# Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik



805 N48

# NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

# PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

GEGENWÄRTIG HERAUSGEGEBEN

VON

ALFRED FLECKEISEN UND RICHARD RICHTER

噩

SECHSUNDSECHZIGSTER JAHRGANG.

EINHUNDERTUNDDREIUNDFUNFZIGSTER BAND.

LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

1896.

# JAHRBÜCHER

Rite

# CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN

VON

ALFRED FLECKEISEN.

噩

ZWEIUNDVIERZIGSTER JAHRGANG 1896

ODER

DER JAHNSCHEN JAHRBÜCHER PÜR PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK BINHUNDERTUNDDREIUNDFUNPZIGSTER BAND.

LEIPZIG
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

### VERZEICHNIS DER MITARBEITER.

(die in parembase befgeetten zahlen beziehen sich auf das nachsterbende inhaltsverzeichnis, die names der mitsreiter zu des erzet wierzig jankpepen ind zu anfang der jahrgänge 1860, 1864, 1874, 1884 und 1894 abgedruckt.)

1. LUDWIG ALZINGER im München 29. HERMANN GRIST in Tübingen

4. EDUARD ARENS in Wreden (West- 33, KARL HACHTMANN in Bernburg

6. FRIEDRICH BLASS in Halle 35. FRIEDRICH HEIDENHAIN in

(86)

(10)

ANGERMANN

30, ALFRED GERCRE in Greifswald

31. GUSTAV GILBERT in Gotha (60)

32. HANS GILBERT in Meiszen (8)

34. OTTO HARTLICE in Wurzen (51)

(89)

2. CONSTANTIN

falen) (49)

Plagen (Vogtland) (6)

5. WILHELM BANNIER in Berlin

28. HEEMANN GAUNITZ in Dresden

3. OTTO APELT in Weimar

|     | (4. 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Marienburg                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 7   | HUGO BLÜMNER in Zürich (56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26  |                                   |
|     | CARL BÜNGER in Straszburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | OTTO HÖFER in Dresden (35.        |
| ٥.  | (Elsasz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01. | 54. 61)                           |
| 9.  | KARL BUSCHE in Leer (Ostfries-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38. |                                   |
|     | land) (67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39. |                                   |
| 10  | CARL CONBADT in Greifenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | (47, 75)                          |
| 10. | (Pommern) (23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40. |                                   |
|     | HEEMANN CRAMER in Kreuznach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40. | (48)                              |
| 11. | (69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41  | EUGEN HOLENER in Prag (2)         |
| 19  | SENSO DIEDERICH in Altona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Karl Hosius in Münster (West-     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45. | falen)                            |
| 13. | Jonannes Dietze in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | FRIEDRICH HULTSCH in Dresden      |
|     | (26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43, |                                   |
|     | EUGEN DITTRICH in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | (34)                              |
| 15. | ALPRED DÖRRING in Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | THEODOR HULTZSCH in Kösen         |
|     | (Preuszen) (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | OTTO IMMISCH in Leipzig           |
| 16. | WILHELM DÖRPFELD in Athen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46. | HERMANN JAENICEE in Gum-          |
|     | (24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | binnen                            |
| 17. | ENGREBERT DEERUP in Müncben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | HERMANN KLUGE in Kötben (3)       |
|     | (27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48. | Friedrich Kroke in Osnabrück      |
|     | KARL DZIATZKO in Göttingen (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | (79)                              |
| 19. | ALPEED FLECKEISEN in Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | CARL KRAUTH in Erfurt (84)        |
|     | (29. 73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50. | EDMUND LANGE in Greifswald        |
| 20. | JOSEPH FRANKE in Köln (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51. | JULIUS LANGE in Neustadt          |
|     | KARL FREY in Bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | (Westpreuszen) (76)               |
| 22. | GUSTAV FRIEDRICH in Schweid-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52. | KONRAD LEHMANN in Bukarest        |
|     | nitz (32, 77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | (68)                              |
| 23. | NICOLAUS FRITSCH in Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53. | ALBERT LEITZMANN in Weimar        |
|     | ROBERT FRITZSCHE in Gieszen (65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | KARL JULIUS LIEBHOLD in           |
|     | OSEAR FROMHDE IN Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Rudolstadt                        |
|     | KURT FULDA in Herford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55  | KARL LINCKE in Jena (25, 52, 78)  |
|     | TO THE TOTAL THE TANK OF THE T |     | MARKE ZIMONE IN COME (MD, CM, TO) |

27. RICHARD GARDE in Danzig (85) 56. ARTHUR LUDWICH in Königs-

berg (Prenszen) (1)

- 57. OTTO MELTZEE in Dresden 58. KONRAD MILLER in Stuttgart (19)
- 59. PAUL RICHARD MÜLLER Weimar (33) 60. BRUNO NARR in Dresden (83)
- 61. RRINHOLD NESERT in Naumburg
- 62. JACOB OERI in Basel (43)
- 63. Ludwig Paul in Dresden (11) 64. Runole Perpublies in Stral-
- sund
- 65. WILHRLM PRITZNER in Neustrelitz (66)
- Victor Pingel in Kopenhagen
   Thropor Plüss in Breel (7. 50) 68. MICHAEL PORROWSKY in Moskau
- 69. LUDWIG POLSTER in Schrimm (30, 64, 56) HANS POMTOW in Eberswalde
- (59.63)OTTO PUSCHMANN in Marien
  - burg (2) 72. LUDWIG RADERMACHER IN Prüm
  - (Eifel) (15) 73. ERNST REDSLOB in Weimar 74. LEOPOLD REINHARDT in Oels
  - (Schlesien) (55) in Spar-75. FRIEDRICH REUSS
  - brücken (10, 21, 36, 70) 76. WILHELM HEINRICH ROSCHER in Wurzen
  - 77. Otto Rossbach in Königsberg (Prenszen)
  - 78. CONRAD RÜGER in Dresden (5) 79. FRANK RUHL in Königsberg
  - (Preuszen) 80. ERNST SAMTER in Danzig
  - 81. JOSEPH SANNEG in Luckau 82. BERNHARD SCHILLING in Dresden
  - 83. CARL SCHIRLITZ In Stargard (Pommern)
  - 84. JOSEP HERMARN SCHMALE in Rastatt (74)
  - 85. WILHELM SCHMIN in Tübingen
  - 86. Otto Eduard Schmidt in Meiszen

  - 87. FRITE SCHÖLL in Heidelberg 114. AUGUST ZIMMERMANN in Celle (62)

- 88. RUDOLP SCHUBERT in Königsberg (Prenszen) (45) 89. GEORG SCHULZ in Charkow
- (Ruszland) 90. ERNST SCHULZE in Homburg vor der Höhe (22)
  - WILHELM SCHWARR in SARTlonis (20)
- 92. ERNST SCHWRIRERT in München-Gladbach (89)
- WILHELM SOLTAU in Zabern (Elsasz) (10. 16. 41)
- WILHELM STADLER in München (72)
- 95. JOHANN MATTRIAS STARL in Münster (Westfalen) (42) THOMAS STANGL in München
- (81)WILHELM STRENGOFF in Dortmund (40)
- HERMANE STEUDING in Wurzen 99. FRANK SUSEMIHL in Greifswald (28. 38. 44)
- 100. PAUL THOUVENIN in Tours 101. JOHANNES TOLKIEHN in Königs-
- berg (Preuszen) (90) 102. GRORG FRIEDRICH UNGER in Würzburg
- 103. FRIRDRICH VOGEL in Nürnberg (31)
- 104. PAUL VOIGT in Lisen (Posen) (87)105. EMIL AUGUST WAGNER
- Döbeln 106. ANDREAS WEIDNER in Dortmund (18)
- 107. KARL WRISSMANN in Bambers 108. HEINRICH WELZHOPER in Wies-
- baden (71) 109. PAUL WRSSNER in Jens 110. FRIEDRICH WILHRLM in Crossen
- n. d. O. (57) 111. ALBERT WILMS in Hamburg
- (58)112. JULIUS ZIRURE in Frankfurt am Main (17. 82)
- 113. HERMANN ZIEMER in Kolberg

### INHALTSVERZEICHNIS.

(die in parenthese beigesetzten zahlen beziehen eich auf das voranstehende verzetchnis der mitarbeiter.)

| 1.  | der Knightianismus und die grundfragen der Homerischen text-                                                                    |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | kritik (56)                                                                                                                     |  |
| 2.  | kritik (56)                                                                                                                     |  |
| 3.  | die topographischen angahen der Ilias nud die ergebnisse der                                                                    |  |
|     | ausgrahnngen auf Hissarlik (47)                                                                                                 |  |
| 4.  | nachträgliches zn Aristoteles 'Αθηναίων πολιτεία (6) 32                                                                         |  |
| 5.  | zn Demosthenes rede für Phormion (78)                                                                                           |  |
| 6.  | anz, v. A. Fick griech. personennamen 2 (2) 41                                                                                  |  |
| 7.  | zu Sophokles Elektra (67)                                                                                                       |  |
| 8.  |                                                                                                                                 |  |
| 9.  | die beischriften des Wolfenhüttler Propertins-codex (18) 63                                                                     |  |
| 10. | zn Livins (33. 93. 75. 20)                                                                                                      |  |
| 11. | zn Lucanus de bello civili [I 4] (63)                                                                                           |  |
| 12, | ein mittelalterliches liehesgedicht (36)                                                                                        |  |
| 13. |                                                                                                                                 |  |
| 14. | zur etymologie einiger griech, götternamen (15) 108                                                                             |  |
|     | observationes grammaticae (72)                                                                                                  |  |
| 16. | Nepos and Plutarchos (93)                                                                                                       |  |
|     | drei zeitheziehungen in den Silven des Statins (112) 131                                                                        |  |
| 18. |                                                                                                                                 |  |
|     | die angeblichen meridiane der tabula Pentingeriaus (58) 141                                                                     |  |
|     | die inschriften des wüstentempels von Redesiye (91) 145                                                                         |  |
| 21. | zn Xenophons Apomnemonenmata [I 5, 1] (75) 170                                                                                  |  |
| 22. | zu Homers Odyssee [  344] (90)                                                                                                  |  |
| 23. | üher die anspästischen einzugslieder des chors der griech tra-<br>gödie und den anfhan des Alas, des Philoktetes, der Enmeniden |  |
|     | und des Agamemnon (10)                                                                                                          |  |
| 24. | znm altgriechischen theater (16)                                                                                                |  |
|     | Xenophons Kynegetikos (55)                                                                                                      |  |
| 94  | die mytholog. quellen für Philodemos' schrift π. εὐcεβείας (13) 218                                                             |  |
| 27. | üher die publicationskosten der attischen volksbeschlüsse (17) 227                                                              |  |
| 28. | Aristoteles and Drakon (99)                                                                                                     |  |
| 29. | Cάραμβος nnd Exaerambus (19)                                                                                                    |  |
| 30. | zn Ciceros hriefen an Atticus (86. 69)                                                                                          |  |
| 31. | Caesars zweite expedition nach Britannien (103) 269                                                                             |  |
| 32. | zu Xenophons Hellenika und Agesilaos (22) 289                                                                                   |  |
| 33. | zu Lysias und Lnkianos (59)                                                                                                     |  |
| 34. | das astronomische system des Herakleides von Pontos (43) 305                                                                    |  |
| 35. | zn Sextos Empeirikos [πρός μαθημ. XI 191] (87) 316                                                                              |  |
| 86. | Diodoros and Theopompos (75)                                                                                                    |  |
| 37. | der philosoph Agatharchides in der ersten hexade Diodors. I (105) 327                                                           |  |
| 38. | die anapäste der parabase (99)                                                                                                  |  |
| 39. | rhythmische prosa aus Ägypten (6)                                                                                               |  |
| 40. | zn Ciceros hriefen (97)                                                                                                         |  |
| 41. | Pintarchs quellen zu den hiographieu der Gracohen (93) 357                                                                      |  |
| 42. |                                                                                                                                 |  |
|     |                                                                                                                                 |  |

celte

|     |                                                                                                                                                                   | scite |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3.  | nochmals Sophokles Elektra 1005-1008 (62)                                                                                                                         | 379   |
| 4.  | znr alexandrinischen littgeschiehte. III. der lebensgang des                                                                                                      |       |
|     | Theokritos and des Aratos (99)                                                                                                                                    | 383   |
| 5.  | nrsprünge und anfänge des Kleomenischen krieges (88)                                                                                                              | 397   |
| 16. | über lat. von verwandtschaftsbezeichnungen herrührende prae-                                                                                                      |       |
|     | nomina (114)                                                                                                                                                      | 418   |
| 7.  | zn Cicero de legibus (39)                                                                                                                                         | 421   |
| 8.  | znr handschriftlichen überliefernng der briefe Ciceros an                                                                                                         |       |
|     | Atticus (40)                                                                                                                                                      | 426   |
| 9.  | Atticus (40)                                                                                                                                                      | 430   |
| 0.  | zn Aischylos Agamemnon und Homeros (67)                                                                                                                           | 433   |
|     |                                                                                                                                                                   |       |
| 2.  | Sokrates and Xenophon, I. II (55)                                                                                                                                 | 741   |
| 8.  | Theokritos und die bukolische poesie (36)                                                                                                                         | 457   |
| 4.  | Ζεύς Βάλησς (37)                                                                                                                                                  | 475   |
| 5.  | Zeùc Bάληος (37)nachlese zur frage nach den quellen Ciceros im ersten buch                                                                                        |       |
|     | der Tnse. (74)                                                                                                                                                    | 475   |
| 6.  | zu Catnllus (7. 69)                                                                                                                                               | 843   |
| 57. | su Tibnilns (110)                                                                                                                                                 | 489   |
| 8.  | das schlachtfeld im Tentobnrger walde (111)                                                                                                                       | 500   |
| 9.  | die dreiseitige hasis der Messenier und Naupaktier zn Delphi (70)                                                                                                 |       |
|     | 505, 577.                                                                                                                                                         | 754   |
| 50. | die alteste münze Athens (31)                                                                                                                                     | 537   |
| 5I. | zn den namen der Knreten (37)                                                                                                                                     | 544   |
| 32. | zu Andokides mysterienrede (87)                                                                                                                                   | 548   |
| 33. | zum delphischen Labyadenstein (70)                                                                                                                                | 553   |
| 54. |                                                                                                                                                                   | 554   |
| 35. | zur biographie des Lucretius (24)                                                                                                                                 | 550   |
| 56. | zu Tacitus Agricola [c. 24] (65)                                                                                                                                  | 560   |
| 37. | zn Ciceros reden (9)                                                                                                                                              | 060   |
| 38. | znr geschichte des feldzags Hannibals gegen Scipio 202 vor Ch.                                                                                                    |       |
|     | (62)                                                                                                                                                              | 011   |
| 9.  | in Ovidins ex Ponto [IV 16, 33] (11)                                                                                                                              | 640   |
| ٠٠. | die chronologie Diodors (75)                                                                                                                                      | 64    |
| 11. | die chronologie Diodors (75)                                                                                                                                      | 673   |
| /Z. | zn Theophrasios περι φυτων ιςτορίας (94)                                                                                                                          | 671   |
| (3. | zu Plantus Anlularia [v. 120-177] (19)                                                                                                                            | 68    |
| 75. | der nntergang der Fabier am Cremera zu Ovidins fasti II 195 ff.                                                                                                   | 60-   |
| 10, | (39)                                                                                                                                                              | 691   |
| 76. | then die consument hei Consum (51)                                                                                                                                | 200   |
| 77. |                                                                                                                                                                   | 79    |
| 78. | en Protegores weel Activ (85)                                                                                                                                     | 751   |
| 79  | noch einmel an Tacitus ob ere. I 64 (48)                                                                                                                          | 776   |
| 20  | studien zn Antigonos von Karystos, II-V (61)                                                                                                                      | 771   |
| R1  | zn Ciceros briefen an Atticus (96)                                                                                                                                | 78    |
| 82. | aur lat. anthologie (112)                                                                                                                                         | 78:   |
| B3. | ein nenes dichterfragment hei Cicero (60)                                                                                                                         | 78    |
| R4  | verschollene länder des eltertums VI (49)                                                                                                                         | 781   |
| RA. | znr Ilias IC 943-3131 (97)                                                                                                                                        | 809   |
| 86. | der froschmäusekrieg bei Plutarch (30)                                                                                                                            | 814   |
| 87. | die Phoinissai des Euripides (104).                                                                                                                               | 81    |
| 88  | zar Ilias [C 243-313] [27] der froschmäusekrieg bei Plutarch (30) die Phoinissai des Euripides (104). der wert des codex Gyraldinns für die kritik der Aetna (1). | 84    |
| 89. | au Horatins [carm. II 17, 25] (92)                                                                                                                                | 86    |
| 90. | zn Livins Androniens (101)                                                                                                                                        | 86    |

## ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

1.

DER KNIGHTIANISMUS UND DIE GRUNDFRAGEN DER HOMERISCHEN TEXTKRITIK.

Welchen selbstteuschungen sich ein anbänger Pavne Knights hinzugeben geneigt ist, davon legt das neueste werk Paul Cauers 'grundfragen der Homerkritik' (Leipzig 1895) merkwürdige proben ab. gleich in der einleitung (s. 8, wo er sich über den eigentlichen 'zweck' seines huches äuszert), schlägt er töne an, die augenscheinlich darauf berechnet sind, ihn als feind der polemik und als wohlmeinenden friedensvermittler erscheinen zu lassen - ihn, dessen ganzes buch von anfang his zu ende eine fortlaufende polemik ist! mit der friedlichkeit also hat es vorläufig noch gute wege. und das ist in meinen augen auch kein unglück, wenn nur hüben wie drüben der feste wille vorherscht, den kampf ehrlich und zum hesten der hoch üher allem parteihader thronenden wissenschaft auszufechten, für die es wahrlich nur heilsam sein kann, wenn schädliche irrlehren - mögen dieselben nun von mir ausgehen oder von andern - auch als solche kenntlich gemacht und so, wie sie es verdienen. abgewiesen werden. 'wo lehen und entwicklung ist, da ist auch kampf und tod', sagt Cauer selbst einmal (s. 49) sehr richtig.

Utingst lasen wir von einem andern streiter der wissenschaft, er sei vom pissen einer liebenswirtige antgegenkommenden böflichkeit durch das creseendo der strengen principientreen nach und nach bis zum forte eines unachöne zoletismas vorgeschritten, genau so ist es Cauer ergangen. sein princip ist bekanntlich die archäsierung des Homertetzes. das läszt er trotz der vermittlerrolle, die er spielt, sich nicht antasten; nicht einmal heim rechten namen will er ennenn bfren, ja- charakterstisch genug - ihren heft ig sten ausdruck hat seine diesunlige polemik eben da gefunden, woer sich wider die benennung 'Knightsnismus' auflehnt, die ich für seine tetktritische richtung eingeführt habe, da weisz er besonders argese her mich auszusagen (s. 41); vein verfahren ist geseignet handt

Johrbücher für class, philol, 1896 hft. 1.



leser zn teuschen, er greift ein älteres huch heraus, dessen übertreibungen und verkehrtheiten von den anhängern Bentleys und Bekkers ehenso entschieden abgelehnt werden wie von Ludwich selber, die ΓιλΓιάς und 'Οδύςςεια des Engländers Payne Knight (1820), macht diesen zum eigentlichen vertreter der bekämpften richtung und hat sich damit die kategorien «Knightianer» und «Knightianismus» geschaffen, in die er die ihm unsympathischen erscheinungen nur einzuordnen braucht, um mit ihrer verurteilung fertig zu sein, in wahrheit ist es doch so, dasz Pavne Knight ein au sich richtiges princip durch extreme anwendung verdorben hat; Ludwich kehrt die sache nm und macht aus ihm das haupt einer schule, dem seine jünger nur mit mehr oder weniger zurückhaltung gefolgt seien.' wieder musz ich ausrufen: welche selbstteuschung! konnte der vf. es wirklich auch nur einen augenblick für möglich halten, dasz die 'harmlosigkeit' der leser so weit gehen würde, just diese darstellung des berganges für die richtige zu nehmen? konnte er wirklich wähnen, dasz niemand die durchsichtige hülle durchschauen würde? es musz wohl so sein; denn genau in derselben tonart erlittener unbill ereifert er sich noch ein erkleckliches stück weiter gegen mich, klagt mich anch des 'unrechtes' gegen Bentley, 'Bekkers groszen vorgänger', au - immer nur in der wohlmeinenden absicht 'harmlosen lesern' die augen zu öffnen und ihnen zu zeigen, 'wie stark die verwirrung' hei mir sei. meinte er etwa, sie sei bereits his zu der höhe hei mir gestiegen, wo man unfähig wird den tiefern beweggrund zu einer so heftigen sprache zu merken?

Sollte er ernsthaft an die möglichkeit einer versöhnung unserer wissenschaftlichen gegensätze glauben, wenigstens über die beregte angelegenheit eine verständigung zwischen uns nicht geradezu für ausgeschlossen halten, dann müste er sich schon entschlieszen die sache eiumal ruhigern blutes anzusehen und dahei ein wenig auch sein natürliches rechtsgefühl sprechen zu lassen, er müste ferner sich auch nicht vor dem unumwundenen zugeständnis sträuben. dasz der satz 'suum cuique' doch nicht blosz für den groszen haufen gilt, sondern auch für die Homerherausgeber, für uuser aller thun und lassen, und er müste endlich sich noch gehörig zu gemüte führen, dasz er selber ja seinen eignen Homertext mit randnoten wie «où b'] oùb' codices; disiunxerat Heyne» (A 318. B 419) auszustatten für nötig befunden, also sogar nichtige' conjecturen mit dem namen ihres vermeintlichen urhehers versehen zu müssen geglauht hat, vermag er sich, wie ich hoffe, in einer rubigern stunde his zu diesem standpunkte objectiver betrachtung der vorliegenden streitsache zu erheben, dann wird es gewis nicht fruchtlos sein, wenn wir uns gemeinsam an seine eigne Homerausgabe heran-

dasz derartige varianten keine conjecturen sind, brancht den kennern der hsl. überlieferung nicht erst gesagt zu werden; den nichtkennern (wie Cauer) habe ich es schon im winterlectionsverz, nnserer univ, für 1890 91 s. 51 f. angedeutet.

machen und eine beliebige partie derselben durchmustern, um festunstellen, von welchem frühern herausgeber er die meisten conjecturen in seinen text übernommen hat. zur probe dürfte sich etwa das lange zweite buch der Iliss empfehlench stelle darsus alle\* diejenigen abweichungen hierber, die Conselbst als moderne conjecturen bezeichnet hat, und füge überall Payne Knight lesserten hinzu.

| Payne Knights lesarten         | , ,             |                       |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| vulgata                        | PKnight         | Cauer                 |
| *2 ἔχε νήδυμος                 | εχεν ήδυμος     | έχεν ήδυμος           |
| 4 τιμήτη, όλέτη                | τιΓμήςή, ολεςή  | τιμήςαι, όλέςαι Voss  |
| 8 οὖλέ ້                       | oλoF'           | ούλος Naber           |
| * 11 κομόωντας                 | κομαοντας       | κομάο ντας            |
| *ebenso 28. 51. 6              | 5. 443          | •                     |
| *92 ἐςτιχόωντο                 | εςτιχαοντο      | ἐςτιχάοντο            |
| *ebenso 516. 602.              |                 |                       |
| *97 βοόωντες                   | βοαοντες        | βοάοντες              |
| *121 πολεμίζειν<br>*ebenso 452 | πολεμιδςεμεν    | πολεμιζέμεν           |
| *137 εΐατ' (-ται)              | ήαται           | ἥατ'                  |
| 148 ἐπί τ'                     | επι τ'          | έπι δ' (Thiersch)     |
| * 198 βοόωντά                  | βοαοντα         | βοάοντά               |
| 213 δς δ'                      | òc              | 8c Bentley            |
| 238 γ' ἡμεῖς                   | χ' ημεες        | γήμεῖς La Roche       |
| 262 albŵ                       | αιδοι'          | αίδόα                 |
| 281 ἄμα θ'                     | άμα θ'          | ἄμα Nauck             |
| * 293 άςχαλάα                  | αςχαλαει        | άςχαλάει              |
| * 295 εἴνατός                  | έννατος         | <b>ἔννατός</b>        |
| * 297 ἀςχαλάαν                 | αςχαλαεεν       | άςχαλάειν             |
| *309 φόωςδε                    | φαΓοςδε         | φάοςδε                |
| *323 κομόωντες                 | κομαοντες       | κομάοντες             |
| *ebenso 472. 542               |                 |                       |
| *325 oou                       | δδ              | őo                    |
| 337 άγοράαςθε                  | αγορεΓεςθε      | άγοράεςθε             |
| 367 γνώς εαι                   | γνῶςεαι         | γνώςη                 |
| 367 εί καὶ                     | ει και          | η καί                 |
| 367 άλαπάξεις                  | αλαπακτειτ      | άλαπάζεις Bekker      |
| 410 περιστήσαντο               | περιστηςαντο    | περίστης άν τε Bekker |
| 413 πρίν ἐπ' ἡέλιον            | πριν επ' ήελιον | πρὶν ήέλιον Düntzer   |
| 419 πώ οί                      | πῷοί            | πώς οί                |
| *458 παμφανόωςα                | πανφαναοντςα    | παμφανάουςα           |

<sup>\*</sup> nor solobe stellen nehme ich aus, die teils durch die vorige anerkung erfeldigt sind, teils aus dem grande wegheitelen matten, weil Payne Knight sich an die herkömmliche verwendung der leszesichen überhampt nicht gekehrt hat, es sind folgender [4, 150 nokudylic] endatzekhen libris, 207 til ft. 303 mpurij spohr, 415 1708, 726, 736 nokudylich gehren, propieti probiet, dazu kommen noch akweichtede interpructioner.

1 •

| vulgata           | PKnight      | Cauer        |
|-------------------|--------------|--------------|
| 471 ὥρη ἐν        | ယ်ဝုဂ္ဂိ     | ὥρη Bentley  |
| * 508 ἐςχατόωςαν  | εςχαταοντςαν | έςχατάουςαν  |
| *518 'Ιφίτου      | FιφιτοFo     | Ίφίτοο       |
| * 539 ναιετάαςκον | ναιεταεςκον  | ναιετάεςκον  |
| 566 Μηκιςτέως     | μηκιςτεFoc   | Μηκιςτήσς    |
| 566 viòc          | Ùιc          | ύὸς          |
| * 579 κυδιόων     | κυΓδιαων     | κυδιάων      |
| *613 περάαν       | περαεεν      | περάειν      |
| * 616 ἐςχατόωςα   | εςχαταοντςα  | ἐϲχατάουςα   |
| * 648 ναιεταώςας  | ναιεταοντςας | ναιεταούςας  |
| * 686 ἐμνώοντο    | εμναΓοντο    | ἐμνάοντο     |
| *731 'Αςκληπιοῦ   | αςκληπιοFο   | 'Αςκληπιόο   |
| 801 μαχηςόμενοι   | μαχηςομενοι  | μαχεςςόμενοι |
|                   |              |              |

Wer die nabe geistesverwandtschaft zwischen PKnight und PCauer auch nun nicht merkt, auch da nicht merkt, wo ich sie zur bequemlichkeit der leser mit einem stern markiert habe, dem ist freilich mit heweisen auf keine art beizukommen. jedem minder unzugänglichen aber wird es - dessen hin ich sicher - auf den ersten blick einleuchten, dasz Cauer sich vollkommen mit unrecht dagegen wehrt ein Knightianer zu heiszen: denn hei weitem die meisten conjecturen, die er in B als solche aufführte und für so sicher hielt, dasz er ihnen einen platz im texte zuerkannte, stehen - unwesentliche differenzen abgerechnet - schon hei PKnight, freilich ohne dasz Cauer diesen auch nur an einer einzigen unter allen jenen stellen mit namen zu nennen sich überwunden hätte. konnte Cauer bezeugen, dasz jene von ihm ühernommenen emendationen sämtlich oder doch zum grösten teile ältern (etwa Bentleyschen) ursprunges sind, so war es seine schuldigkeit das (wie hei 471) ausdrücklich zu sagen; konnte er das nicht, so musz er sich notgedrungen in das unvermeidliche schicken, gelegentlich auch einmal beim rechten namen gerufen zu werden, und nimmermehr wird es ihm gelingen sich den unhequemen hg. der famosen Fillfiac von den rockschöszen abzuschütteln, oh ich über dieses thema, das ihn dermaszen in harnisch gebracht hat, in der that, wie er angiht, 'ganz anders und viel richtiger' vor zwanzig jahren geurteilt bahe (nemlich in Arist. Hom. textkr. II 28 und 34), das kann ich getrost andern zur prüfung überlassen. ihn selher würde es, auch wenn die entscheidung gegen mich ausfiele, keinesfalls entlasten. einem solchen hg., der für oùb' čtı A 124 («oùbé tı lihri») zwei moderne autoritäten (Wolf und Döderlein) und für eine ähnliche bagatelle, nemlich für έξ ἐπράθομεν Α 125 («ἐξεπράθομεν lihris), sogar drei solche autoritäten namhaft macht (Wolf, Spitzner und Bäumlein), steht es nicht gut an den urheher bedeutenderer textesänderungen, denen er im wesentlichen seinen ganzen heifall zollt, grundsätzlich mit tiefem schweigen zu übergehen. noch ühler sieht es ihm an dessen sweifelloses urbeberrecht mit sehlecht verbeltem mismut zu verredeu. am allertbelsten aber steht es ihm an einen entrüstungssturm gegeu mich in seene zu setzeu, weil ich das 'suum cuigue' besser beberrige als er. venn ihm die gesellschaft, in die er sieh aus freiem antriebe uud, wie ich meiterzeits beberreugt hin, ohne all en obt begeben hat, hinterber so auszerordentlich misfallt, dasz er sie, soviel an ihm liegt, gar verleugnen mchtete, so ist das nicht meine schuld. es bleibt doch wahr, dasz Pfänight der erate Homer-hera unge ber geween sit, weicher einführte; und ehen darum nenne ich sovoh (Georr als auch) jeden andern Homer-her, der für dieselbe gastung schabloneumstiger coniecturekriteki incliniert; einen Knichtianer, iedem das seine

'Unsympathisch' soll mir nach Cauers auffassung (in der oben citierten stelle) die geuannte archaisierende richtung der Homerischen textkritik, kurz gesagt der Knightianismus sein, wie sehr teuscht er sich auch hier wieder über meinen staudpunkt! für ihn mag jene richtung in der that vorwiegend eine art gefühlssache sein, für mich ist sie das durchaus nicht. nur darauf kam es vou jeher für mich an, mir klar zu machen, ob sie wissenschaftliche berechtigung und wissenschaftlichen wert hat, und wenn ich ihr gegenüber unentwegt in meiuer entschieden ablehuenden haltung verharre, auch Cauers jüugste vermittluugsversuche für durchaus unzureichend erkläre, so spielen dabei sympathien und autipathien gar nicht mit, sondern lediglich streng wissenschaftliche untersuchungen, die an beweiskraft\* nicht das miudeste dadurch verlieren, dasz sie gauz oder teilweise ignoriert oder, wenn es hoch kommt, mit einer unbewiesenen behauptung abgethau werden.

Allerdings fast uoch mehr als ich ist naturgemiss Couer bei der frage interessiert, ob jene textkritische richtung 'wirklich nur ein ausbruch stigefloser willkir ist', uud ao besitt er sich denn auch alsbäld die feste versicherung abzugeben (s. 43): 'diese frage hat Ludwich awar von jeher lebshät bejaht, aber niempals gründlich geprüff. auch im zweiten bande des Aristarch nicht, obwoll er sich ier auf 460 seiten mit den leistungen dieser kritik auseinandersetzt'. hat Cauer die 480 seiten geleen? ich will ihm gleich gestehen, warem es mir uabezu unmöglich wird daran zu glabest.

Er hat, wie erwähnt, sein buch 'grundfragen der Homekritik' beitlet. die erste und wichtigste dieser grundfragen kann im vorliegenden falle keine andere sein als diese: metasen wir die archaisierende conjecturalkritik, den Kuightianismus, als notwendig anerkennen oder nicht? wird diese erste frage bejaht, so erhebt ein unnittelbar daueben alsbalet,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 'gegner glauben uns zu widerlegen, wenn sie ihre meinung wiederholen und auf die unsrige nicht achten.' Goethe.

6

zweite: welche positiven gründe zwingen uns denn dazu? wichtigere grundfragen als diese gibt es für einen Knightianer überhaupt nicht. von ihnen hängt sein alles ab, die ganze existenz seiner theorie, deren ganze wissenschaftliche bedeutung. eine befriedigende beantwortung dieser grundfragen allein sichert ihm den festen hoden, dessen er unbedingt bedarf, falls er gerechten anspruch darauf macht, dasz die Homerkritik ernstlich mit seinen folgerungen rechne, seine gründe können äuszere (historische) sein, also aus der Homerischen überlieferungsgeschichte entnommene, oder innere, also aus den gedichten selbst, zb. aus ihren metrischen oder grammatischen gepflogenheiten abstrahierte (analogieschlüsse). schon als ich vor zwei jahrzehnten an dieser stelle (1874 s. 577 ff.) meinen kampf gegen Nancks Homerkritik begann und denselben später in meinem buche über Aristarch in weiterm umfange fortsetzte, unterliesz ich nicht dies mit aller schärfe und deutlichkeit als den eigentlichen angelpnnkt zu hezeichnen, um den sich frennde wie feinde der archaisierung gleichmäszig hewegen. was durch allerlei textkritische experimente (zum teil höchst zweifelhaften wertes) als möglich erzwungen werden könne, so führte ich aus, sei darum noch lange nicht als notwendig zu hetrachten. zu allererst müsse die überliefernng als unecht erwiesen werden, ehe sie verworfen werden dürfe; sonst liefen wir die gröste gefahr den dichter selbst zu meistern. und wiederum als ich aufgefordert wurde Caners Ilias-ausgahe öffentlich zu hesprechen, erhob ich so laut ich vermochte genau dieselbe forderung (woch, f. class. philol. 1890 s. 509 ff.). es hat alles nichts gefruchtet! nach wie vor wird der verlangte, wissenschaftlich zulässige nachweis der unechtheit als etwas vollkommen nebensächliches betrachtet. jene ohen formulierten grundfragen streift Caner immer nur von fern und ganz beiläufig; einer zusammenbängenden, halbweges genügenden wissenschaftlichen prüfung unterwirft er sie nirgends, mit innern oder äuszern gründen die notwendigkeit seiner zahlreichen textkritischen verdammungsurteile darzuthun macht er selten einmal einen ernsthaften versuch, der gedanke, dasz für iede von ihm verworfene wortkategorie der vollgültige heweis der unechtheit erbracht werden müsse, um mit gehöriger wucht alle zu treffen und den Knightianismus zu retten, hat ihn vollends nicht heunruhigt, meist unterläszt er diesen beweis ganz, und wo er ihn etwa zn führen unternimt, da ignoriert er meine positiven beweismittel, welche seine annahmen widerlegen, so gut wie vollständig, ob das absichtlich oder unabsichtlich geschieht, kann ich selbstverständlich nicht wissen. genug, es geschieht, und zwar bei wichtigern anlässen fast immer. daher denn meine oben angedenteten zweifel, ob Cauer die 480 seiten meines buches, von denen er mit solcher geringschätzung spricht, überhaupt gelesen hat.

Er misverstehe mich nicht, ich fordere von niemandem, dasz

er meine schriften gelesen haben müsse, nur von demienigen fordere ich es, der sie beurteilt und gegen ihre resultate polemisiert. meinen namen und meine person mag er dabei, falls es ihm so besser dünkt, ganz unbeachtet lassen, für das sachliche allein verlange ich im erwähnten fall offene, unumwundene, gewissenhafte berücksichtigung, aber mit leeren phrasen vor das grosze publicum hinzutreten, demselben einige beliebig aus meinen schriften aufgegriffene sätzchen zum besten zu geben, sich um die be weis mittel, auf die ich mich stütze, gar nicht ernstlich zu bekummern, sondern einfach zu behaupten, ich hätte die dinge, um die es sich auf den mehr erwähnten 480 seiten meines buches in erster linie für mich handelt, 'niemals gründlich geprüft', das ist in meinen augen kein löbliches verfahren, so sehr es auch längst bei den Knightianern gewohnheitsrecht erlangt hat. mit den pflichten, die uns die wissenschaft auferlegt, verträgt es sich nun und nimmermehr. wofür ich in den kampf eingetreten bin, ist kein geheimnis. ich kämpfe allein für die sicherheit der überlieferung gegen andringende willkür und unnötige zerstörungssucht, hat diese zerstörungssucht mehr berechtigung, als meine untersuchungen mich erkennen lehrten - wohl, dann beweise man es. ein vorgehen aber wie das eben gertigte ist wenigstens der sache, um die es sich dahei handelt, nicht würdig noch förderlich. persönlich habe ich allerdings den vorteil davon, dasz meine stellung zum Knightianismus nun, da er nach wie vor jeder gehörigen wissenschaftlichen grundlage entbehrt, selhstverständlich unverändert genau die alte bleibt, ich habe ihn nie für ein wissenschaftliches ergebnis, sondern stets nur für ein gefährliches 'experimentum in corpore vili' gehalten, und dasz er eine bessere meinung verdiene, haben seine freunde immer noch zu beweisen. inwieweit ich mit meiner ansicht im rechte bin, wird sich gleich zeigen,

Eine der am häufigsten und am augenfälligsten hervortretenden eigenschaften des Knightianismus ist die sucht zu gunsten altertumlicherer wortformen spondeen in daktylen zu verwandeln, also zb. aus den versschlüssen B 121 πολεμίζειν ήδε μάχεςθαι, Z 266 Διὶ λείβειν αϊθοπα οΐνον, Λ 110 έςύλα τεύχεα καλά, 258 καὶ άὖτει πάντας άρίςτους, 502 δμίλει μέρμερα ρέζων, 554 τάς τε τρεί έςcύμενός περ, A 92 και ηύδα μάντις άμύμων, Γ 449 έφοίτα θηρί έσικώς, Θ 508 μέςφ' ήσυς ήριγενείης, θ 452 Καλυψούς ήυκόμοιο uam, regelmäszig die spondeen des vierten fuszes auszutreiben durch die eigenmächtig eingesetzten archaismen πολεμιζέμεν, λειβέμεν, έςύλαε, άθτεε, δμίλεε, τρέει, ηθδαε, έφοίταε, ήδος. Καλυψόος ndgl. Auszere grunde gibt es dafür keine: denn die überlieferung spricht hier durchweg nur für die jüngern wortformen. die archaisierung kann also lediglich innere gründe haben, welche sind dies? hierauf gibt uns Cauer s. 56 folgende antwort: 'der vierte fusz vor folgender diärese ist beinahe ebenso selten ein spondeus wie der fünfte; an diesen beiden stellen dürfen daher contrahierte formen

nicht beihehalten werden, auch wenn sie in den has. stehen; denn metrum und sprachgeschichte vereinigt entscheiden gegen sie.' damit sind sie gerichtet! eine reguläre beweisführung, die der aufgestellten hehanptung erst den nötigen wert und dem urteilsspruche seine herechtigung verleihen würde, fehlt. sehen wir nns die grunde des verdictes näher an. erstlich soll das metrum gegen die überlieferung entscheiden, gerade diese seite hatte ich in meinem buche mit gröster ausführlichkeit behandelt (II 301 ff.). ich hatte gezeigt, dasz die schablonenmäszige austreibung der spondeen durch nichts gefordert, ja dasz sie nicht einmal erlauht sei: denn sie verwische eine notorische altertümlichkeit des Homerischen vershaues. um dies zu heweisen, hatte ich mich die mühe nicht verdrieszen lassen, innerhalb der gesamten griechischen epik das verhältnis der spondeen zu den daktylen einer weit ausgreifenden untersnehung zu unterziehen. konnte sich Cauer mit den damals von mir gewonnenen resultaten nicht hefreunden, so stand ihm frei sie (gemäsz seinem versprechen praef. Il. s. XXIII) zu widerlegen. aber wie sagt er doch s. 86? 'nun ist es ein auch in der heutigen gelehrtenwelt beliebtes verfahren, unhequeme ansichten eines gegners dadurch zu bekämpfen, dasz man sie totzuschweigen sucht,' die unantastbare richtigkeit dieses satzes hat er mir gegenüher durch die that bewiesen, und so stehe ich denn immer noch ratlos vor dem groszen rätsel, wie er sich wissenschaftlich und unheirrt von den dogmen des Knightianismus (also nicht 'male praeoccupato animo') mit der thatsache abfindet, dasz auch seine ausgabe viele hunderte von spondeen im vierten fusz (anch vor folgender diärese) aufweist, von A 2 'Αγαιοίς άλγε' έθηκεν an his zu w 537 πολύτλας δίος 'Οδυςςεύς. - Zweitens stützt sich sein verdict auf die sprachgeschichte, die ihm in den ohigen und allen analogen fällen die archaisierung zu unterstützen scheint. diesem thema habe ich gleichfalls meine hesondere aufmerksamkeit geschenkt (II 257 ff.). indem ich zeugnisse in hülle und fülle heibrachte, welche lehren, dasz ältere und jüngere wortformen fortwährend bei Homer wechseln, und zwar in solchem umfang und in solcher weise, dasz wir daraus eine nnzweifelhaft echte und nrsprüngliche eigentümlichkeit der Homerischen gedichte folgern müsten, ich entnahm hieraus naturgemäsz, dasz auch von dieser seite her nicht das geringste bedenken gegen die modernern sprachformen πολεμίζειν, άθτει, ηθόα, Καλυψούς usw, vorliege, und wieder weisz meinen beweismitteln Cauer ao, nichts als schweigen entgegenzusetzen, zur entschädigung dafür aher läszt er deutlich durchhlicken, dasz nach seiner rechnung zwei oder mehr schlechte gründe addiert einen guten grund ergeben. 4 vor diesem rechenexempel streiche ich still die segel.

Wer ein klein weuig guten willen mithringt, wird mich wohl

4 Cauer s. 57: 'die reformierung des Homertextes . . . darf mit zuversicht überall da eingreifen, wo zwei oder mehrere gründe der beschriebenen art zusammenwirken, um dieselbe correctur zu empfehlen." richtig verstehen, wenn ich anf die obige beispielreihe und alle ähnlichem noch zwei paragraphen meines buches recht eigentlich hezogen wissen möchte, nemlich diejenigen, welche beittelt sind
Homerisch ist nicht urgriechisch' und 'möglichkeit ist nicht notwendigkeit' (II 232 fl.). dass zie beide untennhar zu demselhen
ideengange gehören, liegt auf flacher hand. nichts ist charakterischer als dasc Zaner s. 43 nm den erstern kurz berührt hat, anden
zweiten hingegen behutsam vorühergegangen ist, als wäre er gar
nicht vorshandten.

Ehendort citiert er folgende stelle meines huches (II 117): 'man übersehe nur einmal die lange geschichte des Homerischen textes, soweit sie sich historisch verfolgen läszt, und vergleiche sie dann mit wiederholt herangezogenen modernen analogien, etwa mit der kurzen geschichte der Lutherischen hihelübersetzung, und man wird alshald das wunderhare factum zu verzeichnen haben, dasz von einem ernstlichen versnche, die diction der gedichte, wenn auch nur in den allerbescheidensten grenzen, von zeit zu zeit der fortgeschrittenen, modernen sprache anzugleichen, hei den Griechen nie die rede ist. nirgend und zu keiner zeit stoszen wir bei ihnen auf einen Homertext, welcher nnzweideutige spuren eines solchen versuches an sich trüge.' Cauer erwidert: 'natürlich nicht; denn ein solcher «versuch» ist ehen nicht gemacht worden, es handelt sich gar nicht um eine «planmäszig und systematisch durchgeführte überarbeitung», wie Ludwich sich ein andermal ausdrückt (II s. 388): dasz die niemals unternommen worden ist, braucht er nns nicht erst zu heweisen. was wir hehaupten, ist nnr, dasz unmerklich und unwillkürlich, höchstens hier und da im einzelnen durch das streben nach deutlichkeit getrieben, abschreiber und buchhändler zeitgerechte formen an stelle der altertümlichen, dunkel gewordenen eingesetzt haben.' ein wnnder fast, dasz die ahfertigung nicht ahermals mit einem entrüstungsschrei insceniert wurde, weil ich mich erkühnte von 'planmäszigen', 'willkürlichen' textesänderungen zu sprechen, wührend Caner doch, wie wir ehen gehört, nur 'unmerkliche', 'unwillkurliche' annimt! aher hat er denn hei seiner obigen polemik wirklich nicht einmal das beachtet, dasz jene meine stndien', auf die er bezug nimt, sich in erster linie gar nicht gegen ihn, sondern gegen Nauck richten? hat er speciell an derjenigen stelle derselben, die er hier oitiert, II 388, nicht die worte gelesen : 'dies vor der hand zur antwort auf Nancks hemerkungen mél. IV 469'? hielt er es gar nicht für der mühe wert, diese 'mélanges' aufznschlagen, um sich zu üherzeugen, dasz Nauck dort thatsächlich 'substitutionen jungerer formen statt der veralteten und somit systematische entstellungen des originals' in der Homertradition für nnvermeidlich erklärt und an anderer stelle (mél. II 409) ausdrücklich die 'willkür der alten verbesserer' für

b in der ich namentlich den pluralis 'uns' und 'wir' wohl zu berücksichtigen bitte.

eine reibe derartiger 'entstellungen' verantwortlich macht? — Ich denke, es ist klar: citiert zwar aud befehdet hat mich Cauer geuug, aber nicht gelesen, sonst hätten ihm die häufig von mir erwähnten ansichten Naucks und noch vieles andere in meinem buche unmög-lich entzehen können.

Doch keineswege blost dieserhalb habe ich oben unsere äuszerungen wortgetru vorgelegt. Nauch behauptets, bei den Griechen seine 'system at is che entstellungen' des Homertactes, und zwar durch 'substitutionen füngerer formen statt der veralteten', vorgekommen. ich lengnete das. Caner leugnet es ebenfalls. trotzdem steht er nicht etwa auf meiner, sondern anf Naucks site! er billigt dessen kritischen standpunkt im allgemeinen durchaus, scheint aber nicht zu wünschen, dass die vermentlichen corruptelen beim rechten namen genannt werden, wer erinnert sich bier nicht seiner heltigen auslassungen gegen den namer 'Knightlanismus'?

Nehmen wir irgend ein für Cauers textkritische richtung vor-

zugsweise bezeichnendes beispiel ans der Ilias. er glaubt (mit PKnight), dasz das contrahierte imperf. nuoa zwar beispielsweise in der formel ἔπεα πτερόεντα προςηύδα richtig erhalten, dagegen in dem versansgange A 92 καὶ ηύδα μάντις ἀμύμων sowie in allen ähnlichen (er führt sie in der vorrede zur Il. s. XXVI auf: △ 256. € 30. 454, Z 144. 214. 343. E 197. 300. 329. IT 858. P 431. 500. T 106, Φ 97, X 7, 37, 364, Ψ 569, Ω 32) aus nύδας corrumpiert sei, würde sich jemand bedenken diese vorgebliche corruptel mit dem Nauckschen ausdruck eine systematische zu nennen? tritt sie doch keineswegs als eine singnläre erscheinung auf, sondern als imposante mehrheit (20 mal). ist sie doch vollkommen gleichmäszig an allen diesen 20 Ilias stellen durchgeführt, ganz ansschlieszlich nur im vierten fusze, in den übrigen versfüszen hingegen nicht, gelang die durchführung doch immer so radical, dasz auch die leiseste spur der ältern (uncontrahierten) form aus allen mir bekannten hss. vollständig ausgetilgt wurde. wenn in einer derartigen, also gruppenweise auftretenden, fest umgrenzten nnd ausnahmslos siegreichen modernisierung einer bestimmten, hänfig wiederkehrenden wortform kein system, kein plan, keine feste absicht gefunden werden darf, dann rücke Caner nur offen mit der sprache heraus und sage nns klar nnd dentlich, welche handlung längst entschwundener geschlechter er eigentlich als systematisch, planmäszig, absichtlich bezeichnen will.

Dasz ich mich an diesem wortstreite noch weiter beteilige, braucht er übrigens kaum zu befürchten. mag er sich meinetwegen

seine eigne terminologie zurechtlegen für die textesentstellungen, die er annimt. die hauptsache ist, dasz er damit nimmermehr diese annahmen selbst rettet, auch nicht im mindesten meine von ihm citierten behauptnngen erschüttert, modernisierende sprachliche entstellungen, die einigermaszen den vergleich anshalten mit jenem nöda', gibt es in der ganzen Homertradition absolut keine, das weisz ieder kenner der Homerischen überliefernng, und an dieser nnumstöszlichen thatsache musz der Knightianismus nnfehlbar scheitern. Caner freilich sieht das alles nicht ein. er hält, wie wir hörten, an dem dogma fest, die art von sprachlicher modernisierung, welche ich leugne, sei dennoch erfolgt, wenn schon 'unmerklich und unwillkürlich', den Griechen selbst 'unbewnst', 'erst nachträglich erkennt man sie aus ihren wirkungen, allerdings bestreitet Ludwich auch deren existenz; aber das èine Πηλήσς, das er selber λ 478 statt des überlieferten, metrisch anstöszigen, der attischen schriftsprache entstammenden Πηλέως hergestellt hat, reicht ans, um an die thatsachen zu erinnern, die ihn widerlegen,' welche nene, welche unbegreifliche selbsttenschung! dies einmalige Πηλήος glaubt er alles ernstes etwa mit jenem oben beispiels weise genannten z wan zigmaligen ηδόαε in parallele stellen zn dürfen? dann kennt er eben wiederum nicht meinen standpunkt, trotzdem ich denselben wiederholt anseinandergesetzt habe, znsammenfassend in den paragraphen, welche betitelt sind 'die correctoren und diorthoten' und 'copistenfehler, glossen, interpolationen' (II 435 ff.), ich darf mir wohl gestatten ein naar sätze daraus hierher zu schreiben: 'varianten musten sich allgemach einschleichen - ganz natürlich. schreibfehler rufen correcturen hervor und mit ihnen nicht selten noch schlimmere verderbnisse, wer vermöchte die summe der möglichkeiten zu erschöpfen, denen die vorhandenen varianten nnd fehler des Homertextes ihr entstehen verdanken! nur éins, glanbe ich, lassen diese letztern mit aller bestimmtheit erkennen: dasz in ihnen kein bestimmtes system liegt. sie verraten nach keiner seite hin eine planmäszig durchgreifende absichtliche umgestaltung nach festen gesichtspunkten . . und dies ist, worauf ich hereits hingewiesen habe, einer der haupt differenzpunkte zwischen mir und der modernen richtung der Homerischen textkritik,' diesen 'bauptdifferenzpunkt' hat Caner flugs dadurch beseitigen zu können gemeint, dasz er das 'system' zwar dem namen nach negierte, der sache nach aber, wie ηύδα lehrt, beibehielt! so erklärt es sich denn sehr einfach, wie das unbegreifliche geschehen konnte, dasz er anch von den 'hanptdifferenzpunkten' zwischen dem éinmaligen IInlinoc (das bekannt-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> warum zb. das abgedroschene füc ganz anderer art ist und deshba anch ganz anders benrieilt werden muss, habe ich bereits in Arist, Hom. textkr. Il 440 ff. und in der woch. f. class. philol. 1890 s. 511 ff. gezeigt, für Cauer (s. 39) allerdings wieder völlig vergeblich.



lich eine als Homerisch bezeugte form ist) und dem zwanzigmaligen piloze (das bekannlich keine als Homerisch bezeugte form ist) ersichtlich nicht das mindeste mehr versphrt hat, aber wenn er mir nicht meinen ausdrücklichen erklärungen zum trotz die grenzenlos absurde meinung imputiert, febler gebe es in der Homerischen übertiederung überhaupt nicht, wie darf er sich dann auf jones ThipAgo kenterie, um seine modernisierungstheorie zu rechtlertigen? sich den tief greifenden unterschied zwischen meinem und seinem standpunkte recht genan klar zu machen war er doch um so mehr verpflichtet, je energischer ich das zy ste matische, plan miszige und radicale der von den Knightianern hehaupteten modernisierungen im gegensatze zur regellozig keit und zufällig keit der entstellungen unserer überlieferung hervorhob. "wie schlecht er dieser pflicht nachgekommen ist, hat er eben so naklng wie drastisch durch seine herufung an fienes TinAflox verraten.

Textkritik ist kein bloszes phantasiespiel. ihre erste, vornehmlichste aufgabe musz die prüfung der üherliefernng und die diagnose der eingedrungenen verderbnisse sein. kann sie die angefochtenen wortformen nicht in streng methodischer weise als unecht erweisen, so darf sie dieselben anch nicht als unecht ausgeben. mit bloszen ahnungen und dunkeln gefühlen darf der textkritiker nicht operieren. kein philologe, der es ein wenig ernst nimt mit der kritik, wird die gültigkeit dieser grundsätze bestreiten. die form nood im vierten fasze mag ihn, wenn er ausschlieszlich die altertümlichkeit der Homerischen sprache erwägt, immerhin zu modern dünken; die änderung in ηύδας mag ihm noch so empfehlenswert, leicht durchführhar und unschädlich vorkommen: er darf diese dennoch nicht ohne weiteres ausführen; denn sein ganzes verhalten zu dem überlieferten nübg ist ein einseitiges und subjectives, bei den ältern vergiszt er die nenern sprachformen, die er doch aus den Homerischen gedichten nicht weglengnen kann, bei den daktylen die spondeen, bei der leichten durchführharkeit die um so gröszere schwere seiner verantwortlichkeit, hei allem den respect, den er als herausgeher jedem nicht nachweisbar unechten huchstahen gegenüber schnldig ist. diesen respect kann er nimmermehr erlangen, wenn er es macht wie die Knightianer, welche die üherlieferung niemals eingehend und sorgfältig studieren, sondern stets nur als vehikel ihrer eignen dogmen benutzen. das ist wieder eines von ihren gewohnheitsrechten, so geht ihnen allmählich jedes unterscheidungsvermögen für den schreihfehler Πηλέος (-wc) einerseits und für die von ihnen hypothetisch vorausgesetzten modernisierungen anderseits verloren. mancher Knightianer wird vielleicht naiv genug sein mich zu fragen: ist dieser nnterschied denn wirklich so wichtig? gewis ist er das: denn schreibfehler wie

<sup>\*</sup> vgl. den abschnitt \*systematische verderbung\* in Arist. Hom. textkr. II 386.

Πηλέος (-ως) sind in den Homerhss. hundertfältig nachweisbar, modernisierungen aher wie jene geschlossene gruppe ηδόας ηδόα nicht ein einziges mal. und das ist eine thatsache, die zu viel weitern und wichtigern folgerungen führt als die Knightianer ahnen.

Über die träger der Homerischen überlieferung huldigte noch ein mann von dem wissenschaftlichen rufe A Nancks wahrhaft entsetzenerregenden anschanungen, zeit seines lebens hegte er die wahnvorstellung, dasz an den textescorruptelen, die er willkürlich annahm und schahlouenmäszig beseitigte, vorzugsweise die Alexandriner und Byzantiner schuld gewesen seien, also nicht einmal so weit hatte er die Homerische üherlieferungsgeschichte kennen gelernt, um sich zu überzeugen, dasz gerade im gegenteil die Alexandriner und Byzantiner die trenesten träger der tradition gewesen sind! einer richtigern einsicht die bahn zu brechen ist mir diesmal ausnahmsweise geglückt, einigermaszen sogar bei Cauer. aber ein Knightianer hraucht notwendigerweise eine anzahl sündenböcke für seine corruptelentheorie: denn durch irgend wen müssen doch in nachhomerischer zeit einmal die angeblichen corruptelen in die texte hineingekommen sein, demnach galt es auf die snche zu gehen, um geeignetere suhjecte als die Alexandriner und Byzantiner aufzufinden. und das gelang vorzüglich. wer kennt sie nicht, die alten geschichten und dogmen von den interpolationen Solons, von den 'redactoren' des Peisistratos, von dem unbezwinglichen attischen einflusz, von den thörichten μεταχαρακτηρίςαντες, kurz jene schon in meinen 'studien' (Π 405) geschilderten fehlerquellen, die einhellig alle von Athen ausgehen? nichts leichter für den Homeriker als Athen zur hervorragendsten fälschercolonie zu machen, das thut Cauer, nnter benntzung längst bekaunter nachrichten und altherkömmlicher modeanschanungen weisz er die fäden so fein zu spinnen, so zierlich zu verbinden, so geschickt zusammenzuziehen, dasz er gewis manchen in seinem attischen netze fangen wird, in der zeit des Peisistratos ist er wie zu hanse. dessen 'redactoren' kennt er ebenso genan wie sich selber. durch sie, behauptet er, sei 'ein officielles attisches exemplar der heiden epen geschaffen worden, aus dem dann alle oder doch fast alle spätern abschriften geflossen' seien (s. 81), leider gottes ein klägliches exemplar, das, ganz ahgesehen von der misverstäudlichen άρχαϊκή τηματία, in geradezu frevelhafter weise durch 'unmerkliche und unwillkürliche' Attikisierung (s. 44) entstellt war. er weisz auch, dasz jene 'redactoren' nicht einmal so viel von metrik verstanden wie heute ein halhwüchsiger schuljunge: denn 'um nur ein beispiel anzuführen: in dem texte des Peisistratos waren die formen der verha auf -άω, die in unsern has zerdehnt erscheinen, znm schaden des metrnms contrahiert' (s. 98), also zh. ictòv έποιχομένην καὶ έμὸν λέχος άντιῶς αν Α 31, ὅςςε δέ οἱ πυρὶ λαμπετώντι έίκτην 104, θῖν' ἐφ' άλὸς πολιῆς, ὁρῶν ἐπ' ἀπείρονα πόντον 350. nun freilich, solche schauderhaften schnitzer konnten die Athener unmöglich auf die länge dulden, aber gut wurde die einmal verpfuschte sache nicht so bald: denn wie zu Peisistratos zeiten die metrik, so war gleich darauf die grammatik in totalen verfall bei den Athenern geraten, und es geschah, dasz die fehlerhaften formen άντιῶς αν. λαμπετῶντι, ὁρῶν nicht etwa richtig in άντιάουςαν, λαμπετάοντι, όράων, sondern immer falsch in άντιόως αν. λαμπετόωντι, όρόων zerdehnt wurden. ja, es geschah noch etwas viel unbegreiflicheres! niemand von den Athenern nahm den geringsten anstosz an solchen 'misbildungen', ehenso wenig die übrigen Griechen; vielmehr hielt man seitdem allgemein die 'misbildungen' für echt episches sprachgutl eine lange reihe von jahrhunderten hindurch stand dieser aberglaube bei dichtern wie grammatikern in vollster blüte, his es endlich dem aufgeklärten hg, der Filfiac gelang ibn zu brechen und sich für seine reformatorischen archaisierungsbestrebungen allmählich auch bei uns Deutschen eine anzahl proselvten heranzuziehen, 'diese theorie', so tröstet Cauer s. 68 ängstliche gemüter, 'findet mehr und mehr allgemeine anerkennung; was an einwänden gegen sie vorgebracht worden ist, wiegt nicht schwer, wie ich in der praef, zur Ilias § 5 nachgewiesen babe'."

Der leser braucht nicht zu befürchten, dasz ich jeden einzelnen faden des attlichen netzes, im welches sogar Aristach<sup>5</sup> kludich verstrickt worden ist, hier auf seine festigkeit bin unterauchen werde, das ist teils längst sehon an andern orten zur genüge geschehen, teils für meinen augenblicklichen zweck nicht von nöten, aber einige allgemeinere bemerkungen anzukntipfen kann ich mir doch nicht versagen, ich will mich kurz fassen;

Oh jemand den geschilderten bergang, welcher der Homerischen schahlonenkritik zur deckung dienen soll, glaubhaft findet oder nicht, ist seine sache, jedenfalls wird nirgend und von niemand bezeugt, dasz durchgreifende neuerungen wie ηύδα statt ηύδας, άντιώςαν statt άντιάουςαν, λαμπετώντι statt λαμπετάοντι von Solon oder den 'redactoren' des Peisistratos oder irgend einem andern Attiker jemals in der that an den Homerischen gedichten verübt worden seien. die ganze annahme ist also nichts als eine blosze hypothese, gegründet auf eine summe von einzelbypothesen, von denen eine jede für sich den allerschwersten bedenken unterliegt. den attischen 'redactoren' sollen die elementarsten kenntnisse in der Homerischen metrik abgegangen sein, obschon man in Athen so gut nach wie vor Peisistratos die tadellosesten hexameter schuf, ehen dieselben redactoren sollen an der sucht gekrankt hahen, fortwährend (wenngleich 'unmerklich und unwillkürlich') die Homerische sprache zu attikisieren; und doch war erst ein halbes jahrhundert verstrichen. seit Solon die Athener mit einer wahren flut unattischer sprach-

vielleicht interessiert es aber doch den einen oder andern auch zu wissen, was ich darauf in der woch. f. class. philol. 1890 s. 566 ff. erwidert hahe. 19 vgl. ebd. s. 512 f.

formen überschüttet hatte: νόος (neben νοῦς), άλγεα, κέρδεα und άνθεα (neben ήθη und ύγιῆ), γαΐαν (neben γῆν), Ἰαονίας, ἡέλιος, άειδε (neben ωδήν), πείσεαι (neben τελέςη), είνεκα, ένί (neben έν), αἰεί, ἐών, ἐόντα, νούσους, νούσοισιν, μοῦνον (neben μόνα), πελίοιο, άτρυτέτοιο (neben δήμου, πλούτου), Ιητροί, νημείν, είπέμεναι, έμμεναι (neben είναι), ήλυθε (neben ήλθε), έζεται (neben естат) usw. Peisistratos soll zwar sinn nnd verständnis für den wert eines 'officiellen' Homerexemplars besessen, sich aber in der wahl seiner redactionscommission schmäblich vergriffen baben. übrigens selber bei der sache so wenig interessiert gewesen sein, dasz er weder dem treiben seiner 'redactoren' einhalt that noch hinterher die notwendigkeit einer verbesserten auflage erkannte. und als dann später die 'epischen zerdehnungen' eindrangen, jene 'misbildungen, an denen die wissenschaft so lange zeit sich ärgern sollte' (Cauer s. 68), da, meint man, sei plötzlich ein wahrer taumel durch ganz Griechenland gegangen; überall bei den hexameterdichtern hätte die neuerung anklang gefunden, ohne irgendwie und irgendwo auf ernsten widerstand zu stoszen, trotzdem dasz die kenntnis der verba contracta dauernd bei den grammatikern lebendig blieb, und an ähnlichen innern widersprüchen leidet die ganze theorie. wollte man aber auch beide augen zudrücken and sich nicht blosz über alle die widersprüche, sondern selbst darüber leichten herzens hinwegsetzen, dasz bis jetzt keinerlei notwendigkeit zu solchen mehr als waghalsigen annahmen nachgewiesen worden ist, dann bleibt immer noch éins übrig, was den gesamten hypothesenbau ohne gnade über den haufen wirft, wenn nemlich in dem zeitalter der Peisistratiden iener 'unwillkürliche' modernisierungstrieb wirklich in der ausdehnung vorhanden war. dasz er δράοντες regelmäszig in δρώντες und dann misverständlich in δρόωντες umgewandelt und ebenso schablonenmäszig an andern orten die 'attische tünche auf echte formen der epischen sprache anfgetragen' hat (Cauer s. 90), woher kam es denn, dasz er nach dem zeitalter der Peisistratiden urplötzlich erlosch und spurlos abstarb? einzig nnd allein daher natürlich, dasz er nie znvor existiert hat. weil er in der gesamten nachpeisistrateischen Homer-tradition von über zwei jahrtausenden, die für uns gröstenteils unter beller beleuchtung steht, nach weislich nicht vorhanden ist, so entschwindet auch der letzte schimmer von berechtigung, seine existenz hypothetisch für das dunklere und daher schwerer controllierbare sechste jh. vor Ch. vorauszusetzen: denn nicht ans dem, was sich einer sichern controlle entzieht. haben wir die textkritischen normen zu entnehmen, sondern aus dem, was wir in weitester ausdehnung sicher controllieren können, also wird gerade das, was die Knightianer stets mit gröster nichtachtung behandelt haben, nemlich die überliefernng, für sie zur verhängnisvollen klippe, an der ihr leicht construiertes schifflein rettungslos zerschellen musz.

Es lag keinesweges in meiner absicht, alle fragen der Homerischen textkritik, welche Caner streift oder ausführlich behandelt, einer besprechung zu unterziehen, so verlockend das auch für mich war, da ich ja, wie meine leser nun wohl deutlich gemerkt hahen werden, fast in allen wichtigern punkten anderer meinung bin als er, namentlich auch über Aristarch und über meine Homerausgabe, von deren vorrede er kaum die erste seite mit dem nötigen verständnis gelesen zu haben scheint, meine vorstehenden auseinandersetzungen verfolgen ehen nur den alleinigen zweck darzuthun, dasz und warum ich vor wie nach absolnt auszer stande hin dem Kuightianismus zugeständnisse irgend welcher art zu machen. führe er sein willkürregiment über den wehrlosen Homer ruhig weiter fort! hieran kann und wird ihn niemand hindern, aber seine hekenner sollen wenigstens erfahren, warum der Knightianismus trotz Cauers neuester apologie immer noch nicht für einen he rechtigten factor unserer wissenschaft angesehen werden kanu.

Königsberg in Preuszen.

ARTHUR LUDWICH.

### 2. ZU SOPHOKLES AIAS.

Üher die wenigen melischen trimeter, in denen sich ein anapist findet, handeln Lobeck zu Alisa 706 und Hermann elem. dottr. metr. s. 122. während jener an den anapisten keinen anstosz nint, hält dieser es für sellsam, dasz die tragischen dichter in den hörgesängen, die gröszere rhythmische strenge erforderten, sich mehr metrische friebeiten erlanth baben sollten als in den dialogen. daber hilt Hermann die von ihm angeführten trimeter, in denen ein anapist workommt, für verdent und sucht sie zu emendieren. Alisa 706 kluce γάρ nivöv άγος ἀπ' δυμάτων "Αρτα läszt er γάρ aus. ihm sind die neuern högg gefolgt (člucv q'uòv).

Es liegt gewis nabe anzunehmen, dasr γάρ von einem oberläche hit hitsierenden schreiber hinzugesetzt sei; aher es steht ebensofrei das folgende wort ch'où oder heide würter γάρ αὐνὸ γε reich reichte varderbnis zu halten. das attribut divöb visiert an und für sich freilich keinen anstosz; aber wenn wir im folgenden lesen, wie der chor sich freut, dasz er wieder das tagseilds schauen könne, so orwarten wir doch eher sin adjectivum, das den begrif der verdunkelung ausdrückt. auchen wir nu nach einem solchen, so dürfen wir γάρ nicht auszer acht lassen, da ja das versehen eines abschreibers vorliegen kann. diesem fingerzeige folgend finden wir έρεμνόc. es hat ursprünglich gestanden:

ἔλυς' ἐρ εμ ν ὸ ν άχος ἀπ' ὁμμάτων "Αρης. hieraus machte ein schreiher ἔλυςεν ἐρεμνὸν ἄχος, nnd dies las ein anderer ἔλυςε γὰρ αἰγὸν ἄχος usw.

MARIENBURG. OTTO PUBCHMANN.

### 3.

DIE TOPOGRAPHISCHEN ANGABEN DER ILIAS UND DIE ERGEBNISSE DER AUSGRABUNGEN AUF HISSARLIK.

Nachdem sich durch die ausgrahnngen Schliemanns und der fortsetzer seiner arbeiten, besonders durch die mykenischen funde eine heziehnng der Homerischen gedichte auf wirkliche thatsachen heransgestellt bat, beginnt die überzeugung immer mehr raum zu gewinnen, dasz auch das Troja Homers und der trojsche krieg nicht blosz eine poetische verdichtnig sagenhafter überlieferungen sind. sondern auf thatsachen heruhen, deren mittelpunkt in dem bnrghügel von Hissarlik und seinen alten burgresten zu snehen ist. nach der in den jabren 1893 und 1894 erfolgten aufdecknng der sog. VI stadt bat man ausreichenden grund gerade diese manern als reste der Homerischen Ilios anzusehen. hieraus erwächst die aufgabe zu untersuchen, inwieweit sich die angahen der Ilias mit den ergehnissen der ausgrabungen auf Hissarlik in einklang bringen lassen. es bandelt sich hier nicht nm angahen allgemeiner art, die sich anf den charakter der landschaft bezieben: denn den eindruck des landschaftlichen charakters kann nur der ermessen, der persönlich die gegend gesehen und kennen gelernt hat; und nach dem ansspruche kundiger können weder übereinstimmungen der Ilias mit dem landschaftlichen charakter der umgegend von Hissarlik als beweis für die identität dieses ortes mit dem Homerischen Troja gelten, noch hat die vergleichnng desselhen mit den schilderungen der Ilias für die Homerische frage irgend welche bedeutnng, da das, was man dort heobachtet, nicht besonderheiten dieser gegend sind, sondern eigenbeiten des gesamtcbarakters der kleinasiatischen küstenländer, es handelt sich für nns desbalh hier nm eine vergleicbung ganz anderer art: in der Ilias finden sich ganz specielle hindeutungen auf lage und gestalt der stadt und der befestigungen und auf einzelne örtlichkeiten, nnd es ist nnn die frage, oh diese sich mit den funden von Hissarlik vereinigen lassen oder nicht, eine solche vergleichung aber bat nicht die anwesenheit an ort und stelle znr unerläszlichen vorbedingung, sondern nur die kenntnis der aufgefundenen einzelbeiten, wie sie durch die veröffentlichungen Dörnfelds erreichbar ist, und nach dieser richtung bin soll im folgenden eine untersnehnng angestellt werden, sie wird sieb erstrecken auf die existenz einer unterstadt von Troja, auf mauern and there, besonders das skäische ther, auf webnungen, paläste und plätze der stadt und auf einige einzelbeiten des die stadt nmgebenden terrains. über alle diese punkte nemlich lassen sich angaben ans der Ilias entnehmen.

1. Was ist aus der Ilias und aus den funden über eine unterstadt von Troja zu entnehmen?

Schnchhardt (Schliemanns ausgrabungen\* s. 74 f.) kann sich nicht von der ansicht losmachen, dasz eine unterstadt von Troja vorhanden gewesen sei. auch Dörpfeld (Troja 1893, Leipzig 1894) hält die existenz einer unterstadt für wahrscheinlich und hezieht sich als begründung auf Brückners abh. über troische gräber, ebd. s. 122 f. doch lassen diese gräberfunde in wirklichkeit gar keinen schlnsz auf eine unterstadt zn, und auch die im j. 1894 fortgesetzten ansgrahungen haben keine spur einer nnterstadt ergehen, es musz also his jetzt als thatsache gelten, dasz die grahungen auf Hissarlik nichts zu tage gefördert haben, was darauf hindeutete, dasz eine unterstadt existiert habe. wie stellt sich nun die Ilias zu dieser frage? zuvörderst musz gesagt werden, dasz irgend directe erwähnungen einer unterstadt oder hervorhehungen eines gegensatzes zwischen ober- und unterstadt völlig fehlen. auch indirecte beziehnngen fehlen nicht nur, sondern es finden sich sogar andeutungen, die geradezu darauf schlieszen lassen, dasz die Ilias eine unterstadt von Troja nicht annimt.

Zunächst geht aus mehreren stellen bervor, dasz der ranm, der zwischen den palästen der burg und den äuszern mauern und thoren liegt, ein geringer ist. wäre aber eine ummauerte nnterstadt zu denken, so müsten doch die in der dichtung erwähnten mauern and thore die der unterstadt sein, und zwischen ihnen und den gebänden der burg müste ein nicht unbeträchtlicher zwischenraum liegen, die Ilias aber spricht ausdrücklich mehrfach gerade das gegenteil aus. Paris und Hektor bewohnen hänser, die nach Z 312 ff. in der nähe von Priamos palast liegen; dieser aber liegt, wie von vorn berein anzunehmen, auf der hurg; zudem ist dies zum überflusz noch besonders hezeugt, zb. B 787. Z 242 ff. F 421. H 345 f. nun trifft aber Paris ans seiner wohnung kommend Z 514 den Hektor, der sich dicht am skäischen thore befindet, sogleich: αΐψα δ' έπειτα .. "Εκτορα δίον έτετμεν. ehenso gelangt Andromache nach dem gespräch mit Hektor, welches am skäischen thore stattgefunden hat, gleich nach hause Z 497. ebenfalls Andromache kommt aus ihrer wohnung X 460 f. gleich nach dem turme der maner; und wie nahe die wohnung an diesem turme gedacht ist, geht hesonders darans hervor, dasz Andromache X 447 in ihrem gemache in Hektors palaste den wehruf ihrer schwiegermutter Hekahe vernommen und die stimme erkannt hat; Hekahe aber hat diesen schrei ausgestoszen, als sie von dem mauerturme aus ihren sohn Hektor von Achilleus geschleift sah. eine andere stelle, Ω 329, heweist, dasz mit dem erreichen der ehene die grenze der stadt überschritten ist; es heiszt da: οἱ δ' ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον δ' ἀφίκοντο. die stadt liegt also hoch; sobald man in die ebene kommt, wo die unterstadt liegen müste, hört die stadt auf: es ist keine unterstadt da.

Auf einen verhältnismkezig geringen umfang der stadt, wie er eiei einem mangel der unterstadt aszunehmen ist, lassen auch undeutungen schlieszen wie C 287 fi ofmu sexdoprofte édaleévos évhoft mypruv; denn das weist auf ein zusammendrängen in der emgen festung hin, welches den lutten lästig und unbeuquem war.

Aus alle dem geht hervor, dasz die Eisa eine unterstadt von Troja, wenigstens eine ummanerte, verteidigungsfähige unterstadt nicht kennt, also in dieser beziehung eine vorstellung von Troja hat, welche mit dem scheinbar so verwunderlichen fehlen von spuren einer unterstadt bei Hissarlik durchaus unsammenstimet.

### Manera, türme und thore, vorzäglich das skäische thor.

Die angaben über die mauern der stadt sind in der Lias meist sehr allgemein gehalten und beziehen sich fast durchgangig auf die grösze und festigkeit derselben. vergleicht man diese rünmenden bezeichnungen mit den aufgefundenen mauern der VI stadt, 40 musz man sagen, dasz sie keine phrase sind und sehr wollbegründet, wenn sie auf jene mauern gehen, deren zum teil auszerordentlieh gut erhaltene, noch jetzt imposante reste auf Hissariik gefunden worden sind, und man musz zugeben, dasz selbet die entstehung der sage, dasz die troischen manern von göttern erhaut gewesen seien, ganz und gar nicht unerklärlich wur, die beseitreibung Dörpfelds ao. s. 38-46 läszt eine besondere berühmtnett jener mauern als recht natürlich erscheinen. zwei erwänningen der troischen mauern in der Ilias machen von dieser allgemeinheit eine ausnahme: 1) die stelle II 702 toic μέν επ' άγκώνος 3ή τείχεος ύψηλοίο, und 2; Z 433 f., we Andromache sagt, in der näne des prospen turmes sei die stadt udhicta du3atoc und die maner μάλιστα έπίδρομον. was unter dem in der erstgemannten stelle erwähnten drumv zu verstehen sei, lehrt die bauart der massern der VI stadt, die aus einem geböschten unterbau mit senkrechtem oberbau bestehen (vgl. Dörpfeld so, s. 43 . der fische knick, der da entsteht, wo der senkrechte oberban beginnt, ist der dynaw, ins zu dem der stürmende Patroklos springt, während die dann filgende senzrechte mauer, an die sein schild anstöset, sein böberklimmen bemmt und ihn zugleich aus dem gleichgewicht drängt, so dasz er austeknrallt, der diehter drückt dies so aus, dasz er das zurückstomen des schildes dem Apollon zuschreibt, der das erklimmen der mater verhindert.

Auch die zweite angabe, dast in der nähe des grossen turmes die stadt pilduren dieperce und die maner pilduren einfolgen ein enthält eine auffällige beziehung zu dem massen der 71 stadt, an der otsetzte der burgmanern menlich befindes sich eine besondern grosse und starke turmanhage, beschrieben bei [Doppfeld au. s. 46—56, an dieser stalle um steigt die maner, die bis daßen an der otseite auf dem felsen des burghügels aufsteht, mit ihrer wendung nach nordwesten auf den boden der ebene hinab, so dass allerdings an jener stelle die mauer leichter direct zu erreichen und zu berennen ist, und gerade um diese schwäche etwas zu decken, ist die turmanlage an dieser stelle gemacht.

Dies hat uns auf die türme geführt, üher die wir das nötige am besten gleich hier anschlieszen. dasz die Ilias Troja durch mehrere türme geschirmt denkt, zeigen einige stellen unzweifelhaft, so werden O 519 die gotterbauten türme genannt, C 274 heiszt es, dasz die türme und thore die stadt schützen, und wenn C 287 Hektor erwähnt, sie seien nnn schon lange genug ĕvòoθı πύργων eingeschlossen, so kann dies nur auf eine mehrzahl von türmen gehen, wenn auch sonst an einzelnen stellen der plural πύργοι dichterisch einen turm bezeichnet. wo die türme zu denken sind, darüher erfahren wir nichts genaneres; doch werden sie öfter mit den thoren in verhindung gehracht, so zb. in der angeführten stelle C 274, besonders geschieht dies hei dem skäischen thore; nach einigen erwähnungen kann man überhaupt schlieszen, dasz das skäische thor einen turm hat: F 145 ff. sitzt Priamos mit den greisen έπὶ Cκαιῆcι πύληςι. dies könnte freilich anch heiszen: Priamos befand sich auf einem dem skäischen thore nahen, dasselbe überragenden turme, indessen stützt Hektor, der vor dem eingange des skäischen thores gebliehen ist, X 97 seinen schild an den vorragenden turm, so dasz ein turm oder turmartiger bau an diesem thore zu denken ist. mit diesem turme des skäischen thores hat man nun meistens den öfter genannten turm gleichgestellt, auf den sich zb. Andromache Z 386 begeben hat (er heiszt hier der grosze turm von Ilios). aus der vergleichung einiger stellen ist zu ersehen, dasz dieser grosze turm identisch ist mit der an anderer stelle genannten cκοπιή. Z 433 nemlich sagt Andromache, Hektor solle lieher auf dem turme hleiben und das volk bei dem wilden feigenbaume aufstellen, weil dort die stadt am leichtesten berennbar sei nnd die Griechen auf diese stelle dreimal einen angriff gemacht hätten. hieraus ist zu schlieszen, dasz diese angriffsstelle und der feigenbaum nicht weit von dem groszen turme gelegen waren, da Andromache, die auf dem groszen turme stand, sie hatte hechachten können; anch soll ja Hektor von dem turme das volk commandieren. X 145 bringt nun die cκοπιή mit dem wilden feigenbaum in engste verbindnug, so das die identität des groszen turmes und der warte deutlich in die augen springt, dagegen ist dieser grosze turm von dem skäischen thore verschieden, denn nachdem Z 386 erzählt ist, dasz Andromache auf den groszen turm von Ilios gegangen sei, eilt Hektor Z 391 nach dem skäischen thore, aber nicht um dort seine frau zu treffen, sondern um sich wieder in das feld hinaus zu begehen; Z 393 heiszt es ausdrücklich: τῆ ἄρ' ἔμελλε διεξίμεναι πεδίονδε. das kann doch nnr heiszen, Hektor wollte nun keine zeit mehr damit verlieren. Andromache auf dem turme aufzusuchen, sondern wieder in den kunpf eilen, ohne seine fran gesprochen zu haben, dies hat her zur sins, wenn Andromsche sich nicht suf dem skäsichen there selbst befand, der heim seg von den utzume fährte sie dann in die von dem skäsichen thore auf die burg führunde atrasze, wo sie nun mit Hektor zusammentriffer, ein zusammentreffen wielebes nach der angeführten stelle vom dichter als arfallig betrachte wird, die bezeichnung der grosse turm! Biszt darauf schliessen, dasz er sich vor den Urigen türmen durch seine dimensionen auszeichntet, und wenn er mit der convinj dentsich ist, so geht darans bervor, dasz er boch var und einen ginntigen ausziblick gewährte. Letteres ist auch daraus zu schliessen, dasz er, wie bier von Andromsche, so an andern stellen von andern personen bestiegen wirk, wenn sie die vorgänge vor Trojs beobachten wollden.

Eine vergleichung dieser in der Ilias enthaltenen angaben und anschauungen mit der maserreisen auf Hissarilk zeigt das übernachende resultat, dass hier ein turm, der nordouturm, die übrigen ütrme der mauer an grösze der anlage so auffällig übertrifft — er hat ungefähr die doppelte frontlänge und ragte mindestens ein stockwork über die maser hinaus — dass die bereichungs 'der grosze untm' sehr gerechtfertigt und durchaus charakteristisch erscheinen musz (vgl. Dörpfeld ao. s. 46—56), und gerade in näebster unm gebung dieses turmes befindet eite die oben erwähnte stelle, wo die maner direct von der ebene rugtagitch ist, wie auch die Ilia die am nichtbesten berenhauer masenstelle neben den grossen turm verlegt.

Was nun die angaben der Ilias fiber die thore von Trois anlangt, so bringt es die pluralische bzeichnung mulau für thor mit sich, dasz solche stellen wie πάςαι δ' ψίγγυντο πύλαι nicht mit sicherheit auf eine mehrzhhl von thoren schlieszen lassen, da dies auch bedenten kann: ganz oder weit öffnete sich das thor. auch die erwähnung der πύλαι Δαρδάνιαι € 789. X 194 und 413 läszt für sich allein keinen sichern schlusz zu: denn nach späterm sprachgebrauch könnte diese bezeichnung ebensowohl ein besonderes thor benennen, wie überhaupt die troischen thore. nun bedeutet aber in der ganzen Ilias Dardaner und Dardanisch (Δάρδανος, Δαρδάνιος, Δαρδανίων, Δαρδανίς) niemals schlechthin troisch, sondern es ist mit dieser bezeichnung ausnahmslos eine engere bedeutung verbunden, wie zb. oft die anrede 'Dardaner' ebens o neben 'Troer' gestellt wird wie etwa čnikoupou, so kann also anch unter πύλαι Δαρδάνιαι sicher nicht einfach 'das troische thor' oder 'die troischen thore' verstanden werden, und es bleibt nur übrig darunter ein einzelnes, besonderes thor sich zu denken, das den namen 'das Dardanische' führt, da die angaben der Ilias über dieses Dardanische thor an sich unzureichend und unklar sind und erst durch vergleichung mit andern verständlich werden können, so wollen wir zuerst das andere öfter erwähnte skäische thor be sprechen. über dieses thor finden sich angaben, aus denen eher auf seine lage zu schlieszen ist.



Viele hahen schon in dem namen eine andeutung der lage sehen wollen: CKQIÓC heiszt links und, wenigstens in späterer zeit, von der stellung des sehers bei der vogelschan auch westlich, deshalb kann man auch in wörterbüchern für ςκαιαί πύλαι die übersetzung westthor finden. so verlockend diese dentung auf den ersten blick scheinen mag, so irrtumlich erweist sie sich hei nüherer betrachtung, das wort ckoióc kommt nemlich in der Ilias auszer der verhindung mit πύλαι, also der benennung des skäischen thores, üherhaupt nur noch zweimal vor, Π 734 und Φ 490, nnd es findet sich an beiden stellen nur als bezeichnung der linken hand, während in allen andern, nicht gerade seltenen fällen, wo der hegriff links hezeichnet werden soll, άριςτερός gebraucht ist, westliche richtung oder lage wird mit hilfe von Zópoc oder durch beziehnng auf den nntergang der sonne ausgedrückt. somit kennt die Ilias die hedeutung westlich für ckaióc noch gar nicht, sondern an den beiden stellen, wo man über den sinn des wortes keinen zweifel hegen kann, bedeutet es links: wo es sonst vorkommt, steht es eben immer in verbindung mit πύλαι, daher haben wir auf keinen fall das recht cκαιαί πύλαι als westthor zn übersetzen; die Ilias gestattet uns nur diese bezeichnung als das linke thor, oder (da die ursprüngliche hedeutung des wortes ckaióc wahrscheinlich schief, krumm und erst auf die linke hand ühertragen ist) allenfalls als das schiefe thor aufzufassen, auch eine vergleichung der ausgrahungen von Hissarlik gibt denen unrecht, die cκαιαί πύλαι als westthor übersetzen: wir können jetzt als feststehend annehmen, dasz die sog. VI stadt das Homerische Troja ist, und diese VI stadt hat kein westthor, ein südwestthor hat sie gehaht; aber da dieses schon während des bestehens der stadt vermauert ist, so kommt es für die letzte periode der stadt, die in der Ilias eben geschildert wird, nicht in hetracht.

Auszerdem deuten schon die erwähnungen des skäischen thores in der Ilias nie auf ein westthor, ja einige derselhen schlieszen die lage dieses thores nach westen geradezu aus. nach T 145. C 453. X 6 ff. wird vorausgesetzt, dasz das griechische nnd das troische heer vor dem skäischen thore liegt. nun flosz aber in alter zeit der Skamandros dicht nnter dem burghügel an der westseite, so dasz zwischen dem flusse und der stadt gar kein raum für lagerung oder kampf gröszerer massen gewesen wäre. aber auch ohne heziehung auf Hissarlik, nnter alleiniger berücksichtigung der Ilias verbietet sich die annahme, dasz das skäische thor im westen der stadt gedacht sei. Agenor ist \$\Phi\$ 545 ff. der letzte der flüchtigen Troer, die vom Skamandros und der ehene vor dem griechischen schiffslager nach der stadt fliehen, nm in das thor (das skäische, wie sich aus der fernern darstellung schlieszen läszt) zu dringen, er kommt also von norden oder vielleicht nordwesten her; dabei sieht er, wie die masse der flüchtigen sich vor dem thore staut, so dasz er fürchten musz von dem heraneilenden Achilleus erreicht zu werden, bevor es ihm

gelingt in das thor hineinzukommen. da er die vorgänge vor dem thore sehen kann, so musz er sich auf derselben seite der stadt befinden, auf der das thor liegt. wenn er nun überlegt, ob er nicht vielleicht von der stadt nach der andern seite hin nach dem Idagebirge fliehen solle, um sich bis zum abend dort zn verbergen, so musz er und das thor sich auf der ost-, nicht auf der westseite der stadt befinden, da ihn sonst die flucht von der mauer nach der andern seite hin nicht nach dem Ida bringen könnte. dasz diese Ilias-stelle nur mit den unnatürlichsten verrenkungen erklärbar ist, wenn man das skäische thor im westen annimt, beweist die von Welcker aufgebrachte und von Faesi zu diesem verse (Φ 558) angenommene vermntung, dasz vom skäischen thore wohl ein fuszweg über den hügel nach dem Ida geführt habe, den Agenor kannte, dann hätte er aber gerade erst auf die maner los und dann an ihr vorbei laufen müssen, während die Hias ihn sagen läszt, er wolle ἀπὸ τείγεος ἄλλη flieben, denken wir uns dagegen Agenors standpunkt auf der ostseite, so ist alles klar: flieht er von der mauer weg nach der andern seite, so führt ihn sein weg direct nach dem Ida-walde. hierans geht hervor, dasz das skäische thor auf keinen fall im westen gedacht ist; es kanu nach naserer stelle nur im osten oder vielleicht im norden der stadt gesncht werden, indessen verbietet eine andere Ilias-stelle an ein nordthor zu denken. Apollon entflieht nemlich im fernern verlauf der erzählung in Agenors gestalt von der stadt weg am Skamandros hin, also nach norden, als darauf Achillens von der nutzlosen verfolgung zurückkehrt, nm nach dem skäischen thore zu eilen, wo er noch verspätete zn erhaschen hofft, als er somit von norden her der stadt sich nähert, erblickt ihn, wie es X 136 heiszt, zuerst Priamos, der sich auf dem turme befindet, dieser turm ist in der nähe des skäischen thores gedacht, da von dem turme aus nachher Priamos und Hekabe den am eingange des skäischen thores stehenden Hektor anflehen in die sichern maueru zu kommen. wenn es nun heiszt: Priamos sah den Achilleus zu erst, so ist damit gesagt, dasz letzterer bis dahin nicht gesehen war. daraus aber geht hervor, dasz der standpunkt des Priamos nicht nach norden liegend gedacht sein kann, da soust die ganze vorhergehende scene sich vor den augen des ausspähenden greises abgespielt hätte, es ist also auch die nordseite für das skäische thor ausgeschlossen, und die angaben der Ilias weisen auf ein ostthor hin.

Wie sehon oben erwähnt, hat nun die VI stadt auf Hissarilik ein ostthor besessen, und wenn das alte städthor, wie wir später sehen werden, als haupt- und königsthor zu betrachten ist, so liegt von dem aus, vom innern der stadt geseben, das ostthor deen links, so dasz die benennung 'das linke thor' volle berechtigung haben wirde. zudem liegt anch für die Griechen, die von norden ber die stadt bekämpfen, das ostthor binks. auch passt vortrefflich zu den angaben der lilia, die nicht weit vom skäischen thore den grossen

turm annehmen, die thatsache, dasz nahe am ostthore der VI stadt sich die gröste turmanlage der stadt vorfindet.

Ist somit das skäische thor der Ilias am hesten mit dem ostthore der VI stadt gleichzusetzen, so würde das zweite erhaltene und gangbare thor auf Hissarlik, das südthor, als das Dardanische thor anzusehen sein, dessen ohen erwähnung gethan ist. und unter dieser voraussetzung erhalten die drei Ilias-stellen, die das Dardanische thor nennen, eine ganz neue heleuchtung, an der ersten stelle heiszt es € 789: so lange Achilleus noch mitkämpfte, pflegten die Troor nicht einmal πρό πυλάων Δαρδανιάων zu gehen; jetzt kämpfen sie bei den griechischen schiffen. ist nun nnter dem Dardanischen thore ein südthor zu verstehen, so wird der gegensatz zwischen der frühern und der spätern kriegslage möglichst scharf hervorgehohen, da dies Dardanische thor dann auf der seite liegt, wo die Troer das wenigste von den Griechen zu fürchten haben. der sinn der stelle ist dann der: während jetzt die Troer sich bis zu einem angriff auf die schiffe versteigen, wagten sie früher noch nicht einmal auf der den Griechen ahgekehrten seite ans dem südthore zu gehen. Ahnliches denten die heiden andern stellen an. X 194 nemlich versucht Hektor wiederholt sich dem Dardanischen thore zu nähern, um anter dem schutze des thorturmes vor dem verfolgenden Achilleus in die stadt zu kommen. es ist aher sehr verständlich, dasz er nur da eine öffnnng des thores veranlassen will, wo die geringste gefahr für die stadt vorhanden ist, durch einen plötzlichen angriff der vor den mauern hefindlichen Griechen gestürmt zu werden. dicht vor dem skäischen thore aher stehen die feinde, nnd so ist dies thor am ungeeignetsten zu dem rettungsversuche, und Hektor wählt daher ein anderes, das südthor, und dieses südthor ist auch noch aus einem andern grunde ganz hesonders geeignet den versuch Hektors in sicherheit zu kommen zu unterstützen, erst mit herücksichtigung der lage dieses thores läszt sich diese Ilias-stelle ganz verstehen: denn während es aus der Ilias allein unverständlich hleiht, weshalh gerade das Dardsnische thor genannt wird, verstehen wir dies, sohald wir die verhältnisse der gegend des südthores der VI stadt genauer ansehen, anf der südseite hat nemlich der hurghügel zwei vorspringende ausläufer, so dasz die burgmauer hier von dem unter dem hügel laufenden wege ein gutes stück (etwa 300 schritt) entfernt ist. gelingt es nun Hektor hier an die mauer zu kommen und an ihr entlang his zu dem südthore zu laufen, das auf dem östlichen der heiden vorsprünge liegt, während Achilleus durch die geschosse der verteidiger gezwangen wird den umweg um die vorsprünge zn nehmen, so kann er hoffen in das thor zu gelangen, ehe Achilleus herankommt. dagegen gestattet das ostthor dem verfolger fast gleichzeitig mit dem fliehenden an dem thoreingange anznlangen.

Die dritte stelle, die das Dardanische thor erwähnt, X 413, erzählt, dasz Priamos gleich nach Hektors fall aus dem Dardanischen thore gehen will. auch hier könnte man vermnten, dasz er die stadt auf dem wege verlassen will, der diese am wenigsten in gefahr bringt, und bei der verschüchterung, in die die Troer durch Hektors tod geraten sind, ware auch hier das südthor der geeignetste weg. indessen liegt hier wohl ein anderer grund vor. wie wir nemlich weiter unten sehen werden, denkt sich der dichter den letzten kampf nnd den fall Hektors als vor dem stidthore vor sich gehend, so dasz also Priamos, vor schmerz um den tod des sohnes förmlich rasend, wie die Ilias es schildert, auf dem nächsten wege zu dem noch im tode gemishandelten Hektor hinaus eilen will, ohne an die eigne gefahr zn denken. - Selbst die benennung Dardanisches thor tritt in hellere beleuchtung, wenn wir das südthor der VI stadt als πύλαι Δαοδάνιαι ansehen. diese bezeichnung, die auf den stammvater und ältesten könig der Troer, also auf den zusammenhang mit dem königsgeschlecht deutet, würde gerade auf dieses südthor sehr gut passen, weil es sich genau an der seite der mauer befindet, wo schon die II stadt ein oftmals umgehantes hauptthor besasz, dessen engere beziehung zur königsburg noch dadurch bezeugt wird, dasz ein besonderer thorhan von diesem südthore zur innern burg führte. hat nnn die VI stadt an der entsprechenden alten thorstelle ein thor, so ist der name Dardanisches thor dafür sehr verständlich.

Die übereinstimmung zwischen den angaben der Ilias und den funden von Hissarlik würde hinsichtlich der thore noch mehr hervortreten, wenn nicht die nordseite der mauern der VI stadt völlig verschwunden wäre, denn nnn läszt sich einwenden, dasz ja vielleicht dieser teil der mauer auch ein thor gehabt habe, so dasz dann die übereinstimmung der angaben der Ilias mit den mauerresten von Hissarlik hinsichtlich der zahl der thore wegfiele, indessen wird eine thoranlage an der nordseite durch den umstand nnwahrscheinlich, dasz dort die mauer bis in die ebene hinabreicht, so dasz ein thor an dieser stelle weit ungeschützter gewesen sein würde als an den andern seiten, wo unter den thoren noch der abhang des burghügels lag.

Eine vergleichende zusammenstellung der anschauung des dichters der Ilias von den mauern, türmen und thoren Trojas mit dem, was die ruinen von Hissarlik zeigen, ergibt folgendes :

Ruinen von Hissarlik.

Trois der Ilias.

Die befestigungen der VI stadt bestehen aus hohen, starken und Trojas, deren errichtung auf gött-

Die Ilias rühmt die starken manern aut einem gebösehten nnterban Die Ilias kennt einen druckyn-steht eine senkrechte mauer, so dass knick, der mauer, auf den der stift-ein flacher knick entsteht, wo der mende Patroklos hinaufklimmt. Im westen auf den der stift-senkrechte teil anfgesetst ist.

Im westen, süden, osten ruhen An einer stelle ist die stadt μά-die mauern auf dem bergfelsen, so λιατα ἄμβατος und die mauer μάdasz sie noch einen abhang nuter λιστα έπίδρομον; nahe dabei liegt sich haben; an der nordseite gehen der grosze turm, so nahe, dasz

lich starke und grosze turmanlage volk commandieren könnte. gedeckt.

Die VI stadt hat zwei gangbare thore, ein südthor and ein ostthor.

Das südthor liegt an der dem alten hauptthore der II stadt entsprechenden stelle.

Das südthor war durch einen turm gedeckt und lag auf einem südlichen vorsprunge des hurghügels, ungefähr 800 schritt von der ehene entfernt

Das ostthor lag zwischen zwei, je 25 m entfernten türmen (der nörd- vom groszen turme. liche ist der grosze tnrm).

Das ostthor wird dadurch gehildet, dasz das von dem groszen nordostturme nach süden gebende mauerstück auf die länge von 6 m vor das von dem südlichen turme nach norden gehende stück vorgebaut war. dieses vorgezogene stück hildete einen etwa 6 m langen und 5 m hreiten turmähnlichen ban, links you thoreingange, zwischen heiden manerstücken entstand so ein langer, schmaler gang, der am einen thorban geschlossen war.

sie his in die ehene hinah; diese Hektor von ihm aus das zum schutze stelle ist durch eine anszergewöhn- jenes punktes aufgestellte kriegs-

> Trois hat zwei there, das Dardanische und das skäische: letzteres ist als ostthor zn denken.

> Der name Dardanisches thor deutet auf ein altes, zum königshause in beziehnne stehendes thor. Die wiederholten versnche Hek-

tors, in das Dardanische thor zu gelangen, setzen eine lage voraus, die das bestrehen dem Achilleus zn entgehen hegünstigt.

Das skäische thor liegt nicht weit

X 93 ff. vergleicht den am eingange des skäischen thores den Achillens erwartenden Hektor mit einer schlange, die sich ringelnd und windend den eingang ihrer höhle bewacht — ein vorzüglich treffendes hild, wenn man an das als schmaler gang schräg in die maner gehende und daher dem schlnpfloch einer schlange im felsen sehr ähnliche ostthor denkt. Hektor. am eingang stehend, stützt seinen nördlichen ende nach links biegend schild an den vorspringenden turm, sich verhreiterte und hier durch der somit ander schildseite, also links liegt.

Wie sehr die schilderungen der Ilias in die verhältnisse der VI stadt bineinpassen, ist recht deutlich zu sehen, wenn wir diejenige darstellung, die den ganzen umkreis der troischen befestigungen zu ihrem schauplatze hat, mit beziehung auf die lage der VI stadt uns vergegenwärtigen; ich meine die erzählung vom fall Hektors, wir werden dabei finden, wie sich an der band der auf Hissarlik vorgefundenen situation diese schilderung bis in einzelheiten binein verstehen läszt.

Während Achilleus den Agenor, oder vielmebr Apollon in Agenors gestalt den Skamandros hinab, also nach nordnordwest von der stadt aus verfolgt, ist das troische heer unter vielem drängen und aufenthalt in das enge ostthor hineingelangt. Hektor allein ist drauszen geblieben, indem er am eingange, den schild an das linke. als πύργος vorspringende mauerstück stützend, steht, um den Achilleus zu erwarten, falls er gegen das thor vordringen sollte; er ist. am eingange des schmalen thorganges stebend, einer schlange vergleichbar, die den eingang ihrer höhle verteidigt (X 93 ff.). hier erwartet Hektor trotz der flehentlichen bitten seiner eltern den gegner. unterdessen ist Achilleus von der nutzlosen verfolgung des Apollon umgekehrt und eilt zunächst von nordwesten, vom Skamandros her

nach der nordostecke der stadt, um zum ostthore zu gelangen und etwaige sänmige noch abznfangen. als er um die ecke herum kommt, erblickt ihn Priamos, der von dem turme ans ängstlich ausgespäht hat, and erbeht lauten wehruf und klägliche hitten an Hektor, schleunigst in das thor bereinzukommen. da Hektor dennoch ausbarrt, so kommt er bald dem weiter an der ostseite der maner nach süden geeilten Achilleus zu gesicht; und nun gebt Achilleus, also von osten her, gerade drohend auf ihn los. noch jetzt wäre ein rückzug in das thor möglich; indessen Hektor verliert beim anrücken des furchtbaren gegners zwar den mnt zum augenblicklichen beginn des kampfes, bat aber nicht die absicht üherhaupt den kampf aufzugeben, er weicht also nur dem ihn anlaufenden gegner aus, und nach welcher richtung dies geschieht, läszt sich aus der situation ersehen. Hektor stand an dem etwas nach südosten gewandten thoreingange so, dasz er auf der linken seite durch den mauervorsprung gedeckt war (X 97); deshalb musz ihn Achilleus von südosten angreifen. weicht ibm nnn Hektor aus, so musz er nach osten oder norden sich wenden, und der nun folgende anlauf des Achilleus zwingt ibn nach norden zu fliehen, wenn er dem verfolger nicht direct in die hände laufen will. die Ilias läszt in der beschreibung des laufes von Hektor und Acbillens die beiden zuerst an der cκοπιή nnd dem έριγεός vorheikommen. der wilde feigenbaum steht aher, wie wir oben sahen, etwas abseit, wahrscheinlich nordwestwärts von dem groszen tnrme, der mit der cκοπιή identisch ist. dies ergiht also eine flucht, die von dem osttbore links nm die stadt herum gebt, und die ersten charakteristischen terraingegenstände, die von der flucht herührt werden, sind ehen der grosze turm und der wilde feigenbanm. dann geht es weiter die landstrasze entlang (κατά άμαξιτόν) his zu den beiden so viel besprochenen quellen mit den waschplätzen, es ist eine ganz unbegründete und alles verwirrende annahme mancher, die sich unter andern auch bei Schnchhardt ao. s. 43 und öfter findet, dasz diese quellen dicht vor dem skäischen thore zu denken seien, der dichter sagt nur, dasz die heiden läufer diese quellen nach der cκοπιή und dem έρινεός passieren; über ihre entfernung vom skäischen thore erfabren wir kein wort, sind die quellen und waschplätze, die Schliemann im süden des burgbügels aufgefinden hat, wirklich alt (vgl. Schuchhardt ac. s. 42 f.), so wurde dies gerade zu der annahme, dasz das skäische thor der Ilias in dem osttbore der VI stadt anzusetzen sei, ganz anszerordentlich gut passen, wie nemlich warte und feigenbaum im nordost und vielleicht im norden den anfang der umkreisung bezeichnen, so würde die erwähnung der an der süd seite liegenden quellen das en de angehen, da der nächste charakteristische gegenstand im umkreise der hurg ehen wieder das skäische thor, das ostthor ist. alle versuche Hektors hei diesen umläufen in das zu einem solcben unternehmen günstigste südtbor zu gelangen, misglücken, da Achilleus ibn nicht an die mauer gelangen läszt, wesbalb gerade das südtbor besonders gut für einen rettungsversuch gelegen ist, wurde schon oben bei besprechung des Dardanischen thores dargelegt, als die quellen nun zum vierten male erreicht werden. also als der vierte umlauf fast vollendet ist, tritt die wendnng ein, Achilleus wird durch Athene zum stehenhleihen veranlaszt; dann tritt Athene in der gestalt des De'phohos dem Hektor nahe, um ihn zum kampfe zu ermutigen, das erscheinen des bruders mnsz an dieser stelle dem Hektor sebr glaublich sein: denn dieser kann annebmen. dasz iener aus dem naben stidthore eben herausgekommen sei, hier an der stidseite erfolgt nun der kurze kampf und schnelle fall Hektors, und was zuerst so sonderhar in der schilderung der Ilias erscheint, dasz Hekahe erst jammert, als sie den sohn geschleift sieht, nicht bei seinem fall (X 405 f.), das wird erklärlicher, wenn wir den verlauf uns so denken, wie er eben geschildert ist. Hektors eltern, die sich auf dem turme an der nordostecke befinden, können nicht seben, was an der südseite vorgebt. nachdem die läufer dreimal an ibrem standorte vorbeigeeilt sind, erwarten die auf dem turme befindlicben, sie das vierte mal vorbeikommen zu sehen; als nach einigem verzuge, während dessen sie aus allen anzeichen das unheil abnen, aher nicht sehen können, sie der heiden ansichtig werden, sehen sie den gräszlichen vorgang, hei dem die alte mutter so laut aufkreischt, dasz Andromache den schrei in dem nicht fern liegenden palaste Hektors hört und auf den turm läuft, wo sie eben noch sieht, wie Hektor von Achilleus gespann in nordwestlicher richtung weggeschleift wird.

So lassen sich die einzelnen angaben dieser schilderung, aus der Ilias allein nicht ganz verständlich, sehr wohl in die situation einpassen, welche sich ergiht, wenn wir den auf Hissarlik aufgedeckten plan der VI stadt zu grunde legen.

# Wohnungen, paläste, plätze.

Über die gesamtlege der hanlichkeiten, also auch üher die gesamtlege der hanlichkeiten, also auch üher die gestiet statt des stadthögels ist aus den angaben der Ilias zu schlieszen, dasz gewisse teile der stadt wesemtlich böher gelegem waren als anderen. denn  $\lambda$  172 heiste e., es sei dem Zeue ky möket kopprärig geopfert; ebenno befehlt Ares var despordring nökeut (7 52), auch steigt  $\Omega$  700 Kassandre zu der burg (also doch wohl aus ihrem wohnsune) em por. Z 512 f. eilt Paris von der höhe der hurg hinah und trifft noch inner hal h der a tadt mit Hektor zusammen. dies lässt etwa auf einen terrassenförmigen bau des bügels schlieszen, eine solche gestalt musz aber der hügel der VI stadt gebaht hahen denn infolge der ehung des platzes durch die Römer sind in der mit te des hügels keine reste dieser stadt zu finden, der platt war also abgestragen worden; dagegen ist der heweis einer untern terrasse dadurch geliefert, dasz sich mehrfach noch die stüttmauern dieser terrasse gefunden haben (vg.), Dörpfeld au., 30 sf., bes. s. 32),

Über die lage des palastes des Priamos auf der burg erfahren wir in der Ilias mehrfach, dasz er und seine umgebuug sich nahe dem skäischen thore befand, denn von den wohnungen des Paris und Hektor, die sich (us. nach [ 421 f.) in uächster nähe des königspalastes befanden, kam man schnell nach dem skäischen thore (F 145, Z 497, 514, X 447 und 460 f.), ist nun das ostthor der VI stadt das skäische thor, so müste der königspalast etwa in der gegend gedacht sein, wo jetzt die ruinen des Athenetempels der römischen zeit stehen. die ausgrabungen können hier leider keinen aufschlusz geben, da der mittlere teil des hügels, wie erwähnt, zum zwecke der planierung von den Römern abgetragen worden ist, so dasz die VI schicht dort eutferut ist. dagegen könnten die näher nach der mauer zu gelegenen häuserreste der VI stadt zu den nebenhäusern des palastes, den wohnungen der königlichen verwandten gehört haben, mit den angaben der Ilias würde übereinstimmen, dasz die einzelnen gehöfte auffallend eng neben einander gebaut sind: denn nach Z 242 ff. gehören zu dem palaste des Priamos 62 θάλαμοι Εεςτοίο λίθοιο πληςίον άλλήλων δεδμημένοι.

Ebenso wenig wie über den palast vermögen die ausgrabungen über den platz auskunft zu geben, der nach B 787 und H 345 f. neben dem königspalaste sich befindet (ἐν πόλει ἄκρη) und zu versamlungen benutzt wird.

#### 4. Tumuli.

Die Ilias erwähnt drei grabhügel ausführlicher: den des Aisvetes. der Batieia und des Ilos. welche von den vielen in der umgegend von Hissarlik liegenden grabhügeln dies sind, läszt sich nur mit gröszerer oder geringerer wahrscheinlichkeit vermuten, besonders da grabungen, die auskunft über das innere der hügel geben könnten. von der türkischen regierung bis jetzt nicht gestattet sind. die schuld trägt wahrscheinlich die furcht vor auskundschaftung der in nächster nähe gelegenen küstenbatterien, von dem zuerst genannten tumulus, dem des Aisyetes, erfahren wir B 793, es heiszt dort. dasz Polites auf dem hügel des Aisyetes als späher gesessen habe, um den ausmarsch der Griechen aus ihrem lager rechtzeitig sehen und nach Troja melden zu können. der in der angeführten stelle gemachte zusatz πορωκείηςι πεποιθώς läszt schlieszen, dasz der hügel ziemlich weit von Troja lag und zwar so, dasz bei mangelnder schnelligkeit die Griechen dem Polites zuvorkommen oder ihn einholen kounten; zugleich musz er einen guten ausblick auf das Griechenlager gewährt haben. in der umgegend der küste, wo das Griechenlager von dem dichter gedacht wird, liegt eine anzahl tumuli, von denen ein teil östlich an der nordküste, ein teil südlich an der westküste sich vorfindet. die letztern nun erscheinen zu dem zwecke ein an der nordküste befindliches lager zu beobachten weniger passend als die östlich an der nordküste gelegenen, da diese erstens

einen bessern blick auf das niber liegende lager gewähren musten, anderseits scheller von Trojs zu erreichen waren. der erwähnte zusatz erzchein tin hinsicht auf diese auch sehr herechtigt, da die westlichsten dieser an den nordtäte liegenden hügel sehr nabe an der stelle sich hefinden, wo das Gricchenlager gedacht ist. ist der genannte bügel nun einer von dieser reihe, so ist auszerdem anzunehmen, dass Polites auf dem geeignetsten, also möglichst nabe am lager gelegenen und zugleich böchsten tumulus sitzt. dies ist aber der jetzt Intepe genannte grabbügel; dasz das altertum diesen hügel als grabbügel des Alas hezeichnet, heweist nattrich gar nicht, dasz derselben nicht viel alter als die in der Iliss erzählten ereignisse sein kann; vielleicht konnte sogar der alte name zu der spätern bezeich-

nung den anlasz geben.

Der hügel der Batieia wird B 811-815 erwähnt und zugleich noch ein anderer name desselhen: hügel der Myrine (einer amazone) genannt, auf welcher seite der stadt er lag, erfahren wir an iener stelle nicht; da sich aber in der nähe der stadt nur ein hügel befindet, der den an der angeführten Ilias-stelle noch beigefügten charakteristischen eigenschaften entspricht (περίδρομος ένθα καὶ ἔνθα . . αἰπεῖα κολώγη) und zwar der südlich von der stadt liegende, jetzt sogenannte Paschatepe, so vermutet man in diesem den hügel der Batieia (vgl. Schuchhardt ao. s. 108-113). die Troer sind dann nach jener Ilias-stelle aus dem südthore (dem Dardanischen) gegangen, um auf der von den Griechen abgewandten stadtseite die musterung und aufstellung vorzunehmen. da dies seit langer zeit der erste versuch der Troer ist, den Griechen wieder einmal eine schlacht zu liefern, so wurde diese darstellung sehr gut in die situation passen. besonders wenn man danehen die weiter ohen hesprochene stelle der Ilias hält, wo es heiszt: früher wagten die Troer nicht vor das Dardanische thor zu gehen.

Der dritte tumulus, "Ιλου cημα, wird mehrfach genannt; wir erfahren über ihn K 415. A 166 und 371 f. Ω 349, an der erstgenannten stelle wird er als platz Hektors in dem hiwak der Troer vor dem griechischen schiffslager bezeichnet und ist somit nicht auf der troischen seite des Skamaudros gedacht, da die Troer nach O 560 zwischen den schiffen und dem Skamandros hiwakieren. nach den ührigen stellen wird er immer in enge verhindung gebracht mit der furt des Skamandros, die wieder in der nähe der einmuudung des Simoeis in den Skamandros liegt, dieser angabe würde die gegend entsprechen, die in der gabel zwischen dem Kalifatli- und dem Iutepe-Asmak eingeschlossen ist. auf der Kiepertschen karte der Troas, die in dem buche Schuchhardts sich findet, ist auch an dieser stelle ein tumulus verzeichnet. doch ist an ort und stelle jetzt keine spur eines hügels mehr wahrzunehmen, diese mitteilung verdanke ich einem teilnehmer an den im sommer 1894 vorgenommenen ausgrabungen in der Troas, hrn. prof. dr. Winnefeld, der indessen auch wuste, dasz noch vor wenigen jahren Dörpfeld an jener stelle

eine schwache erbühung gesehen habe. Gis alljährlichen übersch wem mungen der troisehen ehene durch den Standardes haben das ganze terrain wesentlich umgestallet, und wenn dieser flusz sein bett im lanfe der zeit immer weiter westich vorgeschoben hat, so ist naturlich, dass erhebungen, die zwischen dem alten und dem neuen Skamandros-hett lagen, wegreschwemmt worden sieden.

Ein gleiches schicksal wird auch der öfter genannte öpungde nebion gehabt haben. denn auch dieser gebörte jedenfalle dieser selben abschnitte der ehene an. nach K 160 liegen nemisch die Troer eben anf dieser erhöbung, so dasz er nördlich med westlich von dem alten Skamandros-hett zu denken ist; es ist aber nattrlich, dasz er jettt dort vergeblich gesucht wird, weil anch er teils wegegepült teils verseblimmt sein musz. Sohnebhard tos. 3-41 sucht ihn in der flachen erbehung östlich von dem alten Skamandros-hett (Intepe-Amak); nach der angeführten stelle aus K aber entspricht diese lage der schilderung der Ilias ganz und gar nicht, und wir müsen uns ehen damit abfinden, dasz eine erböhung an der stelle, woo üllias den öpungdör reöloio annimt, den verbältnissen entsprechend nicht under das sein kann.

Eine vergleichung der topographischen angaben der Ilias unter sich, soweit sie Trois und dessen nächste umgehung betreffen, ergibt das resultat, dasz alle, sowohl die allgemeinen wie die hesondern, in vollem einklang mit einander stehen, so dasz nicht der geringste widerspruch zu entdecken ist. der nächstliegende schlusz, der hieraus zn ziehen ist, widerlegt die früher oft ausgesprochene und auch neuerdings wiederholte meinung, dasz das Troja der Ilias doch eigentlich nur gewissermaszen eine theaterscenerie sei, die der dichter für den ieweiligen hedarf erfunden hahe, eine solche übereinstimmung, wie sie die erwähnungen troischer localitäten in der Ilias thatsächlich anfweisen, ist nur möglich auf der basis einer feststehenden situation, and gerade die nur andentungsweise gemachten angaben, wie die erwähnungen des Dardanischen thores, der cκοπιή, des wilden feigenbanmes und ähnliche, weisen darauf hin, dasz diese erwähnungen ans dem geschlossenen ganzen einer bekannten situationsanschauung herans gemacht sind. nun würde es aber schon unter modernen verhältnissen einzig dastehen, wenn eine dichterische einzelausmalung eines terrains zum zweck des hintergrundes einer darstellung so harmonisch entworfen und festgehalten würde, als läge etwas thatsächliches zn grunde. in den zeiten des altgriechischen epos wäre dies geradezu eine unmöglichkeit, und mehr als eine zweifellos erfundene terraindarstellnng, hesonders in der Odyssee, heweist, dasz in solchem falle nebelhafte und zum teil einander widersprechende angaben sich nuvermeidlich einstellen, es ist also, schon allein aus der vollkommenen congruenz der sämtlichen topographischen angaben der Ilias in hezug anf Troja zn schlieszen, dasz der schilderung thatsächlich vorhandene örtlichkeiten zu grunde liegen müssen. erwägen wir nnn ferner, was nnsere vorstehende untersuchung ergeben hat,

dasz alle diese angaben der Ilias sich ganz vorzüglich ohne jeden zwang in die situation einpassen lassen, welche die aufdeckung der VI stadt auf Hissarlik ergeben hat, so bleiht kein zweifel daran, dasz die VI stadt und ihre nmgebnng der schanplatz dessen gewesen ist, was die Ilias von Troja erzählt, und dasz dem dichter eine genaue einzelkenntnis der lage dieser stadt zu gebote gestanden hat, eine solche genaue kenntnis aber erscheint sehr merkwürdig, wenn wir berücksichtigen, dasz die culturstufe, auf der die hauptmasse der Ilias steht, weit jünger ist als die der mykenischen zeit, so dasz also die entstehungszeit der Ilias bedeutend jünger ist als die zerstörung der VI stadt, dasz also eine persönliche kenntnis des dichters von iener stadt nicht denkbar ist, dies ist eine erscheinung, die nur erklärlich ist, wenn der dichter der uns bekannten Ilias bereits festgelegte schilderungen der situation der VI stadt vorfand, dh. wenn er altere epische dichtungen, die aus jener alten zeit stammten, als vorlage benntzen konnte, eine annahme deren notwendigkeit anch ans spuren alter schilderungen in der Ilias hervorgeht, wie vf. dieser ahh. hereits in mehreren aufsätzen dieser jahrhücher (1892 s. 369 ff. 1893 s. 81 ff. 1894 s. 81 ff.) nachgewiesen hat.

KÖTHEN. HERMANN KLUGE.

# NACHTRÄGLICHES ZU ARISTOTELES AOHNAIQN MOAITEIA.

Prof. UWilcken veröffentlicht so ehen im Hermes hd. XXX s. 619 ff. die ergebnisse einer prüfung von stellen des Aristotelespapyrus und bringt unter den neugefundenen lesungen auch für c. 4, 2, die von mir in diesen blättern 1895 s. 476 ff. behandelte stelle, die lesung ή δὲ τάξις αὐτοῦ, wo wir bisher αὐτῆς lasen, es könnte scheinen, als würde hierdnrch meine deduction von grund aus umgestürzt: denn das hiesze ja klärlich 'die staatsordnung de s Drakon'. prof. W. schreiht mir nnn frenndlichst, dasz anch er zunächst αὐτής gelesen, dh. in der schrift des papyrus AYT, aber bei besonders günstiger belenchtung habe er den kreis geschlossen zu sehen geglaubt, dh. T mit O darüber, αὐτοῦ. hr. Kenyon hat mir anf meine anfrage mit gewohnter liebenswürdigkeit alsbald mitgeteilt, was er an der stelle findet, nemlich klar und deutlich den haken, ohne anzeichen, dasz derselbe jemals ein kreis gewesen; aher, schreibt er, es könne ja dennoch eine ganz geringe beschädigung den kreis zum haken gemacht haben.

Wenn die dinge so steben, so ändere ich meine erklärung doch nicht: denn diese stützte sich nicht sowohl anf αὐτῆc als auf andere momente, aber ich musz anch in hezug anf αὐτοῦ— αὐτῆc W. auf das bestimmteste entgegentreten. wenn der schreiber της beseichen will, so settet red en haken an der oberlinie des Tan; wenn dagegen τος oder του oder überhaupt eine mit o beginnende endung, so schreibt er ein ganz gründlicht geschiedense O über, dessen untere hälfte besonders scharf hervortrit und von der oberlinie des T weit getrennt bleibt, so in dροχνοτος feir. α.4, μ. Δρακοντος Τα. π., πράγματος 7.4, μ. μ. μ. γ. μ.

Ich benutze diese gelegenheit, um auch die sonstigen lesungen W.s zu besprechen, in denen er von den meinigen ahweicht - was mehrenteils nicht der fall -, und den für den text der 'Aθ. πολ., leider zu spät für meine benutzung, daraus sich ergehenden gewinn zu verzeichnen. dr. Kenvon hat auch diese gleichzeitig hegutachtet. 3, 3 άλλ' άπλῶς τὰ ἐπίθετα ('zulässig' K.). άπλῶς kommt in der 'Aθ. πολ. in diesem sinne ('schlechthin, allgemein') nicht vor, wohl aber in andern Aristotelischen schriften; ich würde es unhedenklich anfnehmen. 3, 4 πρός την των άμφιςβητ[ού]ντων κρίςιν ('sicher richtig' K.), eine sehr schätzhare lesung, indem nun erhellt, dasz von civil- und nicht von criminalprocessen ([παραγομού]ντων las man hisher) die rede ist, anderes in diesem cap, hestatigt W, wie ich es gelesen, auch § 2 αυτη τάρ καὶ πάτριος ήν, wo K. eher αυτη τάρ ἢν πάτριος· δευτέρα lesen möchte, und τῶ μὲν οὖν χρόνω (dies wort ist ahgekürzt) § 5, wo K. τοῖς μὲν οὖν χρόνοις vorzieht, zumal da der raum für tw etwas zu grosz sei (ich Tlwi). - 4, 2 hat der pap. nach W. richtig ἄρχοντας, nicht wie ich nach dem facsimile las άρχοντες; άρχὰς ehd. (ende von col. I) ist nach W. (K.) nachträglich von anderer hand hinzugefügt, womit das fehlen des nach ά. notwendigen τάς zusammenhängt. ehd. § 3 liest W. δ[ι]ελθείν statt έ[ξ]ελθεῖν; aher hier widerspricht K., der die reste des ersten huchstahens mehr zu E als zu △ passend findet und die meinung W.s. dasz nachher für nichts als für I raum sei, damit zurückweist, dasz auch E auf dem pap. oft sehr eng geschriehen sei. es ist auch kaum zulässig, in dem sinne 'ehe alle der reihe nach im amte gewesen sind' πρὸ τοῦ πάντας διελθεῖν zu sagen, während richtig in

Jahrbücher für elass, philol, 1896 hft. 1.

der politik IV 14 s. 1298 \* 16 vom amte steht εως αν διέλθη διά πάντων. - 5, 2 im Solon-citat statt καινομένην (ich) oder καρφομένην (Diels) W. κλινομένην: der vordere zug des zweiten buchstahens sei dem hintern zuge nicht angeschlossen, wie bei A immer, sondern nur angenähert, wie zuweilen bei A, und der zweite teil sei nicht eine gekrümmte linie, wie hei A stets, sondern gerade wie bei A. aber K., ohne die möglichkeit der lesung KAI zu hestreiten, heht doch hervor, dasz der erste zug hier mit dem zweiten sehr wohl ursprünglich verhunden gewesen sein könne, und dasz der zweite thatsachlich nicht gerade, sondern wie bei A gehogen sei; dazu sehe der erste durchaus mehr als schleife des A aus wie als gerader strich des A. khiyouévny scheint mir auch im sinne nichts zu bessern: W. möchte es als 'in die flucht geschlagen' erklären. - In § 3 bestätigt W. sowohl τίθεςθε als ταῦτ' (verse des Solon), aber nicht τήν τε φι[λαρτ]υρίαν oder -ρείαν (Diels): ein P habe vor EIAN nicht gestanden, und E selbst sei unsicher. eine anderweitige entzifferung legt er nicht vor. - 7, 3 nach W.: [καὶ] τὰς μὲν [πά]ςας άρχὰς ἀπένειμεν ἄρχειν usw., wo ich τας με und nach einem (nach meiner auffassung immer gewesenen) freien raum N (N hereits K.) apxac gelesen; statt des N sei AC völlig deutlich und das C davor zur genüge. K. schreibt jetzt, dasz die lesung W.s zu den zügen stimme, nur zweifelt er, ob für NITA raum genug sei. mir scheint τὰς πάςας ἀργὰς grammatisch unzulässig, indem es τὰς ά, πάςας heiszen müste, nnd an das AC statt N kann ich nach dem facsimile schwer glauben. - 8, 2 W. to b' doygîov, nicht to yao doy., mit zustimmung von K.; wir alle werden zustimmen. - 12, 2 bestätigt W. das cταθμόν von Diels, liest aber vorher (mit Wessely) ἔχ[ο]υςα, und hat auch hier K. und einen guten sprachgehrauch für sich. ehd. 2 παραλλάξ[ειν]. Cóλων άμφοτέροις W. das N vor άμφ. hatte auch ich erkannt; von COAW, sagt W., seien nur die ohern spitzen erhalten, lieszen sich iedoch kaum anders ergänzen. K. erklärt diese lesung für vereinhar mit den zügen, stöszt sich aher am asyndeton, und an diesem werden sich auch andere stoszen. ich müste also bei meiner lesung [ὁ δὲ cu]ναμφοτέροις verhleiben, falls sich nicht COAON[DA]MO. lesen läszt. dies scheint allerdings nicht ganz ausgeschlossen: was M schien, müste als A und der vordere teil des M gefaszt werden. - In den gedichten des c. 12 liest W. § 3 v. 7 aa. ΑΛΛΑΦΟ[ů; § 4 v. 1 ist ihm Ευνήγαγον unzweifelhaft; § 4 aa. hahe sicher eine verbalform auf ei gestanden, indessen nicht herei.

Die W.sche collation hat sich nicht auf den ganzen papyrus erstreckt, indem W.s eigentliche aufgabe in London eine andere war; aher auch in dem vorliegenden sind schöne und dankenswerte förderungen.

HALLE.

FRIEDRICH BLASS.

### 5.

#### ZU DEMOSTHENES REDE FÜR PHORMION.

Hypoth. z. 1 ff. Παςίων ὁ τραπεζίτης τελευτών ἐπὶ δύο παιςὶν έξ 'Αργίππης, 'Απολλοδώρω καὶ Παςικλεῖ, Φορμίωνα οἰκέτην έαυτοῦ γενόμενον, τετυχηκότα δ' έτι πρότερον έλευθερίας, επίτροπον τοῦ νεωτέρου τών παίδων Παςικλέους κατέλιπε, καὶ τὴν μητέρα αὐτών, παλλακήν έαυτοῦ τενομένην, έδωκεν ἐπὶ πορικί τυναϊκα, mit recht findet es Hüttner (acta seminarii philol, Erlang, IV s. 84) auffallend, dasz Archippe hier die concubine (παλλακή) des Pasion heiszt, während sie sonst überall dessen rechtmäszige gattin genannt wird: so § 30 διόπερ Πατίων . . έδωκε τὴν έαυτοῦ γυναῖκα, μητέρα δ' ύμετέραν τούτω. § 51 δς . . καὶ τὴν τυναῖκ' ἔδωκε καὶ ζών αὐτὸν έτίμα. pseudo-Dem. XLVI 13 πως αν ούν μή είδως ὁ πατήρ αὐτόν 'Αθηναΐον ἐςόμενον, ἔοωκεν ἂν τὴν ἐαυτοῦ τυναῖκα, auch in dem in die erste rede gegen Stephanos eingelegten testamente des Pasion erscheint sie als dessen rechtmäszige gattin (Dem. XLV 28): τάδε διέθετο Πατίων 'Αχαρνεύς · δίδωμι την έμαυτοῦ τυναῖκα 'Αρχίππην Φορμίωνι. ich vermute daher, dasz für παλλακήν έαυτοῦ γενομένην zu lesen ist παλλακήν αὐτοῦ γενομένην, das αὐτοῦ bezieht sich alsdann auf Phormion. dasz dieser schon bei lebzeiten Pasions mit Archippe im concubinat gelebt und mit ihr den Pasikles, den bruder Apollodors, gezeugt habe, darüber findet sich eine andeutung in der ersten rede gegen Stephanos, Dem. XLV 84 έγω ταο δμομήτοιον μέν άδελφον έμαυτοῦ Παςικλέα νομίζω, όμοπάτριον δ' ούκ οίδα, δέδοικα μέντοι μη τών Φορμίωνος άμαρτημάτων εἰς ἡμᾶς ἀρχή Πατικλής ή. hierauf wird jedenfalls obige notiz in der hypothesis des Libanios zurückzuführen sein.

§ 2 f. δεα τάρ παρά τοῖς ἄλλοις ἐςτὶν ἀνθρώποις ἰςχυρά καὶ βέβαια ἄνευ τοῦ παρ' ὑμῖν ἀγωνίςαςθαι, ταῦτα πάντα πεποιηκώς Φορμίων ούτοςί, καὶ πολλά μὲν εὖ πεποιηκώς Απολλόδωρον τουτονί, πάντα δ', δεων κύριος των τούτου κατελείφθη, διαλύςας και παραδούς δικαίως, και πάντων άφεθείς μετά ταῦτα τῶν ἐγκλημάτων. διως, ώς όρατε, ἐπειδή φέρειν τοῦτον οὐχ οἶός τ' ἐςτί, δίκην ταλάντων εἴκοςι λαχών αὐτῷ ταύτην ςυκοφαντεῖ. dieser satz ist ein anakoluth: in dem ersten teile ὅcα bis ἐγκλημάτων ist Φορμίων subject; auf die dazu gehörigen participia πεποιηκώς. διαλύςας, παραδούς, άφεθείς folgt kein verbum finitum, sondern es tritt im nachsatze mit öuwc ein neues subject, Apollodoros, ein, wozu das part. λαχών und das verbum fin. cυκοφαντεί gehört. die ältern erklärer HWolf, Reiske, GHSchäfer haben dieses anakoluth durch änderungen beseitigen wollen, Hütther dagegen ao. s. 94 sieht dasselbe, wie mir scheint mit recht, als vom redner beabsichtigt an, um damit die erregung, in der sich der sprecher befindet, auszudrücken, nicht ganz beistimmen kann ich Hüttner in der erklärung der worte kratöh pópciv roörov ody olóc r'écti.' da er (nemlich Phormion) nicht mehr im stande ist mit diesem (nemlich Apollodoros) auszukommen.' so auch GHSchäfer: 'postquam Phormio eo redactus est, ni vesationes Apollodori tolerare non possit-bei dieser erklärung musz nemlich auszer dem schon oben erwähnten "snijectawechsel' ein nochmaliger suljectswechsel angenommen werden, das scheint mit denn doch elwas zu hart, namal schon in dem anakoluth an sich eine gewisse härte liegt, ich möchte daher als subject des satzes Apollodoros, als ohject (rotforo) Phormion angesehen wissen in dem sinne: 'da er (Apollodoros) diesen (Phormion) nich ertragen, dh. nicht leiden, ausstehen kann' mit bezug darauf, dasz der in seinen verhältnissen immer mehr zurückgekommene Apollodoros mit niedt um dinigunat auf den wachsenden wohlstand und die geachtete stellung seines stiefvaters Phormion hlickt: vgl. 847. 49 ob.

\$ 12 άλλ' ο μαι, μέτιστον μέν έστιν άπάντων τεκμήριον τοῦ μηδεμίαν λαβείν άφορμην είς ταθτα τουτονί τὸ ἐν τή μισθώςει τετράφθαι προςοφείλοντα τον Παςίων' έπι την τράπεζαν, ού δεδωκότ' άφορμὴν τούτω, δεύτερον δὲ τοῦτον ἐν τῆ νομῆ μηδὲν έγκαλούντα φαίνειθαι, τρίτον δ', ότι μισθών έτέροις ύστερον ταύτὰ ταῦτα [τοῦ ἴςου άργυρίου], οὐ φανήςεται προςμεμιςθωκώς ίδιαν ἀφορμήν. Blass hat in seiner ausgabe die worte τοῦ ἴζου άργυρίου durch einschlieszung in eckige klammern als interpoliert hezeichnet, weil sie an einer ähnlichen gleich darauf folgenden stelle fehlen (§ 13 ώς τοίνυν ταῦτ' άληθη λέγω, καὶ ἐμίςθωςεν ὕςτερον Ξένωνι και Εύφραίω και Εύφρονι και Καλλιστράτω, και ούδε τούτοις παρέδωκ' ίδιαν άφορμήν) und weil sie einen widerspruch mit § 37 unserer rede enthalten. es handelt sich nemlich um die verpachtung der wechselbank und schildfahrik des Pasion erst an Phormion. dann an vier andere: Xenon, Euphraios, Euphron und Kallistratos, nach § 37 hetrug der pachtzins, den die letztern an Apollodoros zahlten, jährlich ein talent (δέκα δὲ τῶν μετὰ ταῦτα, ὧν ἐμίςθωςαν Ξένωνι καὶ Εὐφραίω καὶ Εὔφρονι καὶ Καλλιστράτω, τάλαντον τοῦ ένιαυτοῦ έκάςτου), während er nach unserer stelle gleich dem betrage war, den Phormion gezahlt hatte (τοῦ ἴcou ἀργυρίου), dh. ein talent 20 minen (vgl. § 37 έκ δὲ τῶν μιςθώς εων, ὀκτώ μὲν ἐτῶν ά Φορμίων είχε την τράπεζαν, όγοοήκοντα μνάς τοῦ ένιαυτοῦ έκάςτου, τὸ ήμιςυ τῆς ὅλης μιςθώςςως), trotz dieses widerspruchs halte ich die worte του ໂζου άργυρίου nicht für einen spätern zusatz; wie sollte dessen eindringen in den text zu erklären sein? vielmehr meine ich, dasz wir es hier mit einer kleinen ungenauigkeit, bzw. bewusten ahweichung von der wahrheit von seiten des redners zn thun hahen, wie sich solche in sachwalterischem interesse hei allen rednern hier und da finden. es kommt ihm nemlich hier darauf an die vollständige gleichheit der verhältnisse (man heachte die worte ταύτὰ ταῦτα) hervorzuheben, nnter denen erst Phormion und dann später Xenon und dessen genossen die bank und die schildfahrik in

37

pacht genommen haben, und daraus den schlusz zu ziehen, dasz Phormion ehenso wenig wie diese hei der ühernahme der hank ein besonderes hetriebscapital erhalten hat (οὐ φαγής εται προςμεμιςθωκώς ίδιαν άφορμήν), eine ähnliche bewuste ahweichung von der wahrheit ist es, wenn weiter unten Apollodors leitnrgien, für die er. wie wir sicher wissen, sehr viel geld verausgabt hat, als kaum der rede wert hezeichnet werden (§ 39 άλλ' & μέν έκ κοινών έλητούργεις τῶν χρημάτων, εὐ καὶ άδελφὸς ἀνηλώςατε θ δ' ὕςτερον, οὐκ έςτιν άξια, μὴ ὅτι δυοῖν ταλάντοιν προςόδου, άλλ' οὐδ' εἴκοςι μνών. § 41 καὶ τοςαῦτ' ἀνηλωκώς ὅς' ὑμεῖς ἡκούςατε, οὐδὲ πολλοςτόν μέρος τών προςόδων, μη ότι τών άρχαίων, είς τὰς λειτουργίας), ferner beträgt die hinterlassenschaft der Archippe nach § 14-17 unserer rede und nach Dem. XLV 28 etwas über 3 talente; dagegen wird dieselbe in § 74 dieser letztern rede mit rednerischer übertreihung auf 5 talente erhöht (οὐδὲ προῖκα πέντε τάλανθ' αύτῶ γράψαι). Dareste 'les plaidoyers civils de Demosthène' II s. 168 anm. 19) ist der ansicht, dasz in den worten τοῦ ίζου άργυρίου kein widerspruch mit § 37 liege: denn Xenon und dessen genossen hätten thatsächlich den gleichen pacht wie Phormion gezahlt, nur sei dieser in ungleicher weise unter die brüder verteilt worden, an Apollodoros ein talent, an Pasikles ein talent 40 minen, um diesen schadlos zu halten für das, was Apollodoros vor der teilung von seinem (Pasikles) vermögen mit verbraucht hatte (vgl. § 8 άρπάζοντος δὲ τούτου καὶ πόλλ' ἀπὸ κοινῶν τῶν χρημάτων άναλίςκειν οἰομένου δείν). diese annahme ist aber bei dem habstichtigen charakter Apollodors, der seinen bruder in jeder weise zu übervorteilen suchte und sich eine derartige nachträgliche verkürzung kaum würde haben gefallen lassen, wenig wahrscheinlich. auch würde ja eine solche entschädigung des Pasikles jedenfalls bald nach der teilung des vermögens eingetreten sein, dh. noch während der zeit wo Phormion pächter war, nicht erst als dessen nachfolger die bank und schildfabrik ühernommen hatten, dasz aber Apollodoros während der pachtzeit des Phormion die volle hälfte des pachtes erbalten hat, wird ausdrücklich bezengt § 9 καὶ νέμονται τὴν ἄλλην ούςίαν πλην ων έμεμίςθωθ' ούτοςί τούτων δε τής προςόδου την ημίσειαν τούτω ἀπεδίδοςαν.

§ 32 ὅτε τὰρ τὰ μητρῶα πρὸς μέρος ηξίους νέμεςθαι, ὄντων παίδων έκ της γυναικός Φορμίωνι τουτωί, τόθ' ώμολόγεις κυρίως δόντος τοῦ πατρὸς τοῦ ςοῦ κατὰ τοὺς νόμους αὐτὴν τεγαμήςθαι. εί γάρ αὐτὴν είχε λαβών ἀδίκως ὅδε μηδενός δόντος, οὐκ ήςαν οί παΐδες κληρογόμοι, τοῖς δὲ μὴ κληρογόμοις οὐκ ἦν μετουςία τῶν όντων. άλλα μην ότι ταῦτ' άληθη λέγω, μεμαρτύρηται τὸ τέταρτον μέρος λαβείν και άφείναι των έγκλημάτων άπάντων. schon Reiske hat an der lesart μεμαρτύρηται τὸ τέταρτον μέρος λαβεῖν και άφείναι των έγκλημάτων άπάντων anstosz genommen. denkhar ist dieselbe nur, wenn man μεμαρτύρηται in activer hedeutning (- 'hat bezeugt') nimt, was aber, soviel mir bekannt, erst sehr spät

sich findet. eine variante am rande der Lutetiana lautet: μεμαρτύρηται τῷ τὸ τέταρτον μέρος λαβεῖν usw. auch das befriedigt nicht ganz, weil dabei μεμαρτύρηται zwar als passivum aufgefaszt werden kann, das subject des substantivierten infinitivs aber nicht ausgedrückt ist. Reiske schlägt deshalb vor μεμαρτύρηκε (hzw. μεμαρτύρηκας) τῷ τὸ τέταρτον μέρος λαβεῖν usw. oder μεμαρτύρηται τῶ τοῦτον (bzw. coι τῶ) τὸ τέταρτον μέρος λαβείν usw. GHSchäfer bemerkt dazu: 'lenissime corrigas μεμαρτύρηται τὸ τέταρτον μέρος λαβείν, testatum est quod quartam partem accepit', wobei aber auch wieder μεμαρτύρηται in activer bedeutung genommen ist und das subject des substantivierten infinitivs unausgedrückt bleibt. ich vermute hiernach, dasz die worte τῷ τὸ τέταρτον μέρος λαβείν και άφείναι των έγκλημάτων άπάντων nicht am richtigen platze stehen, sondern drei zeilen weiter oben nach γεγαμήςθαι einzuschieben sind, wo sie in verbindung mit dem satze τόθ' ψμολόγεις usw. einen vortrefflichen sinn geben. die ganze stelle wurde dann so lauten: ὅτε γὰρ τὰ μητρῶα πρὸς μέρος ἡξίους νέμεςθαι, όντων παίδων έκ της γυναικός Φορμίωνι τουτωί, τόθ' **ψμολόγεις κυρίως δόντος τοῦ πατρός τοῦ coῦ κατὰ τοὺς νόμους** αὐτὴν τεταμήςθαι τῶ το τέταρτον μέρος λαβεῖν καὶ ἀφεῖναι τῶν έγκλημάτων άπάντων. εί γαρ αὐτὴν είχε λαβών ἀδίκως δδε μηδενός δόντος, ούκ ήςαν οί παΐδες κληρονόμοι, τοῖς δὲ μὴ κληρονόμοις οὐκ ἦν μετουςία τῶν ὄντων. ἀλλὰ μὴν ὅτι ταῦτ' ἀληθῆ λέγω, μεμαρτύρηται, 'als du nemlich bei dem vorbandensein von kindern aus der ehe Phormions mit seiner frau verlangtest, dasz die mütterliche erbschaft nach verhältnis geteilt werde, da räumtest du dadurch, dasz du den vierten teil der erbschaft annahmst und dich von allen ansprüchen lossagtest, ein, dasz dein vater seine frau in rechtsgültiger form dem Phormion übergeben hat und dasz dieselbe eine rechtmäszige ebe mit ihm (Phormion) eingegangen ist, denn wenn er sie auf unrechtmäszige weise zur frau genommen bätte, ohne dasz sie ibm jemand übergeben, so wären die kinder keine rechtmäszigen erben gewesen; waren sie aber keine rechtmäszigen erben, so kam ibnen auch kein anteil am vermögen zu, dasz ich nun aber dies der wahrheit gemäsz ausspreche, ist bezeugt worden." die zeugnisse für das gesagte finden sich in der that § 16. Archippe, um deren binterlassenschaft es sich hierbei handelt, war erst mit Pasion verheiratet gewesen und dann von diesem testamentarisch mit einer beträchtlichen mitgift seinem freigelassenen Phormion als frau hinterlassen worden, aus jeder der heiden ehen waren zwei kinder vorhanden, die beim tode der Archippe deren erbe unter sich gleichmäszig verteilten. Apollodoros, der ältere sohn aus erster ehe, bekam hierbei ein viertel der erbschaft und sagte sich von allen ansprüchen seinem stiefvater Phormion gegenüber los, diesen umstand nun benutzt der letztere, bzw. dessen anwalt, um die hehauptung Apollodors, als sei Phormions che mit Archippe keine rechtmäszige gewesen, zu widerlegen,

§ 45 καὶ δήτα θαυμάζω πῶς οὐ λογίζη πρὸς ςεαυτόν, ὅτι **ἔ**cτιν 'Αρχεςτράτψ τῷ ποτὲ τὸν còν πατέρα κτηςαμένψ υίὸς ένθάδ', 'Αντίμαχος, πράττων οὐ κατ' ἀξίαν, δε οὐ δικάζεταί εοι ούδὲ δεινά φηςι πάςχειν, εί ςὸ μὲν γλανίδα φορεῖς, καὶ τὴν μὲν λέλυςαι, την δ' έκδέδωκας έταίραν, καὶ ταῦτα γυναϊκ' ἔχων ποιεῖς, καὶ τρεῖς παΐδας ἀκολούθους περιάγει (so Cobet für περιάγεις). καὶ ζής ἀςελγῶς ὥςτε καὶ τοὺς ἀπαντῶντας αἰςθάνεςθαι, αὐτός δ' έκεινος πολλών ένδεής έςτιν, der redner macht in diesen worten dem Apollodoros den vorwnrf der nndankbarkeit, weil er sich gar nicht um Antimachos kümmert, den sohn des Archestratos, des frühern herrn von Apollodors vater, dem dieser die freiheit und somit seinen ganzen wohlstand verdankt, während Apollodoros in höchst verschwenderischer und öffentlichen anstosz erregender weise lebt, befindet sich Antimachos in den dürftigsten verhältnissen, ohne sich deshalb dem Apollodoros gegenüber irgendwie zu beschweren, nicht ganz sinnentsprechend scheinen mir die worte καὶ ζῆς ἀςελγῶς ὥςτε καὶ τοὺς ἀπαντῶντας αἰςθάνεςθαι 'nnd wenn dn so tippig lebst, dasz es auch die dir begegnenden merken.' auch Reiske fand das αίςθάνεςθαι auffällig und schlug dafür vor αίςχύνεςθαι, viel besser dagegen passt der folgesatz ὥςτε καὶ τοὺς ἀπαντῶντας αἰςθάνεςθαι zu den unmittelbar vorangehenden worten καὶ τρεῖς παΐδας άκολούθους περιάγει 'und du führst immer drei diener mit dir herum, so dasz es auch die dir hegegnenden merken, dh. dasz es ihnen auffallt', ich vermute daher, dasz eine kleine umstellung vorzunehmen und zn schreiben ist: καὶ τρεῖς παῖδας ἀκολούθους περιάνει, ὥςτε καὶ τοὺς ἀπαντῶντας αἰςθάνεςθαι, καὶ ζῆς ἀςελγῶς, αὐτὸς δ' έκείνος usw. ferner scheint mir das pron. έκείνος nnnötig und nur eine irrtumliche wiederholung des excîvoc der nächsten zeile (s. u.) zu sein. denn der satz αὐτὸς δ' . . ἐςτιν bildet das gegenstück zu den vorangehenden mit εί cù μέν eingeleiteten sätzen nnd hängt wie diese noch ab von den worten οὐδὲ δεινά φητι πάτχειν. nach streichung von ékcîyoc würde die ganze stelle folgendermaszen lanten: καὶ δήτα θαυμάζω πῶς οὐ λογίζη πρὸς ςεαυτόν, ὅτι έςτιν 'Αρχεςτράτψ, τῷ ποτὲ τὸν ςὸν πατέρα κτηςαμένψ, υίὸς ένθάδ', 'Αντίμαχος, πράττων οὐ κατ' ἀξίαν, ὃς οὐ δικάζεταί ςοι, οὐδὲ δεινά φητι πάτχειν, εἰ τὸ μὲν χλανίδα φορεῖτ, καὶ τὴν μὲν λέλυςαι, τὴν δ' ἐκδέδωκας ἐταίραν, καὶ ταῦτα γυναῖκ' ἔχων ποιεῖς, και τρείς παίδας άκολούθους περιάγει, ώςτε και τους άπαντώντας αιςθάνεςθαι, και ζής άςελγως, αὐτός δὲ πολλών ἐνδεής ἐςτιν.

§ 46 obbě rôv Φορμίων εκτίνος oby δρά, diese worte schiesen sich nmittelbar an die eben besprochenen an. für oby δρά, eine lesart des Angust. I, hautet die vulgata δρά. Reiske bemertt dass: "Intiliatem particulam addidi. neque ille (Antimachus puta) non videt Phormionem, h. e. atqui tamen ille Phormionem ben novik: "BRSchaffer fügt noch hizzu: 'sensus: etsi Antimachus videt res lantas Phormionis, non tamen inducit in animum cum homine indicio experiri." dieser erklärung schliesen sich auch

Hüttner und Dareste an. ich glaube indes nicht, dasz der von Schäfer angegehene sinn ohne weiteres in den griechischen worten liegt, darin, dasz man jemand gut kennt, liegt doch noch nicht. dasz man ihn im ungestörten hesitz seines wohlstandes läszt und keinen process gegen ihn anfängt. viel deutlicher dagegen würde dieser sinn hervortreten, wenn man für oux opa schriehe up opa. ύφοραν heiszt eigentlich jemand von unten ansehen, dh. ihn argwöhnisch, scheel, finster hetrachten, diese hedentung passt aber ganz gut in den zusammenhang unserer stelle, denn nachdem eben erläutert ist, dasz Antimachos dem Apollodoros keinerlei schwierigkeiten in den weg legt (vgl. § 45 δς οὐ δικάζεταί coι, οὐδὲ δεινά Oncι πάcχειν), wird in naserm satze hervorgehohen, dasz er auch den Phormion nicht scheel oder finster hetrachtet, ohwohl dieser ehenfalls früher ein sklave im bankgeschäft von Apollodoros vater war und jetzt ein reicher mann ist. für ὑφορᾶν gehrauchen allerdings die Attiker häufiger das medium ὑφοράςθαι. da jedoch an unserer stelle das nächste wort nach ὑφορά καίτοι ist, so liesze sich die medialendung -rai aus dem kai von kairoi leicht entnehmen.

§ 47 καὶ ἃ τής τούτων φιλανθρωπίας ἀπολαύςας εὕρεθ' ὁ còc πατήρ καὶ μετά ταῦτα Φορμίων ούτος, ταῦτ' ἀντὶ τοῦ κοςμεῖν καὶ περιστέλλειν. Ίνα και τρίς δούσιν ώς εύςνημονέστατ' έφαίνετο και τοῖς λαβοῦςιν ὑμῖν, ἄτεις εἰς μέςον, δεικνύεις, ἐλέτγεις, μόνον οὐκ ονειδίζεις οίον όντα ς' ἐποιήςαντ' 'Αθηναίοι. in diesen worten wird dem Apollodoros vorgeworfen, dasz er mit dem hürgerrechte, welches sein vater Pasion und später Phormion vom athenischen volke erhalten haben, anstatt ihm ehre zu machen und es still für sich zu bewahren, öffentlich prahlt, es gewissermaszen zu schan trägt, ia heinahe sein gespött damit treiht, dasz ihn die Athener zu ihrem mitbürger gemacht hahen, das verhum έλέγγεις übersetzt HWolf 'exagitas', Dareste 'tu la discutes'. weder das eine noch das andere scheint mir den sinn richtig zu treffen, ich halte es vielmehr für ein synonymon der heiden vorangehenden verha dyeic eic µécov nud δεικνύεις, dasz έλέγχω eine ahnliche bedeutung wie diese, foffenharen, ans licht ziehen', hahen kann, lehrt zh. ps.-Dem. XXVI 18 ών ούτος ούδεν ένθυμούμενος έλέγγει τάπόροπτα της πολιτείας. ώςτε ταύτ' άναγκάζεςθαι καὶ κύρια καὶ πάλιν άκυρα ποιείν. nnmöglich ist es ührigens auch nicht, dasz έλέγχειν hier synonym mit dem folgenden overbilen gehraucht ist in der hedeutung 'heschimpfen, schande machen'; in diesem sinne findet es sich namentlich hei dichtern, so Od. φ 424 Τηλέμαχ', ου c' ὁ ξείνος ένὶ μεγάροιςιν έλέγχει ήμενος. die lehhaftigkeit naserer stelle würde den dichterischen ausdruck nicht ungerechtfertigt erscheinen lassen.

Dresden. Conead Rüger.

DIE GRIECHISCHEN PERSONENNAMEN NACH IHRER BILDUNG ERELÄRT. UND STRTEMATISCH GEORDNET VON AUGUST FICE. ZWEITE AUFLAGE BEARBEITET VON FRITZ BECHTEL UND AUGUST PICE. Göttingen, Vandenboeck und Buprecht. 1894. XV... z. 474 s. gr. 8.

In diesem bereits vor mehr als jahresfrist \* erschienenen buche bezitzen wir ein werk, das in jeder beziehung deutschem fleisze und deutscher wissenschaft ehre macht, es haben sich zu dieser 2n auflage zwei gelehrte vereinigt, die sich nach vielen seiten hin, wie mir scheint, glücklich ergänzen. Pick ist ideenreich, oft kühn in seinen combinationen, gern alles auf ein erklärungsprincip zurückführend, den gedanken anderer nicht allzu leicht zugenglich, doch auch da. wo er über das ziel hinausschieszt, immer anregend; Bechtel dagegen ist vorsichtiger, immer genau nachprüfend, umsichtig alle möglichkeiten erwägend und doch nicht minder suregend, dieses ifingern mitarbeiters verdienst ist es woh, auch, dass in dieser 2n auflage Ficks bekannte eitatenschen bis zu einem gewissen grade über wunden ist.

Wenn auch in dem vorliegenden werke noch kein endgeltiger abschlusz über die griechischen personennamen erreicht ist. wie Bechtel selbst nachdrücklich in dem vorwort hervorhebt, so ist dock auf diesem ganzen weiten gebiete wieder ein groezes stück, so zu sagen, urbar gemacht worden. es ist nunmehr eine feste grundlage geschaffen, auf der weiter gebaut werden kann. was erstreit werden musz, bezeichnen die vff. selbst a. 6 treffend mit folgenden worten: 'die abschlieszende gestaltung eines griechischen namenbuches hätte den allmählichen zuwachs an namenwörtern eursuclogisch darzuthun.' im anschlusz hieran werden vier seinenten aufgestellt: die älteste zeigt aus der indogermanischen vorzeit bereits ererbte namenwörter wie nhéoc, skr. cristas, die zweite ist die ungniechische, die besonders im epos bervortritt, die dritte gehört der 'guten zeit des volkstums bis etwa 400 vor Ch." an, die vierte reicht von da bis zum verlast der freihelt im zweiten fin zweiselhaft will es mir erscheinen, ob die nach dieser zeit geschaffenen namen wirklich nur ein 'kümmerlicher nachwische' sind, manches ganz interessante gebilde wie Monopódico, Nokúκαρπος tritt erst in dieser seit hervor, ja seitet the greekischen schöpfungen der ältesten christlichen zeit bieten viel bemerkenswerten.

Zu diesem chronologischen entwurf buden eine art ergänzung Bechtels worte im vorwort s. VIII: 'die darsteiling der geseniege der namenwörter wird aber nicht nur ihre zeitliche, sondern auch

<sup>\*</sup> das suite erscheinen dieser anneige erklägt sich fachten, tear der unterz. recensent mitten während seiner arbeit in ein adaeren, verantwortungereicheres amt berufen warf, temen neue und ungewinnnte pflichten alle privatarbeiten auf zeit abrehuitten.

ihre räumliche ausdehuung ins auge zu fassen hahen, nach dem verhältnis der einzeluen griechischen landschaften zu den einzelnen namenwörtern fragen müssen.' ich hoffe, dasz diese worte namentlich hei jüngern gelehrten anf fruchtbaren boden fallen werden. wie manche programmahhandlung könnte solchen forschungen gewidmet sein! freilich müsten dann auch die verwaltungen der gymnasialhihliotheken fürsorge für das vorhandensein der griechischen inschriftenwerke treffen. mir selbst hat schon lange als eine besonders lohnende arbeit vorgeschwebt, einmal die lakedaimonischen personenuamen nach ihrer litterarischen und inschriftlichen überlieferung zusammenzustellen.

Vergleicht man nun die heiden anflagen dieses werkes mit einander, so wird man sich hald überzeugen, dasz wir es in der 2n aufl. eigentlich mit einem ganz nenen huche zu thun haben, neben dem die ältere auflage immer noch einen gewissen selhständigen wert sich wahren wird, denn die ganze zur vergleichung herangezogene namengehung der verwandten völker, die in der In auflage die seiten LXVII - CCXIX füllt, ist jetzt offenbar aus raummangel in wegfall gekommen. dafür sind ganz nen hinzngetreten die speciell von Fick hearheiteten abschnitte über heroenund götternamen.

Was nun deu ersten hauptahschnitt, die personennamen, betrifft, so ist die einteilung so, dasz unter A die vollnamen vorangestellt sind, dann folgen nnter B knrz- oder kosenamen, unter C die zusammenstellung der vollnamen mit den kosenamen, und endlich unter D namen aus namen, an diesen abschnitten, besonders an C. hat Bechtel sich hervorragend heteiligt.

So viel über die anlage des werkes im allgemeinen, wenn ich nun in den folgenden zeilen auf eine reihe von einzelheiten zu sprechen komme, so möge dies nicht als ein ausflusz von tadelsucht erscheinen, sondern es soll nur ein zeugnis dafür sein, mit welchem

interesse ich die ganze arheit verfolgt hahe.

S. 3 ist richtig bemerkt, dasz bei zneignenden namen der anschlasz an heroennamen besonders häufig durch die patronymische form erfolgt. hestätigt wird dies durch den namen Διοκλείδας, der nach Seeliger (festschrift für Overbeck s. 32) hesonders häufig in Megara ist mit rücksicht auf den dort speciell verehrten heros  $\Delta_{10}$ κλής. — Den namen des megarischen dichters Θέογνις (Θεθγνις) s. 4 in Θέτνις zu verwandeln (v. 22 Θεύγνιδός έςτιν έπη), erscheint mir allzn kühn, denn wenn auch die megarischen inschriften in namen durchaus die form  $\Theta \epsilon$  für  $\Theta \epsilon o$  zeigen, so ist doch damit noch nicht erwiesen, dasz diese form anch schon für die verhältnismäszig frühe zeit des Theognis in diesem dialekt allein gültig gewesen ist. es kommt hinzu, dasz diese speciell megarische form in dem ionischen dislekt der elegie geradezu störend sein würde, hat doch auch der etwas spätere Herodotos die dialektischen namensformen - man denke hesonders an spartanische namen - sich durchweg

für seinen ionischen dialekt mundgerecht gemacht, und entlier, ut denn die berkunft des Theografs aus dem festilantischen Megura so unbedingt ausgemacht? man denke dich an die gewiertigen einwände, die Beloch mehrfach dagegen vorgebracht hat. - Von s. 7 an sind die namenpaare angeführt, die durch umstellung ber namenglieder eine gewisse einheit bilden, wie 'Aydrings oc und 'App rynfac, Θεόδωρος und Δωρόθεος, hierbet sei, wie ien bereits an anderer stelle 'progr. von St. Afra 1893 s. 14 hervorgeboten habe, wieder daran erinnert, dass nach Paus. I 37 ein sonn des Themistobles Holigovoc hiesz, während bei Pintarch Them, 22 er Acresttalac genannt wird. - Ganz besonders ansprechend ist mir der auseitmitt s. 12-15 erschienen, we über den act der namengebung und die bedeutung des für das kind gewählten namens genandelt wird, es entrollt sich hier vor unsern augen at recht die vielsenigken und lebhaftigkeit des griechischen vilkscharakters, wenn faragens s. 14 hervorgehoben wird, dast später die mit gout zusammengesetzten namen zurücktreten, so wird diese beobachtung durch die 43e rede des Demosthenes bestätigt, denn es ist ganz einerakteristisch . dass von den dort aufgezählten zahlreichen nachktommen des alten Boúcekoc nicht ein einziger diesen namen des aimberrz flürt. die namen sind eben auch der mode unterworfen, wie wir dies bei allen culturvölkern wahrnehmen können, die mei alimfallen ein bestimmtes quantum von thüchen namen geschaffen haben.

Über das unter B von s. 15 an gegebene verzentigtis der kurzoder kosenamen sei bemerkt, dasz es, wie auch den vfl. sicher nient entgangen sein wird, einer vervollständigung fütig ist. zeh vermisse ab. verkürzungen aus Spottoc au Spun, vielleicht auch Spot, ans duploc an deuc, welli. bil. and expartic an erac an thesem letztern stamm wird s. 73 selisst ein nachtrag gegeben: 'Appictpuroc zu 'Apyscrüc, recht ansprechend ist die a. 24 gegebene auseinandersetzung über die weiblichen bil bungen auf en nominativ ts. st. dagegen ist etwas dürftig die darstelling der namen auf eut a. 25 fl. weggekommen, denn wenn es dort heiszt 'endter gut men die form and, so ist dies für Sparta wenigstens nient nutreffend: man denke an Amoreic Hdt. V 41, sowie an den ktalrenamen 'Apric Plut. Agis 3;, ferner an Extrabelic ebd. c. 5 . an Tovtelic P.vt. Kleom. 37). - Sehr gewonnen gegen die 1e auf. hat die sueftarung ther das 8-suffix s. 26 und 27, hemerkenswert bei flesen mannlichen bildungen auf bye ist der umstand, dasz eigentliche personennamen dieser endung, die ja später so überaus hilitz sind. ie. Homer so gut wie noch gar nicht vorkommen, denn nicherlich ist € 59, 60 Téxtovoc Apuovideu zu schreiben, nicht, wie noch Bekker in besden ausgaben bietet, réxtovoc 'Aouovibeu. und Elouibne y 267 ist sicherlich mit Düntzer in seinem zweiten bestandte., auf wurze, Fub rurückruführen, also als 'weithin gefallend' zu erklären, so bleiben nur die beiden namen Oikounkeibne b 343, p 134 und Naußekibne 8 116 als patronymisch gebildete eigennamen fürig, an stellen die.



wie ersichtlich, erst verhältnismäszig späten teilen der Odyssee angehören.

Tuter den beispielen von doppelnamigkeit, die brigens vermehrt werden können, mnsz es auf s. 35 nattrlich Mηγοδουρος, nicht Μηγοδουρος beiszen. sicherlich ist s. 67 der spartanische nams Mevdρης unter hinweis auf Λ 836 μένει δεὐν Āρηρα mit recht um götternamen "Αρης εσιορεα. nadres Homenische reminiscenzen liegen vor in den Spartanernamen "Ανάταγδρος (δεὐν ἄρθηρου Αγαμέμνων). αυτό Ερωγραφία (εὐρῦ κρέπιος (εὐρῦ λεμινή Άγτμέμνων). αυτό, με το καταγραφία (εὐρῦ λεμινή κτίλιξη historische hintergrund haben. mir will es scheimen, als seien sie künstlich aus den namen der ihnen als endel rugeteillen historischen könige Εθρυκρατίδος und "Ανάταγδρίδας reconstruiert. dasz diese in hiren namen die partonymische form zeigen, jat insofern nattrlich, als die stammformeln dieser namen beiworte des her os Agamemnon sind. γgl. das oben zu Διοκλέθους gesagte.

Mit recht ist jetzt s. 101 eine scheidung zwischen den namen durchgeführt, die einerseits auf Διονύσιος μήν oder τὰ Διονύσια zurückgehen, daher im ersten bestandteil die form Alovuci- darbieten, wie Διονυςικλής, Διονυςιγένης, Διονυςίδωρος (daneben Διονυσιόδωρος), und anderseits denen, die wie Διονυσογένης direct an den gottesnamen Διόνυςος anknüpfen, ebenso ist nach dem vorgang von Bergk und WSchulze zwischen den ableitungen von εὐρύς 'breit' und denen vom element εὐρυ 'schützend' (vgl. skr. varūtár 'schützer') geschieden. zu letzterer classe werden Εὐρύδημος, Εὐρύλεως and Εὐρύλογος gestellt, in gleicher weise ist gewis die s. 123 nach Meisterhans gegebene erklärung des namens Δημάδης richtig, der znfolge er ein zusammengesetzter name ist aus δήμος and wz. Fαδ, während er in der ersten auflage s. XLVII und anch noch in der zweiten s. 26 als patronymikon zu Δημέας hingestellt wird. der beweis wird dadurch geliefert, dasz Δημάδης der vater eines θυμάδης ist, dasz zu diesem stamme anch der Hom. name Εὐρυάδης gehört, ist schon oben erwähnt. — Zu den s. 172 zum stamme κραγο (vgl. κράγαι 'vollenden') gehörigen namen gehört doch sicherlich auch Κράντωρ. ja trotz des o möchte ich auch die s. 178 aufgeführten namen Neokpovrione und Koovriom als irgendwie dialektisch gefärbte formen hierherstellen.

Grosse schwierigkeiten bereitet die s. 1941, behandelte namen gruppe, welche das element μυνδρο enthält, während Fick in der In auft, s. 53 sie noch nach der früher allgemein herschenden annahme anf μάνδρα 'hurde' zurückführt, so folgen jetzt die hgg. Letronne, der in Mavöpo den namen einer vorderasistischen gottheit sehen will, mir scheinen dieser annshme erhebliche bedenken entgegenzustehen. wo ist erstens etwas von einer derartigen gottheit überliefert? Fenner würde, soweit ich sehe, Mavöpöμαγαc der einzige anne anf μαγας esin, der mit einem götternamen zusammen-

and architecter's noted in Wallact me Bublicate. To death, Manusc me Anamaio. Menou me Butto is water for less names gleen for isdentingsvervances Value. Walle, William αθηναΐς (name einer tochter des Herodes Attikos), vielleicht auch 'έλευςίνιος, es schlieszen sich dann an 2, widmungsnamen, wie Απολλώνιος, Δημήτριος. die fragen, die am schlusz dieses abschnittes aufgeworfen sind, verdienen eingehendste beachtung, und es ist dringend zu wünschen, dasz sie zn weitern specialuntersuchungen die anregung geben mögen, es folgen dann 3. übertragene namen, ein abschnitt der sich wieder in 4 unterabteilungen gliedert, nemlich a. götter- und heroennamen als menschennamen wie Cάτυρος, "Αδμητος, "Εκτωρ, "Ελεγος nsw.; b. den naturreichen entnommene namen (tiernamen, zb. Βάτραχος, Ίέραξ, Κάνθαρος; pflanzennamen wie Βότρυς, Κίςςος; namen unbelebter gegenstände, wie "Εςπερος, Cπινθήρ, Μαργαρίς, Ψεκάς usw.); c. verbandnamen als einzelnamen (α. ethnika wie Αἰγύπτιος, 'Αττικός usw.; β. gentilia wie Αἰακίδας, 'Ακκληπιάδης. doch lassen gerade hier viele der aufgezählten namen auch andere deutung zu); d. namen nach beruf und amt wie Κοίρανος, Πρύτανις, es ist zu bedauern, dasz nicht noch als 5e gruppe dieses abschnittes 'fremde namen als Griechennamen' (s. 304) ausgeführt sind.

Um mit meinen bemerkungen zu diesem ganzen capitel gleich an das zuletzt gesagte anzuknüpfen, so ist es charakteristisch, dasz der erste für nns auf griechischem boden historisch nachweisbare barbarenname im hause der korinthischen Kypseliden vorkommt, nemlich nach Aristoteles politik V 9, 22 Ψαμμήτιγος, offenbar mit rücksicht auf den ägyptischen könig dieses namens, ja vielleicht bat sogar der vater dieses Ψαμμήτιγος schon einen barbarennamen getragen, falls die lesart o lopoiou richtig ist, wofur allerdings Susemihl us. Fópyou bieten. übrigens stehen diese fälle barbarischer namen für so frühe zeit ganz vereinzelt. später finden sich wohl ab und zu namen wie Δαρεΐος, Cyrus, zb. bei Cicero ad Att. IV 10, 2 und als sklavenname Pharnaces (Cic. ad Att. XIII 30, 2) usw. in den beiden letzten fällen mag wohl auch wirklich fremdländischer ursprung dazukommen, ebenso kann man für den von Pindaros Pyth, XII besungenen Mibac von Akragas wirklich phrygische abstammung vermuten, da dieser ausdrücklich αύλητής genannt wird, also eine ursprünglich phrygische kunst treibt. jedoch wenn Aristot. politik V 8, 13 in verbindung mit Mitylene einen Cμέρδις erwähnt, so ist dieser gewis nicht nach Kyros jungerm sohne genannt, sondern der persische name Bardiya gieng durch die mittelform Mapbic auf dem wege der volksetymologie in die form Cμέρδις über, wobei vielleicht auch der name des Thrakers Cμέρbinc, des lieblings des Polykrates, mit bestimmend einwirkte. so würde diese namensform als ursprünglich thrakisch anzusehen sein. immerbin ist aber auch griecbischer ursprung möglich. man denke an cμερονός, cμεροαλέος und die glossen des Hesychios cμέρδος - ρώμης δύναμις, δρμημα, und εὐςμερδής - εὔρωςτος. Ubrigens werfen diese beiden glossen ein eigentümliches licht auf die von Ktesias exc. Pers. 8 und von Xenophon Kvr. VIII 7, 11 gebrauchten

Tavaozáonc, die nach Oppert auf Tanuvazarka 'von starkem körper' zurückgeben. m. vol. dazu Hdt. III 30.

Warum ührigens s. 304 auch der name Πίνδαρος unter die fremden namen gerechnet wird, ist mir nicht klar. denn mit leichtigkeit läszt sich dieser name an den stamm πίδα auschlieszen. wozu πιδήεις, πίδαξ und sicherlich auch die hergnamen Πίνδος und Πίνδαcoc als 'quellenberge' gehören. die form πινδ verhält sich zu πίδ wie λάμψομαι zu λήψομαι. hinsichtlich der hildung und hedeutung läszt sich der s. 330 erwähnte name Δρόςερος vergleichen.

Besonders gelungen scheint mir der abschnitt 'götter- nnd heroennamen als menschennamen's. 304 ff. zu sein. nachzutragen ist im verzeichnis der heroennamen 'Οξύλος, der als meuschenname CIA. III 2 erscheint. schon anderwärts habe ich darauf hingewiesen, dasz die namen jugendlicher heroen wie Πυλάδης, Πάτροκλος, 'Αντίλοχος sich hesonders häufig in ephehenverzeichnissen finden, wo sie wohl oft selhstgewählte oder von den genossen heigelegte beinamen sein mögen, vergleichhar unsern modernen verbindungsnamen.

Zn s. 321 liesz sich der hetärenname Aig nachtragen aus Athen. XIII 576°.

Zu s. 323 sei hemerkt, dasz Zeuxidamos nicht könig von Sparta war, sondern hereits als 'kronprinz' vor seinem vater Leotychides starb (vgl. Hdt. VI 71). dasz thrigens sein heiname Kúvickoc von den hgg. als wenig schmeichelhaft hezeichnet wird, beruht wohl auf einem irrtum. denn wie litterarisch und inschriftlich hezeugt ist, hiesz seine enkelin, die schwester des Agesilaos, Κυνίςκα. vielmehr mag man daran denken, welche rolle der hund gerade bei den jagd liehenden Spartanern spielte.

S. 338 hatte unter Causoc auf Hdt. III 55 verwiesen werden sollen, wo erzählt wird, dasz ein Spartiat den namen Causoc erhalten hat, weil der vater Aristias sich in Samos ausgezeichnet hat. auch der in dem hause des Lysandros vorkommende name Aíguc wird so zu erklären sein. es ist demuach hier dasselhe princip bei der namengehung zu heohachten, das sich im Julisch-Claudischen kaiserhause hei den namen Germanicus und Britannicus findet, die ja auch ihren trägern erteilt worden sind mit rücksicht auf die wirkliche oder angehliche kriegerische thätigkeit der väter. - Zu s. 340, wo üher den einflusz der proxenie auf die namengehung gesprochen wird, sei auf Thuk. III 52 hingewiesen, wo der Plataier Λάκων ausdrücklich als proxenos der Lakedaimonier erwähnt wird.

Der zweite hauptahschnitt von s. 361 an hehandelt die heroennamen. in der einleitung dazu wird der hegriff des heros als der des 'schntzherrn' festgelegt, der mit der zeit sich verengt habe, indem er nur auf abgeschiedene 'als schutzgeister des hauses und der weitern verhände des volkes' sich beschränkt habe, dem entsprechend wird das wort howc als sērö(u)s gedeutet, das zugebörig sei 'zu dem alten verbum ser «schützen, hüten»'. diese etymologie verdient entschieden den vorzug vor der frühern Ficks, die sich zh. noch in seinem wörterbuch der indogerm. sprachen II a. 232 findet, nemlich von wz. var 'umschlieszen, wahren, webren'. denn um nur auf die formale seite einzugehen, so findet sich für nowc und die nach Fick damit zusammenhängenden namen "Ηρα, 'Ηρακλής nirgends F überliefert oder aus dem verse erschlieszbar, m. vgl. vielmehr den formelhaften versanfang: ω φίλοι ήρωςς Δαναοί (Β 110. Z 67. O 733. T 78). mit recht wird dann weiterhin unter den beroennamen geschieden zwischen gewordenen und gemachten. letztere, zu denen besonders die namen der krictat gehören, werden ansführlich s. 363-367 bebandelt, nnter ihnen habe ich den beroennamen Πίαcoc, vater der Λάριca, vermiszt. offenbar hängt dieser name mit πίων zusammen, da ja mehrere der Λάριςαι, zumal das thessalische, in fetter, fruchtbarer gegend lagen, so führt ja auch das asistische bei Homer den heinamen ἐριβῶλαξ. dasz ührigens der name der stadt Χαιρώνεια, wie s. 366 vermutet wird, wirklich auf den personennamen Xgiouw zurückgehe, ist mir bei dem alter der stadt nicht glaublich. anders steht es mit dem dort ebenfalls angeführten 'Αγνώνεια, das viel später, erst im fünften jh., gegrundet worden ist, ührigens wohl das älteste griechische beispiel eines von einem personennamen abgeleiteten stadtnamens. - Die namen der gewordenen heroen stimmen in ihrer bildnng ganz mit den historischen menschennamen überein. daber wird auch bei deren anordnung dasselhe princip wie bei jenen heobachtet, nmstellung der namensglieder jedoch, die ja sehr häufig bei personennamen ist, findet sich hier selten (s. 372), sehr ansprechend ist was daselbst über das verhältnis der namen Πάτροκλος und Κλεοπάτρη gesagt ist. ebenso hillige ich die s. 367 gegebene deutung des namens Aixac als 'meerbeleckte' klippe, dagegen kann ich der s. 368 aufgestellten dentung des namens Μελάνθιος - Μελανάνθιος, also 'schwarzhlnme' nicht beistimmen, meine früher aufgestellte erklärung dieses namens, nemlich als verkürzung von Μελάνθυμος scheint mir der Homerischen darstellung viel mehr zu entsprechen. - Für richtig halte ich dagegen die s. 371 und s. 383 gegebene deutung des namenausganges auv als aF-wv, also zu lat. av-ere, skr. av-ás 'gunst' gebörig, im sinne von 'freund'. will man jedoch, wie es geschieht, auch den namen 'Αλκμέων bierberziehen, so musz man wegen der gut bezeugten ältern form 'Akkuaiwy, von der Fick freilich nichts wissen will (vgl. s. 379), neben dem ansgang df-wy anch einen ausgang df-iwy annehmen, was ja sehr wohl möglich ist. immerbin läszt sich bei diesem namen auch die ältere erklärung vom st. ákk und μαίομαι sehr wohl hören.

Ansprechend ist s. 383 die zusammenstellung des stammes Βελλερο in Βελλερο-φόντης mit βοελυρός im sinue von 'scheusal'.

— S. 390 hätte unter Fάναξ auf die nameusform 'Ανακες (— ΔιόςKOUDOI) hingewiesen werden können. - S. 394 waitet unter stamm. Kaivo ein kleines versehen ob. denn nicht Karveuc ist zur Karve geworden, sondern umgekehrt Karvic zum Karveuc, der verisser ist sicher durch Verg. Acn. VI 448 irregeführt worden. - E Birt mochte ich die namenverhindung Τήλεμος Εύουμίδης im seinerseitigen zweiten bestandteil lieber auf -ueburv statt auf -unguc zurtickführen, da die bedeutung 'bedenkend, walten?' für nes μάντις άνήρ (1 508) besser zu passen scheint als "klen; fent". σg., anch die s. 273 angenommene gleichheit von "Alicuse und Augμέδων, und warum soll ein vollname Τηλεμέδων πίσει σεπετών sein? - S. 413 vermiszt man eine erklärung des ersten nestande teiles von Κρεςφόντης.

Die s. 417 für den beroennamen Küttup aufgestellte etymelogie - κάττωρ 'hiber' will mir nicht in den eine dens wi im mythos dieses heros irgend welche benietung auf genen it Griechenland vielleicht nie heimisch gewesene tier von? we. restiger erscheint mir die s. 394 mit fragezeichen gegebene zusammen stellnng mit κάςcαςθαι 'sich auszeichnen', das sich ac = : un! e ne wz. καδ (vgl, κεκαδμένος, Κάδμος) wie auf eine wz. κας επτίσεführen läszt. zu letzterer gehört wohl auch der zweite bestandte. von Nαυςικάα, noch sei hier nachträglich bemerkt, dasz die s 286 allerdings zweifelnd gegebene anschlieszung der beroennamen Titalδεύκης und Δευκαλίων zn δεύκος 'zauber' mir als verfeilt erseneunt. dem wesen des erstern entspricht es vielmehr, den zweiten textentteil seines namens auf wz. bux = duk 'führen, geleiten' zurbezzuführen. man denke nur an die bervorragende rolle, weisze die zwillinge Κάςτωρ und Πολυδεύκης für die schiffahrt apielen, om the bedeutungen 'der glänzende' und 'der viel geleitende' gereentfertigt. zu finden. übrigens hat für Πολυδεύκης Fick früher seitest an diese ableitung gedacht, man vgl. wthch. I's s. 625. doch scheint ihm dort mit rücksicht auf άδευκής 'nnhold' wohl mehr die bedeutung 'vielen bold' vorgeschwebt zn haben. - Ebenso wenig wie ich dem beros Káctwo als biber geschmack abgewinnen kann, will mir Πηνελόπεια als 'krickente' gefallen (vgl. s. 418). hier scheint mir Prellwitz in seinem etymolog, wörterbuch der griech, sprache s. 250 das richtige zu treffen, wenn er Πηνε-λόπη trennt und 'das gewebe auflösend' übersetzt.

Sehr dankenswert ist das von s. 424 - 433 reichende verzeichnis ungedeuteter heroennamen, ich hebe daraus folgendes hervor. zu der s. 425 gegebenen zusammenstellung der namen Aiakoc und Afac sei bemerkt, dasz die spätere nachhomerische sage den letztern znm enkel des erstern wohl nur desbalh machte, weil diese namen gleichen stammes sind oder wenigstens zu sein scheinen. -S. 429 heiszt es: «Λαέρτης läszt sich in λαός 'volk' und έρ = όρ zerlegen, vgl. έρετο, έρεη, έρεεο bei Hesychios, doch ware die behanptung des ε neben dem o in Κυν-όρτης, Λυκ-όρτας, Πολυφόντης sebr befremdlich. vielleicht ist Λαέρτης ursprünglich tier-

Jahrbücher für class, philol. 1896 hft. 1.

name: Ailianos kennt eine ameisen- und wespenart λαέρτης.» mir scheint bei der erklärung dieses namens ein ganz anderer weg eingeschlagen werden zu müssen, bekanntlich werden bei Homer die namen der heroensöhne mit vorliehe nach eigenschaften ihrer väter gebildet, wie Νέςτωρ - Πειςίςτρατος, Όδυςςεύς - Τηλέμαγος. Έκτωρ - 'Αςτυάναξ (stadtschirmer), 'Αχιλλεύς - Νεοπτόλεμος. und wohl erst von den kyklikern herrührend Alac - Eupucaknc. das gleiche verhältnis findet nun meiner überzeugung nach auch vielfach bei den namen von heroenvätern statt, denn es kann nicht zweifelhaft sein, dasz in der mythe die väter oft junger sind als ihre söhne. helden wie Achilleus, Odysseus, Aias, Agamemnon, Diomedes mochten uralte gestalten der griechischen volkssage sein. erst eine jungere hereits reflectierende zeit fühlte das hedürfnis ihnen auch väter zu schaffen. was wunder, wenn dann deren namen an hervorragende eigenschaften der söhne angeknüpft wurden? am leichtesten ersichtlich ist wohl dieser vorgang hei dem namen Τελαμών, dem vater des altern Aias, dieser mochte seit uralter zeit das beiwort τελαμώνιος 'mit breitem wehrgehänge versehen' führen, wegen der endung joc konnte dies beiwort nun leicht patronymisch genommen werden, und so war mit einem male der vater Τελαμών fertig, nicht anders wird es mit 'Αγιλλεύς - Πηλεύς sein. das charakteristischste waffenstück des Achilleus ist seine lanze, die πηλιάς, die natürlich trotz Π 144 mit dem Peliongebirge unmittelbar nichts zu thun hat, sondern deren name mit πάλλω zusammenhängt, sie kann nur Achilleus schleudern, vgl. II 140 ff., nicht einmal Patroklos, daher ist auch aus ihrem namen erst der von Achilleus vater Πηλεύς entwickelt. heiläufig will ich hier bemerken, dasz mir auf grund dieser waffe, der πηλιάς, sowie mit rücksicht auf C 203 ff., trotz aller menschlichen zuthaten seiten Homers Achilleus ursprünglich als gewitterdämon gilt. darum erlegt auch ihn, den kurzlebigen, wie auch seinen alter ego Patroklos Apollon, der, man mag sagen was man will, doch von haus aus der gott der wolken und gewitter bezwingenden sonne ist. - Aber auch noch andere heroenväter tragen ihre namen nach ihren söhnen. so ist Meyolttoc 'der oder den das geschick erwartet', ein name, wie man ihn passender für Patroklos nicht ersinnen konnte, ebenso sehe ich im namen Τυδεύς eine beziehung auf das wesen des Diomedes, freilich leite ich diesen namen nicht wie Fick s. 432 von einer ganz ohscuren thessalischen stadt Τύδεια ab, sondern mit Curtius grdz." s. 227 von wz. tud als 'schläger, stöszer'. scheut doch Diomedes sich nicht selbst mit göttern zu kämpfen, und hat er doch, während der göttersohn Achilleus sich fernhält vom kampf, dessen stelle auszufüllen, gleichwie Gawan bei Hartman von der Aue die des Iwein, und bei Wolfram von Eschenbach die des Parcival. auch Potts gedanke, 'Arpevc im sinne von interritus (vgl. s. 425) zu fassen, passt gut für die heerkönige Agamemnon und Menelaos, so sehe ich denn auch in Ageorne lediglich einen hinweis auf Odysseus als servator populi, m. vgl. α 6 άλλ' οὐδ' ὧc έτάρους έρρύς στο ίξμενός περ, und denke an die fürsorge des Odysseus für seine gefährten beim Kyklopen, bei Kirke und sonst noch. auch an β 233 f. (= ε 11 f.) läszt sich erinnern. der zweite teil von Agéorne geht demnach anf dieselhe wz, ser zurück wie ñowc, so rechtfertigt sich nnn auch die wahrung des ε. übrigens scheint Fick auf einen ähnlichen gedanken wie den hier entwickelten gekommen zu sein hei erklärung des namens Λάβδακος s. 429, den er als Λ-fusz faszt und so in die engste beziehung zn dem namen des Οίδίπους, also des enkels, setzt. - Als besonders ansprechend möchte ich in diesem abschnitt 'ungedeutete heroennamen' die dentung der namen "Εκτωρ, Ζήθος, Ζήτης, Θάμυρις, Ίξίων, Κάδμος - wozu doch wohl auch Kódpoc gehört; wegen des o vgl. m. kócμος -, 'Οξύλος, Cίcuφος, Ταλθύβιος und 'Ωγύγης bezeichnen. -Als anhang zu diesem hanptabschnitt ist eine kurze abhandlung über mythische tiernamen gegeben, der ehenfalls viel ansprechendes bietet. doch warum ist heim rosznamen Πήδαςος an die troische stadt dieses namens gedacht? liegt die ableitung von πηδάν nicht naher?

Viel interessantes hietet der dritte hauptahschnitt 'die göttern a men'; doch ist er mit recht vorsichtiger weise nur als 'vorläufige skizze' bezeichnet. er geht, wie auch der zweite, wohl auf Fick allein zurück. als indogermanische gottheiten werden Ζεύς πατήρ -Dyeus pater, skr. Dyaus pita, 'Hwc = ved. Usas und Toro in Torτογένεια, 'Αμφιτρίτη = ved. Tritá angesehen, dagegen wird die gleichsetzung von 'Ερινύς mit Saranyus, die von 'Ερμείας mit Saramēyá, die der Xapítec mit ved, harítas znrückgewiesen, als vorgriechisch werden noch "Ηλιος, Έςτία und Μήνη angesehen. aus der epischen wunschformel αὶ τὰο Ζεῦ τε πάτερ καὶ Αθηναίη καὶ "Anokkov wird eine trias mächtigster gottheiten erschlossen, die sich auch durch ihre doppelnamen Ζεύς πατήρ. Παλλάς 'Αθήνη und Φοίβος 'Απόλλων vor den tibrigen gottheiten hervorheben. hierauf folgen versuche, die einzelnen götternamen, zunächst die der hauptgottheiten, zn deuten. so wird 'Απόλλων nach Fröhde mit άπειλή 'drohung' und ἀπελλά 'volksversamlung' zusammengebracht und als 'verkünder' aufgefaszt. "Aonc wird als 'schade, unheil', "Αρτεμις als 'frisch, heil' (zu άρτεμής), Δημήτης als 'hausmutter' erklärt. doch es ist unmöglich alles einzeln aufzuzählen. nnr eine deutung von Παλλάς 'Αθήνη, worüher Fick nichts hefriedigendes hietet, will ich im folgenden selhst aufstellen. dasz diese gottheit, die tochter des himmelsgottes Ζεύς κατ' έξοχήν, selbst eine göttin des bimmels oder, was nach mythologischer anschauung dasselhe ist, der höhe ist (vgl. οὐρανός und "Ολυμπος in ihrem wechselverhältnis), scheint mir nicht zweifelhaft zu sein, gleich dem Zeuc kommt ihr die alyic, die gewitterwolke, zu. im besitze dieser ist sie Παλλάς 'die schleuderin', mit recht erinnert daher Fick s, 437 an έγχεςίπαλος. anderseits ist sie als 'Αθήνη,

40

Als zweistämmiger kosename zu Δημήτηρ ist s. 445 - wohl nach dem etym, magnum - Δημώ aufgeführt. Lobeck Aglaoph. s. 822 bezieht wohl mit recht auch die glosse des Suidas Δημώ· Βαυβώ ἐξένιcε τὴν Δημώ auf Demeter und identificiert mit Δημώ auch die Δαμία der Epidaurier (Hdt. V 82) und Troizenier (Paus. II 32, 4). Stein zu Hdt. ao. glauht freilich Δαμία auf wz. dam 'urbar machen, bebauen' zurückführen zu müssen, und allerdings ist die bewahrung des α statt η in diesem namen für Herodotos befremdlich, aber Stein übersieht dabei, dasz δαμάζω usw. gar nicht vom urbarmachen und bebauen des feldes gebraucht wird, ebenso wenig wie das deutsche 'zähmen'. Fick selbst zieht in Bezzenbergers beitr. XX s. 157 diesen namen Δαμία zu δήμος 'gauvolk', mit unrecht, wie ich glaube. denn dieser Aquia wird eine Augncia zur seite gestellt, was für Demeter sehr gut passt, nicht aber zu einer 'gau-' oder 'volksgöttin'. vielleicht ist übrigens im namen der tochter des Keleos Δημώ (hy. a. Demeter 109) ein hinweis auf Demeter enthalten, zumal da dieser name neben denen der schwestern Καλλιδίκη, Κλειςιδίκη und Καλλιθόη sich nicht in das sippenprincip einfügt.

Eine zusammenstellung der voll- und kosenamen der götter von s. 446 an bildet den schlusz.

Meine besprechung dieses trefflichen werkes, das so viel gediegene arbeit in sich fast, sehliesze ich mit dem wunsche, dasz es überall die verdiente beachtung finden und die quelle reicher anregung zu weiterer wissenschaftlicher forschung auf dem gebiet der griechischen namenkunde werden möge.

PLAUEN IM VOGTLAND. CONSTANTIN ANGERMANN.

## 7. ZU SOPHOKLES ELEKTRA

Über eine reihe von stellen der Sophörkenschen Ebeitern aus neuerdings JVahlen gesprochen vor dem Beritter inder hettoman für den sommer 1895, es sei mir gestattet einige eutwendungen

oder ergänzungen zu bringen.

1. Triumphierend sagt Klytaimnestra at dem falsomen somes. durch dessen meldung, Orestes sei tot. Elektra som sonweigen gebracht ist, v. 797: mollius de fixone, il feet fifine quinets, suer verteidigt Vahlen die überlieferte doppeite verundung von filme. mit dem gen. πολλών und dem inf. φιλέτο: nur verteidiging west er drei stellen nach, wo muytoc oder to: muytoc filme auch mit einem inf. verbunden ist. von gewissen getterführen nibmert. heiszt es bei Platon, sie seien novice dince Eurrichenden Genetae XII 951 b). vom esel wird, ebenfalle bei Platon, semerawense tehauptet, we maytoc alsoy to because ciken to restricted asset. croateiac (Phaidros 260 ), und bei Dien Carrientiumen neuest en I & 6 vom flötenspieler Timotheos: To: mayric in to fixed Lathirsδου παρείναι τε και έπαυλείν, μενώ, ψεκα παντίκ άξεικ και αι' möglich ist, warum soll nicht rot vertre dere mit ad autgion sein? danach hätten Wilamowitz und Arnim au der zetzten stelle mit unrecht die verbindung toll newtor diffice nunchen sementart. and warum denn night auch noble w fine grach be beprenned?

Ich glaube, deshalb nicht, weil die stellen Valliene zwar for Suggern construction, aber nickt dem sinne nach der Supatonies-ete. ie parallel sind, der sinn jener drei läust men auch as anastrienen : der verkehr mit jenen göttlichen münnert, der bes. ta den enesa ist jeden denkbaren preis wert, nuvroc denov, und die nichwirkung und einwirkung des Timotheos wäre unter umständen summe und inbegriff von allem wertvollen wert gewesen, tol. newtoc 650v. also hier hat diriot jedesmal einen richtigen genitiv des werten sei. sich, und das pradicat movioc denoc benient men inguen - wentystens nach unserer logik - auf die im infanty ausgestrieu e thätigkeit, ist aber grammatisch, nach der groen seinen weine personlicher construction, auf die objecte oder aubjecte des arbait te bezogen, dagegen halte man mil st. wendingen was Toy" (that BOULDEON ODER ALOC DESIGN BETY TUYETY: LAS LIET JUST AND AND SUPERIOR SUP verwunderung über den zufall, das beglagtwerden des Alas den wert oder die würdigkeit? so wie dort insbesondere ser vergeur mit den gottesmännern, das dabeisein des filtenspielers eigenbach das wertvolle war? ich denke, nein! die verwpnberung set ment der besondere teil, die besondere seite am 'zafal.', für welche dem subject 'rufall' das pradicat 'wert, wirdig' aukame, sondern the verwunderung ist ideelle consequent einer besondern art von gewichtigkeit, wert oder würdigkeit des zufalls, Ommiscen bezeitungt also tass besondere masz des wertes, ist hesondere werthezeichnung; ehenso ist das beklagtwerden das, was Aias infolge seines lebensschicksals wert ist. dasz nun aber da, wo der inf. selber keine wertbezeichnung entbält, zu akioc noch eine wertbestimmung hinzutritt, scheint mir vollkommen natürlich; unnatürlich darf es vorläufig scheinen, dasz da, wo der inf, eine besondere wertbezeichnung gibt, noch eine allgemeine wertbestimmung wie παντός, τοῦ παντός, πολλῶν beigegeben werde, oder würde man in den worten τύχη τοιάδ' ἐπέςτη, θαυμάς αι μέν άξία, ςπουδής τε μέντοι της έμης ούκ άξία (ΟΤ, 776 ff., wo θαυμάται dem genitiv απουδής parallel stebt), würde man da etwa auch ein πολλών άξία θαύματος oder ςπουδής erwarten dürfen? Krüger (I 55, 3, 7) und Kühner? (§ 473, 5) unterscheiden die fälle nicht, Krüger stellt das erste beispiel Vahlens ohne weiteres neben das Thukydideische Θεμιςτοκλής άξιος θαυμάςαι, und ebenso sind die vielen von Vablen sonst noch verglichenen beispiele für aktoc mit infinitiven in der so ehen besprochenen heziehung des infinitivs jenen dreien ungleich: folgerichtig zeigen sie auch kein παντός oder πολλών.

Was wurde somit an der Elektra-stelle bedenten mohâlov fätoct puktiv? der bote sit für Klytaimnestra vielterli, einen vieltene preis wert, sofern ér Klytaimnestra oder sofern Klytaimnestra ihn lieb babe, oder anders ausgedrückt: die liebe des boten oder n dem boten habe einen solchen wet! statt dessen erwartet man, und auch Vahlen erwartet das, Klytaimnestra wolle sagen: bote und boten stelle vielte der betreibt auch das griechische seine 'allerband sprachdummbeiten', so würde ich sagen: nohâlow fätoc puktiv sei hier 'nicht griechisch'; so aber möchte ich es vorläufig auch den beispielen Vahlens gegenüber für erlaubt halten die stelle zu länder.

Gegen die hal. anderung τυχείν für φιλείν erheht Vablen einwendungen, and es läszt sich eine solche hinzafügen, gerade nach diesen worten Klytaimnestras thut der hote dergleichen, als wolle er fortgeben, als habe er keinen anlasz länger zu bleiben; offenbar will er damit die königin an helohnung und bewirtung erinnern. wenn nun mit πολλών άξιος τυγείν so eben schon ziemlich hestimmt vom empfang eines hoben lohnes gesprochen worden ist, verliert die verstellung und der wink des boten nach meinem gefühl die rechte dramatische natürlichkeit und wirksamkeit. besser entspräche dieser situation das von Michaelis vorgeschlagene φίλων, wenn man bei πολλών φίλων άξιος nicht schon an bestimmte dankbarkeitsuud gastlichkeits beweise zu denken branchte; noch unbestimmter und desbalb der antwort des hoten weniger vorgreifend wäre eine wendung wie πολλά φιλείν άξιος, der ausdruck πολλά φιλείν gebraucht wie πολλά μιζείν, πολλά γαίρειν, πολλά βιαςθήναι καί άντιβήναι (Aisch. Prom. 45. Agam. 558 Enger, Sopb. El. 575). eine änderung in diesem sinne, die auch Wecklein für möglich hält, hahe ich in meiner auslegung der Elektra vorgeschlagen (s. 39, 85).

 Elektra treibt ihre schwester zur ermordung des Aigisthos an (968 f.):

πρώτον μὲν εὐcέβειαν ἐκ πατρός κάτω θανόντος οἴςει τοῦ καςιγνήτου θ' ἄμα.

auch hier verteidigt Vahlen die überlieferung - mit recht, aber mit einer, wie mich dünkt, gefährlichen begründung: θανόντος sei zu πατρός κάτω noch hinzugefügt der abrundung und fülle wegen, wie der tragische stil sie liebe, erstens steht θανόντος am anfang des neuen verses, während es grammatisch zum ersten gehört, eine stellung welche ganz besondern nachdruck verleiht; so pflegen füll- und abrundungsworte nicht zu stehen. sodann bezeichnet katu nnr den bedeutsamen ort, wo Chrysothemis die eigenschaft oder den ruhm frommer ehrfurcht gewinnen soll - ich verbinde das adverbium adverbial mit dem verbum οίζει, nicht attributiv mit πατοός -: dagegen ist θανόντος bezeichnend für die bedeutung der person, von der oder an der die eigenschaft einer frommen tochter gewonnen werden wird. nun hat aber ein verstorbener vater nach gntgriechischer auffassung einen höhern rang noch als ein vater welcher lebt, und gerade Elektra kennt, als tochter eines edlen geschlechtes, nichts höheres als die toten des geschlechtes (m. Elektra s. 118; vgl. Rohdes Psyche s. 200 ff. 210 ff. 225), es ist hier ebenso wenig füllung als etwa in den worten des sterbenden Ajas: τὰ δ' ἄλλ' ἐν "Αιδου τοῖς κάτω μυθήςομαι (Ai. 865), oder in dem ausdruck der Aischyleischen Klytaimnestra: τοῦ κατά χθονὸς "Αιδου (Ag. 1351 E.). gefährlich aber scheint mir die rechtfertigung Vahlens, weil ohnehin in erklärungen und in metrischen übersetzungen des Sophokles, mit ihren rundungen und füllungen tragischen stils, der scharfe dolch der sprache Melpomenes leider oft genug in watte gewickelt wird.

3. Mit recht wiederum schützt Vahlen gegenüber Wecklein den ausdruck Elektras ψυχής άφειδήςαντε (v. 980), wie er auch für άφειδήτοι πόνου Ant. 414 gegen Meinekes άκηδήτοι eintritt. an der Antigone-stelle erklärt er, mit berufung auf den sprachgebrauch des Apollonios Rhodios, ἀφειδείν mit 'sich nicht kümmern, keine rücksicht nehmen', an der Elektra-stelle nimt er die ursprünglichere bedeutung 'nicht sparen' an. sollte aber nicht bei Sophokles der gebrauch an beiden stellen derselbe sein? dasz Elektra und Chrysothemis ihr leben nicht sparen, nicht schonen, sondern der gefahr der vernichtung aussetzen sollen, kann gewis Elektras meinnng sein; warum sollen aber nicht auch die leichenwächter in der Antigone denjenigen bedroht haben, der ihre schwere müh und arbeit nicht sparen, sondern schonungslos vergeuden, zu nichte machen werde? man versteht die worte εί τις τοῦδ' ἀφειδήςοι πόνου von der aufgegebenen arbeit oder der mühevollen aufgabe, es kann aber auch von der aufgewendeten arbeit verstanden werden. und so auch von dem was durch aufgewandte müh und arbeit geschaffen, erreicht wird oder worden ist: was die wächter damals alles schon gethan hatten und noch thaten, was also auch his dahin das ergehnis hiere milhe war, erählt ja der sprecher so ehin (v. 409 fl.). freilich eine ganz entsprechende anwendung von πόνου hei Sophokles kann ich nicht lebiringen; aber Xenephon sagt von einem, welcher des von andern milhaum erworbene in händen hat: τους ήμετέρους πόνους έχει (anab. VII 6, 9 vgl. 41); bei Alschylos heiszen geler, welche ihre mithevoll aufgezogenen jungen verloren haben: δεμνιστήρη π όνον όρταλίχων όλε αντες (Ag. 54); vom zerstörer der mauerzimene sagt Euripides: βήξας παλική εξίτα τεκτόνων π όνον (Or. 1570; vgl. 1ph. Aul. 1500 f., auch Phoin. 30). danach kann depütelvi in der Antigone bedeuten nicht sparen, vielmehr der gefahr der vernichtung aussetzer? dann wäre die hedeutung nicht hlost an heiden stellen dieselhe, sondern auch heidemal die ursprünglichere, etymologische; gute dichter sind i dem instincte nach auch gute stymologische; gute dichter sind i dem instincte nach auch gute etymologische;

 Chrysothemis will durch warnung vor verhängnisvollen folgen Elektra von dem entschlusse Aigisthos zu ermorden zurückhringen (v. 1005):

λύει γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν οὐδ' ἐπωφελεῖ βάξιν καλὴν λαβόντε δυκλεῶς θανεῖν οὐ γὰρ θανεῖν ἔχθιςτον, ἀλλ' ὅταν θανεῖν χρήζων τις είτα μηδὲ τοῦτ' ἔχη λαβεῖν.

Vahlen verteidigt die echtheit und richtigkeit der heiden letzten verse. 'es nützt nichts' läszt er Chrysothemis sagen 'nachdem wir einen guten ruf gewonnen, in entebrender weise des sterhens umzukommen — ja, in entehrender weise des sterbens: denn sterben ist nicht das gehässigste, sondern, wenn man in einer lage ist, wo man nach dem sterben dringend verlangen musz, nicht einmal das sterhen erlangen zu können.' also Chrysothemis definiert 'schimpflich sterben' eigentlich als 'nicht sterben, wider willen lehen'. Vahlen heruft sich auf den scholiasten, aber dieser spricht vom zusammenhang der heiden sätze nicht, und wenn er den zweiten satz von einem loose versteht, dem der tod vorzuziehen sei, so würden wir nach Vahlen den zusammenhang bekommen: 'ja, einen tod mit schimpflicher bestrafung werden wir erleiden, welchem der tod vorzuziehen ist'! - Der scholiast und Vahlen bernfen sich auf Homers ausdruck vom erhängen der mägde des Odysseus (Od. x 462). da wird ein tod wie etwa der durchs schwert als ein reiner tod entgegengesetzt dem tode durch erhängen als einem nicht reinen, also éin letzter sterhensact dem andern letzten: daran denkt doch wohl der scholiast, und dann hat ér mit seiner berufung recht; aher es wird nicht das schimpfliche sterhen zwar mit der factischen oder complexiven form θανείν ausgedrückt, eigentlich aber von einem voransgehenden andauernden zustand schimpflichen nichtsterhens verstanden; also hat Vahlen mit seiner berufung unrecht. eine gute parallele zu Chrysothemis worten ist allerdings, was Xenophon von den gefangenen offizieren sagt (anab. III 1, 29), aber in anderm

sinn als Vahlen will. Kenophon betrachtet die lage der gefangenen, welche in ihren fesseln mishandelt und verböhnt werden und dabei, trotz aller sehnsucht nach dem tode, nicht einmal sterben können, als etwas allereschlimmste, und insofern fühlt die oft und auch von Vahlen verkannte Chrysothemis gaan gleich wie ein ehrlichender, tapferer soldat — aber Kenophon betrachtet diese lagn nicht ein schimpfliches sterben, sondern doch eben als ein schimpfliches löben.

Man darfnicht ein wenden, Chrysothemis fasse zuerst mit buccheide favefür das gesamtergebnis der strafproedur nammen – daher der aritist, nicht θνήτακτιν –, dann aber erkläre sie speciall ihr buccheide mit dem unstande vor dem sterfensact. Ja wenn dam wenigstess säst ξ'θίστον ein ausdruck folgte, der gerade buccheide erklärze! und wenn nicht auch die eigenliche execution entekrand sein könnte! gerade die Odyssee-teile des scholiasten zeigt, dasse sa unde infane hinrichtung gibt, und wenn die ältesten von Argos Kassandra von der beschlennigung des todes urürdchalten mit den worten: ἀλλ' εὐκλεῶς τοι κατθανείν χάρις βροτῷ, so ist ühnen gerade die bin richtung gaf dem hackblok ein buckdeic θανείν und dem gegenüber jeder augenblick gerade der verzögerung des sterbens ein hoher gewinn (Aisch. Ag. 1569, 1956 E.).

Was beiszt ferner: 'es nützt uns nichts, mit gewinnung eines guten rufes schmachvoll zn sterben'? wozu nützen? um was zu erreichen oder zu vermeiden? dasz schmachvoller tod für das leben oder für die ehre unnütz sei, will Chrysothemis wohl nicht erst sagen. verständlich wäre: 'es nützt uns nichts das ehrende gerede der leute zn gewinnen, wenn wir dann doch schmachvoll sterben sollen,' so erklärt zb. Bellermann, der im übrigen ziemlich dieselbe erklärung gibt wie Vahlen. man vergleiche nun aber andere fälle, wo im griechischen das participium nach unserm begriff und ausdruck den sogenannten hauptbegriff enthält. Homer: την γάρ δή μιν άνωγε Καλυψὼ δῖα θεάων | ποντοπορευέμεναι ἐπ' ἀριστερὰ χειρὸς έχοντα (Od. ε 277): Odysseus soll über das hohe meer fahren in der weise, dasz er dabei das Bärengestirn zur linken behält. Aischylos: cάφ' εἰδότας χρή τῶνδε θυμοῦςθαι πέρι (Ag. 1333 E.): über die ermordung eines königs soll man ergrimmt sein, aber unter der bedingung, dasz man sichere kenntnis hat. Sophokles: χωρών ἀπείλει (Oid. a. Kol. 1038): Kreon soll weiter drohen, aber nur in der weise dasz er dabei fortgeht. Xenophon: την γαράδραν έδει διαβάντας πρός το δρθιον έκβαίνειν (anab. IV 2, 3): es galt in der weise die steile anhöhe drüben zu erreichen und zu ersteigen, dasz man erst die schlucht durchschritt. Platon: Εξεςτιν έπὶ κόρρης τύπτοντα μὴ διδόναι δίκην (Gorg. 486 °): einem philosophen gegenüber kann man sogar in dem falle, dasz man ihn

ich habe zu der Agamemnon-stelle 1269 Enger<sup>3</sup> die Elektra stelle in die ser hinsicht unrichtig citiert.

ohrfeigt, straflos bleiben, hier überall bedeutet die griechische construction: es gitt, ist gut, ist möglich, etwas un vo der ao gar unter den und den besondern maständen, bedingungen zu thun; das particip enthält die besondern mastände, etwa wie ein betontes adverbium, der infinitiv die eigentliche hauptthätigkeit: was Krügeris Kühner und manche erkläter darber lehren, ist teils narichtig enis ungenan. Also Chrysothemis würde asgen: es nützt uns nichts, nur oder sogar oder gerade unter dies besondern umständen schmachvoll zu sterben, dass wir einen guten ruf gewonnen haben; oder etwa: es ist nützlich, gerade unter dies been maständen nicht schmachvoll zu sterben, dass wir einen guten ruf gewonnen baben; einer negativen form bei den fürfangeführten behapisen; man wird immer einen vernünftigen gegensstz finden können. bier sehe ich vorlüsfig keiner

Heiszt ferner λύει ἡμᾶς 'es nützt uns'? das würde beiszen λύει ἡμῖν. man beruft sich auf Xenophon: οὐ γὰρ ἐδόκει λύειν αὐτοὺς νυκτός πορεύεςθαι καὶ κατάγεςθαι ἐπὶ τὸ στρατόπεδον (anab. III 4, 36). die stelle ist in der that der unsrigen ähnlich: beidemal könnte man, wenn húerv den thatsächlichen praktischen nutzen bezeichnete, statt húci, húciv eine futnrische oder potentiale form erwarten, beidemal ist die wendung negativ, und beidemal scheint die situation derart, dasz unerwünschtes drobt und über die möglichkeit einer vollständigen oder partiellen vermeidung des unerwünschten debattiert wird. nehme ich nun λύειν τινά im einfachen und anerkannten sinn 'einen lösen, loslassen, befreien, entbinden von fesseln, gefahr, not, notwendigkeit, veroflichtung, so kann ich bei Xenophon erklären; bei der beratung schien den barbaren die idee, der vorschlag, der wille nachts zum lager zurückzukehren nicht befreiend zn sein; selbst wenn sie bereit waren einen nächtlichen rückzug zu riskieren, fühlten sie sich in der hauptsache von der nnerwünschten notwendigkeit das griechische becr abziehen oder gar einen angriff machen zu lassen nicht befreit. ver-

Jurichtig ist zb., dasz in dem Xenophon-heispiel sigentlich nur das participtum zn 20st gelöre, Krüger I 56, 10, 5 tie dentsche übersetung ist in solchen dingen nicht maszgebend. wie leicht uns diese Irefrührt, mas beilänig eine andere Elektra-stelle reigen. ich babe für El. 1354, wo die erklärungen des überlieferen doch niemand befredigen. El. 1504 bei der Schafferen der Sch

suchen wir es thalich bei Sophokles: die idee um den preis eines ehrenden gerneds der leute einen schmachvollen tod sterben zu wollen befreit Elektra und Chrysothemis noch nicht von dem verhängnis ihrer lage oder der sorge darum; sebst wenn Elektra bereit ist sich hinrichten zu lassen und durch eine hinrichtung, im namen des rechtes an einer mörderin vollzogen, oder durch eine specielle art der hinrichtung den rahm ihres hauses zu schänden (vgl. m. anm, zn Aisch. Ag. 1269), ist sie damit von der notwendigkeit oder der furcht vielleicht noch schlimmeres zu erleiden noch nicht frei und ledig, mich dufukt, das habe sinn, zumal da Chrysothemis eben vorher von der unmöglichkeit 'Ohne peinvolles verhängnis frei und ledig diend zun gehen' gesprochen hat (1002).

Zur bedeutung des inf. θανείν vergleiche man, auszer der Xenophon-stelle, das Aischvlische δεγομένοις λέγεις θανείν ςε 'dn sprichst die idee, die bereitwilligkeit dazu aus, sterben zu sollen, und wir nehmen sie an' (Ag. 1626 E.); ähnlich τὸ τεθνάναι οὐκέτ άντερῶ θεοῖς 'in bezug darauf, dasz ich sterben wollte oder sollte, wenn ich glücklich beimgekehrt sei, will ich den göttern jetzt nicht länger widerreden' (ebd. 522 mit m. anm.). — Übrigens, wenn λύει ήμας bedeutete 'es nützt uns', was hiesze das am andern ende des verses scharf gegenübergestellte ἐπωφελεί? wiederum 'es nützt, hilft'? dann hätten wir wieder eine jener toten 'füllungen' des tragischen stils, von denen ich gerade die Elektra zu entlasten durch prosatibersetzung mich redlich bemüht habe. dagegen ist es lebendige sprache zu sagen : 'der gedanke, vorschlag enthebt mich nicht der schwierigkeiten meiner lage, und zur überwindung derselben nützt er mir jetzt nichts mehr.' vielleicht kommt so auch έπl in ἐπωφελείν noch zu seinem recht.

Im sinne dieser erwägungen schlage ich für die ganze schwiege stelle folgende erklärung vor, mit der ich negleich eine seigne früher gegebene teilweise richtig stelle: 'der plan einen günstlinge des schickals wis Algisthos zu vernichten fordert das verhänstignis beraus; wenn also jenand auch nur von unsern bisherigen berausgen hört, werden wir mit unglücklichen geschick uns entsungen hört, werden wir mit unglücklichen geschick uns enschwereres unglück gewinnen: denn der gedanke, für ein ehrendes gerede der leute schmachvoll atterben zu wollen, ist für uns noch kein befreiender und kein helfender mehr: gibt es doch noch etwas verhassteren als setreben, nemelich wider willen leben müssen.'

Zum schlnsz ein wort über die schwierigen worte des chores im ersten stasimon, v. 495 ff.:

πρό τῶνδέ τοί μ' ἔχει

† μήποθ' ἡμῖν ἀψετὲς πελᾶν τέρας

τοῖς δρώςι καὶ τυνδρώςιν. ἤ τοι

μαντείαι βροτών usw.

so gibt die stelle Jahn-Michaelis. wie andere füllt Vahlen die lücke des Laurentianus mit der epizeuxis μήποτε μήποθ' aus dem Parisinus und ändert mchöv in nchật dann steht kọc sogenannt unpersonlich, und der abhängige satt ist eine länggleiche erwarteur erwartet wird eine vollgerechte, wahrhaft faquivalente strafe, dupert (грас; m duperțe ist haiv ein dativus ethiems oder relationis; volk phoic wai cuvopoucu bingt von mchặ ab und ist von Aigisthos und Klytainmestra zu verstehen. 30 v Abilen.

Daz ξχει ohue besonderes nominalsubject stebeu könne, scheint richtig, wenn auch die von Vallen bernagengeme Sophokle-stelle o I ov μ' έχει . . ψυχής πλάνημα (ΟΤ. 726) nicht parallel ist\*; die scholien setzen das nominalsubject θάριος nicht im texte voraus, wie Vallen bemerkt: nur wäre stat μήποτε er Ad dann wohl der überlieferte infuitiv μήποτε πλάν an sich leichter mit dem bloszeu ξχει zu construieren. das dopoelte uhnfore ist vom diplomatischen stand-

punkt gewis zu empfehlen.

Gegen die gleichstellung von awerec tépac mit dem bei Dionysios von Halikarnassos vorkommenden ausdruck οὐ μεμπταὶ δίκαι oder δίκη τιμωρός οὐ μεμπτή möchte ich zweierlei einweuden. éinmal ist ein 'nntadelliches wunderzeichen' nud eine 'vollzogene göttliche rechtsstrafe, an der nichts zu bemängeln ist' nicht notwendig eins und dasselbe, auch wenn das 'wnnderzeichen' eine strafe ankundigt, metonymisch also unter umständen von der strafe als einer angekündigten stehen könute. sodaun steht zb. Aischylos dem Sophokles doch näher als Dionysios, und dem Sophokleischen ausdruck viel näher liegt der Aischylische κατάμομφα φάςματα (Ag. 139 E.): das zeichen des haseumahles der adler heiszt bekin uév, weil es dem heereszug nach Troja den kriegerischen erfolg verheiszt, κατάμομφα be, weil es für den, der ihm folgt, ein mit jenem heil verbundenes besonderes unheil, nemlich für Agamemnon die opferung seines kindes androht; ähnlich heiszt es von Agamemnon, als er sein kind opfern soll nach der ankundigung des sehers, er sei ganz dem zuge der schickungen gefolgt, ohne irgend einen seher zu tadeln, μάντιν ούτινα ψέγων: Agamemnon konnte dieser verkündigung des sehers nicht folgen wollen, sie als verhänguisvoll zurückweisen, indem er auf die heerfahrt verzicht leistete (ao. 176 mit m. anmerkungen). nach diesen stelleu könute τέρας άψεγές ein schicksalszeichen uud -gebot sein, dessen hefolgung für den befolgenden, ausführenden in hauptund neheusachen nur heilvoll wäre, danu würde man aber deu dativ τοῖς δρώςι καὶ ςυνδρώςιν gern von denen verstehen, welche dem zeichen folgen, sein gehot ausführen, also von Elektra, Chrysothemis und den Mykenäerinnen statt von Aigisthos und Klytaimnestra; so ist es auch in einem scholion verstanden, und die mehr oder weniger gewaltsame treunung von δρώτι und ἡμῖν würde so vermieden.

Freilich Bellermann sagt mit Wolff: δρώντες und ξυνδρώντες könue uur vou Aigisthos und Klytaimnestra verstanden werden,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. die bei Wolff-Bellermann im kritischen anhang s. 158 angeführten stellen.

wie sonst im stück, sonst im stücke finde ich zweimal bowca mit hesouderm objecte von Klytaimnestra gehraucht, von ihrem gegenwärtigen zusammenlehen mit Aigisthos und von ihren dauernden an Elektra verübten mishaudlungen (586. 1195); éinmal boûy von Aigisthos, mit dem object einer strafe, welche er an Elektra vollziehen könnte (389), auderseits, wenn ich allerlei formen des verbums, von allerlei leuten, wie Orestes, Agamemnon, Elektra, Chrysothemis, in verschiedenem sinne angewandt übergebe, finde ich ein absolutes thy dowcay für Elektra und zwar von ihrem bisherigen und heut uoch fortgesetzten wirken für die rache (350); δοάς εις, δράς ω, δράν mit object von der mitwirkung der Chrysothemis beim totenopfer zu gunsten der rache (465, 466); rà δρώμενα zweimal von dem in ausführung begriffenen racheplan des Orestes (85. 1333); das compositum cuvopav einmal, in der form cuvopácouca, von Chrysothemis und ihrer erwarteten mitwirkung an Elektras rache (1025), wie ähnlich Euvépheic (350). darf man da sagen: 'Elektra und der chor haudeln gar nicht'?' von Elektra sagt es kein geringerer zeuge als sie selber: wie energisch sie von ihrem ersten wort an handle, bahe ich in der analyse des stückes und an der composition desselben zu zeigen versucht (s. 73 ff. 107 ff.); der chor haudelt mit, sofern er Elektras gefährliche leidenschaftlichkeit, ihr eigeuwilliges vorgeben hemmt und ihre hoffnungen auf Orestes stärkt, Elektras plan mit dem totenopfer bei Chrysothemis unterstützt, Dikes kommen begrüszt und bereit ist Dikes und Elektras werk auch weiter zu fördern.

Aber endlich der sinn des ganzen satzes? nach Vahlen erwartet der cher Ingstlich, dasz den frevlærn jettt die vollgerechte göttlich strafe sich nabe — Ingstlich, wenn ich μήποτε πελά grammatisch und logisch richtig verstehe, im sinne einer alwehr, und dieser usgatte, prohibitive sinn wird druch die form hedeutsamer bestätigung, das zweite μήποτε, erst recht eindrücklich. abwehren aber kann der od eiv vollgerechte göttliche strafe nicht wollen, auch nach Vahlen soll er es nicht, aber bei dieser construction des satzes und dieser auffassung von duryet et tut er unter satzes und dieser auffassung von duryet et tut er unter schafe nicht woll er es nicht, aber bei dieser construction des satzes und dieser auffassung von duryet et tut er unter schafe zu der schafe sin der schafe s

Ware es nus statt dessen ein logisch richtiger gedanke, wenn der chor sagtei 'wenn the rehaupt ir gen de im underreichen kommen kann, das für uns, die wir ibm folgen, sieher glücklich ist, oder wenn es wirklich eine kunst der menschen giht, aus träumen und ördeubraugen zu weissagen, dann ist das getta thereits gekommene zeichen, nach seiner art und meiner weissagenden kraft, für uns ein sicher glückliches?

Ich denke, ja. ich schlage also vor: obne jede inderung des therlieferten μήποτε μήποτε, πάλν, ή τοι, βροτύω su schrein, nach τυνδρώτυ ein komma zu setzen und die ganze stelle so zu interpretieren: 'vor dem, was bier gesecheten, erfüllt mich der gedanke, dasz nimmermehr, ja nimmermehr untadellich leitend ein wunderzeichen für uns, die wir nach ihm handelu und mithandeln, kommen kann, oder dasz es eine menschliche seherkunst nicht gibt hei wunderbaren träumen und götteroffenbarungen: es sei denn, dasz diese nächtliche erscheinung glücklich zum ziele führen soll?

Diesem έχει με μήποτε πελάν entspricht allerdings das Platonische παρίςταταί μοι μηδ' εἰς "Αιδου ἰόντα ζωκράτη ἄνευ θείας μοίρας lévai, 'der gedanke drangt sich auf, dasz nicht einmal' (Phaidon 58°). die epizeuxis kann so die kraft haben, gleich von vorn herein die paradoxe verneinung mit solcher bedentsamkeit zn bestätigen, dasz man schon die am ende folgende aufhebung der negation vorausfühlt. dasz an stelle der infinitivconstruction exet με μή πελάν nachher der unabhängige indicativ οὐκ εἰςὶν tritt, kann grunde haben; sprachlich vergleiche man anakoluthien gerade bei ft. wie zh. Soph. Phil. 1341 "Ελένος . . λέγει caφώς ώς δεί γενέςθαι ταθτα, καὶ πρός τοῖςδ' ἔτι ὡς ἔςτ' ἀνάγκη . . Τροίαν άλῶναι πᾶςαν · ἡ δίδως' έκων κτείνειν έαυτόν, wo ἡ δίδωςι aus der ahhängigkeit von λέγει ώς heraustritt, vgl. auch Oid. a. Kol. 1059 f. mit den erklärnngen; oder Hom, Od. η 263 έκέλευςε νέεςθαι Ζηνός ὑπ' άγγελίης, ή καὶ νόος ἐτράπετ' αὐτής, wo ή καὶ ὅτι erwartet werden könnte, auch Od. α 161 f. w 291 f. - Zum gehrauch von ή τοι an zweiter stelle, ohne correspondierendes n vergleiche man Platons Staat IV 433 \* τοῦτό ἐςτιν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἤ τοι τούτου τι εἶδος ἡ δικαιοτύνη, 'oder aber gewis, oder jedenfalls, oder doch wenigstens', wo eine nah verwandte möglichkeit, eine denkhare nüance der sache als eventuell gewis angefügt wird; ebenso III 400°, ähnlich I 344°.

Vielleicht sind diese an Vahlens arbeit angeknüpften erörterungen nicht ganz ohne nntzen für das verständnis des Sophokleischen stückes und gewisser punkte griechischer sprachlehre und

griechischen sprachgebrauchs.

BASEL.

THEODOR PLÜSS.

### 8. ZU OVIDIUS EX PONTO.

Elim misverständnis der überlieferung zieht sieh durch alle ausgaben Ovids bis and die neuesten hindurch. überall liest man ex Ponto IV 13, 23 materiam quaeris? laudes de Caesare dizi. ich rechne suf die zustimmung aller Ovidkenner, wenn ich das, was der dichter hat sagen wollen, durch die interpunction

materiam quaeris? laudes: de Caesare dixi

wiederberstelle und damit zugleich der singulären redensart laude diezer de aligue, für die Foreellini de Vit eben unsere Ovidstelle, Georges wohl irritanlich Gellius anführt, den boden entziebe, an der eigentümlichen wendung hatte sehen Burman anstosz genommen, der ein duzi für dizi in vorsehlig hringt; zur verdunkelung die verständnisses aber mag wohl auch die lesart ellicher minderwertiger has, laudem Uir laudes beigetragen haben.

Meiszen. Hans Gilbert.

# DIE BEISCHRIFTEN

### DES WOLFENBÜTTELER PROPERTIUS-CODEX GUD. 224.

Der Wolfenbütteler Propertius-codes Gud. 224 (früher in Neapel, aber gewöhnlich mit N bereichnet) aus dem anfang des 13n, wenn nicht gar, wie auch Chatelain paleogr, des class. lat. zu pl. Cli 1 annimt, aus dem 12n jh., die lätelset der erhaltenen has. dieses autors und für sich allein die hauptquelle der überlieferung, bietet palkorgabisch in der anhärischen von erster hand und anscheinend gleichzeitig je rechts am ende der eingedrückten linien, ganz regelmäszig unter einander, vielen einzelnen verenn beigestetten lateinischen buchstaben ein größentetells noch ungedötes, alterdings auch nur weing beachtetes Atteal. die nachbildungen hei Pröd. Plessis études crit. sur Properce (Paris 1864) pl. 1. 2. 8 gehen ein anschauung und 12, 1-20, am rande von 23 der 27 seilen!, welcho die seite hat, folgende buchstaben je unter einander: u Not u u u u z a u s d e n n n u u u u u u u z u.

Eine reise, welche mich kürzlich in die nühe von Wolfenhüttel führte, henutzte ich zu einem ahstecher dahin und zu einer prüfung der hs., deren alter bekanntlich sehr verschieden geschätzt wurde, und besonders jemer fraglichen buchstahen. ich möchte eine erklitung derselhen versuchen und wenigstens, wenn diese sich nicht bewährt, das gesamte material vorlegen zu einer glücklichern deutung durch andere.

Noch musz ich vorausschicken, dasz im letzten drittel des codex (von bl. 49 an) nur éinmal, zu III 14, 21, ein c von 2r hand an den rand geschriehen ist, wohl die ühliche abkürzung von corrige, sonst aber keine heischriften sich finden." es scheint dies mit dem

<sup>1</sup> vgl. Luc. Müller ausg. d. Prop. praef. s, VIII f. und Fréd. Plessis (s. oben) s. 8 f. \* obne randzeichen sind c. 11, 1. 5 und c. 12, 16, 17. 3 die bekannte sigle für Nota. 4 zur datierung vgl. vor allem Plessis ao. s. 9 ff. von den s. 11 angeführten sechs gründen für ein relativ böheres alter der hs. (vor der zeit des bumanismus) sind einige besonderheiten der schrift (n. 2, 4, 5, 6) der art, wie sie auch in has. des 15n jh. infolge hewnster nachahmung der ältern praxis vorkommen, dagegen lege ich besonderes gewicht auf den wechsel von schlusz./ und -s, und darauf dasz das letztere vorwiegend noch in der ursprünglichen form der ligatur über der zeile vorkommt; ferner aber auf den durchweg kräftigen ductus der buchstaben, von dem meines erachtens die feinern züge der humanistenschrift sich deutlich unterscheiden. -Bemerkenswert ist übrigens, dasz auf bl. 51' die wegen eines groszen loches im pergament über den innern rand reichenden verse auf dem folgenden, zu einem andern doppelblatte gehörigen blatte (52°) zu ende geführt sind, die einzelnen quaternionen waren also wohl schon, ehe sie beschrieben wurden, zusammengeheftet. von den für den ministor am anfang der einzelnen gedichte vorgeschriehenen buchstaben (ie auf dem linken rande) sebe ich bier ganz ab.

wechsel des schreibers zusammenzuhängen, der mit dem 7n quaternio (bl. 49) eintritt. die schrift der beiden hände (bl. 1-48 nnd 49-71) ist leicht zu unterscheiden: unter anderm länft die ligatur von cr beim ersten schreiber nach oben bin rund aus, beim zweiten aber ganz spitz; ferner hat das a des ersten schreibers stets links oben einen sehr charakteristischen seitlichen schnörkel, gleich dem in der mitte des l und f usw. , während dieser beim a des zweiten schreibers fehlt. Übrigens hören die buchstaben schon mit II c. 25. also lange vor bl. 49 (= III 13,17), im wesentlichen, jedoch nicht ganz auf (s. Plessis s. 8).

Sicher sollen die fraglichen buchstaben in irgend einer weise auf den inhalt der nebenstebenden verse binweisen, dafür spricht die sigle für Nota, welche bäufig in gleicher reihe mit den andern buchstaben und obne unterschied der bestimmung vorkommt, nemlicb I 5, 24; I 6, 27; I 7, 26; I 10, 21, 23, 25; I 12, 15; I 14, 8, 15; II 1, 57; II 6, 40; II 8, 7. 11; II 10, 5 [mit 6]; Il 11, 2; II 13, 52; II 14, 18; II 15, 11, 23, 29, 30; II 16, 7, 15, 36; II 17, 9; II 18, 1, 2. 4. 25. 38; II 22, 28. 41; II 25, 28. 31 [mit 32]. 33. 38; II 26, 27; II 28, 57; II 30, 7 [mit 8]; II 32, 26. 50 [mit 49 und 51]; II 33, 33. 43; III 2, 24; III 5, 13; III 8, 10. 19; III 12, 5. diese stellen haben durchweg einen sentenzartigen sinn, doch es musz zuweilen. und nicht blosz an den bereits bezeichneten stellen, ein vorausgebender oder nachfolgender vers hinzugenommen werden, nemlich I 10. 27 [mit 28] und 29 [mit 30] sowie II 22, 46 [mit 45]. allein den vers II 19, 32 (absenti nemo dum nocuisse uelit) kann man nur dem sinne nach, nicht auch in der form als sentenz ansehen. übrigens liegt gerade bei diesem auch sonst in has, gewöhnlichen zeichen der gedanke nabe, dasz es, obwohl stets von gleicher hand geschrieben wie die andern buchstaben, doch einer andern überlieferung angehört als diese, der nmstand, dasz zweimal vor der sigle noch der hucbstabe w stebt, darf sogar als stütze für eine solche unterscheidung gelten und daber die sigle als unverwendbar für die erklärung der vielen fraglichen buchstaben, zweifellos ist dagegen die bedeutung der buchstaben co, welche sich viermal finden, und allemal heim anfang einer vergleichung: II 9, 33 (non sic incerto mutantur flamine Syrtes usw.), II 10, 21 (ut caput in magnis ubi non est tangere signis nsw.), II 14, 1 (non ita Dardanio gauisus Atrida triumpho est usw.) und II 15, 51 (ac ueluti folia arentis liquere corollas usw.). es sind daber die buchstaben zu comparatio, comparatur, confertur oder ähnlich zu ergänzen.

Sicher scheint mir ferner die bedeutung des q zu sein, das sich wesentlich öfter findet, und zwar fast immer bei versen, die eine

<sup>6</sup> Plessis s. 7 f. nnterscheidet auszerdem von hl. 33 (bis bl. 48) eins andere hand, im ganzen also deren drei, jedenfalls ist in den oben erwähnten hesonderbeiten der schrift der zweite schreiber (nach Plessis) vom ersten nicht verschieden. 7 Wattenbach lat, palkogr. 4 s. 44 bietet keine ähnliche form des buchstabens.

15 non sic Leucippis succendit Castora Phoebe, Pollucem cultu non Hilaira soror.

non, Idae et cupido quondam discordia Phoebo, Eucni patriis filia litoribus.

nec Phryaium falso traxit candore maritum8

auecta externis Hippodamia rotis.

ferner I 3, 5. 6; I 13, 21. 23; I 20, 4. 6. 12. 16. 17. 32, 34; II 1. 59. 60. 61. 62. 63; II 2, 11; II 4, 7. 8. 9. 10; II 6, 4; II 8, 21; II 20, 12. auch zu II 9, 17 (tunc igitur castis gaudebat Graecia muptis) läszt sich denken, dasz die frage nach einer sacherklärung aufgeworfen wurde. fraglicher ist es mit II 19, 15 (protinus et nuda choreas imitabere sura). zu quaerendum oder abnlich, und zwar im angegebenen sinne, möchte ich das q ergänzen. dagegen II 12, 18; II 22, 48 nnd II 25, 17 liegen keine gelehrten anspielungen vor. wohl aber kritische schwierigkeiten und zweifelhafte lesarten, so dasz in diesen fällen q die bedeutung des sonst üblichen r (require, requirendum = ζήτει, ζητητέον) haben mnsz, auch die meisten der andern stellen bieten mehr oder weniger bemerkenswerte abweichungen in der überlieferung. gleichwohl scheint darauf das q nicht in erster linie bezug zu nehmen: denn es sind darunter auch verse ohne varianten (zb. I 13, 23); vor allem aber würden mit dem a weder die meisten noch die wichtigsten der in der überlieferung unverständlichen oder schwer zu deutenden verse getroffen werden.

r am rande findet sich nur selten: II 1,50 und II 23, 8. letztere stelle hat zweifelhafte lesarten, so dasz das übliche require berechtigt erscheint. nicht so die erste. hier steht aber r auf, zum teil hinter einer rasur. welcher buchstabe vorher da stand, ist mir zweifelhaft. vielleicht gilt unter diesen umständen von r selbst, dasz es kritisch zweifelhaft ist und nur für einen in der vorlage schwer lesbaren andern buchstaben eingesetzt wurde, ganz anderer art scheint bei I 11, 11 das r am rande zn sein, nemlich correctur zu teutantis, wie für Teuthrantis der codex ebenda liest; freilich ist vom texte nicht auf den rand verwiesen, doch mag im archetypus die sache anders ansgesehen haben.

Ehe ich indes zur besprechung der beiden auszerdem sehr häufig zugesetzten buchstaben t und u übergehe, musz ich einer zweiten art der verwendung soleber buchstaben, die übrigens äuszerlich stets in derselben weise rechts von den versen in gleicher linie steben, erwähnung thun. zuweilen ergeben sie nemlich, nach einander gelesen, worte, die auf den inhalt der nebenstehenden verse bezug haben. wiederholt kommen nur zwei worte so vor, nota und nota bzw. uotum (uotū).\* nota, auf den bemerkenswerten inhalt ver-

<sup>\*</sup> des zusammenhangs wegen drucke ich auch v. 19 ab, obsebon bei diesem das a nicht steht. Luc. Müller vorr. d, ausg. s. VIII Jahrbücher für eines, philol, 1896 hft, L.

Der brauch randbemerkungen mittels unter einander stehender buchstaben beizusügen ist in lateinischen hss. zwar selten, aber keineswegs ohne beispiel. Wattenhach so. s. 92 f. führt eine hs. des 11n jb. aus Görlitz als heispiel an, die er im n. archiv d. ges. f. ält. dentsche gesch. IX (1884) z. 901 näher beschrieben hat. Ferner steht

erwähnt auszer uota nud nota noeh tua (wohl II 18, 27, 28, 30), doch ist diese verbindung kaum beahsiehtigt (s. unten s. 66).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> zu beachten ist indes, dass in diesen f\(\text{align}\) die heiden ersten benchstahen stets unmittelbar an einauder (eigen. "vielleicht wollte der achreiber mechanisch die sigle f\(\text{if}\) n\( \text{vot}\) aufl\(\text{id}\) en. \quad \quad \text{id}\) en. \quad \quad \quad \quad \text{id}\) en. \quad \qua

im cod. msc, theel. lat, fol. 561 der Königl, bibliothek zn Berlin (ader samlung CMorbio), welcher einen lat. Commentar zn Apokalypse etwa aus dem ende des 12n jb. entbält, zb. bl. 27°, über die ganze seite verteilt: Nota (als sigle)  $p^2 \neq p \in c \in Na$   $b \in m_c$  bhnich bl. 28°: Nota (als sigle)  $b \neq p \in c \in Na$   $b \in m_c$  bhnich bl. 29° and 29°. damit allein kommt man aber in unserer Propertins-bis. 50 unmittelbar auf einander folgenden versen, muss also für sich allein erklätzt werden, nan 6 shniches gilt vom t und noch mebr vom

Vor allem bäufig kommt aber der buchstabe se vor, im anfang der hs. mebrmals in der form v (zu I 1, 17. 35, 36; I 2, 14), w findet sich bei I 1, 18; I 2, 7, 8, 13, 21, 22, 24, 26; I 3, 18; I 4, 11, 13, 14. 25, 26; I 5, 1. 4. 7, 12. 16. 18. 21. 22. 23. 26; I 6, 5, 6, 7. 12. 29; I 7, 7. 8. 26 (vor der sigle für Nota; s. oben s. 64); I 8, 18; I 9, 11, 12, 23, 26; I 10, 10, 12, 15, 16; I 11, 18, 24; I 12, 15 (vor der sigle für Nota). 16; I 13, 29: I 14, 16. 17. 18. 22; I 16, 17; I 17, 13; I 18, 7, 8, 10; I 19, 12, 17; I 20, 3; II 1, 8, 9, 10, 12, 14. 37. 38. 44. 78; II 3, 2. 8. 27. 28. 32. 34. 37. 39. 40. 43. 44; II 5, 10, 16, 20, 25, 28; II 6, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 24. 26; II 7, 4. 6. 19. 20; II 8, 3. 4. 18. 40; II 9, 1. 2. 8. 11. 14. 18, 19, 20, 24, 25, 31, 32, 35, 36, 40, 43, 44, 45, 46, 48; II 10, 6, 12. 16 20. 24. 26; II 11, 3. 4, 6; II 12, 13. 14. 15. 19. 20; II 13, 5. 9. 10. 11. 12. 16. 25. 35, 42. 46. 57. 58; II 14, 9, 10. 12. 16. 17. 19. 20. 32; II 15, 1. 2. 5. 6, 8, 21, 31, 39, 49, 50, 54; II 16, 2. 4. 5. 6. 11. 12. 13. 14. 16. 18. 20. 21. 27. 28. 29. 30. 41. 42. 47, 52, 55, 56; II 17, 10, 11, 12; II 18, 19, 21, 22; II 19, 16, 18, 27. 28; II 20, 20. 26; II 21, 9. 15. 16; II 22, 4. 13. 14. 43; II 23, 2, 11, 19, 20, 23, 24; II 24, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 33. 39. 40. 47. 48; II 25, 1. 2. die fälle, wo u nicht mit selbstän-

<sup>15</sup> vgl. zb. I 9, 7, 8 me dolor et lacrimae merito fecere peritum: | atque utinam posito ducar amore rudis!

digem werte, sondern als teil eines wortes vorkommt (in uotū, uota, uide), oder wo dies zweifelhaft ist (II 18, 28), wurden schon früber erwähnt.

Es ist klar, dasz ein so hüüğ vorkommendes zeichen (in II 6 sogar neuman lanch einander) auch eine sehr allgemeine hedeutung nabehen musz. am chesten möchte meines erachtens stüle oder südendem bzw. side in betrucht kommen. für lettzere kann sprechen, dasz süde hei II 12, 5 — R ausgeschrieben sich findet (s. s. 66) und seine nanlogi ein nota sowie in dem aus einer andern he. erwähnten respice mod prospice hat (s. oben s. 67); für ersteres, dasz es etwas bezichender ist und sich von dem q'uaerachum) sowie dem (friste?) hestimmter abheben würde. — Gewissermaszen eingeleitet werden ier randerehoen durch die noch nicht erwähnten, hei II, 16—18 is stebenden buchstaben R v u, dh. wohl hie vide, vide, oder hie stüle, der hie versus stülis. New stüles,

Zu den sestellen kommen einige fälle, wo n für sich in die he. eingeschiehen zu haben scheint: II. 6, 28; II. 8, 26 (hier würde f passen); II 12, 9, 11; II 13, 40; II 14, 27; II 22, 42; auch die schon hesprochene stelle II 18, 33 ist hier zu crashnen. natürlich liegt auch die erklärung nabe in n die abkürzung von noda oder nodable zu seben, wofür die sigle zu setzen dem schreiber mitunter unbequem scheinen mochte. dieser ansicht hin ich zwar nicht, da die sigle für Nota ja so oft vorkommt, aber die möglichkeit musz wenizstens sworen werden.

Ausser u (nebst. n), g mnd t kommen nur vereinzelt noch einige andere buchstaben vor, r wurde sehon besprochen (s. 65); in dd (m. II 12, 6, 7) fallen weg, da sie zu einem vollen worte (wide) gebören (s. s. 66). sonst findet sich all II 2, 4 (wobl in sod a offer wota; s. s. 66); II 25, 8 für o (in uota; s. s. 66); II 18, 30, 34 in einem etwas verwirten zusamenhang (s. s. 66). gan vereinzelt steht o bei II 18, 16 (... quam gravit amisso Memnone luctus crat). Note a o als variante hier nicht in betracht kommt, ist es vielleiten den inhatt des veress, endlich steht zweimal ein he einem verse, II 12, 10 und 12. ich vermute, dasz es hier für r verleeen und mit diesem zu verlauschen ist."

Nach dem 25n gedichte des 2n buches bleiben die his dahin so häufigen huchstaben u, t und q ganz aus. vereinzelt findet sich his

tantum in amore preces et benefacta ualent. in me tardus Amor non ullas cogitat artes, nec meminit notas, ut prius, ire uias.

auf den ersten vers (mit hic) bezieht sich vermutlich das a gar nicht mit.

18 hic (hier) stände wie in der erwähnten Berliner hs. (s. oben s. 67).

14 anderer art ist das o II 21, 11 (am rande und im texte), womit von einem worte des textes anf eine variante am rande verwiesen wird.

von einem worte des textes anf eine variante am rande verwiesen wird.

17 in der minuskelschrift sieht s., wenn der querstrich dem obern ende sehr nahe gerückt ist, dem r durchaus ähnlich aus; s. die nachbildung obiger stelle bei Plessis pl. 3.

zum ende des 6n quaternio noch die sigle für Nota, auszerdem aber als neues zeichen, in gleicher weiss beigefügt, viermalg. es sind stellen, an denen etwas moralisch schimpfliches oder doch ausföriges gesagt ist, und ich meinte daher in diesem ge eine abkürrung von probrose oder khnlich in seben. von hefreundeter seite wurde ich auf proh als ausdruck des nuwillens hingewiesen. folgendes sind die verne:

- 11 32, 55 dic mihi, quis potuit lectum seruare pudicum usw.
  - II 33, 44 eleuat assiduos copia longa uiros.
  - II 34, 3 expertus dico: nemo est in amore fidelis,
  - II 34, 4 et formam raro non sibi quisque petit.

An gleicher stelle wie die besprochenen huchstahen steht 6 mal hinter fragesäten am rande ein von ohen rechts ande unten links liegendes gewelltes zeichen, welches dem von Wattenbach 20. s. 91 z. 7 an dritter stelle aus ältern insa angeführten fragezeichen ganz sich jeden sich je eitmal, aber nicht in der rei hej ener buchstaben, sondern näber dem texte, besondere zeichen: hei II 26, 24 das ach. d. friet (s. Wattenbach 20. s. 93, am ähnlichsten z. 12, 1)<sup>10</sup>; het II 26, 25 den siehen, das ungefähr wie ein Sausieht, durch desen obern begen ein etwas schräger seukrechter strich geht"; endlich un II 25, 38 ein von links ohen nahr rechts unten gerichtetes zeichen, für das ich keine ertlätrung weizt, das zwei verbundenen, nach derseihen rechten seite offenen halboren hänlich sieht.

Manches spricht dafür, dass der schreiber der hs. alle oder fist alle der hesprocheene huchstaben in seiner vorlage vorfand: znnächst der umstand, dass die huchstahen hei der ersten niederschrift kalligraphisch mit gleicher tinte zugefügt wurden, während der schreiber doch kaum so schnell den inhalt übersehen konnte; fernet de ganz zugleiche behandlung der verschiedenen teile des textes; vor allem aber verschiedene fehler, die sich eingeschlichen haben. siehet Zmal durch ür setzt, vor allem aber verschiedene fehler, die sich eingeschlichen haben. siehet Zmal durch für setzt, vor allem aber verschiedene fehler, die sich eingeschlichen haben. Zumät für r (a. s. 68), die verwechselung von zu mit n (und emit 17)<sup>en</sup> läszt ferner vermuten, dass in der nächsten vorlage bereits pen buchstaben als minuskeln geschrieben waren. Freilich hleiht der seileraum in der zeit vor den 12n/15n jb. immer noch gross genug, doch dürfen wir aus innern gründen eher an die zeit des 9n bis 11n jb. als an die des ausgebenden altertums denken. "die vorlage

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> anch dem seichen für zet am dem 15n jh. (nach Wattenbach a. 27 z. 1. v. n., lettes zeichen) sieht es ählnicht och passt diese weder in den asta noch entspricht es sonst dem charakter der schrift, eher lieut es sich mit dem alten zeichen der zopurive vergleichen is. Suet. d. Reiff, s. 144). "vielleicht gehört es zn. v. 21 und soll als S mit ein nenes, in der überliertung am sversehen nicht getermes gedicht anfängt.

19 gragt in seieme bericht über die noten noch deutlichen anschluss

scheint, sofern die buchstaben nicht aus hequemlichkeit ganz weggelassen wurden, ziemlich mechanisch getreu copiert worden zu sein; wenigstens ist zu II 16, 17 ein u ausradiert worden, während vorund nachber es mehrmals steht,

Zweierlei können wir aus der vorausgehenden erörterung der heischriften unseres Propertius-codex lernen. éinmal dasz in einer periode des mittelalters, wohl in seiner mitte, an einer nicht näher hekannten stelle die gedichte des Propertius nicht nur abgeschrieben, sondern auch eifrig studiert wurden, und zwar so, dasz man für spätern eignen gehrauch oder den von schülern viele einzelne verse inhaltlich nach bestimmten gruppen heraushoh. diese thatsache ist um so interessanter, je weniger wir sonst von der beschäftigung des mittelalters mit Propertius wissen: MManitius 'philologisches aus alten hibliothekskatalogen' (his 1300) (Frankfurt a. M. 1892) s. 31 führt nur éine stelle an, aus Richard de Fournival ca. 1250. \*\* zweitens aber dürfen wir aus der mechanischen treue, mit welcher diese vom schreiher nicht verstandenen huchstahen wenigstens partienweise wiedergegehen wurden, auf die art der überlieferung des eigentlichen textes schlieszen: auch in diesem dürfte die abschrift nicht frei sein von versehen und beweisen mangelnden verständnisses, im ganzen aber frei von grohen willkürlichen änderungen, ein humanistisch gehildeter schreiber war kaum noch so entsagungsvoll, die vielen huchstaben, die er sicher nicht verstand, kalligraphisch abzuschreiben. die heischriften legen also zeugnis ah für den allgemeinen charakter der üherlieferung in cod. N. üher welche infolge der falschen datierung der hs. das urteil bekanntlich durch Baehrens na. auf den kopf gestellt worden ist. "5

an die praxis der Griechen, von der im cod. N nichts mehr zu merken ist (vgl. Snet. s. 136 ff. R.).

<sup>17</sup> nach Tenfel Schwabe<sup>3</sup> § 246, b waren dee Propertius gedichte im mittelalter verschollen<sup>3</sup>. <sup>29</sup> so n. h. Il 38, 37, wo N alleln das durch Charisins s. 107, 27 f. K. gesicherte feminisum deniasee . . serden berliefert, whitened Bachrena dann bemerkt<sup>3</sup> (\*ediasee . . esterda brisios et (ex hoc interpolatus) N.<sup>3</sup> der sog, coder Vossianus (A), der nach Sir E. M. Thompson be id. PProstagte in class, review IX (1895) s. 184 sum. 1 um das j. 1300 geschrichen sein soll, danach also noch in vorhammalistiche seit gehört, reicht mar bis II 1, 63.

GÖTTINGEN. KARL DZIATZKO.

### 10. ZU LIVIUS.

Als Tarquinius Superbus anf dem wege der gewalt die Latiner seiner herschaft unterwerfen will, bekämpft ihn Turnus Herdonius auf das heftigste, bei einer versamlung der Latiner, die der könig selbst berufen hatte, benutzt er, da dieser die versammelten warten läszt nnd erst kurz vor sonnenuntergang eintrifft, die zeit, nm durch heftige reden seine landsleute gegen den gewaltherscher aufzureizen. Tarquinius sucht seine verspätung zu entschuldigen, Turnus aber läszt die entschuldigung nicht gelten und macht seinem zorne gegen den tyrannen selbst in beiszenden worten luft, da beschlieszt der könig den ihm unbequemen mann durch list zu beseitigen. er handelt dabei mit der grösten eile. obgleich er erst kurz vor sonnenuntergang ( paulo ante quam sol occideret Liv. I 50, 2) angekommen ist, gewinnt er doch noch die zeit, um seinen hinterlistigen anschlag zur ansführung zu bringen. Livius berichtet darüber folgendes (51, 2 f.); per adversae factionis quosdam Aricinos servum Turni auro corrupit. ut in deversorium eius vim magnam gladiorum inferri clam sineret, ea cum una nocte perfecta essent, Tarquinius paulo ante lucem accitis ad se principibus Latinorum quasi re nova perturbatus moram suam hesternam, velut deorum quadam providentia inlatam, ait saluti sibi atque illis fuisse, an der zeitbestimmung una nocie bat man, soweit ich es verfolgen kann, bisher keinen anstosz genommen, und doch lassen sich gewichtige bedenken dagegen vorbringen. letztere werden durch die bemerkung, die sich in der ausgabe von Weissenborn-HJMüller an dieser stelle findet, nicht beseitigt, es beiszt dort: "una nocte in éiner nacht, im gegensatz zu den verschiedenen veranstaltungen (ea)\*, und es werden zum vergleich zwei stellen herangezogen: Liv. XXV 35, 7 und Caesar b. q. V 58, 1. was unter den verschiedenen veranstaltungen zu verstehen sei, ist nicht recht ersichtlich, es handelt sich nach dem vorhergehenden nur nm eine sache, nemlich in das absteigequartier des Turnus beimlich waffen bringen zu lassen, und wenn dazu vielleicht auch ein öfteres binund hergehen erforderlich war, so war es doch kein geschäft, das besonders zeitraubend war und viel vorbereitungen erforderte, die bestechung des sklaven war jedenfalls schon vor anbruch der nacht ins werk gesetzt worden. übrigens war der ganze plan von vorn herein darauf berechnet, dasz vor anbruch des nächsten tages der listige anschlag ausgeführt wurde. hätte der könig eventuell auch noch die folgende nacht benutzen wollen, so würde er dadurch den erfolg nnnötiger weise schr in frage gestellt haben. die hervorhebung der zeitbestimmung durch das hinzugefügte ung entspricht also den verhaltnissen durchaus nicht. anders geartet sind die beispiele, die in der genannten ausgabe zum vergleich berangezogen werden. wenn es Liv. XXV 35, 7 heiszt: his anxius curis id modo esse salutare in

pracens credelat, celter inde, quantum posset; et un a note ispanzis hottibus et oli quietis aliquantum emensus est iter, so its hier die hinzufügung von una durch das unmittelhar darauf folgende aliquantum iter durchaus gerechtfertigt, ebenso ist in der stelle aus classes b. g. v. 58, 1 cam malore in dies contemplone Indultiomarus ad castra accederet, una note intronsisis equilibus omnium finitienarum civitatium usw. die hinzufügung der zahl gann tultrich. Kraner bemerkt sehr richtig zu der stelle: 'er liesz sie alle in fieter nacht ein, wouder deen die verheimlichung möglich wurde,' an beiden stellen also handelt es sich um dinge, von denen man eigent lich hätte annehmen sollen, dass sie mehr als den zeitraum einer nacht in anspruch nehmen würden; an unserer stelle sher bandelt es sich um einen nacht gan aun dit ist sich nicht viel zeit erforderte, und der, wenn er mehr als eine nacht in anspruch enbemen, sienen zweck über haut verfehlt hätte.

Es kommt aher noch ein anderer grund hinzu, der die zeitbestimmung una nocte hier als sinnwidrig erscheinen läszt: una nocte hildet zu der nnmittelbar folgenden zeitbestimmung paulo ante lucem keinen gegensatz: denn paulo ante lucem ist streng genommen auch noch ein teil der nacht. es würde die hinzufügung von una noch erträglich sein, wenn Livius fortführe postero die, wie es zb. II 26, 4 heiszt: nocte una audito perfectoque bello Sabino, postero die legati Aurunci senatum adeunt, im hinblick auf iene worte paulo ante lucem, die den letzten teil der nacht bezeichnen, erwartet man vielmebr, dasz auch vorher ein bestimmter teil der nacht angegeben wird, man könnte vielleicht vermuten, dasz Livius geschrieben habe cum multa nocte oder cum a nocte, aber am einfachsten erscheint es anzunehmen, dasz für ung preprünglich das zahlzeichen I gestanden hat, das aber in diesem falle nicht für una eingesetzt war, sondern für prima. nehmen wir für una nocte in den text auf prima nocte, dann ist der verlauf der sache ein ganz natürlicher, beim beginn der nacht werden die anstalten beimlich getroffen und die waffen in das quartier des Turnus getragen, am ende der nacht (paulo ante lucem) ruft Tarquinius die principes der Latiner znsammen, um ihnen von der angeblichen verschwörung, die Turnus angestiftet, mitteilung an machen und sich mit ihnen sofort in das haus desselben zu begeben, damit durch das auffinden der verborgenen waffen die schuld des mannes erwiesen werde. Turnum ex somno excitatum, so heiszt es bei Livius, circumsistunt custodes. die vermntung, dasz prima nocte zu lesen sei, wird hestätigt, wenn man damit den bericht des Dionysios von Halikarnass vergleicht. ohne auf die einzelnen abweichungen in der erzählung beider schriftsteller einzugehen, hebe ich hier nur die worte hervor, die auf unsere stelle bezug haben. Dionysios sagt IV 47: τῶν . . τοῦ Τύρνου θεραπόντων τούς πονηροτάτους έξευρών και διαφθείρας χρήμαςιν **ἔπειθεν** ὑπὸ νύκτα ἔίφη πολλά παρ' αὐτοῦ λαβόντας εἰςενεγκεῖν είς την κατάλυς ν του δεςπότου και άποθέςθαι έν τοῖς ςκευοφόροις.

der von Livius gebrauchte plural in den worten es cum omfeden essent kann icht weiter ausönse erregen: wenn es sich auch im grunde nur um die ausführung eines auftrage handelt und aus diesem grunde streng genommen id cum omfedum esset hätte gesagt werden mössen, so ist doch zu berückischtigen, dass der auftrag in mehrere einzelne handlungen sich zeltegt, und dass mehrere personen bei der ausführung desselben mitwiken (vgl. die worte des Livius: ut in dereurorism einz ein magnum gladiorum inferri dam sincert), in solchen fallen finden wir auch sonst den plural gebraucht, ich men auch einste deren: Ladin epulse cum brundlungs adobont munito Volosos infesto exercitu ad urben oppugnandam remire, quae aud ilt a. . longe aller partes ap jehem adfecer. was man vernin, ist ein und dasselbe, aber die botschaft wird von mehreren gebracht, und so erklätt sich auch an diesers stelle der plural.

Bernburg. Karl Hacetmann.

Über die quellen des Livius in seinem bericht über Hannibals zug von Capua gegen Rom hat kürzlich EBethe (vor dem index lect. Rostoch. aest. 1895 s. 10-15) gehandelt. er glaubt daselhst nachweisen zu können, dasz Livins selbst in diesem bericht über italische angelegenheiten dem Polybios direct gefolgt sei. ich halte diese ansicht für irrig, glaube aber, dasz um so leichter der ursprung von Bethes irrtum dargelegt werden kann, als ich in den voraussetzungen seiner untersuchung durchaus mit ihm übereinkomme. meine genauen ausführungen über Livius XXVI 4-11, welche ich 'Livius quellen in der 3n dekade' (Berlin 1894) s. 124 gegeben habe, zeigen, dasz sowohl Liv. XXIV 4,4 f. his mindestens 6.8 als anch Liv. XXIV 8-10 auf rhetorischen berichten der nichtigsten art beruben, während die in beiden fällen nur anhangsweise hinzugefügten abweichenden versionen das eine mal (XXVI 11, 10) von Livius ausdrücklich auf Coelius zurückgeführt werden, das andere mal (XXVI 6, 9 f.) durch vergleich mit Appianos Annib. 41 als Coelianisch erwiesen werden können, auch die verwandtschaft von XXVI 7 mit der bei Polybios IX 5, 1 f. vertretenen richtigern auffassung wurde von mir ac. s. 127 hetont, dort aber wie s. 133 so erklärt, dasz Coelius, der die gleiche anschanung Liv. XXVI 6, 9 f. wie ebd. 11. 9 f. vertrat, auch XXVI 7 ausgeschrieben sei, bei so völliger gleichheit der praemissen sollte es doch nicht schwer sein auch über den letzten noch schwebenden punkt, ob ausnahmsweise XXVI 7 Polybios selbst von Livius ausgeschrieben worden ist, zu einer definitiven entscheidung zu gelangen.

Die frage ist die: hat Livius XXVI 7 jene mit Polyhios IX 5 vielfach sich berührenden erörterungen aus Coelius entnommen, dieser sie aber ebenso wie Polybios aus Fabius oder sonst einer



andern beiden gemeinsamen quelle geschöpft?' oder hat Livius, welcher überall hier die dem Polybios verwandte bessere tradition dem Coelius verdankt, ausnahmsweise zu XXVI 7 einen Polybianischen bericht eingeschoben? wer bedenkt, wie verwandt die Coelianischen und Polybianischen berichte an manchen stellen des 21n und 22n buches sind\*, der wird es ablehnen, allein aus einigen wortanklängen zwischen Pol. IX 5 und Liv. XXVI 7 einen bindenden schlusz zu ziehen, vielmehr wird eine gröszere beweiskraft den abweichungen und zusätzen, welche Livius gerade an solchen stellen gegenüber dem wortlaut der Polybianischen ausführungen bietet, beizumessen sein, da ist nun von Bethe kein versuch gemacht worden zu erklären, woher Livius in dem Polybianischen bericht (vgl. XXVI 7, 6-8 = Pol. IX 10, 5, 1, 6) die sachlich guten zusätze 7, 9 f. genommen hat.3 auch ist vielleicht von Bethe s. 14 bei Liv. XXVI 7, 1 (ut nec hostes elici amplius ad pugnam vidit) einiges zur linderung des dortigen gegensatzes zwischen Polybios und Livius richtig vorgebracht worden; zur empfehlung dient die dort bestehende differenz der Betheschen vermutung keineswegs. zum glück aber sind wir auch hier nicht mehr auf vermutungen beschränkt, sondern es läszt sich beweisen, dasz Livius XXVI 7 nicht auf Polybios, sondern auf Coelius zurückgeht.

weichend von Polytion hegründet, weshalb Hannihal seine stellung orr Capua verlisat, den ausführungen Appians. das entscheidend est nec hostes elici amplius ad pugnam seidit entspricht bei Appian procβaλuðu τῶ neprtexyicματι και μηθεν bυνηθείτ. die völlig abweichende erklärung des Pol. IX 4 ist dem Livius unbekannt. sodann spricht Pol. stets nur von dem éinen consul Appias, Appian und Livius orden beiden consula. de sist daneben nur natürlich, dasz Livius in andern einzelbeiten niher mit Pol. verwandt ist, dasz Livius in andern einzelbeiten niher mit Pol. verwandt ist, man einzelbeiten niher mit Pol. verwandt ist, mit Polytios auf die gleiche primäre quelle zurütkegehen.

Kaum brauche ich wohl an dieser stelle noch einmal auf die allgemeinen gegengründe, welche Bethes vermutungen im wege stehen, einzugehen.5 Bethe gesteht zue, dasz allo griechischen excurse vom 24n-29n bnch erst nachträglich aus Polybios eingeschoben sind. ist es da wahrscheinlich, dasz Livius vorher zu XXVI 7 eine kurze argumentation, welche er jedenfalls ganz ähnlich hei Coelius vorfand, aus Pol. ausgeschriehen hahen sollte? das wäre überhaupt nur dann denkbar, wenn Livius die hispanischen berichte (XXV 32 nsw.), welche, wie bekannt, sich mit Pol, darstellnngen nahe berühren, dem Pol. direct entnommen wären. gerade von diesen habe ich aher gezeigt, dasz die ihnen beigegebenen chronologischen angaben weder mit Pol. noch mit Livins eignen ansätzen übereinstimmen, mit notwendigkeit also einer vermittelnden lateinischen quelle angehören müssen.7 ernstlich bestritten ist diese behanptung von keiner seite": ihre richtigkeit wird selbst da anerkannt, wo einzelheiten der beweisführung noch beanstandet werden: so vgl. namentlich CWachsmuth einl. in das studium der alten gesch, s. 594 anm., welcher sagt: 'ich nehme mit Soltau nur bei griechischen excursen und den africanischen vorgängen directe benutzung des Polybios an; die sonstigen Polybianischen bestandteile leugne ich nicht, setze aber vermittlung durch eine römische quelle voraus."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pol. IX 3, 1 röv ydpaca roö 'Anniou, IX 4, 8 rööç ye nglı röv Anniou 'durydıctıv. Livius setat die anwesenheit beider consuln voransı: aut embe insperatores Homanos aut alteram ca ili, ebasso Appian Annil. Sa 'Ancidus' bi röve (royal royal na ansilhirangen in Hermas 1891 a. 400 f. Thiol. sappl. 17 s. 19 m. ansilhirangen in Hermas 1891 a. 400 f. Thiol. sappl. 17 s. 19 m. ansilhirangen in Hermas 1891 a. 400 f. Thiol. sappl. 17 s. 19 m. ansilhirangen in Hermas 1891 a. 400 f. Thiol. sappl. 17 s. 19 m. ansilhirangen in Hermas 1891 a. 400 f. Thiol. sappl. 17 s. 19 m. ansilhirangen in Hermas 1891 a. 400 f. Thiol. sappl. 17 s. 19 m. ansilhirangen ansilhirangen ansilhirangen ansilhirangen in Hermas 1891 a. 400 f. Thiol. 1891 a. 190 f. 191 a. 40 MASchmidt, welcher word. f. class. philol. 1895 a. 170 f. etalge chiwedungen media den der service de ser

hehen.
Zabern im Elsasz. Wilhelm Soltau.

#### 11. ZU LUCANUS DE BELLO CIVILI.

Die anfangsverse I 1-7 lauten:

Bella per Emathios plus quam civilia campos iusque datum secleri canimus, populumque potentem in sua victrici conversum viscera dextra, cognatasque acies, et rupto foeder ergni certatum totis concussi viribus orbis in commune nefas, infestisque obria signis sipna, pares aquilas et plu minantia pilis.

wenn wir nach der auffassung der erklärer diese worte übersetzen wollten, so musten wir das datum, conversum und certatum als infinitive fassen, und demnach würden sie wörtlich so wiederzugeben sein: 'wir singen mehr als bürgerkriege in Emathiens (Thessaliens) gefilden, und dasz dem frevel das recht verliehen worden ist, und dasz das mächtige volk (der Römer) mit siegreicher hand gegen seine eignen eingeweide sich wandte, und die aus verwandten bestehenden schlachtreihen, und dasz, nachdem das bundnis zur herschergemeinschaft gebrochen worden, mit den ganzen kräften des erschütterten erdballs im eifer gekämpft worden ist zum sturz in gemeinsame schuld, und die feindlichen fahnen entgegenwehenden fahnen, die adler gewachsen den adlern (der gegner), die speere, die die speere bedrohten.' wer ein wenig dichtergefühl hat, merkt sofort, wie lahm diese worte, so aufgefaszt, einhergehen. das unpoetische liegt in der unebenheit, die darin besteht, dasz von canimus als objecte nicht blosz accusative, sondern dazwischen einherlaufend objectssätze abhängig sein sollen: ius datum (esse) - populum conversum (esse) - certatum (esse). diese abhängigkeit aber musz man statuieren, sobald man in v. 4 et vor certatum liest, denn das certatum läszt sich dann nur als inf. perf. verstehen, der mit et an die gleichen infinitive datum und conversum anzureihen wäre. so sagt CFWeber in der anm. 5 zu certatum; 'ordo (verborum) est; canimus certatum esse in commune nefas; nec debebat offendere, anod bella - datum esse - acies - certatum esse - snb communi verbo comprehendit, cnm id frequentissimum sit scriptoribns.' nun ist ja freilich eine solche zusammenstellung von objectsaccusativen und objectssätzen nach dem vorgange der Griechen häufig genug, aber dann gewinnt eher die rede an lebhaftigkeit, als dasz sie langweilig und unplastisch wird, ich brauche nur auf stellen hinzuweisen wie Il. Α 258 οι περί μέν βουλήν Δαναών, περί δ' έςτε μάχεςθαι, oder Ο 642 αμείνων ήμεν πόδας ήδε μάχεςθαι, wo das μάχεςθαι als gegensatz zu βουλήν oder πόδας auszerordentlich sprechend ist, ganz anders als in unserer stelle, in der noch dazu der wechsel von object und objectssatz nicht ein, sondern drei mal stattfindet: plus quam bella - jus datum (essc) populumque conversum (esse); acies -

certatum (esse); signa obvia usw, und was nötigt zn dieser auffassung? lediglich das et in v. 4. wäre dieses et nicht, so verstünde es sich von selbst, datum und conversum als ergänzende participia zu fassen zu ius, populum, wodurch sofort die darstellung lebhaft und plastisch wird. mir will es deshalh scheinen, wie ich schon jahrb. 1894 s. 409 kurz angedeutet habe, dasz das et in ut zu verwandeln sei: 'mehr als den bürgerkrieg besingen wir: das recht. was dem verhrechen zugesprochen ward; das mächtige volk, das sich gegen seine eignen eingeweide wendete; die aus verwandten bestehenden heere, wie (von ihnen) im eifer gekämpft worden ist zum sturz in gemeinsame greuelvolle schuld, die entgegenwehenden feindlichen fahnen' usw. man sieht, dasz der satz ut certatum (est) - es kann hier heiszen est oder sit, beides ist möglich - an stelle eines part. certantes steht, so dasz ein ganz homogener anschlusz an die part. datum und conversum stattfindet, während das nackte ohject cognatas acies die härte verliert, die es jetzt durch das fehlen eines ergänzenden part. hat. lesen wir aher ut statt et, so tritt dann dieser satz mit ut, das uns die art und den grad des kampfes angiht, höchst passend an die stelle des part. certantes, nur dasz er viel sprechender ist. wir hekommen dann auch für die angliederung der einzelnen satzteile eine vollständig passende reihenfolge mit dem wiederbolten que: iusque . . populumque . . cognatasque . . infestisque. was dieses que selhst betrifft, so darf ich wohl darauf hinweisen, dasz es hier das erklärende 'und zwar' ist. erklärt werden soll aher das plus. wir können hei der ühersetzung ins deutsche die ganze reihenfolge der sätze mit que am hesten ohne alle verhindungspartikel anreihen, müssen nur nach der angahe des ersten verses ein kolon setzen, also: 'mehr als hürgerkrieg durch Emathiens gauen singe ich: recht, dem frevel verliehen, das mächtige volk, wie es mit siegreicher rechten gegen die eignen eingeweide sich wendete, verwandtenheere, wie von ihnen nach dem hruche der herschergemeinschaft (des Caesar und Pompejus) mit der ganzen kraft des erschütterten erdballs gestritten wurde zum sturz in gemeinsame grenelvolle schuld; fahnen die entgegenweheten den feindlichen fahnen' usw. aus dieser übersetzung, bei der sich die wiedergabe des part, conversum durch ein 'wie es sich wendete' ganz von selbst darbietet, als ob es ut conversus (sit oder est) hiesze, zeigt fast die notwendigkeit unserer conjectur ut für et zu setzen.

Zur sache sei bemerkt, dass der dichter kurz und hündig mit den siehen versen uns den inhalt des ganzen gedichts angibt. und wenn Lucanus sagt, er werde 'mehr' als bloszen hürgerkrieg im gedichte behandeln, so kann ich nicht finden, dasz des autors ausdruck zu hoch gespannt sei, wie das ihm in der überretzung von Osiander und Schwab vorgeworfen wird. sehilderungen von freveln und greueln des unbeils, auf die der dichter unsthälige mite zurückkommt, zeigen deutlich genug die herechtigung diese hürgerkriege, die den untergang der fömischen freihelt brachten, als ein über den krieg binausgehendes 'mehr' zu hezeichnen. ich kann nicht finden, dasz Lucanus, wenn er sein gedicht mit einem gedanken eröffnet, der durch die ganze schilderung der ereignisse bindurch geht und sich als kennzeichnung von thatsachen bewährt, ins unnatürliche fällt, wie diejenigen ibm vorwerfen, die in seiner dichtung mehr das bohle pathos und die declamatorische rhetorik der stoischen schule sehen als den dichterisch stilvollen ausdruck einer menschlich begreiflichen und der teilnahme werten anschauung über eine zum untergange bestimmte welt. er hat mit seinen einleitungsworten ganz dasselbe gesagt, was nach ihm Florus II 13, 3 f. über denselhen krieg mit demselben rechte sagt mit den worten: 'Caesars und Pompejus wut ergriff Rom, Italien und die fremden völker, kurz das ganze reich, wie eine überschwemmung oder eine feuersbrunst, so dasz sie genau genommen nicht bloszer bürgerkrieg zu nennen ist, adeo ut non recte tantum civile (bellum) dicatur, sondern vielmehr ein aus allem diesen gemischter krieg, ja mehr als krieg, sed potius commune quoddam ex omnibus et plus quam bellum."

Im theigen sind die texteworte an sich verständlich genuggnur um den worten 'recht dem frevel verliehen' noch eine kureet klärung zu geben, weisen wir derauf hin, dasz der dichter daran
denkt, dasz der bruder den bruder, der sohn den vater usw. unter
dem vorwande der bürgerpflicht töten durfte, ja sogar dazu aufgefordert war. mit den worten ins datum secteri wird demselben
gedauken ausdruck gegeben wie zb. in 1666 il. minnied armorum
rabies, ferrique potestas [confundet ius omne mann, secterique nefando]
nomen erd virtus, oder wie in 1148 fl. infandum domini per vical
ferrum [exqit famulus: nati maduere paterno | sanguine; . in
fratum recidentum tyramin fratres.

DRESDEN.

LUDWIG PAUL.

## 12.

#### EIN MITTELALTERLICHES LIEBESGEDICHT.

Als ich im vergangenen winter in Rom has, des mythographen Folgentius vergich, begegnete mir im och VIII 47 der bihl. Barberina hinter der mythologie auf einem sonst leeren hint ein kleines erreugnis mittelalterlicher lichespoesie. es ist veröffentlicht inder Gramma medii servi (alls lihreria Dante in Firemer 1863) von FNovati, jedoch dort nach dem och Vat. 4363, der es in der versahl wie im wortlaut verstümmelt hat, da der han der verse sehr sorgfältig ist und trotz einiger gebundenheit und nachähmung antiker phrasen doch auch an ein paar stellen eelte, lebendige lyrik durchblicken läszt, so sei es mir vergönnt das ganze hier vorzulegen in der guten leszet, wie sie die Barberinische ha, hietet:

Qual guerar edam. Femone quedam, me mai evis: Que mili grume usus sult une coris resedit. Que color ill., quese capail., que acror ora-Ni do grums, queque notan, tre furerre-

2-та по-зучана, диадис можна, тей тиготъ: 5 бит пота изва. сопатны тъп интопил отс. Vultus honestus сопиноне сязия можна можна можна. Респота mollé: та тап tolix интра песота.

Trador amor, amque turor, preher tora.

Quanta furentes mainera mentas quant si apus
24. Rebus amerias et bont pertas unitar sumus.

Policima aperta e new cert e maior spres.
Sel qui captem instibus aptem catità creui.
Splendida sultu. Rorida cultu su mai spersir.
Forma puelle luc noua stelle fiosom rosarum.
Pectora felle: megu procelle surus comerum.

15 Nec fora tourum corda pypurrum suu loruc. Ergo roquada nii mini: manda somen haroat. Tecta frequenta, fiestori tenti, sed niiti audi: Surda woosnii, dura roquari; wiscora ciundii. Oum niinu audi. cum min claudii wiscora dura,

20 Plus inacescit menteque crescit maxima cura, Sed medicinam credi rapinam uique tenere, Cum nec amando nec mea dando fas sit habers.

1 Val. 4363 (. guerar adam Novati male sine codicis auctoritate'
2 Val. recedit 3 Val. (rais quidue dicorsis 4 Barb. purofi.
10 Val. et quoque certis 11 Val. calida Novati Novati Nol quande cayatam (sine cod. auctoritate 18—20 om. Val. 22 'se sil, Val. Val.

Die verse sind ans dem bezameter entstanden, dessen sechs füsze in drei kola zu je zwei füszen anseinanderzefallen sind; doch ist das gefühl für die einheit des gangen nicht verloren gegangen; je drei kola sind mit den nächsten drei durch den endreim zu einem naar verbunden, die beiden ersten kola reimen sich unter einander; aber sie sind noch night free von dem gesetz, das ihre stellung mitten im vers ihnen auferlegt, am schlusz des bexameters darf an stelle zweier längen auch ein trochäus eintreten, weil bei der pause am ende des verses das fehlen einer zeitlänge nicht empfunden wird; obwohl nun die beiden ersten kola für sieh reimen und dadurch aus dem gefüge des ganzen gesondert sind, so machen sie doch nie von der freiheit gebrauch, die sonst dem versende zusteht, der verfasser hat sorgfältig darauf geachtet, dasz die zweisilbigen binnenreime stets mit einer langen silbe schlieszen, und wo die endsilbe nicht von natur lang ist. hat er dafür gesorgt sie durch position lang zu machen. da er es sich dann auch noch zur aufgabe machte den spondeen, die nun drei versfüsze einnahmen, dadurch ein gegengewicht zu geben und ein allzu langsames tempo zu verhindern, dasz er an den übrigen stellen, also den ersten füszen jedes kolons, stets einen dactylus setzte, so ist der bau ein äuszerst kunstvoller geworden, ohne dasz man ihm den

zwang gerade anmerkte, was den inhalt betrifft, so schreitet er wohldurchdacht von dem thema im ersten verse: 'worüber ich klage, ich will's verkünden!' fort bis zu dem scherzhaften schlusz, in dem die entführung des mädchens als einziges mittel angegehen wird, den armen sänger zu heilen, dem thema folgt v. 1-8 die schilderung des mädchens, ihrer reize und der wirkung, die sie auf den jungling ausühen, der sie geschaut hat und dem sie jede besinnung gerauht haben (me mihi tollit vgl. Catullus 51, 5 f. misero quod omnes eripit sensus mihi), aher gegenüber dem lobe, das er ihrer schönheit. ihrer stimme gespendet, drängt sich ihm der hittere gedanke an ihr hartes berz auf, und v. 9-20 widerrnfen gewissermaszen das loh. ohwohl er ihr seine liehe dentlich zu erkennen giht, erhört sie ihn nicht, ja sie behandelt ihn verächtlich als spielzeug. das treibt den unglücklich liehenden zu der erklärung: nur ihr äuszeres gleicht dem jungen sternenglanz und der rosenblüte, ihr inneres ist gift. hier findet sich eine heziehung auf die mythologie (corda gigantum). sowie die pathetische ausdrucksweise antiker elegiker. so ruft die verlassene Ariadne (Catullus 64, 154 ff.) aus: 'welche löwin hat dich unter einsamem felsen geboren, welches meer empfangen und ans den schäumenden wogen ausgespieen!' so fährt die verratene Dido empor zu Aeneas (Verg. Aen. IV 366 ff.): 'in hartem gestein hat dich schauernd der Caucasus erzeugt, und hyrcanische tiger haben dir die brüste gehoten!' der heispiele sind genug, da die hartherzigen mit der löwenhrut verglichen werden (Cat. 60, 1), und der unglückliche liebhaber im dritten gedicht Theokrits v. 15 ff, wirft sogar dem Eros selber vor, er sei sicherlich im gestrüpp von einer löwin gehoren und habe ihre brust gesogen. also hart bleibt die geliehte unseres sängers, und durch bitten wird ihm keine gunst zu teil (rogando nil mihi); um die aussichtslosigkeit seines flebens zu bezeichnen, hedient er sich wieder eines elegikerausdrucks, den Ovidius gehrancht hat. Cassandra hat der Oenone zugerufen, um sie vor der liebe des Paris zn warnen, der sie doch einst treulos verraten würde: 'was thust du, Oenone? was vertraust du den samen dem flüchtigen sand an?' (Ov. her. 5, 115). so steigert sich der ausdruck der hoffnungslosigkeit, die nm so gröszer ist, weil die verschmähte liebe nur zunimt. recht geschickt ist so der hörer oder leser selhst zu der einsicht gebracht worden: ja, es ist traurig, und das mitleid regt sich, da kommt das kecke ἀπροςδόκητον v. 21 ff.: aher ich weisz ein mittel, das mich heilen kann; da sie mich nicht gutwillig erhört, obwohl ich ihr alles, was mein ist, reiche (meg dando), so will ich sie rauben.

BERLIN. RUDOLF HELM.

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

#### 10

KLEINE SCHRIFTEN VON ALFRED VON GUTS GIH ID. HERAUSGRGEBEN. VON F RAN EN ÜLL. EASTER BAND: SCHRIFTEN EUR ABCYPTOLOGIE UND ZUR GESCHICHTE DER GAIECHISCHEN DIRONORAPHIE, MIT DEM BILDNIS DES YF. IN LICHTDRUCK. XI. U. 574. 1889. ZWEITER BAND: SCHRIFTEN ZUR GESCHICHTE UND LITTERATUR DER SEMITISCHEN VÖLKER UND BUR ÄLTERN KIROIENGESCHICHTE. VII THE 1948. 1899. DRITTER BAND: SCHRIFTEN ZUR GESCHICHTE UND LITTERATUR DER NICHTSCHEN VÖLKER VON ASIEN. VIII U. 676. s. 1992. VIERTER BAND: SCHRIFTEN ZUR GESCHICHTE UND LITTERATUR. VIII U. 632 s. 1899. PÜNFTER BAND: SCHRIFTEN ZUR GRÜNSOREN UND MITTELATERLICHEN GESCHICHTE UND LITTERATUR. VIII U. 632 s. 1899. PÜNFTER BAND: SCHRIFTEN ZUR GERÜNSOREN UND MITTELATERLICHEN GESCHICHTE UND LITTERATUR. XXII U. 769 s. 1894. Leipzig, druck und Verlage von B. G. Ceuberc. gr. 8.

Diese samlung enthält den weitaus grösten teil alles dessen, was ArGutschnid während seiner lebestein in den druck gegeben hat und was in seinem nachlass druckfertig vorgefunden wurden nicht aufgenommen sind von grössern arbeiten: die durch er, retidierte geschichte Ägyptens von Sharpe (1857), seine abh. über die fragmente des Trogas Pompejus (1857), der unterseuchungen über die geschichte des königreichs Osroöse (1887), der artikel Persia aus der engyclopasella Britanniac (1889), der in deutscher sprache nach seinem tod als geschichte Iraus (1886) veröffentlicht wurde, die beiträge (1876), awei arbeiten weiche (1887), der arbeiträge (1876), awei arbeiten weiche (1886) veröffentlicht wurde, siehen in deutscher sprachen 1886) und einige veröffentlicht wurde, siehen siehen sieherfien 1885; receasion der prologe zu Pompejus Trogas in Rühls Justin-ausgabe 1886) und einige weilger bedeutungsvolle ausreien aus kritischen zischeriffen.

Der wissenschaftlichen form nach zerfällt der inhalt der 5 bände in 3 grosze gruppen: kritische besprechungen fremder arbeiten, eigne kritische untersuchungen, abschlieszende darstellungen.

Jahrbücher für class, philol, 1896 hft. 2.

The work

Unter den hier abgedruckten überaus zahlreichen kritiken Gntschmids ist wohl keine, die nicht in bedeutsamer weise fördernd und aufklärend in den gang der wissenschaftlichen untersuchung eingegriffen hätte; insbesondere dürften es die jungen wissenschaften der Aegyptologie und Assyriologie groszenteils der illusionsfreien wahrheitsliebe, der überlegenen sachkenntnis, der wahrhaft Lessingschen tapferkeit in anfassung gerade der schwierigsten und verwickeltsten (zb. chronologischen) probleme, mit welcher G. ihre ersten schritte überwachte, zu danken haben, dasz sie nicht frühzeitig einem täppischen dilettantismus zum opfer geworden sind. man mag es bedauern, dasz G. oft wichtige ergebnisse eigner tief eindringender forschung in recensionen verzettelt hat; aber das war nnn einmal seine art; und jedenfalls werden die fachleute der verschiedenen gebiete, welche durch G.s reichen geist und staunenswerten fleisz befruchtet worden sind, für die nnannehmlichkeit, welche sich aus jener eigenartigen publicationsweise ergiht, entschädigt durch gaben erlesenster gelehrsamkeit und durch den genusz einer seltenen anmut und noblesse wissenschaftlicher auffassung und formgebung, eigenschaften welche ihren grund in selbstloser wahrheitsliehe und vollendeter macht und sicherheit des wissens und könnens haben. überall spricht ein von allen befangenheiten freier mann, dem es um die sache und nm nichts als die sache zu thun ist: jede tüchtige leistung wird, soweit sie es verdient, rückhaltlos gebilligt und gefördert; vor keiner anerkannten antorität wird, wenn sie mit ihrem ansehen misbranch treibt (s. üher Ewald bd. II 322 ff. 717 ff.; V 283, 1), halt gemacht; nirgends ist eine spnr zünftlerischer beräucherung oder exclusivität; hart gezüchtigt wird nur die aufgeblasene unzulänglichkeit, aber das strafgericht wird auch hier wenn nicht dem betroffenen, so doch dem zuschauer versüszt durch den ergötzlichen humor des richters, welcher den verurteilten mit dem gemütlichen verdict 'tretet nicht so mastig auf' in die sphäre schickt, in welche er gehört (so Uhlemann I 330 ff.; Knötel I 343 ff.; Vambery - Bamberger III 226 ff.; Stahr V 11 ff.). - Verhältnis-

G signe kritische untersuchungen, teilweise zu benkgrösse angewachsen, betreffen vorwiegen deronologische fragen, über welche klarbeit zu gewinnen ihm als erste pflicht des historikers galt (a. seinen tadel gegen Dunckers gesch. des alt. I 297 ff.), und quellenforschung, wahre meisterwerke quellenkritischer tetchnik bietet (J., wo es sich darum handelt fällschungen nachzureisen, wie in der grossen abb. über die anbatäische landwirtschaft und ihrem anhang über Ihn Wabshijjah (II 568—753), oder darum, romanhaften oder allegorisierenden geseinichtsdarstellungen, wie derjenigen des Moses von Chorene (II 282—331), des Vincentius Kadlubet (V 447—494), der appokalypse des Ersn (II 211—282), der appokalypse des Ersn (I

mäszig wenig hat G. anf griechischem gebiet recensiert, mehr auf römischem, am meisten anf dem gehiet der geschichte Ägyptens und der semitischen wie nichtsemitischen völker Asiens. kryphen apostelgeschichten (II 332-395) ihren geschichtlichen gehalt abzugewinnen. am meisten in das gebiet der classischen altertums wissen schaft schlagen ein : von quellen kritischen untersnchungen diejenigen über Trogus Pompejus und seine von G. nachgewiesene directe quelle Timagenes (V 19 ff. 218 ff.), von chronologischen diejenigen über Eusebios, welche lesen masz, wer ASchones Eusebios-ausgabe und wer den Ensebios überhaupt will richtig benutzen können (I 416-529; s. 481 das 'praeceptnm annorum Eusebianorum cum usitatioribus calculis recte componendorum'), und die chronologischen untersuchungen über die altere griechische geschichte (IV 1-79), wozu noch die glänzenden seiten über die grundlagen der griechischen chronologie aus der rec, von JBrandis 'de temporum Graecorum antiquiss, ratione' (I 542 ff.) gehören. untersuchungen über politische geschichte aus dem bereich des classischen altertums begegnen nur zwei, welche in dieser samlung zuerst gedruckt sind, die unters. über die geschichte des pontischen reiches (III 480 - 561) und über die beinamen der hellenistischen könige (IV 107 ff.). die geschichte der griech. historiographie betreffen die abhandlungen über die griechischen geschichtschreiber, welche Αίγυπτιακά geschrieben haben (I 35-165), über die fragmente des Berosos and Ktesias (II 97 ff.), über Skylax von Karyanda (IV 139 ff.). nicht mehr haltbar sind die zeitbestimmungen des Dionysios Periegetes (IV 196) und des Babrios (IV 194 f., womit zu vergleichen I 17 anm. II 605). der mythologie ist nur eine arbeit gewidmet, die methodisch wie sachlich gleich lehrreiche über die sage vom heiligen Georg (III 173 ff.), worin nachgewiesen wird, dasz alle figuren der Georgssge verkappte heidnische götter sind, dasz hinter Georg, Dacian, der kaiserin Alexandra, der witwe und ihrem kind eigentlich Mithra, Dehak (der persische teufel, der drache der Georgsbilder), Anahita, Isis und Harpokrates stecken, dasz sogar Georgs name (s. 202) aus einem alten beinamen des Mithras entstanden ist (ähnlich wird III 414 in dem heiligen Athenogenes der alte armenische jagdgott Vahagn entlarvt). 1 - Textkritische abhandlungen kürzern umfanges finden sich zu Justinus (IV 568), zn [Xenophon] 'Αθην. πολιτεία (IV 188 ff.); zu Polemius Silvius (V 277 ff.); über die zahlreichen einzelnen textkritischen beiträge geben die register auskunft. - Wie gründlich G. anch in paläographischen dingen bescheid wuste, zeigt die musterhafte beschreibung der Heidelberger paradoxographen-hs. IV 590 ff. - Besondern dank verdient es, dasz der hg. auch einige treffliche stoffsamlungen G.s zum ersten mal hat drucken lassen. man kann bei dieser gelegenheit den wunsch nicht unterdrücken, dasz derartige publicationen, welche in richtiger weise doch nur machen kann wer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ref. weisz nicht, ob die bemerkung (III 203 f.) genügend beachtet ist, dasz der verleging von Christi geburtstag auf 25 december, die natalicia Invieti, die christliche tendenz den Mithras-enlt zu verfrängen zu grunde llege.

den gegenstand völlig beherscht, gegenüher der flut der geistreich rekonnierenden büher häufiger verden möchten; der richtigen erkenntnis wird durch jene oft mehr vor- hzw. weniger entgegengearheitet als durch diese. hierber gehören: die für die kirchengeschiebte wertvolle liste der patriarchen von Alexandreis (II 395 – 525), der index fontium Herodoti (IV 145 – 182), die darstellung der ökonomie des Herodotischen werks (IV 183 – 187) und des Cassius Dion (V 554 – 562), die inhaltsühersicht der Sihyllinenhüher (IV 292 – 278).

Leider am schwächsten vertreten ist die dritte gruppe, die der abschlieszenden darstellungen, abgesehen von dem schönen in den 'grenzhoten' von 1863 erschienenen aufsatz üher die grenze zwischen altertum und mittelalter (V 393 ff.) ist G. zu solchen nur durch äuszere veranlassungen hestimmt worden: 1860-62 lieferte er der Halleschen encyclopädie die artikel Gohryas (III 1-4), Gordios (III 457-472) und Gotarzes (III 43-124); seit 1883 der encyclop. Brit. die artikel Moses von Chorene (III 332 - 338). Persia (= geschichte Irans), Phoenicia (Il 36-80), Scythia (III 421 -425). namentlich die letztere serie von artikeln zeigt eine so hervorragende heherschung des stoffs wie der darstellung, dasz man G.s notorische ahneigung gegen solche zusammenfassungen (s. Rühls hiographie in hd. V s. XXVII) kaum hegreiflich, jedenfalls aber sehr hedauerlich finden wird. es ist sehr hezeichnend für G., dasz ihm eine vorlesung üher römische altertümer, zu welcher er in Kiel veranlaszt war, kein vergnügen machte: so weit sein hlick, so scharf sein auge für das allgemeine und typische nicht weniger als für das einzelne war, so klar und anmutend er darzustellen verstand, so hatte er doch, wie manche feine natur, eine ausgesprochene abneigung gegen das systematische und dogmatische, gegen die damit verhundene gefahr der vergewaltigung dessen, was nicht in das system passen möchte: das lehendige werden war sein element, in welchem er mit lust heohachtete, nach ursachen und zusammenhängen forschte. nur den mitforschern, nicht den einer ühersichtlichen belehrung bedürftigen batte er neigung mitzuteilen, was er gefunden hatte, auch wenn ihm ein längeres lehen heschieden gewesen ware, hatte er diese art heihehalten, und hatte er zusammenfassende darstellungen noch weiter geliefert, so hätten sie sicher nicht dogmatischen, sondern zetetischen, zum mitforschen einladenden charakter erhalten, wie er denn solche behandlung 'auf die gefahr bin, dem groszen publicum durch einen zu gelehrten apparat lästig zu fallen' von dem historiker (V 439) verlangt; sie wären in der ungeschminkten, nur durch klarheit zu sachlichem interesse zwingenden form gehalten gewesen, welche ihm ideal geschichtlicher auseinandersetzung war (IV 138) und für welche seine eignen schriften muster sind, frei von allen philosophischen prätensionen, deren fehlen er einem geschichtschreiber zu hesonderm lobe anrechnete (V 554), nötigung zu solcher darstellung hatte er zum

glück für die nicht auf seiner höhe stehenden, auch durch seine vorlesungen, die bei aller ansprachslosigkeit der form auf jeden, der sie mit wissenschaftlichem sinn hörte, in umfassendster weise anregend gewirkt haben. es liegt in der natnr der sache, dasz der hg. aus G.s collegienheften und den nachschriften von schülern nur verhältnismäszig wenig hat drucken lassen können und wollen; aber die mitgeteilten proben in bd. IV und V aus seinen vorlesnagen über griechische und römische historiographie, römische kaisergeschichte, Ammianns Marcellinus, Iosephos gegen Apion genügen, um zu zeigen, was G. als lehrer gewesen ist. - Auszerm anlasz verdankt endlich anch die Jenaer antrittsrede, mit welcher als dem wissenschaftlichen programm G.s die samlung eröffnet wird, ihre entstehnng, die glänzendste anwendung von den hier dargelegten aus tiefster vertrautheit mit der eigenart des gegenstandes geschöpften methodischen principien hat G. in seinen forschungen über Trogns gemacht. das einzige ziel des echten geschichtsforschers, τὸ cαφέc zn finden, fest im ange behaltend hat er es zn seiner lebensaufgabe gemacht, die vielerlei brechungen, in welche das licht der wahrheit durch die tradition zerlegt wird, besonders für die auch in diesem falle typischen verhältnisse des altertums festzustellen. wissenschaftliche ergebnisse irgend einer praktischen, sei es formellen oder sachlichen tendenz dienstbar zu machen lag ihm völlig fern, ia er war nicht einmal geneigt, sie in derienigen zusammenfassenden form zu verarbeiten, welche im interesse der wissenschaftlichen tradition selbst wünschenswert ist.

Das gebiet, über welches sich U.S. forschungen entrecken, sich is ow weites, dass kaum einer der lebenden ihm üt ausreichendem sachverständnis wird folgen können: politische nus kirchengeschichte des altertums und des mittellaters, ethongraphie, classische und orientalische philologie sind ihm zu dank verpflichte, classische und orientalische philologie sind ihm zu dank verpflichter, den lesern dieser zeitschrift und; vielleicht ein hinwis sat die feitge für die classische philologie besonders wertvolle ansüthrungen der einzelbemerkungen üt, snicht unwillkommen sein, zumal G. oft eine in diesem sinn interessante bemerkung nur nebenbei in fremdartigen zussammenhang macht.

Die stücke von bd. IV geben durchweg, die von bd. V überwiegend auch die classische philologie an, aber auch in den übrigen bänden ist namentlich für den litterarbistoriker nnd mythenforscher der classischen völker viel zn lernen.

Methodologisch ist auch für den philologen die Jenser antrittede (1 ff.) sehr fruchten; von vereinzelten methodologischen bemerkungen sei es gestattet die folgenden als ergänungen zu dem Ritabli-Lehrschen dekalog für philologen ausnebehen; il 602 'bei jeder hypothese muss die erste frage sein nicht; ist sie gut? sondern; ist sie nöttig? ist sie die verbaltinsmissig befreidigendete lösung vorhandener schwierigkeiten? (anlitælich der Curtiusschen Ionierhypotheses, gegen webte sieh G. ausführlicher IV 87 ff. ansläszt). IV 90 'es ist keine schande, da wo man nichts sicheres wissen kan n, auch nichts wissen zu wollen." V 333 'man weicht nicht negestraft von der philologischen regel ab, dass das nichste und in fillen wie der vorliegende (herstellung des Justin-textes) das einzig erreicbbare siel des herausgebers das ist, die quelle unserer gesamten heutigen überlieferung in möglichster reinheit wiederberzustellen; versuche dartber hinausungehen können probabel, werden aber, wo es sich nm mehr als Suderung weniger buchstaben handelt, selten überzengend sein', eine besonders den Homer-herausgebern nicht warm genug zu empfehlende stelle. — Dass fälschungen ohne nachweisbare tendens dennoch fälschungen sien können, wird II 735 gezeigt.

Mit lichtbringenden analogien aus der mittelalterlichen oder neuern geschichte war G. im mittellichen vortrag weniger sparsam als in gedruckten schriften; an zwei besonders treffende soll hiererinnert werden: die berühmt gewordene zwischen den Thrakern und den Iren (IV 86), zur widerlegung der hypothese von den zweierlei Thrakern; and die von dem königreich Pontas und dem trapenuntischen kaisertnm (III 556 f.), zum beweis, dasz Kleinasien nicht von seinen nördlichen provinzen aus dasernd beherscht werden kann; ein drittes beispiel darf ref. aus seiner erinnerung an die vorleuung über römische kaisersgeschichte beifügen: et verglich hinsichtlich ihrer politischen folge, der legitimation des revolutionsfren princips, die divinisierung Gessens auf verwendung Octavians mit der überführung der reste Napoléons I aus St. Helena nach Paris auf veraalsesung von Thiers.

Für die classischen dichter fällt wenig ab: der postischen aphäre stand G. seiner ganzen begabung nach (a. Rühl) dA V. s. XI) fern; ref. hat das befremden über ästhetische urteile, die G. in den vorlesungen fällte, nicht vergessen: während er sich ab. über Pindars 'bockbeinigkeit' aufbielt, nannte er Hadrians süszliches versegträller 'alleriebst', dass G. übrigens als his tori ker die dichter richtig verstand, zeigt der treffende satz IV 291: 'was die griechische possie behandelt, sist entweder geschichte oder sage, nie erfindung.'

An einem noch erkennbaren geschichtlichen hintergrund der sage von Trojas fall glanbte G. nicht (1 296): him galten die Bonenischen epen wie das Mahabharata und das Nibelungenlind für varilierende ausgestaltungen einer nichtogermanischen sage vom grossen kampf und nntergang eines geschlechts von göttern oder doch von menschen, wie die jetzigen menschen nicht mehr sind, nad vom anbruch einse neuen, des jetzigen weltalters." – Dasgegen schien ihm die in den Kürpiu vorliegende sage von der einnahme von Tyros durch Paris einen historischen kern zu bergen: die bedröhung von Tyros durch sinische piraten, welche von könig Sargon versebeucht wurden, im j. 715 (II 66). – Von der verkunfgung der

<sup>. \*</sup> etwas anders dachte G. (¥ 97) über den geschichtlichen kern von Firdusis Schahnmahr der Skytheneinfall in Iran sei der anlasz zu den aageu vom streit zwischen Iran und Turan geworden.

phrygischen königsgeschichte mit der sage über den kymäischen Homeros, der gegenseitigen beeinflussung der zeitbestimmungen der Kimmeriereinfälle und von der chronologie der letztern überhannt handelt G. III 466 f. - Für die benntzung Homerischer stellen znm zweck tendenziöser construction der alten geschichte sind beispiele angeführt IV 75 (der Thesproterkönig Pheidon der Odyssee wird in die makedonische urgeschichte verflochten und anfang des funften ih, mit Pheidon von Argos identificiert) and II 307 (die Keteier Od, A 521 wurden von den hellenistischen Juden den mit Abraham befreundeten Chettsern gleichgesetzt und darans auf alte verbindungen zwischen Griechen und Juden geschlossen), die geschichte der Homer-exegese, welche noch zn schreihen ist, wird V 167 berührt mit der hemerkung, dasz die sprichwörtliche redensart Od. τ 163 οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐςςι παλαιφάτου οὐδ' ἀπὸ πέτρης (vgl. Il. X 126. Hes. theog. 35. Plat. Phaidros 275 b. Philostr. cik. II 3) auf die Deukalionische flut bezogen wurde. -Der einflusz der Homerischen darstellung auf die attische königssage wird V 174 f. bewiesen (Peteoos, der vater des Homerischen Menestheus, wird zum sohne des Ornens, des sohnes des Pandion gemacht; Theseus ranbt Helene, die Diosknren dafür Thesens' mutter Aithra, welche Helenes dienerin wird, also folgerichtig durch Theseus' söhne ans Troja geholt werden musz). - Dasz die teilnng der Homerischen gedichte in je 24 gesänge für die 24 bücher des alttestamentlichen kanons nach der spätern jüdischen einteilung vorbildlich gewesen sei (IV 405), ist ein sehr ansprechender gedanke, die priorität der idee aber. das grundbuch der nationallitteratur in eine mit der zahl der buchstahen übereinstimmende zahl von büchern zu teilen. gehört vielleicht doch den Juden: es scheint darin schon ein stück kabhalistik zu stecken3 - auf die 22 bücher der ältern einteilung sind die Juden gewis nicht, wie ThZahn (gesch. des neutest, kanons II 1 s. 337 ff.) meint, zufälligerweise gekommen; die vermehrung alttest, bücher auf 24 aber ist gleich charakteristisch für die Hellenisierung der Juden in Alexandreia wie für das bedürfnis der erweiterung des alten kanons. übrigens scheint man gegenwärtig (Düntzer die Homer. frage s. 183. Wilamowitz Homer. unters, s. 369) mit allzugroszer zuversicht den Zenodotos zum urheber iener 24-teilung zn machen : dasz Aristophanes und Aristarch den schlusz der Odyssee von w 296 an atbetierten, wäre jedenfalls für sie kein bindernis gewesen ihrerseits auf diese teilung zu verfallen: denn den atbetierten schlusz wegzulassen fiel ihnen nicht ein: hat doch Aristarch auch das w kritisch behandelt, und ein Homerischer gesang von nur 296 versen ware ohne alle analogie. - Nach IV 577 f. wurden Choirilos Περεικά zwar noch von Ephoros, aber nicht mehr von Megasthenes (IV 584) oder Iosephos gelesen.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. die alphabetische akrostichische anordnung von θρήνοι 1-4, einiger psalmen und proverb. 31, 10-31.

Von lateinischen dichtern wird nur Commodianns (V 565) erwähnt und sein carmen apologeticum als eine durch die Decianische christenverfolgung gezeitigte, also nicht vor 250 geschriebene apo-

kalypse nachgewiesen.

Unter den beiträgen zur geschichte der griechischen prosalitteratur entfallen, wie billig, die meisten auf die geschichtschreiber; aber anch die übrigen prosaiker sind gelegentlich in bedeutsamer weise herangezogen: wenn sich G. III 494 über Platons grosze ignoranz in der schilderung historischer zustände ausläszt, so darf beigefügt werden, dasz dieselbe sich aus seinem geradezu ironischen verhalten zur bistorie (vgl. Menexenos) erklärt - er war der vielgeschäftigen ionisch-attischen icropin überdrüssig, während Aristoteles wieder an sie anknupfte. sehr beachtenswert ist übrigens die bemerkung, dasz Platon den Ktesias benutzt habe (dasselbe steht auch für Xenophon fest: V 43), nnd die feststellung des einflusses der Platonischen anachronismen auf die chronologie des litterarbistorikers Hieronymos von Rhodos (IV 34, 51). -Die vermeintlich Demokritischen aufschlüsse über altbabylonische weisheit sind nach II 134 f. unergibig oder trügerisch. -Die zeit des anonymen commentars zn Aristoteles rhetorik wird V 47 anm. festgelegt (nicht vor saec. XII). - Den Daymachos zerlegt G., sonst kein frennd des operierens mit homonymien (IV 83 f.), in zwei personen (V 189 anm.), von welchen die eine vor Ephoros ein buch περί εὐτεβείας geschrieben habe und von diesem benntzt sei. - Gemeingut geworden ist G.s zeitbestimmung für die schrift des taktikers Aineias, dessen strategisch-praktische befähigung er sehr niedrig anschlägt: er schrieb für ein attisches publicum 357 oder 356 und schöpfte, wie sich aus gemeinsamkeiten mit dem sicher nicht auf Aineias zurückgehenden Trogus ergibt, ebenso wie der letztere, schon ans Ephoros, ein schlasz der für die datierung der berausgabe von Ephoros geschichtswerk wichtig ist (V 194 ff.). - Die quellen für die Alγυπτιακά im Diogenes Laertios werden I 184 ff. aufgedeckt, die erstrecknng und abfassungszeit der Γετικά des Dion Chrysostomos V 327, 1 bestimmt.

Eine in ihrer art einzige probe vergleichender litteraturbetrachtung findet man in der charakteristik der nichtgriechischen (altorientalischen, römischen, mittelalterlich lateinischen, altnordischen,

byzantinischen, syrischen, armenischen, arabischen, neupersischen) historiographie, mit welcher G. seine vorlesung über griechische bistoriographie cinzuleiten pflegte (V 281 ff.), es folgt die sehr eingehende behandlung der ursprünge griechischer geschichtschreibung und der logographen Pherekydes, Xanthos, Hellanikos; zwei von diesen sind in hinsicht ihrer nachrichten über Ägypten schon in bd. I untersucht: Hekatajos (I 39-57) und Hellanikos (I 57 ff.), wobei bewiesen wird, dasz es cine uncchte περιήγηςις von Hekataios nicht gegeben hat und dasz die Αίγυπτιακά des Hellanikos eine fälschung aus der mitte des dritten jh. vor Ch. sind; zum beweis für diese letztgenannte fälschung wird (I 60) angeführt, dasz in dem pseudepigraphon reben in Ägypten (bei Plinthine westlich von Alexandreia) erwähnt werden. aus Herodotos ist bekannt, dasz es solche in Ägypten im fünften jh. noch nicht gab; aus der von Mahaffy im 1n bd. der Flinders Petrie papyri veröffentlichten 'letter of a steward' wissen wir aber, dasz in der Ptolemäerzeit in Fayum wein gebaut wurde; jene nachricht kann also freilich nicht von dem logographen Hellanikos, aber anachronistischer weise von einem ägyptischen Griechen der Ptolemäerzeit gegeben worden sein. - IV 324 f. wird angenommen, Hellanikos sei dem Herodotos zwar bekannt gewesen, von ihm aber nicht benutzt worden. - Besonders reichlich und gediegen sind die beiträge zu G.s lieblingsschriftsteller Herodotos; abgeseben von den oben (s. 84) erwähnten stücken des 4n bandes findet sich eine ausgezeichnete analyse der Αίτυπτιακά des Hdt., an welchen die arbeitsweise und zuverlässigkeit des historikers illustriert wird bd. I 63 ff. (hier wird wahrscheinlich gemacht, dasz irreführende antworten der ägyntischen priester Hdt. selbst, der nicht agyptisch verstand [I 72], durch ungeschickte fragestellungen veranlaszt habe); nicht minder vorzüglich ist die darstellung von Hdt.s agyptischer chronologie und ihren fehlerquellen (I 97 ff.; über die 4 perioden, nach welchen die Agypter die vorhistorische zeit maszen, s. I 190 ff.) und die analyse der Herodotischen erzählung von Dareios Skythenzug (III 434 ff.); Hdt.s kurze fassung in manchen fällen wird IV 142 aus der gröszern ausführlichkeit seiner vorgänger (Skylax, Hekatajos) erklärt; ein verzeichnis der tadler des Hdt. steht V 393 f. (dazu kommt Deinon: V 103); über berührungen zwischen Hdt, und Choirilos IV 575 -577. interessant ist auch die bemerkung V 53, dasz Trogus den Hdt, zwar als classiker gelesen, aber nicht als geschichtsquelle benutzt habe; noch viel weniger hat er, wie sich von selbst versteht, die ionischen logographen (Hellanikos, Charon), aber auch nicht den Ktesias direct benutzt, die untersuchungen über Trogus im bd. V sind überhaupt auch für die kritik der orientalischen geschichte bei Hdt. und K tesias von groszem wert (s. o. s. 83). - Die bösartige tendenz des memoirenschreibers Stesimbrotos von Thasos wird IV 93 ff., und ebd. 326 ff. die historiographische eigenart des Kritias und des Xenophon scharf beleuchtet; über die dem



Herodotischen werk ähnlich angelegten Αlγυπτιακά des Aristagoras von Milet s. I 130 ff. - Über Ephoros werden viele nützliche hemerkungen in den Trogus-untersnchungen gemacht: sein geschichtlicher pragmatismus, seine rationalistische behandlung der mythologie (V 212 f.), seine vorliebe für gnomen und sprichwörter, therhaupt seine moralisierende tendenz (V 209) wird gekennzeichnet, ein eigentümlicher schematismus in der darstellung aller griechischen königsgeschichten (die königsgeschlechter werden, nm den hruch der tradition zwischen den rubmvollen heroenkönigen und den obsenren frühesten historischen königen zu verdecken, nicht nach dem heroischen stifter, sondern nach einem von dessen nachkommen benannt) mit wabrscheinlichkeit auf ihn zurückgeführt (V 181 ff.), seine arheitsweise an dem heispiel seiner darstellnng orientalischer geschichte, für welche er fast ausschlieszlich den Hdt. benutzt, diesen aber aus dem epos and altern prosaischen quellen erganzt und berichtigt hat, sufgezeigt und aus dieser beschaffenheit seines werkes plansibel gemacht, wie die auf die orientalische geschichte bezüglichen partien seiner icropiat eben infolge ihres wenig originellen charakters späterhin so spurlos verschwinden konnten. die abfassungszeit von Ephoros werk setzt G. (V 194 ff. 216 f.) nach 380, weil Ephoros den panegyrikos des Isokrates voraussetze. die herausgabe eines teils vor 357, in welchem jahr der bereits aus Ephoros schöpfende taktiker Aineias schrieh, die hekannte idealisierung der Skythen (s. darüber auch V 79 f.) hei Ephoros ist wohl nicht mit G. (III 442 f.) als folge ihrer unterdrückung durch die Sanromaten zu erklären, sondern im zusammenhang der durch Riese behandelten ältern philosophisch-poetischen idealisierungen verschiedener ferner, insbesondere nordischer völker zu verstehen. -Die ökonomie von Megasthenes lydiká wird IV 528 behandelt. die benntzung dieses werkes durch Alexandros Polyhistor (aus dem wieder Iosephos schöpft) erwiesen (IV 527). - Die gestalt des bistorikers Deinon ist erst durch die Trogus-nutersuchungen G.s recht lehendig geworden: V 70 ff. schildert G. seine charakteristischen eigenschaften als geschichtschreiber, seinen rationalistischen pragmatismus, sein interesse für die sitte am persischen hof des vierten jh., für die weisheit der Magier; ferner die benntzung und berichtigung des Ktesias durch ihn, seine genauigkeit in transscription persischer namen, sein kritisches verhalten gegenüber dem Hdt. (V 102 ff.), seine grosze heliebtheit hei den Römern (V 71) - er ist quelle von Trogus Persica, Scythica und Assyriaca (V 102 ff.).4 In denselben zusammenhang (V 160 ff.) hat G. anch den Istros ins licht gestellt: es gab nur éinen Istros, dessen άτακτα und cuvαγωγή 'Ατθίδων zwei verschiedene werke waren; er ist quelle für die Amazonengeschichten hei Trogus wie in Platarchs Theseus und Alexandros (V 156 f.); als litterarhistoriker ist er nn-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ailianos π, lcτ, hat den Deinon pur indirect benutzt (V 70).

zuverlässig und hat eine gewisse manie litterarische gröszen aus dem sklavenstand hervorgehen zu lassen. - Ebenso hat G. als erster greifbare spuren der verschollenen Μιθριδατικά des Tenkros von Kyzikos in localpatriotisch gefärhten stellen aus App. Mithrid. und Pint. Lucullus anfgedeckt (I 15. II 708 ff.). - Die beiden oft verwechselten historiker Polykritos von Mende und der etwas iungere Polykleitos von Larissa werden auseinandergehalten V 63 anm. 1. - Interessante beohachtungen über das ungelenke griechisch des Berosos macht G. IV 533, 541, 542, - Als einzige quelle von Diodoros huch 9 and 10 wird V 202 ff. Ephoros nachgewiesen. - Auf G.s glänzende entdecknng, dasz das werk des Timagenes περί βατιλέων, von welchem sonst nur einige dürftige fragmente erhalten sind, die directe quelle von Trogus Philippica war, genügt es mit einem worte zu verweisen: kein philologe sollte versäumen die überaus ertragreiche und geradezu spannend geschriebene ahh. V 19 ff. und ihre erganzung V 218 ff. zu lesen. -Lehen und charakter des Nikolaos von Damaskos (V 536 ff.). des Apion (IV 356 ff.) und Iosephos (IV 336 ff.) hat G. meisterhaft geschildert; für die icropica des Nikolaos, welche eine hauptquelle des Iosephos in der loudaïκή άρχαιολογία waren, wird aus der hei Ios. von XVII 12 an eintretenden dürftigkeit geschlossen. dasz sie mit dem jahr 4 vor Ch. anfhörten (V 538). über Apion als quelle des Ailianos s. IV 365 (oh Ail., wie G. V 191 anm. meint, den Plutarch direct benutzt habe, ist doch wohl fraglich; für erhehlich spätere zeit bezeugt benutzung des Plut. durch die rhetoren Menandros π. ἐπιδεικτικών s. 392, 29 Sp.); was G. IV 366 f. von charakteristika des Apion mitteilt (anschauungen über ethische eigenschaften der tiere, apologie des ägyptischen tierdienstes), schmeckt sehr nach stoisch-kynischer schule, zu welcher ja Apion auch vermöge seiner grammatischen richtung als Krateteer (IV 358 f.) in beziehnng stand : man sieht ans Apions erscheinung, wie schwach im ersten ih, nach Ch. die Aristarchische schule in Alexandreia geworden sein musz. für das weiterleben von Ios. 1ουδ. άρχ. sind die nachweisungen über spätere henutzer der Iosephischen völkertafel (V 548 ff.) interessant. - Lesenswerte seiten über die quellenforschung bei Plutarchos, in welchen namentlich mit recht die anwendung der begnemen eingnellenmethode auf diesen ungemein gelehrten und fleiszigen, wenn auch als historiker recht tief stehenden (V 6 f.) schriftsteller zurückgewiesen wird, sind IV 98 ff. -Eine zusammenfassende behandlung der fragmente von Arrianos Parthika, welchen ein nenes fragment von G. heigefügt wird (die existenz des III 126 angenommenen adjectivs olvékotoc halt ührigens ref. für unmöglich), findet man III 125 ff. - Dem Ptolemaios Chennos ist G. V 54 etwas mehr glauhwürdigkeit beizumessen geneigt als Hercher; er findet in ihm eine spnr von benutzung des Charon von Lampsakos. - Über den schwindelhistoriker Eusgoras von Lindos (einen schüler des Timagenes),



von welchem G. bei Moses von Chorene ein fragment gefunden hat, s. I 179 ff. 197; III 315. - Anregendes zur quellenkunde der anekdotensammler Polyainos und Ailianos hat G. an vielen stellen mitgeteilt; über Polyainos s. hesonders I 166 ff. (für die Aigyptiaka henutze P. vielleicht den Aristagoras von Milet, sicher den Ephoros, Theopompos, Deinon, Plut. γυναικών άρεταί) und V 524 (mit Trogus und Curtins gemeinschaftliche griechische quelle). - Zusammenhängend ist wiederum Cassius Dion V 547 ff. behandelt: ware G.s vermutung (V 549), dasz Cassius Dion absichtlich, in nachmung der 80 koyot seines vorfahren Dion Chrysostomos sein geschichtswerk in 80 hücher geteilt habe, beweisbar, so würden sich zwei nicht unwichtige folgen für die schicksale der reden des Dion Chrys, ergeben : sie hätten dem Cassius Dion bereits gesammelt vorgelegen, und dieser hatte auch die 37e für echt gehalten. -Ahydenos wird als benutzer des Alexandros Polyhistor nachgewiesen IV 527. - Etwas gewagt ist die quellenuntersuchung zu den Aigyptiaka bei Stephanos Byz. I 201 ff. - Genuszreich und lehrreich ist die charakteristik der spätesten griechischen historikerschule des fünften und sechsten jh. nach Ch., ihrer respectabeln leistungen und ihrer stellung zu der herschenden religion, dem christentum, welchem sie nicht angehörten, V 412 ff.

Für die geschichte der römischen historiographie sei auf folgende stellen verwiesen: eingehender werden Fabins Pictor, Cato major's (unter dessen quellen nach V 522, 526 Timajos ist), Valerius Antias und der originalste dieser annalisten, Licinius Macer V 512-535 hebandelt. - Nicht beachtet zu sein scheint die plansible vermntung von G. (V 370), dasz die beliebten geographischen excurse des Sallustius ähnlich wie die briefe und reden aus seinen werken auch gesondert herausgegeben gewesen seien, der verdienste von G. nm Trogus Pompeius ist schon gedacht worden, wichtig zur sachlichen erklärung der Parthica bei Tacitus ist der art. Gotarzes III 43 ff. - Wölfflins ansichten über die benutznng des Nepos und Trogus bei Ampelius sind berichtigt V 170 ff.; ebenso die übertreihungen von Schirren, als wäre des Cassio dorns gotische geschichte ein schwindelhuch (V 309 ff.); C. benutzte nach G. nicht nur römische, sondern auch deutsche quellen, und Iordanis hält sich (V 320 ff.) in disposition und inhalt genau an ihn. - Ein meisterstück ist die darstellnng des Ammianus, dessen geschichtserzählung ührigens deutliche einflüsse des sophistischen romans zeigt (s. was G. V 581, 583 von besonderheiten anführt; wissenschaftliche excurse, über welche vol.

b die nicht uninteressante entlehnung von Cato fr. 2 ans Xenophons symp. I 1 notiert G. nicht. 6 G.s feiner schlusz ans der ionisierten namensform Cometes - Ganmata hei Trogus auf Charon von Lampsakos als einen der gewährsmänner des Timagenes (V 59) ist von CWachsmuth einl. in das studium der alten gesch. s. 475, 3 ignoriert, anch in den nachträgen.

ref. Atticismus IV 538 ff. Fortuna, worther s. Robde griech, roman s., 276 ff.), weisel 6. sher susprehend Grei de byantinischen chronisten angenommen hat (V 415). Ber den sogen, Ethicus s. V 418 ff.—ch. Aus der classischen, von Krumbacher in seiner byantin. Hitt.-ged. Robbert of the den sogen by the den sogen by the situation of the density of the

Für einen forscher von so unermüdlich thätigem scharfsinn and so ausgebreiteten kenntnissen, wie G. war, muste es einen besondern reiz hahen, die geschichtliche wahrheit nicht nur bei denjenigen schriftstellern zu suchen, die es sich zum beruf gemacht haben sie zu überliefern, sondern auch hei denen, welche sich geschichtlichen stoffs nnr zur einkleidung oder illnstration unterhaltender oder lehrhafter darstellnngen bedienen, so enthalten seine schriften auch für die geschichte des romans und verwandter gattungen schätzbare beohachtungen. zb. zeigt G. V 43, dasz Xenophon in der Kyrupädie, so vieles unhistorische sie auch enthält, doch in einem stück, wo er, wie auch sonst, ans Ktesias schöpft, znverlässiger sei als Herodotos; III 519, dasz Xen. in der Kyrupädie allorlei dinge aus dem kreise des jüngern Kyros in den des ältern zurückversetzt, in diesem zusammenhang ist anch G.s ansicht über die jngendgeschichte des Kyros (III 133 f.) zu erwähnen, welche er, weil sie in einem Pehlewiroman auf Artachschir i Papakan, den begründer der Sassanidendynastie, ühertragen ist, für alte einheimische sage hält; bedenkt man freilich, dasz im ersten jh. vor Ch. schon griechische schauspiele am parthischen hof aufgeführt werden konnten, dasz Khosru Nushirvan im sechsten ih. nach Ch. die vertriehenen Platoniker aufnahm, so wird man doch auch die möglichkeit offen lassen müssen, dasz griechischer einflusz bei der fahrication der sassanidischen wie der römischen gründungslegende thätig gewesen sei. - Eine interessante perspective in die zu Alexanders d. gr. zeit gegebenen voraussetzungen zur entstehung von romanen mit sujets aus der altorientalischen geschichte nach art des von UWilcken entdeckten Ninos-romans geben die bemerkungen V 99. 108. - Mehrfach (III 51 ff. V 543 ff.) beschäftigt sich G. mit dem Philostratischen roman über Apollonios von Tyana. die verschiedenen angaben über die heimat des Philostratos concinniert G. (V 543), indem er ihn 'Ph. den Lemnier, von seinem ehrenbürgerrecht Athener, von seiner

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> dies kann als erwiesen gelten durch die inschrift von Olympie, Bergk für abb. z. gesch. der griech, philos und astron. s. 176 £, vgl. Nikolaos von Damakos de vit. fr. 6, 9 in Müllers fragm. hist. Gr. 118 65 mig (mistl. III s.) 7 ma Saidas u. Apercopsivy; Pösocy Zeller 118 65 mig (mistl. III s.) 7 ma Saidas u. Apercopsivy; Pösocy Zeller 12 mistl. 118 mist

b die conjectur III 61, 35 ist sicher falsch: ἵπποι τῶν ἐφόδρα Νιζαίων ist ein echt Philostratischer ausdruck: vgl. ref. Atticismus IV 62 f.

die syrischen weiber bei Septimius Severus in aufnahme. Julia Domns trug dem Philostratos auf, die hiographie zu schreiben, die den orientalen zuvor nur in einer legendenartigen aufzeichnung des Syrers Damis litterarisch fixiert vorgelegen hatte: denn sie werden weder von Maximos von Aigai jugendgeschichte noch von des Moiragenes 4 hücher umfassendem Bioc etwas gewust haben. in letzterm darf man vielleicht die Pythagoreische zurechtmachung von Apollonios hiographie vermuten, von welcher Philostratos wohl nur deshalh so wenig (I 3. III 41) redet, weil er sie hauptsächlich ausschreibt, aber zugleich, wofür der gute Damis verantwortlich gemacht wird, auch stark umarbeitet. denn Phil. hat nun die zweite veränderung im sinne seiner eignen ideale mit Ap, vorgenommen: ohne die Pythagoreische grundfarhe ganz zu tilgen, hat er ihn zum träger jener ideen von regeneration der griechischen nation an leih und seele gemacht, für welche Philostratos selhst, der am höchsten strebende vertreter der nensophistik, begeistert war (s. ref. Atticismus IV 569 ff.). oberster zweck von Philostratos biographie ist ein beispiel aufzustellen, wie der philosoph (hesser sophist) mit dem fürsten, zum frommen beider, zusammenwirken soll, der abstracte basz gegen Nero und Domitian gilt in wahrheit Caracalla und Elagabalus. das wettrennen der verschiedenen philosophensecten um die gunst des hofes spiegelt sich wieder in den nehenfiguren der Báckavot des Apollonios: Euphrates und Demetrios dem kyniker. 10 -Interessant ist die notiz (V 418), dasz spuren der kunde von Philostratos roman sogar hei dem harharischen Ethicus noch begegnen: Iarchas (dessen name echt indisch ist: III 58) scheint fast volkstümliche figur geworden zu sein. - Für die datierung von Heliodors Alθιοπικά bildet das jahr 342, in welchem die hei H. erwähnten Axiomiten das christentum annahmen (V 608), einen terminus ante quem. - Zu den Baßukuviaká des Iam blichos giht G. heiträge II 580, 1. 641. 668. 688, denen zufolge in demselhen allerlei echt babylonisches und volkstümliches steckt.

Zur samlung und typologie der sagen., novellen. und
ne kdo ten litter atur sim folgende stellen zu verwetten: 186 ff.
(aus Herodots zweitem huch: rüchtigung von elementen durch
tyrannen; prüfung der treue der gestin; schatz des Rhampsini;
ératigen zwhigen.) III 234 (tyrannen, die im hlut waten). 466 ff.
(sagen von der entstehung von hauernfürstentümern: Gerdiosplast- und Præmylslasge; V 482, 490 wird das in der Præmylslasge
vorkommende pferdeorakel zu dem bekannten zug in der geschichte
von Dareios II parallele gesetti); 477 (kunstler und weise, welchen
die grösse ihres ruhmes ein tragisches ende hereitet); III 638 wird
eine reibe sehr interessanter indochinesischer parallelen zu bekannten

<sup>9</sup> in diesem sinne dürften auch die briefe des Apollonios von einem sophisten gefällecht sein. <sup>19</sup> die kyniker mechten auch ihrer freigeisterei wegen (vgl. Oinomaos von Gadara γοήτων φωρά) dem Philostratos verhaszt sein.

abendländischen novellen und sagen aus Bastians 'völker des östlichen Asieu' ausgehoben. über die sage vom mususeturm handelt G. eingeheud V 474 ff. unglücklich ist hier nur der versuch einer natursymbolischen deutung unter herbeiziehung des Apollon Smintheus. mänseplagen sind und waren (s. zb. Aristot. tiergesch, VI 37. Ailianos π, ζώων ίδιότ. XVII 41) etwas sehr reales, und in der sage, dasz besonders verruchte frevler von diesen tieren verfolgt werden, reflectiert sich nur das begreifliche grauen vor solchen plagen. - Das hereinragen heidnischer sagen in die christlichen legenden wird am eingehendsten dargelegt in der oben erwähnten abh. über den heil. Georg"; wir erwähnen noch die in deu legendeu wiederkehrende vorstellung von der riesenhaftigkeit der heiligenleiber (III 418), welche aus der heidnischen vorstellung von der riesenhaftigkeit der heroeu (Hdt. I 68. II 91: ref. Atticismus IV 572) stammt; die übernahme nicht nur älterer jüdischer, sondern auch huddhistischer (Thomaslegende, wahrscheinlich durch den iudienkundigen gnostiker Bardesanes vermittelt) legenden durch die christen (II 332 ff.).

Wichtiges geschichtliches material wird mehrfach religiöser tendenzpoesie abgewonnen: den apokryphen apostelgeschichten II 332 ff.; der vita Gregorii in der abh. über Agathangelos III 339 ff.; der apokalypse des Esra II 204 ff.; letztere schrift ist nach G. ihrem kern nach von einem palästineusischen, aber in Alexandreia wohneuden Juden im j. 31 vor Ch. geschrieben worden; die partie von dem adlergesicht ist 218 nach Ch. hinzugefügt, und eben dieser partie weisz nun G. durch scharfe interpretation ihrer schwer verständlichen symbolischen sprache wichtige data für die kaisergeschichte des dritten jh., besonders für den eindruck, welchen die kaiser ihrer zeit machten (s. 257), zu entlocken. über die a pokalypsenlitteratur, welche immer ein symptom für zeiten schweren druckes ist (III 394), urteilt G, V 505 f. zusammenfassend, sie werde von den historikern in auffallender weise vernachlässigt, 'obgleich sich doch kaum ein zweites geisteserzeugnis finden läszt, das die eindrücke, welche die geschichtlichen begebenheiten auf die zeitgenossen gemacht, und die auschauungen, hoffnungen und befürchtungen derselben in auch nur aunähernd gleicher unmittelbarkeit wiederspiegelte.' - Aus der inhaltsangahe über die Sibyllinenbücher (IV 222 ff.) sei es gestattet die merkwürdig günstige beurteilung des kaisers Domitian (IV 262) hervorzuheben: es ist das jüdisch-christliche widerspiel zu der beurteilung seitens der heiden. bei deuen das schmähen auf jeuen kaiser völlig freigegeben war (s. die interessante stelle Aristeides XLI 765 Ddf.); vielleicht hat

<sup>11</sup> in dieser schrift werden wirkungen der sage von den martern des Regulns, von Phalaris (III 176 f.), der Perseussage (V 179) in der christlichen legende aufgezeigt, und was III 385 von den werbungen um die schöne heil. Rhipsime angeführt wird, erinnert an die Kallirroë in Charitons roman.

ihn seine rücksichtslosigkeit gegen die hei den christen gründlich verhasten senatoren (s. G. V. 565 den in diesen Kreisen populär gemacht, trotz der strengen handhabung des fiscus Indaicus und der verurteilung des Plavius Clemens. — Über das hyrantinische Methodios-huch s. II 15 f. V. 602 ff. dasz sehon im fünften bis vierten jh. vor Ch. ori entall sich en mirch ents offe in Athen bekannt waren, wird V 24 angemerkt (die hier vorgetragene emendation von G. Abbyrufor statt des freilibt gand dauklen historikers "Abfyrunc ist sprachlich unmöglich). — Auf die indische mirchen interatur hescherhalt zu sein scheint die feition der giftmädeben (vishakanjäs), ther wielbe s. II 695 f. — Ob die kruw brückschaft des Eud ox os fich selb un weigen scheint die feitigkeit des Eud ox os sich um misverstagene kruikerschiele sterfabel; eher duftte es sich um misverstagene kruikerdiologe handelbe erb duftte es sich um misverstagene kruikerdiologe handelbe erber duftte es sich um misverstagene kruikerdiologe handelbe

Zur schärfung des hlicks für den unterschied zwischen echter volksasge und gelehrten machwerken, die miterlesenen, aber ühel angehrachten kenntnissen prunken und geschichtliches und psychologisches verständnis vermissen lassen, kann das studium der ahb. üher die polnische urgeschichte des Vincentins

Kadluhek (V 447 ff.) besonders empfohlen werden.

Für die mythologie und religionsgeschichte sind folgende stellen von wichtigkeit: die bedeutende rolle, welche etymologie und homonymie in der griechischen mythologie spielt, wird illustriert IV 62 ff. (Karanos und Aigai in der makedonischen gründungssage); 530 f. (die sage von Nehukadnezars zügen bis nach Spanien beruht auf einer vermischung der Iberer im Kaukasos mit denen in Spanien), ferner beachte man III 461, 463, 464 (die Anchises-sage, welche G. für volkstümlich hält, wird mit der altphrygischen sage in parallele gesetzt); V 164 ff. (attische sagengeschichte, deren friedlich locales und atiologisches gepräge G. V 140 hervorhebt); V 109 ff. (ausführlicher excurs über die Amazonensage: G. hält die Amazonen ursprünglich für schildmädchen der Ephesischen Artemis-Anaïtis nach lydisch-karisch-phrygischer sage; nach erschlieszung von Westkleinasien verlegten die Griechen ihre heimat immer weiter nach osten und norden, von wo aus man sie dann züge in die länder machen liesz, in welchen man den Anaïtis-cult später vorfand; nach identification des lydischen Sandon, der den gürtel der Amazonenkönigin raubt, mit Herakles wurde die Amazonensage auch in den Herakles- und dann in den Theseus-kreis hineingezogen; die altesten traditionen sind nach G. nicht die welche von Amazonenkriegen, sondern die welche von Amazonengräbern und städtegründungen durch die Amazonen, dh. verbreitung des Anaïtis-cultes reden; etwa in der mitte des zweiten jh. vor Ch. wurde die Amazonensage ahgeschlossen, deren jüngste form in Philostratos ήρωικός vorliegt; ref. möchte noch immer dieser auffassung vor der modernsten mutterrechtlichen den vorzug geben und bedauert, dasz der ver-

Jahrbücher für elass, philol. 1896 hft. 2.

storbene JTöpffer für seinen art. der Pauly-Wissowaschen encyclopadie G.s ausführnngen nicht mehr hat henntzen können; über die verbreitung des Analtis-cultes in Armenien his weit in den Kaukasos hinein s. V 119); V 153 (die sage von Achillens und Penthesileia eine von den äolischen colonisten vorgenommene variation einer einheimischen troischen sage); V 140 ff. (ref. glaubt nicht, dasz G. hier mit recht die beziehungen des Theseus zu den Amazon en unter die preprünglichen bestandteile der Thesenssage rechnet und, um diese ansicht plausibel zu machen, eine uralte identification des Poseidonsohnes Theseus mit dem karischen Zeus Labravndes annimt; wie sehr vielmehr auch in diesem stück die Theseus-sage von der ältern Herakles-sage beeinfluszt ist, scheint dnrch die von G. V 141 kanm richtig als besonders jung beanstandete motivierung des Amazoneneinfalls in Attika mit der rache für den gürtelraub des Herakles hewiesen zu werden); V 45 ff. (geschichte der tradition über die stiftung des tempels des Apollon Smintheus durch Teukrer; angeblich kretische abkunft der Teukrer): III 455 (beispiel für das eindringen griechischer mytbologie in barharenländer: die könige von Kolchis hielten sich schon im fünften jb. vor Cb. für nachkommen des Aietes, wie die Paphlagonierkönige für nachkommen des Pylaimenes); III 187 ff. (Mithrasreligion's, inshesondere Mithrasmysterien III 196 ff.; erstes vorkommen des Mithras auf persischen inschriften im fünften ib. vor Ch.: V 63): III 185 ff. (kappadokische religionszustände); III 186 (ausbreitung der Mazdareligion in Vorderasien); IV 588 (jüdische magie); II 390 ff. (schlangencult, wobei anch an Alexander von Abonuteichos erinnert werden konnte); II 616 (zum spätesten sagensynkretismus: Agathodaimon-Seth).

An all gemeinen beobachtungen zur geschichtlieben und litteraturg sechichtlichen kritik sind G.s. schriften reich, neben der abh. über die nabatäische landwirtschaft (II 668 ft.) welbe für anfäckenn glitteratischer flüsbungen (typischen wert f.) beliebt ange folgendes einzelne ausgehoben sein: II 315 (beliebte anfburng urst letr einzbrif tätsvellen bei fälschern); IV 106 (geschichtliche bedenklichkeit von erzählungen, in welchen dieselhen dinge mit wechselnden namen beriebtet werden), beispiele tondenziöser geschichtsfälschung sind die ideale darstellung der frübern zustände dem Genfeins im Scha-king aus der zeitrechung in Nepal aus huddhistliche zubereitung der zeitrechung im Nepal aus huddhistlich-theologischem (III 360), die mudig in chem kelden ischen königeliste durch Alexander Philhellen aus dynastischem interese (IV 537, dass sich barbarische sieger von dem unterworfene

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> die inschrift Nama Sebesio des römischen Mithrasreliefs bezieht G. III 187 nicht auf Saharios

cnlturvolk gern altadeliche abstammung andichten lassen, wird V 424 f. an dem beispiel von der angeblich trojanischen abstammung der Franken erläutert; wie rasch sich in einem volk ohne litteratur geschichte in legende verwandelt, zeigt der früheste armenische geschichtschreiber (im vierten ih. nach Ch.). der sogenannte Agathangelos (III 282); wie eine litteratur durch den zwang der praktischen, politischen und kirchlichen verhältnisse ins leben gerufen wird. Moses von Chorene, der schöpfer der armenischen litteratur (III 326 ff.), aus welchem auch die citiersucht halbgelehrter schriftsteller untergehender und kümmerlich entstehender neuer litteraturen illustriert wird (III 329 f.), beachtenswert, wenn anch nicht ganz nnbedenklich ist G.s theorie über die bücherzahlen gröszerer werke (V 572 f.), welche er zb. durch die summe 30 aus Strabons γεωγραφικά (17 bb.) und ίστορικά ύπομγήματα (13 bb.) bestätigt fand. ref. erinnert sich aus G.s vorlesung über römische kaisergeschichte der in ähnlicher weise vielleicht etwas zu allgemein hingestellten auffassung, dasz wohl keine schrift der alten, selbst keine gelehrte, ohne bestimmte veranlassung aus den gegenwärtigen verhältnissen heraus geschrieben sei; er äuszerte dies aus anlasz von Arrians dydβαςις, welche an Trajans östliche eroberungen anschliesze, und von desselben werk περί τῶν μετ' 'Αλέξανδρον, welches den nachfolgern Trajans das warnende beispiel eines an seiner eignen colossalität zu grunde gehenden erobererreiches vor angen stellen sollte.

Einiger auch für den philologen besonders interessanter versprengter geschichtlicher bemerkungen mag anhangsweise gedacht werden. Phonikische ansiedlungen in Theben wie in Pronektos (s. darüber auch Crusius Philol. LII 379) hielt G. für ausgeschlossen (II 53 f.). eingehend vergleicht er die nachrichten über die Skythen bei Herodotos, Hippokrates, Ephoros, Theopompos, Trogus, Diodoros, Curtius, Pomponius Mela, Val. Flaccus (V 79 ff.) und constatiert, dasz für die genauere kenntnis der skythischen verhältnisse die eroberungen des Mithradates Eupator an der nordküste des schwarzen meeres von epochemachender bedeutung waren (V 86); insbesondere untersucht er (V 90 ff.) die tradition über den skythisch-ägyptischen krieg und stellt eine wahrscheinlich ans Persien stammende agvoterfeindliche version heraus (V 94), in dem vortrefflichen artikel über die Skythen (III 421 ff.) konnte für die zustände der südrussischen küste in Domitians zeit auch der Boρucθενιτικός des Dion Chrysostomos (r. 36) beigezogen werden: G.s darstellung von der zurückdrängung der Skythen nach südwesten wird durch Dions bericht völlig bestätigt: Dion, von südwesten kommend, passiert die auf der landspitze zwischen Bug und Dnjepr gelegene stadt Borysthenes, um von den Skythen zu den Geten zu gelangen, die Skythen haben an der rettung der von den Sauromaten schwer bedrängten stadt interesse wegen der erhaltung ihrer

handelsbeziehungen mit den pontischen Griechencolonien; schon sitzen die Sauromaten bis unter die mauern von Borysthenes; von jenseits des Dnjepr her aber droht ein noch gewaltigerer feind, die Geten, welche schon einmal etwa in der mitte des ersten jh. vor Ch. einen groszen rauhzng an der pontischen küste hin bis nach Apollonia ausgeführt und dahei alle städte am Pontos-ufer eingenommen hatten. - Aufmerksamkeit verdient die hemerkung, dasz, hevor Skythien in diese rolle eintrat, den Griechen Thrake das nordland κατ' έξοχήν gewesen sei (V 111). - Dasz die verbrennung von leichen auch bei den Persern ühlich war, hetont G. mehrfach (II 371, III 199 anm. V 353 f.), heseitigt also damit eine der einwendungen gegen die geschichtliche möglichkeit der erzählung von Kroisos and Kyros. über das noch heute hlühende persische nationallaster des lügens, durch welches der unterricht im άληθηίζεςθαι allerdings notwendig gemacht werden mochte, s. III 147. - Der gebranch des namens Assyrien für Bahylon gehört nach G. (V 65) vorwiegend der zeit vor Alexander an. -Eine genauere quellenuntersnchnng über teile der geschichte des Solon und der Peisistratiden findet man V 196 ff.; über die erfindungen der Athener V 165. - Die rasche gracisierung harbarischer nachharvölker weist G. an dem beispiel der semitischen Karer (IV 140 anm. 198), Lyder (IV 315; bezeichnend der griechisch schreibende Lyder Xanthos) und der früh schon in Westkleinasien angesiedelten Juden (IV 585 f.) nach. -Mit einigen meisterstrichen zeichnet G. II 185 die widerspruchsvolle und unsolide existenz der ale xandrinischen Judenschaft. -Ebenso kurz und treffend sind in der rec. von CPeters kleiner römischer geschichte die entwicklnngsstadien des römischen staates hingestellt (V 337-342). - Nenes licht fällt anf die vorläufer des römischen kaisertnms, Snlla und Pompejns, wenn in dem aufsatz üher die beinamen der diadochenkönige ihre beinamen Felix und Magnus im zusammenhang mit jenen königsheinamen betrachtet werden (IV 118). - Sicherlich eine der besten kritiken von Mommsens römischer geschichte hat G. ans anlasz der hesprechung von CPeters studien zur rom. gesch, geliefert (V 7 ff.). -Die zeit des ühergangs vom heidentnm zum christentnm erleuchten für ein hestimmtes gehiet besonders G,s studien über Moses von Chorene: in Armenien stand das christentum mit der griechischen, von den Sassaniden ans argwohn gegen Ostrom immer gefürchteten enling gegen die persische cultur des armenischen adels (s. besonders III 290 f. 326 ff. 401). wenig bekannt sein dürfte der starke einflusz der griechischen rhetorik auf den schöpfer der armenischen litteratur, Moses von Chorene, welcher selbst ein die nensophistische techne reproducierendes lehrhuch der rhetorik in 10 hüchern hinterlassen hat (III 287, 289, 337). auf armenischem hoden ist auch die verwandlnng heidnischen tempelbesitzes in christliches kirchengnt besonders genau

bekannt (III 411 f.). - V 565 constatiert G, den hasz der christen gegen die senatoren und ihre sympathie mit den barbaren schon seit Commodian, in dieser letztern gesinnung (für welche EvLasanlx untergang des Hellenismus s. 134 ff. weitere belege bringt) sind die christen wie in manchem andern nachfolger der kyniker geworden. - Die grenze zwischen dem altertum und der vorhalle der neuzeit, dem mittelalter, setzt G. (V 394 ff.) zwischen 570 und 630, für den westen genauer 582 (einnahme Pavias durch die Langobarden). wie richtig diese ansetzung ist, wird auch durch das ausgehen der letzten träger antiker cultur, der rhetoren, eben nm diese zeit bewiesen, nach deren eigner ansicht die kovot das unterscheidende zwischen Hellenen und barbaren waren (Choricii Miltiades 3 ed. Förster vor dem index lect. Vratisl, 1892/93): die gazäischen magister, deren treiben wir bis c. 550 verfolgen können. sind die letzten coφιcταί nach alter art. - Nicht unerwähnt lassen möchte ref. noch einige treffliche einzelheiten, obgleich sie mit der classischen philologie nichts zu thun haben: die feinen bemerkungen znr klärung des psychologischen rätsels, welches Mohammed darbietet (II 760 f.), die ausführungen über den namen China und die handelswege zu wasser und zn lande, durch welche China mit dem westen verbunden war (III 593 ff.); endlich G.s antipathie gegen das 'zukunftslose' volk der Neugriechen (V 436), welche wohl znsammenbängt mit seiner ansicht, dasz die slawische durchsetzung der griechischen nation sehr tief und weit (anch über die inseln) gegangen sei (V 433 f.).

Auch die sprachwissenschaft geht in den werken des mannes, welcher auch seinerseits der von ihm (III 224) citierten forderung des Plinianischen Domitius Piso genügte: thesauros oportet esse, non libros, nicht leer ans. sie wird dankbar sein für die notiz über völlig fin gierte sprachen orientalischer schwindellitteratur (II 694), für die andentungen, was man aus armenischer transscription griechischer eigennamen für die aussprache des griechis chen schlieszen könne (I 441 f.), wie vorsichtig man aber anch in solchen schlüssen sein müsse (I 484 f.) - Kaum beachtet ist, dasz die renaissance-Ias, deren lebensdauer man gewöhnlich nicht über das zweite ih. nach Ch. hinaus erstreckt, noch in Eusebios, dem unter Diocletian lebenden historiker, einen vertreter gefunden hat (V 563). - Wertvoll sind auch die stoffsamlungen zum nachweis der formen Μήδεια für Μηδία, Cύριοι für Cύροι IV 520 ff. 563. — In einigen kleinigkeiten nur hat G. geirrt: wc ότι (IV 411) kommt doch nicht blosz zur superlativverstärkung vor. sondern ist (ähnlich wie olov wc) ein auch anderweit, = einfachem ött oder üc, verwendeter pleonasmus der späten sprache (Bast 2n Schäfers Greg. Cor. s. 52; proleg. Aristid, t. III s. 741, 1 Ddf.; schol. Thuc. I 139, 2; vielleicht schon Xen. Hell. VI 5, 13; vgl. ως ἐπεί VI 4, 37), der von G. (IV 502 f.) bestrittene gebrauch von ψφέλεια = praeda bei Iosephos ist jetzt belegt von Diese proben aus den schätzen, welche in dieser samlung niedergelegt sind, wollte ref. den fachgenossen zeigen und sie damit ermuntern: ἀλλ' ἐςιὸἐςθε.

Mit auszerordentlicher sachkenntnis, hingebendem fleisz und siebern takt hat der "B. Franz Bhl gesammelt, ausgewählt, orientierende bemerkungen beigefügt, durch ausgezeichnete indiese die fülle wichtiger einzelbeiten beepene nugsänglich gemacht und den alles dieses und die schöne biographie, welche die einleitung zum der Villet, seinem grossen leiber das würdigste denkmal erführt.

Der druck ist sorgfällig überwacht worden; nur sellen hat refiber in citaten bemerkt: 18 9z. 7 is statt 32 zu lesen 33; III 334 z. 4 v. u. XI statt XII; III 571 z. 7 v. u. 337 statt 537, ein fehler der sich im register s. 674 wiederbolt; in griechischem text ist einiges störende stehen geblieben: III 462 anm. kriftyngen statt einiges störende stehen geblieben: III 462 anm. kriftyngen statt einiges störende stehen geblieben: III 462 anm. kriftyngen statt einiges störende stehen geblieben: III 462 anm. kriftyngen statt der special statt felgens; IV 335 z. 13 barrejon statt ber, v. 14 drüctyote statt drügten; IV 368, 4 blum statt blery, 14 drüctyote statt drügten; IV 368, 4 blum statt blery, v. 1903, 13 possunt statt possint, and das manuserity gebt zurück das verseber Typbon II 390 fl. 307 statt Typbons und der nicht gaas richtig citierte vers IV 220, welcher lautet: obdec tofspour tordru pungviet rüfkac.

TÜBINGEN. WILHELM SORMID.

#### 14.

## ZUR ETYMOLOGIE EINIGER GRIECHISCHER GÖTTER-NAMEN.

#### 1. RHEA UND KRONOS.

So gewis Kronos und Rhea keine rein griechischen gottheiten sind und manche vorstellungen und gehräuche in ihrem cult auf fremdländischen ursprung hinweisen, so wenig darf man darum eine herleitung ihrer namen aus dem griechischen für verfehlt halten. es wird auch hier nicht die rede sein 'von einer inmitten eines kosmopolitischen nehels bewerkstelligten verpflanzung' fremder gottheiten 'an eine leere stelle des griechischen glaubens', sondern von beeinflussung und nmbildung nrsprünglich griechischer göttergestalten durch auswärtige, besonders phrygische und semitische. Eng mit einander verhunden nehmen Kronos und Rhea ihre

wohlgesicherte stelle unter den griechischen Titanen ein, ienem ältern, mehr riesischen göttergeschlecht, dessen verehrung der der reinern gestalten des Olymp ebenso vorausgegangen sein musz¹, wie in der germanischen mythologie der glaube an die riesen und dämonen dem götterglauben: und die sagen von dem kampfe gegen die Titanen spiegeln auch die allmähliche überwindung dieser ältern götter durch lichtere vorstellungen wieder, hei Homer finden sich formelhafte wendingen wie Κρόνου παις άγκυλομήτεω, Δία Κρονίωνα, Διὶ Κρονίωνι uä.; Rhea erscheint ebenfalls hei Homer Ο 187 τρεῖς τάρ τ' ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοί, οθς τέκετο 'Ρέα sowie in dem namen des ionischen meeres als 'Ρέας κόλπος' (vgl. Aisch. Prom, 837 πρός μέγαν κόλπον 'Ρέας), dem der scholiast die bezeichnung Kooviny αλα an die seite stellt, an allen diesen stellen treten uns Koovoc und Pea als alt überkommene griechische wörter entgegen, und was von fremden vorstellungen sich an diese namen geheftet hat, gehört einer spätern zeit an.

durch diese annahme wird natürlich nicht ausgeschlossen, dasz einzelne der Titanen wie Epimethens späte abstractionen sind. ein merkwürdiger irrtum ist mit diesen worten Vanicek in seinem etym. wörterhuche s. 1211 begegnet, da er 'Pέας κόλπος als zwei nominative anffaszt und 'Péac mit einem bitbynischen flusse 'Péβac (β == F) znsammenstellt. dasz aber hei Aischylos πρὸς μέγαν κόλπον 'Pέας steht, entgieng ihm. selhst der mythos vom verschlingen der kinder des Kronos und der Rhea brancht nicht erst nach phönikischem muster gebildet an sein. sebr heachtenswert sind in dieser beziehung die ausführnngen von Elard Hugo Meyer indogerm, mythen II s. 505: 'dadurch, dass der zornige vater Kronos kinder and steine verschlingt aud wieder ansspeit, wird er wohl noch kein semitischer dämon. gerade gewittervorstellnngen haben anch hei den Indogermanen ähnliche rohe hilder erzengt, der donner wird Rig Veda 10, 92, 8 mit dem anfstoszen des

Robert verweielte daher wohl zu früh an der erklärung des annens Péa, wenn er die zusammenstellung der dentungsversuche auf s. 638 der Prellerschen myth. anm. 1 mit den worten schliest: "vielleicht ist das wort überhaupt nicht grüchsieb." freilich was die alten über das Erupuv von Péa lehrten, wird uns heute nicht hefriedigen. die deutung 'urqueile, auss welcher alles fliest und geflossen ist von féu ist zu abstract', die herleitung von Épa erde (vgl. Epa£e), woraus "Péa durch metathesis entstanden sein soll, willkuflich, weil sprachwissenschaftlich nicht begründet, und dasselhe gilt von der stafenfolge yéa öta þéa, die wir bei Preller ao. finden: denn wenn in lat. merdiés d au r dissimiliert wird und kapúketov als caduceus oder caduceum erscheint, ist dieser lautwandel noch nicht fürs griechische bewiesen. lehrreich belibt die etymologie épa — þéa böchstens insofern, als sie einen rückschluss and das ursprüngliche wesen der 'Péa als der erdgöttin rullsat.

Auch könnte man der alten ableitung Rheas von bew insofern eine neue seite abgewinnen, als man 'Péa als knrz- und kosenamen für einen mit stamm oc- zusammengesetzten vollnamen ansieht. solcher zusammensetzungen gab es ja nicht blosz zur bezeichnung von menschen, s. Fick-Bechtel griech. personennamen ' (Göttingen 1894) s. 248, wo Καλλίρροος Μναςιρόα und Χείμαρος für ΧειμάpoFoc angeführt werden; anch unter den mythischen namen findet sich eine Καλλιρ(ρ)όη, tochter des Okeanos, eine 'Ωκυρόη, ebenfalls tochter des 'Ωκεανός, wie zugleich mehrere nymphen heiszen: und die Okeanine 'Augupu' (Hes. theog. 360) deutet Fick auch als zweistämmigen kosenamen, etwa für 'Αμφιρόη, und es würde sich 'Péα zu ienen drei Okeaninen als eine vierte gesellen, die aber von der dichtenden phantasie mehr individualität und ausgestaltung erhalten hätte und zu gröszerer bedentung erhöht wäre: wobei es dann sehr wohl in betracht kommt, dasz nach Platon Timaios 40° Rhea und Kronos die kinder des Okeanos und der Tethys genannt werden (Γής τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες 'Ωκεανός τε καὶ Τηθὺς ἐγενέςθην, τούτων δὲ Φόρκυς Κρόνος τε καὶ 'Ρέα καὶ ὅςοι μετὰ τούτων). nun sind aber nach Fick-Bechtel thatsächlich zwei solche einstämmige kosenamen von der wurzel be- erhalten, einmal Poioc führer der Phokier aus Ambrysos und zweitens 'Poiú, die als geliebte des Apollon und anderseits als tochter des Skamandros and mutter des Tithonos wieder mitten in die mythologie zurückführt, durchmustern wir die übrigen weihlichen kosenamen bei Fick-Bechtel, so finden wir nicht blosz solche auf -ώ wie Παναρμώ, "Επαινώ, sondern na. auch solche auf -α wie 'Αμφίκα 'Αγάθα, von denen der

magens verglicheu, und Juppiter heiszt nimbos stammasque vomens bei Silius Ital. XIX 471. da uuu der blitz als stein wie als kind aufgesaszt wird, so läge jeues beginnen des Kronos durchaus nicht auszerhalb des kreises antiker naturanschauung' usw.

<sup>4</sup> die zusammenstellung der Péa mit der Inno Fluonia bei Hermann Orphica s. 568 ist eine nur äuszerliche.

letztere das zweite element des vollnamens, etwa Παςαγάθη, nnverändert wiedergibt, einer verwechslung mit dem entsprechenden adjectiv ἀγαθή wird dabei durch die andere betonung vorgebeugt. in andern fällen fübrt die wabl des suffixes eine unterscheidung herbei, zb. bei Εύδαιμος neben εὐδαίμων, s. Fick ao. s. 22 f. sollte bei den auf -pooc, -pon ausgebenden namen die stammabstufung mit zur differenzierung von nomen proprium und appellativum benutzt sein? freilich würde bei einfacher loslösung des zweiten compositionsgliedes, zb. bei 'Ωκυρόη die eigentümliche betonung allein schon zur unterscheidung eines kosenamens Pon von dem appell. ἡ ροή genügt haben, bedenken wir aber, dasz neben den zusammensetzungen auf -ροη von alters ber solche mit dem vocal ε gegangen sein werden, wie sich ia deren eine zb. in eupenc (s. Homer Z 508 und Ξ 433 έυρρεῖος ποταμοῖο) erhalten bat, so werden wir die bevorzugung einer form 'Pén oder 'Pein vor der mit o sehr wohl begreifen können: man vgl. auch 'Péη und 'Ωκυρόη in bezng auf die stellung der silben mit πένθος πεπόνθαμεν. indessen würde bei solcber dentung der name Rhea wenig charakteristisch für jene gewaltige, durch fruchtbarkeit ausgezeichnete, sagen wir erdgöttin sein, die wie eine riesin aus ältern zeiten des griechischen glaubens in die bellenische welt sich binübergerettet zu baben scheint. nnd wenn es gelänge eine mehr das wesen dieser gottheit treffende etvmologie zu finden, müsten wir derselben den vorzug geben. in das richtige fahrwasser lenkte meiner meinung nach bereits OCrusius ein, der in seinen beiträgen zur griech, mytb, und religionsgesch. (Leinzig 1886) s. 26 anm. die beiläufige bemerkung macht 'dasz Pein offenbar nichts anderes ist als μήτης όρείη, entweder mit wegfall des anlautenden vocals, wie er in spätern namenbildungen oft genug nachweisbar ist, oder direct aus der synkopierten form der wz. var.' welobe der beiden angedeuteten möglichkeiten die zutreffende ist, soll die folgende erklärung des wortes ergeben.

Unter den namen, mit denen in der germanischen mythologie jene ältern göttergeschlechter bezeichnet zu werden pflegten, findet sicb vor allen das anord. risi (schwaches masc.), abd. risi (starkes) and riso (schwaches masc.), woraus unser riese entstand, aus dem as. aber gebört dazu das adj. sorisilic mit anlautendem so. einem danach anzusetzenden fem. wrisig entspricht griech. Pein - Fpeig ebenso wie etwa dem got. ganisan abd. ganësan das griech. νέομαι, indem das c zwischen den vocalen ansfallen muste. die form 'Pέα aber kann auf ein ursprüngliches Fpéc-a vgl. Oup-a zurückgeführt werden, falls man es nicht vorzieht spätern ausfall des 1 anzunebmen, so dasz 'Ρέα aus 'Ρεία entstanden wäre wie 'Αθηνάα = 'Αθηνά aus 'Αθηγαία.' freilich bat Fröhde in Bezzenbergers bei-

<sup>5</sup> das umstrittene Peia müste man wie ακρίβεια = ακριβετια auffassen. vgl. jedoch KFJohansson in KZ. 1890 s. 405, der nach Benfeys und Potts vorgang 'Pela = eupela setzt.

tragen I s. 250 f. das germanische thema seris- in den griechischen wörtern βριήπυος βριαρός Βριάρεως βριςάρματος und des weitern in Boiceúc Boicníc wiedererkennen wollen, deren 8 das ursprüngliche F vertrete. aber in hetreff jener worte gilt wohl heute noch, was GCurtius in seinen grundzügen' s. 521 hei hesprechung von όβοιμος urteilt, dasz sich nemlich βοιαρός βρίθω βριμός βρίμη ua. schwerlich von einander trennen lassen: und diese letztern auf ein thema mit c zurückzuführen dürfte nicht leicht sein. höchstens βρίθω könnte aus βριςθω entstanden sein wie κρίθή aus κριςθη (Prellwitz etym. wörterhuch der griech, spr. 1892). denkbar wäre thrigens auch, dasz jenes germanische thema wris- im griech. eine zwiefache entwicklung genommen habe: éinmal zu ρες- nnd anderseits zu Boc-; m. vgl. wegen des anlauts etwa biza mit äol. βρίζα. dann könnte man auch die thrakische stadt Βρέα hierherziehen, die nach einem heiligtum der Rhea genannt sein mag, wie 'Αθήναι nach der göttin 'Αθήνη, Δωδώνη nach Zeus hzw. Dione, Priapos nach dem gleichnamigen gotte, dasz das voransgesetzte thema vres- identisch mit vers- 'erhehen', wozu Fick vergl. wh.4 s. 132 skr. varsman 'höhe', varsfyas 'höher', lat. verruca 'eigentlich erhöhung', auch griech, biov stellt, ist wahrscheinlich. die verschiedene stellung des r kann durch tpew gegenüber lat. terreo helegt werden.

Greifen wir nun auf die Crusiussche hemerkung zurück, so läszt. sich leicht eine hrücke zwischen den beiden ansichten schlagen. nach den neuern untersuchungen liegt nemlich auch oooc von jener gruppe von wörtern mit der grundbedeutung 'erheben' nicht weit ah, man erklärt es als Fópoc offooc aus einer wz. ver- 'erheben', die im griech, άfείρω deutlich erkennhar ist und deren verwandtschaft mit dem obigen thema vers- nicht abgewiesen werden kann (s. Prellwitz udw.). hesonders wenn wir uns auf opoc beschränken, leuchtet dessen unmittelhare zusammengehörigkeit mit wz. eresvers- ein: denn das nominalthema des griech. wortes musz in seiner ursprünglichen gestalt ebenfalls vres- gelautet haben, nicht also von ahfall des anlautenden vocals und nicht von späterer namenhildung werden wir nunmehr reden dürfen, sondern Péa direct auf die indogerm. wz. eres- zurückführen müssen. Rhea erscheint uns demnach als eine ursprünglich griechische, aus dem indogermanischen glanhen herühergenommene naturgöttin, deren hohes alter durch die verwandtschaft mit den germ, riesen hewiesen wird. die μεγάλη θεά ist auch ihrem hauptnamen nach eine gewaltige, weit über irdisches masz 'sich erhehende', die 'in der geheimnisvollen zurückgezogenheit des waldgehirges thronende gehirgsgöttin', eine eigentliche erd- und herg-'riesin'. und so wie die Germanen (s. bes. Edda Vafbrudnismal 21) die herge als die geheine, die see als das blut, die wolken als das gehirn, den himmel als die hirnschale eines nralten riesen angesehen haben (eine vorstellung die auch ans dem indischen nachgewiesen wird), so wurde ein meerhusen hei Griechenland 'hnsen der riesin' 'Ρέας κόλπος genannt, als jene grundbedeutung des namens 'Péa allmählich verhlaszt war, wurde derselbe durch den jüngern beinamen opeia gewissermaszen aufgefrischt. anderseits verschmolz hei weiterer entwicklung des glanbens mit der riesin Rhea die asiatische Κυβήβη, deren orgiastische verehrung auf die griechische gottheit übertragen wurde.

Bemerken möchte ich noch, dasz auch der andere germanische namen der riesen anord. Jurs, ahd. durs (starkes masc.), insofern derselbe richtig als 'durstig, trinklnstig' gedeutet wird, hei den antiken völkern nachgewiesen werden kann, nicht etwa in Ποςειδάων, das man früher mit πο 'trinken' in zusammenhang brachte - denn die dialektische form Ποςοιδάων (s. auszer Ficks wörterbuch Prellwitz in Bezzenbergers beiträgen IX 331) führt auf einen stamm oid 'schwellen' (mit den abstufungen eid und id), der mit ποτί znsammengesetzt ist -: aber die römische erdgöttin heiszt auszer Tellus ja auch Terra, und das hedeutet die 'dürre, dürstende' von demselben stamme ters- 'dürsten' (Fick ao. s. 61), der in τερcaíve toaciá, lat. torreo tostus testa, got. ga paírsan 'verdorren', baursjan 'dürsten', ahd. durri steckt. so steht der griechischen 'riesin' die romische 'Thursin' gegenüber.

Eine zusammenstellung der bisher versuchten etymologien von Koóvoc hat Mayer (s. abschnitt XI seines artikels Kronos im Roscherschen lexikon) gegehen, der dahei ehenfalls zu dem skeptischen schluszsatz kommt 'dasz Kronos wahrscheinlich ehenso wenig wie Morgos und Arkisios aus dem griechischen zu erklären sei? (s. 1548). und doch steht dem griech. θρόνος und θρανίον 'stühlchen' die genaue parallele Κρόνος und κρανίον (der scheitel, die hirnschale) gegenüher. und sowie die erstern worte anf dher- 'halten, festmachen' zurückgeführt werden, müsten Kpóvoc und kpaviov auf eine wz. ker- zurückgehen. wenn sich nun im ved. caru m. 'kessel, topf', im anord. hverr m. 'kessel', im lat. curvus, des weitern im got, hvairnei f. 'hirnschädel' eine solche wz. ker- mit der grundbedeutung 'wölben, drehen' findet (s. Fick ac. s. 24 und Prellwitz s. 162), sollte es da zu gewagt sein Koovoc als das 'gewölbe' des himmels zu erklären? natürlich spielt auch hier wieder die anthropomorphische anschauung früherer culturstnfen mit, der die wölbnng des himmels der hirnschale eines riesen, einem koaylov im groszen vergleichbar dünkte. die nächste verwandtschaft hat Kpóvoc so mit Koĵoc (vgl. koĵkoc und coelum), mit dem er ja auch hrüderlich vereint in der reihe der Titanen erscheint,

#### 2. PRIAPOS.

Auch Priapos gehört zu den gottheiten, deren namen man aus dem semitischen hat ableiten wollen. HLewy wenigstens in seinen mythologischen heiträgen in diesen jahrh. 1892 s. 190 f. sieht in dem 'hesonders am Hellespont und an der Propontis verehrten' gotte hebr. Pri-japha, das 'die frucht ist schon' dh. 'der spender schöner frucht' bedeute nnd dem heiwort des Dionysos εὔκαρπος entspreche. oh diese deutning lautlich herechtigt ist, entzieht sich meiner beurteilung; nötig erscheint mir die zuflucht zu dem hebräischen keineswegs, nur musz man sich nicht durch die etymologien der alten irreleiten lassen, die aus Priapus oder Priepus einen βοιήπυος oder einen προ-ιέμενος (τὸ ςπέρμα) heranslasen oder heraushörten; auch nicht die versuche mit dem verhum περάω erneuern; denn ebenso wenig wie die alte interpretation 'der durchstoszende' (s. Pape-Benseler eigennamen ndw.), kann die neuere von Crusius ao. s. 25 'der meerdurchwandler' hefriedigen, so hemerkenswert anch die für Crusius maszgehenden beziehungen des gottes zu schiffahrt und fischfang sind. ich möchte wieder von einem deutschen stamme ausgehen, der name der germanischen göttin Frigg ahd. Friia gebt bekanntlich anf einen stamm priy-liebe erweisen' zurück, der im skr. priyā 'geliebte', prayas 'liebe, gunst', got. fri(j)a fva, f. 'liehe', frijon 'lieben, liehevoll behandeln', endlich dem nhd. freund, einem participium zu dem letztgenannten verbum, wiederkebrt. aus dem griech, stellte man πράος 'sanft' nehen πραύς und πραύνω 'besänftigen' hieber (GCurtins grundzüge 's. 283), das eine vocalsteigerung zeigt und sich zn πριj ebenso verhält, wie alθ- in alθος, alθω, alθήρ zu wz. idh. die ungesteigerte form πριί nun scheint mir in dem namen des gottes Πρίαπος vorznliegen, indem wieder das j zwischen den beiden vocalen ausfiel. der 'sohn der Aphrodite' kann nicht hesser als nach der liebe henannt sein; es wird sich nur fragen, was in dem zweiten teile des wortes steckt, an die prap, ἀπό zu denken, die in ἡμεδαπός άλλοδαπός ua. am schlnsse von compositis erscheint, ist unmöglich: man würde dann Ποιάδαπος erwarten müssen, und selbst ein Ποιάαπος ergshe wohl Πρίαπος, aber nicht Πρίηπος, geschweige denn Πρίεπος (Eustathios zu H 459). dagegen lassen sich die verschiedenen formen des namens (s. über dieselben Meineke zu Theokr. 1, 21) vereinigen, wenn man auf ήπιος 'mild, sanft, gunstig', Διόνυςος θεός άνθρώποιςιν ήπιώτατος (Eur. Bakchai 851), ήπια φάρμακα (Hom.) 'lindernde heilmittel', ἡπιόω τῷ ϲώματι 'fuble linderung', ἡπιάω 'lindern, hesänftigen', 'Ηπιόδωρος beiname des Askle pios (Orph. hv. 67, 3), aber auch der Kypris (s. schol. zu Eur. Or. 249). 'Hπιόνη gattin des Asklepios in Epidauros ua. zurückgreift. denn Πριjα-ηπος oder Πριjα-επος gebildet wie τιμα-ορος (vgl. dial. θυρα-Εωρός), giht contrahiert Πρίαπος, wie τιμάεται od. τιμάηται, ιάηται τιμάται, ιάται, άέλιος dor. άλιος, während Πρί-ηπος eine zusammensetzung wie Tiu-goyoc Tiu-nvwo Tiu-noevnc oder anderseits die dorische contraction von Πρια-ηπος (wie όρη aus όραη) darstellt; endlich die von Eustathios zn H 459 angeführte form Πρίεπος entbehrt der dehnung in der wortnaht ebenso wie etwa 'Επέραςτος nehen 'Επήραςτος.

<sup>\*</sup> noch näher hätte ihrem standpunkte npo-idntw gelegen.

Aus den genannten beiden stämmen hervorwachsend kann Πρίαπος 'liebe stillend, die geliebte besänftigend, der liebevollgütige, freundlich-bolde, gnädige' übersetzt werden, je nachdem man die animalische oder vegetative befruchtung, den Uppigen liebesgennsz oder den üppigen segen in feld and flur, in gärten und weinbergen bervorkehrt. der 'gute kamerad' des Dionysos oder nach andern sein sohn (s. Preller-Robert s. 388 und 712 f.) ist gleich diesem ein ήπιώτατος θεός, und Πρίαπος erscheint ungefähr in demselben sinne gebraucht wie der menschenname Eυήπιος: der vom sinnlichen natnrtrieb beherschte 'Ιθύφαλλος aber heiszt 'der freiende, (freundliche) Instspender', der gedeiben bringende Túywy (Diod. IV 6) endlich der 'gnädige' segenspender. ja anch die nantische seite des gottes, der an bafen und küsten verebrt wurde, 'die fischer und kanfleute auf ibren fabrten geleitete und seinen schützlingen san ften fahrwind sandte' (Crusius ac. s. 25), erklärt sich ans der allgemeinen benennung 'der besänftigende freund', und wir brauchen nicht, wie Crusius es wollte, an -nπo, -απο wasser, zb. in Μεςςαπία und Αἴςηπος zu denken. ob andere mit Hot- anfangende wörter wie Hothyn auf denselben stamm wie Πρίαπος zurückgeben, lasse ich dahingestellt; ebenso erscheint auch eine engere begrenzung des vieldeutigen namens ie nach den cultorten - denn natürlich wird der gott von Lampsakos oder Kyzikos gegenüber dem von Phlius seine besonderheiten baben - für unsern zweck nnnötig.

# 3. HEPHAISTOS.

Durchsichtiger in seiner ursprünglichen naturbedeutung als irgend einer der griechischen banptgötter ist Hepbaistos, der binkende fenergott, nnd doch hat sein name den etymologen besondere schwierigkeit bereitet. glaubte doch noch LvScbröder in dem ersten befte seiner 'griechischen götter und beroen' (Apbrodite, Eros und Hepbaistos, Berlin 1887) nicht anders als auf folgendem umwege zu einer dentnng des Hepbaistos gelangen zu können. er stellt die Aphrodite, die keineswegs erst von den semitischen völkern in die hellenische welt eingedrungen sei, mit den indischen Apsaras znsammen, den 'in dem luftranm schwebenden wolkenfrauen, die so ansgezeichnet seien durch ibre verfübrerisch reizende schönheit und ihre grosze neigung zum genusz der sinnlichen liebe'. von diesen aber seien nnzertrennlich die Gandharven, 'jene balbtierischen gesellen, die als Priapische unbolde die weiber heimsuchen und deren hervorstechender charakterzng seit der ältesten zeit die liebe zu den weibern ist', werden doch die Apsaras geradezu die franen der Gandbarven genannt. da nnn die griechische Apsaras-Apbrodite die fran des Hepbaistos ist, so schlieszt Schröder, müsse auch

<sup>1</sup> hiefür vgl. bes. das von Schade altd, wörterbuch It s. 225 angeführte serb. prijati 'gedeihen, gut anschlagen'.

dieser ein Gandharve sein, eine weitere hestätigung für die Gandharvennatur des H. findet er dann in der sage von der geburt des Erichthonios und in der zugehörigkeit des feuergottes zu dem Dionvsischen thiasos, und er erklärt darum "Hoguctoc als einen superlativ eines adi. \*igmayuc, das 'zeugungslustig' hedeute nnd eine ableitung von dem im skr. erhaltenen subst. yabha 'fututio' sei. endlich werden noch die sagen von Völundr-Wieland, dem deutschen Hephaistos, už. zur ergänzung und bestätigung berangezogen.

Selbst wer durch mythenvergleichende studien an die überraschenden wandlungen gewöhnt ist, die einfache naturdämonen in ihrer spätern entwicklung erfahren, wird von obiger deutung nicht befriedigt sein. nicht gerade, weil ihre voraussetzung, die vergleichung der Aphrodite mit den Apsaras, unglauhlich sei. treffend hat ja schon EHMeyer in seinen indogerm, mythen I s. 185 die Apsaras und die Nereiden, die νύμφαι άλιαι oder πελάγιαι, zusammengestellt, die beide nrsprünglich wasser- und wolkenfranen seien und sich 'anf ein haar' glichen; und es würde Aphrodite in ihrer preprünglichen, durch fremde einflüsse noch nicht veränderten gestalt vielleicht als eine 'schärfer charakterisierte' Nereide (im weitesten sinne des wortes) gelten können, bedenklicher schon ist, dasz bei Homer C 382 f. nicht Aphrodite, sondern Charis, an andern stellen Aglaia und Thaleia als gemahlinnen des Hephaistos genannt werden; aber vor allem findet bei Schröders erklärung (von dem merkwürdig gebrauchten musz ganz abgesehen) die zweifellos feststehende beziehung des Hephaistos zum feuer sowie seine kunstfertigkeit nicht genügende berücksichtigung. bei den Gandharven finden sich verwandte züge nur spärlich, viel mehr bei den indischen Ribhus, die wegen ihrer schmiedekunst mit recht mit den deutschen Elben verglichen werden; und Schröder sieht sich denn auch genötigt eine grosze gruppe von wind- nnd wetterdämonen anzunehmen, zu der nrsprünglich die Gandharven, Ribhus und Maruts gehörten und die sich erst später auf verschiedene art differenziert hat. diese in ihrer allgemeinheit wenig anfechtbare, aber auch wenig nutzhare annahme rückt jedenfalls die vermutning, dasz Hephaistos, ein solcher Rbhn-Gandharve, gerade von einer eigenschaft der Gandharven' seinen namen hahen solle, wenig näher, endlich ist Schröders etymologie, die vom mythologischen standpunkte so künst-

<sup>\*</sup> noch nawahrscheinlicher wird die Schrödersche etymologie, wenn die Gandharven wirklich den griechischen Keytgupot entsprächen, ein vergleich der bekanntlich von EHMeyer indog, mythen I wieder anfgenommen ist, die gleichsetzung der namen mittels metathesis und volksetymologie erscheint freilich recht künstlich, sollte vielleicht in dem KEYT- eine nebenform von exatóv stecken, die sich zu diesem verhalt wie πένθος zu έπαθον? dann würden die Kentauren, nach Mannhardt sturmdamonen, die 'hundertatmigen' heiszen, und Boceaccio oder seine quelle ware mit einer der geneal, s. 146 (Venetia 1627) angeführten etymologien doch anf dem richtigen wege gewesen. s. EHMeyer in Gött, gel. anz, 1888 s. 145. auch Fick stellt Kévr-aupoc zn stamm aopa ao. s. 448.

lich und gezwungen erscheint, auch vom rein sprachlichen gesichtsnunkte aus nicht unbedenklich; s. DLZ. IX (1888) s. 1708, und so hat dieselhe denn auch wenig anklang gefunden: vgl. vor allem EHMeyers ansführliche, so recht ans dem vollen schöpfende recension in Gött, gel, anz. 1888 I s. 148 ff.

Fick in seiner inzwischen erschienenen skizze über die griechischen götternamen (ao. s. 440) heht aus der zahl der ältern etymologien (s. Roschers lexikon) die von Bezzenberger heitr. II s. 155 hervor, der an lit. gaistas 'schein' erinnert, dem einerseits das ags. aast und nhd. geist, anderseits ein griech. paictoc entspräche (vgl. das griech. adj. paióc 'dämmerig, zwischen licht und dunkel schwankend'). das η hzw. α des anlants aber dentet B. als ein nrsprüngliches cfa (suo), so dasz wir auf die grundhedeutung 'der eignen glanz hahende' geführt werden, die freilich einer naiven anschauung wenig zu entsprechen scheint, das von B. selbst aufgeworfene hedenken. dasz das vorausgesetzte F sich schon hei Homer nicht mehr nachweisen lasse, beseitigt Fick, indem er a als dehnung von a- 'mit' versteht, doch anch der so gewonnene hegriff 'mitleuchtend' will nicht recht passen, und so stellt anch Fick eine andere erklärung des a (n) daneben: 'Amaictoc sei zur vermeidung eines unbequemen gleichklangs aus Αφάφαιςτος vereinfacht, wie άψόρροος aus άψορρόροος, Δαμένης aus Δαμομένης, Έλλάνικος aus Έλλανόνικος, Ποςείδωρος aus Ποςειδόδωρος us. anf diese weise kommt Fick der etymologie der alten wieder nahe, welche den feuergott άπὸ τού ήφθαι erklärten: denn zn dem verhnm άπτω nnd dem sol. άφατον (s. Hoffmann gr. dial. II 232) stellt auch Fick jencs 'Αφά-φαιςτος.

Man kann aher auch auf einem andern wege auf die alte erklärung zurückgehen, und diesen möchte ich im folgenden den leser führen. es giht eine wz. vabh, die im griech. bon booc 'gewehe', ύφάω ὑφαίνω 'wehen', im skr. úrnavábhis 'spinne = wollenweher' und im ahd. weban wepan, anord. vafra 'sich hin und her hewegen', mhd. waberen ua. enthalten ist. das griech. up- erklart sich aus Faφ- ehenso wie etwa υπνος aus (\*) cFaπνος - skr. svapnas; dasz aher auch im griech, der preprüngliche vocal sich erhalten hat, dafür giht ὑφήφαςμαι einen heweis, das Snidas zu ὑφαίνω stellt. derselhe stamm nnn findet sich zusammengesetzt mit logi in anord. vafrlogi, einem schwachen masculinum, das die nastät hin und her flackernde flamme, die 'wahernde lohe' bedeutet, wie denn anch in dem ahd, wegan der begriff der leichten, schwankenden bewegung nachzuweisen ist. ahnlich auch vafreu bi, m. - 'ignis mobilis' in der jüngern Edda I 300; schwieriger ist der 'rätselstarke' riese Vaf brudnir der altern Edda, auf dieselbe wz. vabh kann nnser "Hoaictoc zurückgeführt werden; in -aictoc steckt der stamm aie 'brennen', der im lat. aestus, griech. alooc alow usw. enthalten ist; "Hogictoc - Fagaictoc ware demnach die 'wahernde lohe', die auf und ah wallende glut.

Es passt dieser name gut für einen gott, dessen hinken 'schon die alten aus der schwahrenden, wankenden natur des stette flacer, den feuers zu erklären' versuchten, und er stimmt auch zu dem wesen seiner germanischen gegenblider Wieland und Lött, die die geister der waberlohe, dh. des wetterleuchtens erklärt werden, die ligt und seblaubeit, welche den griechtichen und germanische met desgleichen flührt das lat. zogfen, das denselbes atamm enthält, die list und seblaubeit, welche den griechtichen und germanischem feuergeistern geien ist. endlich kann auch das griech fürtreut seinen verwandten dopf, Eol. doptrov na. zu derselben wurzel gezogen werden.

Man hat bisher απτειν 'anzünden' aus απτειν 'anknüpfen. heften' meist auf einen und denselben stamm ap, der in dem lat. apisci aptus uä. steckt, zurückführen wollen, wobei man zwar die unregelmäszige aspiration des anlauts durch beispiele wie ἵππος equus, ικω ico belegen konnte, aber das φ in άφή und άφάω unerklärt liesz. über die verschiedenheit der bedeutung hinwegzngehen verführte wohl das deutsche 'anstecken', das die specielle bedentung 'feuer anstecken, anzünden' gewinnt, aber während im deutschen sich die allmähliche verengerung des begriffs gewissermaszen vor unsern augen vollzieht to, tritt das griech. απτειν gleich bei Homer in der bedeutung 'flimmern' uns entgegen in der bekannten Odvssee-stelle 1 378, wo Odysseus die blendung Polyphems erzählend sagt: άλλ' ὅτε δὴ τάχ' ὁ μόχλος ἐλάινος ἐν πυρὶ μέλλεν | άψεςθαι χλωρός περ έών, διεφαίνετο δ' αίνῶς, | καὶ τότ' έγων usw. ich meine, hier ist von einem anpassen, anheften so wenig die rede, dasz man denen recht geben musz, die die stelle unabhängig vom verbum απτειν 'heften' erklärten. nur hätte man nicht wie Christ grundzüge der griech, lautlehre s. 120 vapajami 'ich mache dörren', sondern eben unser vabh zu grunde legen sollen: mit der flackernden φλόξ 'Ηφαίςτοιο und dem wabernden schein des wetterleuchtens hat der anssammende baumstamm jedenfalls mehr äbnlichkeit als mit den unbestimmten vorstellungen der berührung und erlangung.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> anch 'Αφαρεύς, der vater des luchsängigen Lynkens und des 'blickenden' Idas, kann mit unserer wurzel in besiehung gesetzt werden, indem man 'Ao-apeuc abtrennt und in dem zweiten teil ein abnliches suffix wie in Τυνδάρεως Βριάρεως (Et. M. Βριαρεύς) sieht, beachte solche beispiele wie: als man daz viir darane stach; wenn ir die stad eingenomen habt, so steekt sie an mit fewer; und eileten und steckten sie mit fewer an; so wil ieh ein fewer unter ihren thoren anstecken; ich wil die hewser der gotter mit fewer anstecken and andere heispiele ans Luther gegenüber den folgenden: wird nun ein grüner wald hier oben angestekt; komt, baut mir tempel auf, steckt saftgn weihraueh an. nach der heispielsamlung bei Grimm, der die ohigen stellen entnommen sind, wird die erganzung durch das suhst, feuer, sei es unn als accusativ oder als dativ mit der prap. mit, in späterer zeit immer seltener. ähnlich der ersten gruppe von beispielen scheint Aisch. Agam, 295 γραίας έρείκης θωμόν ἄψαντες πυρί. Eur. Or. 1552 passt die hedentung 'heranlegen' (ἄπτουςι πεύκας ψε πυρώςοντες δόμους).

An die Homerstelle schlieszt sich dann amatov (Etym. M. 440. 26 οἱ δὲ Αἰολεῖς ἄφατον αὐτό [sc. τὸ πῦρ] λέγουςιν) mit leichtigkeit an, indem die Aioler eben das fener als das wabernde. flackernde bezeichneten: und wenn man weiter hedenkt, dasz der im lat, texere erhaltene stamm 'weben' allgemeine hezeichnung für jegliche hantierung, für die verschiedensten handwerke ist (vgl. τέκτων, τέχνη, ahd. dehsa 'beil, hacke', mhd. dehsen 'den flachs schwingen'), so wird man ähnliches auch von dem stamm up - vabh annehmen köunen, uud es erklärt sich dann anch das Homerische άγκύλα τόξ' άφόωντα Z 322, mag man es nnn mit 'glättend' (Voss) oder 'znrichtend' oder sonst wie übersetzen. wird doch τόξον selher zu jener wz. tex- gestellt.11 schwieriger ist das Herod. ἄφαςον αὐτοῦ τὰ ώτα ΙΙΙ 69: aber wieder ἄπτοα, άπτοίον 'docht der lampe' stellt sich uns als 'gewebe' dar, womit dann huyvoy άπτειν und περὶ λύχνων άφάς (Her. VII 215) zusammenhängen mag. ja anch έντερον οἰός (φ 408 th), βρόχον (λ 277 th), χορὸν (Aisch.), πάλην (Aisch.) ἄπτειν liegen dem hegriff weben, flech teu. schlingen nahe genug; und so liesze sich das gebiet unserer wz. wabh noch weiter ausdebnen, doch führt uns dies von der gestalt des Hephaistos ah, der als der auf- und abwallende aloc hinreichend gestützt scheint.

Was den ersten teil der zusammensetznng betrifft, fällt diese dentung mit der von Fick zusammen: oh für den zweiten teil ein -maicroc naserm -aicroc vorzaziehen ist, wird davon abhängen, ob die kretische stadt Ouictóc den auf münzen der stadt genannten Felyavoc - Vulcanus nur zum hauptgott oder anch znm eponymos hat, wenn Fick (Bezzenhergers heitr, III 167) sich für letztere annahme entscheidet, so hat dies gewis etwas hestechendes; doch bleibt es immerhin wunderbar, dasz gerade in dér stadt, die nach Hephaistos benannt ware, dieser name des gottes durch den andern Felygyoc verdrängt sein sollte; anch wird man den namen der kretischen stadt nicht von den übrigen städten gleiches namens, zh. in Thessaliotis und Lokris trennen können; und anderseits deren verhältnis zu dem personennamen Φαίςτος bedarf ebenfalls der aufklärung. vgl. noch Fick in Bezzenbergers heiträgen XVIII s. 141.

Bedenken erregt hei der oben gegebenen etymologie von Hephaistos wieder der spir, asper statt des lenis, der um so mehr zu erwarten ist, als in den nomiualen und perfectformen jenes themas vabh die zweite silbe ebenfalls mit einer aspirata heginnt, doch finden wir dieselbe erscheinung auch hei ὑφαίγω, dessen verwandtschaft mit dem deutschen 'weben' kaum hestritten werden kann.

Jahrhücher für olass, philol, 1896 hft. 2.



<sup>11</sup> aus dem lateinischen wird auch tignum 'balken', telum 'bearbeiteter stab zum schieszen' sowie temo 'stange, deichsel' hierhergezogen. von temo aher ist meiner meinung nach an-tem-na 'segelstange' (als doppelstange) nicht zu trennen: nach heiden seiten sich verjüngend gleicht eine raa recht eigentlich einer doppeldeichsel. 12 auch an diesen beiden Odyssee-stellen steht das verbum απτειν am anfang des verses.

wir werden uns also hei der annahme eines 'unorganischen' asper heruhigen können, das bereits oben herührte bedenken, dasz ein digamma bei Hephaistos sich nicht nachweisen lasse, wird durch die erwägung abgeschwächt, dasz nach Hartels zählung (sitzungsber. der Wiener akad, 1874) hei Homer den 3354 fällen von nachwirkung des F immerhin 617 gegenüberstehen, in denen die kraft dieses spiranten erloschen ist, mir scheint demnach die forderung, dasz bei häufig gehrauchten Homerischen wörtern ein digamma nur da angenommen werden dürfe, wo sich eine (prosodische oder ähnliche) spur davon erhalten habe, so heilsam sie zur verhutung kuhner vermutungen sein mag, doch re ipsa nicht aufrecht zu erhalten.

Ist unsere geringere skepsis hinsichtlich des F berechtigt, so könnte man übrigens auch die alte ableitung des namens Athene von wz. vadh wieder aufnehmen (s. Roscher nektar und ambrosia s. 105): nur müste man dann nicht blosz auf das subst. wetter un. zurückgehen, sondern auf den namen Wodans selber (germanische grundform Wodanas). die Pallas Athene, diese 'griechische Walkure und schlachtjungfrau', wäre ebenso wie die deutschen Walkuren (s. Edda Snorra Sturlusonar, Hafniae 1848, I 557) Odinsmaid Fαθήνη (-άνα; vgl. Diana) genannt. für -ηνη (-άνα) vgl. m. Cελήνη 'Αλκμήνη Αρήνη Δινδυμήνη Πυρήνη Cυήνη Κυρήνη Παλλήνη Κυλλήνη γαλήνη είρηνη ἀπήνη uš., für α = germ. δ άγαθός got. gods. heziehungen der Athene zu Hermes, dem stürmischen (vgl. όρμή) Wotan der Griechen, treten zh, im Perseus-mythos hervor, wichtiger jedoch ist die verwandtschaft des Wodan und des Zeus, über die ua. EHMeyer indog. mythen II 695 zu vergleichen ist. von derselben wz. radh kann auch das von wütendem unwetter umtoste vorgehirge "Aθωc stammen, und in dem dort verehrten Zeuc 'Aθώιοc hätten wir dann gleichsam einen griechischen Tiu-Wodanas.

KÖNIGSBERG IN PREUSZEN.

ALFRED DÖHRING.

# 15.

# OBSERVATIONES GRAMMATICAE. beiy — béoy.

of δ' δλυκάζους το ὑπό ταῖς κλινίςτος, αρο loco μέν, quod post bệi exstat, cave ad bé referas, qnod post ἐπί. hoc enim sa explicari indicat, quae proxime praecedunt dic ἐν Οδυκεθεία Κρατίνος, ita nt γάρ eodem iure ponere possis. in bệi μέν είγαι antem bệt ὑ ἐνείναι inesse videtur.

#### δάν — δή άν.

De re adeas Useneri disputationem his annalibns 1878 p. 66 sq. insertam, exemplis addo Aeliani de auimalium natura XIV 26 p. 358, 20 H. άλλά καὶ άκταὶ καὶ ἄκραι προήκουςι, καὶ προςρήγνυται αύταῖς καὶ περιςγίζεται κλύδων άγριος, ἡνίκα δ' άν έαυτοῦ μάλιστα ὑποπληςθείς εἶτα ἐς τὴν θάλατταν οἱονεί στενογωρούμενος ώθηται, quo loco δ' omisit Hercherns, sed ήγικα δάν revocandum fuit; Dionysii Halicarnasei de Dem. p. 983 R. & bè παρά τὸν ἰςχνόν τε καὶ ἀκριβῆ καὶ καθαρὸν καὶ ζηλωτὸν . . (δς) άπὸ τοῦ διαλάμψαντος ἐν αὐτῶ Λυςιακὸς δ' ἄν εἰκότως λέγοιτο. τοιαθτα (sc. ἐcτίν), quibus in verbis emeudandis Kiesslinginm Kruegerus, Kruegerum Martinius versiouis latinae auctor antecessit, sed practeres post Znhwròv lacunse signa addeuda eraut, quouiam neque, quibusnam Lysiae sermo ζηλωτός fuerit, apparet et praedicatum in enuntiato relativo desideratur, denique d' àv in bay mutandum fnit, nednm b' eiceremus, porro de Dionis Chrysostomi or, 12, 79 mentionem facere liceat, nbi ήθέληςα τ' αν ποτε in PY, ήθέληςα δ' ἄν ποτε in UB, ήθέλης άδραν ποτε in M exstare Arnimius testatur; enm autem libri UBM libris PY auctoritate miuime cedant, fortasse ήθέληςα δάν ποτε verum esse recte suspicamur. namque ήθέληςα δ' αν vetustam esse lectionem ήθέλης άδρᾶν corruptela satis demonstrat, alterum vero quod traditur ἡθέληςα γ' αν pro loci natura ex ἡθέληςα δ' αν facilius corrumpi potuit quam hoc ex illo: neque enim ullum locum in media enuntiatione δ' habet, verum videri noterat γè, sed δή codem jure.

## είς — τίς.

Huius usus exempla non panca omne commentariorum genus, ut ait, perscrutatus Ewaldus Bruhn in mus, Rh. L p. 168 sq. proposuit, in eandem rem cum ipse dudnm inquisissem, iam nova quaedam adiciam, velut est appd Strabonem C. 230 ἐπηγγείλατο ένα άγῶνα ἱππικόν, quo loco τινὰ άγῶνα exspectes, Aeliani in animalium historia II 42 μένει δὲ άγευςτος καὶ ποτοῦ, ἐὰν ἐς αὔλακα έπογετεύη είς άνθρωπος, porro adeas Philostratum in v. Apoll. ΙΙ 30 p. 38 έπειδάν γάρ τελευτής η δ Ίνδός, φοιτά έπὶ θύρας αὐτοῦ μία άρχή, τεταγμένη ύπὸ τῶν νόμων ἀναγράφειν αὐτόν, et Aelianum in anim. hist. XIV 11 βοών δὲ Λιβύων πλήθος ήν ἄρα καὶ πλέον ἀριθμού, καί είτιν ὥκιττοι οἱ ἄτριοί τε καὶ ἐλεύθεροι, καὶ οί γε θηραταί πολλάκις εφάλλονται ένα διώκοντες. negne dubito quin eodem pertineat quod Dionysius dicit de Isaeo p. 589 R. άλλα παρακρούς εται ταῖς ἐπιγραφαῖς (οὐχ) οὕτως ἀκριβῶς ἐχούςαις, ώς διά μιᾶς δηλοῦταί μοι γραφής, quae verba a multis vexata sunt. sed bacc omnia non commemorassem, nisi conferrent ad emendandum Philostratum in v. soph. 537, ubi est de Polemone: Thy be **εκηνήν** τοῦ ἀνδρός, ἡ ἐς τὰς μελέτας ἐχρήςατο, ἔςτι μὲν καὶ Ήρώδου μαθείν έν μια των πρός τον Βάρον έπιςτολή εξοημένων. δηλώςω δὲ κάγω ἐκείθεν. hic ἐπιςτολή είρημένων in ἐπιςτολών τεγοσυμένων mutari Hertlinius voluit, audaci sane conjectura usus. etsi verborum structuram laborare acute perspexit, itaque primnm έν μιά τῶν πρὸς τὸν Βάρον ἐπιςτολή quasi ἔν τινι τῶν πρὸς τὸν Bâρον ἐπιςτολή dictum tenendum erit, id quod eo facilins tibi persnadebis, si contaleris Dionysii de Dem. c. 21 p. 1015 R. εΙςαγέςθω δή μετά τούτον δ Δημοςθένης και λαμβανέςθω κάκείνου λέξις έκ μιᾶς τῶν κατὰ Φιλίππου δημηγορίας. quaeritur quid cionucywy vocabnio omnia turbanti faciendum sit. vide igitur ne εἰρημένην lateat, quod ad τὴν μέν οὖν cκηνήν pertinet, quasi 'descriptam' sive 'enarratam'.

#### άδειν — λέγειν.

Insulsa traduntur spud Philostratum Heroici p. 291 (p. 143, 8K.): δε θ πόπολιβον «στότε μέντοι "Outporc το θε ναντίον έξοη τικεί τρόπον ή cù πράττεις: μακρά γιὰο μπό coφίαι τὰ βαθέα οίδεν, δια του τὰ φράτατι μακρά θυμάξει; βαθέα δτινα, καὶ τὰ δελέγρα δε είπεν εμβιώτετθαι τὴ τη μάλλον eqs. primum enim in eo quod est effect eligible esteum habere solet, deinde ipas sententia, quonism quid Homerus scient nos nescimus, mis forte elocutus est, neque quid scienti omnino quaeritur, sed quo significats singula vocabula sustraventur entre este purche preventi. as everum esse μακρά γιὰο γιὰο γιοιόμα τὸ βαθά δρέν prevent as everum esse μακρά γιὰ φτο όπος αιτό τα δεθά δρέν

discere poteris ex Aeliani loco şimllimo, qui est în libris de animalium natura conscripti p. 330, 114. (XIII 7) του ρεφολομούς έχων άνευγότας καὶ περιφερείς καὶ μετάλους, οΐους Όμηρος τους τῶν βούν δείς: crederes λέτες, verum illad δείναι μομα bo homines proprise significationis tantum perddidi, ut a λέτειν distingui mequeat, adeas indiciem verborum Philostrati imaginum editioni Vindodonensi subisetum, quibus selecta quaedam Aeliani adiçois de adim. nat. IX 17 του θεύφοκος του λινού ού μείου, δύπερ οὐν άναθείναι τη 'λθηνής τη λινόια 'λμοικιν δύσοικν. X 13 δ φδό με νοτ δε παρά τοῦς ανότητοι καὶ θε ντάς τρναιθεί συμα στός μαρτιφτικ X 44 τέγη δὲ δρα καὶ τεττίτιων ούκ δίγει δην, καὶ αυτά οἱ δενιοί στότα τείδεναι αφιρισιός καὶ ούκρατα βόσοιστα αυτάν. X Vi 6 'Ηρόδοτου δὶ δείν μή μοι μηνίειν, εἰ μύθοις ἐτγράφω δεα ύπὲρ τῆς τον έγευκ ψόδινος δεία.

#### αἴρειν — μέταν αἴρειν.

Quae exstant in Aeschinis quae dicitur epist. 4, 1 τὸ μὲν γὰρ γένος έςτιν άπάντων άνδρῶν Ελλήνων οὖκ ἐν ἀφανεςτάτοις, Αρίφρονα τὸν ἐκ Δαμαγήτου εἴ που πυνθάνοιο, δν καὶ ὁ μέγας αίρει Πίνδαρος, ea nescio an sic immutanda sint, ut aut δν καὶ μέγαν αίρει Πίνδαρος aut δν καὶ ὁ μέγας ἄδει Πίνδαρος restituatur. nam giociv vocabulum, si de hominibus sensu metaphorico usurpatur, duplicem habere potest significatum, alterum laudandi sive laudibus extollendi: tum λόγω αίρειν vel μέγαν αίρειν dixerunt, quod lexica testantur (cf. etiam Arriani anab. II 7, 9), vel ἐπὶ μέγα αἴρειν (cf. Aeliani fr. 116) vel έν λόγω αίρειν (Philostr. v. Apollonii VI 7 p. 108 οθς έν λόγω παντί αίρει) nec facile additamento quodam, quo res accuratius explicatur, carere possumus, aut simplex αίρειν τινά adhibuere i. e. 'augere aliquem' sive 'magnum reddere' sive 'honore adficere', quamquam Plnt, mor. 806° Cύλλας μέντοι καὶ Πομπήιον έκ νέου μέν ήρεν ὑπεξανιςτάμενος αὐτῶ καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποκαλυπτόμενος ἐπιόντι καί, τοῖς ἄλλοις νέοις πράξεων ἡγεμονικῶν μεταδιδούς άφορμας ένίους δὲ καὶ παροξύνων ἄκοντας, ἐνέπληςε φιλοτιμίας καὶ ζήλου τὰ στρατεύματα, cum μέν omnino nullum habeat locum, facile Cύλλας μέντοι και Πομπήιον έκ νέου μέγαν ήρεν Plutarchum scripsisse suspiceris, ac re vera Graeci μέγαν αίρειν τινά etiam ibi nsurpasse videntur, ubi sensus est honorandi rebus. non verbis, cf. Arist. vesp. 1023 άρθεις δὲ μέγας καὶ τιμηθείς ὡς ούδεις πώποτ' εν ύμιν, | ούκ έκτελέςαι φηςίν έπαρθείς ούδ' δγκώςαι τὸ φρόνημα, sed tamen in illa re simplex usitatius, notioribus addo Philostr. Heroici XIV p. 190, 29 K. Cαρπηδόνα δὲ Λυκία μὲν ἤνεγκε, Τροία δὲ ἦρεν i. e. magnum reddidit, Aeliani v. bist. VI 1 p. 78, 7 H. έπει την έν Χαιρωνεία μάχην ένίκητεν δ Φίλιππος, ἐπὶ τῶ πραγθέντι αὐτός τε ἦρτο καὶ οἱ Μακεδόνες πάντες i. e. tumebat, Plutarchi mor. 872 \* πάλιν δὲ τοῖς 'Αθηναίοις οὐκ έχων ο τι χρήςαιτο, ποτέ μέν αἵρει ποτέ δὲ καταβάλλει τὴν πόλιν, quae verba Reiskius recte supplevisse videtur. vernm αίρειν



τινά ita usurpatum, ut vertas 'laudibus aliquem efferre' non novi praeter illum quem primnm posni locum suspectumque dixi. videant doctiores.

## ἔνθεν έλών.

Plutarchi (?) aqua an igniu utilior 957 h πρός τούναντίον άν τις δντεθθεν έχων λέγτο; δύστι eag. frustra Reiskii emendationem έντεθθεν έλιδν Βετιαστάκι εν ir sagacissimus respuit, cf. Philostrati ν. Αροllonii Will 36 p. 147 δ μέν τὸ μη τόρ ρου θεν, δ ε΄ ἐκ τῶν παρόντων ἐλιῶν νῶ θεοί, ἔφη, τίς ἄν ψήθη δεθηναι Ἰκπολλώνιον; παπ αφοd Homeriemu ἔνθεν ἐλιῶν τι διντεθόν ἔχων Plutarchi editor recentissimus inesse putavit, conferre quidem potati libir περί θύφους 34, 4, sed relativem et apud Philostratum ibd. VIII 7 p. 156 ἔνθεν Πιθοτήδοια ἐλιῶν (Ἑλλῆνων δὲ πρῶτο στέμιξεν Αἰγνατίος) τὰ μέν ζωμγας τῆ τῆ ἀνήκεν θες αcetarum addo Antigoni bist. mirab. 25 p. 9, 25 Kelleri γίνεται γάρ (δ πολύπους) διάρτωντος τῷ χριώματι τοῦ ἐδάφορου και παντάς ὑβ ἄν περιπλακή, ῶςτε είναι δύσεργον αὐτοῦ τὴν θήραν· δθεν δὴ καὶ διοπικήτα τὸ θουλούμενον ἔγραφαν;

πουλύποδος ως, τέκνον, έχων έν cτήθεςι θυμόν τοῖςιν ἐφαρμόζειν

ubi cum traditum sit δθεν δ ήλον καὶ ὁ ποιητής, dubito an δθεν δή έλών καὶ ὁ ποιητής τὸ θρυλούμενον έγραψεν verum sit, quod cum scriptara tradita melius convenit quam quod Kellerus edidit vel quod Bastius coniecit: δθεν δηλονότι καὶ ὁ ποιητής τὸ θρυλούμενον έγραψεν.

# εί καὶ - εί δή.

Eurip. Androm. v. 1079 άκουςον, εί καὶ ςοῖς φίλοις ἀμυναθεῖν γρήζεις, postulant εί δή coῖς φίλοις, sed vide Xenophontis apol. Soer. 14 ταθτ' ἀκούοντες οἱ δικαςταὶ ἐθορύβουν, οἳ μὲν ἀπιςτοῦντες τοῖς λεγομένοις, οῖ δὲ καὶ φθονοῦντες, εἰ καὶ παρά θεῶν μειζόνων ή αὐτοὶ τυγχάνοι, Strabonis C. 552 ταῦτα μέν οὖν εί καὶ έςτι, πρός ταις πηγαις αν είη του Αιςήπου, ibd. C. 735 κρατηθέντες δ' ύπὸ Περςών, εί και τι τής δόξης ήν αὐτοῖς ἀφηρέθηςαν τοῦθ' ὑπ' ἐκείνων, Dionysii de Isocrate p. 554 R. τελευτών, εί καὶ μηθέν τούτων μέλλοι γίνεςθαι μηδ' ύπολείποιτό τις άλλη ςωτηρίας έλπίς, έκλιπεῖν κελεύει τὴν πόλιν, idem de Demosthene p. 1111 R. εί δέ τις ὑποτεύξεται πρὸς ταῦτα θαυμάζειν λέγων, εί καὶ κακοδαίμων ούτως ήν δ τηλικούτος άνήρ, ώςθ' ότε γράφοι τοὺς λόγους, άνω και κάτω στρέφειν τὰ μόρια της λέξεως eqs. cf. Luciani Prom. 8, Dionis Chrysost. or. 51 p. 264 R. II πόςω δή κρείττους ύμεῖς οἱ παραδιδόντες αὐτοὺς καὶ παιδεύειν κελεύοντες τῶν, εἰ καί τις παρ' αύτοῦ πρόθυμος ἢν τοῦτο ποιεῖν, ἀγανακτούντων. quare Arriani cyneg. 8, 2 αμεινον δὲ εί και ξηρά τη τροφή γαίροιεν non recte kal ab Herchero omittitur, cf. praeterea Dionysii arch. Z p. 79, 32 Kiessl. H p. 153, 24, H p. 201, 24.

#### έρεῖν - λέτειν.

Exemplis a Schmidio in libro da Attisimo I. p. 96 diligentissimo collectis addo lionysii de Demosthene p. 1119 R. ĕntru αρίτας ούς έχειν έρεϊν τουθο' ιδιτερ δεινά καὶ πέρα δεινών, διμικ δύδρεται πόλεων κατάλογον, αρα nullum antiquius exstare videtur. Έρμην Comotus p. 30,22 ducit ἀπό τοῦ έρεῖν μήτας αλομό, πορε έτι λέγειν, at anonymau Walti VII p. δ, 13 fipuse ἐκλήθηταν παρά τὸ έρξει καὶ Κείναι μια in eodem libro quod τὸδονα sensu indalgendi intransitive usurpatum, ignorare se Schmidius fatetur, sunt apud posterna graecitatis sunctores non pauce exempls: cf. Valkenarii doctissimam adnotationem ad Bur. Pioen. v. 21 δ δ' ἡδονή δοὺς cf τε βακχεῖον πετών, μιδ sana nune δ δ' ἡδονή 'δούς cfers solent.

## ταυτί - ταῦτα, similia.

Edunt apud Aristotelem rbet. 1420 ° ἢ δὴ οὕτως ἐκ παραβολῆς η κατά φύειν., ubi cum in codd. η δη ούτως η έκ παραβολής reperiatur, nescio an ή δή ούτως ι έκ παραβολής ή κατά φύςιν scriptori reddere debeamus. item apud Arrianum anab. VI 22, 7 είναι δὲ τὰ δένδρα ταύτη πήχεων καὶ τριάκοντα ἔςτιν ἃ αὐτῶν, ubi ταθτα Sintenisius voluit, ταυτί scribere debuit, nec non apud Dionysium de Dem. 1061 R. των δὲ τὴν μέςην διάλεκτον ἡςκηκότων, ην δη κρατίςτην αποφαίνομαι, κατά ταύτην διαφέρειν αὐτόν ύπελάμβανον κατά την ποικιλίαν eqs. restituendum fuit κατά ταυτί διαφέρειν αὐτὸν ὑπελάμβανον, cum κατά ταῦτα Sylburgius ediderit. nam illud τουτί, ταυτί apud omnes posterae aetatis scriptores in usu fuisse videtur nec solum dum ea, quae secuntur, demonstrant, verum etiam quae praecedunt: Philostr. v. Apoll. I 27 p. 16 ταυτί μέν ύςτερον. denique in M. Antonini commentariis II 2 ώδε έπινοήθητι' τέρων εί, μηκέτι τοῦτο ἐάκης δουλεῦςαι' μηκέτι καθ' δρμήν ακοινώνητον νευροςπαςτηθήναι μηκέτι τὸ είμαρμένον ή παρόν δυεχεράναι ή μέλλον ἀποδύεςθαι, cum in libris sit ω δή ἀπονοήθητι, facile ώδι έπινοήθητι enucleari potuit. ideo autem totum locum adscripsimus, ut in ἀποδύεςθαι, quod variis modis temptatum est. ἀποδύραςθαι vel potius ἀποδύρεςθαι latere moneamus (Dionysii de Lysia p. 519 R. πείθει τοὺς "Ελληνας, ἀγομένης 'Ολυμπίαςι τής πανηγύρεως, έκβάλλειν Διονύςιον τον τύραννον έκ της άρχης και Cikeλίαν έλευθερώς αι, ibd. 526 R. ψηφιςαμένου διαλύς ας θαι πρός τους έν άςτει και μηθενός των γενομένων μνηςικακείν. deinde ibd. paullo post: γνώμην εἰςηγήςατο τοὺς μέν φεύγοντας κατιέναι, την δέ πολιτείαν μη πάςιν άλλα τοῖς γήν έχουςι παραδούναι. haec exempla sufficient).

#### TIVEC Of.

Exstitit qui Dionysii Halicarnasei p. 450 R. τάχα γὰρ ἇν εἶέν τινες αἱ ἐμὲ διαλανθάνουςαι τοιαθται γραφαί illud αἱ, quod est post τινες, eiciendum esse censeret, cui quominus obsequamur,



τινά ita usurpatum, ut vertas 'laudibus aliquem efferre' non novi praeter illum quem primum posui locum suspectumque dixi. videant doctiores.

#### **ἔνθεν έλών.**

Plutarchi (?) aqua an ignis utilior 957 h  $\eta$  noch codvarviow of ric èvrectée V guw Aéro; shôrt eạs. Irusta Reiskii emendationem èvrectéev êthûv Bernardakis vir sagacisimas respuit, of. Philostrati v. Apollonii VII 36 p. 147 ô μθν γάρ πόρομθεν, δ  $\delta$  'ê κ τῶν  $\pi$ αρόντων ἐλιῶν «ὢ θεοί, ἔςη, τίς δν ψήθη beθήναι 'Απολώντον: nam quod Homerionem ἔθθνε ἐλιῶν νin èvrectéev 'Αναλων Plutarchi editor recentissimus inesse putavit, conferre quidem poutil libir nept 19ωρυ 63 4, s der l'enkirum et spud Philostratum ibd. VIII 7 p. 156 ενθεν Πυθαγόρος ἐλιῶν ('ἐλληνων ὺ πρῶτο σείμετε Αἰγινιστιος) τὰ μέν ἐμφιμγα τὴ γῆ ἀγιῆκεν eạs. ceterum addo Antigoni bist. mirab. 25 p. 9, 25 Kelleri γίνεται γὰρ (δ πολύπους) ἀλιὰγωνιστος τῷ χριῶματι τοῦ ἐδλορου καὶ παντός ψ ἄν περιπλακή, ὥcrc είνω δύες ργον ἀγους γέρομεν "καὶ δ ποιητίκ τό θριλούμενον ἔρομφεν .

πουλύποδος ως, τέκνον, έχων έν ςτήθεςι θυμόν

τοῖ τιν ἐφαρμόζειν ·

ubi cum traditum siť δθεν δήλον καὶ ὁ ποιητής, dubito an δθεν δή έλων καὶ ὁ ποιητής τὸ θρυλούμενον έγραψεν verum sit, quod cum scriptura tradita melius convenit quam quod Kellerus ediait vel quod Bastius coniecit: δθεν δηλονότι καὶ ὁ ποιητής τὸ θρυλούμενον έγραψεν.

## εί καὶ — εί δή.

Eurip. Androm. v. 1079 ἄκουςον, εἰ καὶ ςοῖς φίλοις ἀμυναθεῖν γρήζεις, postulant εί δή coîc φίλοις, sed vide Xenophontis apol. Socr. 14 ταῦτ' ἀκούοντες οἱ δικαςταὶ ἐθορύβουν, οἱ μὲν ἀπιςτοῦντες τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ καὶ φθονοῦντες, εἰ καὶ παρὰ θεῶν μειζόνων ἢ αὐτοὶ τυγχάνοι, Strabonis C. 552 ταῦτα μέν οὖν εί καὶ έςτι, πρός ταῖς πηγαῖς ἄν εἴη τοῦ Αἰςἡπου, ibd. C. 735 κρατηθέντες δ' ύπὸ Περςών, εί και τι τῆς δόξης ἢν αὐτοῖς ἀφηρέθηςαν τοῦθ' ὑπ' ἐκείνων, Dionysii de Isocrate p. 554 R. τελευτών, εί καὶ μηθέν τούτων μέλλοι γίνεςθαι μηδ' ὑπολείποιτό τις ἄλλη ςωτηρίας έλπίς, έκλιπεῖν κελεύει τὴν πόλιν, idem de Demosthene p. 1111 R. εί δέ τις ὑποτεύξεται πρὸς ταῦτα θαυμάζειν λέγων, εί και κακοδαίμων ούτως ήν δ τηλικούτος άνήρ, ώςθ' δτε γράφοι τοὺς λόγους, άνω καὶ κάτω ετρέφειν τὰ μόρια τῆς λέξεως eqs. cf. Luciani Prom. 8. Dionis Chrysost, or. 51 p. 264 R. II πόςω δη κρείττους ύμεῖς οἱ παραδιδόντες αὐτούς καὶ παιδεύειν κελεύοντες τῶν, εἰ καί τις παρ' αύτοῦ πρόθυμος ἢν τοῦτο ποιεῖν, ἀγανακτούντων. quare Arriani cyneg. 8,2 άμεινον δὲ εί καὶ ξηρά τή τροφή χαίροιεν non recte kai ab Herchero omittitur, cf. praeterea Dionysii arch. Z p. 79, 32 Kiessl. H p. 153, 24, H p. 201, 24.

## έρεῖν - λέγειν.

Exemplis a Schmidio in libro de Attiesmo I p. 96 diligentissime collectis addo libraytis de Demochene p. 1119 R. ἔπετα σρέας οὐς ἔχεν ἐφεῖν τοθθ' ἀιτερ δεινὰ καὶ πέρα δεινῶν, διως δόδρεπα πόλεων κατάλογον, αρο nallum antiquius exstare videtar. Εμρίψ Comotus p. 20,22 dueit ἀπό τοῦ ἐρεῖν μήκεραία, ιδπερ ἐπ. ἰδετει και anospans Wahii VII p. δ, 13 ñρως ἐλλῆθιαν παρὰ τὸ ἐρεῖν (καὶ ἐξειν), ine odem libro quod δύδναι sensu indulgend intransitive usurpatum, ignorare se Schmidius fatetur, sunt apad posterna graecitatis anchores non pause exempls : († Valkenarii doctissima adnotationem ad Eur. Phoen. v. 21 δ δ' ἡδονῆ δοὺς εΓε βακχεῖον πετών, niù sane nune δ δ' ἡδονῆ 'λοός efers solent.

## ταυτί - ταῦτα, similia.

Edunt apud Aristotelem rhet. 1420 ° ἢ δὴ οὖτως ἐκ παραβολῆς ή κατά φύειν,, ubi cum in codd. ή δή ο ύτως ή έκ παραβολής reperiatur, nescio an η δη ούτως ιέκ παραβολής η κατά φύςιν scriptori reddere debeamus. item apud Arrianum anab. VI 22, 7 είναι δὲ τὰ δένδρα ταύτη πήχεων καὶ τριάκοντα ἔςτιν ἃ αὐτῶν, ubi ταθτα Sintenisius voluit, ταυτί scribere debuit, neo non apud Dionysium de Dem. 1061 R. των δὲ τὴν μέςην διάλεκτον ήςκηκότων, ην δη κρατίςτην αποφαίνομαι, κατά ταύτην διαφέρειν αὐτόν ύπελάμβανον· κατά την ποικιλίαν eqs. restituendum fuit κατά ταυτί διαφέρειν αὐτὸν ὑπελάμβανον, cum κατά ταῦτα Sylburgius ediderit. nam illud τουτί, ταυτί apud omnes posterae aetatis scriptores in usu fuisse videtur nec solum dum ea, quae secuntur, demonstrant, verum etiam quae praecedunt: Philostr. v. Apoll. I 27 p. 16 ταυτί μέν ΰττερον. denique in M. Antonini commentariis II 2 Φδε έπινοήθητι τέρων εί, μηκέτι τοῦτο ἐάσης δουλεῦςαι μηκέτι καθ' δομήν ακοινώνητον νευροςπαςτηθήναι μηκέτι το είμαρμένον ή παρόν δυεχεράναι ή μέλλον αποδύεςθαι, cum in libris sit ŵ δή άπονοήθητι, facile ώδι ἐπινοήθητι enucleari potuit. ideo autem totum locum adscripsimus, ut in ἀποδύεςθαι, quod variis modis temptatum est, ἀποδύραςθαι vel potius ἀποδύρεςθαι latere moneamus (Dionysii de Lysia p. 519 R. πείθει τοὺς "Ελληνας, ἀγομένης 'Ολυμπίαςι τής πανηγύρεως, έκβάλλειν Διονύςιον τον τύραννον έκ της ἀργης καὶ Cικελίαν έλευθερώς αι. ibd. 526 R. ψηφισαμένου διαλύς ας θαι πρός τους έν άςτει και μηθενός των γενομένων μνηςικακείν. deinde ibd. paullo post: γνώμην είτηγήτατο τούς μέν φεύγοντας κατιέναι, την δέ πολιτείαν μη πάςιν άλλα τοῖς την έχουςι παραδούναι. baec exempla sufficient).

#### τινές οί.

Exstitit qui Dionysii Halicarnasei p. 450 R. τάχα γὰρ ἄν εἶέν τινες αἱ ἐμὲ διαλανθάνουςαι τοιαθται γραφαί illud αἰ, quod est post τινες, eiciendum esse censeret, cui quominus obsequamur, certus quidam sed rarus scriptorum usus prohibet: cf. Diodori XV 2, 4 ἔπεμψε δ' αὐτῷ καὶ ὁ τῶν 'Αράβων βατιλεὺς στρατιώτας καὶ άλλοι τινές οί έν ύποψίαις όντες τῶ τῶν Περςῶν Βαςιλεῖ, Nicolai Damasc. p. 110, 23 Ddf. ήcαν δέ τινες οί . . cuveπιδιδόντες, Plutarchi mul. virt. 243 d πλήν εί μή τινας τούς τά κοινά καὶ δεδημευμένα πρό ήμων ιστορήσαντας άκοης άξια διαπέφευτεν, Dionis Chrys. vol. II p. 83, 27 Ddf. non yao tivéc elciv of kal toûto δεδοικότες, cf. ibd. p. 90, 23 καί τινες ήςαν οι εφόδρα όδυρομενοι τὸ γαλκεῖον τὸ τοῦ δεῖνος, ibd. p. 110, 7 και τινες ήςαν οἱ διαβάλλοντες αὐτόν, Theonis progymn. p. 124, 3 Sp. άναγκαῖόν έςτι τή πόλει έχειν τινά τὸν προγοσύμενον αὐτής καὶ μάλιστα σπουδαΐον, quo loco singularis adbibetur, nec minus Plutarchi de facie in orbe lunae 928° εί δ' ἔςτί τις ὁ λέτων, cui simile exemplum adicere licet ex Isaei or. 7, 30 άλλ' έςται τις καὶ ὁ ἐγαγιῶν καὶ πάντα τὰ νομιζόμενα ποιήςων, αμο loco certe τις ὁ καὶ έναγιών exspectes. apparet autem male rem gessisse Reiskium, cum Dionysii de Dinarcho p. 644 R. ederet: καν έπ' άκρον μιμήσεως έλθωςι, πρόςεςτιν δμως τὸ ἐπιτετηδευμένον, quoniam πρόςεςτίν τι δμως τὸ έπιτετηδευμένον recte traditur, addo Aeliani de anim, nat, XIV 18 άκούω τοίνυν καὶ ἐν Ὀλυμπία τὴν ἵππον τὴν χαλκῆν . . ἔχειν την έκ τούδε του ίππομανούς έπιβουλήν την έν τω γαλκώ γεγοητευμένω λανθάνους av. scilicet post έπιβουλήν articulum Hercherus oppressit, rectins, opinor, scripturus; την ίππον ... έγειν τιν' έκ τούδε του Ιππομανούς έπιβουλήν την έν τῷ χαλκῷ γεγοητευμένω (an γεγοητευμένως?) λανθάνουςαν, quod accurate accedit ad ea quae supra attulimus: τινές αί έμε διαλαγθάνους αι τοια ύται γραφαί vel άλλοι τινές οἱ ἐν ὑποψίαις ὄντες.

## ούτε, άλλ' οὐδέ,

De hac conjunctione cum agerem in his annalibus 1895 p. 245, notare poteram Luciani de parasito 42 καὶ Υπερείδης μὲν καὶ Λυκούργος οὐδὲ ἐξῆλθον, ἀλλ' οὐδὲ δλως ἐτόλμηςαν μικρὸν ἔξω παρακύψαι τών πυλών, quo loco sine dubio οὖτε έξήλθον corrigendum est, quonism in altero demum membro sententia exaggeratur; itaque in priore oudé locum non habet. huius autem usus vetustissimum, quod sciam, exemplum apud Isaeum servatur, mala interpunctione oblitteratum seu coniecturis explosum 12,3 ώστε τόν τε πατέρα ήμων ο ὑκ εἰκός ἐςτιν, ὧ ἄνδρες δικαςταί, μηδὲν ὡφελούμενον ούτως άδίκω πράγματι έπιχειρήςαι, άλλα μην ούδ' έμέ γε οὐδεὶς ἀνθρώπων οῦτως τελέως ἂν ἄφρονα ὑπολάβοι, ὥςτε τούτψ μαρτυρείν τὰ ψευδή, ubi quod in secunda enuntiati parte μήν additur, οὖτε . . οὐ μὴν οὐδέ iunxit Pausanias I 35, 3 et Atticus philosophus apud Eusebium praep, evang, XI p. 3 Ddf. ούτε γαρ οί περί θαλήν και 'Αναξιμένην και 'Αναξαγόραν . . άγνοοῦνται περί μόνην την ύπεο της φύςεως των όντων εκέψιν διατοίψαντες, οὐ μήν ούδὲ Πιττακός καὶ Περίανδρος καὶ Cóλων egs. ceterum ούτε οὖτε — ἀλλ' οὐδὲ ne apud vetustiores quidem inusitatum, cum οὖτε — ἀλλ' οὐδέ Aelianus quoque exhibeat var. hist. III 17 καὶ λιὰ ταῦτα οὖτε ἐπεψήφιτεν 'Αθηναίοις τὸν τῶν δέκα ττρατητῶν θάνατον, ἀλλ' οὐδὲ τοῖς τριάκοντα ἐκοινώνει τῶν ἀςεβημάτων, sed is multo sæρίωs οὖτε — οὐδὲ μήν seu οὖτε μήν.

#### πρώτως.

πρώτως adverbium pro πρώτον usurpatum, quod sane Attici anctores spreverunt et Atticistae vituneraverunt, id quod non fecissent, nisi re vera in usu fuisset, scimus iis, qui scriptores Graecos ad Atticorum normam redigere student, magno esse odio, quibus tamen alii iure oblocuti sunt. nos exemplis ex Themistio, Diodoro, Dionysio, Sexto Empirico, aliis in thesauro collectis Diodorea quaedam selecta addimus: IV 24, 1 καίπεο κατά τοὺς ἔμπροςθεν γρόνους οὐδεμίαν θυςίαν προςδεχόμενος τότε πρώτως ςυνευδόκηςε. ΧΙ 68, 8 άμα δὲ τούτοις πραττομένοις ἐν τῆ Ῥώμη τότε πρώτως κατεςτάθηςαν δήμαρχοι, ΧV 34, 2 οἱ δὲ Θηβαῖοι δόξαντες τότε πρώτως μή καταδεεςτέρους έαυτούς είναι Λακεδαιμονίων eqs., XIV 50, 4 καὶ τὰρ κατάπληξιν είχε μετάλην τοῦτο τὸ Βέλος διά τὸ πρώτως εύρεθηναι κατά τοῦτον τὸν καιρόν, videas etiam Plut. de exilio 606 \* ταῦτα πρώτως οὐκ ὀρθῶς οὐδ' ἀληθῶς άξιοῦται. baec suam babent auctoritatem. interdum enim fit, ut πρώτος traditum sit, ubi πρώτον edunt ac ne reputant quidem, sitne πρώτως, quod a librorum scriptura propius abest, vera lectio ac genuina. apud Plutarchum quidem praec. ger. rei publ. 821 f cù μέν ούν δ πρώτος είπων καταλυθήναι δήμον ύπό του πρώτου δεκάςαντος post Duehnerum ὁ πρώτως είπων edi video, verum apud eundem de tuenda sanitate 124 d πρώτος μέν ὁ ζωκράτης παρακελευόμενος φυλάττεςθαι τῶν βρωμάτων ὅςα μὴ πεινώντας έςθίειν άναπείθει eqs. de πρώτως nemo cogitavit. spud Dionem Chrysostomum or. 7, 39 ώςτε το ύς πρώτους έπιδημής αντας Εένους τοὺς μὲν καταγελάν τῆς πόλεως, τοὺς δὲ οἰκτίρειν αὐτήν ex Seldeni et Cobeti praeceptis scribunt τούς πρώτον έπιδημήςαντας. cum tamen τοὺς πρώτως ἐπιδημήςαντας ξένους ipsis oculis adspicere tibi videare; cf. praeteres Pseudoluc, Charidemi 19 ἀποτυγόντος τοῦ πρώτως άψαμένου τοῦ δρόμου, exemplorum numerus facile augeri potest, sed neque tanti res est et una admonitiuncula sufficiet.

## νόμος, φύεις - δ νόμος, ή φύεις.

Philostrati epistalis dase dispatatione (disActeic) ast breves adhaerent, quarum in posteriore trita res àgitur:  $\pi$ epi Vópov va quocauc. inepit sie: ol ròv vópov r\( \phi\$ quoca évolopoulovte d'articlédeu pèv tadra quocav àlkh\( \text{Ak}\) oce eqs. sub finem (p. 200, 8 K.) hace legantur: o'der  $\tau$ q\( \text{a}\) vòpo c'etzgorolique v\) vir\( \text{p}\) vir\( \text{a}\) vir\(

et φύτις sins articulis inter sees opponi: ἐμοὶ δὲ νόμο το καὶ φύτις το ὑ μόνον ο ὑ ἐναντίω φαίνεςθον, ἀλλά καὶ Ἐνητγενιςτάτω καὶ ὑμοῖω καὶ ὑτίγενοςτάτω καὶ ὑμοῖω καὶ ὑτίγενοςτάτω καὶ ὑμοῖω καὶ ὑτίγενοςτάτω καὶ ὑτίγενοςτάτω καὶ φύτις ἐτ ἐν ἡ ον ἐφι ον ἐσε seemper praster initium, quod supra indicavimus, et finem, ubi παρὰ τῆς φύτεως legitur, sed eadem ratione ὁ νόμος. itaque signidiem eo loso, a quo profecti sumus, τί necessarium articuliuque ante φύτις vitionus est, sequitur τι ὁτίγ τη τομοςταίν ἐνεργούντων ἐνελεῖεν emendemus. verum bace non iam est observatio grammatics, immo potest etiam res nimis levis atque abicets videri; quare ne male commentationem clausisse dicamur, Heroici Philostratei emendationem quandam reconditiorem pronemus p. 318 (ρ. 195, 1 Κ.) ἐτηθλε μέγ τὴ πρεξ τὴν 'ἐλλάδα μετὰ χρόνον τῶν Τρωκαϊν ούπω ἰκανὸν ἐξαμουρῶται τὰ ἐν τῆ Τροῖα, ὑτί πρεβ ἀθειλα τον τὰν Τρωκαϊν ούπω ἰκανὸν ἐξαμουρῶται τὰ ἐν τῆ Τροῖα, ὑτί πρεβ ἀθειλα τον τὰρο ἐντρο ἐν

PRUMIAE. LUDOVICUS RADERMACHER.

## (2.) ZU SOPHOKLES AIAS.

οϊκτιρε δ', ὧναξ, παΐδα τὸν cόν, εἰ νέα c τροφής cτερηθεὶς coῦ διοίςεται μόνος

ym' όρφανιταϊν μὴ φίλων... weifel an der ristbigkeit der überlieferung hat zuerst Morstadt beiträge zur eragese und kritik (Schaffhausen 1863). s 9 ausgesprochen. Coŋ μόσους sie nicht zu belegen und um so härter klinge es neben crapŋêcit, das den genitiv unerlistich für sich fordert. 'was sie via τροφή' zu lesen, sed ausgesprochen sinn.' Morstadt schligt schlieszlich vor να τροφή zu lesen, 'so dasz dieser ausdruck als sapposition and flas subject in Doict(τσι, Buryakes, bezogen und col von crapŋêci abbtangig gemach wird. Tekmessa sagt dam: erbarne dich, o herr, anch deines knaben, wenn er, das zarte kind, deiner beranht, hinleben soll unter unbolden pflegern.' das zist jedenfalls sinnegemist und geht mit der überriiferung schompavoller um als Naucks allerdings nur beilßufig vorgeschlagenes ei v/cc mrotof ctromêcit naw. das einfashte seit int meine ersones.

εί νέος τροφέως ετερηθείε εοῦ διοίεεται μόνος . .

ther die synines vgl. Baier animadv. ad p. trag. gr. (Cassel 1874) a. 30 f. Uber biotectus, woran Nauck ohne grund anstosz nind, s. Ellendi lex. Soph. udw. und OHermann zdst. es ist also nicht nölig biotectus Biov, woran ich daebte, ra schreiben. Bruhn mach mich zur bekräftigung meiner vermntung tpopejux auf v. 563 aufmerksam: auch durt ist tpopij t'doxvov (Tpopij für Tpopeja, a. Nauck va iasa 104) durch conjectur aus Tpopij Gwovy bergestellt worden.

PRAG. EUGEN HOLZNER.

510

# 16.

## NEPOS UND PLUTARCHOS.

Ein entschiedener mangel der bisberigen untersuchungen über die quellen Pletarche ist die vernachlösigung einer högraphischen quellen. allerdings ist es anerkannt, dass Plutarchos im Cato Uticueisis neben Strabon' vorugsweise einer specialschrift des Thrasea Paetus gefolgt ist, und dasz bei der vita Cierconis vorragsweise die biographis Tiros zu grunde gelegt ist. \* auch ist nicht verkeinnt worden, dasz an einigen stellen der vita Caesaris biographische angaben des C. Oppius benutzt worden sind. \* aber die wichte kingte biographische quelle Plutarchs , Nepos, ist bisber wenig oder gar nicht baschtet tworden.

Cornelius Nepos wird von Plut. viermal citiert: Marc. 30 ταύτα μέν ούν οἱ περὶ Κορνήλιον Νέπωτα καὶ Οὐαλέριον Μάξιμον ίςτορήκαςι. comp. Pelop. et Marc. 1 ήμεῖς δὲ Λιβίω, Καίςαοι καὶ Νέπωτι καὶ τῶν 'Ελληνικῶν τῶ βαςιλεῖ Ιόβα πιστεύομεν, ἥττας τινάς και τροπάς ύπο Μαρκέλλου τών ςύν 'Αννίβα γενέςθαι. Τίλ. Gracebus 21 θυγάτης τὰς αὐτοῦ Λικιγγία Γαΐω Γράκγω ςυγώκει: καίτοι Νέπως ὁ Κορνήλιός φηςιν οὐ Κράςςου, Βρούτου δὲ τοῦ θοιαμβεύς αντος ἀπό Λυςιτανών, θυτατέρα τήμαι Γάϊον, άλλ' οί πλείους, ως ημείς τράφομεν, ίςτοροῦςιν. Lucullus 43 Νέπως δὲ Κορνήλιος ούχ ύπὸ τήρως φηςίν, οὐδὲ νόςου παραλλάξαι τὸν Λούκουλλον, άλλά φαρμάκοις ὑπό τινος ἀπελευθέρων Καλλιςθένους διαφθαρέντα. auch die beschaffenheit dieser citate macht eine directe entlehnung wahrscheinlich, nur hei einer solchen sind wohl die genauen personalnotizen üher den pseudoschwiegervater des C. Gracchus erklärlich. die abweichende erzählung des Nepos über die todesart des Lucullus setzt eine eingehende berücksichtigung der detaillierten angaben des Nepos voraus, und v. Marc. 30 wie comp. Pelop, et Marc. 1 werden zwar die dort genannten Livius. Valerius Maximus und Augustus schwerlich direct eingesehen sein, um so mehr aber gerade Nepos.5

Die heobschtung, dass Plut. die biographien den Nepos hie und de eingesehen hat, wäre nun immlich wertlos, wenn nicht das mest und die beschaffenbeit seiner benutung festgestellt, wenn nicht wenigstenn ankepwiesen werden künnte, in welchen biographien Nepos ausgeschrieben ist. die hier folgende erörterung kann nicht den gesamten stoff erschöpfen; datu wäre eine behandlung fast aller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. Otto quaestiones Strahonianne s. 265. <sup>2</sup> danchen anch woll die with Gieronie des Nepos. Platarto Cicero 47-46 jist einem sachkundigen biographen gefolgt, der dort nicht Tiro war. <sup>2</sup> Thouret in Leipziger steiden I (1878) a. 355 ff. <sup>3</sup> der beweit ist erbracht von dings besteht hier noch vie her bereit ist erbracht von dings besteht hier noch vine hesonders schwierigkeit; näheres hierüber s. weiter unten s. 129.

et φόια sina articulia inter sese opponi: έμοὶ δὲ νόμο ακὶ φνίατι οἱ μόνον οἰκ ἐναντίω φαίναξον, ἀλλά καὶ Ενηγενιςτάτια καὶ ὁμοίω καὶ δηίκοντε άλληλοιν νόμοα τε γὰρ παριπτριά ἐς αφίατι αξι το ἐν όμο νε θα, είνα εφα τρε το εκπερε πρεπετε initium, quod supra indicaximus, et finem, ubi παρά τῆ ἐς φύα εω legitur, sed eadem ratione δ νόμο τοι istage signidiem eo loco, a quo profecti sumus, τί necessarium articulinque saite φύατε vitiosas est, sequitar nt ört αντ τρώατα των ἐνεργονόντων ἐνελετεν emchemus, verum hace non iam est observatio grammatica, immo potest cliam res nimis levis atqua shicets videri; quare ne male commentationem clausisse dicamπr, Heroici Philostratei emendationem quandam reconditiorem proponeman p. 318 (ρ. 195. f. Ν. β. Τηλθε μέν τρά πρεί την 'Κλλάο μετά χρόνον τῶν Τρωικών οδπω ἰκανὸν ἐξαμαυροῖαι τὰ ἐν τῆ Τροία, ὑμί περί delent. corrigas επίδη θε μέν τρά προίη την 'Κλλάο μετά χρόνον τῶν Τρωικών οδπω ἰκανὸν ἐξαμαυροῖαι τὰ ἐν τῆ Τροία, ὑμί περί delent. corrigas επίδη θε μέν τρά προίης την 'Κλλάο μετά χρόνον τῶν Τρωικών οδπω ἰκανὸν ἐξαμαυροῖαι τὰ ἐν τῆ Τροία, ὑμί περί delent. corrigas επίδη θε μέν τρά προίης την 'Κλλάο μετά χρόνον τῶν Τρωικών οδπω ἰκανὸν ἐξαμαυροῖαι τὰ ἐν τῆ Τροία.

PRUMIAE. LUDOVICUS RADERMACHER.

## (2.) ZU SOPHOKLES AIAS.

οϊκτιρε δ', ὧναΕ, παΐδα τὸν cóν, εἰ νέας τροφής ετερηθεὶς coῦ διοίςεται μόνος ὑπ' ὀρφανιςτῶν μὴ φίλων...

zweifel an der richtigkeit der überlieferung hat zuerst Morstadt beiträge zur eregese und kritik (Schaffbausen 1863). 29 augesprochen. coß μόσου ein nicht im belegen und um so härter klinge es nehen crepŋekei, das den genitiv unerläszlich für sich fordert. 'was ist νέα τροφή? neue, oder ungewöhnliche nahrung? beides giht keinen sinn.' Morstadt schligt schlieszlich vor νέα τροφή in leeen, 'so dasz dieser ausdruck als apposition auf das aubject in btoictrut, Enryaskes, bezogen und co0 von crepŋekic abhlanjæ gemacht wird. Teknessa sagt dann: erharme dich, o herr, anch deines knaben, wenn er, das arte kind, deiner beranbt, hinleben soll unter unbolden pfegern.' das sit jedenfalls sinagemäsz und gebt mit der überiferfung schonungvoller um als Naucks allerdings nur beilßufig vorgeschlagenes et νέος πατρός crepŋekic uws. des einfachts der ist meines erzehtens

εί νέος τροφέως ετερηθείς κοῦ διοίς εται μόνος . .

ther die synizese vgl. Baier animadv. ad p. trag. gr. (Cassel 1874). a. 30 f. 18er boieterus, voran Nauck ohne grund anstoss nimt, s. Ellendt lex. Soph. udw. und GHermann zdst. es ist also nicht notifg boieterus flöw, woran ich dachte, rus schreiben. Brihm macht mieh zur bekräftigung meiner vermutung tpopeius auf v. 563 aufmerksam: auch dort ist tpopft "dowvor (tpopf) für zpopeius. Nauck zu Aias 1034 durch conjectur aus tpopft Govrov bergestellt worden.

PRAG. EUGEN HOLZNER.

in any Great

510

## 16. NEPOS UND PLUTARCHOS.

Ein entschiedener mangel der bisherigen unternschungen über die quellen Plutarche ist die vernachläsiques seiner hiegersphischen quellen. allerdings ist es anerkannt, dass Plutarchos im Cato Utjeusis nehen Stanban' vorusgewies einer specialschrift des Thrasen Paetus gefolgt ist, und dass bei der vita Cierconis vorzugaweise die oligoraphis Tiros un grunde gelegt ist. <sup>2</sup> und ist nicht verkannt worden, dass an einigen stellen der vita Gassaris biographische augeben des C. Oppius benutzt worden sind. <sup>2</sup> aber die wichtigste biographische quelle Plutarchs, Nepos, ist hisber wenig oder gar nicht baschtet worden.

Cornelius Nepos wird von Plnt. viermal citiert: Marc. 30 ταθτα μέν οθν οί περί Κορνήλιον Νέπωτα καὶ Οὐαλέριον Μάξιμον ίστορήκαςι. comp. Pelop. et Marc. 1 ήμεῖς δὲ Λιβίω, Καίςαρι καὶ Νέπωτι καὶ τῶν 'Ελληνικῶν τῷ βασιλεῖ Ιόβα πιστεύομεν, ἥττας τινάς καὶ τροπάς ὑπὸ Μαρκέλλου τῶν ςὸν ᾿Αννίβα γενέςθαι. Τίδ. Gracchus 21 θυγάτης γάς αὐτοῦ Λικιννία Γαΐω Γράκγω συνώκει: καίτοι Νέπως ὁ Κορνήλιός φητιν οὐ Κράςςου, Βρούτου δὲ τοῦ θριαμβεύςαντος ἀπὸ Λυςιτανών, θυγατέρα τήμαι Γάϊον, άλλ' οί πλείους, ως ήμεις γράφομεν, ιστορούς ν. Lucullus 43 Νέπως δὲ Κοργήλιος ούν ύπὸ τήρως απείν, οὐδὲ νόσου παραλλάξαι τὸν Λούκουλλον, άλλά φαρμάκοις ὑπό τινος ἀπελευθέρων Καλλιςθένους διαφθαρέντα, auch die beschaffenheit dieser citate macht eine directe entlehnung wahrscheinlich. nur bei einer solchen sind wohl die genanen personalnotizen über den pseudoschwiegervater des C. Gracchus erklärlich. die abweichende erzählung des Nepos über die todesart des Lucullus setzt eine eingehende berücksichtigung der detaillierten angaben des Nepos voraus, und v. Marc. 30 wie comp. Pelop. et Marc. 1 werden zwar die dort genannten Livins. Valerius Maximus und Augustus schwerlich direct eingesehen sein. um so mehr aber gerade Nepos.5

Die heobachtung, dasz Plat. die hiegraphien des Nepes hie md da eingeseben hat, wäre nun ziemlich wertlos, wenn nicht das masz und die beschaffenbeit seiner benutzung festgestellt, wenn nicht wenigstens nachgewissen werden könnte, in welchen biographien Nepos ausgeschriehen ist. die hier folgende erörterung kann nicht den gesamten stoff erschöpfen; dann wäre eine behandlung fast aller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. Otto quaestiones Strahonianne s. 265. <sup>2</sup> daneben auch woll die vitä Cicronir des Nepos. Plutarto Cicro 47 -40 ist einem sachkandigen biographen gefolgt, der dort nicht Tiro war. <sup>2</sup> Thouret in Leipziger steinden I (1878) a. 355 ff. <sup>3</sup> der beweis ist erbracht von die verschie von der verschie von 1870. <sup>3</sup> eller dinge besteht hier rückerch in 11 bello Punico (Boun 1870). <sup>3</sup> eller dinge besteht hier rückerch in 250 besonders schwierigkeit; niberen hieriber s. welter unten a. 139, <sup>3</sup>

biographien Bdig, dagegen soll hier das hestimmt erweishare über einige der von Plut. besonders herücksichtigten viten des Nepos uammengestellt und zum schlusz eine übersicht gegeben werden teils über die viten, welche Nepos vernachlässigen, teils über diegeingen lebensbechreibungen, welche zwar spuren einer hiographischen quelle verraten, bei denen aber eine weitere specialuntersuchung erforderlich ist.

Auf Nepos heruht vor allen dingen Plutarchs Cato maior. die uns noch jetzt erhaltene vita Catoni des Nepos ist bekantlich nur ein auszug einer grössern biographie. Nepos Cato 3, 5 heiszt es: huius de sida di moribus phra in eo libro persecuti sumus, quem separatims de or fecinus ropatus T. Pomponii ditici. quare studiosos Catonis ad illud volumen delegamus. dieser ausführlichern vita ist Put. in seinem Cato maior gefolgt, thenall herscht dieselbe ordnung des stoffes. die nicht selten ausführlichere fassung bei Plut. weist dabei auf das fribher geschriebene werk des Nepos hin. die nahe verwandtschaft zeigt folgende gegenüberstellung:

Nepos 1, 1 = Plut, 1, 2, 21 as.

Nepos 1, 2 tribunus militum in Sicilia fuit'; Nepos 1, 2 tribunus militum in Sicilia fuit';

Nepos 1, 3 quaestor obtigit P. Africano consuli; cum quo non pro = Plut. 3 z. 7 ae. sortis necessitudine vizit

Nepos 1, 4 — Plut. 6.

nachdem dann Plut. 7—9 einige dieta des Cato behandelt hat, geht er 10 auf Catos consulat ein,

Auch die dieta Catoniana, welche sich mehrfach in Plutarcha Cato finden (namentlich e. 8), sind mit grosser wahrscheinlichkeit aus Nepos heruleiten. denn selbst hei den in der kürzera vita Catonis des Nepos ausführlicher behandelten gegenständen finden sich an der entsprechenden stelle Plutarcha Catonische bonnota, man vergleiche zh. Nepos 2, 2 und Plut Cato II  $\xi \phi$  olic cyczkid-Covra ròv Carniuwa karteguoweolgewoc obruc  $\xi \phi p$ 1 rhy Pulyny Eccelon µerkerny, vol why e 4vbolkuw xan µerkaw r nir deperit pruntful µl µeßelvum volt denjortspot usw. zu Nepos 2, 4 vgl.

hierauf hat us. HHaupt hingewiesen in seiner dies, de auct, de vir, ill. lib, qu. hist. (Herbip, 1876). 'die notie Plnt. Cato 2 Φaβlou bl Matinou rhy Topavrivuw môhw thôvroc érup nivo kháruv crparzudujevoc ôvr "aûru", conjoh puppknov ôvra ist wharesbeinich durch eine flüchtige benutzung den Nepos (Cato 1, 2 Q. Fabio M. Claudio consulbas tribunu millum in Schife fair entstanden.

Plut. Cato 15 λέγεται γάρ όλίγον άπολιπούς ας τῶν πεντήκοντα φυγείν δίκας, μίαν δὲ τελευταίαν, ἐξ ἔτη καὶ ὀγδοήκοντα\* γεγονώς, έν ή και το μνημονευόμενον είπεν ώς γαλεπόν έςτιν έν άλλοις βεβιωκότα άνθρώποις έν άλλοις ἀπολογεῖςθαι.

Auch ist zu beachten, dasz Plut. (20 f.) ebenso wie Nepos in der ausführlichern biographie des Atticus (13-17) zum schlusz ein bild des familien- und privatlebens bietet. fast mit denselben worten gehen beide hierauf ein: vgl. Att. 13, 1 neque vero ille vir minus bonus pater familias habitus est quam civis, Plut. Cato 20 révove δὲ καὶ πατήρ ἀγαθὸς καὶ περὶ γυναῖκα χρηςτὸς ἀγήρ, und bei beiden folgt dann das lob ihrer wirtschaftlichkeit.

Aus Nepos gröszerer vita Catonis stammt also neben der disposition der ganzen biographie: c. 1, einiges in 2. 3. 4. 6. 8 anfang und schlusz, 9 schlusz, 11. 12 schlusz (- Nepos bei Gellins XI 8), eine notiz c. 15, 19 schlusz, 20-21, 24-25. - Ebendaher stammt übrigens auch pseudo-Victor 47, wie folgende gegenüberstellung lehrt:

## pseudo-Victor

Nepos Marcus Porcius Calo, genere 1, 1 M. Cato, ortus municipio Tusculanus, Tusculo.

a Valerio Flacco Romam solliinde hortatu L. Valerii Flacci citatus . . Romam demigravit.

tribunus militum in Sicilia 1, 2 tribunus militum in Sicilia fuit:

quaestor sub Scipione fortis-1, 3 quaestor obtigit P. Africano simus. consuli:

praetor iustissimus fuit, in prae-1, 4 praetor provinciam obtinuit tura Sardiniam subegit, ubi ab Sardiniam, ex qua quaestor su-Ennio Graecis literis institutus.10 periore tempore ex Africa decedens

 Ennium poëtam deduxerat. consul Celtiberos domuit . . 2, 1 consulatum gessit cum L. Valerio Flacco, sorte provinciam

nactus Hispaniam citeriorem.

Die dann folgenden erörterungen pseudo-Victors sind von Nepos 2, 3 gröstenteils oder ganz übergangen. sie finden sich aber

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nepos 2, 4 sagt: circiter annos octoginta . rei publicae causa suscipere inimicitias non destitit, psendo-Victor, welcher grosze verwandtschaft mit Nepos zeigt: accusator assiduus malorum, Galbam octogenarius accusavii; ipse quadragies quater accusatus gloriose absolutus. es hestehen also kleinere formelle naterschiede, die aber die henutzung einer gemeinsamen quelle nicht geradezn ausschlieszen würden (zb. ist 50 abrandung von 44). doch ist bei Plut, welcher das lebensalter des Cato gleich darauf auf 90 jabre erböbt, daneben auch noch Livins (wahr-scheinlich indirect) benutzt (periocha 49). \* ans Polybios stammt 9-10. 12-14. 22-23. 26-27. in c. 15 ist Livius teilweise henntzt, 10 die formelle übereinstimmung darin, dasz fast allein in 16-19. die gewinnung des Enuius, die 204 erfolgte, bei beiden erst nnter 198 erzählt wird, wiegt bier sehwerer als die kleinen sachlieben differenzen.

Bekanntlich hat Rosenhauer (symbolae ad quaestionem de fontibus libri qui inscribitne de viris illustribus Romae [Campoduni 1882] s. 34, 19) den beweis erbracht, dasz nur etwa ein viertel der capitel pseudo-Victors aus einer biographischen quelle stamme. nur diese capitel dürfen also bei einem vergleich mit Plutarchs viten berücksichtigt werden, nicht zh. 42 der abschnitt über Hannibal, welcher wie die mehrzahl der ührigen abschnitte (ca. 50) auf eine historische epitome (die auch Florus und Ampelius benutzten) zurückgeht, nur die capitel 32 - 34, 43 - 45, 47, 49, 56 - 58, 61-63. 66. 67. 72, 74. 75. 78. 80-82 kommen mithin hei der folgenden erörterung in hetracht. in welchem capitel zeigt sich die gleiche biographische quelle bei Plut, und ps.-Victor? wie die biographische quelle in Plutarchs Cato überhaupt, so ist auch übersehen worden, dasz noch ein anderer abschnitt in derselben vita eine genaue kenntnis einer biographischen quelle voraussetzt. c. 2 erwähnt, dasz Catos geburtshaus dicht bei dem des Manius Curius τοῦ τρὶς θριαμβεύcαντος gestanden hahe, dies veranlaszt ihn dann zu einem excurs über diesen mann, welcher sich aufs genaueste an die angaben in ps.-Victor 33 anschlieszt. wie dieser erwähnt Plut. die drei trinmphe, die vertreihung des Pyrros durch ihn und, wie ps.-Victor 33, 7, erst nachher die anekdote von der Samnitergesandtschaft.

Weiterhin ist anerkannt, was ich de fontibus Plutarchi in Ib bello Punico s. 70 nachgewiseen bahe, dasz die vita Pahii alle einzelheiten von ps.-Victor 43 enthalte. nur ist sowohl von andern als anch von mir diese thatsache unrichtig erklät worden, die vita Pahii ist zwar im übrigen ein except aus Coelins, und es konnte danach als wahrscheinlich angesehen werden, dasz auch ps.-Victors bericht auf Coelins, auf eine epitome Coelians (Cic. ad Alt. XIII 8), zurückgebe. dem sicht aber entgegen (vgl. Rosenhaner so. s. 61), dasz bei ps.-Victor sonst keine spur auf Coelius hinweist und dasz gerade hier eine biographische quelle zu grunde liegen musz. auch besteht an éiner stelle ein widerspruch zwischen den Coelianischen angahen Plutarchs und der aus der vita entlehnten notiz. "Coelius hatte

<sup>11</sup> daneben wird die von pseudo-Victor erwähnte basiliea Porcia Plut, 19 erwähnt. 12 ps.-Victor 43, 6 Tarentum ab hostibus recepit;

bervorgehohen, dasz Pahius die götterhilder in Tarent belassen habe: τὸν οὖν Φάβιον εἰπεῖν ἀπολείπωμεν τοὺς Θεοῦς Ταραντίνους αχολωμένους (— Livius XXVII 16], während der hiograph die überführung der Hercules-statue betont. Plut, combiniert beide angaben, "e «dufte doch mehr als fraglich sein, dasz Coellinierten angekenden gesehötstängen der Plut. Pahius 20 combinierten angekenden in seiger gesehichtsdarstellum so nebeneinanderzestellt habe.

Nicht minder sicher ist, dasz auch Plntarchs Marcellus derselben biographischen quelle folgt wie ps. Vietor 45. hier wird von diesem im ührigen zwar nichts erzählt, was nicht anch römisch-annalistische quellen gehoten haben werden, speciell Livius, dessen berichte Plnt. mehrfach hier ansschreikt. in dem schlussabschnitte Marc. 30 aber, wo geräde Plnt. ausdrücklich seinen gegensatz zu Livius hetont, findet die genausete ühereinstimmung zwischen ps. Victor und Plnt. Marcellus statt und zwar gerade für den hericht, welchen Plut. auf Nepos (und Valerius Maxims\*) zurücklirus.

Ausserdem ist gerade hier zu beachten, dass nehen der hier graphischen quelle, die der natur der sache nach entweder nar Nepos oder Hyginus gewesen sein kann, auch eine schrift de exemplie eines der heiden schriftsteller eingesehen sein muss. namentich Marc. 5. bringt dieselben drei erzählungen gleich combiniert wie vlaerius Maximus und kann weder aus einer annalistischen noch aus einer biographischen quelle stammen. auf dieselhe quelle de exemplis weist anch Marc. 2 (- – Val. Max. VI. 1. 7) hin. "

Etwas schwieriger ist der hach wis, dasz quellengemeinschaft, wrischen ps. Victor und Plut. hesteb, bei den Gracchen. war ist gerade hier die henutzung einer hiegraphischen quelle durch Plut. sieher. die speciellen augaben üher den vater der Gracchen (Tib. 1,3) her die verheitung des Th. Gracchus (Th. 4) nnd masche kleinere aneködenhaften züge weisen hestimmt auf eine hiegraphische quelle inn ohnedies wird Th. 21 Nepos citiert, und — was dasselbe sagen will — Gai. 13 heruft sich auf die hriefe der Cornelin. "da aber danehen noch eine grüchlische quelle" vorthergebend henutzt ist,

Herculis signum inde tralatum in Capitolio dedicavit — Fabius 23 οὐ μὴν άλλὰ τὸν κολοτζόν τοῦ Ἡρακλέους μετακομίτας ἐκ Τάραντος ἔςτηςεν ἐν Καπτυκλίω.

<sup>&</sup>quot;danach ist es wabrzeheinlich, dass Flut. eine kürzer vits Fahl; welche manche angeben ans Coellus bot, heuntzt und durch sie auf Goellus aufmerkram gemacht, aus ihm die ausführlichern echilderungen eine eine geschelen. Ich halte von Okode/nov Mößupor für einen spättern senata, Rahilch denen, wie sie Michael de ordine vitarum Flut. 4. 4f. in abhreichen andern bisgraphien nachgewissen hat. 3 seibet das 
von px.Vitotr. "7,1. Ill'eter historicorum Romanorum fragments 
2.22". "Poesdenien wert war obes zweitel den Flut, bekannt, hier scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnathier scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnathier scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnathier scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnather scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnather scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnather scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnather scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnather scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnather scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnather scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnather scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnather scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnather scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnathere scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnathere scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnathere scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabnathere scheint er aber seine angaben aus zweiter hand, aus Strabna-

so wird es zweckmäszig sein dieser frage eine besondere untersuchung zu widmen. vgl. nnten anm. 19.

Nicht zu leugnen ist endlich auch die benntumg der gleichen Signaphischen quelle in Plutarchs Lucullus und ps. Victor 74. mit recht hat AGleitsmann de Plutarchi in Luculli vita fontibus as fide s. 26 f. in den letzten capiteln 41—43 manches auf Nepos bezogen, der c. 43 ciliert wird. gerade gegen schlusz dieser vita finden sich nun auch manche anklänge an ps. Victor, so c. 38 ende und 39 anfang = ps. Victor 74, 7, zh.

καὶ έτι μάλλον γραφάς καὶ άνδριάντας καὶ τὴν περὶ ταύτας amore flagravit..

τάς τέγνας ςπουδήν . .

wie Luc. c. 43, wo Nepos citiert wird, erwähnt auch ps. Victor die geisteskrankheit des Lucullus und die tutela M. Lucullo fratri permissa. wenn aber weiter Nepos bei Plut. Ody Und Υήριος σης!ν ούδε! νόσου παραλλάξαι τὸν Λούκουλλον, so ist das gewis kein widerspruch und er voraufgebenden angabe, vielmehr eine bestätigung, denn die geistige krankeit ist ja gerade die folge jener von Nepos ersählten anwendung von gebeinmitteln des Kallisthenes (ἐκτίτγιαι δὲ καί καταλάσι τὸν λογτιμόν, ἄκτ' ἐτι Σώντος αὐτοῦ τὴν ούζιαν λοικείν τὸν ἀδελαρόν).

Es wird zweckmäszig sein hier vorlänfig innezuhalten und festzustellen, dasz diese biographische quelle keine andere als des Nepos

sohrift de viris illustribus gewesen sein kann.

Abgesehen von den bisher erwähnten thatsachen, dasz Plut, im Cato maior des Nepos zida Zdonis und wohl sweifelloß sakelbst auch eine Nepolische vida Mr. Curii Dendaf eingesehen haben wird wan dagesehen von den zahlreiden hin weisen der vitaß Gracchorun auf Nepos kommt hier zweierlei in betracht, zunüchst zeigt das sictat den Hyginus bei Gellius NA. VI 1, dass dieser eine erzählung gab, welche mit Plutarchs Tib. Gracchus 1 nicht wohl vereinbar ist, hier ist die feindliche macht der schlangen hervorgehoben, ein gewöhnliches prodigium erwähnt, an jener stelle des Hyginus ist die schlange das symbol göttlicher einwirkung, sodann aber ist zu beachten, dass die vita Gaf Gracchi gerade mit den redefins Zubenden. Aus die vita Gaf Gracchi gerade mit den redefins Zubenden das Gafus eine verwandsteaft verst, welche Gellius Zubietet, an einer stelle also, wo er des Nepos schrift de viris ülustribus citiert und ausgeschrieben hat.

Aber es ist noch ein gewichtiges bedenken, welches bisher stets gegen die benutzung des Nepos durch ps.-Victor und Plut. geltend gemacht worden ist, zu erörtern. 21

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> dabei ist uoch eicht der überciastimmung von Pintarche Cato 12 mit Nepon hei Gelima XI 8 gedacht. <sup>9</sup> näheres hierüber in einem demußeht in diesen Jahrb, folgenden aufatta Pintarcha quellen in dem Digraphine der Gracchent. <sup>9</sup> mgl. Gellima XI, 5, zerzjens Aboe zet verschen der Gelima XI 10, XI 13, XV 12 und kurs vorbex X. <sup>9</sup> reden des Galim XI 10, XI 13, XV 12 und kurs vorbex X. <sup>9</sup> nänderes bedeuchn (vgl. Vinckestein de fontibus, en quibus serzjeht.

Nepos Hann. 5, 4 sagt: longum est omnia enumerare proelia, quare hoc unum satis erit dictum, ex quo intellegi possit, quantus ille fuerit : quamdiu in Italia fuit, nemo ei in acie restitit, nemo adversus eum post Cannensem pugnam in campo castra posuit. mit dieser bestimmten erklärung muste in der that nnvereinbar scheinen, was Plut. comp. Pelop. et Marc. 1 sagt: 'Αγγίβαν δὲ Μάρκελλος, ὡς μὲν οἱ περὶ Πολύβιον λέγουςιν\*, οὐδ' ἄπαξ ένίκησεν, άλλ' άήττητος ὁ άνὴρ δοκεῖ διαγενέςθαι μέγρι ζκιπίωνος\* διμείς δε Λιβίω. Καίςαοι και Νέπωτι και τών Έλληνικών τώ Βαςιλεί Ίόβα πιςτεύομεν, ήττας τινάς καὶ τροπάς ὑπὸ Μαρκέλλου τῶν cùy ᾿Αννίβα τενέσθαι. gleichwohl kann gezeigt werden, dasz aus dieser stelle keineswegs eine derartige bedenkliche folgerung gezogen werden darf, wenn man nemlich auf den zusammenhang, in welchem sie steht, achtet und vor allen dingen die weitern erörterungen beachtet, welche Plut. hinzufügt: diese letztern weisen umgekehrt geradezu auf Nepos nrteil Hann. 5, 4 hin. Plut. citiert an der stelle zweifellos zunächst die vita Marcelli des Nepos. und nun frage man sich, ob der panegyrische biograph, auch selbst wenn er von den übertreibungen eines Coelius und Claudius nichts brachte, die kleinern erfolge des Marcellus um Nola nnd nm Venusia verschwiegen haben wird? das ist geradezn undenkbar, und soweit Plutarchs Marcellus und ps.-Victor übereinstimmen, zeigen sie nns sogar in deutlichen umrissen, wie dieses geschehen ist. allerdings muste ein schriftsteller wie Nepos, nachdem er vorher so entschieden betont hatte: Hannibal quamdiu in Italia fuit, nemo ei in acie (in offener feldschlacht!) restitit, die siege des Marcellus mit einer gewissen einschränkung hervorheben. geschieht dieses aber nicht in dem Nepos-citat bei Plut.? gerade die folgenden worte Plutarchs geben nns hier die eigentümlichen anschauungen des Nepos 18 wieder. er sagt: μεγάλην δ' αύται όσπην οὐδεμίαν ἐποίηςαν, άλλ' ξοικε ψευδόπτωμά τι γενέςθαι περὶ τὸν Λίβυν™ ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ἐκείναις: dh. Hannibals niederlage war von keinem gewicht. vielmehr war es in jenen kämpfen seitens des Punjers offenbar nur ein ausgleiten und ausweichen zum schein, ähnlich den kunstgriffen der fechter, welche, nm den gegner zn teuschen, seitwärts ausbogen, um dann mit erneuter wucht dem feind an einer andern seite beizukommen, und um gar keinen zweifel darüber zu lassen, was von

den siegen des Marcellus zu halten sei, sagt Plut. die meinung des Nepos weiter interpretierend: είθιτμένους τὰρ ὑπό τῶν τομφορῶν, εἰ φεύγοντες ἐκφύγοιεν ᾿Αννίβαν, ἀγαπάν, ἐδιδαξεν αἰςγύνεισαι τωζομένους μεθ ἢττης, ἀρνεῖτθαι δὲ παρά μικρὸν ἐνδόντας, ἀλγεῖν δὲ πλ κρατήςαντας.

Der nachweis, dass: Nepos die quelle Plutarchs im Cato maior, im Marcellus, Pahius, Lucellus und den Gracchen war, macht es mehr als wahrecheinlich, dass Plut, such in manchen der thrigen biographien ihn nicht gans vernachlissigt haben wird, eine derardige biographische quelle muste ihm bei weitem hrauchbarre erscheinen als seine sonstigen historischen quellen. von allem konnte er aus ihnen den stoff zu seinen einleitungen, welche sich über herkunft, geseblecht, jugend und charakter seiner belden verbreitete, entnehmen, und nicht minder wichtig für ihn war es, bei Nepos manche persölliche zügen, anecktoder und charakteristische aussprüche zu finden, um aus ihnen die historischen quellen zu ergünzen. nicht zu unterschätzen war es auch, dass ihm diese hiographien eine brauchbare disposition und eine gute controlle für die sonstigen historischen angehen, dass zie varianten und ergänzungen botten. \*\*

Um aber einer verkehrten verallgemeinerung entgegenzutreten, ist es vor allen dingen notwendig, die Plutarchischen biographien zu bezeichnen, auf welche die hiographische quelle des Nepos einen einflusz nicht ausgeübt haben kann, vor allem wird von den viten des Romulus, Numa und Poplicola der natur der sache nach abzusehen sein. diese verraten überall die antiquarische quelle (Varro/Juha) und die henutzung des Dionysios, weiterhin sind wohl auch die viten derartiger feldherrn auszunehmen, welche gegen Rom gefochten haben, wie Pyrros und Sertorius, letzterer wird gewis keine stellung unter den excellentibus ducibus Romanorum erhalten haben, und die vitae ducum exterarum gentium sind nicht von Plut. benutzt worden. auch ist es absolut unwahrscheinlich, dasz Nepos die seinem politischen standpunkte feindlich gegenüberstehenden männer wie Caesar und Antonius in eignen biographien gefeiert haben sollte, ebenso wenig werden die günstigen angaben persönlicher art, wie sie sich in Plutarchs Antonius finden, aus einer vita des Nepos entnommen sein. weiter ist zu bemerken, dasz wahrscheinlich weder von Nepos biographien des Coriolanus und Flamininus existiert haben, noch dasz die betr. lebensbeschreibungen Plutarchs spuren einer biographischen quelle an sich tragen, demnach hat eine weitere forschung ihr augenmerk vorzugsweise auf die viten des Camillus, Paulus, Snlla, Marius, Crassus, Pompeius, Brutus, Cato minor und Cicero zn erstrecken, bemerkt sei hier nur noch so viel, dasz bei Plutarchs Camillus und Paulus eine biographische quelle benutzt worden ist " und dasz manche der gehässigen

th die ähnlichkeit der tendenz geht aus Nepos Hann. 18, 4 hervor, sowie aus Gellius XI 8-11, wenn anders dort Nepos danernd die quelle des Gellius gewesen ist. \*\* das zeigt Camilles 1, 2 aa.; auch einige

anekdoten, welche sich in Plutarchs Sulla, mehr noch in seinem Marius finden, auf eine hiographische quelle vom schlage des Nepos hinweisen. anch hei den biographien der befreundeten zeitgenossen des Nepos (Brutus, Cato, Pompeius und Cicero s. oben s. 123) ist eine herücksichtigung des Nepos, soweit er diesen männern monographien gewidmet hat, wahrscheinlich. fraglich könnte dieses bei Cato sei. Brutns und Pompeius wird er schwerlich unter den excellentes duces Romanorum übergangen baben.

bemerkungen aus dem anfange der vita des Aemilius Paulus machen die henutzung einer kurzen biographischen quelle wahrscheinlich. die he-merkungen über das geschlecht der Aemilier weisen speciell auf Nepos hin, dessen frennd Attieus (v. Att. 18, 4) eine eigne schrift über die Aemilier herausgegeben hatte. ZABERN IM ELSASZ.

WILHELM SOLTAU.

#### 17.

# DREI ZEITBEZIEHUNGEN IN DEN SILVEN DES STATIUS.

Unter den verdiensten, die Statius in dem gedicht auf die via Domitiana (silv. IV 3) dem kaiser zuschreiht, wird v. 18 f. eine maszregel aufgezählt, deren verständnis teils durch die kürze der anspielung teils durch verderbnis des überlieferten textes erschwert ist: Statins schreibt:

> oui reddit Capitolio Tonantem et Pacem propria domo reponit. 18 oui genti patriae futura semper sancit lumina Flaviumoue + calvum.

man pflegt die beiden letzten verse meist auf die errichtung des templum gentis Flaviae zu beziehen (s. Gsell essai sur le règne de l'emperenr Domitien, Paris 1894, s. 114, 1) und setzt deshalb statt lumina ein limina und culmen für + calvum, aber abgeseben davon, dasz man damit auch eine an sich ganz beile stelle der überlieferung antastet, so ist gerade die einrichtung eines cultes der Flavier (Baehrens setzt statt calvum paläographisch ganz glücklich sogar cultum in den text) in keiner weise den vorangegangenen verdiensten des kaisers nm das wohl des ganzen reiches gleichznstellen. eine bessere beziehung des verses läszt sich wohl aus zwei erwägungen gewinnen: lumina findet sich auch silv. IV 8, 15 (macte, o iuvenis, qui tanta merenti lumina das patriae), und zwar auch hier mit bezug auf die staatsgesamtheit gebraucht von neuen angehörigen eines hier freilich privaten hanses; werden wir damit auf den nachwachs (vgl. futura) des Flavischen banses bingewiesen, so scheint dieser beziehnng allerdings der umstand zu widersprechen, dasz Domitians kinder von Domitia zur zeit der ahfassung unseres gedichtes (95) keinesfalls mehr am lehen waren; doch ist nns zum glück überliefert, dasz Domitian gegen ende seiner regierung die beiden sobne seines vetters Flavins Clemens unter den namen Vespasian und

Domitian adoptierte (s. Gsell ao. s. 54), um dadurch die nachfolge seinem hause zu erhalten; wer die langen ausführungen kennt, die der jüngere Plinius im panegyricus auf Trajan dem adoptionsacte widmet, den Nerva mit diesem kaiser vornahm, der wird hegreifen, dasz schmeichler des Domitian wohl anlasz hatten diese heranziehung der söhne des Clemens zur nachfolge ehenfalls als eine wohlthat für das ganze reich zu preisen. da nnn der han der via Domitiana ausdrucklich von Cassius Dion (LXVII 14) auf das j. 95 datiert wird (s. Gsell s. 134 f.), so gewinnen wir für den hisher zeitlich noch nicht genauer festgelegten adoptionsact des Domitian aus der hezugnahme unseres gedichtes einen neuen chronologischen anhaltspunkt. der auch für die biographie Quintilians, des erziehers dieser vom kaiser adoptierten prinzen, von wert ist.

Wir sahen hisher von dem verderbten calvum unserer stelle ganz ah, da die betrachtung des überlieferten luming sowie andere erwägungen für die hehandlung der corruptel erst fruchtbar gemacht werden musten, dürfen wir nunmehr mit bestimmtheit annehmen, dasz in dem - nur an seinem schlussel - verderhten verse von den adoptivsöhnen und -nachfolgern des kaisers die rede war, so werden wir in dem caleum der üherlieferung eine fortführung des gedankens von futura lumina erwarten dürfen.

Eine solche fortführung des hegriffes 'weitere hlüte des Flavischen hauses' ist vielleicht mit der Baehrensschen vermutung cultum ganz glücklich gefunden; nur ist der ansdruck, wenn die vorstehen-

den hemerkungen richtig sind, in weit allgemeinerem sinne zu fassen, als es mit der bisherigen heziehnng auf die einweihnng des templum gentis Flaviae geschehen ist und geschehen konnte. dasz sancit ein der hedeutung des adoptionsactes sehr angemessener ausdruck ist. leuchtet ja wohl unmittelhar ein, findet anch in dem ritus der römischen adoption durchaus seine hestätigung, in der reihe der von Statius angeführten verdienste Domitians ist dem adoptionsacte wohl absichtlich die hervorragende stelle am schlusse zugewiesen.

Um hier noch zwei hei Gsell ühersehene zeitheziehungen in den Silven nachzutragen, so konnte für die villa des Domitian in Bajae s. 119 anm. 9 auch Statius silv. I 5, 60 ff. als helegstelle angeführt werden; fas sit componere magnis parva ware eine unnütze grobheit gegen den adressaten des gedichtes, wenn nicht ein hauwerk des kaisers als des höhern ranges würdig jedem leser vorschwehte; ferner ist der vergleich, der hei der τοποθεςία der Sorrentiner villa des Pollius Felix (silv. II 2, 30 ff.) zwischen der hedeckten ambulatio des Pollius und der groszen semita tecta von Lechaion nach Akrokorinth gezogen wird, wohl dadurch veranlaszt, dasz diese korinthische bauanlage von Domitian herstammt; die vorliehe des kaisers für Korinth ist auch dadurch bezeichnet, dasz er es war, der ihr, der colonia Iulia Flavia Augusta, das von Vespasian ihr genommene münzrecht wiedergah (vgl. Gsell s. 150).

FRANKPURT AM MAIN.

JULIUS ZIEBEN

# 18. KRITISCHE KLEINIGKEITEN.

T.

Wer die fortschreitende verderhnis einzelner lesarten in den hss. des achten his elften oder zwölften ih. nicht kennt, wird es unglaublich finden, dasz aluit in induit, aluisse in induisse verdorben werden konnte, und doch ist die thatsache richtig, und der beweis kann mit mathematischer sicherheit geführt werden, die verwechslung findet sich hei Cicero de inv. I & 4 dicendi adsiduitas aluit audaciam. hier hat der Paris, icluit, der Sangall, von erster hand induit, der Leid. sogar incussit. die lösung des rätsels vermittelt die schreihweise das offenen a = u, woraus zuerst iduit, dann durch zusammenschlusz von cl zu d sich iduit oder iduit = induit entwickelte. diese betrachtnng führt zur emendation der überlieferung in Tacitus hist. IV 57, wo Vocula erklärt: melius divo Iulio divoque Augusto notos corum (i. e. Gallorum) animos: Galbam et infracta tributa hostiles spiritus induisse. nun kann induere wohl von einer person gesagt werden, die selbst irgend eine gesinnung annimt, aber nicht von der person oder sache, welche die gesinnung einer person bestimmt. FRitter vermutete deshalh indidisse, als ob der hostilis spiritus den Aeduern und Sequanern vor Galbas steuererlasz gänzlich fremd gewesen wäre! allen stilgesetzen aber widerspricht die anderung von WHeraeus: post Galbam et infracta tributa hostiles spiritus induisse - seit Galha hätten sie feindselige gesinnung angenommen. also hahen Julius Caesar und Augustns die Gallier doch verkannt, da sie ihre feindseligkeit kannten, wegen ihrer feigheit aher sie verachteten und durch rücksichtslose strenge niederhielten? und wie kann der gegensatz zu divus Iulius und divus Augustus durch das mattherzige post eingeführt, wie kann überhaupt in dem gegensatz die hezeichnung der gegenübergestellten person oder sache enthehrt werden? kurz die vergleichung dieser stelle mit Cic. de inv. I & 4 lehrt, dasz auch hei Tacitus induisse aus aluisse entstanden ist: Galbam et infracta tributa hostiles spiritus aluisse. vgl. IV 18 at Flaccus Hordeonius primos Civilis conatus per dissimulationem aluit. dieselhe verwechslung hat auch ab exc. XV 45 folgende stelle verunstaltet: hic Graeca doctrina ore tenus exercitus animum bonis artibus non induerat, wo zur hezeichnung gediegener herzenshilding offenhar auch inbuerat, was Lipsius vermutet hat, nicht ausreicht, aluerat aber ganz angemessen ist. zweifelhaft ist mir hist. IV 38 interea Vespasianus iterum ac Titus consulatum absentes inierunt, maesta et multiplici metu suspensa civitate, quae super instantia mala falsos pavores induerat, descivisse Africam res novas molicate L. Pisone, wo aluerat klarer ware und den folgenden transitivsatz schärfer vorbereiten würde.

In der beurteilung des Blandinius antiquissimus ist, wie mir scheint, zu sehr auszer acht gelassen worden, dasz der wert einer hs. nicht allein bedingt ist von der zahl der richtigen lesarten, die ihr allein eigentümlich sind, sondern auch von der eigenart solcher fehler, die noch immer auf das richtige schlieszen lassen, weil die corruptel eben nicht auf willkürlicher correctur beruht. hierher gehört Hor, epist, II 2, 34

forte sub hoc tempus castellum evertere praetor

nescio quod cupiens hortari coepit eundem

verbis, quae timido quoque possent addere mentem.

was soll hier mens? in prosa wurde dafur animus stehen. so verwandt von natur mens und animus, intellect und wille, auch sein mögen, willkürlich wurden sie doch selbst von den dichtern nicht vertauscht, und mentem addere, wenn es nicht überhaupt eine unmögliche verbindung ist, könnte nichts anderes bedenten als 'die einsicht steigern'. aber angenommen, mentem und animum addere ware dasselbe und bedeutete 'den willen erhöhen, steigern', so ware dieser gedanke in dem zusammenhang doch wenig zutreffend und sehr matt. man erwartete doch wenigstens animos, solche bedenken sind freilich nicht ausreichend gegenüber einer hal. gesicherten lesart; da aber Ba mentes bietet, so ist mentem für eine correctur zu erachten und in mentes das richtige zu suchen. dasz nun mentes für animos hatte gesagt werden können, wagte nicht einmal Crnquius zu glauben und hat auch seitdem niemand angenommen, man gewinnt aber sehr leicht einen treffenden ausdruck durch anderung eines einzigen buchstabens: quae timido quoque possent addere dentes. sagte man doch vom gegner venit sub dentem, wie zb. Petronins s. 68, 14 der gröszern ausgabe von Bücheler, der dichter spricht von einem soldaten, der eben eine heldentbat vollbracht hat. nun ist eine ähnliche that zu leisten, und Lucullus überhäuft den helden mit so viel lob und versprechungen, dasz auch ein feigling hätte sofort der gefahr die stirn bieten können, so masz timido quoque den auszersten gegensatz erhalten, nnd dies ist weder mentem noch animum, wohl aber dentes addere, was uns den soldaten wie einen losbrechenden eber zeigt.

Den richtigen anhalt zur verbesserung des textes bietet Ba auch epod. 6:

quid inmerentis hospites vexas canis ignavus adversum lupos?

quin huc inanis, si potes, vertis minas el me remorsurum petis?

da nun aber der dritte vers mit s endigt und Be nicht petis, sondern pete enthielt, so wird die überlieferung also zu gestalten sein:

quin huc inanis, si potes, vertis minas?

set me remorsurum petes!

auf diese weise erscheint der hohn des dichters gegen die feige Thersites-natur viel schäffer ausgeprägt, während zugleich die folgende hegründung eine schäffere stütze erhält.

Sat. I 1, 108 verdanken wir bekanntlich allein dem Ba die lesart out nemo, aher es war ein groszer irrtum, wenn man darin sofort das richtige und nicht vielmehr nur die richtige spur des wahren erkannte, denn dasz eine indirecte frage qui nemo se probet hier gar nicht möglich ist, zeigt ut avarus, das ja doch nur die antwort auf die frage ist, folglich in die frage selbst nicht eingeschachtelt sein kann: es zeigt dies aber auch v. 113 sic festinanti semper locupletior obstat, der sicher nur der hauptsatz zu einem vorausgegangenen vordersatz sein kann, und an den sich dann so natürlich die vergleichung mit dem wettfabrer anreiht, einen geschmacklosern ausweg konnte die verzweifelnde kritik unserer tage doch kaum ausfindig machen als den vorschlag, den haupt- und schluszgedanken der ganzen entwicklung des dichters als parenthese zu fassen und einzuklammern, aber wo ist denn nun der vordersatz? er war v. 108 mit quia nemo eingeleitet, da aber in ältern has, nichts gewöhnlicher ist als die verwechslung von qui, quia, qua (vgl. AZingerles Hilarius praef. s. XVI), so ist frühzeitig quia in qui übergegangen. den anstosz dazu gab die, wie es scheint, noch jetzt berschende falsche auffassung von abit - exorsus sum mit beziehung auf den eingang der satire: dem qui fit ut nemo . . laudet diversa sequentis schien ja doch qui nemo se probet ac potius laudet diversa sequentis fast wortlich zu entsprechen. aber das war ein irrtum: denn abire kann nur eine digressio, niemals das exordium hezeichnen, 2h. Tac. ab exc. VI 22 quippe a filio eiusdem Thrasulli praedictum Neronis imperium in tempore memorabitur. ne nunc incepto longius abierim - 'um nicht allzu weit abzuschweifen'. welche abschweifung in dem gedankengang des dichters war aber vorangegangen? offenbar v. 101-107 quid mi igitur suades usw. denn bis dahin batte der dichter in fortschreitender folge die unruhe und hast des geldgierigen erwerhsmeuschen his zur äuszersten filzigkeit v. 28-100 drastisch geschildert, und diese schilderung der sich von selbst his zur unnatur steigernden avaritia wird v. 101 -107 unterbrochen; an sie knüpft ut avarus in v. 108 wieder an. fand man aber in oui nemo usw, eine rückheziehung auf den anfang der satire, so war es nur eine notwendige folge, wenn man in den folgenden sätzen indirecte fragen entdeckte und deshalh den ursprünglichen indicativ der verha in den coujunctiv veränderte. spuren des indicativs finden sich in den hss. noch immer, zh. 109

at für ac, was auf probet ac zurückzuführen ist. hat man doch auch 113 obstat in obstet veräudert. der ursprüngliche wortlaut scheint mir demnach folgender gewesen zu sein:

> illuc, unde abii, redeo: quia nemo, ut avarus, se probat ac potius laudat diversa sequentis, quodque aliena capella gerat distentius uber



tabescit, neque se maiori pauperiorum lurbae comparat, hunc alque hunc superare laborat, sic festinanti semper locupletior obstat, ut, cum carceribus missos rapit unqula currus,

instal equis auriga suos vincentibus usw.

ehenso falsch ist es', wenn immer wieder gelehrt wird, das eigentiche thema des dichters sei die frage nach dem grunde der unzufriedenheit der meisten mensehen mit ihrem herufe und dass von der nachweisung der avarifär als dem grunde dieser erscheinung v. 58 ab gew ich en werde zu einer schilderung, des naglacklichen zustandes, in den der habsbettige und geitige sich selbst versetze, der diebter beginnt vielmehr dramatisch mit einer notorischen thatseshe: unzufriedenheit überall und doch will niemand mit dem andern so leicht tanschen. aufwort: die ewige hat und jagd nach dem gelderen glüte list die menschen nicht nun genuse komment, und mehr der avarifia verfallen his nur schmutzigsten flitigkeit. da ik kein abhiegen und kein abweichen in dieser schilderung, die er die leute teils von sich gehen listst, teils aher auch selhst von ihnen gibt: von v. 28 — 100 haben wie einen gan regelmässigen fortschrift.

Die haushälterin des Ummidius, die ihren herrn wie ein schwein schlachtet, wird v. 190 fortissima Tyndaridarum genaunt. dafür finde ich keine erklärung, es ist ja wohl möglich unter Tundaridae, die sonst den römischen dichtern und auch Horatius selbst (ca. IV 8, 31) doch nur Castor und Pollux waren, ausnahmsweise einmal sämtliche kinder des Tyndareus zu verstehen; aber dies wäre hier doch nur zulässig, wenn Castor und Pollux als schlechte söhne oder wenn sie als mörder und fleischer in der geschichte bekannt wären, wie Clytaemnestra oder auch Helena wegen ibres verrates an Deiphohus. Castor und Pollux aher waren so reine und segensreiche göttergestalten, dasz es ganz nnmöglich erscheint, dasz ein dichter sie mit solcher frivolität behandeln konnte, wie es der fall sein würde, wenn er sie von Clytaemnestra nicht getrennt und mit der liherta des Ummidius verglichen hätte, ich glaube deshalh, dasz das bekanntere wort Tyndaridarum ans Tyndariarum (sc. mulicrum) entstanden ist, wodurch zugleich die ironie des dichters recht passend geschärft erscheint.

Hor. epist. I. 8, 1.2 Romae Tibur amem ventosus, Tibur Romam, hier weifelt niemand an der richtligkeit der lesar turentosus, ja man findet das wort sehr passend für leris, böchsten daxs man nicht retht weisz, wo oder wie man interpungieren soll; die lesart ereuturus, welche in B' gestanden hat, wird als sonderbarer felber einfach bei siete gescholen, wie ich glaube, gegen alle versieher direkt wird. Weiter der der keine der kritik. denn wenn man bedenkt, dasz in his, des achten und neunten jb. ereuturus und erweitus seit kann unterscheiden waren, so hegreift man wohl, wie leicht erenfosse aus rentusus oder ereuturus emediert werden konnte, nicht aber, wie aus dem leichtverständlichen centesus mit absicht oder durch mfall centurus werden konnte. dem für sinnerich hat centurur sicher niemand gehalten. wie aber, wenn, wir hier einen fall der gewöhnlichen rerwechslung von renit und redit vor uns hätten, von der auch LMüller in der pract, a. XII gesprochen hat und die sich auch in Tactus-lass, findet? hei Hor. selhst hat epist. II 2, 22 B³ rediref für ceniret erhalten; auch cn. IV. 5, 31 hieten die bessern has. ad vina redit, andere daggen and vina renit. ess ist also weder willkür noch kühnheit, wenn man auch ppist. I 8, 12 centurus als aus redit ur vs. entstanden voraussetzt und diese lesart für die richtige erklärt, dass dann Tibure für Tüburi wegfüllt, ist eine bestättigung meiner annahme.

Hor. epist. II 3, 120 scriptor honoratum si forte reponis Achillem scheint mir honoratum aus honorandum entstanden zu sein: wenn du als dramatischer dichter den Achilles mit aussicht

auf erfolg auf die bühne hringen willst.

Ehd. 158 lesen wir: roddere qui voces iam seil puer et pede cerd signat humum, gestit paribus coll uder et irum | colligit. ats ob nicht die mädehen dasselhe verlangen hätten mit altersgenossen zu spielen. nein, jeder schul- und spielplatz lehrt uns, dasz frische knaben mit kameraden nicht nur spielen, sondern kämpfen wöllen daher et iram colligit. Tolgilich ist collidere aus collidere enstanden, was vom kampf auch epist. 12, 7 gebruncht wird: lento collista deullo. gerade die grundbedeutung 'unsammenstossen' ist für beide stellen recht passend.

Hor. epist. I 16, 5

continui montes, ni dissocientur opaca valle, sed ut veniens dextrum latus aspiciat sol, laevum discedens curru fugiente vaporet. temperiem laudes.

da der Puteaneus und der Gothanus nicht ni oder si, sondern zu bieten, so ist nzunehmen, daes z wiederholung von montet und ci aus eine erne dissocient als richte dem vordersatt leicht das in die gestaft an, so schliest sich dann dem vordersatt leicht temperies als nachsatz an und die thalhidung wird nunmehr die hauptsache denn der sim ist: du weisst, dass hier eine gehügskette ist. diese lässt an und für sich ein rauberes klims erwarten, da aber die berge durche ein hall unterhrechen sind, das ware schulgt, aber doch der morgen- und abendsonne geöffnet ist, so kannst du das klims nur angenehm gemässigt finden. die dittographie von s schuf sci, dann si, wie der Gothanus zeigt, endlich erklügelte gelehrter witz noch zic.

Hor. sat. II. 1, 54 nil faciet sceleris pia deztera: mirum, I ut neque calce luyus quemquam neque dente petil bos. dia irialistici des viclumstrittenen mirum beweist Tac. ab czc. IV 40, 7 f. at cnim Augustus filiam suam cquist (Bomano tradere medidatus est. mirum hercule, si, cum in omnes curas distraberelur. . C. Proculcium et quodam in sermonibus habuit insigni trangulitate titae, nullis rei publicae negotiis permixtos. der schlusz der satire wird in einfachster weise erläutert durch Cora. Nepos Epam. 8, 5 haec cum dixisset, risus omnium cum hilaritate coortus est neque quisquam iudex ausus est de co ferre suffraqium (sc. tabulis solutis).

Hor. sat. I 7, 6-8

durus homo atque odio qui posset vincere Regem, confidens tumidus, adeo sermonis amari, Sisennas, Barros ut equis praecurreret albis.

so Br. whitend die andern has, die verlingerung von -us durch tumidusgue verhüllen. an der verlingerung den endilbe in der annehme ich zumächst keinen anstosz, wohl aber daran, dasz Regem ohne epitheton kahl und verlassen dasteht, während Petrius mit charakteristischen prädicaten fast bis zur tautologie ausgestattet ist. dies weckte in mir die vermutung, dasz im archetypus wahrscheinlich confidensiumidus gestanden hat, was der abschreiber in confidens tumidum für Regem vortrefflich passen. was sit dann aber in s oder us verborgen, das sich mit adeo verbinden läszt? Offenbar nichts anderes als usgue a dec. da also die überlieferung doch der nachhilfe bedarf, so schlage ich vor: confidens tumidum, usque adeo sermonis amari naw.

Hor. ca. II 18, 36—40

Tantalum atque Tantali
genus coercet, hic levare functum
pauperem laboribus
vocatus atque non vocatus a u d it.

die schwierigkeit der structur dieser worte ist so oft besprochen worden, dasz es überflüssig ist sie noch einmal zu entwickeln. so viel steht fest, dasz levare nicht von vocatus abhängen kann, weil ja vocatus atque non vocatus nicht von einander gelöst werden kann, dasz diese worte eine nntergeordnete nebenbemerkung enthalten - sive vocatus est sive non vocatus, also sogar in kommata eingeschlossen werden können, folglich levare von dem am ende des ganzen stehenden verbnm bestimmt sein mnsz, das uns in der gestalt von audit überliefert ist, aber erst nater dem einfinsz von vocatus entstanden das richtige verbnm verdrängt zn haben scheint. um dieses zu finden, ist vorerst zu fragen, wie der dichter hier den tod aufgefaszt haben will: sollen wir ihn nnr als gnädigen erlöser von des lebens qual oder als mächtigen, nnparteiischen, unbestechlichen gebieter über hoch und niedrig denken? offenbar das letztere, wie I 28, 20 nullum saera caput Proserpina fugit = bangt vor keinem, schreckt vor keinem zurück; anch Prometheus und Tantalus and Niohe finden hier die grenze ihrer schlauheit and hoheit, ebenso gut wie der ärmste viel gequälte bürger oder sklave, mag er den tod ersehnen oder nicht, der tod fürchtet sich nicht: er hat den mut die gewaltigen der erde in seine schranken zu rufen, er hat aber anch den mut den elenden und bedrückten selbst gegen seinen willen von seiner pein zu erlösen. was ist also in audit enthalten? sicher nichts anderes als audet.\*

Hor. ca. III 24, 54—64

necei equo rudis
haerer ingenuss puer
venorique limet, ludere doctior,
seu Graco inbeas trocho
seu mais vetilo legibus alea,
cum periura patris fides
comoriem socium fallat di hospites
indignoque pecuniam
heradi propere. actil teet improbae
crescunt divitias; ta me en
curtae nesto quid semper abest rei.

obige interpunction wird von allen hgg. beharrlich festgehalten. Hirschfelder und Weissenfels scheinen indessen doch gefühlt zu haben, dasz die griechische spielweise der knaben und die betrügerei der alten in Rom durch cum (v. 59) in unklarer and annatürlicher weise vereinigt erscheine. letzterer sagt: 'während das meineidige wort' nsw.; Hirschfelder: 'nec mirum, cum patres ipsi bonarum artium expertes (davon ist gar nicht die rede) mercaturae unice vacent et quaestns causa peierent.' deutlicher L.Müller: 'cum gibt den grund an, weshalb der knabe nur nnnütze spiele treibt, sich nicht anf den ernst des lebens vorbereitet.' dasz der knabe unnütz spielt, während der vater betrügt, das ist schon eine auffallende zusammenstellung: wanderbarer aber noch ist die annahme, dasz die betrügerei der alten das nunütze spiel der jungen veranlasse, immerhin nehme das an wer da will! wie soll man sich dann aber den folgesatz denken: scilicet inprobae crescunt divitiae? ist denn auch das griechische reifenspiel die veranlassung, dasz das vermögen des vaters ins nnendliche anwächst? was hat das spiel damit zu thun? das richtige verhältnis der sätze deutet nns Hor. selbst verständlich genug an. er sagt v. 51 ff.: zweierlei musz geschehen: erstens musz die habgier von der wnrzel ans vertilgt, zweitens musz die verzärtelung der jugend beseitigt und durch altrömische übungen ersetzt werden. diese beiden forderungen werden im folgenden begründet, aber in chiastischer form. znerst wird von der thätigkeit der jugend, dann von dem thun und treiben der erwachsenen gesprochen, in welchem sinne aber spricht er von diesen? etwa dasz sie betrügen? oder dasz sie schätze auf schätze häufen? das ist alles nicht das wesentliche. das endresultat ist vielmehr, dasz sie ruhelos und betrügerisch erwerben, aber doch immer mangel fühlen, folglich zur zufriedenheit niemals gelangen können, dasz die mit scilicet ... tamen

<sup>\*</sup> dies hat schon HDfintzer im j. 1868 vorgeschlagen, aber mangelhaft begründet.

eingeleiteten sätze zu einander in beziehung stehen, ist selbstverständlich; weiter aher ist die frage, ob hier scilicet einen selhständigen hauptsatz oder einen abhängigen nachsatz einführt. für letztere annahme spricht von vorn herein die thatsache, dasz scilicet, hei Lucretius auch noch scire licet, gerade zu anfang des nachsatzes seine eigentliche stelle hat, wie GWichert lat. stillehre § 14 nachgewiesen hat, anderseits zwingt dazu der sinn der Horazischen stelle; infolge der hetrügerei wächst natürlich der ungerechte mammon. aher der nachsatz hat zwei glieder, die in concessivem verhältnis zu einander stehen: mehrt sich auch der mammon, so bleiht er doch noch immer beschnitten und unvollständig, erreicht noch immer nicht die regelmäszige form des quadratum oder gar des rotundum, kurz die gier findet doch kein ende, es ist also vor cum stark zu interpungieren und folgende gedankenreihe anzunehmen: wenn auch des vaters meineid den geschäftsgenossen hetrügt und geld zusammenrafft, das er nicht genieszen kann, so häuft sich dadurch ja freilich der ungerechte mammon, aber ein ende der unruhe und hast stellt sich damit doch nicht ein. der doppelpunkt vor tamen ist in ein einfaches komma zu verwandeln.

Hor, epist. Il 2, 70 intervalles vides humane commoda. da ich an den ironischen gehrauch von humane nicht faulven kann, in commoda aber offenhar eine ironis enthalten ist, die das zugestländis des gegentelis voraussetzh, so vermule ich hum an o, well videndus uterque vorausgeht, denn humanus ist im engern sinne derjeuige, welcher seine gesellschaftlichen plifichten gern und willig erfullt, wie sich aus epist. I 18, 47 ergiht: iu cede potentis amici [lenibus imperiis], soutienspie educet in agros]. surget ei inhumana

senium depone camenae.

Ehd, 97 ff. caedimur et totidem plagis consumimus hostem | lento Samnites ad lumina prima duello. | discedo Alcaeus puncto illius, illo meo quis? | quis nisi Callimachus? die eitlen dichter kampfen ehen nicht wie die gladiatoren his zur vernichtung, sondern setzen nur einen scheinkampf in scene. folglich ist hinter duello ein fragezeichen zu setzen = 'thun wir das wirklich? immo vero discedo Alcaeus, im gegenteil, wir toten uns nicht nur nicht, sondern scheiden von einander unter gegenseitiger verleihung der höchsten ehrentitel.' statt prima hat Bo prona, ich glauhe ganz richtig, denn die übertreihung passt hier in den zusammenhang, und mit der dauer der gladiatorenkämpfe hat die stelle gar nichts zu thun, ehenso richtig ist, was v. 32 im Ba steht, donis ornatur opimis, weil ja die dona opima ein hesonderes geldgeschenk nicht ausschlieszen und der soldat ein mann ist, dessen thun und lassen in heiden fällen nur von der rücksicht auf geld, nicht von dem streben nach auszeichnungen hestimmt wird.

DORTMUND.

ANDREAS WEIDNER.

## 19. DIE ANGEBLICHEN MERIDIANE DER TABULA PEUTINGERIANA.

Im Hermes XXIX s. 586 ff. hat OCnntz in einem aufsatz üher 'die grundlagen der Peutingerschen tafel' den nachweis versucht, dasz der verfasser der tahnla gewisse richtpunkte, orte gleicher geographischer länge, also meridiane ans Ptolemaios entnommen hahe. nachdem die hisherigen forscher über die P. t. die benntznng des Ptolemaios sowie irgend welche mathematische nnterlage der tabula gänzlich in ahrede gestellt hahen, dürfte die Cuntzsche entdeckung manchen leser nicht wenig überrascht haben, nm so mehr als Cuntz durch seine schönen Plinianischen studien (jahrhücher suppl. XVII, 1890, s. 473 ff.) sich herechtigtes vertranen erworhen hat. es dürfte deshalh anch eine änszerung über diese frage von anderer seite manchem erwünscht sein.

Wie ich in meinen hegleitworten, so geht auch Cuntz davon aus, dasz der verfasser hei der zeichnung des Mittelmeers zwisch en den seulen des Hercules und Antiochien gewisse richtpnnkte für die weitere zeichnung hahen muste; aber Cuntz kommt zn ganz andern resultaten, er findet nemlich, dasz 1) Fossae Marianae an der Rhonemundung und Chohat in Mauretanien nach Ptolemaios ungefähr unter dem gleichen meridian (22° 45' nnd 22° 40') nnd anf der tahnla einander gegenüher liegen; dasz 2) Sabathra in Tripolis und Zephyrion promunturium in Unteritalien auch ungefähr gleiche länge hahen (ersteres 41°, letzteres 40° 35'); dasz 3) Lampsakos an der Propontis und Nemesion in Lihven auch annähernd gleichen meridian hahen (L. 55° 20', N. 55° 30') und auf der tab, einander gegenüber liegen, die hedentung dieser drei paare von orten würde darin liegen, dasz Fossae Marianae die Rhonemundnng, Zephyrion prom. die südspitze von Italien, Lampsakos die westspitze von Kleinasien darstellen soll. Cuntz glauht damit den doppelten beweis erhracht zu hahen: 1) dasz der verfasser der tahula zuerst diese drei paare von orten der Mittelmeerküste anf seiner karte festgelegt und sodann die ührigen einträge gemacht hahe; 2) dasz er den Ptolemaios gekannt nnd henntzt habe.

Wir sehen den einen wie den andern beweis nicht als erhracht

an und hahen dafür folgende gründe.

Zunächst müssen wir darauf hinweisen, dasz von einem eigentlichen überzeugenden beweis nicht die rede sein kann, einen solchen würden wir anerkennen in gleicher schreihweise einer anzahl von namen, in der aufeinanderfolge mehrerer gleicher namen, in vollständiger harmonie der zahlen, in gleicher zeichnung udgl. all dieses trifft nicht zn. den einzigen stützpunkt bildet vielmehr die thatsache, dasz die tahula anf der nord- nnd südseite des Mittelmeeres



drei paare von orten, welche bei Ptolemaios annühernd gleiche geographische länge bahen, einander gegenüberliegend hat. das will nun aber gar wenig heiszen, wenn man bedenkt, dasz nngefähr 320 namen der nordseite den beinabe 200 namen der südseite gegenübersteben, es sei hier folgender vergleich gestattet, wenn zwei personen von demselben punkte ausgehend 200 tagereisen auf demselhen wege zurücklegen und der eine derselben täglich 20 km, der andere aber willkürlich hald 40-50, hald nur 5-10 km in éinem tage znrücklegt, heide aber gleichzeitig an demselhen endziele ankommen müssen, so werden beide reisende wabrscheinlich nicht nur dreimal, sondern viel öfters zusammentreffen ohne irgend welche vorausgegangene vereinbarung, dies ist ungefähr der vorliegende fall, dasz von den mehr als 300 orten der nordküste drei mit gegenüberliegenden africanischen orten gleicher wirklicher oder Ptolemäischer länge stimmen, beweist keine herechnung oder absichtlichkeit, es müsten mindestens noch weitere grunde dafür vorhanden sein, wie dies auch Cnntz selbst zugibt.

Einen solchen grund würden wir anerkennen, wenn den drei orten der nördlichen küste die ihnen von Cuntz zugesprochene bedeutung wirklich zuerkannt werden dürfte. betrachten wir jedoch dieselhen näher, so ist zuzugehen, dasz die Rhonemundung auf den alten karten eine rolle spielt; aber Fossae Marianae fällt mit derselhen keineswegs zusammen, vielmehr liegt nach Ptol. sogar der westliche arm der Rhonemundung östlich von Fossae, die tabula dagegen hat ibre drei arme der Rhonemundung mit den alten geographen (Mela, Plinius) alle westlich von Fossae. wenn es sich nm einen richtpunkt der gallischen küste bandelte, so musten ganz andere punkte als Fossae in betracht kommen; solche waren templum nnd prom. Veneris als westgrenze, Narho, Massilia, der flusz Varus als östlichster punkt, und die Seealpen.

Der zweite Cnntzsche richtpunkt ist Zepbyrion akron als südspitze von Italien, ende der griechischen und anfang der italischen halbinsel. abgesehen davon, dasz die tahnla diesen namen gar nicht nennt, sondern nur in ganz untergeordneter weise das nahe 'Lucris' anführt, müssen wir bestreiten, dasz Zepbyrion als süd- oder ostpunkt Italiens in betracht kommen konnte; als südspitze nicht; denn unmittelbar vorber nennt Ptol. Lencopetra extrema als solche; als ostspitze nicht: denn Ptol. läszt numittelbar nach Zephyrion 26 östlichere orte Italiens folgen, wann und wo hat denn Zephyrion als grenze Italiens gegen die griecbische halhinsel gegolten, und wie soll der verfasser der tahula anf die nngeheure wichtigkeit dieses (von ihm gar nicht genannten!) platzes geführt worden sein?

Der dritte richtpunkt soll Lampsakos als westspitze Asiens sein. aber Lampsakos liegt gar nicht am Mittelmeer; wenn der verfasser der tahula das nicht wnste, so hätte er es ans Ptol, erseben müssen, welcher es ausdrücklich sagt. Lampsakos ist anch nicht der westlichste punkt Asiens, weder nach Ptol. noch in wirklichkeit; vielmehr läszt Ptol. unmittelhar nach demselben einen gleich und drei westlicher gelegene orte folgen, darunter Abydos, welcher als michstagelegener asiatischer platz bei den alten geographen fast nie fehlt, und Dardanum, welches anch die tabula hat; es hätte also mindestens siner dieser beiden plätze gewählt werden missen. aber wie sollte jemand a priori darn kommen, Lampsakos als ende Asiens und anfang der griechischen hablinsel festudeen?

Denken wir mus in die lage maseres chartographen, wie er beim beginn seiner arbeit richtpunkte sucht, so konnten dies nur bekannte nnd bedeutende plätte, geographische namen ersten ranges sein, etwa Rom und Konstantinopel (für Cuntz natürlich Byzantion), Thesalonike, die grenzen von Gallien und Italien (templum Veneris, divarse, d. Artans, d. Artans,

Wir könnten weiter noch darauf hinweisen, dasz alle sechs namen bei Ptol. und auf der tahnla verschiedene schreihweise zeigen, sowie dasz die zahlen nur annähernd stimmen; ferner dasz die entfernungen derselben ganz willkürliche sind, während man doch erwarten müste, dasz der zeichner, wenn er für Ptolemäische zahlen verständnis hatte, ungefähr gleiche entfernungen gewählt hätte; dasz jene angeblichen richtpunkte auf der tabula ganz ungleiche stücke ahschneiden (das zweite stück wäre beinahe so grosz wie die drei andern znsammen!); dasz jene sechs orte auf der tahula in keiner weise hervortretende, durch die zeichnung auffällige, oder als straszenknotenpunkte hedentende plätze sind, wie man doch von richtpunkten erwarten würde. im ührigen fragen wir: wozn denn so ohscure orte anssuchen, nm die richtpunkte der tahula zu finden, während dieselben doch für den unbefangenen klar zutage liegen? hat Cuntz nicht bemerkt (er hätte auch in meinem einleitenden texte es finden können), dasz Rom genau in der mitte zwischen den senlen des Hercules und Antiochien liegt, und Rom gegenüber Charlagine colonia? dasz rechts von Karthago die namen eng gedrängt, links dagegen gestreckt sind, worans sich die absichtliche gegenüberstellung der heiden antipoden, welche heide knotenpunkte sind, nahezu sicher ergibt? ich hahe in meiner schrift (s. 85) angenommen, dasz hei der übrigen zeichnung eine weitere parallelisierung heider küsten nicht stattgefunden hahe, vielmehr die nord- und südküste jede für sich in nnterabteilnngen gebracht worden sei, will man aber doch eine parallelisierung festhalten, dann kämen auf der linken hälfte die Seealpen mit dem grenzflusz Varus einerseits, Rusicade und dem Ampsaga, dessen fehlen doch nur dem abschreiher der tahnla zur last fallen kann, dh. die grenze von Numidien und Maure-

tanien anderseits in betracht, auf der rechten hälfte aber fallen Thessalonike und gegenüber Arae Philaenorum in die augen. dafür ergähen sich anhaltspunkte ans der tabnla, welche den Cuntzschen richtpunkten gänzlich fehlen; aber dann hat man freilich keine meridiane.

Nun erührigt nns ein wort zu sagen über die benntzung des Ptolemajos durch den verfasser der tabnla, selbstverständlich haben seit entdeckung der tahnla alle forscher vor allem andern die beziehungen zu Ptol. geprüft. alle sind zn negativen ergebnissen gekommen: nicht einmal eine wahrscheinlichkeit ergab sich für die kenntnis des Ptol. im gegenteil, wenn beziehungen heständen zwischen diesen heiden reichhaltigsten quellen der alten geographie, so hätten sie gar nicht verborgen bleihen können. meines wissens ist der einzige lateinische schriftsteller, welcher den Ptolemaios gekaunt und henutzt hat, Ammianus Marcellinus. aber wie leicht durchsichtig ist die von ihm so sehr misverstandene quelle! auch beachte man wohl, welche schwierigkeiten die henntzung des Ptol. für einen Römer im allgemeinen darbot, und speciell welche complicierte arheit es für ihn gewesen wäre, aus den verschiedenen hüchern und capiteln des Ptol. die gewünschten richtpunkte zu finden und dann die jedem zngehörigen gegenpunkte festzustellen, eine solche arheit setzt volles verständnis des Ptol., inshesondere klare vorstellnng seiner meridianeinteilung voraus; eine solche ist aher von keinem einzigen Römer des altertnms erwiesen. wenn wirklich der verfasser der tabula diese kenntnis hesessen hätte, dann konnte er nnmöglich die geographische lage der länder und der orte so sehr ignorieren, wie er es gethan hat; dann hätte er sicher anch weitern gehrauch von dieser überreichen quelle gemacht, welche keiner vernachlässigen kann, der sie kennt-Der versuch der tahula eine mathematische grundlage zu vin-

dicieren, ist nuseres erachtens ebenso vergeblich wie die rettung der wissenschaftlichkeit der römischen geographie im allgemeinen.

STUTTGART. KONRAD MILLER.

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

### 20.

### DIE INSCHRIFTEN DES WÜSTENTEMPELS VON REDESIYE.

An der wichtigen hand els straure, die einst Apollonospolis magna mit Bereilie verband, 10 stunden vom Nib ei dem beutigen dorfe Redestye, liess Sei I einen kleinen tempel anlegen, der dem Ammon-Ra geweilt wurde. man nennt ihn beute den tempel von Re de stye. die kunfleute, welche in grischisch-fömischer zeit nach dem Nithal zurückkehrten odere se verliesen, haben, sei es am heilig-tum selbst, sei es auf einem felsen etwas östlich von dem tempel, dem gotte ihre verebrung gezolt oder doch wenigtens sich in einer inschrift verewigt. dadurch haben sie uns eine handelsgeschichtliche urkunde ersten ranges hinterlassen.

Cailliaud, der den wüstentempel im j. 1816 entdeckte, nahm die ersten copien von den insebriften, aber er berücksichtigte nur die inhaltreichsten. eine weit gröszere anzahl lernte man durch Wilkinson kennen; einige wenige lesungen wurden durch L'Höte berichtigt, der im j. 1840 das beligtum besuchtet. Le paisu's verdienst ist es, dasz wir nunmehr 58 inschriften des wüstentempels kennen.

Sains 'denkmäler aus Agypten und Athiopien' (1849-1858) sind für die griechische epigraphik erst teilweise ausgenutt worden und awar, abgesehen von bearbeitern einzelner inschriften, am meisten von Otto Pu eh at ein 'epigrammata graeca in Agypto reperta' Argentaria 1880. diese behörts verdienstliche arbeit war nur möglich, weil Kai bei 'epigrammata graeca' (Berlin 1878) Lepsius' werk unbenutt Kai bei 'epigrammata graeca' (Berlin 1878) Lepsius' werk unbenutt III. aus er ein der ein der eine der ein erker ersten ranges für griechische und lateinische epigraphik ist, steht beute fest 'ugl. Mommen CIL. III. a. 9. Puchstein ao.). man hat demnach von Lepsius' texten auszugehen. die inschriften des tempels von Redeutye befinden sich tV Ibl. 81 gr. 119—1711. von diesen gräftig sind zehn — bei uns 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 15. 16 und 44 — von Puchstein behandelt, bew. abgedruckt worden. zu dieser einen quelle kommen als eine

Jahrbücher für class, philol. 1896 hft. 3 u. 4.

zweite die copien Cailliands, Wilkinsons und L'Hôtes, ihre texte verwertete Letronne an verschiedenen orten, besonders im 'recueil des inscriptions' II s. 239 ff. und nach ihm Franz CIG. III s. 398 ff. 1215 ff. letzterm entgieng, dasz alle inschriften von éinem tempel herstammen, vielmehr sollte nach ihm die inschrift 11 (CIG. 4835b) 'in parvo templo in deserto Elitbya ad orientem' stehen, die andern dagegen 'Apollonopoli magna in orientem ad templum'. obgleich Letronne richtig angab, dasz man es bier mit éinem tempel zu thun habe, ist auch bei Kaibel, der 9. 11. 15 und 22 unter seine epigramme anfnahm, von zwei heiligtumern die rede. Franz' worte 'in parvo templo in deserto Elithya ad orientem' hat Kaibel (n. 976 - inscbr. 11) unrichtig gedeutet: er faszte sie nemlich so auf, als ob sie besagten, der tempel liege in einer wüste namens Elithya, während in wirklichkeit ihr sinn nur der ist, das heiligtum befinde sich östlich von der (am ostufer des Nil gelegenen) stadt Eilethyiaspolis in der wüste. auch Puchstein (s. 51) hat Franz' worte wie Kaibel gedeutet.

Welcher zeit gehören die inschriften des wüstentempels an? Puchstein (s. 49) vermntet, alle seien älter als die Römerherschaft in Agypten. er heruft sich darauf, dasz kein geograph der römischen kaiserzeit, weder Strabon noch Plinius noch Ptolemaios, etwas von dem wüstentempel und der bei ibm befindlichen station (vgl. inschr. 1) weisz; sodann betont er, unter den inschriften des tempels, so zahlreich sie auch seien, finde sich keine einzige lateinische: endlich weist er darauf hin, dasz in den graffiti neben den runden buchstabenformen auch die ältern, E, E, Q und A, I, P, allenthalhen begegnen. daneben kommt seiner ansicht nach gar nicht in betracht, dasz neben etwa 60 (richtiger 85) griechischen namen 3 römische (Trebonius inschr. 3, Severus 48, Aelius Gellius 49) vorkommen. aber keiner von Puchsteins gründen ist zwingend. Strabon erwähnt nur die handelsstraszen Koptos-Myosbormos und Koptos-Berenike, Plinius die letztere ganz allein, Ptolemaios gar keine. und doch hat es viel mehr als zwei karawanenstraszen in der arabischen wüste gegeben. ans dem schweigen der antiken geographen darf man daber keineswegs schlieszen, eine handelsstrasze habe zu ihrer zeit nicht existiert. dies aus dem fehlen von lateinischen inschriften zu entnebmen geht auch nicht an, da wir aus der ganzen arabischen wüste nnr 6 lateinische inschriften haben (CIL. III 24 - 26 ans dem Gehel Fattre, 27-29 aus dem Wadi Hamamat); sie stammen alle ohne ausnahme aus steinbrüchen, die inschriften des tempels von Redestye aber rühren von kaufleuten ber, anch der dritte grund kann allein keinen ausschlag geben: denn einerseits kommen die runden huchstaben schon früh unter den Ptolemäern vor, anderseits reichen die eckigen noch in die römische kaiserzeit hinab, sodann ist es vollständig unmöglich, das vorkommen von römischen namen, sollten es auch nur drei sein, zu ignorieren, da ihr vorbandensein für die chronologische festsetzung der inschriften von groszer bedentung ist.

Die schrift ist ein nur wenig zuverlässiger führer bei der fixierung der entstehnngszeit von inschriften, wenn sie wie die graffiti des tempels von Redesive kurz sind und der zeitunterschied zwischen ihnen kein groszer ist. nach der schrift darf man nur so viel als unbedingt sicher annehmen, dasz die jüngsten inschriften spätestens in den anfang der Römerherschaft in Agypten gehören. ein zweites moment für die chronologische fixierung der inschriften ist das vorhandensein, bzw. das fehlen des iota subscriptum: es beginnt in der letzten zeit der Ptolemaerherschaft zu schwinden. inschriften, in denen es steht, gehören einer gnten zeit an, solche, in denen es fehlt, sind während des niederganges der Ptolemäerherschaft oder nater den römischen kaisern entstanden. dieses gesetz gilt hauptsächlich für die inschriften weniger gebildeter lente, mit denen man es hier meist zu thun hat, das iota subscr. fehlt in den inschriften 3 und 48: in jener begegnen die römischen namen Trebonius und Olius (- Aulius), in dieser der beiname Severus. beide graffiti gehören infolge dessen unzweifelhaft dem beginn der römischen kaiserzeit an, nnd zwar ist inschr. 48 jünger als 3, da sie unter ihr steht. abgesehen von den so eben genannten graffiti findet sich das iota subscr. überall: dies beweist, dasz die betreffenden inschriften einer guten zeit, dh. der Ptolemäerherschaft angehören. am meisten war das jota subscr. im dativ der einzahl der o- und a-declination geschützt; hier begegnete es so hänfig, dasz es einem jeden leicht bekannt sein konnte. infolge dessen findet es sich hier in inschr. 2. 5, 6. 8. 15. 30. 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 und 44; in den graffiti 40. 41 und 42 begegnet es zweimal, in 46 sogar dreimal, diese inschriften werden der Ptolemäerzeit angehören, weniger geschützt war das iota subscr. im innern eines wortes. da es sich gleichwohl in inschr. 15 (cωζόμενοι) findet, so mnsz dieselbe aus der ersten hälfte der Ptolemäerzeit stammen, nm so mehr als ihr verfasser nicht den Pan, der später im tempel von Redestye verehrt wurde, sondern den ξείνον ήρωα, dh. Chem, eine form des Ammon-Ra, anruft, in einigen inschriften ist die quantität der vocale ins schwanken geraten. es ist dies ein drittes moment für die chronologie der graffiti. solche, in denen es begegnet, gehören frühestens der letzten hälfte der Ptolemäerzeit an. es sind dies inschr, 10 (ε für n). 12 (w für o). 23 (o für w und ε für n). 34 nnd 56 (o für w). sachliche momente zur chronologischen fixierung der inschriften gibt es nur sehr wenige. mit einem mehr oder weniger hohen grade von wahrscheinlichkeit kann man nur inschr. 46 in die zeit von 273-254, inschr. 2 in das j. 254 und inschr. 1 in das j. 66 setzen. inschr. 16 (vgl. die anm.) gehört in den anfang der römischen kaiserzeit. da die inschriften 3 und 48, wie wir so eben auseinandergesetzt haben, aus derselben periode stammen, wird wohl auch inschr. 49 wegen des römischen namens Aelius Gellius unter den kaisern entstanden sein.

Die älteste von allen inschriften ist demnach inschr. 46 (273

—254); die zweitälteste ist inschr. 2 (254); am jüngsten, soweit man die inschriften genauer datieren kann, ist 1 (66 vor Ch.) der Ptolem Eerzeit kann man noch 24 andere grafflin imt mehr oder weniger recht zuweisen (5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 21. 23. 24. 53. 03. 13. 23. 43. 53. 63. 73. 84. 04. 14. 24. 44); drei von in (9. 11. 15) gebören der ersten hälfte dieser periode, vierzehn (23. 24. 50. 03. 13. 23. 53. 63. 63. 73. 84. 04. 14. 24. 44); drei von interen konstanten von der (10. 12) möglicherweise einer etwas spätern zeit an. aus der Römerzeit und zwar aus ihrem anfang stammen nachweisbar nur vier inschriften der konstriken der konstriken von der weiniger sicher einer bestimmten periode zuweisen, 27 sind undatierbar, jedoch müssen auch sie der mehrzahl nach der Ptolemerzeit angebören.

'anr le portique extérieur du temple' Cailliaud. — Cailliaud voyage à l'oasis df. VIII 1 und s. 107 — Letronne in revue de philologie I (1845) s. 394 (nach Cailliaud, Wilkinson und L'Höte) — Franz CIG. 4837 — Lepsius VI 81, 156. — C. und W. erkannten noch 14 zeilen. L'H. und L. wenig mebr als 4.

1. Letronne und Franz schreiben L. 16°. Cailliaud und Wilkinson weisen auf diese jahrestaah lin. I-Höte und Lepsius daggen auf Lité; ich ziehe Lité vor, da L'Höte und Lepsius augen austellen die allein richtige lessung haben. welcher Ptolenmer (r. 4 Bact-Kuc) gemeint ist, kann man ziemlich sicher bestimmen; Letronne hat mit recht an Ptolemison Auletes (81—53) gedacht. nach dem schriftcharakter kann die inachrift nur dem ende der Ptolemikerten angebören. Demetrios war demanch zwischen dem 7 april und ein 6 mai des j. 66 an dem hydreuma des Pantempels thätig. — Nach Letronne (rec. 1 s. 342°) und Franz (Glö. 111 s. 293°) war der

<sup>•</sup> an anderer stelle (ocuvres choisies première série I s. 503) sagt dagegen Letronne: 'il me paraît bien vraisemblable que ces thébarques avaient uue autorité quelconque, administrative, judiciaire ou militaire, qui s'étendait sur les divers momes de la Thébaide.'

Onβάργης höchst wahrscheinlich der vorsteher der stadt Theben; darauf weise der name hin, auch Brugsch (Agyptologie s. 305) hält den in den hieroglyphischen texten erwähnten vorsteher der stadt Theben' für identisch mit dem Thebarchen. allein unsere inschrift zeigt zur gentige, dasz der Thebarch nicht ein so eng begrenztes amt gehabt hat, da Demetrios den Thebarchen Straton ohne zweifel nur deshalb nennt, weil er sein vorgesetzter war, von Straton wurde Demetrios nach dem tempel von Redesiye geschickt, um das dortige hydreuma wieder zu reinigen. heiligtum und hrunnen lagen von der stadt Theben viele meilen entfernt, da der Thebarch hier, in der wüste, zu befehlen hatte, musz er amtsbefugnisse gehabt haben, die weit üher die stadt Theben hinausreichten, vorsteher des nomos von Theben kann er aber auch nicht gewesen sein, da der betreffende beamte νομάργης τοῦ περί Θήβας hiesz (vgl. Franz CIG. III s. 292). in dieses dunkel bringt CIG. 4679 licht. hier werden οἱ ἐν τῷ Δέλτα τής Αἰγύπτου καὶ οἱ τὸν Θηβαϊκὸν νομὸν οἰκοῦντες "Ελληνες genannt. Θηβαϊκός νομός kann in dieser inschrift, da es neben Δέλτα, dh. Unterägypten steht, nur das Pharaonenland abgesehen vom Delta bezeichnen, wir haben hier die alte, in der natur des landes begründete zweiteilung Ägyptens in Thebais und Deltaland, die auch auf dem stein von Rosette (CIG. 4697, 3, 46) und anderswo begegnet. das wort vouóc hat in diesem falle eine umfassendere bedeutung, als es gewöhnlich besitzt. dies ist nicht auffällig. mit dem worte vouóc pflegte man seit Herodotos (II 166) die gaue Ägyptens zu bezeichnen; aber eben dieser historiker nennt III 90 ff. die satrapien des Perserreichs vouoi, und III 127, 2 spricht er von einem νομός Φρύτιος καὶ Λύδιος καὶ Ίωνικός, worunter er also ebenfalls länder, nicht landesteile versteht, auch bei Jes, 19, 2 und noch häufiger bei dem historiker Diodoros findet sich vouoc in diesem sinne gebraucht, es ist daher keineswegs auffällig, dasz ὁ Θηβαϊκὸς νομός das bezeichnet, was wir gewöhnlich Thebais und Heptanomis nennen, mit dem ausdruck OnBaïkoc vouoc wird kein Grieche Ägyptens ein misverständnis, dh. die vorstellung von dem kleinen gau von Theben erregt haben, da dieser auffälligerweise Θηβών νομός (Ptolemaios IV 5, 73) oder ὁ περί Θήβας νομός (CIG. 5077) heiszt. auffällig ist dies insofern, als die gaue gewöhnlich mit adiectiven bezeichnet werden (zb. Κοπτίτης νομός). mit dem ausdruck ὁ περί Θήβας νομός stimmt es überein, wenn der vorsteher des thebanischen gaus, wie oben bemerkt wurde, νομάρχης τοῦ περί Θήβας heiszt. Arrianos bestätigt die so eben vorgetragenen vermutungen, nach der anab. III 5, 2 setzte Alexander der grosze nach der eroberung Ägyptens zwei nomarchen ein und teilte unter sie das land, diese beiden nomarchen können nicht dieselbe amtsbefugnis gehabt haben wie die beamten, die gewöhnlich als nomarchen begegnen, auch Arrianos hat hieran nicht gedacht, da er nachher (§ 4) von mehreren nomarchen oder vorstehern von vouoi im engern sinne des wortes spricht, welche in dem teile des Pharaonen-

landes ibren sitz hatten, der im osten des pelusischen Nilarms lag. Arr. (\$ 2) bestätigt zunächst die zweiteilung des landes, sodann dasz jeder der beiden teile auch von den Griecben Agyptens vouoc genannt wurde, endlich dasz der ihm vorgesetzte beamte νομάρχης hiesz. Oberägypten, der eine von den beiden teilen, wird deshalb CIG. 4679 Θηβαϊκός νομός, Unterägypten, der andere, Δέλτα genannt : der beamte des erstern bezirks heiszt in unserer inschr. sowie CIG. 4896 Θηβάρχης, add. 4905 heiszt er geradezu Θηβάρχης τής OnBaidoc: vielleicht nannte man den des zweiten teils entsprechend Δελτάργης (vgl. diese jahrb. 1894 s. 184), der Thebarch batte demnach seinen namen nicht von dem kleinen gau, dem νομός Θηβών, sondern von dem groszen Θηβαϊκός νομός, der die Thebais und die Heptanomis umfaszte: denn nnr in diesem falle nnterstand der wüstentempel von Redestve nnd die bei ihm gelegene station seiner verwaltung. da aber als civil- und militärbeamte der Thebais strategen und epistrategen begegnen, kann der Thebarch kein civilbeamter gewesen sein. Franz (CIG, III s. 293ª) vergleicht ihn mit dem 'AogBáovnc (CIG. 4751, 5075, Peyron papyri Taurin, I s. 71) und nimt mit Letronne (rec. II s. 42, 334) für letztern an, seiner verwaltung sei die arabische wüste bis zum Roten meer unterstellt gewesen, das wort 'Αραβάργης ist Θηβάργης gleich gebildet, wird also auch entsprechende bedeutung haben. zum vergleich kann man die 'Αςιάργαι, 'Ελλαδάργαι, Βιθυνιάργαι, Γαλατάργαι und Λυκιάργαι heranziehen. von ihnen kennen wir die Asiarchen am besten, sie waren die obersten priester in der römischen provinz Asia: alliährlich von den in Ephesos versammelten abgeordneten der städte und staaten aus den vornehmsten und begütertsten männern der provinz gewählt wurden sie vom statthalter bestätigt. ähnliches gilt von den Helladarchen, Bithyniarchen, Galatarchen und Lykiarchen, wenden wir dies auf die Arabarchen und Thebarchen an, so ergibt sich, dasz ihr amt ein priesterliches war. selbstverständlich ist, dasz sie in römischer zeit nicht von einem concilium gewäht wurden. infolge der ausnahmestellnng Ägyptens im römischen reich wurde der άργιερεύς 'Αλεξανδρείας και Αίγύπτου vom kaiser ernannt (vgl. Mommsen röm. gesch. V s. 558, 568, 1. Wilchen kaiserliche tempelverwaltung in Ag., Hermes XXIII s. 592 ff. Jung die römischen verwaltungsbeamten in Ag., Wiener studien 1892 s. 257), entsprechend werden auch die Thebarchen und die Arabarchen ernannt worden sein. dasz der Thebarch wirklich ein geistliches amt bekleidete, geht auch aus nnserer inschrift hervor, das hydreuma oder die brunnenstation stand unter dem schutze des gottes Pan, weshalb es in der nähe des tempels oder richtiger der tempel in seiner nähe lag, weil man die halteplätze der wüste gern unter götterschutz stellte, heiszen drei stationen an der strasze Kontos-Berenike Aphrodites, Dios and Apollonos (Peut. tafel IX 3 f.). Demetrios hatte ein hydreuma, welches unter dem schntze eines gottes stand, zu reinigen; sein vorgesetzter war in diesem falle der

Thebarch, weil derselbe der vorsteher des cultus war. hemerkenswert ist, dasz der tempel von Redestye, der doch in der arabischen wüste lag, dem Thebarchen, nicht dem Arabarchen unterstellt war. es kann dies seinen grund nur darin baben, dasz der Arabarch vorsteher des cultus der arabischen bevölkerung war, während der Thebarch für den agyptischen gottesdienst, der immer mehr in den griechischen aufgieng, zu sorgen hatte, wenn dies richtig ist, so gab es in Ägypten eine doppelte behörde, eine von haus aus rein militärische, die aus den strategen und epistrategen bestand und immer mehr eine civile wurde, und eine geistliche, von der wir zwei heamte, den Thebarchen und den Arabarchen, kennen, beide verwaltungen, die geistliche und die militärisch-civile, konnten zeitweise in einer band liegen, wie der CIG. 4751 erwähnte Arabarch zugleich epistratege der Thebais, der add. 4905 vorkommende Thebarch stratege und epistratege gewesen ist. Marquardt (röm. staatsverwaltung I2 s. 445), dem Jung (Wiener studien 1892 s. 252) folgt, schlieszt aus CIG. 4751, der epistratege von Oherägypten habe gelegentlich auch den titel 'Αραβάρχης geführt, aus der inschrift folgt aber nur, dasz der in ihr erwähnte beamte zwei würden in einer band vereinigt. schier unbegreiflich wäre es, wie man den statthalter der Thebais Arabarch hätte nennen sollen nach einer bevölkerung, die nur spärlich in seinem verwaltungsbezirk ansässig war. - 2. Letronne und Pranz schreiben έπεςτάλη Δημητρίω und schlieszen daraus, unsere inschrift sei 'une lettre à l'officier chargé de l'administration de la station' (Letronne rec. II s. 240). Lepsius und L'Hôte haben Δημήτριος gelesen, darauf weist auch Wilkinsons copie hin. demnach verdient Δημήτριος vor Δημητρίω, das Cailliaud gefunden haben wollte, den vorzug, in der vorhergehenden zeile hat dieser ωπεςτα, L'Hôte απεςτα, Wilkinson hat im anfang A, also auch α, und Lepsius hat den rest eines α (1): es kann also nur ἀπεςτάλη heiszen. - 3. Franz stellt die vermutung auf, Demetrios sei cτρατηγός Θηβαϊδος gewesen, daran ist nach unserer zu z. 1 gegebenen erklärung des wortes Θηβάρχης nicht zu denken, vielmehr musz der, welcher geschickt ward άνακαθάραι τὸ ΰδρυμα, ein technischer heamter gewesen sein, aus inschr. 46 kann man schlieszen, dasz der kgl. haumeister Satyros unter Ptolemaios II Philadelphos zwischen den j. 273 und 254 mit der neuanlage unserer brunnenstation beschäftigt gewesen ist; unter diesen verhältnissen liegt die vermutung nahe, auch Demetrios, der im j. 66 zu dem hydreuma gesandt wurde, um es wieder zu reinigen, sei baumeister gewesen, wie aus ἀπεςτάλη παρὰ τοῦ βαςιλέως hervorgeht, war Demetrios nicht directer untergebener des Thebarchen, sondern lehte am hofe des königs und wurde erst auf Stratons ersuchen geschickt, um das hydreuma wieder in ordnung zu bringen, war also nur hierfür untergebener des Thebarchen: die inspection aller hydreumata und ahnlicher anlagen war wohl einem einzigen kgl. baumeister unterstellt, und Demetrios war im i. 66 dieser oberbeamte. - 5. Letronne und

Franz schreihen ΰδρωμα, indem sie Cailliand folgen. Wilkinson las ύδρομα, Lepsius ύδρυ μα. die ursprüngliche form war ύδρευμα; ans ihr ist einerseits ύδρωμα (w oder o?), anderseits ύδρυμα hervorgegangen, jene dialektform begegnet auf der Peutingerschen tafel (IX 4), welche die 10e station der wüstenstrasze Koptos-Berenike Cenonnydroma, dh. Καινόν ὕδρευμα nennt, der geograph von Ravenna (II 7) nennt diesen rastort Cenon idrima: wir haben bier eine form, die auf ΰδρυμα zurückgeht: der ühergang von ευ in υ ist verhältnismäszig häufig (vgl. Lepsius VI 97, 479 χαλκύς, 93, 369 ίερύς). es sind also ὕδρυμα und ὕδρωμα (ω?) helegt; dennoch gebe ich Lepsins, dem hessern gewährsmann, den vorzug und schreibe ύδρυμα. - Der wüstentempel von Redestye wird hier Πανείον, heiligtum des Pan, genannt. der tempel war dem Ammon-Ra geweiht, der sich nach ägyptischem glauben während der thätigkeit seiner selbsterzeugung Chem nennt. diesen gott identificierten die Griechen mit Pan: deshalh heiszt die Chem geweihte stadt Chemmis Panopolis und unser dem Ammon-Ra oder Chem errichtetes beiligtum Paneion. - 6. Aus κα[τ' 'Απ]όλλωνος πόλιν scheint mir hervorzugeben, dasz der tempel von Redestye in griechischer zeit nicht zu einem nomos gehörte : hatte sonst nicht der gau statt der stadt genannt werden müssen? wie ans den worten auszerdem geschlossen werden kann, nahm die wüstenstrasze, die über das heiligtum führte, im j. 66 vor Ch. von Apollonospolis magna ihren ausgang. - 9. wolchkelilay cuy - - Letronne und Franz, ώ. cùy Πα ví ich. - 14. Εὐτύχει, die formel des briefstils, zeigt, dasz man es hier mit einem hericht an die vorgesetzte hehörde, den Thebarchen Straton, zu thun hat, die anzeige liesz Demetrios oder ein anderer von den heteiligten auszerdem zur erinnerung einmeiszeln. insofern ist unsere inschrift wirklich eine 'epistola cuiusdam magistratus', wie Franz mit Letronne, aber von einer falschen voraussetznng ausgehend, angenommen hat.

on one of the columns of the portico' Wilkinson topography
of Thebes s. 421. — Letronne rec. II, CLXXVII z. 1—7 s. 242 ff.
(nach Cailliaud, Wilkinson und L'Hôte) — Franz CIG. add. 4836 c —
Lensius VI 81. 125

Lλά Ξανδικοῦ ἐφρούρησαν τῶν Νεοπτολέμου στρατιῶτα παρὰ Πανὶ Εὐδὸψι ἄν τὰ ὀνόματα Κίλλης Μίδου, Φιλήμων, Αἰχάλος, Δημήτριος, 'Απολλώνιος, Δημήτριος, Α[Πριμος, Πολέμαρχος, Ζώπυρος, Φιλίνος, Δημήτριος, Λεύκων, 'Αρειος, 'Απολλόωνιος.

Ξανδικός makedonische dialektform für Ξανθικός. der monat Xandikos deckt sich ziemlich mit dem attischen monat Elaphebolion oder nnserm märz. die inschrift stammt aus dem j. 31 eines Ptolemäters, musz deshalb unter Pto le maios il Phila del phos i im j. 240 deru unter Ptolemätor VII Euregeles I im j. 139 oder unter Ptolemaios VIII Soter II im j. 86 vor Ch. entstanden sein, nach dem schriftcharakter gebört sie am ersten in das j. 254. beschbung verdienen die rein griechischen namen der soldaten; man musz hierauf wert legen, da es sich um 16 handelt. die besatzung des hydreuma beim Pantempel bestand demnach allein aus Griechen. dies war nur möglich zu einer zeit, wo Hellenen den kern des ägyptischen heeres bildeten, so zahlreich aber sind Griechen wohl nur in der allerersten zeit angeworben worden. auf die hellenische herkunft der soldaten weist ehenfalls der makedonische monat Xandikos hin. dessen sich in späterer zeit schwerlich ein detachement soldaten innerhalb Ägyptens hedient hätte, auf die ältere Ptolemäerzeit als entstehungszeit unserer inschrift führen vielleicht auch die namen Killes und Philemon. ein Makedonier Killes war nemlich feldherr Ptolemaios' I (Diod. XIX 93. Plut. Demetr. 6), und ein gewisser Philemon war unter Ptolemaios II statthalter (Juba fr. 64, Müller FHG, III s. 480); nach diesen niännern haben vielleicht die soldaten Killes and Philemon ihren namen erhalten. nach dem gesagten ist es sehr wahrscheinlich, dasz unsere inschrift aus dem 31n jahre des 2n Ptolemäers, dh. aus dem j. 254 stammt, erwähnen können wir noch, dasz auch eine demotische inschrift des tempels von Redestve dem 31n jahre dieses Ptolemäers angehört (vgl. Lauth abh. d. bayr, akad. 1878 s. 143), was beweist, dasz unsere inschrift aus dem j. 254 stammen kann. - Das detachement, mit dem wir es hier zu thun hahen, besteht aus 14 soldaten und zwar aus 13 gemeinen und einem chargierten, dem Killes, der dadurch, dasz sein vater genannt wird, vor den 13 andern hervortritt, ein detachement von 14 mann hiesz bei den Griechen Ägyptens cημαία 'fähnlein', wie wir durch papyri der Ptolemäerzeit wissen, in denen cnuaia mehrfach als militärische hezeichnung für kleine truppenkörper vorkommt (Lumbroso recherches sur l'économie polit. de l'Égypte s. 230 f.), unsere inschrift zeigt, dasz die cyucia der Ptolemäer, also auch die der Makedonier, aus 14 mann, einem chargierten und 13 gemeinen, hestand. welchen rang der hier genannte Neoptolemos bekleidete, kann man ziemlich sicher hestimmen. Polybios (XI 23, 1; vgl. Bauer kriegsaltertümer in IMüllers handb. d. cl. altertumswiss. IV 1 s. 319 f.) stellt der römischen coborte die ζπείοα der Makedonier gleich. da die cyuaía deren unterabteilung war, ist es ziemlich sicher, dasz Neoptolemos commandeur einer cπείρα war, welche die posten oder cnuajaı für die militärisch besetzten stationen der arabischen wüste stellte. wie Letronne aus den worten Ξανδικοῦ ἐφρούρηςαν wahrscheinlich mit recht schlieszt, kehrten die detachements, welche den wachtdienst in den φρούρια (praesidia) der wüste versahen, wegen der entbehrungen, denen sie dort ausgesetzt waren, nach ablauf eines monats wieder in ihre alte garnison am Nil znrück. Letronne weist darauf hin, dasz der name Neoptolemos bei den Makedoniern sehr herühmt war, dasz er vielleicht nur von solchen personen getragen worden sei, die wie die mutter Alexanders des groszen ihr geschlecht auf Achilleus zurückführten. - "Apkioc sonst nnbekannt.

3. Lepsius VI 81, 119

"Ωλιος ίππεὺς ἦλ[θ]ον ςὰν Τρεβωνίω. Τρεβωνίω ohne iota subscr. - Inschr. 3 steht über 48. - Die auslassung des iota subscr. sowie die romischen namen Trebonius und Olius (vgl, unten) zeigen, dasz die inschrift der römischen kaiserzeit angehört. - Ob damals noch eine besatzung ständig bei dem Pantempel lag, läszt sich nicht bestimmt angeben; wohl noch eher ist der reiter Olius auf einer runde zum beiligtum gelangt (vgl. ήλθον). — Trebonius war sein vorgesetzter. da nach CIL. III 25 im Gebel Fattre ein centurio stationiert war, wird Trebonius wohl einen entsprechenden rang gehabt haben, also decurio gewesen sein, reiterei scheint unter den kaisern am meisten zum wachtdienst in der arabischen wüste verwandt worden zu sein, wie man aus der notitie dignitatum (or. XXVIII B 7 s. 76 Böck.) ersieht. nach derselben lag in der nächsten nähe des tempels von Redestve, in der ersten station der wüstenstrasze von Koptos nach Berenike, die ala octava Palmurenorum im quartier. es ist denkbar, dasz von dieser station oder einer noch näbern aus runden in der umgegend gemacht wurden und dasz wir von einer solchen durch unsere inschrift kunde haben. - Der aus Αύλιος umgelautete name "Ωλιος begegnet noch CIG. 1023 - CIA. III 3313: Λ(ούκιος) "Ωλιος 'Οκταβιανός. Lepsius VI 81, 158 — Puchstein XXVII D

Πανί χάριν cωθείς Εὐτυχίδης έθετο έχ Τρωγοδυτών — — — —

'pentametro auctor verba έκ Τρωγοδυτών addidit, post quae nihil scriptum fuisse videtur' Puchstein. mir ist wahrscheinlicher, dasz die inschrift nicht mit Τρωγοδυτών abschlosz, sollte nicht ex Τρωγοδυτών der anfang eines zweiten pentameters sein? — Das formelhafte cw8cic begegnet in sieben inschriften: 4-8 findet sich cweelc ex Τρωγοδυτών, 9 cweelc της από της Cabalwy und 10 cwθείς έκ Πελους . . . man hat cwθείς έκ Τρωγοδυτών allgemein so aufgefaszt, als wenn es besage, den betreffenden leuten habe eine gefahr von seiten der Trogodyten gedroht, aus der sie gerettet worden seien. in der that liegt diese auffassung so nahe, dasz Puchstein (s. 50) den schlusz zieht: 'totam regionem vel subactis Trogodytis infestam fuisse ex formula cωθείς έκ Τρωγοδυτών saepius viatorum nominibus addita apparet.' gleichwohl ist diese erklärung nicht richtig, da sie nur für das land der Trogodyten passen würde, dh. für inschr. 4-8, nicht für 9 und 10. zumal die worte cwθεlc ex Πελους . . (inschr. 10) sind mit der bisherigen auffassung unvereinbar. Letronne schrieb desbalb cωθείς έκ Τρωγλοδυτών, Franz c. έ. Τρωγλοδυτικής. ibre conjecturen sind unhaltbar, es kann nur cweeic ex Melouciou heiszen, dagegen spricht nicht, dasz die stadt Πηλούσιον hiesz: denn bei den Griechen geht im verlauf der zeit das gefühl für lange und kurze vocale immer mehr verloren (vgl. inschr. 23 coτέρι, 34 Εὐόδο, 12 umgekehrt 'Απολλωνοπωλίτου). überdies liest man bei Eustathios (zu Dion. periegese 260) neben Πηλούς τον Πελους ιακόν, was night unbedingt eine falsche lesart zu sein braucht, da aber in inschr. 10 Hekouciou berzustellen ist, kann cωθείς nicht 'gerettet' beiszen, wie auch Lumbroso (l'Egitto s. 34) annimt. es bedentet vielmehr 'glücklich angekommen': dies ist die bauptsache, wenn auch der nebengedanke 'den auf der reise drohenden gefahren entgangen' vorhanden ist. dieselbe bedentung hat cwzw bereits bei Platon Gorg. 511 d (&E Alyivnc δεύρο) and oft bei Homer (zb. ε 452 èc ποταμού προγοάς). in einer andern inschrift (bei Miller revue archeol. II [1883] s. 179) stebt dagegen ausdrücklich cwθείς έγ μεγάλων κινδύνων. - Dreimal begegnet die form Τρωγοδυτών (4-6), je éinmal Τρωγυδυτών (7) and Τρωγιδυτών (8), niemals findet sich die form Τρωγλοδυτών, die noch Franz überall einsetzen zu müssen glaubte. das à steht nur in éiner inschrift, nemlich in der von Adulis (CIG. 5127 A 10); dieselbe ist aber nur bsl. auf nns gekommen, man mnsz deshalb ohne zweifel in ihr Τρωγοδυτικών schreiben. wie Puchstein s. 53 gezeigt hat, findet sich die form Trogodytae bei Cicero, Plinius wie Martianns Capella, Pomponius Mela und Solinus, bei den genannten schriftstellern steht die form Troglodytae nur in den jüngsten und schlechtesten hss. dasselbe hat Puchstein für Herodotos und Strabon gezeigt, bei dem vater der geschichte begegnet das wort nnr zweimal (IV 183, 5): die ausgaben lesen stets Τοωγλοδύται, obgleich diese wortform allein im Vat. R. dem ersten codex der zweiten hss.-classe, steht. Flor. A (von erster hand) und Passion. B baben Τρωγοδύται. bei Strabon XV 696 findet sich in der besten hs., dem Vat., Τρωγοδύται, und von ibm sagt sein epitomator (XVI 55) ausdrücklich: ὅτι Τρωγοδύται ἄνευ τοῦ λ λέγει δ Cτράβων, dieser epitomator lehrt uns noch mehr, er schreibt I 11 Τρωγλοδύτας, dagegen XVI 53 nnd 55 hat er kein λ. wie man bieraus ersieht, war ihm die form mit à die geläufigere; erst im verlauf seiner arbeit entdeckte er, dasz Strabon das wort ohne A schreibe. da die Diodor-ausgaben stets Τρωγλοδύται geben, wird der verfasser der griechischen bibliotbek wohl diese form vorgezogen haben. sie beruht auf einer falschen volksetymologie: man erklärte nemlich den namen mit τὸ τρώγλας ὑποδεδυκέγαι (Enstath. 180). diese dentnng ist sehr alt; sie existierte schon in Aristoteles zeit (vgl. περὶ τὰ ζῶα ict. VIII 12), ja sogar schon zur zeit der Perserkriege, in die man jetzt gewöhnlich die Batrachomyomachie setzt: denn hier kommt eine mans Τρωγλοδύτης (zb. v. 209) und ein verbum τρωγλοδύω (52) vor. es ist daher leicht möglich, dasz Diodor Troglodyten schrieb, während die form ohne à noch lange nachher bei andern schriftstellern die oberhand behielt, bis das mittelalter der weniger richtigen zum siege verhalf. weil man später allgemein Troglodyten sagte, wird man im monum. Adnlitanum Τρωγλοδυτικών gelesen haben.

Lepsius VI 81, 157 — Puchstein s. 53 (maiuskeln) Μενέας ςωθείς έκ Τρωγοδυτών · Πανί Εὐόδω χάρις.

Mevéac (vgl. Etym. M. 579, 26) ist die seltene nebenform von Meyvéac, das sich inschr. 26 und 27 findet. - Zu cwθeic und

Τρωγοδυτών vgl. inschr. 4.

6. Lepsius VI 81, 170 - Puchstein s. 53 (majuskeln) Πανὶ Εὐόδω ζωτήρι — 'Απολλωνίου Περγάος ςωθείς έκ Τρωγοδυτών.

der name des sohnes fehlt. - Περγάος statt Περγαίος wie bei Sayce revue des études grecques IV s. 50,3 Πτολεμάου. — Perge ist eine stadt Pamphyliens. - Zu cωθείς und Τρωγοδυτών vgl. inschr. 4.

7. Letronne rec. II, CXC s. 246 f. (nach Wilkinson) - Franz CIG. add. 4836 k - Lepsius VI 81, 133 - Puchstein s. 52 (majuskeln) Εὐφαίδας ςωθείς ἐκ Τρωγυδυτῶν.

TPΩΓΥΔΥ Lepsius, TPΩΓΥΔΥΤ Puchstein nach Lepsius' abklatscb. -Letronne dachte an Euilidac, Franz wollte, gestützt auf CIG. 839 - CIA. III 2410, Εὐκλίδας schreiben. Εὐφαίδας steht durch Lepsius fest, obgleich es sehr nahe läge das sonst unbekannte Eupaidac durch das ziemlich häufige Eupauidac zu ersetzen. -Zu cwθείc vgl. inschr. 4. — Dreimal (inschr. 4—6) begegnet Tρwτοδυτών, einmal (7) Τρωγυδυτών sowie (8) Τρωγιδυτών. letztere form hat Puchstein s. 53, 1 richtig erkannt, er löste ΤΡΩΠΔΥΤΩΝ in ΤΡΩΓΙΔΥΤΩΝ auf. der wechsel zwischen 0 — 1 — uläszt sich auch sonst nachweisen. Lepsius' abklatsch gibt in inschr. 1, 5 ΰδρυμα, eine nebenform von ΰδρευμα. eine station der strasze Koptos-Berenike heiszt nach der Peutingerschen tafel (IX 4) Cenonnydroma, nach dem geographen von Ravenna (II 7) Cenon idrima. auch hier hat man den wechsel von u, o (w?) und t. 8. 'in statua dextera pronai' Puchstein. - Lepsius VI 81, 122 -

Puchstein s. 52 f. (majuskeln)

'Α[ρχ]έτιμος Κρής Κουρτωλια[ί]ος Πανὶ Εὐόδω ςωθείς έκ Τρωγιδυτών.

zwischen A und ΕΤΙΜΟΣ fehlen zwei buchstaben, 'Αρχέτιμος ist desbalb sicher. - Puchstein s. 54 f. hat Κουρτωλιαĵος hergestellt, das, wie er annimt, den bewobner der CIG. 2554, 152 Κοροωίλα genannten stadt bezeichnet. sie lag in der nähe von Lato auf Kreta. Archetimos nennt sich zuerst Kreter und dann bewohner der stadt Kordo'la, die zu seiner zeit oder richtiger wohl in seinem dialekt Κουρτωλία hiesz. die sitte die herkunft in doppelter weise zu bestimmen scheint besonders den Kretern eigentümlich gewesen zu sein; man darf daraus wohl auf einen gewissen gegensatz zwischen den kretischen städten sowie auf den localpatriotismus ihrer bewohner schlieszen. Puchstein bringt für diesen gebrauch beispiele in gröszerer zahl bei (zb. CIG. add. 2561 b 8 Κρηςίν Ίτανίοις καὶ Ἱεραπυτνίοις, 6377 Ἐπαφράς Κρής Πολυρήνιος, Simonides fr. 182 Bergk Κρής . . Γορτύνιος). auch inschr. 16 (Λιπαραΐος Κρήc) hat Pnchstein als beleg angeführt, doch nicht mit recht, wie wir hören werden. - Über cwθείς vgl. zu 4, über Τρωγιουτῶν zu 4 und 7. — Nach Lepsius stand nnter unserer inschrift
////Γ////<sup>OC</sup>CR/////// diese buchstaben haben mit dem vorhergehenden nichts zu thnn, sie sind der schrift nach jünger. ist im anfang
πλοο... zu lesen?

9. 'teste Lepsio in promos templi' Pechstein. — Callinad vorgas à l'ossis út. VIII 2 und s. 107 — Letronne revue de lib. I s. 299 (nach L'Hote); rec. II, CKCIII s. 247 ff. (nach L'H. tud. Callinad) — Pranc ICI6. 4838 Å. vgl. add. III s. 1216 — Welch rhein. mus. 1850 s. 518 n. 11 (minuskeln) — Kaibel 826 — Lepsius VI 81, 124 — Puchstein XXVII & (Lepsii 'ettypum contuil')

Εὔοδε Πάν, coὶ τόνδε πάις Γλαύκου πόρ[ε κ]ό[ς]μον

Ζηνόδοτος ςωθείς της άπο της Cαβαίων. vor KOY ist ein fehler im stein wie in v. 2 vor ΩN. - Σωθ Lepsius. 'ectypum autem mihi quidem videtur €ΩΘ exhibere' Puchstein. aus der ersten hälfte der Ptolemäerzeit: 'litterae Γ et Σ. praeterea ζ litterae forma vetustior' Kaibel. - 1. πόρε κόςμον stellte Letronne wieder her: KÓCHOC bedeutet hier 'redeschmuck' (wie Aristot, rhet. III 7), bezieht sich also auf das gedicht. - 2, Franz wollte 'Αράβων schreiben, Letronne stellte Caβaίων her, dessen zweite silbe demnach verkürzt ist. dies ist nicht auffällig : denn das 1 im diphthong at geht sehr gern unter, vgl. Περγάος (inschr. 6), κά statt καί (CIG. 5097 - Lepsius VI 97, 469), Κάςαρος (Lepsius VI 97, 440); eine verkürzung des aus at hervorgegangenen a bereitete keine schwierigkeiten mehr. Letronne verweist für die verkürzung des at vor vocalen auf Jacobs zu anth. Pal. s. 263, 361, 957, wir können noch Λιπαραĵος (inschr. 16) heranziehen. - Mit dem namen Sabaier bezeichnete man das grosze volk des südlichen Arabiens, das im norden des heutigen Jemen wohnte. nach Strabon XVI 770 f. trug auch die umgegend von Adulis den namen der Sabaier. Letronne hält es für zweifelhaft, welches Sabaierland in unserer inschrift gemeint sei, das asiatische oder das africanische, ich glaube, dasz man nur an jenes denken kann, da der kaufmann Zenodotos, wenn er kurzweg von Sabaiern spricht, doch wohl nur das berühmte land der aromate, dh. das arabische Saba meint. mit ihm hat man schon in den tagen des Dareios vom isthmos von Sues aus handel getrieben, wenn das auf der inschrift des Perserdenkmals von Tell el-Maschüta zweimal erwähnte wort Shaba-t (vgl. Golenischeff recueil de travaux rel. à la phil. égypt. XIII s. 102 ff. 108), was mir nicht unwahrscheinlich ist, das land der Sabaier bezeichnet.

 Letronne revue de phil. I s. 304; rec. II, CXCVIII s. 252 ff. (nach Wilkinson) — Franz CIG. 4838c (2e inschr.), vgl. add. III s. 1217 — Lepsius VI 81, 136

Θεοῦ εὐλογία· Θευόδοτος Δωρίωνος Ἰουδαῖος ςωθεὶς ἐκ Πελους[ίου.

wir kennen 4 inschriften Ägyptens, die mit θεοῦ εὐλογία (inschr. 10) oder εὐλογεῖ τὸν θεόν (inschr. 28. CIG. add. 4705 b. 4705 e) beginnen. Letronne schrieb εὐλογία, indem er annahm, es stehe für έπ' εὐλοτία: Franz stellte mit recht εὐλοτία wieder her. θεοῦ ευλογία ist hier absolut gehraucht und dem namen des verfassers der inschrift vorangestellt, wie in den griechisch-agyptischen graffiti gewöhnlich τὸ προςκύνημα. unsere inschrift ist also nichts anderes als ein proskynema. Letronne nahm daran anstosz, dasz zwei Israeliten Jehovah zu ehren an dem Pantempel inschriften (10 und 28) angehracht hätten; er vermutete deshalb, sie hätten sich absichtlich des ausdrucks θεός bedient, damit die Griechen den Pan, den gott des tempels, verstehen sollten, während sie an ihren gott, an Jehovah, gedacht hätten, ein groszer teil der griechischen graffiti steht nicht an dem Pantempel, sondern auf einer benachharten felswand, befanden sich an ihr die inschriften der beiden Israeliten, so hedarf man der erklärung Letronnes nicht: denn hier eine lobpreisung Jehovahs wegen glücklicher rückkehr einzuritzen. konnte selbst für das gemüt eines orthodoxen Juden nicht anstöszig sein. - Franz wollte Θεόδοτος schreiben; er war der ansicht, man habe Θευόδοτος infolge eines schadens im stein gelesen, aber Lepsius' abklatsch bestätigt diese namensform: das erste o hat man erst später hineincorrigiert, dadurch erkannte man zugleich das u als richtig an. - Über Πελους[iou vgl. inschr. 4; Letronne schrieb Τρωτ Ιλοίδ Ιυίτῶν, Franz Τρωτ Ιλοίδ Ιυίτικής.

11. 'in columna pronai' Puchstein. - Letronne im journal des savants 1825 s. 103; matériaux ponr l'hist, dn Christianisme s. 10; revue de phil. I s. 301; rec. II, CXCIV s. 249 (nach Cailliand, Wilkinson und L'Hôte) - Welcker sylloge epigrammatnm graecorum 198 s. 249 - Franz CIG, 4835 b, vgl. add. III s. 1215 - Kaibel 976 -Lepsius VI 81, 127 - Puchstein XXVII B (Lepsii 'ectypum contuli')

"Ηλθον δὲ καὶ ἐγὼ πρὸς ςέ, Πάν, Θηβῶν ἄπο,

'Αθηνίωνος έκτονος, Ποςείδε ος.

2 ΠοξΕΙΔΙ // Lepsins, ΓοξΕΙΔF sein abklatsch nach Puchstein, es sind zwei trimeter aus der Ptolemäerzeit, wahrscheinlich aus ihrer ersten hälfte. - άπο und Ποςείδεος stellte bereits Franz her, Letronne wollte άγός und Ποςείδιος, Kaibel Ποςείδησε schreiben. ήλθον δέ καὶ έγώ ist nicht durch ήλθον δέ κάγώ, wofür es steht, zn ersetzen, sondern beiznbehalten (vgl. jahrh. 1892 s. 397). čkyovoc - sohn.

12. Letronne rec. II, CXCI s. 247 (mach Wilkinson) - Franz CIG. add, 4836e - Lepsins VI 81, 138

'Απολλώνιος "Ωρου έγραψεν, 'Απολλωνοπωλίτου.

aus der zweiten bälfte der Ptolemäerzeit, vielleicht auch ans noch späterer zeit. Franz verhand den genitiv 'Απολλωνοπωλίτου mit "Ωρου, glanhte demnach, der vater des Apollonios sei ans Apollonospolis gewesen. Letronne war der ansicht. Apollonios habe entweder 'Απολλωγοπολίτης oder έκ τοῦ] 'Απολλωγοπολίτου (sc. νομού) geschrieben. er wird dnrch Lepsins widerlegt. aber anch Franz hat unrecht, ware seine ansicht richtig, so müste 'Απολλωνοπωλίτου vor έγραψεν stehen, ganz abgesehen davon dasz es recht wunderbar wäre, wenn Apollonios den wohnort seines vaters, nicht den seinigen angegeben hätte. 'Απολλωνοπωλίτου (sc. νομού) ist vielmehr der genitiv des geburts- oder herkunftsortes, der gebrauch desselben an unserer stelle ist nicht auffallend: m. vgl. Xenophon Hell. II 4, 27 άνταπέκτειναν Καλλίστρατον, συλής Λεοντίδος. da die namen der ägyptischen gaue meist ohne νομός, mit und ohne artikel, angeführt werden (zh. CIG. 4811. 5076 'Ομβίτης, 4859 ὁ 'Ομβίτης), verstand jeder Grieche Ägyptens den Apollonios, wenn er von sich sagte, er sei Απολλωνοπωλίτου. er war demnach bewohner des Apollonopolitischen gaus, nicht der stadt Apollonospolis; im letztern falle hätte er sich 'Απολλωνοπολίτης nennen müssen, einen Apollonopolitischen nomos kennen die münzen (vgl. Parthey zur erdkunde des alten Ägyptens, abh. d. akad. d. wiss. 2n Berlin 1858 karte V) und Plinius n. h. V 49, während Ptolemaios IV 5, 70 Apollonospolis magna zum hermonthitischen gau rechnet, es liegt kein grund vor anzunehmen, unser Apollonios sei, da er dem Apollonopolitischen gau angehört habe, in dem hydreuma des tempels von Redestye zu hause gewesen. dasselbe wird in inschr. 1, 5 f. als τὸ ὕδρυμα τὸ ἐπὶ τοῦ Πανείου κατ' ['Aπ]όλλωνος πόλιν bestimmt. das bydreuma und der Pantempel haben, wie mir hieraus bervorzugehen scheint, in griechischer zeit keinem gau angehört. - Die verwechselung von o und w ist so häufig (vgl. Coτέρι inschr. 23, Εύόδο 34 und Γεόργηος 56), dasz das zweite w in 'Απολλωνοπωλίτου nicht auffällig ist.

 Lepsius VI 81, 141
 Μόλεςις Πυναμύου Περγαῖος Πανὶ εὐχὴν περὶ ςωτηρίας. 'Ερύμνεςι[ς] 'Αναξίωνος 'Αςπένδιος.

CIG. add. 4380 k findet sich Mo[λ]λετις, add. 4224 f Moλλιτις: beide inschriften sind lykische. unser Moles is stammt aus Perge, einer stadt Pamphyliens. der name Mollesis scheint demnach in der südwestecke Kleinasiens zn hause gewesen zu sein. es gibt noch die formen Moλήc (CIG. 4321e. f. add. 4325 h. 4365), Μοληcία (CIG. 4381 B) and Μόλητος (4319, 4380 g. 4381 B); auch diese formen kennt man nur aus Lykien und Pisidien, also aus derselben gegend. Πυναμύης ist sonst unbekannt. — ςωτηρία bezeichnet dasselhe wie cwθείc inschr. 4-10 (vgl. zu 4), demnach 'glückliche rückkehr' (vgl. Aisch. Agam. 343 voctiuou cwtnpiac). - Wie Μόλεςις neben Mohne vorkommt, so Έρψμνεςις, das ich nur durch nnsere inschrift kenne, neben 'Ερύμνης: auch dieser name scheint in Pamphylien heimisch zu sein (vgl. episcop. not. in Mignes Leo Imp. s. 335 A). Erymnesis war aus Aspendos, einer stadt Pamphyliens, also landsmann seines freundes und reisegefährten Molesis-14. Lepsius VI 81, 150

Τηφ . . . 'Ρ . . ωνος Αίγινήτης.

15. 'in saxo' Puchstein. — Letronne revue de phil. I s. 302, vgl. s. 402; rec. II, CXCVI s. 251 f. (nach Wilkinson) — Franz CIG, 4838 h, vgl. add. III s. 1217 — Welcker rhein. mus, 1850

s. 618 n. 12 (minuskeln) - Kaibel 825 - Lepsius VI 81, 135 -

Puchstein ΧΧΫΙΙ C (Lepsii 'ectypum contuli')
Ξεῖνον τιμήςαντες, όδοιπόροι, ῆρωα τόνδε
εἴοδον, εἰτ' αὐτοὶ στείχετε εωζόμενοι.
Φείδων 'Αμβρύωνος ὁ Κρὴς ἀνέθηκε τὸ ϯράμμα
καὶ τιμάς, ῆρως, ὧ ὁδίου εὐτυχίαν.

'bonse setatis' Kaibel, dh. aus der ersten balfte der Ptolemaerzeit, - 1, ηρωα dactylus wie Od. ζ 303 (ηρωος). - 2. Letronne schreibt ένταυθοί statt είτ' αύτοί: diese anderung ist überfiüssig. sie ist von ihm überhaupt nur vorgenommen worden, weil er der ansicht war, aus v. 1 und 2 gebe bervor, dasz die reisenden nach beendigung ihrer wüstenwanderung zum Pantempel gekommen seien. um dem gotte für die glückliche rückkehr zu danken, die verse besagen aber gerade das gegenteil: 'nachdem ihr, o wanderer, diesem beros ehre erwiesen habt, dann ist eure reise eine glückliche (reist ihr selbst wohlbehalten.)' - 4 'quod Kaibel vocabulum ήρως a Pane praedicari censet, Phido non ignarus deum externum (Chem) coli, non Pana sed ήρωα τόνδε ξείνον Aegyptiorum appellat' Puchstein. deshalb haben Welcker und Kaibel mit unrecht Eŭobov (als eigennamen) geschrieben. über Chem vgl. zu inschr. 1, 5. - Franz schrieb 'bibou; er faszte v. 4 so auf, als wenn der dichter babe sagen wollen: Φείδων, ώ (δ) ήρως ἐδίδου εὐτυγίαν. Letronne rec. II s. 399 verbesserte es in bibou, obne zu sehen, aus dem imperativ folge, dasz Pheidon sich zu seiner reise erst glück erflehe wie Antiochos in inschr. 44.

16. Lepsius VI 81, 165 — Puchstein XXVII E

Παςίθεμις μ' άνέτραψεν ὁ Μαλτάδα Λιπαραΐος, Κρής, 'in fine versus hexametri auctor ultima genetivi Μαλτάδα correpta vocis Λιπαραΐος primam syllabam produxit, eiusdem paenultimam corripuit' Puchstein, über die verkürzung des at vgl. zu 9, 2, -Wie Puchstein glaubt, bat Pasithemis sich Λιπαραΐος Κρής genannt, weil er bewohner von Kreta und zwar der stadt Lipara auf dieser insel war. für Puchsteins auffassung spricht eine grosze anzahl von inschriften, in denen besonders Kreter auf doppelte weise ihre herkunft bestimmen (vgl. inschr. 8 Kphc Kouptwhiaioc und anm.). Röhl (Bursians jahresber. XXXVI [1885] s. 125) stimmt Puchstein bei; statt jedoch wie dieser ein sonst unbekanntes kretisches ethnikon Λιπαραΐος anzunehmen, vermutet er 'Απτ]αραΐος, um so mehr, da dadurch dem metrum aufgeholfen werde, so hübsch Röhls vermutung auch ist, so ist sie doch unmöglich, weil Lepsius' text nur aus den zwingendsten gründen geändert werden darf, ganz abgesehen davon dasz die conjectur vollständig unnötig ist. Puchstein hielt noch eine zweite auffassung für denkbar, nemlich die, dasz Pasithemis, ein Kreter von geburt, das bürgerrecht von Lipara, einer der aolischen inseln, erhalten habe, glaubte aber, letztere erklarung sei nicht richtig, weil sonst die beiden ethnika verbunden sein müsten, wie dies Kaibel epigrammata 744 (Πραξιτέλης Cυρακόςιος καὶ Καμαριναῖος), CIG. 1717. 3426 und anderswo der fall ist. gleichwohl kann ich Puchsteins ansicht nicht heistimmen. wäre Lipara eine stadt Kretas gewesen, so hätte Pasithemis Κρής Λιπαραΐος sagen müssen und nicht Λιπαραΐος Κρής, jene stellung war die nächstliegende, da der umfassendere hegriff dem engern voranzugeben pflegt; sie begegnet infolge dessen in allen inschriften, die Puchstein s. 54 f. heigehracht hat, zb. in inschr. 8. CIG. 1717 (Θεςςαλός Υπαταΐος), 1723 (Θεςςαλός Λαρειςαΐος Πελαςγιώτης) usw. anderer art ist nur CIG. 1590, 31 Νικαιεύς ἀπὸ Βιθυνίας, aber die herkunftsbezeichnung ist in diesem falle von der unserer inschrift so verschieden, dasz auch sie heweist, Pasithemis habe Κρής Λιπαραΐος sagen müssen, wenn er Kreter und zwar bewohner einer kretischen stadt Lipara gewesen ware. dazu zwang ihn auch das versmasz, da durch die kleine umstellung der vers ziemlich glatt geworden wäre. wenn er trotzdem die umgekehrte stellung anwandte, so muste er ehen Λιπαραΐος Κρής sagen, dh. er war hürger der liparischen inseln - nach Stephanos von Byzantion ("Ερικούςςα) hieszen die bewohner aller liparischen inseln, nicht nur die von Lipara, Λιπαραίοι - und Kretas. Puchstein glauhte, diese erklärung sei unmöglich, weil sonst Λιπαραΐος καὶ Κρής hätte gesagt werden müssen. aber so viele heispiele, wie Puchstein für die anwendung von kai in diesem falle beigebracht hat, kann man dagegen anführen: CIG. 5912 - Kaihel CISI. 1104 findet sich Δημήτριον Ερμοπολείτην, 'Αλεξανδρέα, Μ(άρκος) Αὐρ(ήλιος) 'Αςκληπιάδης . . 'Αλεξανδρεύς, 'Ερμοπολείτης: CIG. 5913 - Kaibel CISI, 1102 z. 3 M. Αὐρηλίου Δημητρίου . . 'Αλεξανδρέως, 'Ερμοπολείτου, z. 8 Μάρκος Αὐρήλιος 'Αςκληπιάδης . . 'Αλεξανδρεύς, 'Ερμοπολείτης, Ποτιολαγός; CIG. 5909 - Kaihel CISI. 1105 Μ(αρκον) Αὐρήλιον Δημόστρατον Δαμάν **C**αρδιανόν, 'Αλεξανδρέα, 'Αντινοέα, 'Αθηναῖον', 'Εφέcιον', Cμυρναΐον, Περγαμηνόν, Νεικομηδέα, Μιλήτιον, Λακεδαιμόνιον. unsere inschrift besagt demnach, dasz Pasithemis, ein bewohner der liparischen inseln hei Sikelien, später (zeitweise?) in Kreta ansässig war : in irgend einer gemeinde Kretas hesasz er wohl das hürgerrecht. wir gewinnen damit ein moment die inschrift chronologisch zu fixieren, alle inschriften, in denen männer hegegnen, die im besitz des bürgerrechts mehrerer gemeinden sind, gehören der kaiserzeit an: das heweist CIG. 3426 der name Τ. Φλ. Αρτεμίδωρος, dasselhe geht aus den namen in den andern so eben angeführten inschriften (CIG. 1717. Kaihel CISI. 1102, 1104, 1105) hervor. infolge dessen musz nasere inschrift im anfang der römischen kaiserzeit ahgefaszt worden sein, da sie, der schrift nach zu schlieszen, demende der Ptolemäer- oder dem anfang der kaiserzeit angehört.

17. Lepsius VI 81, 149

Jahrbücher für class, philol, 1896 hft. 3 u. 4.

Προκλής Φιλίσκου Κυρηναΐος.

Die inschriften 17 - 20 rühren von männern aus Kyrene, der hauptstadt von Kyrenaika in Lihyen her, die grosze zahl dieser inschriften ist beachtenswert.

Lepsius VI 81, 147
 Παειμέληε Κυρηναῖοε.
 Lepsins VI 81, 148

... ων Κυρηναΐος. vor ων scheinen drei huchstahen zu fehlen.

20. Lepsius VI 81, 154

'Ανδροςθένης Καλλίου Κυρ[ηναῖος - - -]: τὸ προς κύνημα. τὸ προςκύνημα scheint hier dem namen des verfassers der weihinschrift nachgesetzt zu sein wie hei Lepsius VI 97, 474 und 476. heachtung verdient, dasz das sonst in Agypten so gehräuchliche wort τὸ προςκύνημα in den inschriften des tempels von Redestye nur an dieser stelle hegegnet, der grund dafür kann nur der sein, dasz die mehrzahl der männer, denen man die graffiti des tempels von Redesiye verdankt, ausländer waren. man wende nicht dagegen ein, den reisenden, welche das heiligtum herührten, hahe es, eben weil sie nnr hesucher des tempels waren, fern gelegen weihinschriften (proskynemata) zu machen. denn die besucher der thehanischen gräber zh. hahen nicht verfehlt proskynemata anzuhringen (vgl. ua. CIG, 4773, 4778), und Androsthenes, der verfasser unserer inschrift, hat, ohgleich auch er nur ein besucher des tempels war, ein proskynema gemacht, weil er ein Kyrenaier, dh. ein halber Agypter war. man darf deshalh das fehlen von proskynemata unter den inschriften des tempels von Redestve als einen beweis dafür ansehen, dasz die mehrzahl der reisenden, welche ihn besuchten, ausländer waren, wie auch ihre namen zeigen.

21. Cailiand voyage à l'oasis tf. VIII 2 — Franz CIG. 4838 B (nach Cailliand), vgl. add. III s. 1217 — Letronne rec. II, CLXXXVII s. 246 (nach Wilkinson) — Lepsius VI 81, 121

Θεόφιλος Ίπποςτράτου Μακεδών.

in der mitte des zweiten wortes ist eine lücke (C//// PPATOY nach Lepsius), die durch einen schaden des steins entstanden ist, wie bereits Franz zichtig vermatet hat. Letronne dachte an  $\Theta \epsilon \phi n \lambda \sim \ln (n) \sigma (1 \omega n) = 1$  ( $m = 1 \omega n$ ) and  $m = 1 \omega n$ ) and  $m = 1 \omega n$  and  $m = 1 \omega n$ ) are the wieder her.

 Letronne rec. II, CXCV s. 250 (nach Wilkinson) — Franz CIG. add. 4838 h² — Kaihel 977

'Α[ρι]cc[τ]ί[ω]ν[ο]c ἵκ[ε]τ' [ἐνθ]άδε Ξένος ἐ[κ] τ[ῶ]ν[δ]ε 'Αρίς[cτ]ων τῶν Ξένων [Ν]αυπάκτιος

\*i İκατ' ἐνθάὸς ἔνος verum est, EXON vitiosum patandum fortasse quadratarius dedit ĒKTŪN, repetito vs. 2 TRNĀG. quod Letronnius exscolpsit τὸ νόζειον εξιάκτ', nihili est. nec magis Ενος ἔχων terminare versum potest 'Franz. er schreibt in exp. ἐξενος ἔχων terminare versum potest'. Franz. er schreibt in exp. ἐξενος ἔχων terminare versum potest. Years, er schreibt in de Σένων prosamenrupebfern scheint. wahrscheinlich ist τάνοξε του des folgenden vocals ru schreiben: eine solche nuterlassum gder elision beggente att gegytsichen denkumlern nicht selben (γg.) jahrh. 1892

s. 399). v. 1 schreibe ich mit Kaibel 'Αριτατίωνος und v. 2 less cih wegen des raumes 'Αριτατίων stat 'Αρίτων; bie wellte Kaibel im anfang Zω)νδ[ς] έρις[τος schreiben. die verdoppelung des cvor τ ist in griechischen inschriften Agypten stote selten: Lepsins VI 82, 196 findet sich 'Αριτατοχώ πίστος, 97, 448 sogar Κα]λι]α(τατανού. birtgenes ist nur so viel sicher, das copar ka) και γενικού και δεκτικού και

23 — 25. Die inschriften 23. 24 und 25 sind von demselben manne, der aus Perge, einer stadt Pamphyliens, gebürtig war,

23. Letronne rec. II, CLXXXII s. 245 (nach Wilkinson) — Franz CIG, add. 4836h (2e inschrift) — Lepsius VI 81, 143

Παννί Cοτέρι : Διδύμαρχος Εὐμήλου Περγαΐος ήκον.

Παννί (statt Πανί) wie "Âννικος (35) und ώPPOY statt "Όρου in einer inschrift bei Sayce revue des étndes grecques IV s. 49, 2: diese in der anssprache begründeten wortformen müssen beibehalten werden. — Coτέρι statt curfipt, vgl. Πέλουσίου (10), Εύδρο (34) us. 24. Letzman see II (Σ.ΧΥΙΣ 34/5, nach Williamon). — Franz

 Letronne rec. II, CLXXXI s. 245 (nach Wilkinson) — Franz CIG. add. 4836h (erste inschrift)

Πανί C[ωτ]ήρι Διδύμαρχο[c Εὐ]μήλου [Π]εργαίος. 25. Lepsius VI 81, 132

25. Lepsius VI 81, 152

Διδύμαρχος Εύμήλου Περγαΐος ήκον Πάνα ν.... oder Ν.... 26. Lepsius VI 81, 130

Διονύτιος, Μεννέας, Θεόδωρος ζιλλυείς.

von Menneas und Theodoros ist später inschrift 27 gesetat worden.

Über die form Mevyder vgl. us 5. — Dionysios, Menneas und
Theodoros stammten aus Cilluoc, einer stadt Ioniens in der nike
von Smyrna, deren einwohner nach Stephanos v. Byz. (Chluoc)
Chlustic hieszen. die bewohner kennen wir noch durch münzen,
auf denen sie Chludeuv oder Chuldur beiszen (Mionnet deser. III
s. 488, suppl. VII s. 83 f. Eckbel DN. III s. 17 beog die münzen
fältschich auf die stadt Coktou' in Pamphyllen).

Lepsius VI 81, 159

Mcvydac, θεόδωμος CAλως το δεύτερον.

inschr. 26 wurde von denselben männern gesetat. — Die inschrift bestebt ans 6 zeilen in der 2n steht Mevydac, in der 6 n Θεόδωμος, in der 5 n Geöbupoc, in der 5 n Ghydac, in der 6 n endlich το δεύτερον. zeile 1 un 4 sind ge til gt worden, es können in diesen zeilen ursprünglich die namen gestanden haben, die jetti in z. 2, brw. 5 stehen, der aber es waren in z. 1 und 4 andere namen. das leztere ist wohl das richtige da sonst z. 1 so lang wie 2 md 4 so lang wie 5 sein müste ju z. 4 stand aber ein buchstabe mehr als beute in z. 5 ist. unsere inschrift secheint demanch ursprünglich von vier bewoheren von Sillyos gesett worden zu sein, läst sich incht sicher angeben; riellechte demans, Theodores oder auch ein anderer sie später aus feindschaft Menness, Theodores oder auch ein anderer sie später aus feindschaft beseitigt. — In z. 1 kann icht ursprünglich dowydcog gestanden

11\*

haben wie in z. 1 der inschr. 26: der name, der getilgt wurde, war

kürzer. 28. Letronne revue de phil. I s. 304; rec. II, CXCVII s. 252 ff. (nach Wilkinson) - Franz CIG, 4838c (erste inschrift) - Lepsius VI 81, 144

Εὐλογεῖ τὸν θεὸν Πτολεμαῖος Διονυςίου Ἰουδαῖος.

vgl. inschr. 10.

 'trouvée sons le portique' Cailliaud. — Cailliaud voyage à l'oasis tf. VIII 2 - Franz CIG. 4838 C (nach Cailliaud), vgl. add. III s. 1217 - Letronne rec. II, CLXXXVIII s. 246 - Lepsius VI 81, 155

Θεόφιλος Πανί, Lλ'.

Franz schrieb Θ]εόφιλος, Πα[ῦνὶ ι]ζ΄ (?), Letronne Θεόφιλος Παμμένους.

30. Lepsius VI 81, 146

Τῶ Πανὶ γαίρειν 'Ιςίδωρος.

χαίρειν ist hier wie im briefstil gehraucht. Isidoros hat demnach die worte bei seiner ankunft, dh. zweifelsohne hei seiner rückkehr aus der arabischen wüste geschrieben. 31. Lepsius VI 81, 134

Πανί Εὐόδψ Κάκεις. der name Kakeic, an dessen richtigkeit wir nicht zweifeln dürfen, ist wegen seiner ungriechischen form recht auffällig. nach Strabon XVII 824 bezeichnet Kakeic eine brotart der Agypter (o) Kakeic . . ίδιόν τι άρτου γένος). von diesem worte musz unser Kakeis seinen namen haben; m. vgl. die deutschen familiennamen Brodt. Sauerbrodt, Weiszhrodt', mit denen wir heute den begriff brot verbinden. damit ist angleich erklärt, woher es kommt, dasz der personenname Κάκεις (scheinbar) ein plurale tantum ist; andere (scheinbare) pluralia tantum sind 'Αβρατόεις (Lepsius VI 91, 317), Cιςόεις (VI 97, 508)

ua, mit Κάκεις vgl. m. den personennamen Cίδηρος ('Eisenmann')

hei Lepsius VI 97, 509. 100, 564. 32. Lepsius VI 81, 171 Πανὶ Εὐόδω . . . ρίτων 'Αρτεμιδώρου.

33. Lepsius VI 81, 153

"Αςμ[ενος], 'Αριαΐος Πανὶ Εὐόδ[ω.

im anfang gibt Lepsius ACM(1; es kann hier "Acuevoc (personenname CIG. 194 - CIA. III 1040. CIG. 6891 ua.) gestanden haben, vielleicht auch das seltnere 'Αςμενόφαντος (CIG. add. 2374 d).

34. Lepsius VI 81, 162

Δεξίλας Πανί Εὐόδο.

Δεξίλας, das sonst nicht mehr begegnet, ist eine nebenform von Δεξίλαος. - Εὐόδο statt Εὐόδω wie coτέρι (23), Πελουcíou (10) na.

35-37. Sie sind von demselhen manne (vgl. zu 37).

Lepsius VI 81, 169

Πανὶ Εὐόδω \*Αννικος.

36. Lepsius VI 81, 137

Πανὶ Εὐόδω "Αννικος.

37. Lepsins VI 81, 131

"Αννικος Πανὶ Εὐάγρψ.

den namen "Avvikoc kenne ich nnr durch diese 3 inschriften. "Avixoc kommt bei Arkadios (Dindorf gramm. gr. I s. 51, 24) vor. wie sich nehen "Avikoc "Avvikoc findet, so neben Mevéac Mevvéac (s. inschr. 5); vgl. auch Tqvvi (23). - Pan heiszt hier und in inschr. 38 Ευαγρος ('glücklicher jäger, verleiher einer glücklichen iagd'), dieses wort kommt sonst als heiname des Pan nicht vor: m. vgl. damit seine heinamen άγρεύς und άγρευτής hei den Athenern (Hesychios u. άγρεύς. Etym. M. 54, 28), θηρευτής (anth. Pal. VI 183) und hesonders εύθηρος (ehd. 185), auch Theokritos I 16 und Pausanias VIII 42, 3 kennen Pan als jäger. beachtung verdient, dasz der gott mitten in der wüste als Eugypoc verehrt ward : es heweist, dasz Annikos und der in inschr. 38 genannte Sosyos jäger waren. da Annikos drei inschriften gesetzt hat, mnsz er geschäftsmäsziger jäger gewesen sein. in der arahischen wüste giht es jagdhares wild. Annikos und Sosyos können es gejagt hahen. doch ist es mir wahrscheinlicher, dasz beide männer, die für uns vertreter eines ganzen standes sind, einer einträglichern jagd ohgelegen haben, als die arabische wüste in griechischer zeit bot, das wertvollste jagdwild war der elephant. unter Ptolemaios II Philadelphos wurde die westküste des Roten meeres nach ihm durchforscht, Ptolema's Theron wurde für die elephantenjagd angelegt (vgl, rhein. mns. XLIX s. 357 ff.). sollten nicht Annikos und Sosvos, von denen iener mindestens dreimal am tempel von Redestye war, über den doch der weg znm Roten meere führte, in der nähe von Ptolemaïs Theron oder noch weiter südlich auf elephanten gejagt haben?

Letronne rec. II, CLXXXIII s. 245 (nach Wilkinson) —
 Franz CIG, add. 4838 a² — Lepsius VI 81, 161

**C**ώςυος Πανὶ Εὐάγρψ.

Letronne schrieb C[ω]coc und Eὐ[όδω. — Cức υος sonst nnbekannt. — Vielleicht war Sosyos elephanten jäger (vgl. zu 37). — Üher Εὔαγρος s. ehd.

Lepsius VI 81, 129

Πανὶ [Εὐόδψ (oder Εὐάγρω)] 'Απολλ[όδωρος] oder 'Απολλ[ώνιος] 'Οαρχίςων[ος] καὶ Cτράτ[ων.

O αρχίς ων ος ist wahrscheinlicher als δ (m. υίδς) 'Αρχίσωνς, weil δ abgeshen von den metrischen inachriften meist fiehlt, — In ΣΤΡΑΙ kann wohl kamn der name der mutter ('Ερατ[ονίκης) stecken, weil diese in den griechischen inschriften Agpretien meist inti μητορία angeführt wird (th. Clf. 4822 Currip Κοργηλίου Πολλίου μητρός Αρλόστος); weit wahrscheinlicher deucht intr, dass 'Εράτ' μηνό το schrijten ist, mit andern worten, dasz rwei m\u00e4nner der sohn des Onchipion einerseits und Straton andersteits, die inschrift gemacht

haben. Cτράτων findet sich auch inschr. 1. an cτρατιώτης (vgl. inschr. 2. 3) oder cτρατηγός ist wegen καί nicht zu denken.

40. Lepsius VI 81, 164

Πανὶ Εὐόδω καὶ Ἐπηκόω Λυκίςκος ὑπὲρ αὑτοῦ. Παν Εύοδος καὶ Ἐπήκοος wird in den inschriften 40-43 verehrt. aus dem wort Έπήκοος folgt, dasz der reisende aus der wüste zum Nilthal zurückkehrt.

41. Letronne rec. II, CLXXIX s. 244, vgl. s. 549 (nach Wil-

kinson) - Franz CIG. add. 4838a4 - Lepsius VI 81. 166 Πανὶ Εὐόδω καὶ Ἐπηκόω Coφωνιναὸς ὑπὲρ αὐτοῦ.

vgl. zu 40. - Letronne s. 549 glaubte, im anschlusz an Ίερώνυμος sei Cοφώνυμος zu schreiben; Franz hielt sich enger an das überlieferte, er schrieb Comuviavlóc, ich behalte die form Comuviναός bei: da nach Ptolemaios IV 5, 14 die stadt 'Aρςινόη auch 'Apcióyn hiesz, kann neben Comwyrayóc die form Comwyrygóc im gebrauch gewesen sein.

42. Letronne rec. II, CLXXX s. 245 (nach Wilkinson) - Franz CIG. add. 4838 a2 - Lepsins VI 81, 167

Πανὶ Εὐόδψ καὶ Ἐπηκόψ Καλλίμαχος ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τῆς

γυναικός. vgl. zu 40. - Wilkinson gibt HANI . . . . , Lepsius dagegen HANI. hinter Havi kann nichts fehlen (vgl. 40. 41. 43).

43. Letronne rec. II, CLXXXIV s. 245 f. (nach Wilkinson) -

Franz CIG. add. 4836 f

Πανὶ Εὐ[όδψ καὶ] Ἐπ[ηκόψ] "Αρα[τος (?) ὑπὲρ τῆς τ]υ[ναι]κίός. Letronne hat den text wiederhergestellt; er schreibt Πανὶ Εὐόδω, Πανί 'Επηκόω. Franz setzte mit recht καί für das zweite Πανί ein. - Vielleicht ist am ende ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τῆς γυναικός zu schreiben (vgl. 42).

44. Lepsius VI 81, 160 - Puchstein s. 52 'Αντίοχος,

ω δίδου εὐτυγίαν, γράμμ' ἀ[νέθηκε τόδε.

Puchstein hat den text hergestellt. - Die formelhafte redensart ώ δίδου εύτυχίαν ist inschr. 15 v. 4 entlehnt, wie γράμμ' άνέθηκε τόδε ebd. v. 3. - Aus δίδου folgt, dasz Antiochos die wüstenwanderung erst antritt (vgl. zu 15).

45. Letronne rec. II, CC s. 255 - Franz CIG. add. 4838 b3 vielleicht Lθι΄ . . . . Φαν . . . [Πετ]εηςίου . . . . εὐχόμενος . . . . alles ist vollständig unsicher. Letronne, der die angegebenen worte wiederhergestellt hat, liest im anfang L . . 10'; jedoch ist L01' zu lesen, wenn wir es hier mit einer jahre sangabe zu thun haben. de Sanlcy (revue numismatique 1874 s. 124 ff.) hat eine anzahl autonomer münzen aus Askalon in Syrien veröffentlicht, unter denen sich didrachmen der Ptolemäer mit jahreszahlen befinden. drei von den münzen, die nach Fenardent (ebd. s. 194 f.) unter der berühmten Kleopatra geprägt worden sind, tragen die jahreszahlen ΔA (34), AM (41) bzw. MA. ebenso sind in einer von Fröhner (les inscriptions gracques, Paris 1865) veröffentlichten, aus Sidon stammenden nbristlichen inschrift des j. 313 oder aus noch späterer zeit bei allen monastakten die einer vorgesetzt; es findet sich  $\beta N$ , of  $\alpha C$ , die rückläß rigkeit bei den za blen war, wie hr. prof. Wiedemann mir gütigst mitteilt, syrische sitte. in Ägypten kommt sie verhältnismässig selten vor (cb. bei Néroutose) Tancienne Alexandrie s. 105, 15:  $L_{\rm p} N$  und bei Sayce revue des études grecques IV s. 50, 12:  $L_{\rm q} N$ .

46. 'on a block of stone in a chamber of the station' Wilkinson topography of Thebes s. 421. — Letronne rec. II, CLXXV s. 241 f. (nach Wilkinson) — Franz ClG. add. 4836 b — Lepsius VI 81, 128 'Αρςινήη θεά Φιλαόλληνη ζάτυρος.

Letronne und Franz nahmen an, die inschrift sei unvollständig; es kann aber nichts fehlen, weil die inschrift von einem rechteck begrenzt ist. - In oder kurz vor dem j. 273 (s. Wiedemann im Philologus XLVII [1888] s. 90) nahm Ptolemaios II Philadelphos (285-247) seine leibliche schwester Arsinoë zur gemahlin, die daher den beinamen Φιλαδέλφη erhielt. Letronne hat meiner ansicht nach mit recht vermutet, dasz der in nnserer inschrift genannte Satyros mit dem berühmten baumeister dieses namens (Plinius n. h. XXXVI 67) identisch ist. der königin Arsinoë ist schwerlich von einem andern als einem ihrer günstlinge eine weihinschrift gesetzt worden. ist dies richtig, so war der Satyros unserer inschrift ein hervorragender mann und ohne zweifel kein anderer als der bekannte Satyros, der von Ptolemaios II ausgeschickt wurde, nm zu erkunden, wo die elephantenjagd an der Trogodytenküste am ergibigsten sei, und der bei dieser gelegenheit wenigstens einen hafen an der ostküste Ägyptens anlegte (Strabon XVI 769 f.). da aber Ptolema's Theron, das unter dem zweiten Ptolemäer als stützpunkt für die elephantenjagden gegründet ward, nicht von Satyros, sondern von Eumedes angelegt wurde (Strabon 770), so musz Satyros zu andern dingen verwandt worden sein, die gründung von häfen an der westküste des Roten meeres bedingte die anlage von straszen. durch welche die hafen mit städten am Nil verbunden wurden, deshalb gehen wir kanm fehl, wenn wir annehmen, dasz Satyros, dessen anwesenheit im hydreuma des Pantempels meiner ansicht nach durch unsere inschrift bezeugt wird, den auftrag erhielt, die wüstenstrasze, welche von Apollonospolis magna über den tempel von Redesiye führte, anzulegen, wozu eben ein baumeister nötig war. das noch heute vorhandene hydreuma des tempels von Redesive, das, wie Golenischeff (une excursion à Bérénice, recneil de travaux XIII [1891] s. 78) ansdrücklich hervorhebt, nicht ein gebäude der Pharaonenzeit ist, ist demnach höchst wahrscheinlich Satyros' werk. es versteht sich von selbst, dasz die wüstenwege erst angelegt wurden, nachdem die häfen, zu denen sie führten, gegründet oder, richtiger gesagt, neu gegründet worden waren. unsere inschrift fällt in die zeit nach 273, dh. in die, wo Arsinoë als ge47. Lepsius VI 81, 163

Ποτειδών/(ος oder Ποτειδών — —, sollte Ποτειδών το Hean sein, so wäre seinsofern auffällig, als Poseidon sonst im griechisch-römischen Ägypten nicht begegnet; man kann nur auf die insel des Poseidon (Ποτειδώνος νήσος) im Roten meere hinweisen (Artisanso Indika 37, 4), oden wäre die erwähnung des meergottes am tempel von Redestye immerhin möglich (vz.). 48 wöckhonoc. 9 cueßet; vrif. drib nic Goßliuw).

48. Lepsius VI 81, 120

Μνηςθή Čεουήρος Μό[λ]ωνος ναύκληρος, Ληϊοάκμ[η]τ[ος ν]αυαίτ]ος — —.

die Inschrift steht unter inschr. 3 und gebört wie diese der Fönischer in kaiser neit an. — Der text ist bis auf vouckupoc ebenso sicher, wie das folgende unsicher ist. — μνη c θή statt μνηςθή, die barbarische formel μνηςθή ('tur erinnerung au') findet sich, voil ich weiss, nur in inschriften des peträinschen Arabien (ClG. 4668 a. b. c. d. e. g) und Ägryptens (4766. 4794), scheint sies der addostecke des Mittelimerbeckens eigenstünlich gewesen zu sein. — Αητό αλμ [η ]τ [ο c oder Λήιο[c] Αμμ(ή)τ[ου kann auf dem stein gestanden haben: "Αμμητος kennen wir durch Polybies II θ6, δ als personennamen, λήιος durch Hesychios, der es mit lepöx καί άγτγλος erklärt, mit Αηλοκμητος können aum βαμομγαμάγατους bei Legistung vir β533 vergleichen. — να υα γ ός bedeutet nach Suidas (νωτηγός) δ τίς νεώι άρχητός, αuch Enpherion (bei Photios bibl. s. 532\* 20 lk.) gebraucht es für ό την ναύν άγτων; ναυαγός (steuermann) nasst απτι να μόκ λη πους (schifbherr).

49. Letronne rec. II, CXCIX s. 255 — Franz CIG. add. 48361 — Lepsius VI 81, 142

Εὐδαίτιχος 'Αθη[ν]α[ίο]υ. [Μ]α[κ]άριος, 'Ριάςιμο[ς] (?). — —.

Alλιος Γάλιος. Letrone schribe 6(λ)αίτιχος (?) 'Aθη|ν|α[ίος καὶ Μ|α[κ|άριος [καὶ Θ]ιάςιωρ[ς (?) - 'Pôδ]ιος (?), Franz 6ύμ|α[όμ)ας - 'Αθη'ν|α[ίου καὶ Μ|α[κ|άριος [Π]ασ[ίν]ο[υ — — Μακάριος und 'Αθηναίου sind wahrscheinlich richtig, alles anders falsch. Letronnes majuskeltext empfiehlt den genitir 'Αθηναίου (personenname). Eudatticlos gibt demmach allein seinen ruster an. eis ist dies an sich nicht an Millig; er war wohl der erste unter seinen genossen, wie auch in inschr. 2 nur der erste unter den soldaten seinen vater nent. in z. 3

 $(PIAZIMO - SH ''H \cdot OZ Letronne, PIAZIM 110 Z. Lepsius) müssen nach Letronne zwei eigennamen gestanden haben, vielleicht <math>Phdcquoc$  und  $Z \omega \pi u poc;$  nach Lepsius ist für einen zweiten namen recht weizer zu ger zwischernzum zwischen A und APIOC nach Lepsius weit kleiner ist als nach Letronne. — Ans den namen Alhoc féhhoc kann man die abfasamgeseit der inschrift schlieszen. wegen des schrift-charakters gebört sie dem ende der Ptolemberberschaft oder der Rubskoftlogenden zwis an, wegen des annens Achtin Gellius am ersten der Kaiserzeitz sie wird also wohl aus dem anfang dieser periode stammen.

50. Lepsius VI 81, 151

'lαιος N . . . . oder H . . . , Λαρῖνος 'Ac . η . . .

der sonst nnhekannte personenname Ίαιος ist das masculinum zu Ἰαία (Plinius s. h. XXXV 147). — Am ende kann Άκκητάδης (Pansanias I 35, 2) oder Ἰάτης im genitiv oder im nominativ oder Ἰάτητο in letzterm casus gestanden haben.

Letronne rec. II, CLXXXIX s. 246 (nach Wilkinson) —

Franz CIG, add. 4838 a

Κάβαννος. [Οὐ]ράνιος. Letronne wollte Καβάλλιος (?) Οὐράνιος oder Οὐρανίου lesen, Franz dachte an Κάβαννος ["Εκφ]αν[τ]ος. Κάβαννος kann richtig sein, wenn wir auch keinen derartigen namen kennen: ein grund statt dessen Καβάλλιος oder Καβάνιος (Pape wörterbuch der eigennamen I's. 586 b) zu schreihen liegt nicht vor. das zweite wort kann nur Ouoávioc heiszen, auch hier ist kein grund zu einer anderung vorhanden, nm so weniger, als Οὐράνιος sowohl nominativ als genitiv sein kann, die personennamen auf -10c wurden recht gern zn solchen auf -1C, deren genitiv wiederum auf -10c endigte. der nominativ Oğogvic findet sich zh. CIG. 9868. unsere inschrift besagt daher entweder, dasz Kahannos, der sohn des Uranios, oder dasz zwei männer namens Kahannos und Uranios sie gesetzt haben. das letztere ist wahrscheinlicher, da die znsammenziehung von -100 in -ic nur eine ausnahme und infolge dessen das seltnere ist. graffiti, welche von zwei männern gesetzt worden sind, begegnen häufiger (zb. inschr. 27. 33, Lepsius VI 70. 1 ua.).

52. Letronne rec. II, CLXXVII (zeile 8) s. 242 ff. (nach Cailliaud, Wilkinson und L'Hôte) — Franz CIG. add, 4836 c z. 8 — Lepsius

VI 81, 126

Βοτρύης Νικίου.

inschr. 52 wurde von Letronne und Franz rusammen mit inschr. 2, mnter der sie steht, hersusgegeben. aber sie ahnt mit 2 nicht zu thun, wie schon Letronne erkannte: in inschr. 52 findet sich C, in 2 immer X, dort grosses, hier kleines o. inschr. 52 ist demneh jünger sla 2 rund erst sphäre unter 2 geschrieben worden. für Bor pörig weist Letronne auf Borpücz ö Müvbioc (Photics bibl. s. 147 × 21) his. 1471 v. 21) his.

Letronne rec. II, CLXXXV s. 246 (nach Wilkinson) —
 Franz CIG. add. 4836i — Lepsius VI 81, 145
 'Ερμίας Ξενοτίμου.

54. Lepsius VI 81, 140

Εύβιος Οκύθου.

Cκύθηc personenname wie zb. CIG. 3598, 16. CIA. III 3351. 55. Letronne rec. II, CXCII s. 247 (nacb Wilkinson) — Franz CIG. add. 4836 g — Lepsius VI 81, 168

Δημήτριος έγραψεν παραγενό(μενο)ς ένθάδε.

wie Letronne vermutet, ist die insebrift unvollständig auf uns gekommen; nach παραγενόμενος soll μετά του δείνος ausgefallen sein. an der vollständigkeit ist aber nicht zu zweifeln ( $\pi g$ )  $\pi g$ ). Könnte nicht  $\pi g$   $\pi g$   $\pi g$   $\pi g$  of  $\pi g$  in dislektische nebenform von  $\pi \alpha p \alpha \gamma g$   $\pi g$ 

56. Lepsius VI 81, 152

Γεόργηος [ἔ]γραψε.

Γεόρη η ος statt des gewöhnlichen Γεώρητος. für die vocalverkürzung vgl. Πελουσίου (10), σοτέρι (23) ua., für den wechsel von t und n zb. CIG, 5059 Γάπος.

57. Letronne rec. II, CLXXXVI s. 246 (nach Wilkinson) -

Franz CIG. add, 4838 b — Lepsius VI 81, 139 Χρή[ειμος], σομισήςΧ, Χρήειμος.

es sind 3 zeilen; z. 1 fehlt hei Wilkinson. in z. 2 ist der name umgekehrt geschriehen.

58. Lepsius VI 81, 123

z. 3 πατρί τὸ πυν[θάνεςθαι (?). Saarlouis. Wilhe

UIS. WILHELM SCHWARZ.

### 21. ZU XENOPHONS APOMNEMONEUMATA.

I. 5, 1 el πολέμου μέν τενομένου βουλομέθα έλέθει ανθρα ὑς οῦ μάλιςτα ἄν αὐτοὶ μέν εμέσμεθα, τοὰ το ἐκ πολειώνες κεροιμέθα, ἀρ' ἀντιν' αἰσθανομέθα firτω γατερεό η οίνου ή ἀρροδικίων ή πόνου ή ὑπνου, τοξιτο κὰ αἰρθομέθα, εἰεν εκθιέμε l'Rikillier jabr. 1 895 a. 125 νοτ statt ἡ πόνου zu lesen ἡ ῆκτου, ἀ ἡ πόνου gerade das gegenteli von dem besage, was der sinn rerlauge, die überlieferten worte sind m. e. durchaus nicht auslösig und haben nb. bei Weissenborn eine ganz angemessen erklärung gefunden: firtuκαρτητίς hier mit rücksicht auf πόνου 'zu sebwab gegenüber'. so beiszt es bei Xenophon anah. '8 3, öπö πόνων πολλών ἀπαγορευίντων und bei Platon Staat II 3171 'εμόν ἰκαγή vêt πόνους venmanche þag-, zh. Dindorf, die worte ἡ πόνου verdischtigt haben, so bahen si en denselben nur desabal banstos genommen, weil sein Vindob. I feblen. wäre etwas zu Bndern, so würde es sich weit mebr empfehöre, etwa κόπου statt όνον us ochreiben.

SAARBRÜCKEN. FRIEDRICH REUSS.

# 22. ZU HOMERS ODYSSEE.

 ε 343 εἵματα ταῦτ' ἀποδὺς εχεδίην ἀνέμοιςι φέρεςθαι κάλλιπ', ἀτὰρ χείρεςςι νέων ἐπιμαίεο νόςτου γαίης Φαιήκων, ὅθι τοι μοῦρ' ἐςτὶν ἀλύξαι,

die mahnung der Ino Leukothes έτημαϊκο νόςτου γαίης Φαιήκων hat, so viel ich sehe, eine dreifische auslegung erfahren. erstens hat man γαίης Φαιήκων von νόςτου abhängig sein lassen. dansch sollen die worte bedeuten: 'strebe nech der an h in π ft im Phaiakenlande.' gegen diese deutung ist zweierlei einzuwenden. bei Homer hat νόςτος, das 68 mal vorkommt, niemals den sinn von 'aukunti', sondern bezeichnet immer die 'heimhebr' oder frückehr'. dasselhe gilt von νόςτιμον ἡμαρ und von νοςτέν, womit die allgemeinere bedeutung des ankommens hei sip åter in diehtem nicht hestritten wird. sur heiseichnung der richtung oder des zieles hei νόςτος wird hei Homer nicht der genitity, sondern eine präpsoition erwendet, vgl. νόςτου δη μνήςαι .. νήσε ξπ ι γλαφμορά Κ 510 und γ 142. die erwähnte erklärung der stelle sobeint also om unläuge.

Die zweite auffassung ist die, dasz vóctou seine gewöhnlich abhedutung 'heimkehr' heblit, als gemitir des rieles von druuden abhängig gedacht und yninc als apposition zu vóctou angesehen wird. also: 'ttrebe, mit den händen schwimmend, nach der heimkehr, nemlich (strebe) nach dem Phisiakenlande'; dehen die ankunft im Phaiakenlande ist die hed in gung seiner heimkehr' (La Roche Homer. studien s. 155). das Phaiakenland, wo des Odysseus heimat nicht ist, soll also erklärender zusatz zu dem worte heimkehr'sein. ich gesehen, dass mit diese gektunstelte auffassung mit Homerischer einfachheit im widerspruch zu stehen scheint, auch ist für den von wilden wogen untesten belden jett nicht die heimkehr, sondern die rettung des lebens die hauptsache (vgl. où μὲν δή cc κατασθίεια 1411).

Eine dritte erklärung hat Ameis im anschluse an Aristonikov erraucht. er verbindet frunguen mit yaing Ouniquuv. der genitiv võcrou soll hedeuten 'wegen deiner heimkehr', ieh glaube nich daas sich eine võllig entsprechende heweisstelle für den genitiv des zweckes oder grundes —  $\hat{\eta}$  būrkl $\hat{\eta}$  für  $\hat{\epsilon}\lambda\lambda\hat{\epsilon}$  in ein ja sonikos — finden lassen wird; jedenfalls ist es eine zu starke unntung an dem hörer oder leser, dass er bier ein den genitiv regierendes verhum nicht mit dem dicht daneben stehenden genitiv verbinden, sondern diesen, als gleichsam in parenthese gesetzt, für sich allein nehmen und ihm causale bedeutung heilegen soll. wenn wir also auch Ameis in seiner auffassung von võcrou nicht beipflichten können, so hat er doch ein richtiges gefühl für Homerische sandrucksweise gehabt, wenn er als abhängig von étmunic@em ein

172

greifbares object erwartet, vgl. Κ 401 μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμός, ἵππων Αἰακίδαο, μ 220 ςκοπέλων ἐπιμαίεο.

Gleichmäszig gegen alle drei erklärungen scheint mir dér umstand zu sprechen, dasz Ino Leukothea bei jeder der erwähnten deutungen das Phaiakenland als eine dem Odyssens bekannte gegend annimt. aber wenngleich Zeus (£ 35), Poseidon (288), der dichter (280) den namen der rettenden insel und ihrer bewohner natürlich kennen, so kann doch sicherlich der seit 18 tagen auf dem weiten meere fahrende held von dem namen der in duftiger ferne erscheinenden insel (279, 358 έκας όφθαλμοῖςιν γαΐαν έγων Ιδόμην) keine kenntnis haben. nach Nausikaas worten (Z 205) liegt Scheria am äuszersten rande des meeres, völlig auszerhalb alles verkehrs mit gewöhnlichen sterblichen, daher ist es unmöglich, dasz Odysseus etwa an der form der berge das wundereiland erkenne, wenn ihm also eine göttin anrät die kleider auszuziehen, sich vom flosz ins meer zu lassen und zu versuchen sich durch schwimmen zu retten, so kann sie ihm nicht einfach sagen: schwimme nach dem Phaiakenlande! sondern sie musz sagen: schwimme nach der küste, nemlich nach dem Phaiakenlande!

Der fehler der überlieferung musz, wie sich auch aus der betrachtung der erklärungsversuche ergibt, in voctou liegen. es musz die nennung des zu erreichenden, dem Odysseus bisher völlig unbekannten landes vorbereitet werden durch ein wort von allgemeiner bedentung, das den helden auf die in der ferne erblickte küste hinweist. dies erreichen wir, wenn wir statt NOCTO schreiben NECO, also χείρεςςι νέων έπιμαίεο νής ου, γαίης Φαιήκων.

Ein solches vorbereitendes wort wird von Homer oft vorausgeschickt, und es folgt erst im nächsten verse der erklärende name : vgl. P 377 δύο δ' ού πω φῶτε πεπύςθην, ἄνερε κυδαλίμω, Θραςυμήδης 'Αντίλογός τε. ebd. 466 όψε δε δή μιν έταιρος άνηρ ίδεν όφθαλμοῖτιν Αλκιμέδων, η 22 οὐκ ἄν μοι δόμον άν έρος ήγής αιο Άλκινόου; ν 189 περί τὰρ θεὸς ήέρα χεῦεν Παλλάς 'Αθηναίη. κ 107 ές κρήνην κατεβήςετο.. 'Αρτακίην. x 533. α 188. τ 197. δ 365. λ 46.

HOMBURG VOR DER HÖRE.

ERNST SCHULZE.

#### 23.

ÜBER DIE ANAPÄSTISCHEN EINZUGSLIEDER DES CHORS DER GRIECHISCHEN TRAGÖDIE UND DEN AUFBAU DES AIAS. DES PHILOKTETES, DER EUMENIDEN UND DES AGAMEMNON.

JOeris aufsatz über die grundzahlentheorie in diesen jahrb. 1895 s. 521 ff., Uv Wilamowitz' commentariola metrica I, II (programmabhh, der univ. Göttingen 1895) und A Kirch hoffs behandlung des schlusses des Agamemnon (monatsber, der akad, d. wiss, zu Berlin 1894 XXXIX s. 1039-1053) veranlassen mich zu einigen weitern ausführungen.

## 1. DIE ANAPÄSTISCHEN EINZUGSLIEDER DES TRAGISCHEN CHORS.

JOeri sagt: 'wer da behauptet, dasz für einen hellenischen dramatiker beim aufbau eines dramas die verszahl in betracht gekommen sei, hat das ganze moderne kunstgefühl gegen sich, das den dichter von solchem zwange durchaus frei wissen möchte.' dem musz ich widersprechen. es gibt wenigstens teile in der tragödie, bei denen umgekehrt das fehlen einer zahlenmäszigen ordnung nicht nur dem modernen, sondern jedem knnstgefühle widersprechen würde. man bedenke, der tragische chor zieht in colonne, in gliedern zu drei, in reihen zu vier choreuten auf die orchestra und schreitet nun unter einem liede im marschtempo einher, das durch voll ins ohr fallende schlüsse bei den παροιμιακοί gegliedert ist, wandert er nun im regellosen zickzack auf der orchestra umber, oder umzieht er sie in einem unregelmäszigen, confusen vieleck, dasz die einzelnen liedteile und also auch die strecken, die der chor nach ihnen schreitet, willkürlich verschieden und planlos sein dürften? oder marschiert er so, dasz sein umzug und seine schwenkungen zwar dem auge ein sinnvolles bild boten, aber dasz er über die liedpansen glatt hinweg wandelte und mitten im liede wiederum sich wendete? wenigstens scheint man dergleichen zu glauben. deun Nieberdings verdienstlose diss, 'de anapaestorum apud Aeschylum et Sophoclem ratione antisystematica' (Berlin 1867), die die gliederung dieser lieder prüfen will und den leser mit der trübseligen losung hier ist nichts und da ist nichts' von éinem drama zum andern zieht, wird immer noch, als aller weisheit schlusz, scheint es, citiert. -

Bekanntlich stimmen einander entsprechende anapästische systeme nur in der zahl der reihen überein, während sie insofern eine ausweichung gestatten, dasz hier éinmal, ja zuweilen zweimal monometer auftreten, wo dort volle dimeter gleichmäszig fortlaufen. die erscheinung ist so häufig, dasz niemaud zweifeln würde, weun sie nicht auf den ersten blick so auffallend, ja unverständlich aussähe, und die erklärungen, die man riskiert hat, es sei eine pause

hinter jedem monometer his zur ausfüllung eines dimeters hinzugetreten, während doch von hiatus und syllaba anceps nicht die rede ist, oder gar, es sei jede silhe des monometers auf das doppelte masz zu dehnen, sind auch nichts weniger als augethan den glauben zu stärken, doch wenn dies nun auch nichts ist, so bleiben doch die thatsachen; auch will ich mich mit einigen hetrachtungen hervorwagen, an denen wenigstens vielleicht etwas ist, und zwar will ich, was ich meine, gleich an einem hestimmten falle anschaulich zu machen suchen.

Nehmen wir an. Wecklein habe recht mit der annahme, dasz die rhythmischen ephymnien der drei strophenpaare des chores Ag. 367 vom ganzen chore, das übrige jedesmal nur von einem der drei croixot vorgetragen worden sei. da ist nun nicht wohl denkbar, dasz der chor in dichter masse aufgestellt war: denn wie sollte der gesang je eines croîyoc sich sondern, wie wahrnehmbar werden, dasz einer nach dem audern zu worte kam, wenn sie alle drei hinter einander standen? der chor musz wohl dazu aus einander gezogen sein. nun gehen dem chorgesange marsch-anapäste voraus, drei systeme zu 2, 5, 5 reihen; aber in dem zweiten tritt ein monometer. μέγα δουλείας 360 auf. dies könnte nun so zugehen. zuerst schreitet der gesamtchor mit den ersten heiden dimetern vorwärts; dann mit dem nächsten systeme zieht sich der zweite croivoc nach der éinen seite hin erst seitwärts, dann vorwärts, bis er mit dem ersten in gleicher linie steht, dann ebenso der dritte. also so:

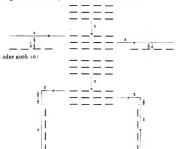

augenscheinlich hat auf diese weise die dritte reihe eine um den zwischenraum zwischen der zweiten und dritten weitere strecke zurückzulegen, diese betrachtungen lassen sich leicht weiterführen; doch es ist hier genug gezeigt zu haben, dasz bei der anordnung des tragischen chors in der that hewegungen vorkommen können, die einander entsprechen und doch eine ungleichheit in der zahl der schritte nötig machen. hinzufügen will ich nur, dasz wenn nicht etwa hier, so doch sicher anderwärts solche hewegungen ausgeführt sind: denn wie sollte man sich zh. das προσκυνείν heim erscheinen der Atossa in den Persern ausgeführt denken, wenn der chor in geschlossener aufstellung verharrte?

Doch selbst wenn er geschlossen wandelte, drängten sich ähnliche ungleichheiten ein. nehmen wir an, er umzog einen quadratischen raum, zb. einen altar. so kommt er, wenn er in der front zu vier choreuten schritt, schneller an der entsprechenden quadratseite vorüber, als wenn in der zu drei, in der er um den raum von éinem Zuyóv zum andern weiter vor musz.



also selbst hei einer so einfachen bewegung stellt sich schon eine ungleichheit heraus.

Dasz nun eine ausgleichung durch verlängerung einzelner dimeter zu trimetern wegen der über das maximum der kola im τένος ἴςον von 16 χρόνοι πρῶτοι hinausgehenden ausdehnung unstatthaft war, hat schon RWestphal gesagt. es blieb eben nur die einschaltung von monometern übrig, und müste man, was ich immer



noch hezweifle, sich auch selbst vorstellen, dasz die systeme schon vom dichter ohne reihenabsetzung hinder einander weg geschrieben worden seien, so werden die kola weingisten durch rhythmische punkte gekennzeichnet und den monometern so ihre stelle zu gewiesen sein. auch macht die bildung der klage-anapiste, die aus den marsch-anapisten abgeleitet sind, es ganz unzweifelhaft, dasz diese aus dimetern und monometern bestanden.

Wir können also mit ruhigem gewissen, denke ich, die monometer als eigne reihen in rechnung stellen und nunmehr an die betrachtung der annaöstischen parodoi, zunächst der des Agzamennon.

herantreten. ich lege HWeils text zu grunde,

Wir müssen zunächst Weils Saderung 75 cchimpor Icomano kjouver estatt des überliederlen Icomano vigovorec eine Chimpor slas ganz unbegründet ablehnen; sie hringt einen falschen paroimiskos in den gang des liedes, eehens balten wir an der lesstr in M Guockweic 87 fest, das jedoch wohl mit Prien Guockweic schreiben ist, und sellen fest, dass die parodes augenscheinlich in zwei teile serfällt, 40-82 und 63-1035 mit 83 fragt der chor nach der bedeutung der opfer rings in der stadt, wir haben also 8; 7, 8, 7, 8; 11 19, 8, 7, rethen. indes 88 ff. eind so Uberliefert:

πάντων δὲ θεῶν τῶν ἀςτυνόμων,

ύπάτων, χθονίων,

τῶν τ' οὐρανίων τῶν τ' ἀγοραίων,

βωμοί δώροιςι φλέγονται.

hier ist im dritten verse ödpavitur nach öπάτων widersinnig, die stelle also verderht. die einen, wie Heußt und Pauw, wollen durch sterichen, die andern durch emendieren helfen. die neuern hgg. haben sich für den letztern weg entschieden; mit unrecht, glaube ich, wenn die Danaiden in eingange der Hiektiden sich zu den allären der götter flüchten, da ist es sinnvoll, dasz diese vorstellungen solort lebahat aufgerufen, schon in der prodoz 25. förato't τε θεοί καί βαρότημοι χθόνιοι καί Ζεύς currhy τρίτος καίξεθη der götter dichterisch in eine her an unseere stelle ist die aufsählung der götter dichterisch zwecklos; vielmehr das ist das wesentliche, was mit 92 fl. geschieht, zwecklos; vielmehr das ist das wesentliche, was mit 92 fl. geschieht, aksz lebendig vorgeführt wird, wie d berall die opferfeuer auffammen, jene verse also sind hier nach dem muster der angeführten Hikkeiden-stelle falkschlich eingefückt, falschlos hat zur geschrieben:

πάντων δὲ θεῶν τῶν ἀςτυνόμων Βωμοὶ δώροιςι φλέτονται.

diese erkunttais bringt nun mit éinem schlage belles licht in den plan der parodos, wir haben jett 8; 7, 8, 7, 8; 11; 11; 5, 9, 7 reiben; 16 der nweite hauptieit 7, 8, 7 minast 19, die heiden systeme zu 6 und 11 reiben, die im vorderteil die gruppen 7, 5, 7, 5 unschliesen, zusammen eheafalls 19 reiben, noch eindruckwoller werdem diese verhältnisse, wenn wir die anapästische parodos der Perser, über die ich im einzelnen auf die 'abteilung der lyrischen verse' und meine ausgabe verweise, zum vergleich beranziehen. da haben wir

7; 8, 5, 8, 5; 8, 51; 6, dh, auch hier sind die umschlieszenden ysytame 7 und 6 russmene — 13, wie die mittelstache (8 + 5 = 13, 8 + 8 + 10 = 2 × 13), wenn auch anders angeordnet. nur das ist auffallend, dass die mittelstache dee ersten teils im Agamennon 7, 5, 7, 5 nicht auch zusammen 19 ergeben. auf diesen umstand werden wir aber im verlauf unserer untersuchung zurückzukommen haben. hier stellen wir nur noch fest, dass die trimeter des wächters 1—39 38 betragen, die hereits Christ metrik\* 5.005 in zwei hälten zu je 19 versen gegliedert hat. wir werden abei die grundsahl des Agamennon bereits gefunden haben. denn dasz sowohl Weil wir Wecklein den siebenten vers nach Valckenare für unscht erkliken, kann ich zur für völlig verfehlt halten.  $\nu$ . 4 sagt der wächter dörpuw dryftpup, 40. der gestüre im allgemeinen; dann bebt er die einzelnen sterne, die den wechsel der jahreszeiten behersche, hervor:

καὶ τοὺς φέροντας χεῖμα καὶ θέρος βροτοῖς, λαμπροὺς δυνάςτας ἐμπρέποντας αἰθέρι,

άςτέρας, ὅταν φθίνωςιν, ἀντολάς τε τῶν.

da ist es doch ganz wesentlich, dasz von ihrem auf- und untergange gesprochen wird; denn nicht an sich, sondern danach erst soheiden sie die jahrezeiten, und den zwischenstehenden vers musz man nur riebtig interpungieren und construieren; Aqurhouck owderce sieht prädicativ zu fumpfenvorze, jumpfenvorze ib begründende erklärung zu opfopvioz gejun xul efgor. Diebstens könnte man an einschlung eines "i' vor Eurofronvorze darben.

Scanitag eines 't vor einprenotvite dennen.

Offenhar einer andern marschordnung gehört die parodos der Hiketiden an, aber glücklicherweise steht neben ihr die des Ains, wie neben der des Agamemon die der Perare. Weil ist leider von neben tot der des Agamemon die der Perare. Weil ist leider von nachat, crökov flukturev 2 und Aerroepudébuv 4 im M als monnenter, doch hat sich diese unreichtigt estlang nur dadurch, wie es scheint, eingeschlichen, dass völfov dipféry' drift mpocrojiuw als elemma des scholons zusammengenommen waren, von der annahme einer lücke in 11, ebenav von der tilgung des föv vor öphyrtyn? geseben wir ab und belieben hier bei der überlieferten reichetelling:

όςίων ἀνδρῶν, δέξαιθ' ἱκέτην τὸν θηλυγενή ςτόλον αἰδοίψ πνεύματι χώρας ἀρςενοπληθή δ' έςμὸν ὑβριςτὴν Αἰγυπτογενή...

wir haben demnach 4, 3; 6, 5 | 4, 3; 7, 4, 3, maammen 39 reihen, am meisten auffallen mössen die systeme ne fou die 5. doch stellen wir zunächst die parodos des Aias 134 ff. daneben. hier haben wir A; 47, 6; 10, 8 reihen. doch helikt ne erwägen, dasz 169 kritisch unsicher ist: denn überliefert ist µérva ultrurkov ürnobékarvter mit einem numöglichen hiatus in der mitte. die einen streichen deshalb vinobékarvter, was doch gar nicht nach einem glossem aussicht, die andern fügen 5 nach altrurkov ein, was eine sehr auffallende und

Jahrbücher für class, philol. 1896 hft. 3 u. 4.

### 2. ÜBER DEN AUFBAU DES AIAS.

Ich schliesze mich wieder an den Dindorf-Meklerschen text an wegen seiner verbreitung; weit übersichtlicher freilich für diese betrachtungen ist die Dindorfsche quartausgabe der poetae scenici.

Schon aus der tahl der reiben der anapästischen parodos 39 können wir schlieszen, dass darma auf der Uthichsten der tragischen grundzablen, auf 13 aufgebaut ist, und so beginnt denn auch das stück mit 13 rimnierten der Athena. dann atwortet Udyassen sunischst mit einer bestätigung der worte der göttin 14—20, 7 reerse, dann folgt der bericht 21—35, 15 verse, wechelerde bis 50 wieder 15, dann Athenas mitteilung von ihrem eingreifen bis 65, abernals 15 verse. von 14—65 also 7, 15, 15, 15 = 52 (4×13) verse.

Mit v. 66-70, 5 versen, kundigt Athena an, dasz sie Aias herausrnfen werde, mit 71 thut sie es. dieser teil der scene ist etwas verwickelt: balten wir uns also an das wesentliche: 71-117. dh. bis zum abtreten des Aias, sind 47 verse, mit den einleitenden 5 versen 66-70 zusammen 52 (4 × 13). - Hier ist wohl der ort eine bemerkung über JOeris arbeiten einzuflechten. 'die grosze responsion's. 32 hat er mit JCzwalina erkannt, dasz die rede des Aias 646-692 und ebenso die 815-865 je 47 trimeter umfassen. in diesen und vielen ähnlichen wichtigen und richtigen wahrnebmungen liegt sein verdienst. nnr hatte er auf diesem wege weiter gehen und nicht verfrüht zn den zusammenfassungen getrennt liegender trimetergruppen schreiten sollen. denn freilich war der gedanke richtig, dasz jene gleichmäszigkeiten nicht gut vereinzelt nnd ohne gröszern zusammenhang stehen könnten; aber nun ist es ihm vielfach ergangen, wie an der erwähnten stelle mit der anfstellung über Aias 646-1046: die hauptsummen sind irrig, und die scenen mit 47 trimetern bat er bei weitem nicht alle gesehen. es ist gerade eine hervorstechende eigentümlichkeit dieses dramas, dasz der dichter allen scenen, die den wahnsinn und tod des Aias zeichnen, sechs im ganzen, auf diese verszahl, also anch wohl auf denselben ton gesetzt hat. die erste haben wir so eben gefunden.

Gehen wir auf unsern weg zurück. Athena und Odysseus haben von 118-133 noch 16 verse. die ergänzung werden wir, wie ühlich, nach der parodos zu erwarten haben, wo die tonart der exposition

is noch für einige zeit beibehalten zu werden pflegt.

Da es mir darauf ankommt, den metrischen constructionen Wilamowitz' im Agamemnou und des Eumenionen entgegenussiellen, was ich für richtig halte, so versichte ich für die Sophokleischen stücke, um diese abhandlung nicht übermässig auszudehnen, auf die behandlung der obbre. nur will ich für die in dem durchsichtigen daktyle-spitritischen metrum gehaltene parodos 172—200 bemerken, dass die stellung bei Dindorf "Mekler richtig ist bis auf den schlusz der opodos von 196 an, wo gar nichts zu ändern war. es ist, wie Berzk es thut, im ansehluss an L zu schribten und zu steller.

άταν οὐρανίαν φλέτων. | έχθρῶν δ' ὕβρις ῷδ' ἀτάρβητα ὁρμᾶτ' ἐν εὐανέμοις βάςςαις

πάντων καχαζόντων

γλώς ταις βαρυάλ τητ' εμοί δ' άγος έςτακεν.

es sind  $2 \times 10$ ,  $6 = 26 (2 \times 13)$  verse.

Kommos 201 — 262. a) anapästische systeme 7, 6, 7. b) der erste vers 221 f. ist bei Dindorf-Mekler überlang; zugleich musz es in der gegenstrophe nach der ganz unanstöszigen überlieferung heiszen: ἄρα τιν ήθη τοι

κράτα καλύμμαςι κρυψάμενον | ποδοίν κλοπάν άρέςθαι also in der strophe;

οἵαν ἐδήλωςας

άνέρος αἴθονος usw.

demnach hat die strophe, Tekmessas anapäste und die gegenstrophe 7, 12, 7, das schlieszende system 257 ff. noch 6 reihen. zusammen

also 7, 6, 7; 7, 12, 7;  $6 = 52 (4 \times 13)$  reihen.

Trimeter 283—332, nunšchat his 284, db. bis sur erzāblung der Tekmesse 22, dann bis 332, db. bis sum webgeschrei des Aiss, 48. doch in diesem lettern abschnitte wird v. 327 von Nauck, 48. doch in diesem lettern abschnitte wird v. 327 von Nauck, bier auch: denn Tekmessa schlieset offenbar gerade sus dem schweigenden brüten suf eine verrweifelte absicht, entferene wir ihn, so kommt die erzählung auf 47 verse, die zweite gruppe dieses umfangs, die voraufgebande einleitung aber sollte, da die 16 verse 118—133 im prologea noch der ergänung harren, nicht 22, sondern 23 verse haben, nu mud 39 — 3 × 13 m kommen. kurz, der vers 327 ist nach 275 einnuschalten, we er sich aufs beste einfügten denn der dech nat je 246 gemeint, das leid des Aiss sein un vorützt

<sup>\*</sup> ich setze hier und im folgenden, nm meine metrische auffassung anzureigen, die rhythmischen zeichen, die ich in meine bei Teuhner erachienene schlüfertetz eingeführt habe und die sich, wie ich höre, bewähren: ein punkt für einfache, mindestens zwei für gemischte metra, der dem zeichen — entnommsne strich nuter gedehnten längen,

also wenn Tekmessa 275 das gegenteil behauptet, so war es sehr angebracht das zu begründen. so ergeben sich also 16 trimeter noch aus dem prologe, hier 16 + 7, zusammen  $39 (3 \times 13)$ .

Halten wir nun fest, dasz wir aus diesem epsisodion noch 1 trimeter haben, überschlagen dann hier vorläufig den kommos 333-429, sehen dann auch noch über den rest des epsisodions und en sich anschlietzenden cher bis 645 zunschaft noch weg und stellen fest, dasz von 646-892 eine rbesis des Alia wieder mit 47 trimetern folgt, das letzte epsisodion vor dem auftreten des boten 1719, mit dem der zweite haupstell des dramas beginnt, auch diese 47 trimeter lassen eine ergsärung, und zwar vorber, erwarten, nun hat aber die zwischenstehende trimeterpartie 430 –965 166 trimeter, danz  $2\times47$  — 94 ergeben 260, dh.  $20\times13$ . zu bemerken ist unr, dasz der von Brunck getälfge v. 554 ohne zweifel unecht, v. 571 dagegen (mit feur für µéxpix c0) für echt zu halten ist, wie sich auch Bellermann entseheidet.

Sieht man nun nüher zu, so klärt sich am schlusse 578—695 leicht das verhältnis zu dem folgenden epiesiodin von 47 trimetern auf, denn nach 577 setzt Ålas seinen knaben von seinen armen, beficht in 5 trimetern das relt zu schliesten, und nach 2 trimetern des chors schüttelt er dann in den 11 folgenden jede widerrede von sich absalso seit er den knaben niedergesetzt hat, ist er mit den präliniarien seiner hatz u ende und schreitet zu ausführung, hier schlägt also der ton um; das wird doch wohl keine subjective meinung sein, wie Oeri sagt; und die angeschlagene tonart wird diesen abschnitt mit dem folgenden satze von 47 trimetern verbinden, so dasz sich 5, 2, 11 | 47 = 56 (5 × 13) ergeben.

Gehen wir rückwärts weiter. die rhesis des Aias 545 — 577 besteht aus 5 versen, in denen er sich den sohn reichen läszt, aus 2 (550 f.), in denen er seinen segenswunsch ausspricht, und schlieszlich aus 26 (13, 13), in denen er weisungen für seine zukunft gibt.

Sehen wir nun auf den anfang der scene, so sondern sich 430 -440 als einleitende klage des Aias ab, 11 verse, dann folgt die darlegung seiner lage mit 40 versen, 4 trimetern des chors, 40 der gegenrede Tekmessas, schlieszlich 525 - 544 gespräch, 20 verse: 40 + 4 + 40 + 20 sind aber 104 (8 × 13), also wir haben 11 | 104 | 5, 2. nun weisz ich wohl, dasz ich etwas befremdliches sage, wenn ich behaupte, die 11, 5, 2 verse gehören zusammen und erganzen, wie die 5, 2, 11 des schlusses 578-595 die folgenden 47 trimeter, ebenso die voraufgehenden 47 zu 65 (5 × 13); indes es liegt dies in éiner linie nur etwas weit hinaus mit einer gröszern zahl anderer einfacherer beispiele, die den weg hierher zeigen. an die ergänzungen in der Elektra kann ich schon erinnern. und schlieszlich, man mag, wenn man sich damit durchaus nicht befreunden kann, annehmen, ich hätte darüber noch gar nichts gesagt, sondern nur von der zutreffenden ergänzung durch die hauptsumme gesprochen, die is unbestreitbar ist.

Beginnen wir von nenem mit dem eintritt des beten 719. vorususnebichen ist, dasz man in  $\cdot$  737 lob blo blo dies eine bot nicht hätte tilgen sollen. es ist ein dochmius und zählt mit. denn bir 783, wo Tekmessa herausgerufen wird, haben wir 65 ( $\leq$  ×18) verse, wohl einzuteilen in 719 -736 (18) und 73 $^{-}$ 748 (47); denn mit dem wehrzte des boten sehligt der to nu angest und klage nm.

784-814. v. 812 wird mit unrecht von Dindorf gestrichen; Wecklein und Bellermann, auf dessen zutreffende verteidigung ich

verweise, halten ihn mit recht. es sind 31 verse.

815—865 monolog des Aiss. 839—842 sind nach dem scholion zu tilgen; selhst Bellermann entscheidet sich dafür. dagegen ist Meklers athetese des v. 835 an sich sehr unwahrsebeinlich, nud wenn man das del δ' δρώτατ in L festbält, erst recht üherfüssig. es sind wieder 47 verse, mit den 31 des vorigen absatzer 816 (× 13).

Der folgende k om mos 886-973 ist so durchichtig, dass within wohl mitnehmer können. I) responsionsloser tell 866-878. die kurzen glieder sind keine eigentlich lyrischen verse; es sind vielmehr abgerissene versstücke, wie sie swischen trimetern öfter vorsommen (üb kevon ist), mat dellen selbständig mit, also 13 reihen. 2) 879-924 strophe. der lyrische tell 879-890 wird richtig segeilti: 9 verse. 891-893 trimeter und abgelützte verse; 990-914. die zahl von 11 versen bei Dindorf-Mekler ist richtig, iedoch 900 f.

ωμοι ἐμῶν νόςτων· [ ὤμοι, κατέπεφνες, ἄναξ, còv sind zusammenzufassen, da in lyrischen sätzen ein einzelner dochmius nicht selbständig steht, und 911 f. ist der iambelegus und der iambische dimeter

έγψ δ' δ πάντα | κωφός, δ πάντ' ἄιδρις κατημέληςα. πὰ πὰ

falschlich zuammengefast. den schlusz machen 915—924, 10 trimeter. also 9, 9, 11; 10 — 39 (3 × 13), die gegenstrophe 925973 wiederholt dasselbe schems: denn dasz aus der trimeterpartie
961—973 (13) drei verse anszuschalten sind, hat man längst geschen, freilich Oeri wird hier wieder zählen: abermals deri verse
gestrichen, und vorher im monologe des Aiss auch schon vier, machb
bertits sieden laher für diese art von wahrscheinlichkeitsrechnung
habe ich kein verständnis, will man eine anstellen, so ist etwa nach
den anerkannt besonnenen und durch allgemeinen gebrauch gebilligten ausgaben der durchschnitt der für unecht erklärten verso
m siehen und danach zu messen. oder ist elwa die wahrscheinlichkeit dafür, dasz das rohmaterial so zu sagen, das in der hal. überlieferung vorliegt, völlig richtig ist, die philologie dagegen hisber
nur dummes zeug gemacht hat? das wäre doch eine capitis deminntio der wissenschaft, hei der alles aufbrück.

974—1039. Teukros kommt. 1) gespräch 974—991 (974 lü µoi µoi zählt als rhythmisch ausgehildete klage mit) 18 verse. 2) 992—1039 des Teukros klage nm Aiss, der ausruf oluoi 1002 steht auszerhalb des verses. also abermals 47 trimeter, mit den 18 des ersten teils zusammen 65 ( $5 \times 13$ ).

1040-1184 die Menelaos-scene. v. 1105 f. sind von Schneide win richtig getilgt worden, sie wiederholen den gedanken der beiden voranfgehenden verse, und zwar mit einer gegen die logik des standpunktes des Teukros gröblich verstoszenden wendung: denn nach ihnen müste Agamemnon das recht haben die bestattung zu versagen. über die sonstigen anstösze-vgl. Nauck und Wecklein zdst, so haben wir bis zum schlusz der rede und gegenrede mit 1119 78 (6 × 13) verse, und zwar 1) ankündigung -1046, 7 verse, schuld des Aias -1065, 19 verse, zusammen 26 (2 × 13). zur teilung der rhesis des Aias vgl. das scholion zu 1052, wo richtig hervorgehoben wird, dasz Tenkros nur auf den zweiten teil antwortet. 2) rede und gegenrede: 25 (23, 2), 2, 23, 2 - 52 (4 × 13). 3) 1120-1158 streit, 22+17=39 (3 × 13) verse. 4) 1159-1184 scenische vorgange, die in eine gruppe vereint sind : 4 trimeter für den abgang des Menelaos, 5 anapästische reihen des chors, 17 trimeter für Tekmessa und Eurysakes, zusammen 26 (2 × 13). -Über die exodos 1223 - 1420 will ich etwas schnell hinweggeben, weil man nach den vielbehandelten worten 1312 ñ τοῦ coῦ θ' ὁμαίμογος λέγω, anstatt sie zu andern, vielmehr eine lücke anzunehmen hat: es fehlt eine höhnische hinweisung auf Paris, der nach coθ θ' όμαίμονος mit einem zweiten τε genannt sein wird. und anszerdem sind wohl die vielbesprochenen und geanderten drei verse 1396 -1398 nach Schneidewin und Nauck wirklich für unecht zu halten und 1399 ἀτάρ für ἀνήρ zu schreiben. es könnte sonst doch kaum eine antwort des Odysseus daranf fehlen, der sonst ja thäte, als hatte er die bitte überhört. - So hat die scene 3 einleitende verse; dann bis 1315 91 (38, 2, 38; 13) = 7 × 13; dann bis 1380 65 (2, 28, 28, 2; 5) - 5 × 13; zum schlasse 36 (18, 18), die sich mit den einleitenden 3 zu 39 (3 x 13) ergänzen.

# 3. ÜBER DEN PHILOKTETES,

Den Philoktetes will ich hier nur streifen, gewissermaren nur ein experiment machen, mit dem man hier wie überrall aus den circulus vitiosus berauskommt. — Oeri hat bemerkt, dasz zwei seenen pi 134 trimert enthalten und dasz die erste von diesen 1-134 ge-gliedert ist 49, 36, 43; wir asgen noch genauer 39, 10, 36, 10, 39, auch das hat Oeri angemerkt, dasz der zwischen den lyrichen zwischensätzen stehende teil des ersten epsiodions 403 - 506 104 trimeter enthalt. Aber das wesentliche, das hier zu schliesen ist, hat er nicht mehr gesehen. denn 104 ist uns bereits als 8×13 gelätofig; zudem zerfällt diese seenen ich 5(5×13) und 39(3×13), und diese zahl tritt auch zweimal in den 39(3×13) der eingangszenen hervor. aber die gesamtsamme dort gelt um 4 ther 130 (10×13) hinaus; se werden die 4 einleitenden trimeter des Odyssens 50-53 sein, jedenfalls werden wir zu anfang des ersten speisodions die

ergänzung erwarten müssen. also die begrüszung 219-253 hat 35 (13, 22) verse, mit jenen 4 39 (3 × 13).

Sehen wir noch kurz die exodos an. 1445-1471 26 anap. dimeter, 1402-1441 (1442-1444 sind als unecht schon erkannt) 39 reihen, den aufhruch enthaltend. 1259-1401 143 (11 × 13), wovon der schlaszteil 1376-1401 mit 26 für sich steht. 1218-1258 ergehen 41 verse; nun sieht man also, wie es mit den störungen der stichomythie steht; es fehlt kein vers, sondern Wunder hat recht: 1252 ist zu tilgen; ehenso aher auch 1248, es bleihen 39 (3×13),

## 4. ÜBER DEN AUFBAU DER EUMENIDEN,

Sehen wir nns zunächst nach einem ausgangspunkte um. es ist mit sicherheit zu erwarten, dasz das dochmische erste lied der Erinyen 143-177 ein selhständiges glied ist. die rhythmen sind nicht schwierig. das erste strophenpaar hat je 5 verse: denn der dochmius 146 άφερτον κακόν kann, wie wir wissen, nicht selbständig stehen und ist, wie es bei Dindorf und auch bei Rosshach s. 782 geschieht, mit den voraufgehenden heiden zu einer reihe zu verhinden, der hiatus nach der interjection πόποι ist nnanstöszig. -In dem zweiten strophenpaare kann nach unsern grundregeln wieder weder der einzelne dochmins 157 noch die folgende iambische tripodie 158 selbständig sein. auch ihrerseits zu einem verse vereinigt werden können sie nicht, da sie durch hiatus hinter κέντρψ getrennt werden, also gehören sie zu den voraufgehenden und folgenden reihen: 156 f. έτυψεν δίκαν | διφρηλάτου | μεςολαβεῖ κέντρω.

159 f. ύπὸ φρένας, ὑπὸ λοβὸν πάρε ςτι μαςτίκτορος | δαΐου : δαμίου wohei nur unsicher bleiht, ob die beiden schlieszenden cretiker hierher oder zur nächsten reihe gehören. - Über das dritte strophenpaar kann kein zweifel sein, es wird üherall in je 4 reihen geschriehen. — Wir hahen also im ganzen  $2 \times 5$ ,  $2 \times 4$ ,  $2 \times 4$  = 2 × 13 verse, sind damit also auch hier auf die ühlichste grundzahl 13 gekommen.

Sehen wir nun das voraufgehende stück des dramas an, das ja dnrch unzweifelhafte und von Weil nachdrücklich genug gekennzeichnete einschnitte gegliedert wird. wir fügen nur einige untergliederungen hinzu.

I\*. 1-33: gehet der Pythia vor dem eintritt in das heiligtum. die teilung in 1-19, 20-33 (19, 14) gibt der dichter selbst an.

I b. 34-63: sie erzählt, was sie im tempel gesehen hat: 30 verse; die teilung 5, 21, 4 ergiht sich durch einleitung und schlusz. I. 64-93: Apollon und Orestes. 30 (21, 4, 5) verse.

I<sup>d</sup>. 94—142: Klytaimnestra weckt die Erinyen. die μυτμοί und wyuoi 117 usw. müssen nach allem, was wir sonst wissen, auszerhalh des verses stehen; dagegen rechnet der wohl anapästisch zn verstehende v. 130 natürlich mit, wir hahen also das schelten Klytaimnestras his 113 in 20 versen, den erneuten anruf und das erwachen in 3, 9, 9, 3 - 24 versen, znsammen 44 verse.

Seben wir nun, was sich ergeben hat: 33, 30, 30, 44 verse, eine ebenmätsigkeit der bildung erschein tun in 30, 30, und da liegt auch das einzig richtige in dem, was Neidhardt gefunden zu baben glaubt, wir unsereist wollen nun aber Oeri, der dam eint, das urteil über die stelle, wo der ton umschlage, sei das subjectivate ass egebe, fragen, wo er bei voraszussetzender musicalischer begleitung hier einen umschlag der tonat zuerst ansetzen werde, ich denke, da ist doch von subjectivität kein erde, natürlich binter den einsietenden ruhigen gebetsversen der priesterin, binter v. 33: denn von da an treten die Eringen ins stück. Also tellen wir 33) 30, 44. diese drei letzten stücke bilden zusammen die uns schon zeilsufige summe 104 = 8 × 18.

Weiter. wir haben die ergänzung zu den ruhigen versen 1—33 zu erwarten. also zunächst noch einmal, um den gesamtplan des stückes vorzubereiten,

II. 142—177: dochmische proparodos des chors, 26 (2 × 13)

verse.

III. 179-234: Apollon und die Erinyen. III.\*: Apollons ansprache 179-197 19 verse, da haben wir sie, mit den einleitenden versen zusammen: 33 (19, 14), 19 = 52 (4 × 13).

III b. gehen wir weiter, der streit zwischen Apollon und den

Erinyen 198-234 bat 37 verse.

IV\* 235—275: Ovestes flochtet zu Athena (9 verse), die Erinyen spüren ihn auf. sie haben zundchst bis 254 10 trimeter, dann folgt ein dochmisch-iambischer satz, in dem Weil wieder irrig die einzelnen dochmien 271 und 274 abgetrennt hat, die doch Dindorf bereits mit 270 und 275 richtig verbunden hatte. geben wir nun rückwärts, so erkennen wir zunächst zwei teile zu je 5 reihen, von 264 an; hiene vorauf geben nuch 8 (2, 3, 3), die metrisch wie bedenken erregen, iambische dimeter stehen oft genug selbständig, der lyrische satz hat 18 reihen, IV\* alsoi mi ganzen 9, 10, 18 — 37.

IV: 276-306: Orestes und chor. der v. 286 wird wohl allgemein gestrichen, und seine unschtheit its overident, dass selbst Oeri es uns wohl eber rum credit als rum debet schreiben wird, wenn wir ibn gleichfalls tilgen. wir haben also 30 verse. demnach jetzt von III<sup>b</sup> an 37, 37, 30 − 104 (8 × 13). die composition reicht also über den senenverbeelt weg, gerand wir es im Alias war.

V¹. dem chor sind 6 kuræ anapästische systeme vorausgeschickt: denn sowohl Weil wie Wecklein folgen, besser als Dindorf, derjenigen berstellung Hermanns, die 313 durch einfügung von καθορώτ einen paroimiakos herstellt. es sind 3, 2, 3, 2, 2, 3 = 15 reiher.

V b. der chor in 4 strophenpaaren.

Erstes strophenpaar. im 2n verse hat Weil ἀμαυροῖcı statt des überlieferien ἀλαοῖcιν gesetzt, nur um seiner metrischen auffassung willen, die ich nicht für richtig halten kann. zieht man ποινάν, wie es in M steht, zum folgenden verse und hält fest, dasz vierfüszige kola dem gesamten rhythmos nach am wahrscheinlichsten sind, so ergiht sich die aufteilung

1 μάτερ ἄ μ' ἔτικτες, ὧ | μάτερ ΝύΕ, ἀλαοῖςι καὶ | δεδορκόςιν ποινάν, κλύθ' · δ Λα τούς γάρ ζνίς μ' ἄτι μον τίθηςιν τόνο ἀφαιρούμενος

πτῷκα, ματρῷον ἄ|τνιςμα κύριον φόνου.

δ έπὶ δὲ τῷ τεθυμένψ

τόδε μέλος παρακοπά, παραφορά φρενοδαλής, δμνος έξ 'Ερινύων.

δέςμιος φρενών, άφόρ-10 μικτος, αὐονὰ βροτοῖς.

die ersten heiden verse kommen auf 10 tacte, 30 χρόνοι πρώτοι, bleihen also unter dem höchstmasz von 32 χρόνοι πρώτοι und erscheinen auch sonst öfter so oder ähnlich. - Alle ephymnien bestehen aus trochäischen hypermetern, in denen worthrechung gestattet ist. im 7n verse ändert Weil φρενοδαλής in φρενοπλαγής: doch ein Pherecrateus tritt auch im ephymnion des dritten strophenpaares auf. wir haben anzunehmen, dasz die ersten drei kola ein system für sich mit dem äolischen kolon als schluszglied bilden; die folgenden drei dann ein zweites. es sind also 2 × 10 reihen.

Zweites strophenpaar, die reihenteilung bei Weil ist richtig. den dritten vers bildet eine daktylische tripodie, die, wenn auch nicht häufig, doch mehrfach selbständig steht (vgl. o. s. 179 Ai. 173. 177). im vorletzten verse des ephymnions ist ὄνθ' δμοίως überliefert und die lesart unsicher. Hermann schrieb ὄντά περ δμωc. es sind 2 × 10 reihen.

Drittes strophenpaar, den 3n und 4n vers teilen die hgg. falsch mit wortbrechung ab. vielmehr steht in M ganz richtig άμετέραις ἐφόδοις μελανείμοςιν.

όρχηςμοῖς τ' ἐπιφθόνοις ποδός.

die daktylische tetrapodie wie OT. 155 άμφὶ coὶ άζόμενος, τί μοι n véov. der histus am ende des ersten verses des ephymnions ist im hypermetron unzulässig, auch die lesart unsicher. Bothes ohouévay wird wohl richtig sein. es sind 2 × 9 reihen.

Viertes strophen paar, die hildung ist his auf die beiden schluszverse hypermetrisch, wie das τ€ zu anfang des 2n verses hei Weil zeigt, es würde nötigen die ersten drei iamhischen dimeter in éine reihe zusammenzufassen, was auf das übermasz von 36 ypóvot ποῶτοι führt. also

1 μένει γάρ. εὐμήχανοί τε καὶ τέλειοι κακῶν τε μνήμονες, ςεμναί καὶ δυςπαρήγοροι βροτοῖς, δ άτιμ' άτίετα διέπομεν

λάγη θεών διγοςτατούντ' άνηλίω λάμπα.

δυςοδοπαίπαλα δερκομένοιςι καὶ δυςομμάτοις όμῶς.

es sind 2 × 9 reihen. zusammen haben wir also, wenn wir die vorangehenden anapäste gleich mitzählen: 15, 20, 20, 18, 18 -91  $(7 \times 13)$ .

VI. 397-489. a) 397-442 Athena and chor: 18, 3, 18 = 39 (3 × 13), b) 443-489, v. 451 sagt Orestes

πάλαι ποὸς άλλοις ταῦτ' ἀφιερώμεθα

Γοίκοιοι καὶ βατοῖοι καὶ όυτοῖο πόροιο].

es ist klar, dasz der zweite vers völlig nnntitz ist; πρὸς άλλοις, nemlich άνδοάςι, trifft viel hesser als πρός άλλοις οίκοις; aber da ist jemand die stelle oben 238 ff. προςτετριμμένον τε πρὸς | άλ λοιτιν οϊκοις καὶ πορεύματιν βροτών. | όμως δὲ χέρτον καὶ θάλας cay ἐκπερῶν eingefallen, und so hat er nicht nur οίκοις zunächst ergänzt, was schon schlecht genug passt, sondern sogar nach jenem vorbilde auch noch gedankenlos hinzugesetzt 'bei meinen durchwanderten und fintenden wegen', was wohl dort zu προcτετριμμένον passt, aber dnrchans nicht hier, wo von der stihnung die rede ist. dasz tibrigens nusere stelle mit der angeführten 240 zusammenzustellen ist, bat schon Weil gesehen und darum richtig βατοΐοι für βοτοΐοι geschrieben. Athena und Orestes haben also zunächst von 436 an 7, 26 (9, 9, 8) verse. in der folgenden rede setzt nnn Weil nach 482 eine lücke an; doch nnr die construction hapert, dem sinne nach vermiszt man nichts. ich glaube, es ist zu schreiben : φόνων δικατάς όρκίων τ' α ίτο υμένοις (Μ αίρουμένους). - Dagegen fehlt 489 in L, in fg steht er an anderer stelle, überflüssig ist er sicher und so geschrauht dazu, dasz er kanm zu verstehen ist: denn δοκον und έκδικον ist überliefert, was doch wohl gemeint ist, wie Franz versteht; 'ihren eid im herzen mit keiner ungerechtigkeit verletzend.' lassen wir ihn fallen, so ergibt sich für den ganzen abschnitt von 436 an 7; 26; 19 (12, 7) - 52 (4 × 13).

Bis hierher reicht der erste teil des dramas; denn der folgende chor hildet bereits die einleitung zum blutgerichte, stellen wir also

zusammen, was wir haben.

| III b Ap. n. chor 37. IV b Or. vom ch. anfgespürt 37, IV b Or. und chor 30 zus. 104 $V^{s-b}$ anspäste nnd chor 91 $(7 \times 13)$ | I * gehet der priesterin 33                                                       | 14 × 13  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                    | III b Ap. n. chor 37. IV or. vom ch. anfgespürt 37, IV b Or. und chor 30 zus. 104 | (8 × 13) |

zusammen 36 × 13.

VII. 490—565 chor. erstes strophenpar. die einfachen rochläschen metra sind fast überall richtig abgesetzt. doch 494 f. hätte Weil von Dindorf nicht abgehen sollen, der der wortbindung gamäsz beide schon zn éinem troch, verse von 5 metren vereint hatte, es sind 2 ≥ €.

Zweites strophenpaar 2 × 7 verse.

Drittes strophen par, and 527 hatte bereit Dindorf mit den folgenden 5 + 2 kylkichen daktylen nu diere rieb richtig verbunden; die beiden iamben können in lyrischen versen nicht selbständig stehen, und die wortbindung knüpft hier nud in der gegenstrophe die letzten beiden daktylen an. bei 335 ist eine für nan anbedeutende nusicherbeit. kc 70 freitec wird noch an 534 zu knüpfen, 336 trochkisch berezustellen sein (Hermann: αŭ) oppevüv δ πάμφλος und gegenstrophe nach M), jedenfalls kann das kolische kolon 537 nach unserer durchgehenden regel nicht sebständig stehen nud ist an den voranfgebenden segi est dimeter oder trimeter zu kutpfen. 2 × 6 verse.

Viertes strophenpaar, der erste vers wird wohl schon binter årep schlieszen, damit der zweite nicht trochäisch beginnt (in der gegenstrophe dxodovrac oöx $|\delta\delta^* \Leftrightarrow \mu, r\rangle$ , die beiden schlieszen den kolischen kola waren wieder schon richtig bei Dindorf zusammengefaszt

λαΐφος ὅταν λάβη πόνος | θραυομένας κεραίας.

es sind  $2 \times 7$  verse. zusammen haben wir  $2 \times 6$ ,  $2 \times 7$ ,  $2 \times 6$ ,  $2 \times 7 = 52$  ( $4 \times 13$ ). (Rossbach's 214 and 276 nimt einige weitere nanötige zasammenziehungen vor, über die wir hinweggeben).

VIII.\* 666—673: verhandlung. 1) einleitung 566—584. 19 timeter: denn mit Weil nach Herman eine 10eka nach 572 anzusetzen ist überfüssig; das dem röhny näczve entsprechende sol öjuäc roùc buxcráct eit kurz und kraftvoll in das scrarywechig mit hineingelegt, anch das allgemeine bedenken, dasz 571 sebon die öctolot augektndigt, aber erst 681 angseprochen werden, kann ich nicht teilen denn schon das sicdrive 1862 wird 683 f. begründet und soll sohn zur nachachtung gemerkt werden; μαθείν steht 571, noch nicht kulery wie 683.

2) 565—613: Orestea and chor. das versteba ich bier nicht, wei die hgg., nachdem Prien einmal die verse 611—613 als neucht bezeichnet hatte, dies miserable flickwerk unbeanstandet lassen und ohne ein wort in sagen daran vorübergehen können. wom wiederholt Orestes 611 Apollon gegenüber, der doch zugehört hat, das was er 598 ausgesagt hat, noch dezu mit dem schwächlichen zusatze duczep kerty, der, wenn er überhaupt etwas sagt, doch so etwas von nichtmahinkönnen meinen masz, dann wiederholt er 612, was er eben erst 610 gesagt hat, and 613 et. boxei 760 'diug (so M) κρίνον, die τούτοιε ορράεω ist, wo Apollon für ihn sprechen soll und er von nan as ohweigen will, der reine unsinn, aur ertikliche

durch falsche auffasuug von Étytüb 603, was übrigens, scheint mir, auch von den beg, nicht richtig verstanden wird, es ist doch wohl imperfectum in dem sinne wie 595 δ μάντις Ετηγείτης του μητροχτόν, und zu interpungieren ist, οι dass Ετηγιού δ ψιο με parentese wird, εf cape (τον bien κατέκτανον aber νου μαρτύρηςον abhängt.— 585—610 sind 26 (2 × 13) trimeter.

3) 614-666; Apollon und chor, die lücke nach 632 wird wieder nur um der construction willen angesetzt, während der sinn ohne lücke ist. εύφροςιν verstanden Schömann und Bernhardy als masc. (Soph. Ant. 904 καίτοι ς' έγω 'τίμηςα τοῖς φρονοθειν εὐ), was Hermann wohl mit recht zurückweist, da die stellung auf die verhindung mit δεδεγμένη führt, 'mihi olim εδφροτιν dictum esse videhatur nt μειλιχίσιcιν, κερτομίσιcιν, nt esset blandis verbis.' so wird es auch wohl sein. und in 633 ist Fritzsches besserung τάπλ τέρματι leicht genug. 614 - 639 sind znnächst 8, 3, 15 (6, 9) -26 (2 × 13) verse. - Die lücke nach 664 ist einzig dem oùbé in 665 zn liehe angesetzt, es fehlt gar nichts, und was ist leichter als Wieselers οὐδέν, das als starke negation dem dichter doch ganz geläufig ist! dagegen hat Weil an 643 früher mit recht anstosz genommen und läszt ihn jetzt unbeaustandet. mitten in dem sachlich und persönlich scharf und schlag gegen schlag geführten streite soll der chor sich mit der trivialen, ganz aus dem ton fallenden, von Apollon unberücksichtigt bleihenden hemerkung zu den richtern gewendet haben, nun sollten sie aufpassen, was Ap. dazn sagen werde? und dahei handelt es sich gar nicht einmal nm den kernpunkt und die entscheidende antwort. der chor hat vielmehr 3 verse. wie 622 - 624, and geordnet ist diese zweite hälfte 640 - 666; 3, 8; 6, 9 (15), parallel der ersten 614-639; 8, 3; 15 (6, 9), zusammen also 614-666 52 (4 × 13) verse.

4) 667-673: schlusswort Apollons an Atbena. Apollon ist mit seiner widerlegung fertig und bricht kura ab, warun soll das nicht stattbaft sein? dasz er auf Atbena als lebendigen beweis für seine letzte behapstung wies, war ein letzte frumpf, und zugleich führt es ihn zur göttin, die er nun zu beeinflüssen und zu gewinnen sucht. Sehr tief ist die flüsung desc ondittes freilich nicht: es sind 7 verse.

Die ganze verbandlung hat also  $19 \mid 26, 52 \mid 7 = 104 \ (8 \times 13)$  verse. einleitung und schlusz ergänzen sich zu einer gruppe.

VIII. 674 — 777: das nrieil. bier steht es besser, die verse schreiten unuterhrochen, krafvoll, ohne flachbeiten fort, auch Weil beunrubigt nus nicht mit llocken, und wir haben sogleich 104 (8 × 13) verse. 1) 674 – 710 einleitung and einsetung des gerichts, 37 (7; 2, 24, 4) verse, gegen die spitifindigen bedenken Weckleins, dass die verbandlung doch auch schon ein acht des gerichtes gewesen und dasz sie eberfalls schon auf dem Areopag stattgefunden habe, die einsetzung hier also ru spät komme, wollen wir hier nur sagen, dass der dichter diese dahin gesetzt hat, wo sie den grösten eindruck macht, nemlich vor die entscheidende shattimmung, and die alles interesse gespannt ist, und dass er sich um dieses hauptweckes willen um kleine unutrilgichkeiten, über die unbemerkt die eindrucksvolle bandlung hinwegitzigt, mit rebt nicht gektlumert bat, stände die einsterung da, wo Wecklein sie wünscht, vor der verhandlung, so wäre sie bei der abstimmung sebon in der vorstellung verblasst. — 2) die abstimmung 1711—747. 37 (24, 7, 2, 4) verse. 3) 748 — 777 30 (4, 2, 24) verse. die gliederung 37, 37, 30 — 104 (8 × 13) ist uns sehon einma ju III¹b beggenet.

IX. 778-915; zorn der Erinyen.

a) 778—836. die iambiach-dochmische strophe gibt uns nnr zu wenigen bemerkungen anhas. 781 ist kein dochmiss: denn weder mit den voraufgehenden verse ist bindung möglich wegen der syll. anc., noch mit dem folgenden wegen überlänge. es ist also zu messen ξν γὰ τόβε, φεῦ. — 786 dagegen ist ein dochmins; doch bier ist Weil 785 f. obne grund von M abgewichen, nnr um seiner

irrigen metrischen auffassung willen. M teilt völlig richtig

λειχὴν ἄφυλ|λος ἄτεκνος

ιω δίκα, | πέδον ἐπιςύμενος.

also beide male steht eine iambische dipodie voran, das erste mal folgt ein kretiker, das andere mal ein dochmius. — 791 f. schlieszlich sind ebenfalls mit M zu lesen und metrisch so zu versteben:

ἔπαθον, ὶώ, | μεγάλα τοι κόραι δυςτυχεῖς | Νυκτὸς ἀτιμοπενθεῖς.

es sind 13 verse.

800 ff, sebreibt Hermann ὑμεῖα bể τοι τῇ τῆμὸ μη βαρούν κότον [c κίμηντ ἀφεῖαι μων, und bemerkt dazu 'remoto isto languido additamento μɨ θυμοθοθε μηδ ἀκαρτίαν τεὐξητε tredecim versibus comstat oratio Minervae pariter atque post repetitum chori carmen'. Ihm tritt Wecklein im wesentlichen bei, mit recht: denn hier hatte man wirklich ein zipfelchen nuserer untersuchung riebtig gefast. Weil, bei seiner vorliebe für die lücken, mint in der zwetten partie den ausfall eines verses an und greift fehl. — Es ergeben sich also bir 31, 31 ; 31, 31 ; 31 × 31 ; 31 × 4 × 13 verse.

b) 837—880. zweite stropbe, der erste vers kann nicht selbständig steben, ist auch wohl erst durch umstellung zu beilen; wohl: ταθ έμἐ, φεθ, παθείν | ἐμὲ παλαιόφρονα | κατά τε τὰν οἰκεῖν (τὰν Μ richtig, τgl. 901 κατά χθόν οἰσα, 'töh söllte in diesem lande wohen als ein diretros μύσκε!). — 841 f. sind nicht in ordnung, jedenfalls aber zusammenzufassen, vielleicht ist nach dem sebolion vor δά ἀξλ zu ergätzen:

οἰοῖ, <ã> δᾶ, φεῦ. | τίς μ' ὑποδύεται, | τίς ὀδύνα πλευράς;

(der schlusz mit Hermann). — Der einzelne dochmius 844 musz mit 845 verbunden werden, es sind 6 verse. — In der folgenden rede der Atbena erklärte Dindorf 858—869 für unecht, Wecklein stimmt ihm bei, nur will er die letzten drei retten, Weil will durch eine umstellung beifen, die jedoch sehon Wecklein aus triftigen gründen für ummöglich erklärt, (vgl. seine amm. zdst.). wir wollen die zutreffenden ausführungen Dindorfs und Weckleins hier nicht wiederholen; nur gehen wir selhat über Dindorf noch einen schritt hinaus. diese späte, politisierende interpolation heginut hereits mit 833. denn schon hier begeht der interpolation einen groben verstosz gegen den grandgedanken des stückes. der segen, der dem lande gedeihen, bürgergilekt und grösse bringen wird, soll je von den Eumeniden gerade ausgeben, und hier wird ihnen als eine verschende der scholkende aussicht vorgestellt, was ihr eignes werk sein wird. — Also nur 5 verse sind cobt, 848—852. — Wir haben demnach bis 880 6, 5, 6 = 17 verse.

c) 881—915: 11, 11, 13 = 35 verse, mit den 17 im vorigen abschnitt sich zu 52 (4 × 13) ergänzend. — Der ganze abschnitt IX bat also 52, 17, 35 = 104 (8 × 13) verse.

X. 916-1047: die versöhnung.

a) 916 - 948. die schon durch den rhythmus verhundenen zeilen 3 und 4 sind nm so sicherer zu vereinen, als in der gegenstrophe 940 f. die schwerlich von Weil mit recht geänderten worte überliefert sind: δηματοςτερής συτών τὸ | μη περάν, in denen die stellung des artikels die hindung nötig macht. - Ehenso sind 923 f. zu vereinen; der iambische vers 924 ist in der rein trochäischen strophe nicht annehmhar. die entstehenden pentameter hahen kein hedenken. - Wir sind auf 8 verse gekommen. - In den folgenden anapästen 927-937 hat 932 das unsinnige βαρεών τούτων zu einer flut von änderungsvorschlägen anlasz gegehen: Weil zieht allen Hermanns annahme einer lücke vor. ich halte dagegen βαρέων τούτων für eine falsche erklärung zu dem allein echten δ δὲ μὴ κύρτας (so M); vorher nemlich 930 hat Athena von der ausgedehnten macht der Erinyen gesprochen; nun fügt sie hinzu: 'wer das aher nicht begreift (vgl. Hik. 589 και τόδ' αν τένος λέγων έξ 'Επάφου κυρήcαις, «verum assequeris» Dindorf), weisz nicht, woher die schläge des lehens kommen.' wir lesen hier also, wenn nicht etwa τόδ' δ μη κύρςας vorzuziehen ist.

> έλαχον διέπειν· ὁ δὲ μὴ κύρςας οὐκ οἴδεν, ὅθεν πληγαὶ βιότου

nnd haben 10 reihen. also mit den beiden chorstrophen zusammen 8, 10, 8 = 26 (2  $\times$  13).

b) 949—987, in den folgenden anapästischen systemen 949 ff. 986 ff., 988 ff. und 1003—1009 hat We'in inrecht gleiche reihenzahl vorausgesetzt, aber den falschen weg eingeschlagen. überliefert and 7, 8, 7, 7 reiben; anstatt nun das zweite system zu emedieren, hat er in den drei andern gegen die überlieferte teilung die reihenzahl durch zwei monometer, hier 950 und 935 s, auf 8 gehracht. seind nur 7. — In der strophe 956 ff. hat runkteht 961 ff. schon Dindorf richtig verhunden Θει γ΄ ψ Μοίρου | ματροκαίγνητοι, denn das zweite kolon ist als clausel gehildet. ferner sind die drei folgen-

den dreitactigen daktylischen glieder, wie oft dergleichen, zu verbinden: bediqueve öpotovjou. I mavit bögu perfaction, I mavit Kjöwu by č friißpitekte. soweit geben wir sieher, hier aber müssen wir einen schritt weiter than, der swar möglich, aber nicht durch die metra selbst angezeigt ist, nemlich anch den zweiten und dritten vera noch vereinen: vičviloun vi č ringrárun j dvaþotruytek flottou böre, kýpi č govrec. denn stropbe und gegenstrophe müssen nicht je 7, sondern nur 6 verse enthalten.

Das anap. system 968 — 975 ist um eine reihe zu lang. es sind aber nicht etwa gegen die überlieferte teilung 7 dimeter hernstellen, was formell möglich wäre, sondern in der letzten zeile ist Éptc fiptrépo als misverstandliche erklitrung nütigen. denn die auffassung retramen, utrum plus honi dinerva an Eumenides civitati conferant' mag ja 'zur not möglich sein; sie füllt aber völlig aus dem gedaukengange. zu lesen ist ving ð 'dyrðuðu viðu novróc — rå bið ravvóc áryöðu vixð. — Es ergeben sich demnach 7, 6, 7, 6 — 26 ( $2 \times 1.3$ ).

c) 988—1090, das anap. system 988—995 hat also wieder Teinhen, wie es anch bei Hermann nnd Dindorf steht. — Die folgende strophe ist nach Dindorfs vorgang auch von Weil richtig abgetellt, dazs je weit voch. dimeter zu vereinen sind, beweist die wortbindung in 1017 f. und 1019 f. — Zwischen strophe und gegenstrophe stehen, nach entfernung der beiden von Weil gemachten monmeter, 7 + 4 anapästische reihen. — Wir haben 7, 4, 11, 4 = 26 (2×13) reihen.

d) 1021—1047. dass hinter 1026 Athena den Erinyen den namen Emmeinden beigelegt haben muss, ist die allgemeine richtige meinnng, aber es fehlt nur ein vers, denn die messung des processiongseanges ist offenbar nicht andere möglich, als ethnight angenommen wird, und wir erbalten 12,  $2 \times 3$ ,  $2 \times 4 = 26$  ( $2 \times 13$ ) vers.

Teil X hat also a) 26; b) 26; c) 26; d) 26, znsammen 104  $(8 \times 13)$  verse.

Nun bleiht uns nur noch ührig, den überhlick über den zweiten hauptteil des dramas von 490 an aufzustellen.

 $(8 \times 13)$  . . . . . . . . . . . . . . . zus.  $16 \times 13$  IX zorn der Er.  $104 (8 \times 13)$ ; X versöhnung  $(8 \times 13)$  zus.  $16 \times 13$ 

zusammen 36 × 13.

Der zweite hanptteil ist also dem ersten an verszahl gleich. das stück ist genan so grosz wie die Perser, die ebenfalls  $9 \times 104$  oder  $72 \times 13$  verse haben, nur anders geordnet:  $A \, 8 \times 13$ ,  $B \, 32 \times 13$ ,  $C \, 32 \times 13$ .

a Ther DEN AUFRAU DES AGAM

Cher die einleitende wichtersoene und die a ist seinen einen a. 176 gehandelt.

1. 1—39. 36 = 2 × 19 verse.

II. 40-166. 62 %; 24; 11 | 19) verse. II. 164-159 daktylischer teil der meli

av. 160-130 daarganster tell der mellfamilianie onrydminischen omstruction dieser st mituuse wir abseiner, sie eetst sich gant über de tähing linneng, auch Weil bätte 100 mejoli in des ankeines vernes siehen sollen; auf den seehe folgen zwei Strifffenige. 100 Nann nicht selb die metrem nitse die gegenstrephe massgebend mitte dallen; aber meh. der willing in M mit Di

Είμαρισκα ταγών, πέμπει τὸν δορί κ Μυτρικα δροκς Τευκριδ' ἐπ' αἰαν.

walmints and die wene in ordnung, per naturi wardininung au weninen, die strephe het 12 versdum wardininung au weninen, die strephe het 12 versdum wardininin zusandte ordverengkeiten, och autwerriek richtig untgefaust. Koloka spricht in sier hauptstandens wordte angeschrinkt durch den Armens, immunist gehört vicev ung wei 1 ingemei: 'aut in so walt ortwellich', ferner ist simmer sindle vowe 'unmertsech, aber Aischylos sien vligel weith austranaen; en wel mit troftrun milsem, dies venilv wers at ebenfalle noch innb ditamine durch einen chericambus, also

macue acrese palepay heistay

точним с сергиніцию цедаційствих доційні ційринайнихи периче Singhola прачов в сергенійні затих дейже дейж, напицициора де фе занаст дей пистині, айто по сергиніци, или патіг точно на тактині айто по дейжиницу, или патіг точно на тактині патич. По по патично на за дейжини патично по патично на за дейжини на

Tr. 1987—2075 treelationless und inambinelless Extrators streegheitungsant 1980—1755, es in Word diese streegheitungsant 1980—1755, es in Word diese streegheitung gebracht hatter, wire speller beit, women men diese gebracht hatte, wire speller beit, women diese gebracht hatte, wire speller beit, women diese gebracht hatte, wir speller beit, women diese gebracht gebracht of selfentiare une verbrachten, diesenso die de und Se; Schweller, se mein Standard m. 2, 2010.

Twodies suregiveneur 176—191. b so, mée I and I quidre nummen, ebense : zwei pentametern. es sind abermals  $2 \times 5$  reihen (Rosshach s. 210 ebenso, nur zerlegt er den zweiten pentameter irrig in einen trochäischen und einen iambischen teil).

Drittes stroph en paar, umschlag zu immischen rhythmen, die ersten 5 reihen stehen hei Weil offenbar richtig, dann folgen drei dreitactige kola, die nach der schon zu Eum. 982 hervorgebobenen weise zu verhinden sind. den schlusz der strophe blidtet ein choriambisches hypermetron, angefügt nach weise eines ephymnions, unzweichlaft kenntlich an der üherlänge (48 ygóvon röpüron). also 6 rftl bli kaft nxpool y (signor child nyfing) pelpofürgeop moduorav

μάντις έκλας ξεν προφέρων "Αρτεμιν, ὥς τε χθόνα βάκτροις έπικρούς αντες 'Ατρεί-10 δας δάκρυ μη : καταςχείν.

wir hahen also 2 >< 10 verse.

Viertes strophenpaar. es steht richtig hei Weil; nur waren die letzten 4 reihen wieder als ephymnionartiges hypermetron kenntlich zu machen. es sind wieder 2 × 10 reihen.

Fünftes strophenpaar, auch hier ist die reihenteilung klar und hei Weil richtig, natürlich his auf die heiden schluszzeilen. ein refrainartiger schlusz liegt hier nicht vor; wir hahen einen iamhischen trimeter mit äolischer clausel:

φίλου τριτόςπονδον εὔποτμον παιάνα φίλως έτίμα. es sind  $2\times 8$  reihen. der gaħæ trochāisch-iamhische teil des chors hat also  $2\times 5$ ,  $2\times 5$ ,  $2\times 10$ ,  $2\times 10$ ,  $2\times 8=76$  ( $4\times 19$ ) reihen.

An dieser stelle wollen wir zu den im eingange unserer ahh. genannten programmahhh. von vWilamowitz üher die iamhischen strophen der tragiker stellung nehmen, er geht in der ersten derselben von den in Delphi neugefundenen kretischen hymnen mit notenzeichen aus. in diesen kommt es öfter vor. dasz eine oder heide lange silben der kretikerform \_ - mit zwei notenzeichen versehen und dem entsprechend der vocal der langen silbe doppelt geschriehen ist, zh. Δεελφιζιιν; die musik hat hier also, ahweichend von dem text, die tactform ...... wenn nun in solchem falle ein langer vocal im text steht, so wird auch dieser doppelt geschriehen. zh. πρωωνα, μααντειειον, oder Τριτωωνίδος, was den interessanten heweis gibt, dasz w anders ausgesprochen wurde als o: denn sonst hätte man doch lieher oo geschriehen. es ist, als oh ein gesanglehrer heutzutage in dem chorale 'loht gott, ihr christen allzugleich' in der letzten reihe bei ihrem ersten vorkommen mit dem aufsteigenden gange unter die noten schriehe: 'und schenkt uns seinen soh-oh-oh-oh-ohn', immer mit oh, während er, wenn ehenso 'sonn'' zu singen wäre, schreihen würde: 'so-o-o-o-on''. das hat also nur mit der aussprache, mit länge aher und kürze der silhen und noten gar nichts zu thun, wie ist es nun aber, wenn ein diphthong zwei noten hat und also im gesange zu hrechen ist? da steht zb. μετα κλυ-

Jahrbücher für elass, philol, 1896 hft. 3 u. 4.

#### 5. ÜBER DEN AUFBAU DES AGAMEMNON.

Über die einleitende wächterscene und die anapästische parodos ist schon ohen s. 176 gehandelt.

I. 1-39.  $38 = 2 \times 19$  verse.

II\*, 40-103. 62 (8; 24; 11 | 19) verse.

II<sup>b.</sup> 104—159 dakt/jischer teil der meischen parodos. von Rosshachs eurythmischer construction dieser strophen (m. <sup>b.</sup> so. 107) müssen wir absehen; sie setzt sich gun über die überlieftet versteilung hinweg, auch Weil hätte 106 πet@b mit M an die spitze des nichsten verses zieben sollen: auf den sechsfüszigen ersten vers folgen zweir fünffüszige. 110 kann nicht selbständig stehen; für das metrum must die gegenstrophe maszgebend sein, die πράκτορι nicht duldet; also nach der eilung im M mit Dindorf

ξύμφρονα τατάν, | πέμπει τὸν δορὶ καὶ χερὶ πράκτωρ θούριος ὄρνις Τευκρίδ' ἐπ' αἶαν.

weiterhin sind die verse in ordnung, nur natürlich 114 f. wegen die vorbibndung zu vereinen, die stropbe hat 12 vere. — Die spode bietet dem verständnis manche sehwierigkeiten. sehon der anfang wird sehwerlich richtig anfgefast. Klachas spircht noch, und was er in der hauptsache sagen will, ist klar: die günstige bedeutung des vogelæichens werde eingeschränkt durch den drobenden zorn der Artemis. demnach gebört rócov mep weit himberreichend zu reprué: 'nur in so weit erfreulich.' Temer eist 1146 repowdun an dieser stelle zwar numetrisch, aber Aischylos als bezeichnung für die vögel wohl zusturauer; es wird mit rofuru den platt tanschen müssen. der zweite vers ist ebenfalls noch ismbisch mit ersatz eines dilambas durch einen choriambus. also

1 τόςον περ εὔφρων καλά

38 (2 × 19) verse.

ορότοις αξίπτοις μαλερών ή λεόντων

θηρών ὀβρικάλοιςιν τερπνά ξύμβολα κράναι

5 cτρουθών αΙτεῖ δέξια μέν, κατάμομφα δὲ φάςματα τούτων. sonst ist metrisch alles in ordnung, nur natürlich 149 f. als eine reibe zu verstehen und 158 als clausel an den voraufgebenden vers zu hängen. es sind 14 verse. — Dieser teil hat also 2 × 12, 14 —

II c. 160-257 trochäische und iambische strophen.

Erstes strophen paar 160—175, es ist verdriestlich, dast Weil diese strophen, die Dindorf schon völlig nach maszgabe der wortbindangen in ordeung gebracht hatte, wieder in ihre kola aufgelüst hat, wenn man daru seine behandlung von Eum. 490 ff. vergleicht, wo bleibt da die folgerichtigheit? die 1e und 2e reile sind offenbar zu verhinden, ebenso die 4e nud 5e; wir hahen also je 5 reihen (so auch Rossbach m. 4. 210).

Zweites strophenpaar 176-191. hier steht es gerade so. zeile 1 und 2 gehören zusammen, ebenso 5 und 6, 7 nnd 8 zn zwei pentametern. es sind abermals 2×5 reihen (Rossbach s. 210 ebenso, nur zerlegt er den zweiten pentameter irrig in einen trochäischen und einen iambischen teil).

Drittes strophen paar, umschlag zu iambischen rhythmen, die ersten 5 reiben stehen bei Weil offenbar richtig, dann folgen drei dreitactige kola, die nach der schon zu Eum. 982 berrorgehobenen weise zu verbinden sind. den schlusz der strophe bildet ein chorainbisches byremetron, augefülgt nach weise eines ephymnions, unzweichlaft kenntlich an der überlänge (48 gobou npüron). also 6 mid 6 kö mit rugod) (gálmorc dibo nphujorch) also

μάντις έκλας ξεν προφέρων "Αρτεμιν, ὥς τε χθόνα βάκτροις έπικρούς αντες 'Ατρεί-10 δας δάκρυ μη καταςχεΐν.

wir haben also 2 × 10 verse.'

Viertes strophenpaar. es steht richtig hei Weil; nur waren die letzten 4 reiben wieder als ephymnionartiges hypermetron

kenntlich zu machen. es sind wieder 2 × 10 reiben. Fünftes strophenpaar, auch bier ist die reibenteilung klar und bei Weil richtig, natürlich bis anf die beiden schluszzeilen. ein refrainartiger schlusz liegt hier nicht vor; wir haben einen iambisehen trümeter mit Kolischer clausel:

φίλου τριτόςπονδον εύποτμον παι άνα φίλως έτίμα.

es sind  $2 \times 8$  reihen. der ganze trochsisch-iambische teil des chors hat also  $2 \times 5$ ,  $2 \times 5$ ,  $2 \times 10$ ,  $2 \times 10$ ,  $2 \times 8 = 76$  ( $4 \times 19$ ) reihen.

An dieser stelle wollen wir zu den im eingange unserer abh. genannten programmabhh. von vWilamowitz über die iambischen strophen der tragiker stellung nehmen, er geht in der ersten derselben von den in Delphi neugefundenen kretischen hymnen mit notenzeichen aus. in diesen kommt es öfter vor, dasz eine oder beide lange silben der kretikerform \_ \_ mit zwei notenzeichen versehen und dem entsprechend der vocal der langen silbe doppelt geschrieben ist, zb. Δεελωιζιιν: die musik hat bier also, ahweichend von dem text, die tactform ...... wenn nun in solchem falle ein langer vocal im text stebt, so wird auch dieser doppelt geschrieben, zb. πρωωνα, μααν τειειον, oder Τρι τωωνίδος, was den interessanten beweis gibt, dasz w anders ausgesprochen wurde als o: denn sonst hätte man doch lieber oo geschrieben. es ist, als ob ein gesanglehrer heutzutage in dem chorale 'lobt gott, ibr christen allzugleich' in der letzten reihe bei ibrem ersten vorkommen mit dem aufsteigenden gange unter die noten schriebe: 'und schenkt uns seinen soh-oh-oh-oh-ohn', immer mit ob, wäbrend er, wenn ebenso 'sonn'' zu singen wäre, schreiben würde: 'so-o-o-o-onn''. das hat also nur mit der aussprache, mit länge aber und kürze der silben und noten gar nichts zu thun. wie ist es nun aber, wenn ein dipbthong zwei noten hat und also im gesange zu brechen ist? da steht zb. μετα κλυ-

Jahrbücher für elass, philol, 1896 hft. 3 u. 4,



ταιεις, dh. μετά κλυταῖς, textform ...., musik ...... dies ist für die aussprache doch wieder sehr interessant, es ist als oh hei uns zh. das wort 'schein' auf zwei achtel zu singen ware nnd der lehrer schriebe darunter 'schai-ihn', nemlich damit das nachklingende i nicht wie das in 'in', sondern wie in 'ihn' ausgesprochen werde. dies ist nun doch alles sehr einfach; für die metrik hedeutet es sehr wenig; nur wird man, wenn man den spott des Aristophanes über das eleieieieikiccere, das er Euripides anhängt, dazn hält, schlieszen dürfen, dasz in der ältern singweise diese hrechungen im gegensatz zu der textform nicht ühlich waren, aber was sind das für erstaunliche folgerungen, die vWilamowitz zieht! ww., meint er, seien auf ieden fall zwei längen, quet erst recht, durch den gesang werde also die metrische form des textes gesprengt, statt \_ - werde \_ - gesungen usw. und dann wird ins allgemeine geschlossen: 'liquide apparere aio aliam fuisse metricam artem aliam musicam, suisque tantum legihus ntramque fuisse obstrictam.' blosz deshalb, weil auf dem stein in wohlgemeintem eifer die gesangaussprache markiert ist! und ist es ihm denn gar nicht aufgefallen, dasz auf diese art immer nur die längen, nie eine kürze, dasz auch eine länge immer nur in zwei noten, nie in drei, vier oder mehr zerlegt wird, was bei der angenommenen willkür doch vorkommen würde? das ist ein sehr voreiliger schlusz.

Dann wendet sich vW. zu einigen jamhischen chören des Euripides, zu denen wir später kommen werden. hier interessiert uns znnächst, was im zweiten programm über die des Aischvlos gesagt wird, ich habe hier nur hervorznheben, was neu ist, wozn ich die freilich eindrucksvolle ausführung, wie Aischylos durch unterdrückung der kürzen, hrechung und andere mittel die wechselnde seelenstimmung auch in den rhythmen sich aussprechen läszt, nicht rechnen kann, neu also könnte man etwa, wenngleich auch Weckleins metrik etwas von dieser zweifelhaften hesonderheit hat, die wohl von Brambach stammt, anknüpfend an GHermanns continuatio numeri, die zusammenfassung aller iamhischen reihen nennen, die sich ohne unterhrechung des rhythmus fortlesen lassen. das verfahren ist einfach genug; zh. in unserm letzten strophenpaare 238 kann man die heiden ersten verse ohne unterbrechung des jamhischen flusses hinter einander weg lesen: sie hilden éine periode; wir notieren sie mit 6 μέτρα. mit den nächsten beiden geht es wieder; also zweite periode, 8 μέτοα, nun freilich, der jamhische rhythmus geht auch hier weiter; aber hier steht ein hiatus, also hier ist eine barriere aufgerichtet. dasz der hiatus nur zufällig blosz bier erscheint und ehensogut hinter Weils erstem und drittem verse erscheinen dürfte, kümmert uns nicht; wir halten uns nur an die facta. 242 und 243 können wir wieder glatt fortlesen; also thun wir es, und wir haben die dritte periode, 5 μέτρα. und mit dem ganzen rest geht es wieder, also vierte periode, 9 μέτρα. nun schreiben wir es auch noch zusammen: 6, 8, 5, 9 μέτρα. fertig! was ist dies nun? wollen wir nicht and die trimeter des dialogs in perioden zerlegen? s. ebwer inmer his ze eine zuglich zu der die zeit zu den die zeit zu den die zeit zu die zeit zu den zu den zu den zu den zu den zu des zeit zu den z

Das zweite neue ist die behauptung, dass iamhen und trochlen stets als µforq, dh. nech dippodien zu messen seien, dass esbat tripodische und pentapodische reihen dieser gattung nicht gebe. das widerspricht der bisberigen metrischen lehre durchas und wird trotteden ohen allen beweis hingestellt. wir können uns dadurch nicht zu einem gegenheweise veranlast fühlen, und hebaupten nur dagegen, dies neue ist falseh und das litzst iste heweisen.

vW. schlieszt seine abb. mit einer allgemeinen hetrachtung über die berkunft der melischen jambischen masze und kommt s. 29 zu dem schlusz: 'cantica iamhica simul cum dialogo ab Ionihus repetiverunt tragoediae auctores Aeschylus Phrynichnsque.' mir ist es jedoch wahrscheinlicher, dasz auch die melischen jambischen reihen inzwischen bereits in der kunstdichtung ihre aushildung empfangen hatten, insbesondere in den totenklagen, denn auch Archilochos hat doch die iamben nicht erfunden, sondern sie nur in die litteratur eingeführt, und als das hei den Ionern geschehen war, lag überall der gleiche schritt nahe, ich erinnere mich früher einmal von vW. die änszerung gelesen zu bahen, man werde vergeblich versuchen sich von den tanzhewegungen, die die melischen rhythmen begleiteten, ein bild zu machen, da jede überlieferung verloren sei. das möchte ich bestreiten, denn, nm auch mit diesen hetrachtungen einmal zu heginnen, die tanzhewegungen können doch nur auf die natürlichen grundformen menschlicher hewegung zurückgeführt werden, und diese bleihen sich immer gleich und sind einfach; irgendwie wunderliche sprünge wird man nicht ausgeführt hahen. entweder die tanzenden reichten einander die hände und der reigen hewegte sich im ringe, dann entstebt, da der eine fusz kräftig seitwärts vorgesetzt, der andere nachgezogen wird, der trochäische oder iamhische rhythmus, wie wir ja noch einige volksliederzeilen haben, zh. den

mädcbenreigen Bergk carm. pop. 21 χέλει χελώνη, τί ποΐεις έν τῶ μέςω; (es ist unser 'häschen in der grube'); oder aher der tanzende schritt allein vorwärts, so war das natürlichste, dasz er gleichmäszig nach anapästischem rhythmus oder weniger energisch und feierlicher nach dem daktylisch-spondeischen rhythmus schritt, von dem nns ja einige reste alter processionsgesänge noch eine vorstellung geben. nebenbei sei hier hemerkt, dasz schwerlich anf éinen fusz dieser art (-- oder - -) nur éin schritt kam; man denke sich marschliedzeilen eines chors wie ἄγετ' ὧ Cπάρτας εὐάνδρου zu 4 schritten gesungen: das gebt ja viel zu schnell: nach märschen im anapästischen rhythmus, wie etwa nach dem der finnländischen reiter, marschiert man ganz von selbst so, dasz auf den schwachen tactteil ein schritt und auf den starken wieder einer fällt, wenn die metriker vom ἐμβαίνειν auf die länge sprechen, so reden sie wohl vom tactieren, nicht vom schreiten. doch weiter. auch anf den kyklischen daktylos fällt durch unsere hetrachtung schon ein licht. denn wenn auch die überlieferung über ibn nur unsicher und schwach ist, so liegt es doch in der natur der sache, dasz es ihn gegehen hat, nemlich neben der schreitbewegung ist nach daktvlischem rhythmus auch noch eine lebbaftere, eine recht eigentliche tanzbewegung möglich, so dasz auf einen vollen schritt zwei halbe. kurze, nur mit dem ballen getretene folgen. nemlich so, wenn die obere linie den linken, die untere den rechten fusz hedeutet und die hewegung von links nach rechts geht:

diese bewegung hat neben ibrer lehhaftigkeit noch einen sehr groszen vorteil: sie verlegt den schweren tactteil ahwechselnd auf den reebten und den linken füsz, was ibr offenbar eine böhere und reichere rhythmik verleibt. innere katalexen und umbrechungen hat man deskalb bei ihnen für überfülssig befunden.

Gehen wir nun zu den iamben zurück. schald sie für den einzelnen tänzer und die vorwärtsbewegung benutzt wurden, ergab sich ein groszer mangel: ihre grosze eintönigkeit:

der körper bleiht stets auf derselhen seite hängen. das war gewis unerträglich. nun half hei den trochsen etwas schon die übliche katalexe:

und ähnlich auch bei den iamhen, wo sie jedoch weniger angewendet wird. ein viel wirksameres mittel aher war die unterdrückung der kürzen, die zugleich der bewegung etwas schwereres, gedrückt schleppendes gibt und sie zugleich von éinem fusz auf den andern bringt: zb.



umgekehrt bewirkte ein zweites mittel, die umbrechung eines diiambus in einen choriambus, dasz die bewegung etwas lebbaftes, vordringendes erhielt, während sie ebenso gut die bewegung des körpers rbytbmisch auf beide seiten verteilte:



will ich vorläugig abbrechen dem on das ist sohen dem vorläugig abbrechen dem vor hande sie schoe her dem vor dem dem verschen dem vor dem verschen dem vor dem verschen dem v

Doch kehren wir zu unserm drama zurück.

III. 258—354: die feuersignale, in der schilderung des weges der flammenzeichen sind zwei schlecbte und interpolierte verse bereits bemerkt worden, erstens können 300 ff.

φάος δὲ τηλέπομπον οὐκ ἡναίνετο

φρουρά πλέον καίουςα των εἰρημένων φάος

wegen des Ibbraus trivialen zweiten verses und des doppelt gesteten φάσε co nicht vom dichter geschrieben sein, wie Dindorf geseben hat und anch Wecklein anniunt, indes beim versuche der memedation hat der gedanke irregedibth, bierber sei die glosse des Hesychios προκαθρίζουκα πόμπιμου φλόγα: πρὸς τὸν αθθορί πουοθος, ψίστε δυν πέμπεθε από με δια πόμπερο και είναι το μετά στο στο κατά το 
φρουρά δὲ τηλέπομπον οὐκ ἠναίνετο

λίμνην θ' ὑπὲρ Γοργώπιν ἔςκηψεν φάος.

zweitens hat Wecklein in dem leeren verse 308, den auch ich für gefüslich blalte; påfycotox- i dri Ecqueye, eft depkero anstoss genommen. er ist hinzugsestat, weil die verbindung rugön' ürsppää-keiv npöden mit dem aco. lod' Appayvafov alnot batt erstellen uteinfach zu tilgen. — Nun bleibt nur zu bemerken, dass nuch 288 nichts dem sinne nach felht, die construction aber durch Bambergers

παρηγγάρευτε 289 am wahrscheinlichsten in ordnung gebracht zu werden scheint. — Wir haben 23 (6, 4, 13); 34; 38 (3, 31, 4), zusammen 95 (5  $\times$  19) verse. die 4 in dem ersten teile werden dem tone nach zu den 34 gehören.

IV. 355—488 anapäste und chor. a) 2, 5, 5 = 12 anapästische reihen.

b) erstes strophen paar, die iamhischen rhythmen sind eineh und die ersten 10 verse in ordnang. 378 und 379 blagen zusammen, 380 kann als kolische clausel nicht selbständig steben, und alle drei verse zusammengenommen gehen üher das höchstmase einer reibe. demmach ist, was man bei den herstellungsversuchen übersehen bat, der verderhte text zu ändern. ich schlage für die strophe vor

ύπὲρ (so f) τὸ βέλτιςτον.

έςτω δ' ἀπήμαντον ὥςτ' ἀπαρκεῖν | εὖ πραπίδων λαχόντι.
und in der gegenstrophe 397 f.

λιτάν δ' ἀκούει μὲν

ούτις θεψν' τών δ' έπίστρο φο ς τόν | φώτ' ἄδικον καθαιρεῖ. die ephymnionartigen schluszæilen hier (381 — 384) und in den folgenden strophenparen können nicht, was man zunschst denken nöchte, hypermetrisch gehildet sein: denn am ende der zweiten zeile erscheint 417 ein hiatus, wir werden also nach unserer regel zu verfahren und is zwei glieder zu verhinden haben:

οὐ τάρ ἐςτιν ἔπαλξις | πλούτου πρὸς κόρον ἀνδρὶ λακτίςαντι μέταν Δίκας | βωμόν εἰς ἀφάνειαν.

wir hahen also 12 + 2 reihen.

Zweites strophen paare, 407 f. sind als zwei pentapodien überliefert:

βέβακεν ρίμφα διά πυλάν

άτλατα τλάςα πολλά δ' έςτενον.

entsprechend in der gegenstrophe. nun ist freilich solch ein rhythmus ungewöhnlich; aher er soll malen: hier schriett eincht und flüchtig Helene davon, in der gegenstrophe (wieder  $\beta \xi \beta \alpha \kappa v \gamma$ ) entweicht das traumbild. Alletne wir also an dae pentapodien fest. es sind wieder, wenn wir folgerichtig auch hier das ephymnion in zwei reihen fassen, 12+2 reihen.

Drittes strophenpaar, die ersten zwei reihen sind offenar zwei selbstädigte trimeter, dann folgt ein ununterbrechener imbischer rhythmus his zum ephymnion hin, der sich, wenn wir nicht mit Rosshach-Westphal im den hier seht unwahrzeheinlichen ionischen maszen greifen wollen, durchaus nicht in selbständige reihen zerlegen läszt. halten wir um aber darun, dass nirgends hatus oder syll. anceps auffritt, dasz ferner die einteilung in lauter dimeter überliefert ist, so müssen wir ums dafür entscheiden, diesen gannen satz 450-470 als hypermetrisches system zu fassen, davon stehen die ersten 5 zeilen richtig bei Weil, aber auch 464 ff. richtig nach f bei Wecklein:

τυγηρόν ὄντ' ἄνευ δίκας

παλιντυχεί τριβά βίου

τιθεῖς' ἀμαυρόν, έν δ' ἀῖ**ετοις τελέθον τος ούτις άλ-**

usw., von diesem letzten gliede an mit brechung des ersten diiambus in einen chorismhus. wir kommen so mit den heiden versen des

ephymnions auf 14 + 2 reihen.

Epodos. 481 kann nicht auf ξπειτ' schlieszen. überliefert ist. έπει am ende dieses verses, dann erst ἔπειτ' am anfange des folgenden. nun wird zwar ξπει, das den vers in ordnung bringt, allgemein getilgt, aber durchaus mit unrecht, meine ich, denn was Klytaimnestra den feuerzeichen entnommen hat, wird, denkt der chor, durch die wirkliche kunde, durch das wort (ξπει) des boten umgekehrt werden, freilich hleiht so der zweite vers ein pentameter; doch hat f λόγους, und das scholion sagt διπλατία περιπίπτουτιν άθυμία: also vielleicht:

νέοις πυρωθέντα καρδίαν, έπει

**ἔπειτ' ἐν ἀλλαγὰ λόγου ⟨προ⟩ςκαμεῖν.** 

die 484 ff. in f in verwirrung geratene reihenteilung hat man schwerlich richtig nach der interpunction hinter 484 geregelt. es lanfen vielmehr die dimeter weiter:

484 πρὸ τοῦ φανέντος χάριν

ξυναινέςαι πιθανός άγαν ό θήλυς δρος ἐπινέμεται.

die letzten beiden zeilen steben überall richtig. - Es sind 14 reiben.

Der ganze chor hat also mit den anapästen  $12 \mid (2 \times (12 + 2))$ ;  $2 \times (12 + 2)$ ;  $2 \times (14 + 2) \mid 14 = 114 \ (6 \times 19)$ . die hauptsätze der strophenpaare  $2 \times 12$ ,  $2 \times 12$ ,  $2 \times 14$ , abschlieszend mit dem groszen hypermetron, ergehen 2 × 38 (4 × 19), die anapäste 12. drei ephymnienpaare 3 × 4 = 12. epodos 14. zusammen = 38 (2 × 19). vielleicht hat diese hildung zusammenhang mit der vortragsweise.

V. 489-680: die hotschaft. a) chor und bote 489-582. v. 527, den Salzmann tilgt, weil aus Perser 813 βωμοί δ' ἄιςτοι δαιμόνων δ' ίδρύματα entnommen, waren Hermann und Dindorf geneigt zu streichen, nur wagten sie es nicht gegen alle autorität der has, wir sind nun in der lage für diese die autorität der metrischen verhältnisse eintreten zu lassen. freilich Weil und ausdrücklich Wecklein wollen ihn halten, doch wäre er echt, so wäre das motiv gegenüber 345 ff. so hedeutend, dasz és der chor oder Klytaimnestra aufnehmen müste, und der vers ist nicht blosz überflüssig, wie Hermann sagt, sondern er stört auch das bild der Διὸς μάκελλα, durch die ςπέρμα έξαπόλλυται, durch das umbacken nemlich. - Dieser teil hat 14 trimeter des chors, 34 des boten,

45 (13, 32) gespräch und erzählung. - Nun folgen b) 583-586 4 trimeter des chors, die halb noch zu dem voraufgehenden scenenteile, halb zum folgenden gehören. - Dann kommt c) 587-680 zunächst Klytaimnestras rhesis 587 - 614 28 trimeter; dann fragt der chor nach dem schicksal des Menelaos, gespräch bis 635. hier ist ein vers zu tilgen, an dem sich schon mancher geärgert, den aber noch keiner verworfen hat, es ist 619, wo Menelaos τήςδε γής φίλον κράτος, wohl in confuser erinnerung an 'Αγαιών δίθρονον κράτος 107, genannt wird, was er doch nicht ist. dasz der vers sonst armselig und überflüssig ist, liegt auf der hand; verwunderlich ist nur, dasz überhaupt jemand auf den einfall gekommen ist, das εί . . cecuμένος πάλιν 618 zu ergänzen. so behält das gespräch 20 trimeter. der bericht des boten schlieszlich hat von 636 - 680 45 trimeter. — Überschauen wir die scene: 14, 34, 45 | 4 | 28, 20, 45; der dichter wird sich seinen stoff also zunächst 93 | 4 | 93, dann 48, 45 | 4 | 48, 45 gegliedert haben. das vorige epeisodion hatte 95 trimeter; dies hat  $2 \times 95$  (10 × 19).

VI. 681 - 809 chor. erstes stropbenpaar. die 1e nnd 2e reihe bei Weil, ebenso die 3e und 4e, die 6e und 7e hatte Dindorf nach der wortbindung bereits zusammengelegt. auch 689 f. gehören zusammen:

έλέναυς, ἔλανδρος, έλέπ τολις, ἐκ τῶν ፤ άβροπήνων.

der vers leitet zum ionischen rhythmus über (zum 1n kolon vgl. Pind. Ol. 1 ep. 5, 4 str. 1). auch 694 f. sind, wie die gegenstrophe zeigt, zu verbinden. 696 ff.

κέλταντες Cιμόεντος άκτας (in der gegenstr. aiŵ?)

έπ' ἀεξιφύλλους | δι' έριν αίματόες ταν.

Zweites strophen paar, die drei beginnenden kola hängen zusammen und geben über das böchstmasz, es liegt also hypermetrische bildung vor, nach dem gleichartigen laufe der kola bis zu ende durchgebend. 10 reiben.

Drittes strophenpaar. 742 \_\_\_\_ steht statt eines iambischen dimeters. 744 f. gehören wegen wortbindung zusammen, ebenso 748 f. als äolische schluszkola. 9 reiben.

Viertes strophenpaar. sogleich die ersten 3 kola zeigen die hypermetrische bildung; gerade hier also waren die kola nicht zu verbinden. bis 767 τόκου sind es 5, dann folgt mit dem überlieferten richtigen ἄμαχον

δαίμονά τε τὰν ἄμαχον, ἀπόλεμον, ἀνίερον θράςος μελαί- usw.

es sind 9 reihen. — Der chor im ganzen hat also  $2 \times 10$ ,  $2 \times 10$ ,  $2 \times 9$ ,  $2 \times 9 = 76$  ( $4 \times 19$ ) reihen.

VII. 782-974: Agamemons ankunft. a) anapäste. nach 794 nimt Weil nur zweifend (s. s. XLV) wegen des histus Hermanns lücke an; Karstens ßuüvrü aber verdient den vorzug; die fehlerhafte schreibung ist in den text gekommen, weil man Evyzugpoutvy nicht als datiy plur. des part. verstand. es sind 7; 3, 2, 4, 2, 4, 2, 3 = 27 reihen, b) 810 - 854 Agamemnons begritszung 19, 3, 19; 4. c) 855-913 Klytaimnestras bewillkommnung. 863 ist richtig mit Ahrens von Weil und Wecklein getilgt; er ist aus 874 gemacht; und ebenso 871 von Weil; er ist schwülstig, fällt aus dem gedankengange und ist nach 875 gemacht; Wecklein hat sich hier unrichtig entschieden, indem er den echten vers 875 dem gefälschten zu liebe nmgestalten will. - Die rede hat 57 (38, 19) = 3 × 19 verse. - d) Zunächst antwortet Ag, mit 4 versen 914-917, dann folgt der zweite hauptteil des epeisodions, das eintreten über die purpnrdecken, 918-974: 57 (3 × 19) verse; and zwar werden des königs bedenken überwunden bis 955: 38 (13, 13, 12), und er tritt ein bis 974: 19 verse. - Stellen wir nun das epeisodion mit einschlasz der anapäste zusammen, so erhalten wir 27; 19, 3, 19, 4; 57; 4; 57. die bei den ersten 27 noch ausgesparten 11 verse sind als überleitungsglieder Agamemnons (3, 4, 4) verwendet, znsammen wieder 190 (10 × 19) verse.

VIII. 975-1021 (chor. erstes strophenpant, agen Weils tilling ist inkibs einzwenden. I overse. — Zweites strophenpart, in 1024 hat meiner ansicht nach Canter die worte der "ckhößtei, richtig für eingedrungen aus dem scholion angesehen. dann ist mit Hermann Zeite an die spitze des astæs au stellen: Zeite bet röv öpöndij Tröp volkstuw dvörger, lefraucev, und in der strophe fellt nichts. ferner ist die 2e und 3e zeile bei Weil, ebenso die 4e nad 5e, il 2e und 13e zu wersiene, in wesentlichen in übernistimmung mit Rossbach m. 5. 211. auch den nichtsten schritt müssen wir noch mit diesem ausammen thun, von 1007 an omnlich beginnt eine denne nech 1010 tritt bistus ein. so übrfem wir wenigsten mit denne nach 1010 tritt bistus ein. so übrfem wir wenigsten mit dennen damit auf 2 × 9 verse, so dasz der ganze chor 2 × 10, 2 × 9, zusammen 2 × 19 mnfaszt.

Wir sind hier offenbar an einem wichtigen abschnitte des dramas. doch ehe wir zusammenstellen können, was wir bisher haben, müssen wir zu den einzugsanapästen zurückkehren, die 8; 7, 5, 7, 5; 11 7, 5, 7 reihen enthielten, wobei in dem mittelsatze des ersten hauptteils 7, 5, 7, 5 == 24 fünf reihen überhiengen (s. o. s. 177). eine einordnung für diese fünf hat sich nicht ergeben: überall schlossen die abschnitte als vielfache der grundzahl ab. sehen wir uns nnn mit mistranen noch einmal die letzte gruppe von 5 versen in jenem zwischenteile, v. 67-71 an, da diese der nächste verdacht treffen musz. zunächst ist augenscheinlich, dasz sie entbehrlich sind, ja mehr als das, dasz sie nur als parenthese in einen zusammenhängenden gedankengang eingeschoben sind. denn vorher ist von den zu felde gezogenen Danaern die rede; mit 72 ἡμεῖc bé stellen sich die heimgebliebenen zn diesen in gegensatz, aber weiter, έν προτελείοις 65 bezeichnet das voropfer, das dargebracht wird, ehe die erfüllung gewährt wird, also der gedanke ist: wie anf die προτέλεια

die bechzeit folgt, so wird auf die ktmpfe und opfer vor den manern linos die eroberung folgen, der gedanke ist kraftvoll, hier an seiner stelle, aber er wird durchkreutt und schief gerichtet, sowie er auf die Troer (Tpuxi 6° δροίσια) angewendet wird; denn diese erkaufen mit den voropfern kein gelingen. drittens ist hier noch nicht der ort, über nutzlosigkeit von opfern zu reden (69 ff.) enden das muss ma ja zn allererst auf die opfern klyriaimestras beieben, zn denen erst 53 übergegangen und von denen zum schlusz gesagt wird, dasz sie hoffungen erwecken, was schlecht genug zn den resignierten worten €crt δ' örm γυν ⟨crt 67 stimmt. ist aber die stelle interpoliert, so wird auch an den worten drüpzur klyguw öpyråc drævelč 71 nichts zu ändern sein. es ist ein geschraubter ausdruck für 'das wütten des kampfes'. wer nemlich fill; ist ein opfer der grünmigen schlacht, aber es ist ein opfern ohne opferflamme: füruga köpt. So entballen die einrugsaanspisch 8, 19, 11 | 19 = 3 × 19 reiben.

Wir haben also bisher: I wächter 2 × 19. II a einzngsanapäste 3 × 19. II b mel. parodos 6 × 19. III die feuerzeichen 5 × 19. zns. 16 × 19.

IV anapäste und chor 6  $\times$  19. V die hotschaft 10  $\times$  19. zus.  $16 \times$  19.

VI chor 4 × 19. VII Ag.s ankunft 10 × 19. VIII chor 2 × 19. zus. 16 × 10.

Gehen wir nun weiter. IX\* 1035—1071. Klytaimnestra spricht Kasandra an: 37 trimeter. man könnte vermuten, es fehle einer  $(38 = 2 \times 19)$ ; aber es wird sich zeigen, dasz alles richtig ist.

IXb. 1072-1177 kommos, erstes strophenpaar. Weils teilung ist, wie die hiate zeigen, offenbar richtig: 2 × 4 verse. zweites strophen paar, desgleichen ohne hedenken: 2×5 verse. drittes strophenpaar, desgleichen: 2 x 5 verse. viertes strophenpaar, den einzelnen dochmius 1101 müssen wir an den voranfgehenden vers 1100, ehenso den v. 1104 an 1103 anknüpfen. wie hier obendrein das apostrophierte d' zeigt: 2 × 5 verse. -Bis hierher reichen die kurzen strophen:  $2 \times 4$ ,  $2 \times 5$ ,  $2 \times 5$ ,  $2 \times 5 = 2 \times 19$  verse. fünftes strophenpaar. was sich Weil dabei gedacht hat, dasz er 1123 den dochmins ξυναγύτει βίου für sich stellt, in der gegenstrophe aber 1134 πολυεπεῖς τέχναι | θεςπιωδόν zusammenfaszt, weisz ich nicht. das letztere ist richtig. es sind 2 × 11 verse. sechstes strophenpaar, dasz die einzelnen dochmien 1141 nnd 1145 wieder an die voraufgehenden dochmischen dimeter zu knupfen sind, ist für uns selbstverständlich. Dindorf hatte es ührigens, wie meist, schon gethan, solche bindungen eben wie 1140 f., durch alle vorhandenen tragodien beohachtet, beweisen dies. jedoch auch im anfang der strophe müssen wir unsern eignen weg im anschlusz an die teilung in M gehen:

ίὼ ίὼ ταλαίνας

κακόποτμοι τύχαι | τὸ τὰρ ἐμὸν θροῶ πάθος ἐπετνέαςα.

ee ergeben sich  $2\times 9$  verse. — siehentes strophenpax die einzelnen dochmien 1159 und 1165 sind hereits von Dindorf richtig zu den voranfgebenden dimetern gezogen. anzmerken ist nun rooch, dasz die wordtrechung 1174 en ende falsch ist; die lessrt ist unsicher; h hat  $\pi$ orei. es sind  $2\times 9$  verse. — Die langen strophenpaxen 5-T haben also  $2\times 11, 2\times 9, 2\times 9$  exyse.  $-2\times 29=58$  verse. hier ergeben sich also mit einschlusz der trimeter in IX 37, 38, 58 verse, dh. der dichter hat, well er für die kommosstrophen eine gerade zahl brauchte, für den ganzen teil aber his hierher 133  $(7\times 19)$  verse bestimmte, hei den trimetern (37 statt  $2\times 19)$  einen vers ausgespart und damit den zweiten teil des kommos von 57  $(3\times 19)$  verse auf die gerade zahl 58 erhöht.

IX c. 1178-1330: Kasandra und chor. 1203 f. hat Hermann umgestellt und damit die stelle geheilt. der gedankengang ist lückenlos. 1214 ist überliefert loù loù, ὢ ὢ κακά, und das ist richtig: Weils meinnng, mit w w κακά sei 1216 zu ergänzen, ist irrig. der iambische dimeter ist ein verkürzter trimeter und musz als vers gelten. - Was 1256 an dem überlieferten παπαι · οίον τὸ πῦρ' auszusetzen ist, weisz ich nicht. - 1307 ist φεῦ φεῦ allein überliefert and steht wie üblich auszerhalb des verses, während dagegen 1315 liù Eévoi ebenso wie im Philoktetes als abgekürzter trimeter gilt und zählt. - Wir haben demnach 152 (8 × 19) verse. der hetrachtung der untergliederung müssen wir vorausschicken, dasz wir uns mit Hermanns umstellung des v. 1289 hinter 1283 einverstanden erklären, aber auch den in den hss, anschlieszenden vers 1290 ίοθεα πράξω, τλήςομαι τὸ κατθανείν nicht ändern, sondern ebenfalls als versetzt ansehen und ihn vor 1304 rücken, wo die erklärung Kasandras, nun wolle sie hineingehen, wohl kaum entbehrt werden kann (Weils umstellung der verse 1303 f. halte ich für unrichtig. 1302 ist τλήμων tröstend und im anerkennenden sinne gesagt: 'im unglück standbaft.' Kasandra weist den trost zurück: 'doch wird es von keinem glücklichen gesagt.' darauf erwidert der chor: 'wenn es auch nicht glück hedeutet, so ist es doch rühmlich, und auch das ist eine freude,' nun bricht Kasandra mit unserm verse 1290 ah, indem sie das τλήμων und κατθανείν aufnimt, dasz die stichomythie dahei unterbrochen wird, ist durch den einschnitt der handlung gerechtfertigt). zu heherzigen ist nun, dasz der dichtercomponist hier in den weissagungen der Kasandra durch den ton besonders hervorzuhebende teile einzuflechten hatte. wir hahen 36; 28 | 4 | 10; 38; 36. davon gehören 28 | 10; 38 = 76  $(4 \times 19)$  den weissagungen, 36 | 4 | 36 = 76 (4 × 19) bilden einleitung, ühergang und schlusz.

X\*. 1331—1406, therleitende anapliste des chors, 12 reihen, dann der mord Ags. 29, Klyt.s rhesis und zwei trimeter des chors 29, Klyt.s drohung 6 trimeter, mit jenen 12 zusammen 12; 29, 29, 6 — 76 (4 × 19).

- $X^b$ ) 1407—1447. in dem kommatischen zwischensatze ist der bei Weil beginnende einzelne dochmins natürlich mit der 2n reibe zu verbinden, ebenso der schlieszende Pherecratens mit der voranfgehenden. es sind also 4 verse, und es ergeben sich, da 1422 von Enger, Dindorf, Wecklein mit recht verworfen wird: 4, 13, 4, 17 (13  $\pm$  4) = 36 (2  $\times$  19) verse. der ganze abschnitt X bat also 114 (6  $\times$  19) verse.
- XI. 1448—1576; kommos, es ist erfrenlich, dass wir us mit Weil in der bentreliung der partien 1455—1461 in thereinstimmung befinden. in der that hatten hier Seidler nud Hermann der richtigen weg gewiesen, die neuerdings vorgenommene wiederholung von angeblichen ephymnien führt auf unerträgliche störungen des gedankenganges. a) 1448—1480. die ersten drei zeilen der str. 1 bei Weil waren sehon von Dindorf zusammengelasst; wordbrechung in der gegenstrophe beweist hier noch besonders die richtigkeit, auch die letter derir seilen, die von Weil wnnderlich und gegen die überlieferung zerschnitten sind, stehen bei andern längst richtigz.

πολέα τλάντος γυναικός διαί\* πρός γυναικός δ' ἀπέφθιςεν βίον.

es sind also 6 verse. nun folgt das system a mit 8 anap. reihen; daran schlieszt sich str. a mit zwei versen: denn 1460 musz, wie

- daran schlieszt sich str. a mit zwei versen: denn 1460 musz, wie 1549 zeigt, mit Hermann in einen Pherecrateus gesändert und als solcher als clausel an den voraufgebenden vers gehängt werden. so erhalten wir bis 1480 6; 8 + 2; 6, 6, 6 = 34. b) 1481-1529, die 16 dreitsteige reihe der str. 2 ist mit der
- 2n zu verbinden. es sind also 5 verse. dann folgen 5 nan, reiben, dann 2 verse der str. b: denn das dereitzeige Rolleche kann icht selbständig stehen und ist mit dem sehlsskolon zu vereinen. dann kommt noch system 2 mit 8 reihen, und dann die wiederbolung, wir haben also  $2\times (5+5+2+8) = 40$ .
- c) 1530—1576. v. 1.531 gebört als dreitsetiges 80 siesebs kolon wieder mit dem voranfgebenden verse zusammen; str. 3 hat also 6 verse. es folgen die uns sehon bekannten 8 reihen des antisy. a dan anystem 3, hier muss ich Weil wiedersprechen, nach 1554 fehlt dem sinne nach nichts; wobl aber gibt die entsprechende stelle im antisystem 1570–1573 schweren anstosz, sowohl die sattroenstruction ist in voller verwirrung als auch der inhalt; demne sist widersinnig, daue dre damnon des Pleisthentienhauses über ein anderes geschlecht herfallen soll, da er ja doch von unt recht bier eine interpolation vermutet. Todt wird im wesentlichen das richtige getroffen haben, der öpkout 96460u µmért γένωσ mit tilgung des wischenstehenden schribt. So haben diese systeme also je 9 reihen und der teil von 1580 an 6, 8 + 2, 9, 6, 9 = 40, demanch der ganze kommos IX 34, 40, 40 = 114 (6 × 21) ± 114 (6 × 21).

XII. 1577-1673: exodos. in der ersten rede des Aigisthos tilgt Weil mit Schütz v. 1591; ich glanhe iedoch, nicht mit recht; denn die ξένια wären ia, wenn in aufrichtiger gesinnung gereicht, φίλως gegeben gewesen; aber er verfolgte mit haszerfüllter leidenschaft einen hösen plan, also doch wirklich προθύμως μάλλον ή φίλως. dagegen erscheint mir nnn wieder der ebenfalls von Schütz an 1602 genommene anstosz von entscheidender hedeutung, er enthält eine höchst lästige, namentlich gegen des Aischylos weise verstoszende wiederholung des v. 1600 nnd schlieszt den finchenden und sein geschlecht selhst mit ein, was doch selhst mit zorn und entsetzen kaum zu rechtfertigen ist, und der nächste, dürftige v. 1603 wird von demselhen interpolator herrühren: denn 1597 ist gerade in hezug auf den schluszteil der erzählung derselhe gedanke schon voransgeschickt. - 1643 nimt Wecklein mit andern nicht ohne grund den anstosz, der chor wiederhole den schon 1634 erhohenen vorwurf. jedoch hat bereits Schütz das nach meiner ansicht richtige mit der interpunction τί δή; getroffen: 'was da! (nicht aus dem vorgeschützten grunde), aus feigheit hast du' usw. auch 1649 ist bereits von Auratus richtig hergestellt: άλλ' ἐπεὶ δοκεῖ τάδ', ἔρδειν κού λέγειν γνώςει τάχα, 'wohlan! da du es so willst, so sollst du thaten und nicht mehr hlosz worte kennen lernen', mit hezug auf die 1640 ff. ausgesprochenen drohungen. dann ruft Aigisthos ganz angemessen sogleich die kriegsknechte an, sich fertig zu halten, und eine lücke anzusetzen bleibt kein grund. - So hahen wir also zuerst die erzählung des Aigisthos 1577-1601, 25 trimeter, dann 1604-1648 seinen streit mit dem chor über sein recht zu der that, 45 trimeter, dann den schlusz in 25 tetrametern: 25 + 45 + 25  $= 95 (5 \times 19).$ 

Nun hat AKirchhoff jedoch in der zu anfang erwähnten untersuchung den nachweis zu führen gesucht, dasz am ende des dramas eine anzahl von versen verloren gegangen sei, durch den an sich gewis nicht nnglauhlichen ausfall eines blattes des Mediceus. nemlich mit der durch den vorliegenden text gegehenen auffassung, dasz stumme handlung das stück abschliesze, Klytaimnestra an Aigisthos herantrete und schweigend abgehe, stehe die sonstige praxis des dichters in schreiendem gegensatz. überall sonst zeige sich klar, was der dichter entweder dargestellt oder als sich zutragend gedacht wissen wolle, freilich wohl, aber Kirchhoff erkennt mit recht die freiheit des dichterischen schaffens des Aischvlos, seine völlige unahhängigkeit von einem gewohnheitsmäszigen schema an. und hier eben führte ihn die äuszere und innere handlung anders als in den übrigen erhaltenen stücken. vergleichen wir jedoch des Sophokles König Oidipus. auch hier führt die handlung dazu, dasz Kreon den Oidipus in den palast geleitet und der chor allein zurückhleibt, was thut denn da der dichter? er läszt den chor ohne alle hegründung thnn, was selhstverständlich ist, er läszt ihn nach hause gehen. denn dasz er dort noch eine allgemeine hetrachtung ausspricht, hat für unsere frage keine bedeutung, wie Kirchhoff selbst anerkennt. das fabula docet am schlusz ist nicht Aischyleisch und hier ganz ausgeschlossen, wie Hermann in seiner schönen anmerkung zeigt.

Man darf nicht die letzte scene von dem auftreten des Aigisthos an für sich betrachten. der abschlusz des dramas beginnt vielmehr mit dem auftreten Klytaimnestras. zwischen ihr und dem chor wird alles für den schlusz wesentliche erörtert. Klytaimnestras rechtfertigung, des chors drohnng, die bürger würden sie verlagen, Kl.s trotzen auf ihre und des Aig. macht, des chors verkündigung göttlicher rache, Kl.s hoffnnng, dasz nenes blutvergieszen dem hause erspart werden würde, ja selbst was über die anordnung der bestattung zu sagen war, das alles steht da. aber meisterhaft nnd höchst bewundernswert, meine ich, hat der dichter den einen wichtigsten punkt, dasz Klyt. nicht allein um den tod der Iphigeneia zu rächen, sondern ans ehebrecherischer lust den gatten gemordet hat und den sohn anch fernerhin seines erbes beranbt, nicht durch worte, sondern durch das auftreten des buhlen selbst dargestellt, dessen feigheit nun in frechheit umschlägt, der durch die schwerter seiner kriegsknechte jeden widerspruch ersticken will und so ein bild von der unwürdigkeit der beginnenden gewaltherschaft gibt, wenn nun Klyt, trotz allem zu ihm hält, so richtet sie sich selbst, die art aber, mit der sie ihn fortführt und den chor vor der geschlossenen thür und den bewaffneten knechten stehen läszt, nimt nur das verfahren wieder auf, das sie vor dem auftreten des Aig. eingeschlagen hat,

Prüfen wir danach, was Kirchhoff vermiszt, es sei, meint er, aus einer anzahl von weitern tetrametern ersichtlich gewesen, welchen eindruck Klyt.s ermahnungen auf Aig. hervorgebracht und in welcher weise sich der abgang beider gestaltet habe, aber das erstere ist ja aus 1662 ff. bereits klar. er zankt und droht weiter, als feigling aus sicherm hintergrunde. Klyt, hat die führung, Aig, ist nur ein werkzeng in ihrer hand und soll es auch dem sinne der ganzen trilogie nach sein, eine selbständige entschlieszung hier würde diesen eindruck nur stören. und wie sich der abgang beider gestaltet? nun, sie gehen eben hinein, wie Klyt. 1657 geheiszen hat. da steht es ja. Aigisthos macht nur inzwischen einige nmstände auf seine art. -Den schlusz, meint Kirchhoff weiter, hätten anapäste gebildet, in denen der abziehende chor erklärte, dasz er den kampf gegen die willkur aufgebe und die rache den göttern überlasse, vielleicht noch mit einem ausblick auf Orestes. jedoch auf Orestes hat der chor schon 1646 hingewiesen, wobei sich zugleich ergibt, dasz auch ihm die vorläufige behauptnng der gewalt durch die beiden freyler nicht nnwahrscheinlich ist. auch gibt der chor den kampf nicht anf, da er ihn nicht angefangen hat. Aig. ist es, der mit waffengewalt gedroht hat; der chor will sich nur wehren; dann gehen Klyt. und Aig. ab und lassen ihn stehen. und schlieszlich der ausblick auf die rache der götter ist 1563 ff. gegeben, an der stelle wohin er gehört, Klyt. gegenüber. - Die emendation der beiden schluszverse (interpunction nach προτιμήτης and τροπάς statt καλῶς) halte ich für

Wir sehen also unser stück für vollständig an und stellen zusammen, was wir noch von 1035 an hahen:

zusammen 32 × 19.

es könnte sein, dasz der dichter die in IX\* heginnenden trimeter mit 2×19 als einleitung für diesen teil gedacht hat, wodurch dessen han ganz regelmäszig würde. — Das ganze drama hesteht demnach aus 16×19, 32×19, 32×19 = 80×19 versen.

GREIFENBERG IN POMMERN. CARL CONRADT.

#### 24. ZUM ALTGRIECHISCHEN THEATER.

Auf a. 673 ff. des vorigen jahrgangs dieser zeitschrift veröffentlicht KW eiss wan en iene kurren aufsatz 'rur thymole-frage' als erwiderung auf meine besprechung seiner diss. ther die seenischen aufführung der griechischen dramen des fünfen jb. er macht betan nochmals den vernach die thymele als ein in der orchestra befindienes grozes gerötts nachzuweisen, welches der gewöhnliche standund tanplatt des chores gewesen sein soll. als beweis dient tim die thatsache, dass der chor in einigen dramen hei seinem einzug über den steilen weg klage, den er zurückzulegen habe, die greise, welche den chor bilden, sollen damit über den höhenunterschied von 1-2 metern klagen, der zwischen dem orchestrahoden und der ober-fläche der vermentilichen thymele hestaht!

Nicht nur diese beweisführung, sondern auch die hypothesesblst halte ich für so verfehlt, dass mir eine nochmalige wiele-legung nmötig scheint, wenn ich trottelen hier das wort zu einer kurzen entgegnung nehme, so geschiehte se, will Weissmann seins aufsatze einige sätze voransgeschicht hat, die ich nicht unwidersprochen lassen darf: denn in ihnen wird mir eine ansicht ther wert der antiken dramen für die theaterfrage untergeschoben, die ich nie gebaht habe.

Seinen aufsatz heginnt er mit den worten: 'in der recension meiner diss. .. wendet sich Dürfeld zunklehz gegen die ganze methode, in den griechischen dramen selbst anfschlusz zu suchen über die bühnenverhältnisse ihrer entstehungszeit.' jeder leser wird dadurch zu dem glauhen verleitet, dasz ich die alten dramen über-

haupt nicht heranziehen wolle, wenn die gestalt des theaters des fünften jh. hestimmt werden soll. weiter sagt er: 'Dörpfeld und seine anhänger hingegen stützen sich auf die ausgegrahenen reste griechischer theater und lassen kein aus den dramen gewonnenes resultat gelten, wenn es nicht auf den ersten blick mit ienen ruinen ühereinzustimmen scheint.' auch dieser satz enthält wiederum eine starke übertreihung, welches wirklich meine ansicht ist, babe ich in der genannten recension (Berl, phil, woch. 1895 s. 65 ff.) ausführlich dargelegt. für die leser dieser zeitschrift möchte ich wenigstens kurz feststellen, dasz ich es allerdings für methodisch falsch halte. noch jetzt, nachdem mehrere aus dem vierten jh. stammende griechische theater bekannt sind, lediglich von den dramen auszugehen, um die gestalt des altgriechischen theaters aufzufinden. wer sich ein bild von dem theater des fünften ih, machen will, musz jetzt in erster linie von den erhaltenen theatergebänden des vierten jh. ausgehen und das, was sie lehren, mit dem inhalt der alten dramen vergleichen, ergiht sich dahei eine differenz, so musz er den aussagen der dramen den vorzug gehen und eine entsprechende veränderung der theater zwischen dem fünften und vierten ih, annehmen. ergiht sich aher eine volle übereinstimmung, so kann man nicht mehr zweifeln, dasz die theater des vierten ih. noch im wesentlichen dieselhe gestalt hatten wie die theater, in denen die stücke der groszen dramatiker aufgeführt wurden. diese ühereinstimmung ist nun thatsächlich vorhanden und durfte auch von vorn herein erwartet werden.

Nachdem einmal die skene erfunden war und im laufe des fünften jh. allmählich eine feste gestalt angenommen hatte, lag im vierten jh. keine veranlassung vor, den spielplatz für die schauspieler und den chor von grund aus zu verändern, ist es ferner wohl denkhar, dasz man erst im vierten jh. dazu gekommen sei den stattlichen kreisrunden tanzplatz herzustellen, den wir in den theatern von Athen. Epidauros und an andern orten finden, und dasz in den theatern des fünften ih. dieser schöne tanzplatz durch ein eingebautes groszes gerüst entstellt worden sei? solider und prächtiger als ihre vorgänger sind die theater des vierten jh. gewesen, aber zur annahme einer gänzlichen veränderung von orchestra und skene fehlt jeder grund, denn dasz auch in der zweiten hälfte des vierten ih. alte und neue dramen mit ihrem chor ebenso aufgeführt worden sind wie früher, läszt sich nicht in abrede stellen.

Einen schlagenden beweis für die richtigkeit unseres grundsatzes liefert gerade die von Weissmann vertretene seltsame theorie von einem in der orchestra erbauten gerüst, auf dem der chor seine tänze aufgeführt hahen soll. denn dasz man eine solche einrichtung, die nach aussage der erhaltenen theater unmöglich existiert haben kann, aus den dramen hat herleiten können, zeigt deutlich, dasz die worte der dichter allein keinen genügenden anhalt bieten für die wiederherstellung des alten theatergehäudes.

ATHEN. WILHELM DÖRPFELD.

## 25.

#### XENOPHONS KYNEGETIKOS.

Die kritik des angeblich Xenophontischen jagdhuches ist neuerings erheblich gefürdert worden durch zwei untersuchungen, die von verschiedenen gesichtspunkten ausgebend die teile des kleinen buches in sehkrieres licht stellen, der nmstand, dass die eine dieser untersuchungen mehr auf die anweisungen für die jagd selbst, die andere mehr auf die einleitung dazu und auf den enblusz des huches gerichtet ist und beide ungefähr gleichzeitig veröffentlicht sind, mag es erklärlich erscheinen lassen, dass ich das ergehnis derzelben zusammenzufassen suche, wie es sich mir nach unpartelischer prüfung darstellt.

Das urteil über die einleitung und den eigentlichen schlusz des jagdbuches kann nur lauten auf 'ungeübtheit' des schriftstellers. wie Kaibel (Hermes XXV, 1890, s. 581 ff.) richtig sagt. wer diese stücke liest, musz gestehen, dasz der verfasser kein schriftsteller. sondern ein ungeübter anfänger gewesen ist. er loht Cheiron, den liebling des Apollon und der Artemis, wegen seiner gerechtigkeit, rühmt die heroen, die schüler Cheirons, wegen ihrer thaten, ohgleich er von dreien nichts weiter zu sagen weisz als dasz sie sich mit einer schönen prinzessin vermählt, wie es in unsern märchen heiszen würde. er preist die jagd als die schule der tugend, ohne dasz man das hand entdeckt, das alle vollkommenere hildung mit dem waidwerk vereint. etwas verständlicher, aber immer noch nicht frei von unsinniger übertreihung ist der schlusz: die jagd erhalte den körper gesund und rüstig, sie schärfe gesicht und gehör und sei die heste schule für den krieg; sie mache die menschen cώφρονάς τε καὶ δικαίους. διά τὸ ἐν τῆ άληθεία παιδεύεςθαι, entziehe sie keiner andern edlen heschäftigung und schaffe gute soldaten und strategen: denn die anstrengung entferne alles häszliche und leidenschaftliche wesen aus der seele und dem körper, stärke das verlangen nach der tugend und erhalte die hereitwilligkeit zum schutze der vaterstadt und des landes gegen unrecht nnd gefahr (12, 1-9). die ungeühtheit des schreihers verrät sich üherall in der verwirrung der hegriffe, in der aufstellung des doppelten verzeichnisses der einundzwanzig schüler Cheirons, in einzelnen ausdrücken wie ἡ ἐπιμέλεια ἡ ἐκ τῶν κυνῶν καὶ κυνηγεςίων (1, 5, 12), womit die jägerische erziehung hezeichnet wird, und in der satzverhindung, zh. in dem satze (12, 7) cώφρονάς τε τὰρ ποιεί . . ἃς οὐ χρὴ μανθάνειν, oder in dem vergleiche der jagd und des kriegsdienstes (12, 2 ff.), wo nehen fünf einzelnen behauptungen fünfmal die hegründung, gegen das ende hin schwerfällig mit denselhen worten heigefügt ist. in höchst naiver weise betrachtet der schreiber die guten, die einen staat, einen könig oder ganz Griechenland gerettet, als anbänger, die schlechten aber als gegner Cheirons und seiner schüler. er behauptet, dasz Cheiron

Jahrbücher für class, philol, 1896 hft, 3 u. 4.

alle seine schüler überlebt habe, und scheint geglaubt zu haben, dasz Cheirons tugendschule wahrhaftig in der gegenwart noch fortbestehe, die beiden stücke sind also schülerarbeit.

In dem hanptteile, den anweisungen für die jagd, findet Rosenstiel 'über die eigenartige darstellnngsform in Xenophons Cynegeticus' (progr. Sondershausen 1891) die sprache eigenartig abweichend von der des buches über die reitkunst, den sprachlichen vergleich mit der genannten schrift und mit einer verwandten, dem 'reiteroberst', hat Rosenstiel in dankenswerter weise geführt. es ergibt sich manches interessante. den ausdrücken φράςω, διδάξω und the cionka, die im ganzen viermal gebraucht sind, stehen in den beiden andern schriften gegenüher: έχω παραινέςαι, έπαινώ, τυμβουλεύω, βούλομαι ύπομνήςαι, βουλόμεθα δηλώςαι, πειραςόμεθα δηλώςαι oder διηγεῖςθαι, ςυμβουλεύομεν, έπαινούμεν. dem im Kynegetikos vorherschenden infinitivus imperativus, neben dem nur ein paarmal bei oder von vorkommt, steht dort gegenüber der imperativ, das verbaladjectiv, oder prädicate wie άγαθόν, καλόν, χρή-CHIOV, womit überdies die vorher angeführten wörter wechseln. die form des bedingungssatzes bei der empfehlung dieses oder jenes verfahrens, ausdrücke für einen rat oder eine vorschrift, wendungen wie νομίζομεν, ήγούμεθα, δοκεί μοι, οίμαι, δηλονότι udgl. findet man in den anweisungen nicht, ebenso wenig einen vergleich oder ein gleichnis, von den partikeln sind nur die allereinfachsten und gebränchlichsten angewendet, ungeschickt ist die überlange aufzählung der eigenschaften des hundes, die 'vom kopfe his zum schwanze mit achtzehn hannt- und ie zwei oder mehr eigenschaftswörtern von einem πρώτον μέν οὖν χρη είναι ahhängt', und die beschreibung des hasen (4, 1, 5, 30), endlich vermiszt man nicht nur thergange und hinweise auf die innere ordnung, sondern es fehlt auch an dieser selbst, an übersicht über den nicht vollständig gesammelten stoff. ein hübscher zug ist es an dem schreiber, dasz er über dem vergnügen an der hasenjagd alles vergessen konnte (5, 33): ούτω δὲ ἐπίχαρί ἐςτι τὸ θηρίον, ὥςτε οὐδεὶς ὅςτις οὐκ ἄν ίδων lχνευόμενον, εύριςκόμενον, μεταθεόμενον, άλιςκόμενον, ἐπιλάθοιτ' άν, εἴ του ἐρώη.

Harmloier sim, leidenschaftliche vorliebe für die jagd nud ungeütbeit im einfachsten begrifflichen deuten nud in der schreibkunst. — das ist der allgemeine eindruck des bescheidenen versuches, die naive begreisterung für die tugendehnle Cherions stimmt mit dem wohlgefallen an der hundedresser und basenjagd, der still der verzeichnisse von namen der schuller Cherions mit den aufsthungen der eigenschaften der hunde und hasen überein. in dem angegehenen umfange also läst sich das jagdbuch (1, 1-1-2, 9) als eine einheit betrachten. es führt zu nichts, die einzelnen bestandteile, wie auch die seg geltan, verschiedenen verfassern namschreiben und die au-weisungen für echt, die einleitung und den schluss für ungeht zu erkläten. Kable nennt den still "thetorisch". Jau die anweisungen, also auf den grösten teil, passt diese bezeichnung kaum, wie man bei Rosenstiel nachlesen kann, auch die anlage der einleitung zeigt sehr geringe rhetorische knust. die lehre (2, 1) πρώτον μέν οὖν γρὰ ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ ἐπιτήδευμα τὸ τῶν κυνηγεςίων τὸν ἤδη έκ παιδός άλλάττοντα την ήλικίαν kann uachgesprochen sein. Roseustiel sucht uns nun zu überreden, warum Xenophou so und nicht anders seine anweisungen habe erteilen wollen. diese seien zu betrachten als ein instructionsbuch, das naturgemäsz ohne andeutung subjectiver ansichten in gesetzgeberischem tone gehalten sei, darum rede hier der lehrer eintönig im befehlenden infinitiv und verschmähe alle abwechslung, auf diese weise lassen sich aber allein in den anweisungen selbst bei weitem nicht alle eigentümlichkeiten und mängel der sprache erklären, die verwandten schriften zeigen einen bestimmten stil, der Kynegetikos ist nicht blosz nüchtern, sondern einfach stillos, einförmig, dürftig, unklar und unbeholfen. ein ieder schreibt so gut wie er kann. dasz der verfasser der anweisungen die sprachmittel, die man bei ihm nicht findet, verschmäht habe, ist nicht wahrscheinlich. es macht deu eindruck einer vorgefaszten meinung, wenn Rosenstiel gleich bei seiner ersten beobachtnng über die ausdrücke φράςω, διδάξω, ώς εἴρηκα bemerkt, der verfasser nehme nur viermal auf seine person bezug, er verfahre sachlich, und seine schrift zeige darum den charakter ausgeprägtester objectivität (ao. s. 2 f.). die abwesenheit aller stilistischen mittel laszt sich nicht nur als freiwilliger verzicht, sondern auch als natürliche armnt und sprachunsicherheit erklären, und diese erklärung trifft für alle drei stücke des buches in dem angedeuteten umfange zn.

Ungleich interessanter als das jagdbuch selbst ist das angehängte begleitwort (12, 10 ff.), der verfasser läszt eine scharfe erwiderung folgen auf den von gewisser seite erhobenen einwand, ein guter jäger sei ein schlechter haushalter. der kurze hinweis darauf, dasz tüchtige jäger den staat und den besitz jedes einzelnen erhalten (12, 10 f.), gehört denn auch zur sache, bald aber wird ein anderer ton augeschlagen, ohne seine gegner zu nenuen, greift der verfasser sie persönlich au und wirft ihnen unwissenheit, neid, nnverstand and schlechtigkeit vor, woran sie lieber zu grunde gehen wollten, statt sich durch die άρετή der andern retten zu lassen (12, 12), er warnt vor den hooval, die meistens schlecht seien, vor den μάταιοι λόγοι und κακά έργα, die verderblich wirkten, und empfiehlt dagegen eine edle erziehung, selbstverständlich eine allgemeine und nicht blosz zur jagd (12, 12-14). wer anstrengendo lernübungen nicht scheue, der mache sich verdient nm die erhaltung der stadt, wem dagegen das έν ήδοναῖς ἀκαίροις διάγειν besser gefalle, sei ein schlechter charakter, könne nicht gottesfürchtig noch weise werden, und verstehe als nngebildeter nnr die gebildeten zu schmähen, nur von den bessern komme alles gute für die menschen (12, 15-18), an der vernachlässigung der doeth seien zum teil diejenigen selbst schuld, die nicht arbeiten wollten. sie würden sich bald an die aufgaben des unterrichts machen und würden werben nm die ἀρετή, wenn sie ihnen sichtbar wäre, wie der geliebte dem ange des liebenden (12, 19-22), die meiste schuld aber - so spricht sich der verfasser nunmehr offener aus - haben diejenigen. die man sophisten nenne, die zwar meistens erklären, dasz sie die jungen leute zur tugend führen, sie führen sie aber zum entgegengesetzten ziele. die sophisten der gegenwart, sagt er, haben noch keinen gebessert, und ihre schriften wirken nicht gut. sie bieten unterhaltungslitteratur, eitlen genusz ohne άρετή, blendwerk, das von andern nützlichen dingen abziehe und verderblich sei (13, 2). so grosz der schade, so viel gröszer müsse auch der tadel sein, weil sie nur in gesuchten worten schrieben und vernünftige gedanken. dnrch die man die jungen leute zur tngend erziehen könne, nirgends bei ihnen zu finden seien (13, 1-3). sich selhst dagegen hezeichnet der verfasser als einen schlichten mann, der wohl wisse, dasz das leben selbst die beste schule sei und dasz man besser thne sich von solchen belehren zu lassen, die etwas ordentliches gelernt hätten, als von denen, die sich nur darauf verständen andere zu teuschen. er sehe nicht auf künstlichen stil, sondern lege wert auf gute gedanken, um des unterrichts willen (13, 4-5), es werde auch von anderer seite vielfach an den sophisten der gegenwart getadelt, dasz sie - ganz anderer art als die 'philosophen' - ihre kunst in den worten zeigten und nicht in den gedanken, ihm selbst könne man leicht mit recht den vorwurf machen, dasz er nicht καλῶς καὶ éEnc, in schönen worten und gedrechselten sätzen, zu schreiben verstehe, aber er wolle auch, dasz seine schriften nicht scheinbar, sondern wirklich nützlich seien und unwiderleglich für alle zeit. den sophisten dagegen sei es hei ihrer lehre nm betrug, bei ihren schriften nur nm ihren eignen vorteil zn thnn. darum empfiehlt er angelegentlich die gediegenen werke (ἐνθυμήματα) der philosophen, die jedermann treulich dienen und beraten, und warnt vor den anpreisungen (παραγγέλματα) der sophisten, die auf reiche junge leute jagd machten (13, 6-9), diesen vergleich ausführend tadelt der verfasser gewisse leute, die öffentlich ihr selbstsüchtiges gewerbe nicht nur dem einzelnen, sondern allen zum schaden rücksichtslos und leichtfertig betreiben, sie werden bezeichnet als οἱ ἐπὶ τὰς πλεονεξίας είκη ιόντες, και έπι τὰς ιδίας και έπι τὰς δημοςίας (13, 10), τάς τε τῶν Ιδιωτῶν οὐςίας ἀφαιρούμενοι καὶ τὰ τῆς πόλεως (§ 11), kurzweg auch als οί κατά πόλιν βουλόμενοι πλεονεκτείν (13, 15), ibr thun als eine art jagd, die aber nicht in vernünftiger weise. sondern nnverfroren betrieben werde (13, 15 καὶ τοῖς μὲν ἡ άγρα μετά εωφροεύνης, τοῖς δὲ μετά αἰςχροῦ θράςους). und es müsse vor ihnen gewarnt werden, weil sie es auf diejenigen, die sich mit ihnen einlassen und ihnen vertrauen, abgesehen haben: ξρχονται οί μέν έπὶ τὰ θηρία, οἱ δ' ἐπὶ τοὺς φίλους (13, 12), οἱ μέν . . μελετώςι νικάν φίλους, οί δὲ κυνηγέται κοινούς έχθρούς (13, 15), ihr zweck ist πλεονεξία, ihr wahres wesen φιλοκέρδεια, ciαχορεέρετα und χακοήθετα. sie truiben ein schändliches handwerk, die geschlätigten aber eind unabeist der Ibuθτης, dann die bürgerschaft, ja der staat überhaupt, denn es sind gemeine seelen, die man nur verachten kann (13, 16), elende gestalten, undhäg im kriege etwas auszuhalten (13, 11), gegenübergestellt werden inhen diejenigen, die anspruch erheben können auf amerkennung redlicher arbeit (13, 10), die dem staate gut und lehen zur verfügung stellen (13, 11), die niemand aus habgier zu nahe treten (13, 12) und keine früvolen reden führen (13, 16).

Der verfasser dieser auslassungen, höchst leidenschaftlich, kämpft für eine gute sache mit schlechten mitteln, er verlangt und verspricht 'schone' erziehung (12, 14) und unterscheidet im allgemeinen auch ganz richtig zwei erziehungsmethoden, eine die durch arheit zur tugend und zu erfolgreicher wirksamkeit im staate, und eine genuszvollere, die ins verderhen führe, aher seine sprache ist anmaszend und gehässig. für sich selbst und für die schriften, die er dem unterrichte zu grunde gelegt wissen will, nimt er unbedenklich alle vorzüge in anspruch, ernste absichten, unvergänglich gute gedanken, selbstlose handlungsweise und aufopferndes interesse für das gemeinwohl. er ist der mann der arheit, der άρετή, der lehrer der weisheit, einer von den hessern menschen, die dem einzelnen und dem staate nützen. seinen verhaszten gegnern, die, lehrer und schriftsteller wie er, in der gunst der reichen ihm zu seinem grösten ärger den rang abliefen, redet er alles schlechte nach, er beschimpft sie, verurteilt ihren grundsatz das angenehme üher das nützliche zu stellen, verwirft ihre schriften als trügerische lockspeise und verdächtigt sie selhst wegen unlautern wettbewerbes als gemeingefährliche schwindler. der angriff heginnt, wie Kaibel richtig erkannt hat, nicht erst mit (13, 1) θαυμάζω δὲ, sondern mit (12, 10) λέτουςι δέ τινες ώς οὐ γρη ἐρᾶν κυνητεςίων, ἵνα μη τῶν οἰκείων άμελῶςιν, wobei man wohl ol νέοι zu ergänzen hat. der trübe ergusz allgemeiner schmähungen ist gleichsam das vorgefecht. der hauptangriff ist die kritik verführerischer schriften und die öffentliche anklage auf πλεονεξία, womit die synonyma φιλοκέρδεια. κακοήθεια, αίζχροκέρδεια anmutig wechseln, er beginnt mit der näbern hezeichnung der personen, denen die allgemeinen vorwürfe gelten sollten. die benennung 'sopbisten der gegenwart' oder 'neueste sophisten' ist aber immer noch unbestimmt und dehnbar. waren es wirklich lauter verwerfliche schriften und verderbliche lebrer, über die sich der verfasser so entrüstet? oder waren es im grunde mehr die erfolge seiner mitbewerber bei dem hücher kaufenden und lehrer annehmenden publicum, über die er sich ärgerte? er redet viel zu leidenschaftlich in eigner sache, als dasz man ihm unbedingt vertrauen und im allgemeinen ohno weiteres recht gehen dürfte. von seinen anschuldigungen schlieszt er niemand von gleichem herufe, wie er selbst, aus. es spricht aus dem, was er über seine gegner sagt, offenhar ähnlicher ingrimm wie aus den

worten (apomn. IV 4, 5): φαεί δέ τινες, καὶ ἵππον καὶ βοῦν τῷ βουλομένψ δικαίους ποιής ας θαι πάντα μες τὰ εἶναι τῷν διδαξόντων. gegen so viele, znm teile glänzender hegabte concurrenten mochte es ibm sohwer fallen mit seinen büchern anf-

zukommen und schüler nnd käufer zu gewinnen.

Kaibel unterscheidet nicht weniger als drei angriffe, er sncht nachzuweisen, dasz Xenophon im ersten abschnitt einen hestimmten philosophen, den hedoniker Aristippos und seine lehre, im zweiten die sophisten und ihre stilkunstelei, im dritten endlich die politischen machthaber habe treffen wollen, die ihre öffentliche thätigkeit in gewissenloser weise zum eignen vorteile ausnutzten und. in der fülle des wohllebens sitzend, gar nicht zu beneiden seien, der zweite angriff folge 'allerdings ziemlich unvermittelt', und der schlusz, die unterscheidung guter und schlechter machtbaber, sei 'allzu aphoristisch'. Kaibel verkennt also den zusammenhang, die worte wc ού χρή έραν κυνηγεςίων, ίνα μή των οίκείων άμελωςιν sind nicht etwa ein fragment des Aristippos, sondern man musz sie als kritisierende äuszerung über das jagdbuch und kynegetische pädagogik auffassen, und nicht einmal als eine unberechtigte auszerung. unter πλεονεξία aher ist hier, wie schon gesagt, der unlautere wettbewerb an verstehen, im gegensatz an echt philosophischer uneigennützigkeit- ich mag übrigens Xenophon nicht zutrauen, dasz er tadelsüchtig und ohne überlegung darauf ausgegangen sei, mit aller welt anzubinden. am meisten müste an seinem charakter die selbstgefälligkeit befremden, mit der er von seinen eignen schriften gesagt haben soll (13, 7): οὐ τὰρ δοκεῖν αὐτὰ βούλομαι μάλλον Α είναι γρήσιμα. Ίνα άνεξέλεγκτα ή είς άεί. Kaibel sight sigh ernstlich veranlaszt, die pharisäische eitelkeit Xenophons tadelnd hervorzuhehen, meiner ansicht nach ist der anhang zum ingebuche weiter nichts als eine darch gegnerische urteile veranlaszte, aber in der polemik das masz überschreitende, ungemein dreiste anpreisung Xenophontischer schriften für den anterricht der söhne reicher hürger in Athen. ihnen wird die άρετή dargestellt nicht als die Sokratische selbstgenügsamkeit, sondern als die göttin, die τιμά τούς περί αὐτὴν ἀγαθούς, τούς δὲ κακούς άτιμάζει (12, 21). Kaibel will nun den Kynegetikos ganz und gar. wie er überliefert ist, als einheit betrachtet wissen. in seiner jugend in Athen zur zeit des Dekeleischen krieges könne Xenophon das buch nicht verfaszt haben, wohl aber im alter, er sei bei der abfassung 'unfrei' gewesen und habe, teils persönlich Isokrates zu danke verpflichtet teils dessen ideen bewundernd, viel von diesem schriftsteller angenommen, und zwar so angenommen, dasz man den sinn seiner worte kaum errate, wenn man nicht gewisse stellen bei Isokrates zu hilfe nehme. dieser schlusz, dasz Xenophon in spätern jahren das jagdbuch geschrieben baben köune, wird samt allen weiter daran geknüpften vermutungen eigentlich schon von Kaihel selbst widerlegt, durch die entschiedenheit, mit der er von der ungeütheit des schreibers spricht. man bereichnet damit nicht gerade sebn den publicisten, dessen feder der Lakedaimoniern wert war, den verfasser der Hellenita, der Anabasis und der Kyropädie, oder der Teitkunst, und des Teiteroberst, der gegen das ende seiner lebenszeit die wohlgelungene schrift über die staatesinklufte verfaste, die nicht auf eine abandme seiner fibigleieten schliesren lätzt.

Ist aber der Kynegetikos, wie schon Rühl treffend urteilt, ann data Kähled darin recht, dass zur zeit des Dekeleischen krieges schwerlich ein Athener dam gekommen sein dürfte, anweisungen für die basenjagd zu schreiben, so hleibt nur übrig anzunehmen, dass nicht Xenophon, sondern ein anderer Junger mensch, dem die hasenjagd vergrüßen machte und der von dem edlen jäger Cheiron und von dem nutzen der jagd als kriegsschule gebört hatte, etwas lesbares über diesen nicht undankharen gegenstand zu leisten verzuch hat, mit scheint Konensteil in dieser frage auf dem richtigen wege zu sein. er denkt sich die sölnes Kenophons, as die schulber eines zweiten Cheiron, irgendwise an der niederschrift des jagduches oder wenigstens der einleitung und des schlusses beteiligt, verfasser war wehl Grylles oder Diodoros.

Unselbständigkeit des denkens, abhängigkeit von fremden gedanken ist Kaihel, wie andern vor ihm, im Kynegetikos aufgefallen. er nennt es auch unfreiheit. ein dentlicher heweis, au welchen einflusz man znnächst zu denken hat, liegt vor in dem satze (12, 7): τῶν νεωτέρων ἡ ἡδονὴ μόνη αὕτη πλεῖςτα ἀγαθὰ παραςκευάζει: **c**ώφρονάς τε τὰρ ποιεῖ καὶ δικαίους διὰ τὸ ἐν τῆ ἀληθεία παιδεύεςθαι, τά τε τοῦ πολέμου διὰ τῶν τοιούτων εὐτυχοῦντες ήςθάνοντο, τῶν τε ἄλλων, εἴ τι βούλονται ἐπιτηδεύειν, καλῶν ούδενός άποςτερεί ώςπερ έτεραι κακαὶ ήδοναί, ας ού χρή μανθάνειν. erziehung zur gerechtigkeit und zur selbstbeherschung waren die leitenden gesichtspunkte für die schule der freien am persischen königshofe (Xen. Kyr. I 2), in bezng auf die jagd heiszt es dort (§ 10): ότι άληθεςτάτη αὐτοῖς δοκεῖ είναι αὕτη ή μελέτη τῶν πρός τὸν πόλεμον, was dann recht hühsch weiter ausgeführt wird. die grundsätze der persischen άγορα έλευθέρα werden also hier unklar und einseitig auf die jagdübung bezogen. zu der begriffsverwirrung, dasz die jagd an selhstheherschung und gerechtigkeit gewöhne, kommt noch hinzu, dasz dies eine erziehung 'in der wahrheit' sein soll. hei Xenophon heiszt es dagegen einfach und treffend, die jagd sei 'in wahrheit' eine schule für den krieg. es ist ferner beachtenswert, dasz an Cheiron vor allem seine gerechtigkeit gerühmt wird (Kyneg. 1, 1), und dasz liebe zu Cheiron und den heroen überhaupt auch jetzt noch, wie der verfasser sagt, das kennzeiehen aller edlen ist. wie der verfasser die tugendschule Cheirons als bestehend darstellt, so bestanden angeblich in Persien allerwärts öffentliche schulen der gerechtigkeit (Kyr. I 2, 15. 16). mit diesem zusatze zu der einleitung der Kyrupadie zeigt der Kynegetikos auffallende verwandtschaft auch in der stilistischen form. die unterscheidung gewisser alters- und magelassen in Persien (midnout) μεν δυνήμενου. π. τέμπουτος να doi δὲ μὴ δυνήμενοι. οι διάμπουτιν — οἶ δ' ἄν παιδευθῶτι... Εξεττιν αὐτοῖς und τοῖς δὲ μὴ
διαπαιδευθεῖτιν ότενει σοι δ' ἄν αι δε ν τοῖς ἐφηθοιτ
οιτελέτουι... Εξεττι τούτοις und οἶ δ' ἄν μὴ διατένωνται ἐν
τοῖς ἐφηβοιτ, οἰκ εἰκέρχονται usw.) und die sebon erwähnte unbelolfene vergleichung der jagd mit dem kriegsdienste (Kynge.
12, 2 E.) sind vollkommen übereinstimmende beweise der ungeübtheit, das jagdbuch und die bemerkungen über den bestehen
persischen idealstaat sind von einem verfasser gesehrieben, der
auszer der Kyrupdie wohl indet viele werke studiert bat.

Mehr schriftstellerisches talent legt der verfasser des begleitwortes an den tag. er weisz sich über den wert des πόνος in der erziebung zur άρετή, über kunst der darstellung und bedeutung des inbaltes wohl auszudrücken, ein trefflicher grundsatz ist (13, 4): κράτιστον μέν έστι παρά αὐτής τής φύσεως τὸ άγαθὸν διδάςκεςθαι. ein schöner gedanke ist auch (13, 9); οἱ φιλόςοφοι πᾶςι κοινοὶ καὶ φίλοι· τύχας δὲ ἀνδρῶν οὕτε τιμῶςιν οὕτε ἀτιμάζουςιν, nur schade dasz die letzten worte offenbar dem angreifer nicht von herzen kommen. über loh und tadel nicht erhaben schrieb er auch nicht sine ira et studio. seinen witz zeigt er in der wendung, dasz auch die gewinnsüchtigen bücherschreiber auf die jagd gehen, um die söhne der wohlhabenden zu fangen, es verrät sich in seinen ausführungen eine ganz eigentümliche anlage. zwar bezeichnet er sich als einen ibiwrnc im gegensatz zu den bestechenden künsten anderer schriftsteller, er war aber in der rhetorik keineswegs unbewandert, er wuste recht wohl, worauf es beim schreiben damals in Athen ankam, er bildete isokolen, chiasmen, homoioteleuta und verstand den gegensatz der bedeutung durch den gleichklang der worte zu verschärfen (13, 2 μαθής εςθαι μάτην). die bescheidenbeit kann also ehenfalls angenommen sein, zunächst um des jagdbuches willen, und überhaupt zur empfehlung der schriften Xenophons, die sich durch natürliche schlichtheit des ausdrucks und entsprecbenden inhalt auszeichnen, sein hinweis auf die einleitung mit (12. 18) οἱ παρὰ Χείρωνι, ὧν ἐπεμνήςθην zwingt, so sollte man meinen, zu der annahme, er selbst hahe das jagdbuch geschrieben. man nimt ja aber auch die häufigen und eben dadurch mistrauen erweckenden versicherungen des verfassers mancher dialoge in den Apomnemoneumata, er hahe Sokrates so reden hören, oder er sei bei dem oder jenem gespräche zugegen gewesen, mit vollem rechte nicht mehr für bare münze.

Es sind zwei personen, zwei nach verstand und genüt wie nach ihrer sprache einander weing gleichend undividualitäten, die wir bier in treuberziger einfalt mit nachbildung Kenophontischer vorstellungen beschäftigt und für die verbreitung Kenophontischer sehriften mit besondern eifer thätig sehen. aus dem jagdbuche spricht das guntuttige wesen eines begreisterten Cheironverchrers,

der, wie es scheint, die tugend leibhaftig nater menschen wandeln sah und dessen gröstes vergnügen die baseniagd war, er schrieb. so gut er konnte, aus liehe zur sache, ganz anderer art ist das auftreten des gescheitern, aber trotz seiner dreistigkeit nicht aufrichtigen, athenischen lehrers und litteraten, der aus persönlichem interesse, erbost über einen berechtigten einwand, seine mithewerber um die gunst der wohlhabenden moralisch zu vernichten auchte und in seinem leidenschaftlichen eifer den hescheidenen verfasser der Anabasis und Kyrupädie zum austräger einer unverfrorenen reclame für seine eignen schriften gemacht hat, so gern ich also zugestehe, dasz das jagdhuch (Kyneg. 1, 1-12, 9) nach der absicht des verfassers ein ganzes sein soll, so scheint mir diese leistung doch für Xenophon selbst, namentlich in seinen reifsten jahren, zu armselig und ungeschickt in allen ihren teilen, anderseits halte ich daran fest, dasz das hegleitwort, dessen anfang Kaihel richtig hestimmt hat (12, 10 ff.), von demselhen harmlos hescheidenen und nngeühten schreiber ebenso wenig herrübren kann wie von Xenophon, denn dieser besasz, wie seino werke heweisen, sowohl schriftstellerische fähigkeiten als anstandsgefühl und bescheidenheit. die contamination unter Xenophons namen, die bei näherer prüfung der Xenophontischen gesamtausgabe nicht auffallen dürfte, ist wohl ein werk des - durch einen process bekannt gewordenen - jüngern Xenophon, auch die von UKöhler als embryonenhaft bezeichnete lakedaimonische 'politie' ist hei der herausgabe mit einem hegleitwort versehen und fälschlich mit der athenischen politie verhunden worden.

Nachtrag. im neusten hefte des Philologus (hd. LIV s. 581 f.) hebt FD ümmler nochmals hervor, dasz Xenophon im procemium des Kynegetikos an den Herakles des Antisthenes anknüpfe und jedenfalls von diesem dialoge einen hedeutenden eindruck empfangen habe. Dümmler will zwischen Sokrates und Xenophon, als notwendigen vermittler philosophischer gedanken, den vertreter des kynismos einschiehen, was den Kynegetikos betrifft, so ist zuzngehen, dasz das hegleitwort, aber auch nur dieses, in der that bekanntschaft mit der ethischen lehre vom πόνος voraussetzt. der verfasser des jagdbuches zeigt nicht die spur von helesenheit, er hat in Skillus natürlich ebenso wie jeder Peloponnesier etwas von Herakles gewast, im übrigen kennzeichnet ihn, dasz er den idealstaat, wie er in der Kyrnpädie geschildert ist, verwirklicht zu sehen glaubte in überall bestehenden schulen der gerechtigkeit und tugend. halten wir uns an gegebenes, an die Kyrupädie, die älter als der Kyros des Antisthenes und unabhängig von dem kyniker ist (Dümmler ac.), und an die lehrthätigkeit Xenophons, die er nicht als 'wandernder sophist', aber als Lakonerfreund, wohnhaft in Skillns and Korinth - ausgeüht: dann braucht man die quelle der stilthungen des Cheironschülers nicht allzn weit zn suchen.

Jena. Karl Lincke.

## 26.

## DIE MYTHOLOGISCHEN QUELLEN FÜR PHILODEMOS SCHRIFT TIEPI EYCEBEIAC.

## Apollodoros περί θεών.

Dasz für die mythologischen notizen, welche Philodemos im ersten abschnitte seiner schrift über die frömmigkeit hei der kritik der mythischen theologie auskramt, Apollodors werk περί θεών eine hauptquelle war, hat hereits Bergk vermutet und Münzel quaest. mythogr, s. 3 ff, an einem heispiele recht wahrscheinlich gemacht. auch in einer zweiten schrift des Philodemos ist abhängigkeit von Apollodoros nachweisbar; in dem buche περί μουςικής heiszt es nemlich (s. 24, 9, 26 ff. Kemke): ἀλ[λὰ μὴ]ν τ[άς] τε Μούςας οὐ [πάτιν] οίδαμεν όμο[λογουμ|ένας, ώς παρθένοι δ[ιέμει]ναν, άλλ' Όρφέα κα[ὶ 'Ρή]ςον καὶ ζειρήνας καί τινας ἄλ[λ]ους έξ αὐτών ένιοι τεγονέναι παραδεδώκατιν, mit recht vergleicht Kemke hierzu das scholion zum Rhesos v. 346: 'Απολλόδωρος ἐπηκολούθηςε γράσων ούτως τὰς μὲν Μούςας οἱ μὲν πλεῖςτοι παρθένους παραδεδώκαςι · άναγράφει δε Ούρανίας μεν Λίνον, Καλλιόπης δε 'Ορφέα . . Εὐτέρπης δὲ 'Ρήςον, Τερψιχόρης δὲ Cειρήνας usw. Ahnliche Musenkataloge finden sich auch anderswo; für Apollodoros aber ist es charakteristisch, dasz er den gewöhnlichen genealogien seine eigne philosophische auffassung entgegenstellt. offenbar nemlich trat er für die jungfräulichkeit der Musen ein, um damit weiterhin die

(Philod, ao.). Mit unrecht nimt Münzel ao. s. 25 an, dasz Philodemos den Apollodoros nur dnrch mittelquellen gekannt habe. freilich findet sich blosz ein einziges directes citat aus dem werke περί θεῶν in der schrift über die frömmigkeit, aber gerade die art und weise, wie Philodemos den Apollodoros neant, macht es wahrscheinlich, dasz er ihn selbst gelesen hat: s. 64 (Gomperz) ['Απολλό]δωρος ὁ τὰ π(ερὶ θεών) είκοσιν και τί έτταρ α συντάξας και τὰ [πά]ντα σχεδόν είς [τα] ὑτ' ἀναλώςας, εί καὶ [μ]άχεταί που τοῖς [ςυ]νοικειοῦςιν, οὐ -. demnach ist Apollodoros derjenige, dessen polemisierenden ausfährungen gegen die synkretisten (ςυγοικειούντες) Philodemos einzelne angaben über die gleichsetzung verschiedener gottheiten entnommen hat, so wird Protens s. 15 mit Phorkys, Zens s. 22 mit Aither usw., Ge s. 23 und 63 mit Hestia, Demeter, Rhea und andern

sittliche bedeutung der göttingen in zusammenhang zu bringen

göttinnen', schlieszlich werden die Harpvien s. 43 mit den Hesperi-So viel sich aus den fragmenten erkennen läszt, fanden sich in dem werke Apollodors rein mythologische zusammenstellungen wie

den identificiert.

<sup>1</sup> vgl. Cornutus s. 52, 4 Lang. Macrobius Sat. I 23, 8 uo.

der Musenkatalog nicht allzu bäufig und nur mit beziehung auf die deutungsversuche und theologischen tendenzen des autors. so mag etwa der von Münzel reconstruierte katalog der von Asklepios wiedererweckten (Philod. s. 52) mit einer etymologie des namens Asklepios im zusammenhang gestanden haben, wie sie Cornutus\* bietet. demnach werden wir am ebesten diejenigen stellen des Philodemos auf das werk περί θεών zurückführen dürfen, in denen von dem namen, dem wesen, der function und den epitheta der götter die rede ist. für die Apollodorischen kataloge ist ferner das heranziehen entlegener mythen und das citieren aus wenig bekannten autoren eigentümlich, am sichersten erscheint das abhängigkeitsverhältnis dort, we übereinstimmung mit Cornutus hinzukommt. drei geburten des Dionysos werden unterschieden Philod. s. 16 [πρώτην τού]των τὴν ἐκ τῆς μ[ητρός], ἐτέραν δὲ τ[ὴν ἐκ] τοῦ μηροῦ, [τρί]την δὲ τὴ[ν ὅτε? δι]αςπαςθεὶς ὑπὸ τῶν Τιτάνων Ῥέ[ας τὰ] μέλη ςυνθε[icnc] ανεβίω. der letzte teil kehrt fast wörtlich bei Cornutus a. 62,10 wieder: μυθολογείται δ' δτι διαςπαςθείς ύπό τών Τιτάνων cuveτέθη πάλιν ὑπό τῆς 'Péac, es bandelt sich um die frage, ob éin oder mehrere Bakchoi anzusetzen seien.

In éinem falle können wir die benutzung des Apollodorischen commentars zum schiffskataloge nachweisen. die notiz Philod. s. 10 ae. lautet nach Bergks wiederherstellung (vgl. Hes. fr. 84 Rzach): [ov'lb' Ήτιόδψ μή τ[ιτ έ]νγελά, δτ . . [τ]ῶν Κατουδα[ίων κ]αἶ τὧν Πυ[γμ]αί[ων μνημονεύει]. dazu vergleiche man Strabon I s. 43 (nnd VII s. 299), der aus dem genannten werke referiert: 'Hcióbou δ' οὐκ ἄν τις αἰτιώςαιτο ἄγνοιαν, 'Ημίκυνας λέγοντος καὶ Μακροκεφάλους και Πυγμαίους.

## Mythographische quelle.

Von der ersten, der theologischen quelle, nemlich Apollodors werke über die götter, ist eine zweite wohl zu unterscheiden, wie uns eine analyse des katalogs über den tod des Asklepios s. 17 lebrt. dort heiszt es: τον 'Ακκλ[ηπιὸν δ' ύ]πὸ Διὸς κα[θαιρε]θήναι (Gomperz unwahrscheinlich κεραυνωθήναι) γέγραφεν "Η ςίοδος κα[ὶ Πίνο]αρος καὶ Φε[ρεκύοης] ὁ Αθηναΐος [καὶ Πανύ]αςτις καὶ "Ay Dowy | και 'Aκους ίλαος και | Εύριπίδ (nc èv olc? | λέγει «Ζίευς γάρ κατ]ακτάς πα[ίδα τὸν] ἐμόν • καὶ ὁ τ[ὰ Ναυ]πάκτια ποι[ήςας] και Τελέττ[ης 'Ac]κληπιψ. von diesen namen stammen folgende ans dem schon mehrfach erwähnten Apollodorischen kataloge der von Asklepios auferweckten, der uns durch Münzels reconstruction genau bekannt ist (vgl. Philod. s. 52): Pherekydes, Panyassis, der verfasser der Naupaktia und vielleicht Telestes, anderswoher sind also citiert Hesiodos, Pindaros, Andron, Aknsilaos und Euripides. woher nnn Philodemos die belege aus Andron und Akusilaos, viel-

<sup>\*</sup> κ. 70. 5 ψνομάςθη δέ ό 'Αςκληπιός ἀπό του [ἡπίως] ίδιςθαι και άναβάλλεςθαι την κατά τον θάνατον γινομένην άποςκληςιν.



leicht auch aus Hesiodos (s. unten s. 223) hat, zeigt eine vergleichung des abschnittes s. 34 mit einer stelle der sog. Apollodorischen bibliothek.

bibl. III 10, 4, 2

Philod. s. 34 ["Αν]δρων δ' έ[ν τοῖς] ζυνγενικοῖς Α[δμή]τω λέγει τον 'Α[πόλ]λω θη-

τεθεαι Δ[ιόε] έπιτάξαντος ['H]cίο-δος δὲ καὶ 'Ακο[υς]ίλαος μέλλειν Ζεὺς δὲ ἐμέλληςε ῥίπτειν [μὲν] εἰς τὸν Τάρταρον [ύ]πὸ τοῦ αὐτὸν εἰς Τάρταρον, δεηθείίκετευςά[της άν]δρὶ θητ[εῦςαι].

Διὸς ἐ[μβλη]θῆναι, τῆς Λ[ητοῦς δ'] της δὲ Λητοῦς ἐκέλευς εν αὐτὸν ένιαυτόν άνορὶ θητεῦςαι.

die fast wörtliche übereinstimmung heweist, dasz die citate des Philodemos der gemeinschaftlichen vorlage entnommen sind, die dem philosophen noch in reichhaltigerer fassung vorlag als dem verfasser der bibliothek. in einem andern falle ist das citat auch im handbuch erhalten. zur herkunft der Atalante bemerkt Philodemos s. 60 nach Bergks wiederherstellung: εὶ καὶ ᾿Ατα[λάντη] ἡ Cχοινέως, [ἡν καὶ] 'Heiodoc Affrei], womit zu vergleichen ist Apollod, hihl. III 9, 2, 7 Ήςίοδος δὲ καί τινες ἔτεροι τὴν ἀταλάντην οὐκ Ἰάςου, άλλὰ CXOLVEWC cinov. unser Epikureer benutzt also hier wie an andern stellen, die wir im folgenden zusammenstellen werden, ein mythographisches compendium, verwandt mit demjenigen, dessen niederschläge uns in der bibliothek, den fabeln Hygins und den scholien vorliegen. mit dem echten Apollodoros hat die Apollodorische bibliothek bekanntlich nichts zu thun.

Der katalog der geliebten des Apollon bei Philod. s. 11 stimmt zu Hyginus fab. 161 (Apollinis filii).

> Philod. s. 11 Hvg. 161

κ[αὶ τὸν] μὲν 'Απόλλω [τὸν] Μουcαγέτ[ην έ]ραςθέντα τ[ης Μακα]- Argeus ex Euboea Macarei ρέως θυγατρό[c Εὐ]βοίας 'Αρ ... \* filia.

- [Φιλάμ]μωνα δ' έκ [Φιλωνί] δος Philammon ex Philonide (Leuconoe F, corr. Bursian τής 'Ε[ωςφόρου] coll. fab. 200) Luciferi filia. ...... [τεν]νήςαι τὸν 'A[cκλη]- Asclepius ex Coronide' Phle-

 $\pi[i \dot{o} v] \dot{\epsilon} \dot{E} \dot{A}[\rho] c[i v \dot{o} \eta c] \dot{\epsilon}$ quae filia. — ϵ[ρ]αcθ — . . καὶ Κυρήν[ης τῆς Aristaeus ex Cyrene Penei filia.

Πην [ε[1]οῦ (?)\* auch die folgenden abschnitte sind aus der mythographischen quelle geflossen, an die liehschaften der götter schlieszen sich nemlich bei

Philodemos die verhältnisse der göttinnen an; vgl. s. 12 (40b) z. 5 ού τὰς θεὰ[ς . . ή]δέςθηςαν . . . . άναις τυντ[εῖν]. wie aus dem schwer zu entziffernden stücke 40° hervorgebt, behandelte der katalog also etwa 'Ap[yelov - yevvijcat]. 4 in der vorlage standen beide

namen: Apollod. III 10, 3, 6; Kalkmann Pausanias s. 209. b anders Gomperz, zur genealogie vgl. Preller gr. myth. 14 s. 456, 1.

unter andern die liebschaften der Aphrodite (z. 11 'Arrelicolu) und Demeter (z. 13 - 15 καὶ τὴν . . Δήμη[τρα] Διός). wiedernm entspricht das cap. 238 des Hyginus, von dem leider nur die überschrift erhalten ist: quae immortales cum mortalibus concubuerunt. anf die verhältnisse der götter und göttinnen folgen in der schrift πεοί εὐcεβείαc die verbindungen zwischen ungehenern: s, 14 'Hcioδοc . . [καὶ 'Α]κουςίλαος [ἐξ 'Εγίδν]ης καὶ Τυφώ[νος τὸν κύ]να Κέρβε-[ρον] . . καὶ [ἄλλα? τ]ερατώδη [τέκν]α (?) τὸν [δὲ] ἄε[τὸν] τὸν καθ' 'Hcio[δον τὸ τ]οῦ Προμ[ηθέως]." und abermals findet sich bei Hyginns eine derartige zusammenstellung fab. 151 (ex Typhone et Echidna geniti).

Ein weiteres beispiel liefert uns die Prometheus-sage:

Philod, s. 41 Apollod. III 13, 5, 2 Hyg. fab. 54 καὶ τὸν [Προμη]-Prometheus . . θέα λύεςθαί [φηςιν] monet Iovem, ne cum Αίς χύλος ό τι τὸ ἔνιοι δέ φαςι Διός Thetide concumberet. λλότιον εμή[νυςε]ν όρμῶντος ἐπὶ τὴν ne, si fortior nascereτο περί ΘέΓτιδοίς, ταύτης *<u>cuvoucíav</u>* tur, Iovem de regno ώς χρε[ών]εί[η] τον είρηκέναι Προμηθέα deiceret . . έξ αὐτῆς γεν[ν]η- τὸν ἐκ ταύτης αὐτῷ γεννηθέντα οὐρανοῦ

δυναςτεύς ειν.

θέντα κρείτ|τ]ω κατας[τῆν]αι [τ]οῦ πατρός [ὅθεν? κ]αὶ θνητ[ῷ ϲυνοικί]ζουcιν α[ὐτὴ]ν ἀ[νδρί].

itaque datur Thetis in conjugium Peleo Aeaci filio . .

die znsammengehörigkeit von Philodemos und Hyginus ergiht sich aus dem gleichen abschlusse der erzählung, dasz mit den Evioi bei Apollodoros Aischylos gemeint sei, ist längst erkannt: das citat stand also bereits in der mythographischen quelle. nicht so sicher steht die sache hei einem zweiten citate aus dem gelösten Prometheus, Philod. s. 39 Αἰςχύλος ἐν τῷ λ[υο]μέν[ψ Προ]μηθεῖ . . [ὑπ]ὸ Διὸς δεδ[έςθαι?]. da es scheint, als ob hier eine zahlangabe ansgefallen ist, so könnte das scholion zu Aisch. Prom. 94 (= Hyg. astr. II 15 s. 53, 19 Bunte) zur ergänzung dienen : ἐν γὰρ τῶ πυρφόρω τρεῖς μυριάδας φηςὶ δεδέςθαι αὐτόν. wenn diese stellen ans der gemeinsamen vorlage stammen, so würde allerdings Welckers vorschlag die angabe des scholions auf den λυόμενος zu beziehen viel an wahrscheinlichkeit gewonnen haben und das einzige gewichtige zengnis für Westphals annahme, dasz der πυρφόρος den schlusz der Prometheus-trilogie bildete, nichtig geworden sein.7 jedenfalls aber fand die verkündigung des geheimnisses nicht erst, wie Westphal wollte, in diesem schluszdrama, sondern im λυόμενος statt,

<sup>6</sup> ήπαρ έςθίοντα έκ τών αυτών φηςι γεγενήςθαι Φερεκύδης ergänzt dem sinne nach Gomperz; vgl. Apollod, bibl. II 5, 11, 10. Prelier ao. 7 vgl. Nauck trag. graec. fragm. s, 69. Dietorich in Pauly-Wissowas encycl, I s. 1079.

das heweist auszer der zuerst citierten Philodemstelle auch das scholion zu Prom. 522 τῶι έξης δράματι (vgl. zu 511) συλάττει

τούς λόγους.

Wir haben eben gesehen, dasz unser Epikureer zuweilen seine quellen mit einander contaminiert. ebenso scheint es sich mit dem katalog über das ende der Harpyien (s. 18) zu verhalten: die beiden ersten citate stammen sicher aus dem handbuche, da sie in den Apollonios-scholien wiederkehren; der rest mag aus Apollodoros πεοί θεών hinzugefügt sein.

Philod. s. 18 schol. Apollon, II 299 [τέτοα]φεν ό [τὰ Ναυπάκτια] ό δὲ τὰ Ναυπακτικά ποιήτας

ναῖος

ποήςα[ς καὶ Φερεκύ]οης ὁ Α[θη- καὶ Φερεκύδης ἐν ϶ φαςὶν εἰς τὸ **επέος** αὐτὰς φυτεῖν τῆς Κρήτης τὸ ὑπὸ τῶ λόφω τῶ ᾿Αρτιγοῦντι. Αἰς|χύλος δ' . . καὶ Εἴβυ-

[κος καὶ Τε]λέςτης [ποιούςιν] τάς 'Αρπ υίας θνηςκ ούςας ὑπ ό τῶν Βορέου παίδων (?).

Da zu den schriftstellern, die ein mit unsern sagenbüchern verwandtes compendium benutzen, auch Pausanias gehört, so dürfen wir zum schlusz folgende gleichung auf dieselbe quelle zurückführen ;

Philod, s. 24 Paus, I 43, 1

CτηΓείχορο]ς δ' έν 'Ορεςτεί[α κατ ακολουθήτας ['Ητιό] οψ' την οίδα δὲ 'Ητίοδον ποιήταντα έν Αταμέ[μνονος Τ]φιτένειαν εί- καταλότω τυναικών Ίφιτένειαν ν[αι τή]ν Έκάτην νῦν [όνομα- οὐκ ἀποθανεῖν, γνώμη δὲ Άρτέζλομένην. μιδος Έκάτην είναι. auch die andere version des Pausanias scheint von Philodemos, dessen

worte wir im folgenden zu ergänzen versuchen, herücksichtigt zu sein. Philod. s. 24, 13

[κ]ατὰ δέ τινας — καὶ ἀνθρώ- λέγουςι δὲ (οἱ Μεγαρεῖς) εἶναι [πινον] τάφον έ[ν τ]ή πό[λει] καὶ 'Ιφιτενείας ἡρώον' ἀπο-Με[τάροις έχει?] θανείν γάρ και ταύτην έν Μετάροις.

Der satz, den Bethe quaest. Diod. s. 80 ff. für Diodoros aufgestellt hat, dasz nemlich die ursprünge unserer mythographischen litteratur bis in das erste vorchristliche ih. zurückzuverfolgen sind. hat an Philodemos eine neue stütze erhalten. wir sahen aber, dasz seine vorlage sich durch reichhaltigkeit vor den spätern sagenbüchern auszeichnete, die voreltern unserer compendien bildeten also einen natürlichen übergang von den gelehrten werken der Alexandriner zu den dürren, schulmäszigen abrissen der spätern zeit, eine genauere quellenhestimmung scheint uns nicht möglich.

<sup>\*</sup> vgl. zu den citaten und ihrem zusammenhang mit andern notizen aus dem troischen sagenkreise Wilamowitz im Hermes XVIII s. 252 und Kalkmann Pausanias s. 252 ff.

Wir haben bisher zwei quellen für den ersten teil des werkes über die frömmigkeit ermittelt, eine theologische und eine mythographische, sind aber noch nicht am ende angelangt, sondern müssen uns abermals zu dem Asklepios-katalog s. 17 wenden, im vorigen abschnitt wurde der nachweis versucht, dasz die daselhst angeführten citate aus jenen beiden vorlagen contaminiert sind; nur zwei zeugnisse konnten bisher nicht anderweit belegt werden, ein glücklicher zufall fügt es, dasz wir auch die quelle aufzufinden im stande sind, aus der diese, nemlich das Pindaros- und Euripides-, wahrscheinlich aber auch das Hesiodos citat, geflossen sind, für den tod des Asklepios heruft sich nemlich auch Athenagoras πρεςβεία περί Χριςτιανών c. 29 auf Hesiodos (fr. 109) und Pindaros (Pvth. 3, 96 ff.); die stelle aus Pindaros führt ferner Clemeus Alex, protrept. s. 25 an und fährt dann fort: καὶ Εὐριπίδης. Ζεὺς γὰρ κατακτάς παίδα τὸν έμον αίτιος usw. da nun derselbe vers aus der Alkestis (v. 3) auch von Philodemos ao. citiert wird, so ist jedes zufällige zusammentreffen ausgeschlossen\*; alle drei folgen einer gemeinschaftlichen vorlage.

Auch über diese dritte quelle des Philodemos können wir uns ein urteil bilden. die übereinstimmung zwischen dem philosophen und dem apologeten beschränkt sich nemlich nicht auf diese eine stelle; vielemehr zeigt die ganze art und weise, wie die mythischen vorstellungen von den göttern in der schrift περί εὐcεβείας bekämpft werden, eine durchgehende ähnlichkeit mit der kritik, welche den gleichen vorstellungen von den kirchlichen schriftstellern, namentlich von Clemens im προτρεπτικός, zu teil wird. da nun dieselhen einwäude gegen die götterlehre von Cicero de deor. nat. I dem Epikureer Vellejus und von Lukianos im Ζεύς τραγωδός (vgl. Zεύς ἐλεγχόμενος 8. Bruns im rhein. mus. XLIV s. 380. 393) dem Epikureer Damis in den mund gelegt werden, kenn es nicht zweifelhaft sein, dasz diese art der argumentation innerhalb der Epikureischen schule im kampfe gegen die stoiker, welche die überlieferten anschauungen von den göttern zu halten versuchten, gepflegt worden ist. ein vergleich des ersten teiles περὶ εὐcεβείας mit den entsprechenden abschnitten des προτρεπτικός (II c. 29 ff.) gewährt uns einen einblick in die gliederung dieser Epikureischen quellschrift.

Wie Philodemos die kritik der götterlehre in die kritik der mythischen und philosophischen theologie einteilt, so weudet sich auch Clemens zunächst gegen die volkstumlichen und dichterischen vorstellungen von den göttern<sup>10</sup>, um später zur bekämpfung der philosophischen lehren vorzugeben (V. s. 55). Ift den ersten teil

yel. Münzel quasest. mythogr. a, 24, 3. Elter de gnomol, Grace. bist. II s. 131. — Das Pindaros citat anch bei Tertull. spot 14. <sup>10</sup> die vorangehenden abschnitte und der achluss von II sowie III und IV sind aus anderu quellen eingeschoben. <sup>11</sup> die gleiche einteilung bei Cie. de deer. nat. I, (Juatinna) λόγο πρός 'Ελληνας 2. 3, Kyrillos gegen

stellt er II s. 24 folgende disposition auf: αι γε πατρίδες αὐτούς (sc. τούς θεούς) καὶ αἱ τέγναι καὶ οἱ βίοι, ποὸς δέ τε καὶ οἱ τάφοι άνθρώπους γεγογότας διελέγχουςιν, und ebd, s. 27 ακούετε δη ούν τῶν παρ' ὑμῖν θεῶν τοὺς ἔρωτας καὶ τὰς παραδόξους τῆς ἀκραςίας μυθολογίας καὶ τραύματα αὐτῶν καὶ δεςμὰ καὶ γέλωτας καὶ μάχας, δουλείας τε έτι και ςυμπόςια, ςυμπλοκάς τ' αὖ και δάκρυα και πάθη καὶ μαγλώςας ἡδονάς. so lückenhaft die textüherliefernng des Philodemos ist, so lassen sich doch noch fast sämtliche unterabteilungen des Clemens in der schrift über die frömmigkeit nachweisen. wir

greifen die wichtigsten punkte herans.

Als beispiel dafür, dasz über den charakter einzelner götter unwürdiges erzählt wird, führt Clemens s. 24 tt den Ares an: "Aonc τοῦν ὁ καὶ παρά τοῖς ποιηταῖς, ὡς οἱόν τε, τετιμημένος. "Αρες, Αρες, βροτολοιγέ, μιαιφόνε, τειχεςιπλήτα. dasselbe Homer-citat (€ 31) bringt Philodemos s. 46 [ħ] οὐχ "Ομηρος μὲν [Δι]ὸς υἱὸν όντα τὸν "Α[ρη] καὶ ἄφρονα καὶ ά[θέ]μιστον καὶ μιαιφόνον... elc[n]yayev, andern göttern wiederum legt die populäre vorstellung ein handwerk hei, zh. dem Hephaistos (vgl. Lukianos Ζεύς έλεγχ. 8) und Asklepios (Clemens s. 25). in gleichem sinne beruft sich Philodemos s. 33 auf die behammenkunst der Eileithyia, die sehergabe der Ge, des Zeus und des Apollon und das mundschenkenamt der Hebe.

Ein widerspruch ist es ferner nach Clemens, wenn solche heroen als götter verehrt werden, die der sage als gestorben gelten, wie Asklepios, die Dioskuren und Herakles (c. 30), die citate über den tod des Asklepios sind hereits ohen behandelt; über den Herakles beiszt es an der angeführten stelle des προτρεπτικός: Ἡρακλέα οὖν και αύτὸς "Ομηρος θνητὸν οἶδεν ἄνθοωπον - Philod, s. 7 [τ]ον Ήρακλέα [τ]ετελευτη[κέν]αι φηςί, wo also "Ομηρος zn erganzen ist, ein paar zeilen vorher bemerkt Clemens zum tode des Kastor; προςίτω δὲ καὶ ὁ τὰ Κυπριακά ποιήματα τράψας. Κάςτωρ μὲν θνητός, θανάτου δέ οἱ αἶςα πέποωται - Philod, so, ΚάςτοΓρα δλέ ύπὸ Είδα τοῦ ['Αφαρ]έως κατηκοντίςθαι τέτρα φεν] -, wo wir wiederum nach Clemens ὁ τὰ Κύπρια ποιήτας ergänzen möchten. 13 sämtliche hierher gehörige schriftsteller erwähnen natürlich den tod des Zeus nach der kretischen legende: Philod. s. 24, Lnkianos Ζεὺς τραγ. 45, Clemens s. 32, Athenagoras c. 30 usw.

Ein anderes capitel behandelt die liebschaften der götter, der männlichen und der weiblichen: Philod. s. 11, 12; Clem. c. 32. 33,

Julian I s. 28 (Aubert), Autolykos II 4, Tatianos λόγος πρὸς "Ελληνας 3. bei Cicero ist die reihenfolge heider teile umgekehrt und die kritik der mythischen theologie sehr kurz abgemacht (c. 16), die darstellung der philosophischen lehren bei dem Römer stimmt zu Clem. V; doch denkt Diels doxogr. s. 129 ff. nicht an eine gemeinsame Epikureische quelle, sondern nimt mittelbare henutzung des Cicero durch Clemens an.

12 vgl. Athenagoras πρεεβεία περί Χριστιανών c. 21; die stoische um-13 vgl. Proklos deutung dieser eigenschaften bei Cornutus s. 41. excerpt aus den Kypris hei Kinkel s. 18; και Κάςτωρ μέν ὑπὸ τοῦ "Ιδα

άναιοείται.

wenn die gleiche einteilung, wie wir ohen sahen, hei Hyginus wiederkehrt, so folgt darans, dasz schon die Epikureische quelle sich an ein mythographisches handbuch anlehnte, freilich stimmen die namen der geliehten des Apollon hei Clemens nicht zu den hereits hehandelten katalogen des Philodemos und Hyginns, aber nach Wendlings nachweis (de peplo s. 33 f.) henutzt der apologet hierfür eine andere quelle, nemlich eine epitome aus dem Aristotelischen Peplos.

Der nächste einwand richtet sich gegen die vorstellung, dasz einzelne götter knechtesdienste bei den menschen geleistet hätten, wie Apollon und Poseidon: Philod, s. 34, Clemens s. 30, Lukianos Zεὺc ἐλεγχ. 8, Athenag. c. 21. zu Od. τ 34 hemerkt Clemens: "Ομηρος δὲ τὴν 'Αθηνᾶν οὐκ αἰςγύνεται παραφαίνειν λέγων τῶ 'Όδυς τεῖ χρύς εον λύχνον ἔχους αν έν χεροῖν. danach ist Philod. s. 56 zn ergänzen: [τὴν 'Αθηνᾶν] . . μετ' 'Οδυς[ςέως μ]όνον ςκευωρ[ουμέ]νην èν Τρω[cίν], .. καὶ λύχ[ν]ον πα[ρε]μφαίνους ν ἄπ[τουςαν]. Schlieszlich handelt ein abschnitt von den verwundungen der

götter, in dem die autoren ein förmliches excerpt aus Homer gehen. die verwundungen des Ares, der Aphrodite, der Hera und des Hades nach Ilias € und Ф zählen Philodemos s. 40, Clemens s. 31 und Lukianos Zeùc τραγ. 40 auf. weiterhin führt Philodemos die fesselung des Prometheus übereinstimmend mit Luk. Zeùc ¿λεγχ. 8 und nach Il. A 399 den angriff der götter auf Zeus wiedernm in übereinstimmung mit Luk. Zeòc Toay, 40 In.

Fragen wir zum schlusz nach dem verfasser dieser Epikureischen quellschrift, so liegt es am nächsten, an schriftsteller wie Zenon oder Phaidros zu denken. wenn man das nabe verhältnis hedenkt, in dem Philodemos werk zn Ciceros de deorum natura steht, and hinzunimt. dasz Cicero des Phaidros schrift περί θεῶν kannte (Cic. ad Att. XIII 39, 2), so würden die meisten gründe für diesen Epikureer sprechen (vgl. Diels doxogr, s. 121 ff.). wie dem aher auch sei, wichtiger als diese frage ist die erkenntnis, dasz das durch die Epikureischen philosophen im kampfe gegen die stoiker gesammelte material von den christlichen apologeten für ihre zwecke verwendet wurde.

# Excurs ther den gelösten Prometheus.

Ans dem zeugnis des Philodemos s. 41, das durch die mythographen gestützt wird, hat sich uns ergehen, dasz die verkündigung des geheimnisses im gelösten Prometheus und zwar vor der hefreiung stattfand. es wird darum angehracht sein, einige vermutungen über den inhalt dieses stückes hinznzufügen, ohgleich eine reihe von fragmenten erbalten ist und zahlreiche stellen im δεςμώτης auf das folgende drama hinweisen, ist der gang der handlung im λυόμενος vielumstritten. denn die fragmente ergehen nur wenig für die folge der ereignisse, die andeutungen aher im erhaltenen stücke entstammen zumeist dem mnnde des Prometheus und dürfen daher nur mit der grösten vorsicht verwendet werden.

Am weitesten bringt uns immerbin noch fr. 201 N., das Plutarch Pomp. c. 1 erhalten hat: πρός Πομπήιον ἔοικε τοῦτο παθεῖν ὁ 'Ρωμαίων δήμος εύθὺς ἐξ ἀρχής ὅπερ ὁ Αἰςχύλου Προμηθεὺς πρὸς τὸν Ἡρακλέα εωθείε ὑπ' αὐτοῦ καὶ λέγων· «ἐχθροῦ πατρός μοι τούτο φίλτατον τέκνον.» gewöhnlich wird dieser vers nach dem bogenschusse angesetzt, aber mit unrecht. denn wenn es heiszt, dasz Herakles den Prometheus gerettet habe, so kann er nicht blosz den adler erlegt, sondern musz bereits den Titanen aus seinen banden erlöst haben, merkwürdig scheint allerdings, wie Prometheus in einer so gehässigen weise von Zeus sprechen kann, nachdem er diesem sein geheimnis preisgegeben hat und zum lohne dafür befreit worden ist.

Dasz er aber wirklich selbst nach der lösung in dieser feindseligen stimmung beharrte, lehrt uns anch fr. 202 (Athen. XIV s. 674 f.), zum andenken an die zeit der strafe setzte er sich nemlich einen kranz auf das haupt, und seit dieser zeit bekränzen sich die menschen bei freudigen gelegenheiten, die stelle lautet: Aicyúkoc δ' έν τῶ λυομένω Προμηθεί caφῶc φηςιν ὅτι ἐπὶ τιμή τοῦ Προμηθέως τὸν ετέφανον περιτίθεμεν τη κεφαλή άντίποινα τοῦ ἐκείνου δετμού. genaueres über das motiv, das den Titanen bei der hekränzung leitete, erfahren wir aus der parallelstelle des Hyginus astr. II 15 (s. 54, 15 Bunte): nonnulli etiam coronam habuisse dixerunt, ut se victorem impune peccasse diceret: itaque homines in maxima laetitia victoriisque coronas habere instituerunt; id in exercitationibus et conviviis perspicere licebit. Promethens nahm also den kranz zum zeugnis dafür, dasz er dem Zeus seine befreiung abgetrotzt habe und als sieger aus dem kampfe hervorgegangen sei.

Offenbar war an dieser stelle des dramas die völlige aussöhnung mit Zeus noch nicht erfolgt. wie diese zu stande gekommen sei, kann nicht zweifelhaft sein, wenn man sich der andeutnne des Hermes im decument 1026 ff. erinnert. erst wenn ein unsterhlicher sich bereit erklärt der nachfolger des Prometheus zu werden und für diesen in den Hades zu steigen, soll die leidenszeit des Titanen heendet sein, die für den λυόμενος erforderliche folge der ereignisse ist bei Apollodoros bibl. II 5, 11, 10 erhalten, der auch den kranz erwähnt, welchen Prometheus, wie dieses zengnis lehrt, aus der hand des Herakles erhielt: καὶ (sc. Ἡρακλῆς) τὸν Προμηθέα έλυςε, δεςμόν έλόμενος τον της έλαίας, καὶ παρέςχε τῷ Διὶ Χείρωνα θνήςκειν άντ' αὐτοῦ θέλοντα, es scheint also, als ob Zeus vorher, um das geheimnis zu erfahren, dem Prometheus die freiheit bewilligt, dagegen die göttliche würde und unsterblichkeit 14 bis zur endgültigen erfüllung der einst gestellten bedingungen versagt habe.

HAMBURG. JOHANNES DIETZE.

<sup>14</sup> nach späterer version starb Prometheus wirklich: Horatius ca. II 18, 36. II 13, 37 (anspielung auf den Prometheus des Maecenas?); μνήμα des Prometheus in Opus und Argos Paus. Il 19, 7.

#### 27.

## ÜBER DIE PUBLICATIONSKOSTEN DER ATTISCHEN VOLKSBESCHLÜSSE.

Seit W Hartel in seinen 'studien über attisches staatsrecht und urkundenwesen' (Wien 1878 aus den sitzungsberichten der akademie) der formalen seite der attischen psephismen seine besondere aufmerksamkeit zugewandt hatte, beschäftigte sich die gelehrte forschung mit diesem gegenstande in der ausgesprochenen absicht, aus der form der volksbeschlüsse für die staatsrechtlichen einrichtungen Athens belebrung zu schöpfen, eine frage jedoch, die früher bereits von RSchöne in seinen 'griecbischen reliefs' (Leipzig 1872) s. 18 ff. angeregt war, bat sich bis jetzt vollständig der erörterung entzogen, die rein technische frage nemlich nach den für die aufzeichnung der volksbeschlüsse ausgeworfenen kosten: denn obschon Hartel selbst sie als noch nicht beantwortet bezeichnet hatte, hielt doch der umstand von ihrer untersuchung ab, dasz nach Hartels erklärung ihre endgültige lösung nur angesichts der monumente zu finden war. mir bat nun ein längerer aufentbalt in Atben die gelegenheit geboten, diese arbeit znm abschlusz zu bringen, deren vorarbeiten darum für mich langwierig waren, weil das supplement zum 2n bande des corpus inscriptionnm Atticarnm erst erschien, als ich das material in der hauptsache beisammen hatte.

Das feld der untersuchung über die kostenberechnung in den attischen inschriften ist im wesentlichen auf das vierte ih. vor Ch. beschränkt, da sich in dieser zeit allein eine zahlenmäszige anweisung findet. vor Enkleides nemlich scheint die aufzeichnung der decrete in iedem einzelnen fall verdungen zu sein, wie aus der öfters vorkommenden schlaszbestimmung hervorgebt: τὸ δὲ ψήφιςμα τόδε άναγράψαι έν ετήλη λιθίνη τὸν γραμματέα τής βουλής· οί δὲ πωληταί ἀπομιςθωςάντων οί δὲ κωλακρέται δόντων τὸ άρτύ-010v, während vom zweiten viertel des dritten jh. an die kostenanweisung sich in allgemeinen formeln halt, zb. elc be thy dvgrouφήν και την άγάθες της στήλης μερίςαι τον έπι τη διοικήσει το γενόμενον ἀνάλωμα. das alteste datierbare beispiel einer zahlenmäszigen preisangabe bietet die inschrift n. 11 b aus den jahren 390/89, das jüngste beispiel n. 314 führt uns in die zeit von Ol. 124, 1 = 284/3; n. 318 = nach 381 kommt nicht in betracht. während dieser rund 100 jabre nun bestand unzweifelhaft eine feste preisscala, wie das fortschreiten der summe von 10 zu 10 drachmen an sich beweist und wie Hartel aus der formulierung der anweisung: δότω ὁ ταμίας - - κατά τὸν νόμον (n. 124) und μερίςαι τούς έπὶ τεῖ διοικήσει τὸ διατεταγμένον (n. 326) erschlossen bat, deutlicher ergibt sich das noch aus dem vom volke angenommenen ratsprobuleuma n. 403 - die nummern sind die des CIA, II -, in dem die anfertigung einer oinochoë als anathem für den howe igrooc

decretiert wird: die kanne soll hergestellt werden aus den τύποι, dh. den nachbildungen von gliedmaszen in silberblech und aus dem andern dem heros geweihten silbor, den stiftern dieser gegenstände aber wird durch die verordnung genuggethan, dasz ihre namen nebst dem wert der gaben auf einer stele im heiligtum des heros aufgezeichnet werden sollen (vgl. z. 36 ff. άναγραψάτωταν δὲ οί αίρεθέντες τὰ ὀνόματα τῶν ἀνατεθηκότων ἐν τῶ ἱερῶ καὶ ςταθμὸν είς ςτήλην λιθίνην και ςτηςάτως αν έν τῶ ίερῶ). die erhaltene stele nun (höhe derselben einschlieszlich des 231/2 cm hohen nnd 40 cm breiten obern randes 1711/2 cm, höhe der inschrift 881/2 cm; breite 321/2-35 cm, dicke bis 17 cm; buchstabenhöhe und zeilenabstand je 4-5 mm) geht sicher auf eine privatstiftung des in der überschrift genannten Eukles, des sohnes des Eunomos, zurück, da sie auszer der allein vorgeschriebenen donatorenliste auch den diese anordnenden beschlusz, sowie die rechnungsablage der commission enthält, in der letztern ist die aufschrift des verzeichnisses der stifter (τῆc cτήληc) nur mit 81/, drachmen in rechnung gesetzt; doch braucht dasselbe darum hier nicht in erweiterter fassung zu erscheinen, denn wenn anch in den öffentlichen urkunden für die publication einer liste von 891 buchstaben 20 drachmen gefordert wurden, so hat die commission jedenfalls ein privatabkommen getroffen, wie auch zb. der beschlusz der Eleusinier n. 574 b = 1050 buchstaben für 10 drachmen eingegraben ist; in dem psephisma war über die kosten der aufschreibung nichts verfügt. da wir aber hier den beweis haben, dasz die rechnung der steinmetzen nicht ohne weiteres von 10 zu 10 drachmen stieg, so musz diese orscheinung auf die wirkung einer behördlich festgesetzten preisscala zurückgeführt werden.

Es entsteht nun die frage, ob sich die preisbestimmung nach dem umfang der inschrift oder nach der mehr oder minder prächtigen ausführung des officiellen exemplares richtete. im erstern falle muste die feststellung nach der buchstabenzahl vielfach einer nachträglichen berechnung in der attischen staatscanzlei vorbehalten werden: denn bei volksdecreten, deren formulierung erst in der volksversamlung erfolgte, war eine auszählung besonders der umfangreichen stücke vorher nicht möglich, während auch bei probuleumatischen anträgen die endgültige redaction des beschlusses dem volke zustand. buchstabenzählen aber gibt leicht zu irrtümern veranlassung, und deshalb war eine controlle der preisfixierung notwendig, welche durch die in dieser zeit gebräuchliche stoichedonschrift sehr erleichtert wurde, so müste es auch vorgekommen sein. dasz bei der häufung der geschäfte der preis erst auf grund der steinschrift ermittelt wurde, wenn nun in den protokollen des staatsarchivs beschlüsse der volksversamlung, versehentlich vielleicht, ohne ausfüllung der kostenanweisung aufbewahrt und später privatleuten zur abschriftnahme ausgehändigt wurden, so können auch hierdurch fehler sich eingeschlichen haben, die sich in den officiellen

verlorener zahlenangabe sicher stellten.

Von alle dem findet sich in den monumenten keine spur, wir kennen prächtig ausgeführte stücke bei den 50drachmigen inschriften so gut wie bei den 20drachmigen; nnd nmgekehrt ist nachlässige arbeit bei den 20drachmigen stelen verhältnismäszig nicht häufiger als bei den böber bewerteten. auch aus dem format (vgl. Hartel s. 142) und der bnchstabengrösze ist kein maszstab zu entnehmen: denn bezeichnender weise zeigt ein 30drachmiges decret (n. 115) die grösten buchstaben, 13-15 mm bei gleichem zeilenabstand. Hartel hat im besondern eine untersucbung der 50- und mehrdrachmigen inschriften empfohlen, die sich am ebesten durch ibre ausfübrung auszeichnen müsten. aber das ergebnis ist ein negatives, wie schon ans den genauen maszen der einzelnen inschriften hervorgeht, von den vollständigen stücken bebt sich besonders die reliefgeschmückte inschrift n. 231 b beraus, deren ansstattung jedoch auf rechnung der freunde und verwandten des geebrten Eupbron kommt, während n. 270 geradezu durch die nachlässigkeit der ausführung anffällt, die bncbstabenhöhe beträgt bei der erstern 6-7 mm bei 7 mm zeilenabstand, bei der letztern 6 mm bei etwa 4 mm zeilenabstand. die dritte annähernd vollständige inschrift, n. 167, ist weder nach der einen noch nach der andern seite bemerkenswert (bucbstabenböbe 7 mm, zeilenabstand 6 mm), ragt aber durch ihren umfang aus der menge der übrigen bervor, da hier auszer dem volksbeschlasz über die wiederherstellung der befestigungen Atbens auch noch die bestimmingen über die verdingung und die bezeichnnng der den einzelnen nnternebmern zugesprochenen arbeiten auf geschrieben sind (höbe 186 cm, breite 991/2 cm). sehr saubere arbeit endlich zeigt die gründungsnrknnde des zweiten attischen seebnndes, n. 17 (bncbstabenhöhe 10 mm, zeilenabstand 5 mm). bei den kleinern fragmenten halten sich die abmessungen in verhältnismäszig bescheidenen grenzen, wir finden bei n. 157; buch-



stahenhöhe 9-10 mm, zeilenabstand gegen 9 mm; 159 b; bnchstabenhöhe 7-8 mm, zeilenabstand 6 mm; 235: huchstabenhöhe 5-6 mm, zeilenabstand gegen 7 mm; 252; huchstahenhöhe 6-7 mm, zeilenabstand gegen 6 mm; 276: huchstabenhöhe und zeilenabstand ie 7 mm; 368; huchstabenhöhe 7 mm, zeilenahstand 7-8 mm. im durchschnitt beträgt also die höhe einer zeile einschlieszlich des freien raumes his zur nächsten 14 mm, und nnr n. 157 gebt über dieses masz erheblich hinaus. bei den 20- nnd 30drachmigen stücken sind die schwankungen weit hedeutender, und gerade unter den 30drachmigen übertreffen manche in der ausführung den durchschnitt der 50drachmigen (vgl. besonders n. 44, 48b, 115, 115b). dabei ist festzuhalten, dasz sich die ältern inschriften im allgemeinen durch gröszere und schönere schrift vor den jüngern auszeichnen. an bildnerischen schmuck der inschriftstelen auf staatskosten dürfen wir schon gar nicht denken; in keinem einzigen fall läszt sich eine beglaubigte officielle aufschrift mit reliefschmuck nachweisen, hei der die kosten des bildwerkes in die preisangabe einhegriffen wären, so dasz wir darin üherall ein indicium der privaten herstellung oder der beisteuer zu den kosten von seiten der interessenten erblicken dürfen.

Dadurch aber sind wir darauf hingeführt, den umfang der inschriften allein für das preisbestimmende zu erklären, und deshalb werde ich mich darauf heschränken, die masze der stelen, soweit sie mir zu gesicht gekommen sind, hei den einzelnen stücken zur controlle mitznteilen. dasz mir hei dem nachsuchen einige meist unbedeutende fragmente entgangen sind, wird mir niemand, der den zustand des epigraphischen musenms in Athen kennt, zum vorwurf anrechnen. im voraus ist das éine zu bemerken, dasz sich die kostenanweisung stets nur auf die aufstellung einer stele hezieht, wie sich jetzt auch aus den inschriften nachweisen läszt (vgl. Hartel s. 137 ff.): denn dort, wo die aufstellung mehrerer abschriften anf staatskosten angeordnet wird, ist wiederholt ausdrücklich gesagt, dasz die geldanweisung für jede einzelne stele gilt, so 104 bloofvlat [ble kai είς τὴν ἀναγραφ[ὴν ταῖν ςτήλαιν.... δραχμάς εἰς έ]κ[α] τέραν έκ usw., 169 b είς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῶν ςτηλῶν δότ|ω ὁ ταμίας τού δήμου : ΔΔ: δραχμάς έκατέρας | της ςτήλης έκ usw., 300 b ε[ίς δὲ τὴν ἀν|αγρα]φή[ν] τῶν ςτηλῶν δοῦναι τὸν ἐ[πὶ τῆ διοικήςει] :ΔΔΔ: είς έκατέραν έκ usw. so dürfen wir anch annehmen, dasz in n. 231 b in beiden auf der stele enthaltenen decreten die 50 drachmen für jede der angeordneten anfschriften ausgeworfen waren.

Das material, ther welches Hartel verfügte, ist seither mm eine wichtiger stücke gewachen; doch ist klar, dass sich nur aus den vollständig erbaltenen inschriften officiellen charakters mit erhaltener zahlennagabe bindende schlüsse riehen lassen. demn aus dem bruchstück einer inschrift läszt sich nur in seltenen fällen der umfang des ganzen bestimmen, während hei privaten abschriften

ihre gröszere oder geringere zuverlässigkeit in rechnung gezogen werden musz, die erhaltung der zahlenangabe aber ist deshalh von wichtigkeit, weil hei der unregelmäszigkeit der schreibung die ergänzung nur selten anspruch auf gewähr hat, sicher ist die ergänzung dort, wo einzelne zeichen sich zur huchstählich geschriebenen zahl vervollständigen lassen, wie [τριάκ ο]ν[τα 14°, τριά]κον[τ]α 44, τ ριάκ]οντα 48 δ, τ]ριά[κοντ]α 115 δ, τ]ρ[ιάκ]οντα 121. auch dann, wenn noch ein teil der zahl erhalten ist. kann die kostenangahe öfters als gesichert betrachtet werden, zh. Δ]Δ 50. 367, Δ[Δ 119, ΔΔ]Δ 296°. 296 d, ΔΔ[Δ 59 b, :ΔΔ]Δ: 298. 305, :ΔΔ[Δ] 210. in allen andern fällen bleibt dagegen die ansfüllung der freien stellen auch in der stoichedonschrift ungewis, weil die schreibung der zahlen auf die verschiedenste weise erfolgt. denn ahgesehen von der huchstäblichen schreibung, die sich hei εἴκοςι (11 b. 46, 152), τριάκοντα (vgl. noch 109 b. 124, 251), έξήκοντα (17) nachweisen läszt, findet sich die ziffermäszige hezeichnung in fortlanfender reihe (Δ 272. 574 b; ΔΔ 50. 52 c. 54 b. 69. 73 h. 110 b. 119. 302 b. 367; AAA 59 b (?), 86. 115. 154. 179 b. 286. 296 c. 296 d; P 159 b. 235) oder durch interpunctionszeichen (: oder :) getrennt, die entweder an stelle je éines huchstahens stehen (:Δ: 603; :ΔΔ: 169b, CIG. Sept. I 4252, 4253; :ΔΔΔ: 61, 209, 274. 298 (sic). 300 b; ΔΔΔ: 155; :ΔΔΔΔ: 184 b) oder zwischen die zeichen eingeschohen sind, ohne hesondern raum zu beanspruchen (:ΔΔ: 186, 587 b; ΔΔ: 42 (sie); :ΔΔΔ: 210 (sic), 229 (sic), 229 c (sic), 243 (sic). 277. 305 (sic). CIG. Sept. I 4254; : 17: 157. 231 b (his), 252; if 276), zuweilen sind die zahlzeichen nnr durch den leeren raum éines oder mehrerer huchstahen geschieden, so Δ (mit nur éiner freien stelle nachber) 586; ΔΔ 297; ΔΔΔ 158, 273, 575. auch finden sich heispiele ganz unregelmäszig eingehauener kostenangaben, zh. n. 320 (A auf dem raum von 3 huchstaben, das folgende ΔPAXMAΣ znsammengedrängt), 54 nnd 90 (ΔΔ symmetrisch auf 3 stellen; in 90 noch die trennungspunkte nachher gesetzt), 207 (ΔΔΔ auf 2 stellen zusammengedrängt, dann freier raum éines buchstahens), 368 (: 19: mit noch 2 freien stellen vorher und éiner nachher), versehen des steinmetzen und zweifelhafte stücke sind hier auszer hetracht gebliehen.

Suchen wir zunächst einen überhlick über das erhaltene material zu weinen, indem wir uns vor der hand auf diejenigen stücke beschränken, deren kostenangabe erhalten ist oder mit sicherheit ergänzt werden kann, so dasz sie eine genauere besprechung erfordern. es werden angewiesen:

10 drachmen: 272, 320, 574 b, 586, 603.

20 drachmen: 11<sup>b</sup>, 42, 46, 50, 52<sup>c</sup>, 54, 54<sup>b</sup>, 68, 69, 73<sup>h</sup>, 90, 107<sup>b</sup>, 110<sup>b</sup>, 119, 152, 169<sup>b</sup>, 183, 186, 297, 302<sup>b</sup>, 367, 587<sup>b</sup>, CIG. Sept. I 4252, 4253.

30 drachmen: 14°, 44, 48°, 59°, 61, 86, 109°, 115, 115°, 121, 124, 154, 155, 158, 179°, 207, 209, 210, 229, 229°, 243,

251. 273. 274. 277. 286. 296°, 2964, 298. 300°, 3 C1G. Sept. I 4254.

50 drachmen: 157, 159°, 167, 231°, 235, 251°, 252.

Bemerkenswert sind ferner noch folgende stücke, dieser smammenstellung nicht unterbringen lieszen: 10

Tretz dieser reichen fülle sicherer zahlenangaben i 314. 3184. untersuchung dadurch sehr beeinträchtigt, dasz sich nur fallen die inschriftstelen gant oder annabernd ganz erha so dasz durans der umfang der inschrift berechnet wer die tabelle Hartels (s. 143) reicht infolge ihrer ungena für die früher bekannten stücke nicht aus; überhaupt einer derartigen meammenstellung von vorn herein nich well die einzelnen inschriften im charakter ganz vers und darum eine gesonderte behandlung verlangen, b suchung nun ist es notwendig, von ein paar sichern angeben, die ohne weiteres die kostenangabe mit den inschrift zu verbinden gestatten.

Unter den 20drachmigen decreten stelle ich an di n. 50 ans Ol. 103, 1 = 368/7, durch welches der L Koroibes und seine nachkommen zu prozenoi und athenischen volkes ernannt werden (höhe des steines e schrift 29 cm; breite 44 cm, dicke ca. 10 cm; buchs unilenabetund je 7-9 mm), die rahlenangabe ist gesich answen & ist der linkeschräge strich erhalten, und ar himser der zahl findet sich noch der gerade strich vor die schrift ist mit zwei ausnahmen in z. 12 und 19 neilen haben jedoch nicht die gleiche länge, im gant decret 19 miles mit 37-39 buchst., susammen 711

In B. 69 aus Ol. 106, 2 = 355/4 besitzen wir der prononie und energesie an Philiskos, den sohn same machkemmen (höbe des steins 911/2 cm, des randlesse 25 cm, der überschrift und inschrift 35, 7 prole 35, 3 - 38 cm, dicke über 8 cm; buchstaber schrift 13-14 mm, der mechrift 5-6 mm bei eine won 6-7 mm), die inschrift enthält 27 milen u 3 miles der Therschrift 57 burhet., im decret 24 : un je 30 buchst. = 720 buchst., rusammen 777 reliefschmuck in die staatlich angewiesenen kosten sein kunn, so liegt die vermutung nahe, dass Philis tige ausführung der urkunde einen beitrag leistete

Dus chrendoures for Possidippos, n. 297 a 200/S besteht ans \$2 milen steicheden zu je 24 b 758 burchst. (bilbe der stole 79 cm., der schrift 37 311, em, dicke 6-7 cm; buchstabenbobe 5-6

6—7 mm; sehr nachlässige schrift). nach Köbler war die stele durch einen giehel abgeschlossen; dieser war aus einem besondern stück gearbeitet und ist jetzt mit dem schlusz der ersten 4 zeilen verloren.

Von den neugefundenen stücken sind hier zwei inschriften vom Ampbiareion zu erwähnen, CIG. Sept. I 4252 und 4253, die in das supplement zum zweiten corpnsbande nicht aufgenommen sind (nach Leonardos: böhe von a 85 cm, hreite 30-32 cm, dicke gegen 7 cm; buchstabenhöhe 5 mm. höhe von b 77 cm, hreite 32 cm, dicke 6 cm; buchstahenhöhe 4-5 mm, auch die auszere form der stelen, die mit einem giebel ahgeschlossen sind, ist sehr ähnlich). die in den präscripten genau übereinstimmenden beschlüsse - nur in a ist der monatsname Θαογηλιώνος durch ein versehen ansgefallen - stammen aus dem jahre des arcbon Niketes, Ol. 112, 1 = 332/1. in a wird auf antrag des Phanodemos eine helohignng für Amphiaraos ausgesprochen und ihm ein goldener kranz zuerkannt, έπειδή — – | καλώς έπιμελείται τών άφικνουμ|ένων 'Αθηγαίων και τών άλλων εις το ιερόν, in b wird dagegen auf antrag des Demetrios für den antragsteller von a dieselhe ehrung beschlossen φιλοτιμίας ένεκα της | πρός τὸν θεὸν καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ 'Aμφιαράου. ein nnterschied besteht zwischen den beiden decreten insofern, als wir in a ein reines volksdecret, in b dagegen einen prohuleumatischen beschlusz vor uns haben, wie die probnleumatische formel beweist, die schrift ist in heiden decreten stoichedon und in ibrem umfang fast gleich: denn die 38 zeilen von a enthalten je 27 bnchst., zusammen 987 huchst., die 33 zeilen von b je 30 buchst., zusammen 965 huchst.

Unter den 30drachmigen inschriften ist als gazz regelmäszig nr. GIG. Spt. 14254 benazzucheben, die sich mit den ehen besprochenen stücken vom Amphiareion zusammenstellt (nach Leonardos: höhe einschlieszlich des giebels 89½, cm, breite 36 cm, dicke 7 cm; buchstabenböhe 5—6 mm). sie ist einige jahre Jünger, aus dem jabre des archon Kephisophon Ol. 112, 4 — 329/8 mnd als volksdertt datello sagleäszt (vgl. die präscripte); für eine commission von 10 mitgliedern, die sich um die feier des Amphiaraosfestes verient gemacht hatten — darmuter der ohen erwähnte Phanodemos — wird eine helohigung und der goldkranz beschlossen. das deeret mässt 52 gelfen stoichedon ze 27 huchst, zusammen 1356 buchst.

Diese zusammenstellung zeigt, dazs der mmfang der 20drachmigen derete winchen 711 nmd 987 burbstahen sich bewegt, während wir das einzige 30drachmige stetc mit 1356 buchstahen anzusetzen hatten. damit wird aber die annahme Schönes hestlätigt, dasz das steigen der preise von 10 zu 10 drachmen einer vergröszerung des umfanges von 500 zu 500 buchstahen entspreche. wir werden sehen, dasz sich diese preissach übernall durchführen läszt, wenn wir nicht allzu rigoros durch das überschieszen weniger huchstahen gleich den höhern astz für hedingt halter.

Zunächst hespreche ich hier ein paar inschriften, die sich mit

251. 273. 274. 277. 286. 296°, 2964. 298. 300°, 305. 575. CIG. Sept. I 4254.

40 drachmen: 184 b.

50 drachmen: 157, 159 b, 167, 231 b, 235, 251 b, 252, 276, 368, 60 drachmen: 17, 270.

Bemerkenswert sind ferner noch folgende stücke, die sich in dieser zusammenstellung nicht unterhringen lieszen: 104°. 128°.

314. 318.

Trots dieser reichen fülle sicherer zahlenangahen ist doch die untersuchung dadurch sehr heeinträchtigt, dasz sich nur in wenigen füllen die inschriftstelen gaas oder annäherd ganze erhalten hahen, so dasz darans der unfang der inschrift herechnet werden könnte, die tabelle Hartels (s. 143) reicht in folge ihrer ungenauigkeit auch für die früher hekannten stücke nicht aus; überhaupt aher ist mit einer derartigen zusammensfellung von vorn heerin nichts bewiesen, weil die einselnen inschriften im charakter ganz verschieden sind auchung nun ist es notwendigt, von ein paar sichern stücken auszugeben, die ohne weiteres die kostenangahe mit dem umfang der insehrift zu verbinden gestatten.

Unter den 20drachmigen deersten stelle ich an die erste stelle n. 60 aus Ol. 103, 1 — 368,7, durch welches der Lakedaimonier Koroihos und seine nachkommen zu proxenoi und energetai des athenischen volkes ernants werden (höbe des steines 60 en, dern-schrift 29 cm; breite 44 cm, dicke cs. 10 cm; huchstahenhöbe und zeilenabstand je 7—9 mm), die zahlenangabe ist gesichert: denn vom ersten a ist der linksschrige strich erhalten, und an zweiter stelle hinter der zahl findet sich noch der gerade strich von P in Þopxyuci die schrift ist mit zwei ausnahmen in z. 12 und 19 stoichedon, die zeilen haben jedoch nicht die gleiche länge. im gannen umfaszt das deeret 19 zeilen mit 37—39 bunchst, zusammen 711 huchst.

In n. 69 aus Ol. 1066, 2-356/4 hesitzen wir die verleihung der proxenie und euergesie an Philiskos, den sohn des Lyckes und seine nachkommen (bibe des steins  $91/_2$  cm, des reliefs mit der randleiste 25 cm, der Breisrfrith un inschrift 3.5, 7 cm p breite der stele 35, 3-38 cm, dicke ther 8 cm; buchstabenhöhe der therschrift 13-41 mm, der inschrift 5-6 mm hei einem zeilenahstand von 6-7 mm), die inschrift enthält 27 zeilen und zwar in den 3 zeilen der therschrift 35-10 kette, in decret 24 zeilen stoichedon zu je 30 huchst. -720 buchst, zusammen 777 huchst, da der reliefschmuck in die stastlich angewiesenen kosten nicht einbegriffen sein kann, so liegt die vermntung nahe, dass Philiskos für die prächtige ausführung der nrukunde einen beitzug leistete.

Das ehrendecret für Poseidippos, n. 297 ans Ol. 120, 2 — 299/8 hesteht aus 32 zeilen stoichedon zu je 24 huchst., zusammen 756 buchst. (höhe der stele 79 cm., der schrift 37 cm; hreite 29— 31½ cm., dicke 6—7 cm; huchstahenhöhe 5—6 mm, zeilenahstand

6—7 mm; sebr nachlässige schrift). nach Köhler war die stele durch einen giebel abgeschlossen; dieser war aus einem besondern stück gearbeitet und ist jetzt mit dem schlusz der ersten 4 zeilen verloren.

Von den neugefundenen stücken sind hier zwei inschriften vom Amphiareion zu erwähnen, CIG, Sept. I 4252 und 4253, die in das supplement zum zweiten corpusbande nicht aufgenommen sind (nach Leonardos: höhe von a 85 cm, breite 30-32 cm, dicke gegen 7 cm; buchstahenhöhe 5 mm. höbe von b 77 cm, hreite 32 cm. dicke 6 cm; buchstabenhöhe 4-5 mm. auch die äuszere form der stelen, die mit einem giebel abgeschlossen sind, ist sehr Shnlich). die in den präscripten genau ühereinstimmenden beschlüsse - nur in a ist der monatsname Θαργηλιώνος durch ein versehen ausgefallen - stammen aus dem jahre des archon Niketes, Ol. 112, 1 = 332/1, in a wird auf antrag des Phanodemos eine helohigung für Amphiaraos ausgesprochen und ihm ein goldener kranz zuerkannt, έπειδή - - | καλώς έπιμελείται τών άφικνουμιένων 'Αθηναίων και των άλλων είς το ίερον, in b wird dagegen auf antrag des Demetrios für den antragsteller von a dieselbe ehrung heschlossen φιλοτιμίας ένεκα τῆς | πρός τὸν θεὸν καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Aumigo gov. ein unterschied besteht zwischen den beiden decreten insofern, als wir in a ein reines volksdecret, in b dagegen einen prohuleumatischen beschlusz vor uns haben, wie die prohuleumatische formel heweist. die schrift ist in beiden decreten stoichedon und in ihrem umfang fast gleich: denn die 38 zeilen von a enthalten je 27 buchst., zusammen 987 huchst., die 33 zeilen von b ie 30 buchst., zusammen 965 huchst.

Unter den 30 drachmigen inschriften ist als gazz regelmäzig nr CIG. Sept. 1425 herauszuchen, die sich mit den eben besprochenen stücken vom Amphiareion zusammenstellt (nach Lecnardos: höhe einschlieszlich des giebels 89½, em, breite 36 cm, dicke 7 cm; buchstabenböhe 5—6 mm). sie ist einige jahre Jünger, aus dem jahre des archon Kephisophon Ol. 112, 4 = 329/8 und als volkeret tadello sapfejaste (yel, die präscripte); für eine commission von 10 mitgliedern, die sieb um die feier des Amphiaraodestes veräunt gemeint gemacht hatten – darunter der oben erwähnte Phanodemos – wird eine belobigung und der goldkranz beschlossen. das decret umfast 52 zeilen stoichedon zu je 27 huebst, zusammen 1366 buchst.

Diese zusammenstellung zeigt, dasz der umfang der 20drachmigen derete wieshen 711 und 987 buchsthen sich bewegt, während wir das einzige 30drachmige stück mit 1356 buchstaben anzusetten hatten. damit wird aber die annahme Schönes bestätigt, dasz das steigen der preise von 10 un 10 drachmen einer vergröszerung des umfanges von 500 zu 500 buchstaben entspreche. wir werden sehen, dasz sich diese preisseatal übertall durchführen läszt, wenn wir nicht allzu rigoros durch das überschieszen weniger buchstaben gleich den höhern satz für bedingt halte.

Zunschst bespreche ich hier ein paar inschriften, die sich mit

der angenommenen preisscala in einklang befinden, wenn wir ibre kostenanweisung auf den teil heziehen, der allein damit gemeint ist, und nicht auf die ganze inschrift, wie es von Hartel geschehen ist.

n. 54 nemlich aus Ol. 104, 2 = 363/2 besteht aus zwei fragmenten wie ans zwei abschnitten, von denen der erste noch mit 7 zeilen auf das zweite hruchstück hinüherreicht (fr. a ist 441/2 cm hoch, die schriftfläche 351/2 cm; die breite beträgt 36 - 37 cm. fr. b ist gegen 52 cm hoch, die schrift 32 cm; hreite 39-401/2 cm, dicke 12-13 cm; buchstabenhöhe der üherschrift 8-9 mm, des decretes 5-6 mm, zeilenahstand bier 4-5 mm. der rand ist an beiden stücken, wie es scheint, beiderseitig erhalten; dann müste aber in der hruchstelle ein gröszeres stück fehlen). das probnleumatische decret a enthält einen beschlusz üher die masznahmen zu gunsten des Astykrates und seiner genossen; in dem amendement b wird dem Astykrates und seinen nachkommen das hürgerrecht und die atelie, seinen genossen die isotelie verliehen. die auf das zweite bruchstück übergreifenden zeilen von a sind von Hartel s. 235 ergänzt worden; die publicationsformel könnte in dem zwischen beiden fragmenten verlorenen stück gestanden haben. a und b zusammen enthalten 60 zeilen stoicbedon zu je 31 buchstaben abgesehen von den präscripten in den zeilen 1-5 mit 123 buchst., im ganzen also 1828 + x buchst., deren aufschrift sich von den im amendement angewiesenen 20 drachmen nicht bestreiten liesz, wir haben jedoch die kostenanweisung des amendements mit diesem allein in verbindung zn bringen, das mit seinen 24 × 31 = 744 bnchst. zur norm der 20 drachmigen inschriften stimmt.

Einen analogen fall haben wir in der inschrift n. 119, die anch von z. 4 ab ein amendement zu einem vorhergehenden beschlusz enthält. von diesem sind nur die 3 letzten zeilen erbalten, die ihn aber als prohelmuntalisches decret charakterisieren (böbe des steins 59 cm, der schrift des amendements 46½ cm; breite bis 21 cm, dicke bis 13 cm, pelienabstand 7-8 mm. der abstand zwischen den beiden teilen der inschrift beträgt 2,3 cm), auch das erste decret bezog zieh offenbar anf Apelles, den sohn des Zopyros, der im amendement zum proxenos und energetes des athenischen volkes erstannt wird. von der zahl ist nur noch das erste Δ vorbanden, das aber aus der stoichedonordnung niebt beranstritt, so dasz die ergänzung zn 20 drachmen sicher erscheint. diese genügen indessen nur für das amendement, das in 31 zeilen zn 20 buchst. zusammen 620 buchst. umfasszt.

Ein drittes beispiel endlich liegt nas in dem fragment n. 186 ass (0. 114, 3 — 322/t vor, das wiederum in zweiten teile von z. 16 an ein amendement zu einem vorangebenden probhleumatischen bezohtes gibt (höhe des steins 39 cm, der schriftlische 32 cm; breite 35,3—35,2 cm, dieke 11/5, cm. buchstabenhöhe gegen 5 mm, zeilenabstand 5—6 mm), ich halte gegen Hartel s. 217 den ersten eil für ein wirkliches proxeniederert; dem in der allgemeinen

formel καὶ είγαι αὐτῷ καθάπερ τοῖς ἄλλοις εὐεργέταις den kern des beschlusses zu finden verbietet schon das vorgesetzte kai; die belobigung and bekränzung des Euenor und die verleihung der enktesis schlieszen sich als amendement an. der umfang des vom ersten teil erhaltenen stückes, in welchem für die aufschreibung 20 drachmen angewiesen werden, bemiszt sich auf 15 zeilen stoichedon zn je 33 buchst., zusammen 466 buchst.; das amendement ist von einer spätern hand flüchtiger und enger geschrieben und enthält noch 18 zeilen zu ie 39 buchst. - 702 + x buchst, schon dies spricht dafür, dasz das letztere erst in einer spätern volksversamlung angenommen ist, dazu kommen die in einem amendement auffallenden vollständigen präscripte und der umstand, dasz hauptantrag und amendement den publicationsbeschlusz zeigen, trotz der selhständigen form aber tritt es nicht aus dem kreise der gewöhnlichen amendements berans; denn hier wie in den beiden vorher besprochenen decreten wird das probuleuma des rates wesentlich ergänzt oder erweitert, sei es dasz der rat sich über einen weitergebenden antrag nicht hatte einigen können, sei es dasz ein für den petenten wichtiger punkt vom rat übersehen war. in dem speciellen falle n. 189 ist der hauptpunkt des amendements, die verleihung des besitzrechtes, der volksversamlung bereits vorgezeichnet in der formel καὶ εἶναι αὐτῶ καθάπεο τοῖς ἄλλοις εὐεργέταις, während nun die publicationsformel hier durch die spätere zeit des beschlusses bedingt war, so hat in den beiden andern inschriften ihre stellung in den amendements etwas auffallendes. die fassung der aufzeichnungsbestimming von n. 119 beweist aber, dasz sie sich hier in der that nur auf das amendement hezieht ([άν]αγ[ρ]άψα[ι δὲ αύτοῦ τὴν πριοξενίαν usw.), da die proxenie dem Apelles eben erst durch das amendement verlieben war, demnach werden wir auch nicht zweifeln dürfen, den aufschreibungsbeschlusz mit der kostenanweisung in dem amendement von n. 54 znnächst nur für dieses in anspruch zu nehmen, ob der verlorene teil der beiden inschriften verordnungen über die aufzeichnung für den hauptantrag enthalten hat, kann zweifelhaft bleiben; doch können wir uns denken, dasz der publicationsbeschlasz im amendement anch für den hauptantrag genügte, wenn schon die für das letztere angewiesenen kosten für das ganze nicht ausreichten.

Hiermit ist vielleicht in verbindnng zu bringen die inschrift n. 61 aus Ol. 105, 3/4 oder 106, 3/4 mit den resten eines ratapsephismas und einem verstümmelten verzeichnis der in der chalkothek vorhandenen gegenstände, mit deren untersuchung und katalogisierung sich der ratsbeschlusz befaszt (höhe der vier zusammengesetzten fragmente 73 cm, breite 53 cm, buchstabenhöhe 5-6 mm, zeilenabstand 5-7 mm; die dicke des steins ist in dem holzrahmen, in den die fragmente jetzt eingeschlossen sind, nicht zu messen), die schrift ist stoichedon zu je 43 buchstaben im psephisma mit seltenen abweichungen; in dem verzeichnis der chalkothek, das

durchgehends 44 buchst. in der zeile anfweist, ist die strenge ordnung häufiger verletzt. danach können wir nun den nmfang der vorliegenden stücke auf etwa 2700 + x buchst, bestimmen, die über die norm der 30drachmigen inschriften weit hinausgeben. Hartel hat jedoch bereits bemerkt, dasz 'die ausgeworfene summe sich strenge genommen nur auf das z. 32-62 stehende verzeichnis der gegenstände der chalkothek beziebt', dessen rest etwa 1350 bnebst, nmfaszt (vgl. έπειδάν δὲ έξεταςθή πάντα καὶ) άναγραφή, τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς ἀναγράψαντα ἐνὶ στήλη λιθίνη στῆς αι ξμποοςθέν της γαλκοθήκ nc), die aufstellung der stele erfolgte zur controlle für spätere untersuchungen; von der aufschreihung des ratsbeschlusses ist nichts gesagt, so dasz diese auf private stiftung znrückgehen müste, wenn nicht etwa für die aufzeichnung der ratsbeschlüsse besondere abmachungen bestanden. die kostenangahe für den katalog der chalkotbek ist aber insofern merkwürdig, als die aufnahme ihres bestandes erst angeordnet wird. vielleicht erfolgte die kostenherechnung also auf grund vorhandener verzeichnisse; es könnte indessen auch der preis des verzeichnisses erst später ermittelt worden sein, da nach Köhler die inschrift einige jahre nach dem publicationsbeschlusz in den stein eingegraben zu sein scheint.

So liegen die verhältnisse bei dieser inschrift nicht klar, und ähnlich steht es bei dem ältesten stück mit erhaltener kostenangabe n. 11 b aus den jahren 390/89, das sich auf die erneuerung des bündnisses mit den Thasiern bezieht, die inschrift ist sehr verstümmelt: es finden sich nur drei fragmente, von denen a die reste von 16 zeilen. b und c 17 zeilenreste stoichedon zu ie 35 huchst, enthalten, zusammen also 1131 + x bnchst., für deren aufschrift 20 drachmen (εἴκίοςι) ausgeworfen werden (das gröste fragment b ist 37 cm hoch, davon die schrift 231/2 cm; gröste hreite 26 - 27 cm, doch läszt sich die ganze hreite anf 48 cm herechnen; dicke gegen 13 cm. bnchstahenhöhe 9 - 10 mm, zeilenabstand dnrchschnittlich 5 mm). Köhler vermutete in der inschrift ein ratspsephisma, weil die kosten der aufschreibung wie in n. 61 auf die casse des rats angewiesen sind, auf einen ratsbeschlusz weist auch hin, dasz dem Archippos und Hipparchos der zutritt gewährt wird πρός την βουλήν, aber zu anfang des zweiten stückes scheint andern personen der zutritt zu rat und volk zngestanden zn sein (— — ν [πρὸς τὴν βουλ]ὴ[ν καὶ τὸν δήμον ἐἰάν του δέωντ]αι τοῦ δή[μου τοῦ ᾿Αθηναίων], wodurch der charakter des ratsdecretes wieder zweifelhaft wird. ganz abgesehen von der erwägung, dasz für die aufschreibung der ratsbeschlüsse vielleicht eine andere taxe bestand, werden wir uns darum bescheiden müssen, diese beiden inschriften bei der hestimmung der für die preisbildung maszgebenden factoren auszer betracht zu lassen.

Verschiedene inschriften nun sind uns erhalten, in denen neben der publication des beschlasses die aufschreibung einer reihe von namen verfügt wird. in erster linie steht hier die bekannte stiftungsurkunde des zweiten attischen seebundes, n. 17 aus Ol. 100, 3 -378/7 (höhe der aus 20 stücken zusammengesetzten tafel, die durch eine 81/, cm hohe randleiste abgeschlossen ist, 194 cm, höhe des decretes ohne überschriften 113½ cm; breite der randleiste 50 cm, der stele 44½-47 cm, dicke 15 cm; buchstabenhöhe im decret 10 mm, zeilenabstand 5 mm, die überschriften und namen der bundesgenossen sind mit groszen, bis 21/2 cm hohen buchstaben eingegraben; der antrag des Aristoteles zeigt wieder kleinere, flüchtige züge von 8-10 mm buchstabenhöhe), die schrift des decretes (77 z.) ist stoichedon mit 31 buchst. in der zeile; doch haben die ersten 6 zeilen mit den präscripten nur 147 buchst., und auszerdem finden sich gröszere und geringere abweichungen, so dasz das decret. für dessen aufschreibung 60 drachmen angewiesen sind, zusammen 2155 buchst, enthält, hierfür würden 50 drachmen genügen; offenbar sind jedoch von vorn herein die namen der bundesgenossen mit in rechnung gezogen (vgl. z. 69 ff. άναγρά φειν τών τε ούς ω ν πόλεων τυμμαγίδων τα ονόματα και ήτις αν άλλη εύμμαγος γί (γ)νηται), wenn schon ihre aufschreibung nicht auf einmal erfolgt ist. im ganzen umfaszt das verzeichnis der bundesgenossen unterhalb des decretes und an der seite der stele etwa 550 buchst., so dasz der umfang der inschrift auf 2700 buchst, steigt. der antrag des Aristoteles, von welchem reste in den zeilen 91-96 übrig sind, kommt nicht in frage, da schon die flüchtige schrift, welche die stoichedonordnung verläszt, seine spätere entstehung beweist,

Anders war es hei der viel spätern inschrift n. 251 b, einem ephebendecret aus Ol, 118, 4 = 305/4, das mir leider nicht zu gesicht gekommen ist. erhalten sind uns auf den fragmenten a-e zusammen 34 zeilenreste, deren jede zu 73 buchst, zu ergänzen ist, wenn davon auch vielleicht einige zeilen der fragmente e und e zusammenfallen, so bringt uns jedenfalls der nmfang des decretes nahe an 2500 buchst, heran, für welche allein 50 drachmen auszuwerfen waren, und diese zahl ist wohl mit recht in z. 7 der fragmente de ergänzt worden, dazu kommt aber die menge der namen (in 49 zeilen), deren aufzeichnung in diese summe nicht mit einbegriffen sein kann, wenn die zahl richtig erganzt ist. dasz uns hier nach Köhlers vermutung wahrscheinlich eine privatstiftung erhalten ist. kommt dabei nicht in betracht, weil die außehrift der namen ausdrücklich beschlossen ist.

Ich verweise auch auf die inschrift n. 121 aus Ol. 110, 3 -338/7, in der die erneuerung des bürgerrechts für die Akarnanen Phormion and Karphinas, sowie die verleihung der isotelie und anderer rechte an die übrigen Akarnanen enthalten ist, die mit Phormion und Karphinas den Athenern in der schlacht bei Chaironeia zu hilfe gekommen waren (höhe der schriftfläche 54 cm., dazu noch einige cm bruch oben und unten; die reste der beiden kränze unten füllen 13-14 cm. greifen aber noch in die letzten beiden schriftzeilen ein; breite 44 — 45 cm, dieke bis 11 cm; buchstebenbbe gegen 6 mm, eilenabstad gegen 6 mm, die ganze inschrift umfaszt 38 zeilen stoichedon zu je 41 buchst. (mit einigen unregelmäszigkeiten), zusammen 154T beckst. † 28 buchst, in den summarien, für welche die 30 drechmen eben reichen. es bleibt die schwierigkeit, dasz die namentliche aufzeichnung der übrigen Akarnamen anf dersebben stele augeordnet ist; so werden wir auch bier annehmen müssen, dasz die aufschrift des namenverzeichnisses bei der kostenasstrung nicht berücksichtigt worden ist.

Eine bestätigung dieser auuahme liegt in der nach mehreren richtungen hin interessanten inschrift n. 231 b, die uns zwei decrete aus den jahren der archonten Kephisodoros, Ol. 114, 2 = 323/2 und Archippos. Ol. 115, 3 - 318/7 aufbewahrt hat (höhe der mit einem relief geschmückten stele gegen 2361/2 cm, davon höhe des aufsatzes mit dem relief 59 cm. der schrift 125,7 cm; breite der stele nnterhalb des anssatzes 60,3 - 65,8 cm, der inschriftzeilen etwa 571/2 cm; dicke des inschriftlichen teiles 24 - 28 cm; buchstahenhöhe 6-7 mm, zeilenabstand etwa 7 mm, zwischen beiden decreten ist nnr ein zwischenraum von 11/2 cm). im ersten decret wird Euphron, sohn des Adeas, der Sikyonier, der sich nm das bundnis zwischen Athen und Sikyon im lamischen kriege verdient gemacht hatte, belobt und unter bestätigung der ihm früher verlieheueu geschenke zum athenischen hürger ernannt. nachdem dann die anfschrift zweier stelen angeordnet ist, wird auf antrag des Pamphilos bestimmt, dasz die prytanen der Pandionis über das bürgerrecht des Euphron in der nächsten ekklesie dem gesetze gemäsz abstimmen lassen sollen, im zweiten psephisma, einem volksdecret wie a, werden dem Enphron, dem sohne des Adeas des Sikyoniers - man beachte die feine nnterscheidung des nichthürgers und des bürgers in a und b -, der im lamischen kriege für die freiheit Griechenlands kämpfend fiel, die von den oligarchen annullierten geschenke des athenischen volkes eruenert und die wiederaufrichtung der von den oligarchen zerstörten iuschriftstelen mit der ehrung 'des Euphron beschlossen, auf diesen soll anch das gegenwärtige psephisma mitaufgezeichnet werden; 'für die anfschrift aber sollen die freunde und verwandten des Enphron mit sorge tragen'. weiterhin wird die obsorge für die nachkommen des Enphron der bnle und den strategen anvertrant und ihnen zutritt zum rat und zum volk hewilligt. 'und jetzt hat das volk auch die sorge übernommen für das söhnchen des Euphron nud einen beschlusz gefaszt und gesandte zum volk der Sikyonier abgeschickt und wird auch in znkunft sorge tragen, έάν του δέωνται, damit alle wissen' usw. endlich werden für die aufstellung 50 drachmen auf den schatzmeister des volkes angewiesen.

Obschon nnn der ratsschreiber mit der anfæichnung des beschlusses beauftragt nnd die staatscasse dafür in anspruch genommen wird, so ist doch die ausstattung der stele einzig und allein das werk der freunde und verwandten des Euphron, denen dieses geschäft wohl auf ihre bitte übertragen war. die aufstellung der beiden stelen nemlich in ihrer prächtigen ausführung würde gegenwärtig wenigstens das zehnfache == 1000 frs. kosten, wie Lolling bemerkte. dabei ist es sogar recht zweifelhaft, ob der ratsschreiber die controlle geübt hat, zu der er verpflichtet war: denn anch abgesehen von der auszern ausstattung erweist sich die stele als eine private abschrift mit allen ihren fehlern und mängeln. vielleicht ist weniger gewicht darauf zu legen, dasz die summarien der inschrift zweimal den rat und nur éinmal das volk erwähnen, obwohl sich beide psephismen deutlich als volksbeschlüsse zu erkennen geben, da in diesem punkt häufiger gefehlt worden ist (vgl. Hartel s. 67/9). aber in den präscripten des zweiten decretes fehlt auch das notwendige έδοξεν τῶ δήμω, und auszerdem fällt hier die sonderbare formnlierung des letzten teiles auf. denn hier wird nichts mehr beschlossen, sondern nur noch über die ausführung beschlossener masznahmen berichtet: die vom volk übernommene fürsorge für das söhnchen des Euphron ist vorher dem rat und den strategen aufgetragen; das zu gunsten des Enphron beschlossene psephisma ist doch wohl mit dem hier aufgezeichneten identisch, und auch die aussendung der gesandtschaft nach Sikyon wird erst nach diesem beschlusse erfolgt sein, so dasz dieser passus im antrag des Philonides nicht gestanden haben kann. mit den folgenden worten έάν του δέωνται setzt dann wieder, wie es scheint, der Philonideische antrag ein, da der plural nur mit bezug auf die oben erwähnten ETTOVOI gesagt sein kann. dazu kommen die starken unebenheiten der schrift in beiden decreten, die von Lolling bereits bei der ersten publication (Δελτίον άργ. 1892 s. 58/9) hervorgehoben sind.

Wir müssen also annehmen, dasz der ratsschreiber sich damit begnügte, den verwandten und freunden des Euphron eine abschrift des protokolls jener volksversamlung mitzuteilen, in welchem er bereits die veranstaltungen vermerkt hatte, die das volk inzwischen für das söhnchen des Euphron getroffen hatte, bei a ist es von vorn herein klar, dasz hier nur die copie eines im staatsarchiv verwahrten actenstückes vorliegen kann, da ja die officiellen steinschriften dieses decretes von den oligarchen vernichtet waren. die formnlierung des decretes zeichnet sich durch ihre geringe correctheit aus, da trotz der ausgeworfenen geldsumme (hier fehlt boayuac! vgl. n. 300 b) keine amtsperson mit der aufstellung der stelen betraut wird, besonders auffällig ist die form der schluszbestimmung des decretes, welche durch die einleitung τάδε Πανφίλου τοῦ Eὐφ[ι]λ[ή]του offenbar als amendement charakterisiert werden soll.

Haben wir somit die stele als privates machwerk erkannt, so harrt doch noch die kostenangabe der aufklärung: denn in beiden decreten sind je 50 drachmen für die aufzeichnung des beschlasses angewiesen. da nun die änszere ausstattung von dieser summe nicht bestritten werden konnte, so bleibt als die natürlichste annabme, dasz der staat soviel für die aufschrift der stelen auswarf, als die aufstellung einfacher officieller exemplare erforderte. der umfang beider psephismen zusammengenommen übersteigt jedocb die norm der 50dracbmigen inschriften bedentend: denn sie umfassen 86 zeilen stoichedon zu je 41 buchst., die nngenauigkeiten eingerechnet mit den summarien zusammen 3444 buchst. die einzelnen decrete enthalten dagegen, die überschrift zu a und die summarien zu b gezogen 1360 und 2084 buchst. mithin steht die kostenanweisung für b allein mit der regel in einklang; der abzug der 144 buchst., in denen über die veranstaltungen des athenischen volkes zu gunsten des söhncbens des Euphron berichtet wird, würde freilich auch dieses zusammentreffen stören. ganz regelwidrig ist aber die preisbestimmnng des ersten decretes, das nur einen aufwand von 30 drachmen erforderte, dabei ist ein beträchtliches manco desselben nicht aufzudecken, denn anch eine correcte formulierung des amendements würde nur wenige buchstaben mehr beanspruchen. die einzige lösnng dieser schwierigkeit scheint mir darin zu liegen, dasz in dem im Metroon anfbewahrten volksbeschlusse die kostenanweisung nicht ausgefüllt war. als man den beschlusz dann aus dem archiv hervorzog, ist wohl erst von den freunden und verwandten des Eupbron diese lücke bemerkt und die zahl nach der analogie von b ergänzt worden, wenn man nicht etwa einen beabsichtigten oder unbeabsichtigten irrtnm des steinmetzen oder seiner auftraggeber annehmen will, nun heiszt es im zweiten decret ausdrücklich, dasz der ratsschreiber dieses psephisma auf den beiden stelen zuschreiben soll (προcαναγράψαι), auf denen er das frühere aufzuzeichnen beauftragt wird; nach dem wortlaut dieser bestimmung müsten also die 50 drachmen für die aufschreibung der ganzen stele bewilligt sein. hiernach ist aber der schlusz unabweisbar, dasz bei der kostenberechnung nur vom zweiten decret ausgegangen wurde, so wie man in den früher besprochenen fällen die einrechnung der namenlisten vernachlässigt hatte.

Hiermit stellt sich zunächst zusammen die inschrift n. 167 aus der zeit Ol. 111, 3 — 113, 3 ber die wiederherstellung der befestigungen Athens, die nach den arhaltenen ansätzen durch eine später abgemeisrtele randleiste nach oben hin abgeselbosen war (höbe des steins 186 cm, breite 99½, cm, dicke 16 cm; buchstabenhöbe ind er behrechrift. 10 mm, im derert 7 mm, zeitenabstander 6 mm; buchstabenhöbe und zeitenabstand in den folgenden bestimmungen je 6—7 mm), das zahlzeichen der kostenangabe ist nicht erbalten; da jedoch nur der raum eines buchstaben däfür frei ist, so läszt es sich mit einiger wahrscheinlichkeit zu fr — 50 drachmen ergänzen. auf das deeret nun, welches die wiederberstellung der mauern anordnete (z. 1—34), folgten nach einer mit gröszern buchsaben geschrichesenn überschrift die bestimungen, unter welchen die ausülbfrung der arbeiten den unternehmern zugesprochen wurde (z. 35—118), und endlich die beziechung derjenigen maserteile, (z. 35—118), und endlich die beziechung derjenigen maserteile,

deren restaurierung den einzelnen banherrn übertragen war; hiervon ist indessen nur ein teil (bis z. 125) erhalten, die schrift ist stoichedon mit je 71 hnchst, in der zeile ahgesehen von z. 1, 35, 36 and 119 ff. vielleicht haben wir es auch nur mit einer privaten abschrift zu than, wie die mangelhaftigkeit der präscripte anzudeuten scheint, auf keinen fall aber ist daran zu denken, dasz die ganze stele mit ihren üher 8000 hnchst. für 50 drachmen hergestellt werden konnte, und Hartel mag darum mit seiner vermutung recht haben, dasz vielleicht die langen pachtverträge auf kosten der ersteher eingegraben wurden (s. 144), obschon die kostenanweisung nach dem wortlaut nicht allein dem psephisma gilt (vgl. ἀνα[γρ]ά-[ψ]αι δὲ τόδε τὸ ψήφ[ι]ς[μ]α τὸ[ν κ]ατ[ὰ] πρυταν[εία|ν γραμ-[τονε]c [ε]c) cτ[ήλην usw.). da nun der volksbeschlusz für sich ca. 2350 huchst. zählt, so scheint auch hier das psephisma allein bei der kostenberechnung eine entscheidende rolle gespielt zu haben.

Ein weiteres beispiel dieser arf finden wir n. 159 b — CIG. Seqb.: 1 5499 aus O. 111, 3 — 333/2 vom Amphirerion (nach Leonacion (hach Leonacion) böbe der stele mit giebel 50 — 54 cm, breite 40 cm, dicke 8 cm, in der inschrift wird eine ehrung für Pythesa aus Alopske ausgesprochen, der sich im öffentlichen auftrage verschiedener quellen und wasserleitungen angenommen hatte. die verdienste des Pythesa erschienen so wichtig, dasz ihm ein goldkranz zuerkantt und die ausgefrügung der urkunde in zweistienexemplaren beschlossen wurde, die auch das pesphisma des rates entbalten sollten; von dem lettern sind nur noch einige bechtsächen in z. 33. 34 vorhanden. das volksderet aber zählt sehon in 32 zeilen stoichedon zu je 35 buchet, für die allein die 30 drachmen kanm langen, so dasz der angehängte ratabeschlusz in diesen Kontennastz nicht einberriffen sein kann.

Ganz ähnlich liegen die dinge hei n. 52°, wo wir zwei decrete aus Ol. 103, 1 = 368/7 und 102, 4 = 369/8 vereinigt finden. die stele wird nach oben durch eine randleiste abgeschlossen; sie ist ietzt aus vier stücken zusammengesetzt und nnten unvollständig (höbe des steins 129 cm, der bekrönung 7, 9 cm; die breite der randleiste läszt sich auf 491/2 cm berechnen, breite der schriftfläche 44-471/2 cm, dicke nnhestimmbar. unterhalb der mit groszen buchstaben [27 und 10 mm] geschriebenen überschrift [bis z. 6] befindet sich ein freier raum von 22 cm, der offenbar durch malerei ansgefüllt war. buchstabenhöhe der inschrift 7-8 mm, zeilenabstand 5-6 mm, der zwischenraum zwischen dem ersten und zweiten decret beträgt 151/2 cm; die buchstaben des zweiten decretes sind stoichedon und mit weitern abständen eingemeiszelt). im ersten decret wird das volk der Mytilenaier sowie ein gewisser Hieroitas belobt, der im jahre zuvor eine gesandtschaft von Mytilene nach Athen geführt hatte. dann folgt von z. 18 an der publicationsbeschlusz, weiterhin aber noch die ladung von vier verschiedenen parteien zur gastlichen bewirtung im

prytancion, in der aufschreibungsformel ist bestimmt, dasz auch das psephisma mit aufgezeichnet werde, das als antwort für die gesandtschaft unter führung des Hieroitas beschlossen, damals aber nicht publiciert war (vgl. Hartel s. 153). reste dieses beschlusses finden sich in z. 36-60. die für die aufschrift der stele ausgeworfenen 20 drachmen nnn genügen nicht einmal für das erste 1324 buchst, enthaltende decret, geschweige denn für die ganze stele mit ihren 2130 + x huchst, der auffällige übergang von der nichtstoichedonschrift in a zur stoichedonordnung in b legt uns die vermutung nahe, dasz auch hier bei der kostenberechnung nur das erste decret maszgebend war, zu dem das zweite vielleicht später erst als heilage zugefügt wurde (vgl. Hartel s. 47), für die erklärung des ahnormen preissatzes von 20 drachmen aber giht es zwei möglichkeiten; entweder hat sich der steinmetz geirrt, oder das prohnleuma des rates reichte nnr his zur publicationsformel (= 883 buchst.), and daran setzte sich dann ein amendement nach dem andern, von denen sich nur das letzte als solches zu erkennen giht. möglicher weise haben wir im ganzen auch nur eine private abschrift, wofür die nichtstoichedonschrift des ersten teiles, die auffällige anrnfung der θεοί Μυτιληναίων und die splendide ausführung (mit malerei) sprechen.

Auch die in Eleusis gefundene inschrift n. 104 \* ans 0.1 107, 1 — 352/1 gebrt hierher, die sich auf die kpd dyrdt bezieht, eine auf der grenze von Attika und Megaris gelegene, der Demeter und Kore geweibt, uncultivierte domane (höbe des steines nach Philios 139 cm, der schrift 102 cm; gröste breite 61 cm, dieke 12 cm; bothstabenboh 6 mm), die inschrift ist unvollständig mod auch die zahlensagabe nicht erhalten; doch ist der numfang immerhin noch beträchtlich, 85 zeilen stoichedon mit je 47 huchst. (bis z. 73) — zusammen annisernd 3400 huchst, ao dasz in den für die sahl vertraren wir den her hier gelegen 70.4 ergant werden miste. 4. 50.0 km och 100 km

Derselben kategorie ist endlich beizuzhlen die von UKöhler in den Athen, miteil. VIII (1888) s. 211/23 zenest publicierte und anaführlich besprochene inschrift n. 179 hin der ein ganzer actenfascikel mit fünf stücken hetreffend Herakleides, den sohn des Charikles aus Salamis auf Kypros augsechrieben ist (bübe der stele 100 cm., davon entfallen auf die wenig sorgfältig herausgearbeitete andleiste 40, am, hertel der randleiste 40, 2m, der schriftfläche 36,8 – 40,2 cm; dicke 71/,—10 cm; hochstabenhöbe und zeilenstand je 4 –5 mm, der feier aum unterhalb der inschrift = 24 cm ist durch vier kräuze ausgefüllt), die aufschreibung der genanten actenstücke wird durch das zu anfang stebende psephism

aus dem jahr des archon Antikles. Ol. 113, 4 == 325/4 hestimmt: von den ührigen vier stücken gehört das letzte als ratsprohuleuma zu a, während sich bcd so zusammenstellen, dasz c den auftrag des volkes an den rat ein prohuleuma für Herakleides einzuhringen enthält, d dieses prohuleuma selher giht und b endlich den hiernach gefaszten volksheschlusz aus dem jahr des archon Kephisophon, Ol. 112, 4 = 329/8 darstellt. Herakleides hatte sich zu wiederholten malen um das athenische volk verdient gemacht, indem er bei der teuerung im anfang der zwanziger jahre des vierten jahrhunderts (330/29) den Athenern 3000 scheffel getreide zu hilligem preise (= 5 drachmen) lieferte als erster von den den markt heherschenden kaufleuten und auch später wieder (328/7) 3000 drachmen zum ankauf von getreide heisteuerte. die erstere wohlthat brachte ihm eine öffentliche helchigung und goldkränzung ein. sowie die verwendung des athenischen volkes in seinem interesse beim tyrannen Dionysios von Herakleia; infolge der letztern wurde ihm und seinen nachkommen die proxenie nehst besondern privilegien verliehen und die aufschreibung dieses und des frühern heschlusses angeordnet.

Aber wie ist es zu erkliten, dasz in a für die aufschreibung der stele nur 30 drachmen ausgeworfen werden? die ganze inschrift umfaszt 80 zeilen, davon 66 zeilen stoichedon zu je 39 huchst, mit manigfachen umregelmässigkeiten, während des letzte stück gaar abweiched nichtstoichedon geschrichen ist mit üher 60 huchst, in der zeile. danneh läszt sich der umfang des ganzen auf über 3300 buchst, herechnen, die 70 drachmen erfordern würfen. anch analogie der vorher hesprochenen psephismen wäre nun denkhar, dass zich ick tostensweisung in a nur auf dieses decret hezieht, das mit

1043 huchst, sich der regel fügt.

In der stele liegt uns indessen ganz offenbar eine private ahschrift vor, die uns hestimmtes über die preisberechnung aus dieser inschrift zu entnehmen verhietet. Köhler freilich meint, 'der ausdruck ξπαινος - in der publicationsformel: άναγράψαι - - καί τούς άλλους ἐπαίνους - ist hier augenscheinlich mit hedacht gewählt; er umfaszt nicht nur die endgültigen heschlüsse des volkes, sondern alle actenstücke, in denen des Herakleides lohende erwähnung geschehen war.' der zweck einer derartigen veröffentlichung von staatswegen ist aber nicht ahzusehen, der volksheschlusz b geht in der ehrung des Herakleides durch die entsendung des Thebagenes nach Herakleia üher das prohuleuma des rates hinaus, sowie auch der volksbeschlusz a zu den vom rate vorgeschlagenen ehrenerweispagen die proxenie mit hesondern privilegien hinzufügt, hierin sind also alle ξπαινοι des Herakleides ausgesprochen, und die staatliche publication musz sich auf diese heiden stücke heschränkt haben: denn wir können nicht annehmen, dasz sich Herakleides durch das ansinnen, sämtliche acten wider allen gebrauch in die staatsurkunde aufzunehmen, lächerlich gemacht hätte, ohne eine Eine bestätigung gibt uns die form der auf dem stein erhaltenen stücke, von denen das decret a mit den präscripten ad b"hge'f" im gegensatz zu den aus dem archiv gezogenen urkunden noch regelmäszig erscheint. doch fehlt das wichtige έδοξεν τη βουλή καὶ τῶ δήμω, so wie die in proxeniedecreten übliche überschrift (vgl. Hartel s. 114) and der monatsname (Ποςιδεώνος ὑςτέρου). auch erscheint wiederholt das demotikon 'Excuci(vioc) in gekürzter form, wie es sich sonst nur in abschriften privaten charakters findet. das vollständige fehlen der präscripte in dem volksbeschlusz b aber wird selbst dnrch die natur dieses psephismas als beilage nicht genügend erklärt, während die schluszbemerkung hier: εἰρέθη πρεκβευτής Onβαγένης 'Ελευςίνιος unmittelbar den notizen des staatsarchivs entstammt, als auszeres indicium mögen noch die starken incorrectheiten der stoichedonschrift angeführt werden und der umstand, dasz das letzte stück die stoichedonordnung verläszt. die vielen rasuren weisen vielleicht daranf hin, dasz die steinschrift später vom prytanienschreiber revidiert worden ist.

In dieser gruppe möge noch die unvollständige inschrift n. 128 b ihre stelle finden, deren kostenangahe zudem verloren ist (die stele ist aus drei fragmenten zusammengesetzt in einer gesamthöhe von 79 cm: davon kommen anf den obern rand 8 cm; gröste breite im untersten stück - 26 cm, dicke 11 cm; buchstabenhöhe 5 mm, zeilenabstand 4-5 mm), auch diese inschrift nemlich enthält drei verschiedene stücke, die sich sämtlich auf eine ehrung des Phyleus, des sobnes des Pausanias, beziehen. die ganze stele nmfaszt 65 zeilen stoichedon zu 46 buchst, bis z. 28, von da ab zu 48 huchst., znsammen 3054 + x huchst., für deren einmeiszelung wenigstens 60 drachmen erforderlich gewesen wären, die möglichkeit ist indessen nicht ausgeschlossen, dasz auch hier die kostenanweisung nur für das erste decret galt, in dem sie stand (= 1287 huchst., so dasz AAA ergänzt werden müste), ist somit nach dieser richtnig aus der inschrift nichts sicheres zu gewinnen, so ist doch von wichtigkeit, dasz in dem publicationsheschlusz ansdrücklich die aufschreibung der andern beiden stücke angeordnet wird ([άναγράψαι δέ τόδε τὸ ψήφιςμα τὸν τραμμα[τέα τὸν κατά πρυταγείαν έν ς τήλη λιθίνη και τὸ τῆς βου[λῆς, ὅ εἶπε ᾿Αγαςίας, και τὸ τοῦ Ι δήμου, δ είπεν Ίπποχάρης, και (cτήςαι έν άκροπόλει), aber während es hiernach scheinen könnte, als seien in dem eben besprochenen decret n. 179 b unter den émayou in der that alle diejenigen stücke verstanden, die wir auf der stele finden, ist hier doch ein wesentlicher untersehied nn constatieren, indem n. 128  $^{\circ}$  in allen tellen etwas wirklich neues bringt, in b, dem senatsbeschlusz ans 0.1.11, 1 = 336/5 die chrang des Phyleus durch den rat, in c die chrung den holden das volk auf das probleuma des rates hin, in dem volksderest a aus 0.1.11, 2 = 335/4 eine renute chrung durch das volk.

Wir hahen also gesehen, dasz sich in einer reihe scheinhar unregelmäsziger inschriften die übereinstimmung mit unserer regel ergibt, wenn wir die kostenangabe nur mit denjenigen teilen in verbindung hringen, für welche sie herechnet war, sei es dasz sie sich nur auf ein amendement hezog, sei es dasz sie nur den preis für das hauptdecret gah, selhst wenn die aufschreibung einer namenliste oder anderer bestimmungen ausdrücklich beschlossen war. dabei ist nicht daran zu denken, dasz diese oft geringen summen die kosten der ganzen stelen gedeckt hätten, es ist aber auch nichts wunderhares daran, dasz amendements schon ausgezählt und mit kostenangabe versehen eingebracht wurden, die dann später nicht geandert wurde, oder dasz in der staatscanzlei zunächst nach dem umfang der mit der publicationsanweisung dahin gelangenden volksheachlüsse ihr preis fixiert wurde ohne rücksicht auf etwa verordnete heilagen. vielleicht wurden auch in all diesen fällen die interessenten zu den mehrkosten der aufschreibung herangezogen. his jetzt hatten wir es jedoch in der hauptsache mit officiellen aufzeichnungen zu thun, hei denen auf die kostenangabe verlasz ist. daneben hahen wir zwar schon wiederholt private abschriften herangezogen, die anch für die staatsexemplare lehrreich schienen, auszerdem aher findet sich noch eine anzahl von inschriften, die mit der Schöneschen preisscala scheinhar in unlöslichem widerspruch stehen, die sich aber als private machwerke erweisen und deshalb für die hestimmung der aufschreibungskosten keine ausschlaggehende hedeutung besitzen, zumal wir bei ihnen viel eher einen fohler in der zahlenangabe anznnehmen geneigt sein werden.

An die spitze stelle ich n 109% das hekannte ehrenderert für Leukons söhne, Spartoko, Pairisades und Apollonios aus 0.1 08, 2 = 347/6. die stele hat eine auffallende ühnlichkeit mit der frühre heprochenen n. 231% so dass die beiden in der sculpturensamlung das centralmuseums als gegensticke aufgestellt werden konnten (gesamthöhe der stale 212½, cm., od. es reliefgeschmickten anfastzes 67½, cm., der inschrift 101½, cm.; hreite der randleiste unterhalh des reliefs 64½, cm. hreite der schriftliche 64,8-0.5, cm. [in der letter vollständigen zeile]; die dicke der stele [== über 14 cm] ist nicht genan zu messen, weil der steln angemauert ist. In der zweiten 2 cm hoch. zwischem üherschrift und inschrift befindet sich ein leerer raum von 27½, cm., der frither vielleicht durch malerei ansgefüllt war. buchstahenhöhe der inschrift 8—9 mm., zeilen-sangefüllt war. buchstahenhöhe der inschrift 8—9 mm., zeilen-sbatand 7–8 mm.) die private natur der stele ist offenkundig und

von Hartel bereits erwiesen. dafür sprechen der reliefschmuck, die mangelhaften präscripte (ad b"e'f") und insbesondere die äuszere form der eingegrabenen beschlüsse, denn während sich der erste teil bis zur kostenanweisung mit den verdiensten des Spartokos und Pairisades und ihrer ehrung befaszt nnd durch die belobigung der gesandten Sosis und Theodosios abgeschlossen ist, bezieht sich der zweite teil der inschrift, der durch die freilich mangelhafte probuleumatische formel eingeleitet ist, auf die begleichung einer schuld, die von Leukons söhnen eingefordert wird, und auf die anwerbung athenischer seeleute. in einem amendement zu diesem letztern beschlusz wird dann auch der dritte sohn des Leukou, Apollonios mit dem kranze beschenkt, eine derartige verquickung mehrerer beschlüsse in éiner inschrift ist in einer officiellen nrkunde nnerhört. wenn aber Kumanudis aus den an der rechten seite der stele befindlichen viereckigen löchern schlosz, dasz sie hier wahrscheinlich mit derienigen stele verbunden war, welche die ehrenerweisung für Satyros und Leukon heurkundete, nnd dasz sie darum für das staatsexemplar zu halten sei nach dem publicationsbeschlusz (kai criicat πλη[c]ίον τῆς Cατύρου καὶ Λεύκωνος), so hat Hartel schon Demosth. or. XX 36 dagegen ins feld geführt, wo die aufstellung der psephismen für Leukon im Bosporos, im Peiraieus und im tempel des Zeus Urios - unweit der mündung des thrakischen Bosporos bezeugt ist, dabei brauchen wir nicht einmal mit Hartel anznnehmen, dasz bei Demosthenes die worte τὴν δ' ἐν ἀκροπόλει zn ergänzen seien: denn die notiz des Demosthenes cτήλας άντιγράφους έςτήcaθ' ὑμεῖς κάκεῖνος gewähren genügend freiheit, nm die im Peiraieus gefundene stele für eine von den söhnen des Leukon dort aufgestellte private abschrift zu erklären. demnach kann sich die anweisung von 30 drachmen nicht auf die ganze stele (= 68 z. stoichedon zu je 34 buchst.) mit ihren 2233 buchstaben beziehen; das erste decret aber enthält bis zur kostenangabe, die zweizeilige überschrift abgerechnet, 1526 buchst., deren aufschrift sich von den 30 drachmen bestreiten liesz. die belobigung der gesandten Sosis und Theodosios, die 137 buchst. umfaszt, dürfte als amendement hinzugekommen and nicht besonders berechnet sein.

Einen gans ikhnikehen fall baben wir in dem deeret n. 544 aus Ol. 104, 2—363,2, welches das verbalting ik dems zu den Inleiten fikees regelt (gesamtbibe des steins 124/2, cm., der giebelartigen bekröung 194/2, cm. pt seite 37, 2—39, em in der letzten rollstaking zeilel, dicke bis 8 cm; buchstabenbühe 5 mm, zeilenabstand 3—4 mm.) sebon das Suszere spricht hier gegen den officiellen ursprung der steinschrift; denn die giebelfläche ist glatt gearbeitet und trägt jetzt nur mutnerr, nach em itt kleinen buchstaben die blererhrift 60c), so dasz wir uns die fläche etwa mit einem ornament bemalt zu denken haben, aber auch der inhalt weist uns amf eine private abschrift his die inschrift nemlich gliedert sich deutlich in drei abschnitzt, von denen der erste mit der publicationsformel in z. 27 zu nede geht. bier

wird the empressions; was not answer appearance, in the serstack hills an equal assessment such over a wester in stranger. der lubeten messtrage, der eile um verrinken die landma- im names Africa air oer lessen orloss, automorrense um die stoein beligion to "Thomas Ablus II hill attraction or rweite tel emisli as sinappenin fase as Angel Semilions some in Inlie, deren wassernome ver innensvename mer kurne en g gehald nather. The 1 Tom 12 % I then name to end and westrage ownerses at their teat out officials and from more authorselyman durch the mulicummentation and sentence with these msammengenaber not be insure assentance mu he schoolinging form der neuten ennen sein der mercht wirt im derentagen, die private animarif for they as granter in settangen, in you in für die aufonreissur angewossen: I' manmen für in vermige micht renther, die werigtien- D. neber stomming zi e 42 zummil. resummen 136- - 1 suchet, mensation, a milesen we exper traton for measurement assessment, near the next flattle, at redden the. a. 142 on 4 m menut menut principal in

The the apparatus construction is not accompanied accompany vertrag awardes actors that her Theoretic mich herten, der son school digred five reliesessmings are pursues assessmill engineeressert. bibe des stern, newer reier min gritten tel weggerrichen st. 68 cm. des decretes . me fiverennière le cm. prene der sonniefiliche St. f.—St. t. cm. i.or- gegen 1. cm. nucostatemafine m ner dreisellines increased to - h. mm. in occret on 2 mm. nelecabstant in setmen !-- mm., as meant's tester aus of relien stoicheons zu e 41 pagest, guessimes = 185 pagest, für neren aufnessimming mar 3, renommen postument small mer minut nes hecretes ist aper in each et general-men, onen er mittel misplich ist das secremesser annusciaer, auge-ener eine vor 1. 47 wi die wenig unfangreiche sonzunemerkung al- amendement angetrennt werden könnter aver auch mann whroen noon 1751 bumbst firm hie ben. Köhler hat segur für me aufschreft nur 21. drachmen ansetzen willien, well der stem AA mit einer freier stelle dahinter in haben schiens. da indessen die ersten AA ner stotchedomordnung entsprechen und die buchstaben AP von houvant verschwunden sind, so werden wir anch in dieser liteke ein A errangen müssen, in weichem in der anschrift wohl nock ein viertes A vorhanden war, bei genaber untersuchung glauine ich sogur an druter stelle die reste sunes A su sehen und hinter der beschädigten vierten eine interpunction :\ während die buchstabenspuren von bocquot etwas susammengedrängt erschienen. der stein ist hier indessen so abgerreben, dass kaum zu irgend weicher sicherheit zu gelangen ist.

In einer andern inschrift, n. 124, einem proxeniedecret aus Ol. 110, 4 = 337 6 erregt die höhe der kostenangabe unser befremden (höhe des steins 58 cm., der schrift 37, 7 cm; gröste breite der



schriftfläche 351/2 cm, doch läszt sich die ganze breite auf ungefähr 45 cm berechnen; dicke bis 11 cm. buchstabenhöhe und zeilenabstand durchschnittlich je 8 mm). die 25 stoichedonzeilen nemlich zu ie 27 buchst, entbalten zusammen nnr 642 buchst., für welche 30 drachmen (τριά κοντα) bezahlt werden sollen. das änszere des steins bietet keinen bestimmten anhaltspunkt, da auszer einer 81/2 cm bohen randleiste, von der sich ansatzsphren erhalten haben. ieder schmuck fehlte, wenn schon die schrift für diese zeit auszergewöhnlich grosz und breit ausgeführt ist. Hartel aber bat die inschrift bereits als private abschrift erkannt (s. 114): denn einmal sprechen hierfür die mangelhaften präscripte (ad b" e'f") und das fehlen der bei proxeniedecreten üblichen überschrift (vgl. s. 57), die freilich auf der randleiste gestanden haben könnte. dann aber fällt die formulierung der anfschreibungsbestimmung auf durch die ungewöhnliche wortstellung (καὶ cτῆcaι [τὸν γραμ|ματέ]α [τ]ὸν κα[τ] à πρυτανεί[αν ἐν ἀκροπόλ]ει nnd besonders dnrch den ganz singulären schlusz δό τω δ ταμίας - - κατά τὸν νόμον. vielleicht also war der wortlaut der officiellen urknnde umfangreicher, vielleicht anch liegt ein beabsichtigter oder unheabsichtigter irrtum in der zahlenangabe vor: denn weder scheint ein abgehen von der regel dnrch die besondern verdienste des geehrten bedingt. noch läszt sich eine änderung der lohnsätze aus andern inschriften belegen.

Noch zwei nnzweifelhafte private abschriften mögen, obwohl unvollständig, in diesem zusammenhang behandelt sein, vor allem n. 14°, das ehrendecret für den Odrysenkönig Hebrytelmis aus Ol. 98, 3 = 386/5 (die stele, die mit einem jetzt verstümmelten und sehr abgeriehenen relief verziert war, miszt in der höhe 71 cm, von denen 251/2 cm auf den aufsatz kommen; gröste breite 401/2 cm, dicke bis 11 cm; buchstabenhöhe der überschrift 18-21 mm, des decretes 9-10 mm, zeilenabstand hier 5-6 mm). die prächtige ausstattung der stele musz uns auf den gedanken bringen, dasz uns auch hier eine private abschrift erhalten ist, obwobl die inschrift auf der Akropolis gefunden ist, wo das officielle exemplar aufgestellt war. dazu kommt, dasz im zweiten teil des decretes bestimmungen getroffen werden über eine gesandtschaft der Athener, die dem Hebrytelmis τὰ έ]ψηφι[c]μένα τῷ δ[ή]μ[ψ berichten soll. das könnte sich anf die vom athenischen volke ausgesprochene belobigung des königs beziehen; aber weiterhin sollen die gesandten auch melden περί των νεων [τ]ω[ν περί Πλ[....καί] περί τῶν ἄλλων ὧ[ν] λ[έγος ἰν οὶ πρέςβ[ε]ς οἱ π[αρ]ὰ βαςιλέω[c] 'Ε[βρυτ έλ[μ]ιδο]c. da nun diese beschlüsse doch wohl in derselben versamlung gefaszt worden sind, so müsten wir sie im ersten teile der inschrift vor ἐπαινέςαι μέν usw. lesen, zumal auch die belobigung der beiden im schlnszparagraphen genannten Teisandros und Lysandros unverständlich bleiht. das fehlen eines teiles der officiellen urkunde also wie die verstümmelnng der inschrift am untern rande erklären die anweisung von 30 drachmen in einer inschrift, von der nur 27 zeilen stoichedon zu 30 bnehst., zusammen 800 hnehst. erhalten sind.

Anch der Molosserkönig Arybbas hat die ihm bald nach Ol. 108 widerfahrene ehre, als bürger Athens bestätigt zu werden, durch die weihung einer prächtigen inschriftstele verewigt, die uns in n. 115 vorliegt. die private natur derselben wird erwiesen durch die reste des reliefs, das merkwürdiger weise unterhalb der inschrift angebracht ist, dann aber durch die ungewöhnliche grösze des formates und der buchstaben (die höhe des oben und unten gebrochenen steins beträgt noch 179 cm, die der inschrift 1221/, cm - bei 45 zeilen -; hreite der stele - bei 21 buchst, in der zeile - 59-611/2 cm [in der letzten vollständigen zeile]; dicke 21-24 cm; huchstabenhöhe und zeilenabstand je 13-15 mm). die grösze der buchstaben scheint durch eine hohe anfstellung der inschrift veranlaszt zu sein, da das relief etwa augenhöhe gehabt hahen wird. die aufschrift ist trotz der regelmäszigen form der buchstaben sehr nachlässig und rührt wohl von einem wenig gebildeten steinmetzen her: denn sonst würden wir innerhalb der zeile keine worttrennung wie E AN und FPAMMATE A mit freiem raum je éines buchstabens finden. in dem amendement aber, das die gewaltsame totung des Arybbas oder eines seiner kinder mit dem morde eines athenischen bürgers gleichstellt und die strategen beauftragt, ihm und seinen kindern die väterliche herschaft wieder zu verschaffen, fehlt der name des antragstellers, während der eingang χρηματίcαι δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ών 'Αρύββας λέγει sich wie ein stück des probuleumatischen antrages ansnimt, erhalten sind nns 45 zeilen stoichedon mit zusammen 926 huchstaben + summarien, für welche 30 drachmen zur verfügning waren. für die kostenanweisning wird aber wohl nur der znm grösten teil verlorene hauptantrag maszgehend gewesen sein.

Ich sprach eben von fehlern der kostenangahe, die dem steinmetzen zur last zu legen seien, eine bestätigung dieser annahme bietet die wie es scheint officielle steinschrift eines decretes aus Ol. 124, 1 = 284/3, die einen schon äuszerlich kenntlichen fehler der zahlbezeichnung aufweist, die inschrift n. 314 nemlich (vgl. appl. s. 85), in welcher dem Philippides, dem sohne des Philokles, wegen seiner verdienste um das athenische volk auserlesene ehrungen zu teil werden, enthält in 73 zeilen stoichedon zu je 40 buchst. zusammen mit dem summarium 2908 buchst., für deren aufzeichnung AΔ drachmen angewiesen sind, die stele hesteht aus zwei stücken, von denen das untere erst vor wenigen jahren in Eleusis gefunden ist; ich habe sie leider nicht zu gesicht bekommen. die lesung AA scheint aber sicher zu sein nach der ausdrücklichen versicherung des ersten herausgehers Philios (έφημ. άρχ. 1890 s. 69 ff.) sowie nach dem ahdruck im supplement des 2n corpusbandes, dem ein ahklatsch von Lolling zu grunde liegt. wir werden also nach dem umfang der inschrift PA verhessern dürfen und den steinmetzen für den fehler verantwortlich machen, wenn nicht etwa in anbetracht der späten zeit - das letztvorhergebende sichere beispiel, n. 297, stammt aus dem j. 299/8 - anzunehmen gestattet ist, dasz die zablenmäszige preisangabe überbanpt schon abgekommen war und hier nur auf einem misverständnis des steinschreibers beruht.

Bei einem noch jüngern stück n. 318° (nach 281 vor Ch.) liegt der irrtum auf seiten der hgg. von der inschrift sind vier fragmente erbalten, auf denen wir einen probuleumatischen beschlusz des athenischen volkes sowie zwei beschlüsse der attischen kleruchen von Hepbaistia auf Lemnos mit ehrungen des Lamptrers Komeas lesen. der umfang des ganzen bemiszt sich auf etwa 3322 bnchst., doch mnsz die inschrift noch um ein beträchtliches stück ausgedehnter gewesen sein, da von dem zweiten kleruchendecret nur der anfang vorhanden ist; bierfür aber sollen 50 drachmen bezahlt worden sein. obschon nun die aufschreibung auch dieser beiden stücke von staatswegen angeordnet wird (vg), άναγράφαι δὲ τόδε τὸ ψήφιςμα καὶ τ]άς δωρεά[ς τὸ]ν τραμματέα τοῦ δήμου usw.), so müsten wir doch nach analogie früher besprochener inschriften auch hier kostenberechnung nach dem hauptbeschlusz erwarten, der in etwas mehr als 16 zeilen annährend 1100 buchst, umfaszt, mir war aber schon die sonderbare formulicrung der geldanweisung aufgefallen: εἰς δὲ τὴν άναγρα]φήν μερίςα[ι τ]ούς [έπὶ] τ[εῖ διοι]κήςει έκ τῶν εἰς τὰ [κατά ψηφίςματα άναλιςκομένων τῷ δή]μψ [۴] (ohne δραχμάς !); dazu sollte der stein an stelle des zahlzeichens : [1 baben. bei näherer untersucbung stellte sich beraus, dasz man einen trennungsstrich mit apices für die zehl angesehen hat, da ihn eine leichte beschädigung als F erscheinen liesz. auf dem steine steht :- (= 3 stellen).

Aus dem umfange der inschriften läszt sich ietzt auch in mehreren fällen die ergänzung der zahl richtig stellen. die inschrift n. 270 nemlich (vgl. suppl. s. 77), in welcher unter dem archontat des Nikokles Ol. 119, 3 = 302/1 dem Nikandros aus Ilion und Polyzelos aus Ephesos für ihre verdienste besonders in den vorausliegenden kriegerischen verwicklungen bekränzung, isotelie. Exkuncic und andere rechte zuerkannt werden, enthält in 65 zeilen stoichedon zu je 39 bnebst. mit kleinen unregelmäszigkeiten zusammen annähernd 2500 buchst., zu denen aber noch einige zeilen zwischen den beiden bruchstücken zu ergänzen sind. die beiden stücke der inschrift passen nicht genau zusammen; doch fehlt zwischen ihnen nicht viel, weil die breite der bruchstellen nahezu dieselbe ist (höhe der durch einen giebel mit akroterien abgeschlossenen stele in der znsammensetzung 90,3 cm; der aufsatz ist 18,5 cm hoch, 35,5 cm breit, 9 cm dick; breite der schriftfläche 35,7-37,8 cm; buchstabenhöhe 6 mm, zeilenabstand etwa 4 mm). Lolling nun gab in der ersten veröffentlichung (Δελτ. άρχ. 1889 s. 90 ff.) als kostenangabe [:Δ]ΔΔΔΔ[:], Köhler im supplement des CIA. II ////^^^// (in der umschrift ΔΔΔΔ). ich glaube auch noch an zweiter stelle die reste eines Δ zu erkennen. die erste und letzte stelle sind ganz unsicher, doch dürfte hier nach dem umfang der inschrift je ein  $\Delta$  einzusetzen sein.

Die nntersuchung hat nns also gelehrt, dasz die publicationskosten der attischen volksbeschlüsse sich nur nach dem umfaug des aufznschreibenden decretes richteten und zwar so, dasz für jede angefangenen 500 buchstaben 10 drachmen ausgeworfen waren, eine verschiebung der lohnsätze bat sich nicht gezeigt, doch ist der sinkende wert des geldes deutlich genug in der immer nachlässiger werdenden ausführung zu erkennen, bei den privaten abschriften war es oft schwer, in den willkürlich zusammengezogenen beschlüssen die geltung der preisangabe genau zu bestimmen; darum wird in zukunft eine unregelmäszige kostenangabe zunächst als indicium der privaten anfertigung der inschriftstele auzusehen sein. zweifelhaft ist es auch jetzt noch, ob der preis des materials in die staatlicherseits ausgeworfenen kosten einbegriffen war. da jedoch während des vierten ih. stets nur die avaypaon betont wird, so glaube ich schlieszen zu dürfen, dasz die geldanweisung sich nur auf die aufschreibung der stelen beziebt, während der staat die steine lieferte, die vielleicht von den poleten beschafft wurden (vgl. n. 104 \* über die grenzsteine der lepà όργάς: παραςχείν δὲ στήλας λιθίνας). δπόςων αν προςδέη, τούς πωλη τάς ποιήςαντας μετά της ] βουλή[ς μ]ίοθωμα, τούς τε προέδρους | τής βουλής μετά τῶν πωλητῶν cuy]γράψαι καθότι έξεργαςθής ονται]). diese annahme wäre bewiesen, wenn sich zwei regelmäszige beschlüsse mit erbaltener kostenangabe auf einer stele vereinigt fänden; in n. 345° ist leider das erste decret nicht vollständig und im zweiten der preis nicht zahlenmäszig ausgeschrieben.

Bis jetzt standen noch auszerhalb naserer betrachtung die Odrachmigen inschriften, die sich der Schöneschen preisseala nicht fügen, von ihnen bildete besonders die unvollständige inschrift n. 320, die bürgerrechtsverleibung an Bithys aus der zeit von 299/8 – 282/1, für Hartel einen sein des anstozes, da ihre 28zellen gegen 1080 buchst. umfaszt haben müssen (der umfang der zeilen schwankt in der gränung weisehn 38—41 buchst), von der begründung lessen wir aber nur wenige buchstaben in den ersten zeilentesten und die präscripte fellen gann, so dass für die aufschrift wenigstens 30 drachmen erforderlich gewesen wären. der niedrige preis kann auch weder durch die späte zeit noch durch geringe ausführung begründet sein (die dieke der fragmente beträgt gegen 13 mr.; buchstabenhöhe 6 mm, reilenabstand 6—8 mm); dagegen zeigt sich in der zahlen angabe selbst eine merkwürdige nurgelmäsigkeit durch die zusammendrängung der hnebstaben des letzten wortes bopxylick, die den gedanken an einen irtrum des steinmetern anbe legt.

So erklätt sich auch die abweichung in n. 272, der burgerechtsverleihung an einen unbekannten (höbe des steins £2 ung erschrift 19 cm; breite 39-41½, cm, diche bis 15 cm, buchstaben-höbe 6-7 mm, reitenahstand 7-8 mm), erhalten sind die rette der letzten 14 zeilen stoichedon zn 28 buchet, zusammen 389 buchst, doch muss der umflang des deretts 500 buchst. überschritten haben, weil die präscripte und die begründung des beschlüsses fehlen. Hartel hat nun s. 127 darauf aufmerksam gemacht, dasz die aufserbeibung des deretts keinem bestimmten beanten übertragen ist, aber selhst den schlüsz daraus abgewiesen, dasz der staat hier vielleicht unr einem beitrag zur aufstellung der stelle geleistet habe, diese nachlässigkeit des schreibers aber — wenn nicht etwa private abschrift vorliegt — gibt uns das recht, auch in der kostenaghe den ausfall eines Δ anzunehmen, zumal in fortlaufender schrift ein Δ (vor Δροχμος) sehr leicht klerseken werden konnte.

Des kleine fragment n. 166 kommt nicht in frage, da in der einen für die sahl freien stelle auch F ergatur werden kann (höbe des steins 35 cm, der schrift 5.8 cm; gröste breite 23½, cm, der schrift 15 cm, dicke bis 14 cm; huchstahenble hen zellenabstand je 5 mm). n. 298 dagegen ist sicher mit unrecht unter die 10drachmigen stütcke gesett worden, da für die kostenangabe 5 buchstabenstellen frei sind; erhalten ist auf den letten beiden stellen \( \Omega \) (ed.) od asst der preis \( \omega \) (\Omega \) (abb des steins 52 cm, der schrift gegen 14½, cm, breite etwa 39 cm, dicke 9 cm; buchstabenble 6 um, zellenabstand 5—6 mm).

Hiermit sind naturlich nicht in éine reihe zu stellen beschlüsse von andera Körperschaften, die wiederholt für die publication 10 drachmen auweisen, so das ahrendeeret der Mesogeier für Epigenes n. 603 (= 31 zeilen mit 25–30 buchst., zusammen 809 buchst.). dasselbe fündet sich bei einem deeret der Eleusinier n. 674  $^4$  zu ehren des Damasias, der sich nm die feier der Dionysien in Eleusis verdient gemacht hatte. von den 36 zeilen des steins gehören die letzten 3 zeilen zu einer ehrung des Phryniskos, so dasz für die ausgeworfenen 10 drachmen 35–330 = 1050 buchst. aufgeschrieben werdem masten (höße des mit einem giebel verüerten steins 64 cm, der schriftläßebs 35 cm; breitet  $41/\gamma_2 - 44$  em, dicke 9 -10 cm; buchstabenhöhe

5-6 mm, zeilenabstand 6-9 mm). die publicationskosten von n. 586, einem deeret der Kollyter, scheinen gleichfalls nur 10 drachmen betragen zu bahen (18 zeilenreste zu 39 buchst., zusammen 702 + x buchst.).

Auch gröszere summen sind in solchen deersten für die anfachreibung seisumt worden einen in dem fragment eines heechlusses der Acharner, n. 587\def werden für die aufschrift 20 drachmen angewiesen (— 19 zeilen stoichedon zu je 25 hncbst., zusammen 471 + x buchst.), während in dem bruchstick eines decreta der Myrrinnsier, n. 575, die anfstellung der stele gar mit 30 drachmen berechset ist (— 25 zeilen stoichedon zu je 21 buchst., zusammen mit der unterschrift 530 + x huchst.), in dem deoret der Pandionis n. 591 (rpióxovre?), dem beschlusse des geschleibts der Salaminier n. 597\dark und dem Orgeonenbeschlusse n. 620\dark sind leider die aufsehreibungskosten nicht zu ermitteln.

Die runden summen scheinen dafür zu sprechen, dass auch für die anfziechnung der demenbeschlüsse hindende ahmschungen bestanden. wenn jedoch, wie bei den Eleusiniern, der epimelet für die aufschreibung jedesmal gewählt werden muste, so ist schwer glanblich, dass die publicationskosten dieser beschlüsse genan geregelt waren. man wird velienber in nachahmung des gebrauchs der volkaversamlung jedesmal eine summe gewissermassen als pauschautum ausgeworfen balen, wobei man etwa die ausfebreibung von dantum ausgeworfen balen, wobei man etwa die ausfebreibung von

1000 hnchstaben für 10 drachmen gefordert haben mag.
Es erührigt noch, die reste derjenigen inschriften zusammenzustellen, in denen eine kostenangahe sich erhalten bat oder aus
dem umfang der inschriften mit sicherheit ergänzt werden kann.

20 drachmen werden für die aufschreibung angewiesen bei n.
42: 10 z. stoichedon zu je 34 huchst., zusammen 340 huchst.
bbie des steins 60½ cm, der schrift 18 cm, breite 48—49 cm, dicke
13 cm; buchstabenhöhe und zeilenabstand je 9—10 mm.

46: 14 z. stoichedon zuje 28 huchst., zusammen gegen 380 huchst. böhe des steins 37 cm, der schrift 18,2 cm; gröste breite 19 cm, dicke 11 cm; bnchstabenböhe 7—8 mm, zeilenabstand 6—7 mm.

68: die kostenangabe ist nicht erhalten. 23 z. stoichedon zu je 27 hachst. der rest des proxeniedecrets umfaszt bierom 17 z. mit zusammen 458 buchst. nur die präscripte fehlen, so dasz in den freien 2 stellen ΔΔ zu ergänzen ist. nach der angabe im CIA. II beträgt die höhe 34 cm, die dieke 4½ cm.

73<sup>h</sup>: 9 z. stoichedon zu je 24 buchst, zusammen 21<sup>G</sup> huchst.
90: 12 z. stoichedon zu je 30 buchst, mit unregelmäszigkeiten
in den letzten 3 zeilen, zusammen etwa 360 buchst. zeit gegen
01.106, 1. höhe von fr. a 30 cm, der schriftlätche 17 cm; breite
von a mad 5 zusammen 37 cm, dieke 7 -8 cm; buchstabenböhe

8-9 mm, zeilenabstand 5-6 mm.
 107 b: die kostenangahe ist nicht erhalten. die inscbrift aus
 Ol. 107, 4 = 349/8 umfaszt 36 zeilen nichtstoichedon, die aher in



den erhaltenen teilen überall 28 buchst, zeigen; der umfang des gauzen betstigt 965 buchst, und darum ist die zahl mit Au gel gauzen betstigt 995 buchst, und darum ist die zahl mit Au gel richtig ergänzt, dabei kommt nicht in betracht, dasz die aufschrift in einem annedenen tverfügt wird, da bierin auszer dem publicationsbeschluss nur noch die ladung des zum prozenos ernannten Theogeness zu gastlicher bewirtung im prytaneion steht.

110<sup>8</sup>: 20 z. stoichedon zu je 29 buchst., zusammen 580 buchst. von dem publicationsbeschlusz ist auszer der kostenanweisung nichts erhalten. höhe des steins 30 cm, der schrift 24<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm, breite 25<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm, dicke 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm; buchstabenhöhe und zeilenabstand je 6 mm.

111 $^{\circ}$ : die kostenangabe ist nicht erhalten. 29 z. stoichedon zu je 26 buchst. von denen aber nur 22 z. mit zusammen 555 buchst. zur kostenangabe gebören; von z. 23 an folgt ein neuer beschlusst aus O, 10, 84. = 345,4 über die Pellaner, den der ratssebreiber zu publicieren beauftragt wird. wenn aber wie in andern füllen die kostenangabe sieh nur auf den hauptbeschluss bezieht, so ist in den 3 stellen  $\Delta \alpha$  zu ergfazen (vgl. n. 54. 90), weil dieses deeret nabezu vollständig ist.

152: 3 z. stoichedon zu je 25 buchst.

171: die kostennagabe ist nicht erhalten. 17 z. stoicedon zu 35-36 buchst, zusammen etwe 600 buchst. da noch stlücke der präscripte erhalten sind, so ist in den freien 3 stellen  $\Delta \Omega$  une güzzen. höhe des steins 20 cm, der schrift 15/cm, breite 33½ cm, der schrift 29 cm, dieke 6½ cm; buchstabenhöhe 5 mm, zeilensbatad 4-5 mit 15/cm.

183: die kostenangabe ist nicht erbalten, das proxeniederet aus Ol. 112, 1—339/1 aber vollständig. 18 z. stoiebedon zu je 33 buchst, zusammen 564 buchst, so dasz in den freien 2 stellen richtig  $\Delta \Delta$  ergänzt ist, von z. 19—24 folgen dann die präseripte eines andern beschlusses aus Ol. 114, 2 — 323/2. böbe des steins  $36^{\prime}_{2}$  cm, davon  $31^{\prime}_{1}$ cm burden unten; breite 17 cm, dicke 9 cm; buchstabenhöbe 7 mm, zeilenabstand 5—6 mm; abstand zwischen den beiden deereten 2 cm.

 $302^{\,b}\colon 16\,z.$ stoichedon, aber nicht von gleicher länge, zusammen etwa 480 buchst. böbe des steins 27 cm, davon 4 cm bruch, breite  $24^{l}_{/2}$ cm, dicke bis  $7^{l}_{/2}$ em; buchstabenhöhe 6—7 mm, zeilenabstand 7—8 mm.

367: 11 z. stoichedon zu je 42 buchst., zusammen mit den summarin 465 buchst. böhe des steins 100 cm, der schrift 15½ cm, gröste breite 48 cm, der schrift 23½ cm, dicke 12 cm; buchstabenböhe 7 mm, zeilenabstand 8—10 mm.

Am häufigsten finden sich die 30 drachmigen stücke:

44: 12 z. stoichedon zu je 31 buchst., zusammen 372 buchst. böhe des steins 26 cm, der schrift 18,2 cm; gröste breite 21 cm, dicke bis 12 cm; buchstabenhöhe 9—10 mm, zeilenabstand 7—8 mm.

48 b: 14 z. stoichedon zn je 20 buchst., jedoch z. 13 zu 22 buchst., zusammen 276 buchst. die höhe der beiden der länge nach gebrochenen stücke heträgt 57<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm, der schrift 28,7 cm; breite 47 cm, dicke 13 cm; huchstahenhöhe 12 mm, zeilenahstand 9-10 mm.

86 (jetxt in Oxford): 36 z. stoichedon zu je 27 buchst., zusammen 948 buchst.; zu anfang fehlt einer groszer teil der inschrift.

154: 7 z. stoichedon zu 32—33 huchst., zusammen 218 hnchst. höhe des steins 22 cm, der schrift 8,3 cm; hreite 22 cm, davon 3 cm bruch, dicke des steins his 9 cm; huchstahenhöhe und zeilenahstand

je 6 mm.

155: 6 z. stoichedon zu je 40 huchst., zusammen 208 huchst. höhe des steins 16½, cm, der schrift 6,4 cm; hreite 13 cm, dicke 7 cm; huchsahenhöhe und zeilenahstand je 6 mm. 158: 3 z. stoichedon zu je 27 huchst., zusammen 76 huchst.

207: 16 z. stoichedon zu je 29 huchst., zusammen 450 huchst. böbe des steins 26 cm, der schrift 23 cm; hreite der schriftfische 23½ cm, dicke 11 cm; huchstahenböhe 7—8 mm, zeilenahstand 6—7 mm.

209: 20 z. stoichedon zu je 25 huchst., zusammen mit den sum-

marien 506 huchst. böbe des steins 40 cm, der schrift 23 cm; breite 17½ cm, dicke his 11 cm; huchstabenhöhe 6 mm, zeilenabstand 5 mm. 210: 12 2. stoichedon zu je 23 huchst., zusammen 262 huchst.

der rand ist links erhalten, doch fehlen hier durch absplitterung 1—4 huchst. höhe des steins 20 cm, hreite his 27½, cm, dicke 7 cm; huchstahenhöhe nnd zeilenahstand je 7 mm. 229: 10 z. stoichedon zu je 27 huchst., zusammen 270 huchst.

höhe des steins 25 cm, der schrift  $11^{1}/_{2}$  cm; hreite 16 cm, dicke  $8^{1}/_{2}$  cm; buchstahenhöhe 6 mm, zeilenahstand 7—9 mm.

8'/2 cm; buchstahenhone 6 mm, zenenanstand 7—9 mm. 229°: 15 z. stoichedon zn je 25 huchst., znsammen 354 huchst.

höhe des steins etwa 40 cm, der schrift  $20^1/_2$  cm; hreite gegen  $38^1/_2$  cm, dicke 8—9 cm; bnchstahenhöhe und zeilenabstand durchschnittlich je 7 mm.

243: 36 z. stoichedon zu je 27 huchst., znsammen 955 huchst. hühe des steins gegen 89 cm, der schrift 60 cm; breite 46—47½ cm, dicke 13½ cm; huchstahenhöhe und zeilenabstand durchschnittlich je 8 mm:

251: von z. 26 an ist jetzt unten links ein stück weggebrochen, ida auch den rest der zahlenangbe enthielt. 38 z. stöchedo zij 23 duchst, zusammen 1929 buchst. bibe des steins jetzt (bis z. 36) etwa 50 cm, der schrift 46/z. om breite gegen 43 cm, der schrift fläche 39 cm, dicke bis 14 cm; buchstabenbübe und zeilenabstand je 5-6 mm.

273: 11 z. nichtstoichedon mit 35—41 buchst., zusammen etwa 440 buchst. böhe des steins 34 cm, der schrift 15 cm; breite 18 cm, dicke 8 cm; buchstabenhöhe 8—9 mm, zeilenabstand etwa 7 mm.

274: 13 z. nichtstoichedon mit 37 — 43 buchst., zusammen ungefähr 520 buchst. höhe des steins 29½ cm, der schrift 19 cm; breite 29 cm, dicke bis 11½ cm; buchstabenhöhe 8 mm, zeilenabstand 7 mm.

277: 7 z. stoichedon zn je 41 buchst., zusammen 270 buchst. höbe des steins 16 cm, der schrift 9 cm; breite 50 cm, dicke 12 cm; buchstabenhöbe und zeilenabstand je 6—7 mm.

286: 16 z. stoichedon zu je 40 buchst., zusammen nngefsbr 640 buchst. höbe des steins etwa 27 cm, der schrift 171/2 cm; breite 191/2 cm, gröste breite der schrift 13 cm, dicke bis 101/2 cm;

buchstalenhöhe und zeilenabstand je 5 - 6 mm. 296: 12 z. stoichedon zu je 30 buchst., zusammen 360 buchst. die masze sind uach dem ersten herausgeber Kumanudis: höhe 18½, cm, preite 22½ cm, dicke 12 cm.

296 <sup>4</sup>; 7 z. stoichedon zu 28-30 buchst., zusammen 196 buchst. böhe des steins 57 cm, der schrift 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm; breite 46 cm, dicke 15 cm, bnchstabenhöhe und zeilenabstand je 7-8 mm.

300°: 16 z. stoichedon zu je 35 buchst., zusammen 540 buchst. bőhe des steins 29 cm, der sebrift 18,8 cm; grőste breite 26 cm, dicke gegen 8 cm; buchstabenhőhe 6 mm, zeilenabstand durchschnittlich 5 mm, zwischen z. 15 nnd 16 jedoch 10 mm.

Von 40drachmigen decreten ist uns nur ein einziges fragment berliefert, n. 1844. dasselbe umfast 42 zeilen stoichedon zn je 45 buchst. (darin einige rasuren), zusammen 1852 bushst, zu denen ur die präseripte bimzuruklehen sind, so daaz die angewiesenen 40 drachmen geuügen. dagegen werden die in zehu kräuzen zugefügten namen — 232 buchst. in diese summe nicht einbegriffen sein. die masze sind nach dem ersten herusgeber Kumanudis: böbe 114 cm, breitst 49 cm, dicket 11 cm.

Die abmessungen der 50drachmigen inschriften habe ich teilweise schon in der einleitung gegeben, doch war dort nicht der platz, den umfang der einzelnen stücke und alle masze mitzuteilen. die kleinen fragmente derselben mögen darum auch hier ibre stelle finden.

157: 5 z. stoichedon zu je 23 buchst., zusammen mit dem summarium gegen 120 buchst. links scheinit der raud erhalten zu sein. böhe des steins 29 cm, der schrift 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm; breite 29 cm, der schrift gegen 17 cm, dicke 11 cm; bnchstabenhöhe 9—10 mm, zeilenabstand etwa 9 mm.

### EDrerup: über die publicationskosten der attischen volksbeschlüsse. 257

159 b: 14 z. stoichedon zu je 30 buchst., zusammen mit den summarien 431 buchst. die beiden fragmente sind der länge nach gebrochen, die gröste höhe in b beträgt 53 cm, die breite zusammen 411/2 cm, die dicke bis 10 cm; in a füllt die schrift 18 cm, in b weniger; buchstabenhöhe 7-8 mm, zeilenabstand 6 mm.

235: 11 z. stoichedon zu je 28 buchst., zusammen 284 buchst. höhe der schriftfläche 28 cm, der schrift 141/2 cm; breite 351/2 - 36 cm, dicke 9 cm; buchstabenhöhe 5-6 mm, zeilenabstand etwa 7 mm.

252: 29 z. niebtstoichedon zu 34-41 buchst., zusammen etwa 1080 bucbst. böhe des steins gegen 51 cm, der schrift 36 cm; breite der schriftfläche 27 cm, dicke 11 cm; buchstabenhöhe 6-7 mm, zeilenabstand etwa 6 mm.

276: 16 z. nichtstoichedon zu 38-45 buchst., zusammen etwa 530 buchst. höhe des steins 35 cm, der schrift 181/2 cm; breite der scbriftfläche bis 151/2 cm, dicke bis 13 cm; buchstabenhöhe und zeilenabstand ungefähr je 7 mm.

368: 10 z. stoichedon zu je 29 buchst., zusammen 261 buchst. höbe des steins 261/2 cm, der schrift 161/2 cm; breite bis 29 cm, gröste breite der schrift 221/2 cm, dicke 91/2 cm; buchstabenhöhe 7 mm, zeilenabstand 7-8 mm.

Ich füge diejenigen inschriften binzu, bei denen über die ergänzung der kostenangabe auch nicht zu einer annähernden gewisbeit zu gelangen ist, indem ich nur den rest der zablenangabe oder die für die ergänzung der zahl freien buchstabenstellen verzeichne: - κοντα 18; eine stelle: 296<sup>f</sup>; zwei stellen: 4, 47, 95<sup>b</sup>, 145<sup>c</sup>. 151. 164. 217 b, 275 b (sic). 345 c; drei stellen: 84. 88 b. 147. 171. 228. 296 5 (?); vier stellen: 87 (?). 117 b. 190. 229 d. 275. 293; fünf stellen: 113. 295; sechs stellen: 11c. 37. 150; acht stellen: 296; zweifelhaft: 114, 294, 296 b.

Zum schlusz habe ich noch hrn. dr. A Wilhelm für die freundliche unterstützung bei der arbeit berzlichen dank auszusprechen. ATHEN. ENGELBERT DRERUP.

# 28.

### ARISTOTELES UND DRAKON.

FBlas hai jūngst (jabrh. 1895 s. 476 fl.) die scharfsinnig begründete behauptung von Phyere «des Aristoteles politik und in "Aθηναίων πολιτεία» (Bonn 1891) s. 31—44 darch eine ueue beweisübrung zu stürzen gesucht, dasz zwischen der darzelung des Aristoteles in der politie der Athener 4 und der augsebe in der politik II 12, 1274 15—18 Δράκοντος δὲ νόμου μὲν εἰςί, πολιτεία, δὲ ὑπαροχόσι τοῦς νόμου (Βράκον των κέωι unterschied ολυκτία,

Und in der that, gleichviel oh anch die letztere stelle von Aristoteles selbst geschriehen ist oder der ganze zweite teil dieses cap, von einem peripatetiker herrührt, das ergibt sich aus ihr, dasz es gesetze unter Drakons nameu gab, und es ist Blass vollständig zuzngeben, dasz man aus ihnen rückschlüsse auf die in ihnen vorausgesetzte verfassung machen, vielleicht auch dieselbe, sei es mit sei es ohue tendenz, so reconstruieren konnte, wie wir sie im 4n cap. der politie dargestellt finden, ja noch mehr, augenommen, aber nicht zugegeben. dasz man nach anderu merkmalen diese verfassung als eine nicht erst von Drakon herstammende ansah, aber sie doch bestimmt von einer früher bestehenden und deren verschiedenen entwicklungsphasen sondern zu können glanbte, jedoch ihren urheber nicht mehr zu enträtselu vermochte oder zu erdichten wagte, so würde damit allenfalls die bezeichnung der ihr voraufgehenden ältesten 3, 1, da sie ja nicht μέχρι, sondern πρό Δράκοντος lautet, für sich betrachtet, im gegensatz zu ihr sich noch rechtfertigen lassen, da zwar auch sie somit schon πρό Δράκοντος, aber doch im unterschiede vou jeuer auch noch zu Drakons zeit bestauden hätte.

Allein 4, 1 heiszt es: ἡ μὲν οὖν πρώτη πολιτεία ταύτην εἶγε τὴν ὑπογραφήν' μετὰ δὲ ταῦτα χρόνου οὐ πολλοῦ διελθόντος έπ' 'Αρισταίγμου άργοντος Δράκων τούς θεςμούς έθηκεν, natürlich ist hier das χρόνου οὐ πολλοῦ διελθόντος auf den eintritt der einiährigen bestellung der obrigkeiten und die demselben nach der meinung des verfassers, wie mich düukt, offenbar erst gefolgte eiusetzung der thesmotheten (3, 4) zu heziehen, aber wenn derselbe wirklich gemeint hätte, die nnnmehr zu beschreibende zweite verfassung, das mittelglied zwischen der alten ersten und der Solonischen, sei auch noch in jener nicht allzu langen zwischenzeit noch vor Drakon ius lebeu getreteu, so hätte er uumöglich nicht blosz vorher zum unterschiede von ihr mit einem doch immerhin daun, wie Blass selbst zugibt, unglücklichen ausdruck die letztere als die άργαία πολιτεία ή πρό Δράκοντος hezeichnen, sondern jetzt mit den angegebenen worten sogar unzweideutig als die zeitgrenze gegen diese die Drakontische gesetzgehung hinstellen können, deun was würden wir von einem modernen schriftsteller sageu, welcher uns erzählte: 'so war die älteste verfassung beschaffen, daun aber nicht lange nach jenen jüngsten modificationen derselben gab Drakon seine sattungen!, wenn er damit ausdrücken wollte, dasz wischen jenen modificationen und diesen sattungen bereits eine zweite verfassung sich ausgebildet hatte, für welche Drakon ohne Enderung von ihr die lettern gab? woher nehmen wir also das recht einem Aristoteles eine solche absurdität zusutranen? und das blosz zu dem weck, um so ütnstilet diene nikharg mit einer andern stelle hervorzubringen, deren ganzes längst aus vollständig andern gründen ihm abeseproben worden ist!

Nun ist ferner zwar bekannt, dasz er πολιτεία und νόμοι scharf unterscheidet, aber es sollte wenigstens ebenso bekannt sein, dasz er da, wo es auf diesen unterschied nicht ankommt, vouos auch in einem weitern, die πολιτεία mit umfassenden sinne gebraucht, so politik IV (VII) 6, 1327 \* 13 f. τινάς έν άλλοις τετραμμένους νόμοις. so in dem ausdruck of ἐν τοῖς νόμοις Ι 6, 1255 8. so wird Solon II 12, 1273 b 36 sogar in bezug auf seine verfassung νομοθέτης genannt und III 13. 15, 1285 \* 19. 1287 \* 3 durch κατά νόμον geradezu das verfassingsrecht bezeichnet im gegensatz gegen die willkürliche gewalt (weiteres s. bei Meyer ao. s. 14 ff.), kann man also anch denen nicht beistimmen, welche (wie Kaibel and Kiessling) bier unter dem synonymen worte Occuoi 'satzungen' lediglich eine verfassung verstehen, so hindert doch nichts daran, dasz Aristoteles dasselbe wählen konnte, um damit auszudrücken, dasz Drakon sowohl eine verfassung als auch gesetze gab. allerdings hat man hiernach in dem folgenden satzglied ή δὲ τάξις αυτης τόνδε τὸν τρόπον είνε nicht mit Kenyon αΰτη, sondern mit Blass αὐτὴ herzustellen, womit denn die staatsordnung oder verfassung (τάξις) selbst, welche Drakon einführte, der gesamtheit seiner satzungen und dadurch mittelbar seinen übrigen satzungen entgegengestellt wird. so ist alles, wenn auch knapp und kurz, doch einfach und natürlich. wenn dagegen ή τάξις αὐτή bedeuten soll: 'die inzwischen eingeführte andere, von Drakon also auch schon vorgefundene und nicht abgeänderte verfassung, für welche er jene seine θετμοί - gesetze aufstellte', so ist das meines bedünkens wiederum ein kunststück der auslegung, welches man unmöglich billigen kann. da übrigens autne im papyrus nicht ansgeschrieben, sondern abgekürzt ist: AYT', so kann es sich sogar fragen, ob nicht vielmehr αὐτοῦ zu setzen ist; wenigstens steht dem nicht das geringste bedenken im wege.

Gliech mir hat auch Diels (arch. f. gesch. der philos. IV, 1891, s. 484 f.) nach dem vorgange filterer kriifter sich dahn ausgesprosen, dasz vom 12n cap. des 2n buches der politik zwar der erste teit urzeifelnaft "entl., aber der zweite beinen om urseifflahaft" encelt sei, und es bleibt abzuwarten, ob in bezug auf letzteres irgend [emand im stande ist meine wiederholt (auch gegen Meyer und Wilamowitz)

<sup>&</sup>quot;der verfasser hat' so schreibt Diels nicht ganz mit unrecht, wie sein kl\u00e4giches gerede \u00e4her Drakon zeigt, nicht einmal die politie gelesen.\u00e3 dennoch wird er in der sache wohl recht gehabt haben.

entwickelten gründe wissenschaftlich zu widerlegen. dasz sie durch den widerspruch zwischen heiden stellen noch verstärkt werden, liegt auf der hand, aher sie bleihen stehen, auch wenn derselhe nicht vorhanden wäre. wer, wie Wilamowitz, ibn anerkennt und doch die stelle in der politik für echt hält, dem bleibt in der that nur die annahme übrig, dasz Aristoteles, sei es, was ja aber nicht wohl denkhar ist, in der politik, sei es, wie Wilamowitz meint, in der politie umgelernt habe, und wenn Blass ein solches nmlernen in so kurzer zeit nicht für ühermäszig wahrscheinlich hält, so vergiszt er, dasz es doch hinsichtlich der verkürzung des Areopags ohne zweifel stattgefunden hat. geschah es hier vom richtigen zum falschen, so geschah es in der politie, wenn umgekehrt, so im 2n bnch der politik, welches dann also wenigstens dem echten teile des 12n cap. nach später geschriehen ist als die politie. ich hahe niemals ersteres für unmöglich erklärt (vielmehr giht ja auch Blass hier meines erachtens von einem solcben vorgange an sich selbst ein heispiel), sondern nur das erstere für wahrscheinlicher, und dahei musz ich hleiben, ich habe aher dabei noch einen andern grund für die annahme dieses zeitverhältnisses angegeben (s. jahrb. 1894 s. 814, vgl. quaest. Aristot. III s. III f.), der für Wilamowitz zwingend sein mnsz, während Blass die voraussetzung desselhen leugnet, und damit fällt allerdings für erstern die möglichkeit des von ihm eingeschlagenen ausweges fort und bleibt folglich, mag er es nun zugeben wollen oder nicht, nur die unechtheit der worte über Drakon in der politik übrig, recht seltsam ist es üherhaupt, dasz alle welt im princip das vorhandensein zahlreicher abschnitte in den systematischen lehrschriften des Aristoteles anerkennt, die erst von peripatetikern berrühren, dasz dann aber in der praxis die verdächtigsten stücke his aufs hlut verteidigt und dabei vielfach die wirklich geltend gemachten verdachtgründe umgangen oder auch zum teil tot geschwiegen werden, dasz in diesem fall ein absatz 1274 b 9-15 mit nnterläuft, den selbst Meyer und Wilamowitz fallen lassen musten, heweist freilich noch nicht die unechtheit alles ührigen, aber zur empfehlung der echtheit desselhen trägt es doch wahrlich auch nicht bei, und Meyer bat noch einen weitern umfänglichen teil anzuzweifeln nicht umbin gekonnt; da sollte man doch meinen, dasz auch der geringe rest von vorn herein auf schwachen füszen stehe, und schon deshalb lieher auf alle solche rettungsversnehe verzichten, nnd das um so mebr, da doch unleugbar der ganze abschnitt mit dem zwecke dieses 2n huches nicht das mindeste zu schaffen hat.

GREIFSWALD.

FRANZ SUSEMIHL.

# 29. CAPAMBOC UND EXAERAMBUS.

### AN DIE HERREN GEORG GOETZ IN JENA UND FRITZ SCHÖLL IN HEIDELBERG.

Als ich vor kurzem das schon vor anderthalb jahrzehnten erschienene köstliche bnch 'briefwechsel zwischen Angust Boeckh und Karl Otfried Müller' (Leipzig 1881) wieder einmal durchblätterte, stiesz ich s. 326 f. (in einem briefe B.s vom 18 august 1833) auf folgende mitteilung: 'Rochette hat mir noch drei inschriften geschickt, die anf den Mausolos bezüglich und von Mylasa sind, sehr ähnlich der von Tralles, aber besser geschrieben. statt cατραπεύειν steht darin dnrchweg έξαιθραπεύειν, und ich habe mich überzeugt, dasz dies nicht schreibfehler, sondern dem Persischen nachgebildet ist, anszer dasz ich at statt a noch nicht erklären kann', worauf M. erwidert: 'das έξαιθραπεύειν hat mich höchlich interessiert, man sieht recht, dasz die Griechen diese δυαγράμματα όνόματα anf verschiedene weise, freier oder strenger, mit ihrem lautsystem anfzufassen suchten, wie ich von dem Kuconc in der vorrede znm Ibykos behauptet habe.' M. meint hiermit seine epistola ad FGSchneidewinum vor dessen ausgabe von Ibyci carminum reliquiae (Göttingen 1833) s. XVIII f.

Gleich beim durchlesen dieses gedankenanstausches zwischen zweien der grösten philologen naseres jahrhunderts kam mir der gedanke, ob sich dieses ἐξαιθραπεύειν nicht vorbildlich verwerten liesze für den personennamen Exacrambus ('Εξαίραμβος), der in Plantus Asinaria zweimal überliefert ist: v. 436 sed uina quae heri uéndidit uinário Exaerámbo nnd 438 nam uídi huc ipsum addúcere trapézitam Exacrámbum. Sie, mein verehrter freund Goetz, haben in Ihrer gemeinschaftlich mit unserm viel zu früh dahingeschiedenen Gustav Löwe bearbeiteten ausgabe der Asinaria vom i. 1881 diese namensform verworfen und dafür nach unseres unvergeszlichen meisters Ritschl (opusc. III s. 310) vorschlag Serambo nnd Scrambum in den text gesetzt, der name Exacrambus ist allerdings weder im griechischen noch im lateinischen sonst nachweisbar; im griech, kommt nach dem meines wissens vollständigsten, aber höchst unkritischen ausweis in Passows griech. handwörterbuch5 bd. II 2 (1857) s. 1377 u. Cάραβος der name in mehrfach von einander abweichenden formen vor: ursprünglich Cάραμβος oder Choqueoc, später Capagoc oder Choagoc, am frühesten lesen wir ihn in Platons Gorgias s. 518b, eine stelle die ich hier ausschreibe: Θεαρίων δ άρτοκόπος καὶ Μίθαικος δ τὴν όψοποιίαν **συγγεγραφώς την Cικελικήν καὶ Cάραμβος ὁ κάπηλος, ὅτι οὐτοι** θαυμάςιοι γεγόναςι ςωμάτων θεραπευταί, δ μέν ἄρτους θαυμαςτούς παραςκευάζων, δ δὲ δψον, δ δὲ οἶνον, (wer denkt hierbei nicht an den Plautinischen tinarius¹ Ezoarambus²), hier hietet nach der versicherung meines freundes Wohlrab, der auf meine bitte in den drei nenesten kritischen ausgaben von Hlekker, Stallhaum und Schaust die stelle eingeseben hat, kein eder erhaltenen has, eine variante zu ζάρομβος, ist es demnach wahrscheinlich, dasz im zweiten nachchristlichen jh. eine Platonische hs. statt ζάρομβος geboten haben söllte ζαράμβον, wie Julius Pollux in seinem dvo-μαστικόν VII 139 είπτει (κάπηλοι δέ οὐ μόνον οἱ μεταρολείε, άλλα καὶ οἱ τὸν οἰγον κεραννόντες. "Θέν καὶ ζαράβων αὸ Πλαά, αλα wärd οἱ τὸν οἰγον κεραννόντες. "Θέν καὶ ζαράβων αὸ Πλαά, αλα wärd καὶ σιὰ οἰνον μεταρολείες αλλα wärd sich sie sie heit viel mehr geneigt an einen gedichtnisfehler bei Pollux zu glauben statt ζάρομβον, wenn nicht etwa aus corruptelen in has, des Pollux sich diese lesart als richtig repeles söllte, sich habe nemich nur die ausgabe von IBekter aus dem i. 1846 zur hand, und diese gritst na ζαράβων deine variante.

Doch dem sei wie ihm wolle - dasz Meineke in den fragmenta comicorum gr. IV (1841) s. 525 nnrecht hatte, wenn er zu einem fragment des Poseidippos Cάραβος für die 'unice vera huius nominis scriptura' erklärte, hat schon Ritschl ao. erkannt, und ThKock comjcorum Atticorum fragm. III s. 345 hätte jenem darin nicht folgen sollen. Meineke schlieszt nemlich aus einem fragment des tragikers Achaios (von Eretria) bei Ath. IV 173 d Cαραβικών κοπίδων cuvομώνυμε, die zweite silbe sei kurz gewesen, habe also kein μ enthalten können. dieses fragment lautet aber vielmehr cαραβάκων κοπίδων ζυνομώνυμε (Capaβικών hat erst Meineke geändert), und ANauck tragicorum gr. fragm. 2 s. 749 bemerkt mit vollem recht: 'Achaei verba corrupta'; auf grund einer unsichern conjectur aber aus einer wiederholt überlieferten namensform einen buchstaben zu streichen ist nicht erlaubt. Meineke sagt ausdrücklich: 'eaque forma (Cάραβος) omnibus locis restituenda est, unicumque cauponis istius Platacensis nomen Cάραμβος scribitur'; wie wir oben sahen, haben die letzten bearbeiter des Passowschen wörterbuchs diesem machtspruch sich schon unterworfen, es wird anch der vers des Poseidippos in zukunft lauten müssen: καὶ τὸ βαλανεῖον καὶ τὸ Cαράμβου κλέος (nicht Cαράβου, wie bei Meineke und Kock steht).

Ist nan nach dem bisherigen die namensform Cápougho, für die elassische Grichtität alle die einzig richtige nechgewissen, so erbilt sie ihre schlagendate bestätigung durch den Plautinischen Exacrambus. stellen wir nemlich den griechischen κάπηλος Cáoughog neben den Plautinischen einzurius Exacrambus (Έκτζομηβος) und vergleichen beide mit dem griech. carpanteter neben dem persisch gefährlen Eckilopanteter, so wird niemand in abrede stellen,

<sup>\*</sup> vinarii musz es in Ihrer praef. s. XXVII z. 9 v. o heiszen, nicht, wie infolge eines leicht entschuldbares schreißheiters da steht trapezitae. \* diese form hat schon Dittenberger in Ihrer ehen erwähnten praef. s. XXVII z. 4 v. u. herangezogen, aber ohne daraus die meiner ansicht nach notwendige folgerung zu ziehen.

dass wir hier genau denselben process vor uns haben: das vulgefüngerheibe der "eist vertanscht mit étau. js sogar mit dem übergang von a in un, den in dem oben erwähnten briefe Boeckh selbst 'noch nich erklären nich Bonner' eingestand, diese namensform 'Ediopulor statt des vulgärgriech. CápougBoc stammt ohns zweifel aus dem griech, original der Asinaria, dem "Ovorro des Demophilos, eines sonst gänzlich unbekannten dichters der neuen komödie, dieser wird damit einen aus dem orient stammenden, aber in Griechenland eingehürgerten weinwirt bezeichnet haben und zwar in der aus seiner beimat beibehältenen etwas persiech klingenden namensform: den national griechisch scheint der name CopugBoc nebst seinen oben national griechisch scheint der name CopugBoc nebst seinen oben erwähnten spiektern nebenformen überhaupt nicht gewesen zu sein.

Sie selbst, verehrter freund Goetz, sind später von der durch Ritschl empfohlenen schreibung Serambus zurückgekommen; in der von Ihnen beiden in der bibl. Teubneriana gemeinsam bearbeiteten textansgabe (1893) haben Sie Exacrambus stehen lassen, ehenso JHGrav in seiner ausgabe Cambridge 1894, mit der bemerkung 'Exacrambus is a name otherwise unknown', ferner FLeo in den beiden ausgaben von 1885 und 1895 (in jener als Exerambus, in dieser mit einer anmerkung, die seinen zweifel und die möglichkeit eines namens Cherambus andentet), und schon vorher JLUssing 1875, dieser unter anführung des oben erwähnten fragments des Poseidippos und einer stelle des Dion Chrysostomos s. 172 R. [I s. 82 Ddf.], wo ein Δρόμων και Cάραβος (Cάραμβος schreiben auch hier nach der besten überlieferung AEmperius und der neuste hg, HvArnim) erwähnt werden, die έν 'Αθήναις καπηλεύουςι, ein beweis wie lange sich das gewerbe der weinwirtschaft in der familie der CapquBot oder 'Εξαίραμβοι erhalten hat.

Mit dem aufrichtigen wunsche, dasz obige darlegung sich Ihres beifalls wie auch des der übrigen viri Plautini und unserer onomatologen erfrenen möge, und mit herzlichem grusz verbleibe ich

der Ibrige
Dresden. Alfred Fleckeisen.

30.

# ZU CICEROS BRIEFEN AN ATTICUS.

Zu den zahlreichen briefen Ciercos an Attiens, die dem leser anch in den erklerenden ausgeben von Boot, Tyrreil-Purers un, noch mancherlei sehwierige rätsel aufgeben, gebört der erste brief des eschrieben wurde, lassen sich nach den anfangsworten leicht bestimmen; auch die situation, in der sich der briefschreiber damals befand, ist von mir in dem 'briefwechsel des M. Tullius Cierco' und (1893) dargelgt worden. aber noch sind einzelne sebwerer und leichtere fehler der überlieferung nicht geheilt, noch sind die hanptgedauken des briefen sicht klärgelegt und zu einander in beziehung gedauken des briefen sicht klärgelegt und zu einander in beziehung

gebracht worden, dieser aufgabe dienen die folgenden zeilen, doch will ich, ebe ich die eigentlichen kernpunkte dieser fragen in angriff nehme, einige nebensächlichere punkte vorweg erledigen. ich gehe dahei vom texte der Baiter-Kayserschen stereotypausgahe aus. -§ 2 tu tuum consilium etsi non in longinquum tempus differs . . tamen suspensum † me inde tenes, so schreiht man seit Bosius, der meum detenes im Tornaesianus gelesen hahen will, in M steht meum detines. an dieser lesart ist nicht zu rütteln, nur ist zwischen suspensum und meum das sigel für animum : aim verloren gegangen, deshalh ist zu lesen suspensum animum meum detines. Ahnliches schlug schon Wesenberg vor. - ebd. et hinc abero et illim; sed alterum mihi est certius nec † praecipiam tamen; exspectabo tuum consilium.. in M steht preripiam, was bier ehenso zu balten ist, wie ohen IX 17, 1 pracripui in der bedentung 'etwas vor der zeit nebmen, eine vorzeitige entscheidung treffen'. - § 3 spricht Cicero über die anssichtslosigkeit der friedensverbandlungen zwischen Pompejus und Caesar. schon vorher wird ein emptus pacificator, nach meiner deutung (briefwechsel s. 165 f.) L. Cornelius Balbus, erwähnt, der vor dem senate zum schein friedensanträge stellen werde, während Caesar doch entschlossen sei den Pompejus seiner heere und provinzen zu herauben. dieselbe persönlichkeit wird in § 4 als iste, qui filium (?) Brundisium de pace misit und in § 3 als iste † nummarius hezeichnet. so schreiht man seit Manutius. in M stebt summarius, ein wort das bisher in der Latinität Ciceros nicht bezeugt war; aber auch nummarius ist uns nur als adjectivum bekannt, deshalh balte ich es für metbodischer hei dem hal, summarius stehen zu hleiben. man könnte vielleicht die bedeutung 'geldmensch' darin finden, die ja auf Balhus recht gut passt; aber das wort kommt, allerdings erst spät, auch in der bedeutung 'lasttier' vor (vgl. ps.-Matth. evang, 19 ambulabant cum bobus et asinis et summariis, qui eis necessaria portabant) und vulgärlateinisch sauma - 'packsattel', woraus sich das italianische somaro, unser saumtier entwickelt hat. diese bedeutung 'packesel' würde an dieser stelle vorzüglich auf den geschäftsträger Caesars passen, der das unangenebme onus, zum schein friedensverhandlungen einzuleiten (emptus pacificator) auf sich geladen hat. -Schwere schäden zeigen die folgenden sätze: sie lanten bei Baiter-Kayser: nihil video quod sperem aut quod iam putem fieri posse; sed tamen hominis hoc ipsum probi est † magnum sit των πολιτικωτάτων σκεμμάτων, veniendumne sit in consilium tyranni, si is aliqua de re bona deliberaturus sit; qua re, siquid eius modi evenerit, ut arcessamur - quod equidem non curo; quid enim essem de pace dicturus. dixi: ipse valde repudiavit - sed tamen, siquid acciderit, quid censeas mihi faciendum, utique scribito; nihil enim mihi adhuc accidit, quod maioris consilii esset. es wird wohl niemandem möglich sein, aus diesem wortlaut eine klare gedankenfolge herauszubekommen. desbalb gebe ich zunächst als hilfsmittel des verständnisses einige historische daten, Cicero schrieh den brief X 1 am 3 april 49 auf dem Laterium seines bruders Quintus, wenige tage zuvor, am 28 märz, hatte er mit dem von Brundisium nach Rom reisenden Caesar zn Formiae eine folgenschwere unterredung gehabt. Caesar batte gewünscht, dasz Cicero an der für den 1 april anberaumten senatssitzung in Rom teilnehme: Cicero hatte seine teiluahme von der bedingung abhängig gemacht, dasz ihm gestattet werde frei über die lage zu reden, friedensverbandlungen anzubahnen und zu diesem zwecke zn beantragen, dasz Caesar zunächst weder nach Spanien gehe noch heere nach Griechenland übersetze, das batte ihm Caesar naturlicb nicht bewilligt, und so war keine vereinbarung erzielt worden: Cicero war der senatssitzung fern geblieben. das alles hatte er seinem freunde Atticus geschrieben, dieser aber hatte in seinem antwortschreiben die ansicht ausgesprochen, Cicero werde doch wohl noch zugezogen werden, wenn man wirklich über den frieden verbandle (§ 3 sed te ipsum putare me attractum iri, si de pace agatur), eine solche erneute aufforderung Caesars an Cicero den verhandlungen über den frieden beiznwohnen lag nicht vor. die von Atticus angeregte frage war also für Cicero eine rein akademische frage, und als solche behandelt er sie in den oben citierten sätzen in folgender formulierung: veniendumne sit in consilium tyranni, si is aliqua de re bona deliberaturus sit. praktische bedentung bat die frage zunächst nicht, darum schickt ihr Cicero den satz vorans: nihil video quod sperem (sc. de pace facienda) aut quod iam nutem fieri posse, die folgenden worte müssen also den gedanken enthalten, dasz die von Atticus angeregte frage iu der von Cicero gegebenen allgemeinern formulierung veniendumne usw. eine doctorfrage sei, und zwar für den 'braveu mann' (hominis probi), demnach sind die worte sed tamen hominis hoc ipsum probi est . . vollkommen in ordnung, die folgenden worte müssen das prädicat-nomen zu hoc entbalten: sie lauten in M: magnum sit TQN IIOAITIKQTATQN CKEMATA, zum letzten worte liefert C die variante cκεμμάτων. ich gebe wohl nicht irre, weun ich diese lesart von C zn denjenigen recbne, bei deren entstebung conjectur gewaltet hat: man suchte von magnum einen partitiven genitiv abhängig zu machen; ähnlich erklärten diese lesart auch Tyrrell-Purser. auch cκέματα des M ist schwerlich richtig, die griechischen schriftzeichen sind in dieser hs. so verständnislos nachgemalt, dasz man in AT die stelle und striche des zweiten M erkennen darf: also ist çkéuua zu lesen. was steckt aber in sit? als ich darüber nachdachte, glaubte ich zuerst darin einen rest des wortes discrimen zu finden, die lesart hominis probi est magnum discrimen et των πολιτικωτάτων σχέμμα, veniendumne sit usw. würde in der that ungeführ den sinn treffen, aber paläograpbische bedenken lieszen sich nicht abweisen. da fiel mir ein anderes sit ein, das als rest eines griechischen, von Cicero aber vermutlich in lateinischer form gebrauchten seltenen wortes in den briefen an Atticus vorkommt: IV 8°, 2 nihil venustius quam illa tua pegmata (bücherbretter), postquam misit libros inlustrarunt (sc.



Dionusius et Menophilus), dafür ist nach der parallelstelle IV 5, 3 bibliothecam mihi tui pinxerunt constructione et sittubis (M', Victorius) zu schreiben postquam mihi sitty bis libros inlustrarunt. es ist also IV 84, 2 von dem worte sittybus oder sittybum, wahrscheinlich infolge von abkürzung, nichts übrig geblieben als sit. passt dieses wort nicht anch an unsere stelle? cirrußa erklärt Pollux VII 70 als χιτών έκ δέρματος, Photios hat die glosse cίττυβα δερμάτια, und Arkadios s. 122, 14 cίτταβον (verschrieben für cίττυβον) τὸ μικρόν δέρμα. demnach hedeutet τὸ cίττυβον ein kleines stück leder. überdies kommt hei den glossographen neben cίττυβον auch cίλλυβον in demselhen sinne vor: vgl. Hesychios cίλλυβα· κροccoί· οί δὲ ἀνθέμια καὶ κοροκόςμια (καὶ τῶν βιβλίων τὰ δερμάτια), und Cicero ad Att. IV 46, 1 schreibt: sumant membranulam, ex qua indices fiant, quos vos Graeci, ut opinor, σιλλύβους (sillabos M) appellatis, aus allen diesen stellen ergibt sich dasz cittugov (cittugoc. ciλλυβοc), in latinisierter form sittybum (sillabus?) ein requisit der bihliotheken bezeichnete, nemlich die wahrscheinlich schön verzierten (inlustrarunt), den schriftrollen angehängten pergamentstreifen, auf denen der titel und inhalt eines buches verzeichnet war. diese bedeutung passt vorzüglich zu unserer stelle: oh man zu einem tyrannen kommen müsse, wenn er über eine gute sache verbandeln will, das ist für einen rechtschaffenen mann ein groszer buchtitel, 'eine groszartige doctorfrage' und eine untersuchung für politische köpfe: sed tamen hominis hoc ipsum probi est magnum sittybum et τών πολιτικωτάτων σκέμμα, veniendumne sit in consilium tyranni: si is aliqua de re bona deliberaturus sit, nnn wird auch das folgende klar: deshalb soll Attions für den fall, dasz Cicero doch noch gernfen würde, ihm schreiben, wie er sich verhalten soll; denn in keiner lage sei die entscheidung schwieriger. die condicionalsätze siquid eius modi evenerit, ut arcessamur und der spätere siquid acciderit sind aber materiell vollständig identisch. der zweite ist nur dadurch notwendig geworden, dasz Cicero nach arcessamur eine längere parenthese eingeschoben hat, hinter der der condicionale gedanke wieder aufgenommen werden mnsz; der nachsatz zu heiden vordersatzen ist utique scribito, quid censeas mihi faciendum. was stand nun in der parenthese? sicherlich nicht quod equidem non curo, wodurch doch Cicero selbst eben die entscheidung treffen würde, die er doch dem Attieus zuschieht, sondern quod equidem non credo (sc. fore), eine bemerkung die wiederum darthun soll, dasz er an eine möglichkeit, die doctorfrage könne praktisch werden. nicht glanbt - so erst rechtfertigt sich das folgende sed tamen; überdies hatte an credo auch schon Boot gedacht - und eine hegründung dieses gedankens, diese begründung ist in den ansgaben falsch gefaszt: denn wäre der satz quid enim nsw. von dizi abbangig, so müste er mit quod usw. eingeleitet sein. wir haben vielmehr einen irrealis in direct fragender form vor uns: quid enim essem de pace dicturus? dixi, ipse valde repudiavit, zn deutsch; denn was sollte ich, wenn ich darum gefragt würde, über den frieden sagen? ich habe meine meinung ja sehon darüber ansgesprochen (nemlich am 28 mürz zn Formiae, s. o.), und Caesar hat sie entschieden zurückgewiesen (s. o. vgl. ad Alt. IX 18, 1 tum ille 'ego vero ista dici nolo').

Auch § 4 des briefs enthält einen locus desperatus. † Maconi istud quod scribis, non mihi videtur tam re esse triste quam verbo: haec est aln, in qua nunc sumus, mortis instar: aut enim mihi libere inter malos πολιτευτίον fuit aut vel periculose cum bonis, + aut nos temeritatem bonorum sequamur (sequimur M') aut audaciam improborum insectemur. utrumque periculosum est, at hoc (ad hoc quidem M') quod agimus turpe (nec turpe M'), nec tamen tutum (tuum M'). ich will den leser verschonen mit dem heere von conjecturen, die dieser im ganzen leidlich üherlieferte satz hervorgerufen hat, weil man ihn nicht verstand, ich will nur kurz sagen. worauf es ankommt. Maconi ist natürlich verstümmelt auf dieselbe weise, wie im anfang von § 2 für tuum in M tuo in stebt; der archetypus bot das altertümliche fuom; so kann man auch für Maconi - Macom - Macum annehmen, was vielleicht im Tornaesianus stand, allerdings nor nach Bosius zeuguis. Macum aher ist eine falsche zusammenziehung für Macianum - Matianum; die schreibung Macius für Matius findet sich auch ad Att. IX 13, 4. gemeint ist C. Matius, der bekannte freund Caesars; er hatte sich etwa zu der zeit, als Pompejus aus Brundisinm absegelte, mit dem rechtsgelehrten Trebatius nach Unteritalien begeben, offenbar um mit Caesar zusammenzutreffen; aber auch Ciceros wohl lag ihm am herzen. am 18 märz hatte er ihn auf dem Formianum hesucht, am 20 ihm mit Trehatius geschrieben, am 24 märz nochmals. dann hatte Matins am 26 märz in agro Trebulano eine unterredung mit Caesar gehaht und hatte dem Cicero danach für den 28 märz die mehrerwähnte unterredung angekundigt, die ihm Caesar in Formiae gewähren wollte und gewährte. wohl mit Caesar waren auch Trebatius und Matins gegen ende märz nach Rom zurückgekehrt. dort hatte Trebatius sich mit Atticus in wohlthuender weise über Cicero ausgesprochen: darauf heziehen sich in § 3 uuseres hriefs die worte Trebatii, boni viri et civis, verbis te gaudeo delectatum usw. daran schlieszt sich nach einer kurzen zwischenbemerkung über Sextus und Celer (Pilins Celer) das referat über ein gespräch, das Attions mit Matins über Cicero gehabt hat. also ist Matianum istud quod scribis ein ausspruch des Matins über Ciceros lage, sowie Caelianum illud ad Att. X 15, 2 das bedeutet, was Caelius über Cicero denkt: vgl. briefwechsel s. 178 f. der sinn des ausspruchs des Matius geht aus dem folgenden hervor; er hatte wohl das wort an oder ein ahnliches auf Ciceros lage angewendet. dieses wort hangt zusammen mit άλάομαι 'fremd sein', άλεείνειν 'answeichen', άλεύαςθαι 'meiden'. ήλεός, ήλός 'irr', and wohl such mit dem and. alilanti, elilente: άλη bedeutet also das fremdsein, das ansgeschlossensein von der austhung des burgerrechts, darum stimmt es Cicero so traurig (non



mihi videtur tam re esse triste quam verbo), darum erscheint es ihm als der hürgerliche tod (mortis instar), erweckt in ihm den gedanken, dasz er - im widerspruch mit dem in § 2 entwickelten programm et hinc (a Caesare) abero et illim (a Pompeio) - doch hätte hühen oder drüben an der politik sich beteiligen sollen, und bringt ihm das schimpfliche seiner lage recht dentlich znm bewustsein: utrumque periculosum, at hoc quidem, quod agimus, et (M nec, corr. Manutius) turpe, nec tamen tutum. es bleibt nun noch die constituierung des satzes übrig, in dem Cicero überlegt, was er, um nicht als ein 'elilente' zu erscheinen, hätte thun sollen: πολιτεύεςθαι entweder (erstes aut) mit freimut unter den absolutisten (libere inter malos) oder (zweites aut) mit lehensgefahr - Pompejns hatte jeden mit dem tode bedroht, der nicht rechtzeitig zu ihm nach Brundisinm käme, anszerdem glauhte Cicero, dasz Pompejus besiegt werden würde - nnter den legitimisten im lager des Pompeins (vel periculose cum bonis). derselhe gedanke wird in chiastischer anordnung noch einmal angereiht: (drittes und viertes aut) aut nos temeritatem bonorum sequimur (M) aut audaciam improborum insectemur. die hgg. hahen diesen gedanken, indem sie sequamur schrieben, sogar in das gebiet der gegenwart und in die sphäre einer adhortatio gerückt, als ob Cicero wirklich eine änderung seines verhaltens beabsichtige. dem widerspricht doch auf das hestimmteste der schlnsz des briefes, der den ausdruck der hoffnung enthält, man werde ihn nicht mit zu den friedensverhandlungen beranziehen, aus diesem grunde musz das dritte und vierte der mit auf eingeführten glieder ebenso der vergangenheit angehören wie das erste und zweite. glied 3 und 4 ziehen aus 1 und 2, die mehr die theorie enthalten, die praktischen consequenzen, demnach ist vor dem dritten auf ein ut einzuschalten und sequimur in sequeremur, insectemur in insectaremur zu corrigieren. also lautet der satz: aut enim mihi libere inter malos πολιτευτέον fuit aut vel periculose cum bonis, ut aut nos temeritatem bonorum sequeremur aut audaciam improborum insectaremur.

Mit dem schluszsatze des briefes lenkt Cicero zur gegenwart zurück und gibt nochmals der erwartung ausdruck, dasz es ihm erspart bleiben werde im vereine mit jenem Balbus scheinverhandlungen über den frieden mit den Pompejanern zu eröffnen, dasz in istum die worte isti me stecken und dasz vor filium vielleicht fratris einzuschalten ist - weil Balbus nicht seinen sohn, sondern seinen neffen nach Brundisium geschickt hatte - habe ich schon früher nachgewiesen, s. briefwechsel s. 166. im folgenden ist für elegatum wohl legatum, für sit der indicativ est und für das in M überlieferte legerer zu schreiben legarer. demnach lautet der schlnsz: isti me, qui (fratris) filium Brundisjum de pace misit - de pace idem sentio quod tu, simulationem esse apertam, parari autem bellum acerrime - legatum iri non arbitror, cuius adhuc, ut optavi, mentio facta nulla est: eo minus habeo necesse scribere aut etiam cogitare, quid sim facturus, si acciderit ut legarer, OTTO EDUARD SCHMIDT. MEISZEN.

### 31.

### CAESARS ZWEITE EXPEDITION NACH BRITANNIEN.

Kein teil von Caesars commentarien, sagt ArGöler (Caesars, 2018. Irrig II 159), hat eine so reiche eingehende literatur erfahren, an keinem andern abschnitte von Caesars feldzügen hat sieh der scharfsinn der verschiedensten fachmaner mit gelichem wissenschaftlichem anfwande versneht wie an den erpeditionen nach Grossbritannien. es könnte daber müszig oder vermessen erscheinen, so wielbehandelte probleme noch einmal in angriff zu nehmen. doch es will sich die nachfolgende untersnehung nicht mit jenen frühern arbeiten messen, die sich mit vorliebe in geographische fragen vertieften, sondern mit vermeidung dieser geographische riegen vertieften, sondern mit vermeidung dieser geographische nitzigen en den daten und thatsschen nachspüren. denn wenn anch im ganzen über zeit und verlauf der zweiten britannischen expedition klarbeit und überrieistimming herscht, so werden sich doch aus den verhandenen quellen noch einige ergänzungen und berichtigungen gewinnen lassen.

Casear fuhr im sommer des j. 54 tum zweiten mal nach Britannien hindber und kehrte im fußherbst, ohne seinen zweck erreicht zu haben, nach Gallien zurück, mag dieser miserfolg anch von Casear und den meisten alten geschichtschreibern verschliert werden, die thatsachen sprechen so deutlich, dasz Casears plan selbst von seinem lobredner Mommsen für "völlig gescheitert" erklärt wird. für Casears rohm freillich war die zweimalige fahrt über den Ocean trotzdem ebenso förderlich wie die schmählich misglückte ägyptische expedition für Xapoleon I.

### 1. Der wertlose hericht des Cassius Dion.

Die quellen über Caesars britannische feldzüge finden nich gesammelt in Drumanns gesch Roms III 300. uur fehlt dort gende einer der ältesten berichterstatter, Diodoros von Sicilien, der zweimal (14, 7 und V 21, 2) kurz auf Caesars thaten in Britannien zu sprechen kommt. nicht viel länger oder jedenfalls nicht hrauchbarer sind die berichte der meisten andern sog, quellen, manche beschräcken sich nur auf ein paar unoentrollierbare einzelheiten, auf ein paar calamistra, die, wie Cicero (Brut. 262) richtig voraussagte, Caesar allein seinen nachtretern beitroffeen übrit liesz.

Am aussührlichsten handelt Cassius Dion in buch XI, über den weiten britannischen krieg, und Napoleen III (geschichte Caesars 1866) und Göler beweisen durch gelegentliche berufung auf Cassius Dion, dass sie ihm selbständigen wert beimessen. auch haben sich annähafte litterarbistoriker durch die lebbafte farbe seiner darstellung blenden lassen. allein bei inäberer prüfung erweisen sich alle untattand, durch die er Caesars bericht zu remehren und zu ver270

bessern scheint, als ungenauigkeiten, misverständnisse und phantasie-

gebilde. znm beweis dafür einige prohen.

Mit berufung auf Dion XL 1, 3 κατήρέ τε ούν, ένθα καὶ πρότερον behauptet Göler (I 147), Caesar sei heidemal an einer und derselhen stelle in Britannien gelandet; Caesar sagt blosz V 8, 3: ut eam partem insulae caperet, qua optimum esse egressum superiore aestate cognoverat, er spricht also nur von der stelle, welche er als die zum landen günstigste im vorigen jahre ansgekundschaftet (nicht henutzt) hatte. - Während Napoleon diesen fehler richtig vermeidet (II 179 anm. 4), läszt er sich durch die unmittelhar folgenden worte Dions ὑπὸ τοῦ πολλαγόςς ἄμα αὐτάς (sc. ναῦς) καταιχείν zu dem andern verleiten, dasz er Caesar 'an mehreren punkten zugleich' landen läszt. Dions worte sind nur eine ungenane wiedergabe dessen, was wir hei Caesar 8, 6 lesen: naves amplius octingentae uno erant visae tempore. - Aus den worten 9.7: (Romani) eos expulerunt paucis vulneribus acceptis macht Dion 2, 3: (οί βάοβαροι) cuy voù c άνταπέκτειναν. — Ganz misverstanden hat Dion die allerdings etwas verwickelten worte Caesars 17, 3: nostri (sc. pedites) acriter in eos (sc. hostes) impetu facto reppulerunt neque finem sequendi fecerunt, quoad subsidio confisi equites, cum post se legiones viderent, praecipites hostes egerunt, indem er Chersetzt 3, 1: οἱ βάρβαροι τοῦ μὲν πεζοῦ κρείττους γενόμενοι, ὑπὸ δὲ τῆς ἵππου κακωθέντες . . άνεχώρης αν. ' - Caesar (15, 4) schildert ein gefecht mit den Britannen also: während die Römer mit der befestigung ihres lagers beschäftigt waren, brachen die feinde plötzlich aus dem dickicht hervor und überfielen die römischen posten. zwei cohorten, von Caesar zu hilfe geschickt, stellten sich so auf, dasz zwischen ihnen nur ein ganz unbedeutender zwischenraum blieh. dennoch hatten die britannischen wagenkämpfer die verwegenheit mitten (durch die heiden cohorten) durchzubrechen. nnd machten sich, dank der verhlüfftheit der Römer, unhehelligt davon (cum cae cohortes perexiquo intermisso loci spatio inter se constitissent, novo genere pugnae perterritis nostris per medios\* audacissime perruperunt seque inde incolumes receperunt), wie spiegelt sich diese scene in der phantasie Dions wieder? er schreibt 2, 4: αὐτοῖς ἀπαντήςαντες οἱ 'Ρωμαῖοι τὸ μὲν πρῶτον ἐταράνθηςαν τή τῶν ἀρμάτων εφῶν προεμίξει, ἔπειτα δὲ διιετάμενοι καὶ έκεῖνά τε παρεξιέντες καὶ τοὺς παραθέοντας ἐς τὰ πλάγια βάλλοντες άνίςως αν την μάγην. Dion verquickte Caesars worte mit irgend einem schlachtenschema, das in seinem gedächtnis lebte. Napoleon (II 183) erinnert an ein äbnliches manöver in der schlacht bei Zama, hält es aber doch der mühe wert, die auffassung Dions neben den Caesarischen bericht zu stellen.

¹ umgekehrt, doch ebenso verkehrt berichtet Orosius VI 9,5: Caesaris equitatus primo congressu a Britannis victus. ² nebenbei die anfrage: würde nicht sinn und ausdruck gewinnen, wenn man statt medios schriebs medias (sc. cohortes)?

Da sich auch an den übrigen stellen, wo Dion eignes zu bieten scheint, irgendwie verdrehte parallelstellen aus Caesar nachweisen lassen, wird unsere kenntnis dnreb Dion nicht gefördert, sondern nur getrübt. Dion hat lediglich aus Caesar excerpiert, nnd zwar nicht seite um seite, sondern er überlas einen ganzen abschnitt und zeichnete dann mit ein paar flüchtigen strichen die bilder, die bei der lecture in ibm aufgestiegen waren, das lebrt uns folgende vergleichung: Dion erwähnt gleich beim ersten zusammenstosz zwischen Römern und Britannen προνομεύοντας (Dion XL 2, 2 - Caesar V 9), während Caesar erst viel später (c. 17, 2) pabulatores auftreten läszt, ferner spricht Dion gleich zu anfang (2, 1) von festen plätzen, in welche die Britannen πάντα τὰ τιμιώτατα cuveφόρηςαν. Caesar tbnt erst c. 21 jener oppida erwähnung und nennt sie nur zufluchtsstätten für menschen und vieh. von kostbarkeiten spricht Caesar nicht und kann nicht davon sprechen, weil es, wie wir aus Cicero (ad Att. IV 16, 7. 18, 5. epist. VII 7, 1) wissen, in Britannien keine kostbarkeiten, weder silber noch gold, gab. 3

Somit gilt auch von dem britannischen feldzug das urteil, das Melber (comm. Weelffl. s. 297) über einen andern teil des Dionischen geschiebtswerkes abgab, dasz Cassius Dion neben den commentarien Caesars nicht den geringsten selbständigen wert besitzt.

Fast ebenso ungenan ist das öxcerpt des Orosius, schwindelbaft das els Florus. von ein paar einzelnen notizen bei andern autoren abgeseben, die gelegentlich angeführt werden sollen, sind zur prufung des Caesarischen beriebtes nur die briefe Gieros brauchbar.

# 2. Die glaubwürdigkeit der briefe Ciceros.

Quintus Cicero, der bruder des berübmten redners, machte als legat Caesara den sweiten feldung nach Britannien mit und weebselle während dieser monate bänfig briefe mit Marcus — den wir der kitzre halber schlechteweg Ciero nennen wollen. leider ist uns der wichtigere teil dieses briefwechsels, die briefe des Quintus, nicht erhalten. doch sind wir nicht allein auf den matten widerschein angewiesen, den Ciceros antwortschreiben geben. in dem gleichen sommer 54 machte nemlich Attieus eine reise über Oriechenland mach Kleinseinen mid wurde wührend seiner abwesenbeit von seinem freunde Cicero fleistig mit neuigkeiten aus der bauptstadt sowie über den britannischen feldung versorgt. auch mit Caesar selbst wechselte Cicero mebrmals briefe; erbalten ist uns aber davon nur ein schreiben, dagleinge in welchen Cicero seinen jungen freund, den aus Horatius bekannten rechtsgelebrten Trebatius, dem statthalter empfielbt, an diesen Trebatius ist eine reibe briefe geriebtet,

¹ auch Orosius VI 9, 9 nennt das oppidum Cassovellauni omnibus rebus confertissimum, ein beweis, wie vorsichtig man sein musz, aus der übereinstenden und zweier compilatoren einen schlusz auf ihre gemeinsame quelle zu machen.

die sich durch witz und laune auszeichnen. freilich sind scherzworte schlechte hausteine für den historiker, doch unterschätzt Drumann die Trebatius-briefe, wenn er sie geradeswegs 'nichtssagend' nennt (III 321).

Ciceros briefe wirken durch ihre frische unmittelharkeit wahrhaft bezauhernd auf den leser. Cicero war durch die genannten adressaten in den stand gesetzt, aus erster hand nachrichten über die britannische expedition einzuziehen, er konnte aber nicht nur die wahrheit sagen, er wollte sie auch sagen oder sie wenigstens nicht zu ungunsten Caesars entstellen. er hielt damals so grosze stücke auf Caesar, dasz er die verhindung mit ihm als die einzige planke hezeichnet, an der er sich in dem gegenwärtigen schiffbruch halten könne (ad Att. IV 19, 2). war er doch in jener zeit sogar mit einem epos auf Caesar heschäftigt, in welchem die schilderung Britanniens ein glanzstück hilden sollte, mit ungeduld wartet er auf stoff dazu und hestürmt schon im juni seinen bruder mit der hitte (ad Q. fr. II 13, 2): modo mihi date Britanniam, quam pingam coloribus tuis, penicillo meo! daher ist in solchen fällen, wo die nachrichten bei Cicero weniger günstig lauten als bei Caesar, nicht anzunehmen, dasz Cicero zu dunkle, sondern vielmehr dasz Caesar zu glänzende farben verwendet habe.

Je kostharer aber die aus Cieero zu schöpfenden nachrichten inrem werte nach sind, desto bedauerlicher ist irre spirileikeit, denn abgesehen davon, dass die hriefe des Quintus nicht mitgeteilt und vielleicht auch manche antwortschreiben Cieeros nicht unverschreiten den abgesehen davon, dass die hriefe des Quintus nicht unverschletzt veröffentlicht sind: vieles hat Cieero aus ängstlichkeit weder selbst sagen noch von andern bören wollen, so schreibt er ad Q. fr. 119, 3: guan auten te teilm cuutum esse in scribendo, ex hoc conicito, quad epo ad te ne haee quiden scribo, quae palam in re publica unterbatur, ne cuiussquam animum maca littera interceptae offendant, und III 8, 2: citam illud te admoneo, ne quid uills litteris committagu ods si produtem sit, motest ferramus: multa sunt, quae epo mescire malo, quam cum aliquo periculo fieri certior (vgl. ad Att. IV 17, 1) was Cieero aber auch verschwiegen bahen mag, sicher verschwieg et damals nichts in der absicht Caesars ruhm zu schmällern, cher um ihn zu schonen.

Bisher sind die einschligigen briefe Ciceros fast nur zur datierung einzelner ereignisse, die mit der britannischen erpedition in zusammenhang stehen, verwertet worden; zur heleuchtung der thatsachen hat sie bisher niemade ernstlich zu rate gezogen, von einem solchen versuch mag andere die spärlichkeit und abgerissenheit der mitgeteilten nachrichten abgeschreckt haben, nus reist dagegen ihre numittelharkeit und zuverlüssigkeit, lockender noch als der unmittelhare gewim den britannischen feldeug zu erforseben, ist der mittelhare, eine prüfung der glaubwürdigkeit Caesars, wour Ciceros briefe den besten, ja violleicht den einzigen sichern masstabh hieten.

# 3. Die chronologischen grundlagen.

Casear sagt über die zeit seiner zweiten britannischen expedition um, dasz er sis im sommer antart (V. 4.1) und dasz er kurs vor dem herbstacquimoctium zurückkehrte (V. 23.5). eine genanere datierung versuchte mit hilfe der Ciecronischen briefs Ropoleon III oder urei-mehr der astronom Leverrier (gosch. Cass. II 189). HJHeller, der dem kaiserliehen werke sonst mannhaftz nie leig eing — man schied damals erst 18671 — erteilt gerade diesen chronologischen berechnungen uneingeschränktes loth (Philol. XXVI 676), seitdem hat der gluube festgesetzt, dasz Caesar vom 21 juli bis zum 21 sept. in Britannien weite.

Aber die Napoleonische berechnung rubt auf zwei falschen grundlagen. erstens setzt Leverrier für das j. 54 (= 700 d. st.) einen schaltmonat an mit folgender begründung (gesch, Caes, II 496); \*Caesar schifft nach seiner zweiten landung in Britannien seine truppen wieder ein, quod acquinoctium suberat (V 23), er unterrichtet Cicero davon am 6n vor den kalenden des october, am 21n des jul. september (ad Att. IV 17), die tag- und nachtgleiche trat am 26 sept. ein . . Caesar würde sich nicht vor dem aequinoctium gefürchtet haben, das [wenn kein schaltmonat angenommen wird] erst in 27 tagen bevorstand,' nun wird aber, wie schon AWZumpt (jahrb. suppl. VII 564) hervorhob, Leverriers system gerade durch diese thatsache. auf die es erbaut ist, zu fall gebracht. zwar ist es richtig, dasz Onintns a. d. VI kal. Oct. aus Britannien schreibt, dasz sich Caesars beer eben zur rückfahrt anschicke. da aber die truppen anf zweimal zurückgebracht wurden und Caesar geraume zeit vergebens auf die rückkehr der schiffe des ersten transportes wartete und gleichwohl selbst noch vor dem aequinoctium nach Gallien zurückfuhr, so kann der 6e tag vor den kal. des oct. nicht erst auf den 21 sept. gefallen sein. es ist also, wie schon von den alten chronologen, zb. von Ideler, und jüngst von Unger (IMüller handbuch d. class. alt. I' 812) gezeigt wurde, für das j. 54 kein schaltmonat anzunehmen. dadurch verschieben sich die daten um 22 tage, des fallen nemlich die

kal. Ian. 54 nach Napoleon auf 12 dec. 55, nach Unger auf 12 dec. 55

- Mart. - - - 1 märz 54, - - 7 febr. 54

- Quint. - - 29 jnni -, - - 7 jnni -

- Sext. - - - 30 juli - , - - 8 juli - Sept. - - - 28 aug. - , - - 6 aug. - Oct. - - - 26 sept. - - - 4 sept.

weitere heweise dafür, dasz Caesar nicht schon VI kal. Oct. nach Gallien zurückfuhr, werden im 8n abschnitt folgen.

Jahrbücher für class, philol, 1896 bit. 3 u. 4.



<sup>4</sup> im folgenden werden, wo nichts besonderes bemerkt wird, stets die vorjulianischen daten gebraucht, die dem naturjahr um 22—26 tage vorauseilen.

Ein zweiter irrtum der Napoleonischen datierung, durch den allerdings der erste einigermaszen ausgeglichen wird, besteht in der annahme (II 189), dasz ein brief von Britannien nach Rom nur 20 tage zur hestellung gehraucht hahe. dies wird gefolgert aus den worten (ad Q. fr. III 1, 17) tabellarii a vobis (dh. von Quintus und Caesar aus Britannien) venerunt a. d. XI kal, Sept. vicesimo die. nun brauchen wir zwar nicht deswegen, weil der monatsname falsch ist, die ganze stelle zu verwerfen - der zusammenhang spricht klar dafür, dasz die kal. Oct. gemeint sind -: auch das wäre kein vollgültiger heweis, dasz andere briefe aus Britannien 28-34 tage hranchten (ad Q. fr. III 1, 13 evistula mihi reddita est idibus Sept., quam a. d. IIII id. Sext. ex Britannia dederas; III 1, 25 ex Britannia Caesar ad me kal. Sept. litteras dedit, quas ego accepi a. d. IIII kal. Oct.; ad Att. IV 18, 5 a Quinlo fratre et Cuesare accepi a. d. VIIII kal. Nov. litteras, datas a litoribus Britanniae a. d. VI kal. Oct.), aber sicher wird die zahl vicesimo als falsch erwiesen durch folgende einfache erwägung: in dem langen ersten briefe des 3n buches herichtet Cicero an seinen hruder durchaus in zeitlicher folge (§ 1: IIII id. Sept., 4: id. Sept., 13: id. Sept., 14: XIII kal. Oct., 15: XII kal. Oct., 17: XI kal. Oct., 24 u. 25: IIII kal. Oct.). die neuesten nachrichten, welche er vom britannischen kriegsschauplatze erhalten hatte, werden am schlusz des briefes erwähnt; sie stammten von Caesar und waren von Britannien am 1 sept. abgegangen. wenn nun die § 17 genannten briefe des Quintus und des Caesar, welche Cicero am 20 sept. (XI kal. Oct.) erhielt, wirklich vicesimo die eingetroffen wären, müsten sie am 1 sept., db. gleichzeitig mit dem erst IIII kal. Oct, eingetroffenen briefe Caesars abgegangen sein. das ist an sich nudenkbar und wird durch einen günstigen nehenumstand ausdrücklich widerlegt: Caesar schreibt nemlich in dem spätern briefe. Cicero möge sich nicht darüber beunruhigen, dasz kein brief von seinem bruder mitfolge: er (Caesar) sei nemlich ohne Quintus aus dem binnenland ans meer gekommen. nun hatte aber Quintus gerade in dem am 20 sept. angelangten briefe hervorgehohen, dasz er mit Cae-ar verkehre (praescrtim cum, ut scribis, cum Caesare communicaris). dieser brief kann also nicht am 1 sept, geschrieben und nicht am 20n tage eingetroffen sein. wahrscheinlich ist zu lesen tricesimo die,

Ganz verblütfend endlich ist es, wenn Napoleon, um für die abreise Ceassra aus Oberitälien ein passendes datum zu erzielem, mit dürren worten sagt (s. 192): 'um die angenommene zeit zu erhalten, müssen wir annehmen, dass durch irgend welche verzögerung der die abwesenheit der regelmäszigen boten der hrief Caesara an Giero 13 tage von Lodi nach Rom brauchte.' doch dvon satter.

Auf so morschen grundlagen also ruht die landläufige annahme, dasz Caesar am 21 juli 54 nach Britannien übersetzte.

### 4. Die zeit der überfahrt.

Wenn wir eine annähernd sichere auskunft über den tag der abfahrt haben wollen, müssen wir uns an Cicero wenden, wir lesen ad Att. IV 15, 10: ex Q. fratris litteris suspicor, iam eum esse in Britannia: suspenso animo exspecto, quid agat. das schrieb Cicero am 27 juli (§ 8 haec ego pridie scribebam, quam comitia fore putabantur, sed ad te, quinto kal. Sext. si facta erunt et tabellarius non erit profectus, tota comitia perscribam). daraus läszt sich mit einiger sicherheit nur das éine schlieszen, dasz Caesar nicht vor dem 1 juli überzusetzen gedachte. der erste brief, der von Caesars ankunft in Britannien kunde bringt, wird von Cicero also beantwortet ad Q. fr. II 15, 4: o iucundas mihi tuas de Britannia litteras! timebam Oceanum, timebam litus insulae. leider ist dieser brief nicht genau datierbar, jedenfalls ist er aber ziemlich lange nach jenem brief an Atticus geschrieben. denn an Atticus schrieb Cicero (am 27 juli): deinde me expedio ad Drusum, inde ad Scaurum; und in diesem brief an seinen bruder lesen wir: quo die haec scripsi, Drusus crat

. . absolutus . . ego eodem die post meridiem Vatinium eram defensurus: ea res facilis est. comitia in mensem Septembrem reiecta sunt. Scauri judicium statim exercebitur, cui nos non deerimus. nun berichtet Asconius vom process des Scaurus: summus iudicii dies fuit a. d. IIII nonas Septemb. (s. 16 Kiessling). daraus ergibt sich als terminus ante quem der 2 sept.; und da die briefe vom canal her etwa 28 tage brauchten, musz Caesar vor dem 5 august, und zwar kurz vor diesem tage übergesetzt sein. denn wenn auch die worte comitia in mensem Septembrem rejecta sunt dafür sprechen, dusz sie von Cicero noch im laufe des august geschrieben wurden, so bezeugen anderseits doch die worte Scauri judicium statim exercebitur. dasz der betreffende gerichtstag, der 2 sept., nahe bevorstand. diese annahme empfiehlt sich auch deswegen, weil Cicero in eben diesem brief an seinen bruder (II 15, 1) über die grosze hitze (caloribus maximis) klagt und im nächsten brief (llI 1, 1) berichtet, er habe sich von der übermäszigen hitze (ex magnis caloribus - non enim meminimus maiores -) auf seinen landgütern erholt, er traf aber auf seinen landgütern sicher am 10 sept., wahrscheinlich schon ein paar tage früher ein, und blieh dort bis zum 19 september.

Demnach fiel der tag der überfahrt etwa auf die kalenden des august, die den S juli des natürlichen jahres entsprachen. wer aber die von Napoleon angestellten herechnungen der gezeiten für untrüglich hält, mag die überfahrt noch zwei tage früher ausetzen, weil am 6 juli ebbe und füt zu der nemlichen stunde eintrat wie am 20 juli, welchen tag Napoleon eben wegen der passenden flutverhältinisse als den tag der Überfahrt bezeichnet hat.

Auf grund dieser verschiedenen zusammenstimmenden thatsachen erkühnen wir uns als wahrscheinlichen tag der üherfahrt den 6 juli (= a. d. III kal. Sext. des vorjulianischen kalenders) anzusetzen.

### 5. Schwierigkeiten vor der ahfahrt.

Warum hat Caesar die schon im j. 55 beschlossene und während des winters eifriget vorbereitete expedition nach Britannien erst so spät, anfang (nach Napoleon sogar erst ende) juli, ausgeführt? drei gründe nennt uns Caesar selbst, einen vierten, vielleicht den wichtigsten, Jernen wir aus Cierco kennen.

1. Caesar wurde durch die unruhen der Pirusten bis zum mai in seinen cisalpinischen provinzen festgehalten. am 2 juni (a. d. IIII non. Iunias) erhielt Cicero einen brief von seinem bruder Quintus datas Placentiae, und am folgenden tage je einen brief von Quintus und von Caesar (ad Q. fr. II 13, 1), die jedenfalls noch diesseits der Alpen geschrieben wurden: wo? ist leider aus der unverständlichen lesart der bas. Blandenone nicht sicher zu entnehmen. Sigonius vermutete Lodi (Laude Nonas). diese conjectur eignete sich Napoleon an, und indem er darauf seine selbstherliche these von der verspätung der briefboten pfropfte, gelang es ihm die abreise Caesars von Lodi auf den 22 mai und seine ankunft in Belgien auf den 2 juni zurückzuschrauben, zu diesen gewagten mitteln muste er greifen, weil er für das j. 54 einen schaltmonat annahm und infolge dessen mit der zeiteinteilung ins gedränge kam, indessen halte ich es trotz der ungleichen entfernungen nicht für unmöglich, dasz Caesar und die briefboten ziemlich gleichzeitig, iener in Belgien, diese in Rom, eintrafen.

2. Caesar besichtigte in Belgien alle winterquartiere und unternahm dann, wittered sich die schiffe im hafen Itius versammeln sollten, mit einer ansehalichen kriegsmacht einen zug gegen die Treverer. nach Kapoleon bat Caesar diesen zug am 7 joni von Sedan (I) aus begonnen und war am 26 juni schon wieder nach Boulogne (= Hius) zurdekgekehrt. etwas mehr zeit wird das unternehmen doch wohl in anspruch genommen haben, sieher wurde seher rascha begementt. man kann sich wundern, dasz Caesar überhaupt vor seinem angriff auf Britamien noch einen andern krieg angefangen hat, zumal da die gründe, welche Caesar dürfra angibt.

(V 2, 4); quad Treveri neque ad concilia venichani neque imperios parchani Germanosque Transsrheanos solicitare dicebantur, veder bestimmt noch sehr dringlich lauten, schlieszlich begrütgte sich Caesar doch mit einem halben erfolg, indem er sich geiseln stellen lites; (V 4, 1): ne aestatem in Treveris consumere cogerctur omnibus rebus ad Britannicum belium comporatis.

3. Diese eile hrachte ihn doch nicht früher nach Britannien: denn die flotte muste wegen widriger winde 25 tago (V 7.3) müszig

im hafen liegen.

Von diesen drei gründen finden sich der erste und der letzte bei Gleen implicite bestätigt; er beweist um sile spilte abreise Gesars aus Illyricum und liszt erschlieszen, dass die überfahrt früher angesetzt war, abs ie thatsfallicht or sich gieng, dagegen findet sich über den zweiten punkt, über den Trevererkrieg, bei Giero könn andeutung, ungekehrt sit dem leser Caesars gann nen, was ihm über Britannien bei Giero mitgeteilt wird ad Mt. IV 16, 7: ex fratis litteris inverablilei quaedam de Caesaris im me anner conjuc caque sunt ipsius Caesaris überrimis litteris confirmata. Brit an niei beilt iz zitu es zepetat urs; constat enim aditu sinsulae zesse unden mirficis molibus, etiam illud iam cognitum est, neque' argenti scirpulum esse ullum in illa insulan ençue ullam gene pranadea nie se mancipiis, az quibus nullos puto te litteris aut musicis eruditos ex-sectore.

Diese merkwürdige stelle hat meines wissens noch nicht die gebührende heachtung noch auch die richtige deutung gefunden. Drumann (VI 735) hat sie völlig misverstanden oder doch ganz misverständlich ausgelegt: 'der legat Quintus wurde nicht geschont; er begleitete Caesar nach Britannien, wo man weder gold noch silber fand, aher desto mehr heschwerden und gefahren. nur farben verlangte Cicero, dann wollte er die abenteuer mit seinem pinsel malen. zunächst muste man freilich den ausgang erwarten,' das kann doch nicht der sinn iener worte sein. Britannici belli exitus exspectatur kann nur hedeuten: man erwartet das ende des britannischen krieges, dh. man erwartet dasz der krieg als zu gefährlich und zu wenig einträglich ganz aufgegeben werde. vor dem ungeheuerlichen versuch den worten die bedeutung unterzuschieben; 'der auszug zum hritannischen krieg steht zu erwarten', braucht man hoffentlich nicht zu warnen mit dem hinweis auf das folgende enim: denn wenn Cioero etwas ähnliches hätte sagen wollen, hätte er nicht mit enim, sondern nur mit autem oder tamen fortfahren können.

Auf beide gründe, weshalb die hritannische expedition eine zeit lang in frage gestellt war, auf die gefährlichkeit einer landung und auf die armut der insel, kommt Cicero auch anderwärts zu sprechen. bei der nachricht von der glücklichen ankunft seines bruders in Bri-



b es ist wohl auri neque ausgefallen; so heiszt es wenigstens epist.
VII 7, 1 in Britannia nihil esse audio neque auri neque argenti.

tannien ruft er aus (ad Q. fr. II 15, 4): o incumdas mihi tuss de Britannia litteras ! timeham Occomum, timeham iltus invalue. an Trebatius aler schreibt er (cpist. VII 7, 1): in Britannia nihil esse audio meque auri negue auri negue argenti; id is il as els essevim aliquod capias suadzo et ad nos quam primum recurras. sin autem sine Britannia atmen adseque quod tolumus possumus, perfoc ut sis in familiaribus Casearis. nun ist vara Trebatius thatsichlich nicht mit nach Britannien hinthergelahren; aber darauf kann Cievo mit den worten sine Britannia nicht zielen: denn fürs erste setzt Cievo auch noch in cimem spätern briefe (VII 8, 2) als selbstverständlich voraus, dast Trebatius an dem britannische feldrug teil nimt, und zum andern widersprechen einer solchen dentung aufa klarste die folgenden worte: perfec ut sis in familiaribus Caesaris. daher kann sine Britannia nen beissen wenne mit Britannian nichts werden sollte.

Cieero aweifelte also wirklich daran, ob der britannische feldzug ausgeführt würde; und dieser sein zweifel gründete sich auf nachrichten, die er aus Cessars hauptquartier erhielt, sein bruder war Cessars legat, und überdies sagt er gerade an jener stelle, von der wir ausgiengen, dass er auch von Cessar selbst briefe erhalten babe, Aus weicher zeit stammten aber jene bedenklichen nachrieften?

Der brief (ad Att. IV 17), welcher die worte Britannici belli exitus exspectatur enthält, ist nach angabe der hgg. im juli geschriehen, und zwar nach Boot 'mense Quintili ineunte'; er beruft sich auf die worte (§ 5): Drusus reus est factus a Lucretio; iudicibus reiciendis a. d. V non. Quinct. doch dürfte aus diesen worten, über deren sachliche und sprachliche erklärung man keineswegs im reinen ist, schwerlich mehr zu erweisen sein, als dasz sie vor dem 3 juli geschrieben sind. wichtiger wäre ein terminus post quem, und ein solcher scheint sich auf folgende weise zu ergeben. Cicero schreibt (ebd. 6): Seaurum Triarius reum fecit, und bei Asconius (s. 17 Kiessl.) lesen wir: Scaurus . . a Triario . . postulatus . . ut in Actis scriptum est, pridie nonas Quinctil. post diem tertium quam Cato erat absolutus, aber darauf können wir nicht fuszen; denn nach Cicero musz Scaurus vor der freisprechung Catos angeklagt worden sein. kurz vor jenen worten bemerkt nemlich Cicero (ebd. 5): de C. Catone: lege Iunia et Licinia scis absolutum; Fufia ego tibi nuntio absolutum iri, und kurz danach (ebd. 6): putant fore aliquem. qui comitia in adventum Caesaris detrudat, Catone praesertim absoluto (dh. praesertim si Cato absolutus erit, nicht praesertim cum Cato absolutus sit), denn Cato war, als Cicero diesen brief schrieb, noch nicht freigesprochen, das heweist sein zeitlich nächster brief an Atticus (IV 15), er verspricht in diesem (§ 3) die römische zeitung ἡμερολετούν zu geben und hebt (§ 4) also an : nunc Romanas res accipe : a. d. III non. Quinctilis Sufenas et Cato absoluti. Procilius condemnatus. über diesen Procilius war in dem frühern brief (16, 5) gesagt: de Procilio rumores non boni, sed iudicia nosti.

Obwohl die reihenfolge dieser briefe in den has, gestört ist und

erst durch Mommsens scharfsinn eingerenkt wurde, so stimmen doch die dargelegten angaben innerlich so gut zusammen, dasz dagegen Asconius, der auch schreibt Cato absolutus a. d. IIII (st. III) non. Quinct., trotz seiner berufung auf die Acta nicht aufkommen kann. läszt sich nun anch der tag, an welchem Scaurus angeklagt wurde, nicht genan ermitteln, so schwanken die daten doch nur um wenige tage, und es steht so viel fest, dasz Cicero schon zu beginn des monats juli jene abschreckenden nachrichten über Britannien kannte, auch musz sich der zweifel, ob die britannische expedition überhaupt zu stande kommen werde, einige zeit erhalten haben, denn in einem nach dem 15 juli geschriebenen brief (ad Q. fr. II 14, 3) ist die rückkehr des Quintus in nahe aussicht gestellt: cuperem te ad id tempus venire, quod dixeras. freilich in dem nur wenig später geschriebenen brief an Attions (IV 16), der inhaltlich und oft sogar wörtlich mit ersterm übereinstimmt, finden sich die oben angeführten worte ex Quinti fratris litteris suspicor, iam eum esse in Britannia.

Dartber kann demnach kein zweifel sein: Ciero biet leinje seit die expedicion nach Britannien nahezu für aufgegeben. davon lesen wir bei Caesar kein wort, man müste denn aus den worten (V 4, 1) ne ackstem in Treverie consumere cogerative omnibus reibes ad Britannicum beilum comparatis herauslesen wollen, dasz Caesar einige worden sei. als grund könnte man aber nach seiner dasrtellung nur den Trevererkrieg vermuten; von schreckhein geretheken, dasz einer landung in Britannien grosze schwierigkeiten entgegen: länden, will Caesar nichts wissen.

# 6. Langsame fortschritte in Britannien.

Quintus erwilhate schon in seinem ersten brief aus Britannien, dax man auf ernste achwierigkeiten gefasts zein müsse. Abher fügt Cicero seinem jubel über die glückliche landung die worte bei (ab (f. 111.6.4) reidiga non erquidem contenno, ach glus haben tamen spei quam timoris, magisque sum sollicitus exspectatione en quam metun in dieser besorpten erwartung biebit Cicero anch nach dem empfang des nichsten briefes (ad Q. fr. 111.1.10); de Britannicis robus copnosi ex tuis litters inhil exse, quod metunums en quand gaudenmus. ein

<sup>\*</sup> unmittelhar nach diesen worten fisht Cievro fort: act illust made insen. ... cisyaltagiva illust nean et explicationes diebitorus luorum. es ist widerlich in den sonst so reizenden briefen an Quintus und an Trebation inmer wieder and stellen an slossen, worans hervopeth, daze sich heide in Britannien nur die taschen fillen wollten. Jahre wollten heide in Britannien nur die taschen fillen wollten. Jahre wollten heide (Cereo mahn Quintus zum ansharren: III 1, permatsio mantenion ituer; III 1, p. It tour remansionen etiam atque etiam probe; III 8, 1 tiets mittellen debores. . Jeres, et imme em wollte depones. sed une re mitaritien supriscipational. — So mag denn auch tellwissel were expedition untertelibe.

späterer hrief, der am 10 august in Britannien abgieng und erst am 13 september bei Cicero auf seinem landgut bei Arpinum abgegeben wurde (ad Q. fr. III 1, 13 und 4), brachte wieder keine siegesnach-

richten (\$ 13 in ea nihil sane erat novi).

Wenn nun, wie wir ohen annahmen, Caesars heer III kal. Szet. Uberfuhr, so waren his zum abgang dieses abermals entlusselbenden hriefes (IIII idas Szet.) zwölf tage vergangen. damit stimmen Caesars eigen angaben volltig überein (9 —11): den ersten tag verwendete er aufs lagerschlagen, am zweiten begann er landeinwärts zu ziehen am dritten rief inh die nachriebt von der beschädigung seiner sehnife ans meer zurück, und die ausbesserung derselben bielt ibn dort zehn tage fest.

Davon dasz die römische flotte durch einen sturm heschädigt wurde und Caesars zeit so lange in anspruch nahm, findet sich bei

Cicero keine spur.

Endlich siehen tage später (XI kal. Oct.) trafen bessere nachrichten aus Britannien ein. o me sollicitum! o ich schwarzseher! ruft Cicero erleichterten herzens hei ihrem empfang aus (ad Q. fr. III 1, 17). zugleich kamen suavissimae litterae von Caesar selbst. an dem gleichen 20 september endlich konnte ihm sein neffe, des Quintus sohn, beim essen einen vergnügten hrief seines papa zeigen (§ 19). und abermals sieben tage später (IIII kal. Oct.) erhielt er von Caesar wieder nachricht: litteras sutis commodas de Britannicis rebus (§ 25). Caesar befand sich an dem tage, an dem er den brief abschickte, am 1 september, am meere, aber ohne Quintus, dh. Caesar wird wohl nur kurz noch einmal das schiffslager inspiciert und dort weisungen gegeben haben, bevor er dem Cassivellaunus über die Themse nachrückte, denn das ist doch wohl als sicher anzunehmen, dasz binnen dieser kurzen zeit, seitdem die sache der Römer einen bessern fortgang nahm, nicht mehr erreicht sein konnte als das, was Caesar V 17 erzählt, dasz nemlich die Britannen das feld räumen und den gedanken an eine hauptschlacht aufgeben musten, auszer der kürze der zeit beweist dies auch der umstand. dasz Caesar nach diesen ersten erfolgen kal. Sept. am meer erscheint (während die einschiffung erst VI kal. Oct. heginnt), ferner die bemerkung Ciceros, dasz er an Caesar kein glückwunschschreiben abgeschickt habe: propter eius luctum sagt er - Caesars tochter war kurz zuvor gestorhen -, doch mag er im herzen wohl gedacht haben, wegen der geringfügigkeit des erfolges. keinesfalls galt der feind damals schon für völlig überwunden: denn hald qualte sich Cicero mit neuen sorgen um seinen bruder.

## 7. Ein bedentsamer zwischenfall.

Am 28 september, éinen tag nachdem er Caesars siegesbericht ethetn hatte, schrieh Cicero vermutlich den oft citierten brief an seinen bruder (III 1). diesem liesz er am 10 october einen andern (III 2) folgen, der allerlei stadtneuigkeiten enthält, aber nichts über Britannien; derselbe ist in ruhiger stimmung geschrischen. dagegen tussert sich Cieror in einem spätern brieß obsis beunruhigt (and tussert sich Cieror in einem spätern brieß obsis beunruhigt (and dierum ima mappins guinquogaint antervallo nihid at, nihid a Casare, nihid ext sits locis nom modo literarum, ach ne rumoris guiden ach plattit. ma autem ima et mare situe at lerva solicitat, seque desino, die im amore, ac quae minime volo cogitare, qua er non quiden ima et posque et evolus sits sorbias — manquam enim, cum pates, praetermitits —, sed hoc te scire volo, nihid fere umquam me in expendenze, ut, cum haes scribedom, tuas clitteras.

Nattrich sind jene 50 tage, seit denen kein briet von Quintos oder Casear noch sonst irgend eine nachricht aus Britannien eingelaufen war, von dem aufgabeternin der letzten briefe an unrechnen. nun ist Casears letzter brief datier vom 1 septemben den letzten brief dater brief datier vom 1 septemben den 
letzten brief des Quintus hatte Cicero schon 7 tage früber empfangen: 
also mag dieser klagebrief von Cicero etwa am 20 october geschrieben 
worden sein. mit dieser berechnung stimmt folgendes genau überein: in dem genannten brief (ad Q. F., 111 3, 3) wird unter andern 
erwähnt: quaeris, quid fad de Gabinio? seinems de maiestate 
triduo. der nächste brief aber, der am 24 october geschrieben ist, beginnt mit den worden (ad Q. fr. 111 4, 1) Gab in iss absolutuse est.

In seiner angst nahm Cicero damals den seit zwei monaten unterbrochenen briefwechsel mit Trebatius wieder auf, der irgend einen grund ausgedacht hatte, damit er in Gallien zurückbleiben durfte (epist. VII 14, 1). der brief beginnt also (epist. VII 9); iam diu ianoro auid agas; nihil enim scribis, neque ego ad te his duobus mensibus scripscram: quod cum Quinto fratre mco non eras, quo mitterem aut cui darem, nesciebam. cupio scire, quid agas et ubi sis hiematurus: equidem velim cum Caesare, sed ad eum propter eius luctum nihil sum ausus scribere. die hgg, versetzen zwar diesen brief in den august, doch sicher mit nnrecht, denn erstens ist Trebatius schon seit zwei monaten nicht mehr bei Quintus und auch nicht bei Caesar, dessen tabellarii Cicero benutzte (ad Q. fr. II 12, 3), daber für Cicero nicht erreichbar; zweitens fällt der tod der Julia luctum ist zwar nur conjectur, aber eine sichere conjectur - in den september, and die hier gebrauchten worte erinnern an die ganz äbnliche wendung, welche Cicero ende september in seinem brief an Quintus (III 1, 25) wählte; drittens würde im august (gleich dem juli des natürlichen jahres) die frage ubi sis hiematurus doch sehr verfrüht gewesen sein, dagegen passt sie vortrefflich in die zeit, wo Cicero so sehnsüchtig nach nachrichten über den britannischen krieg ausschaute, wie er denn jenen angstbrief an seinen bruder am 20 october mit den worten schlieszt: quibus in locis et qua spe hiematurus sis, ad me quam diligentissime scribas velim."

7 anch die übrigen briefe an Trebatins waren von den bgg. zn früh angesetzt, auf die 'tabulae ebronologiene' von Körner nud Sebmidt bin ich leider erst nach absendung des meer, durch die neue ausgabe Cieero rechnete also mit der möglichkeit, dasz man in Britannien winterquartiere nehme, und dasz auch Caesar diesen gedanken erwogen bat, bezeugen seine worte (V 22, 4): Caesar cum constituisset hiemare in continenti . . obsides imperat, db. er brach den krieg in Britannien ab und liesz Cassivellanque sentschlüpfen.

Warum hat nun Quintus so lange nicht geschrieben? sicher nicht aus bequenlickeit, sein bruder gitt him selbst das sengins: nunquam, cam potes, exiltere pratermilite; kansen doch einmal drei breite zugleich von Britannien (ad Q. fr. III 1, 8). verloren gegangen scheint auch kein brief zu sein, da nach ad Q. fr. III 9, 6 nur dies sendung, und zwar sicherlich eine andere, verloren gien, und warum hat auch Cesser nicht geschrieben? am 25 september schicken dann Quintus und Cassar zusammen hrießen auch lossen beide befanden sich öffenber vom 1-25 september auf der verfolgung des Casiwellaunus, and zwar die meiste zeit jenseit der 120 km vom schiffsager enfetreten Themes.

Jedoch ist damit die völlige unterbrechung des briefverkehrs noch nicht befriedigend erklärt, man musz dazu noch iene thatsache zu hilfe nehmen, die Caesar selbst erzählt (V 22, 1), aber als ganz nebensächlich erscheinen läszt: dasz nemlich während der kämpfe jenseit der Themse die fürsten von Cantinm mit ihrer ganzen truppenmacht einen angriff auf das römische schiffslager machten. der angriff wurde mit verlust abgeschlagen; doch wird als höchster erfolg von Caesar nur erwähnt, dasz die Römer von dem siegreichen ausfall unversehrt zurückkehrten, wie lange durch diesen aufstand in Cautium die verhindung zwischen dem römischen heer und der flotte unterbrochen war, verwischt Caesar mit der nichtssagenden wendung: dum hace in his locis geruntur. aber geleugnet ist damit nicht, dasz die störung von längerer dauer war. und wenn nun Caesar fortfährt. Cassivellaumus habe wegen des verunglückten angriffes auf das römische schiffslager gesandte geschickt, so wird man zwischen den zeilen lesen dürfen, der aufstand in Cantium habe anch auf ibn eindruck gemacht, so dasz er jene gesandtschaft annahm, wenn nicht gar veranlasste.

# 8. Die zeit der rückfahrt.

Bald nach jenem notschrei wurde Cieero von seiner anget befreit, als er am 24 october wieder an seinen bruder schrieb, lag ihm bereits ein brief aus Britannien vor. Cieero beginnt dieses schreiben mit den worten (ad Q. fr. III. 4.1): Gabnissen absolutuse est weiter auf 2 betreiben nutchtern, ja gedrückt die römischen tagesneuigkeiten, jedem, der den brief liest, drängt sich die überraugung auf, das der erste brief, den Cieero nach so langem ängstlichem warten

der briefe von CFWMüller ausmerksam gemacht worden. — Wie wenig die erfolge in Brikannien den erwartungen entsprachen, verrät sich in folgenden worten epist. VII 17, 3: in Britannian te profectum om esse guudeo, quod et labore caruisti et ego te de rebus illis non audiem.

an seinen bruder schrieb, nicht so gelautet baben, oder dasz ein solcber brief nicht der erste gewesen sein kann, mit dem er seinen so lange vermiszten bruder begrüszte. ausgefallen kann indes nicht wohl ein hrief sein. denn ad Att. IV 18, 5 ist zu lesen: a Quinto fratre et a Caesare accepi a. d. VIIII kal. Nov. litteras, datas a litoribus Britanniae proximo a. d. VI kal. Octobr. confecta Britannia. obsidibus acceptis, nulla praeda, imperata tamen pecunia, exercilum e Britannia reportabant. nun sagt aber Cicero ausdrücklich von dem fraglichen brief (ad O. fr. III 4, 6); haec scripsi a. d. VIIII kal. Novembr. der brief ist also noch an dem nemlichen tage geschrieben. an dem er die briefe von Quintus und Caesar erbielt. dagegen ist sicher anzunebmen, dasz uns der brief nicht in seiner ursprünglichen fassung vorliegt. vor den ganz unpassenden anfangsworten Gabinius absolutus est stand ursprünglich gewis ein ausdruck der freude üher die endlich eingelaufenen nachrichten und, weil doch ein grund vorhanden gewesen sein musz die ursprünglichen eingangsworte wegzulassen, vielleicht einige gar zu deutliche worte über Caesars miserfolg, siegesfreude klingt gewis nicht aus dem briefe beraus, im weitern verlaufe weist er die mahnung seines hruders ibm verse zu schicken mit der begründung zurück, dasz ihm hierzu völlig die stimmung fehle. gemeint können aber nur die verse auf Caesar sein, von denen er schon am 20 sept. schrieb (ad Q. fr. III 1, 11): poëma ad Caesarem, quod institueram, incidi, und erst später (III 8, 3) verspricht er wieder: revertar ad institutum idque perficiam, und bald kann er dann melden (III 9, 6): habco absolutum suave, mihi quidem uti videtur, inoc ad Caesarem.

Von dem inhalt des briefes, den Quintus am 25 september abschickte, ist nns für unsern nächsten zweck der schlusz am wichtigsten: exercitum e Britannia reportabant. da der brief noch in Britannien aufgegeben wurde, so ist schon daraus ersichtlich, dasz Quintus damals nicht gleich mit übersetzte, es würde dann auch nicht reportabant, sondern reportaverunt beiszen. desgleichen ist an sich klar, dasz Quintus nach so langer pause die erste gelegenheit, die sich bot, ergriffen bat, um seinem bruder wieder nachricht von sich zu gehen. dieser psychologische schlusz ist nm so sicherer, als auch Caesar fünfzig tage nichts von sich hatte bören lassen und nnn zngleich mit Quintus briefe an Cicero schickt. das kann man vernünftiger weise doch nur so deuten, dasz Caesar samt seinem legaten und heer an jenem 25 september eben aus dem binnenlande ans meer kam oder vielmebr sich ihm erst näherte. denn was soll doch die allerdings etwas ungewöhnliche ansdrucksweise datas a litoribus Britanniae proximo anders heiszen, als dasz der brief geschrieben wurde in nächster nähe der britannischen küste, also noch nicht einmal ganz am meer?\* die briefboten wurden demnach dem beer-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ganz wunderlich ist Boots auffassung: 'proximo vitiosum ratus cum ob formam adverbii insolentem, tum quia Cicero ipsum diem

zug vorausgeschickt: so lauten die worte Ciceros, und so ist es auch a priori am wahrscheinlichsten.

Wenn aher Caesar VI kal. Oct. noch nicht einmal das meer orricht hatte, so werden seine schiffe in halte des september kaum
mehr zur ahfahrt fertig geworden sein. denn wenn zunächst auch
nur die eine hällte der truppen übergesetzt wurde, so galt es doch
400 achiffe vom land ins wasser zu hringen und zu befrachten.
selbst Napoleon, der infolge seines schaltunonats gerwungen ist den
ereignissen einen möglichat raschen verlauf zu geben, nimt zwischen
der ankunft des beeres am meer und der ahfahrt der letzten abteilung einen zwischenzam von off tagen an. die schiffe des ersten
transportes, die sogleich leter nach Britannien zurückkehren sollten,
wurden durch wärige winde darun gehindert. Caesar wartete verce, narss insord; om an eigen and ist Gener freuere zegedenen;
en anni Grepore a navigatione zezukefruter, quod acquisoctium
suberat, necessoria annustius mellites conlocavit under

Bei dieser sachläge kann Caesar mit dem zweiten transport erst twu 51-20 tage nach jenem 25 september, dh. erst gegen mitte october nach Gallien zurückgekehrt zein. dans passt auch der von Caesar angegebene grund, weshall er nicht länger warten und mit der rückfahrt säumen wollte: quod acquinoclium suberat. der 15 october des vorjulianischen kalenders entspricht dem 19 september des nattrilichen jahres; das acquinoclium, das im j. 54 auf den 26 september des nattrilichen kalenders entspricht dem 19 september 26 september des nattrilichen kalenders entspricht dem 19 september gabet ein. dass Caesar und Quintus thatsichlich erst im octoher in Gallien eintrafen, dafür servechen auch folgened heisee.

weilte, erhielt er zwei hriefe von seinem hruder, und zwer, wie sich zeigem wird, noch aus Britaniene. in dem einem derselben, wahrscheinlich im zweiten, teilte ihm Quintus von sich mit (ad Q. fr. 111 6, 7): guattuor tragoccius sedecim diebus absolvisse. zo viel musze hatte Quintus nur in Britannien, so lange Caesar selhat die geselhäte des oberhefelbt versah, hesonders während der wartezeit am meer. sobald man in Gallien landete, begal sich Caesar auch Samarohriva,

Während Cicero vom 24 oct. - 3 nov. auf seinem Tusculanum

hatte (unutus nur in Britannien, so lange Caesar selhat die geschätte des oberheichts versah, hesonders während dew vartezeit am meer. sohald man in Gallien landete, begah sich Caesar uuch Samsrohirva, und für die legaten begann eine arbeitarbeite zeit; inshesondere hören wir von Quintus, dass er sich üler plackereien und strapasen (modestis et albenbus, ad. Q. fr. Ill 8, 1) beklagt, im winterquartier bei den aufständischen Nerviern aber faud Quintus während des ersten monats sicherlich keine zeitzum diebten, und anderseiti sit es sicher, dass Quintus obigen brief vor dem anfang des november gescher, dass Quintus obigen brief vor dem anfang des november ge-

litterarum datarum indicat, seripsi proximis. Napoleon III lässt Caesar am I sopt. schon dauernd ans meer zurückkehren und sein heer 13 tago danach ihm dorthin folgen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> vielleicht blieb Cicero auch länger von Rom weg, da wir nicht erfahren, ob er wirklich wegen des triumphes des Pomptinns seinen landaufenhalt abkürzte (ad Q. fr. III 4, 6. ad Att. IV 18, 4).

schrieben hat. welche gründe Drumann (VI 750) hatte für seine behauptung: 'während der winterquartiere in Gallien 54 verfaszte er vier tragödien in sechzehn tagen', ist nicht einzusehen.

Ein indirecter beweis dafür, dasz Quintus jene mitteilung noch von Britannien aus machte, läszt sich gewinnen, wenn wir darthun können, dasz die ersten briefe aus Gallien erst in eine spätere zeit fallen. in dem briefe ad Q. fr. III 8 spricht Cicero von drei briefen, die er zn beantworten habe: der erste war plena stomachi et querellarum, auf diesen wolle er lieber gar nicht eingehen: auf den zweiten könne er noch nicht antworten, weil er, obwohl er einen tag vor dem dritten abgieng, noch nicht in seine hände gekommen sei. von diesem lesen wir: alteram te scribis Labieno dedisse, nun war aber Labienus von Caesar auf dem festland zurückgelassen worden (Caesar V 8, 1), also konnte ihm Quintus erst nach: seiner rückkehr einen brief zur bestellung nach Rom übergeben. dasz aber diese drei briefe die ersten waren, die Quintus von Gallien aus schrieb, schliesze ich aus der frage Ciceros (ad Q. fr. III 8, 2); ubi isti sint Nervii et quam longe absint, nescio. Quintus hat auch jenen dritten brief, auf welchen Cicero allein näher eingeht, noch nicht aus dem lande der Nervier geschrieben, sonst hätte er nicht tags zuvor bei Labienus sein können und sonst hätte er ohnedies schon jene frage heantwortet. den inhalt des dritten briefes können wir ergänzen aus einem brief an Atticus, wo es heiszt (ad Att. IV 19, 2): Quintum meum tuumque, di boni, quem ad modum Caesar tractat honore, dignitate, gratia!.. hiberna legionis eligendi optio delata commodum, ut ad me scribit. Quintus schrieb also aller wahrscheinlichkeit nach von Samarobriva aus. dort hatte Caesar sein hauptquartier, und von dort aus verteilte er die winterquartiere. Quintus durfte sich aus besonderer vergünstigung selbst seine quartiere wählen, und er wählte sich den scheinhar geborgensten ort, etwa den mittelpunkt der übrigen winterquartiere.

Da Cicero nicht wuste, wo die Nervier webnen, bet er seinen bruder (ebd. 2): tu velim cures ut seiam, guibus nos dare operteat eas guas ad te de ind e litteras mittemus, Ceacarisme tabellariis, ut is ad te protinus mittal, an Labieni. diesmal henutate Cicero, wie bibber, noch die hirfetoben Caesary; da aber Quintus selbst einen brief durch Labienus hatte bestellen lassen, fragte Cicero an, ob er in zukunft alleralis dessen briefoten benuten solle. und heise frage ist nur daraus erklärlich, dasz sich Quintus damals eben erst in Gillien einzrichten bezam.

Endlich missen die ad Q. fr. III 8 besprochenen briefe die ersten nach der landung in Galline sein, weil Gieere (ebd. 3) schreibt; de virtute dryovitale Caesaris, quam in su m no do lore adibibiest, magnam ex cpistula tua cepi voluptatem. dieser summus ador Caesars kann sich nur auf den verlust seiner tochet bezieben. an die vernichtung der 15 cohorten im lande der Eburonen darf man deskall nicht denken, weil die Eburonen sofort nach iener that zu den

Nerviern eilten und mit diesen vereinigt das winterlager des Quintus bestürmten, von diesem für Quintus so bedeutsamen ereignis findet sich aber in der correspondenz zwischen Cicero und seinem bruder keine spur, dh. sie hricht vorher ah. 10 also fällt unser brief, wie es nach dem oben dargelegten auch nicht anders sein kann, vor jene niederlage, und durch summus dolor wird der tod der Julia, der tochter Caesars und gemahlin des Pompejus, angedeutet. die zeit ihres todes läszt sich nur annähernd, und zwar hauptsächlich mit hilfe der Ciceronischen briefe, bestimmen. zum ersten mal wird der tod der Julia von Cicero am 20 september erwähnt (ad Q. fr. III 1, 17), da des wichtigen ereignisses (ille casus) hier nur nebenbei gedacht wird, so ist anzunehmen, dasz Cicero diesen todesfall seinem bruder schon vorher in einem besondern briefe mitgeteilt hat, doch kann Julia nicht sehr lange vor dem 20 sept, gestorben sein. denn aus den worten Ciceros geht hervor, dasz Caesar weder als er den sm 20 sept. in Rom eingetroffenen hrief schrieh, noch als er am 1 sept. einen andern brief an Cicero abgehen liesz, von der nahenden trauerkunde eine ahnung hatte.

Diese Hiobspost finden wir auch bei andern schriftstellern erwähnt; Seneca cons. ad Marc. 14 C. Caesar cum Britanniam peragraret nec Oceano continere felicitatem suam posset, audiit decessisse filiam . . tamen intra tertium diem imperatoria obiit munia et tam cito dolorem vicit quam omnia solebat. Plut. Caes. 23 άπηρεν έκ τής νήςου καὶ καταλαμβάνει τράμματα μέλλοντα διαπλείν πρός αύτὸν ἀπὸ τῶν ἐν Ῥώμη φίλων δηλοῦντα τὴν τῆς θυτατρὸς αὐτοῦ τελευτήν. während also Caesar nach Seneca die trauerkunde in Britannien erhielt, ist sie ihm nach Plutarch erst nach seiner rückkehr in Gallien zugegangen. möglich ist heides, und auch glauhwürdig klingen heide berichte, nur dürfte von vorn herein der schlichte hericht des historikers noch mehr vertrauen erwecken als der etwas rhetorisch gefärbte des philosophen, und wenn wir vollends aus Cicero erfahren, dasz Caesar zu einer zeit, wo bereits die winterquartiere bestimmt waren, seinen groszen schmerz mit hewunderungswürdiger seelengrösze ertrug, so ist wohl ausgemacht, dasz Seneca bezüglich des wie? und Plutarch bezüglich des wann? recht hat, dh. dasz Caesar den tod der Julia erst in Gallien erfuhr."

Hiermit ist aber anch hewiesen, dasz der brief ad Q. fr. III 8 in Gallien geschriehen wurde und jedenfalls mit zu den ersten gehört, die von Quintus nach seiner landung in Gallien abgeschickt wurden, und diesen brief beantwortete Cicero erst nach dem 23 november (§ 5 a. d. VIII kal. Dec.). nun wird ein brief von Samarobriva nach Rom etwa 25 tage gebraucht haben, und jener dritte brief, den Cicero hauptsächlich im auge hat, mag immerhin erst 14 tage nach der landung geschrieben worden sein: über mitte october können wir mit dem ansatz der landnng in Gallien doch nicht znrückgehen.

### Ergebnisse.

Verhindung der berichte Caesars und Ciceros.

Im juni 54 galt die britannische expedition nahezu für aufgegehen. die aufmerksamkeit wurde auf den Trevererkrieg abgelenkt. nach einer 25 tägigen wartezeit im basen Itius fuhr endlich die flotte ab, etwa am 30 juli (vorjul. - 6 juli). bis zum 10 august hatten die Römer noch gar keine fortschritte in Britannien gemacht. dann gewannen sie an hoden, das bundesheer der Britannen löste sich auf und den Römern stand der weg bis zur Themse offen. Caesar sah sich am 1 september (vorjul. == 6 august) noch einmal im schiffslager um. die Römer überschritten die Themse, erstürmten eine feste des Cassivellannus und näherten sich auf ihrem rückmarsch am 25 september wieder dem meere, inzwischen war durch einen aufstand in Cantium das römische schiffslager und die verbindung mit dem landheer ernstlich bedroht gewesen. Caesar führte seine mannschaft, die geiseln und gefangenen in zwei zügen nach Gallien znrück, deren letzter unter Caesars eigner führung kurz vor dem aequinoctium (22 oct. vorjul. == 26 sept.) in Gallien eintraf.

2. Vergleichung der berichte Caesars und Ciceros.

Die beiden herichte zeigen äuszerliche und innerliche verschiedenheiten. Ciceros zerpflückte mitteilungen tragen einen privaten charakter und das kennzeichen der namittelbarkeit. Caesars zusammenhängende darstellung ist von vorn herein für die öffentlichkeit berechnet. dem inhalt nach weichen beide herichte in einigen punkten von einander ab, doch so dasz Caesars commentarien durch Ciceros briefe nicht förmlich widerlegt, sondern nur ergänzt werden. aus Cicero allein erfahren wir, dasz anfangs gerüchte über wunderbare verteidigungswerke an der hritannischen küste umliefen nnd schrecken verhreiteten, dasz man nach der landung in Britannien wirklich auf bedenkliche bindernisse stiesz, dasz Caesar einen monat nach der überfahrt dem meere noch so nahe war, dasz er am 1 sept. das schiffslager aufsuchte, nnd dasz danach über 20 tage lang keine nachricht von Caesars heer zum meer gelangen konnte. dagegen finden wir allein hei Caesar den Trevererkrieg und den sturm an der britannischen küste hervorgehoben.

Dadurch dasz Caesar wesentliche gründe und thatsachen ver-

schweigt und unwesentliche grell ins licht setzt, läszt er das ganze in einer klaustlichen, ihm mögliches gübatigen beleuchtung erscheinen, so teuscht er den unbefangenen leser über die langsamen fortschritte in Britannien dadurch hinwey, dasser eine schilderung von Britannien einfügt. von diesem gesichtspunkt aus erscheint dieses sonst sehr unkünstlerische zwischenstück ganz meisterlich eingelegt, ein verlegenbeitsegable ist auch V1 8, böchst gelungen V 23, wo er sein glück auf dem meere rühmt, insofern ihm nie ein mit soldaten bemanntes schiff verloren gegangen sei, statt un gestehen, wie peinlich es für ihn war, dass die leer aus Gallien abgegangenen schiffe fast samtlich verschagen wurden.

Geradezu typisch ist die art, wie Caesar das schluszergehnis der britannischen expedition gibt. in der hauptsabes stimmen seine angaben genau mit dem überein, was Cieero ad Mt. IV 18, 5 berichtet. "ein wunder punkt ist nur, wie er sich mit Cassivellaums auseinandersetzte. Mommen liest aus Caesars worten heraus, dasten das gleiche behauptet Ihne, obwohl er ausderteklich beifügt, dess." (Caesars erlalung gier verglachtig ist; vergen, das gleiche behauptet Ihne, obwohl er ausderteklich beifügt, dess. (Caesars erlahlung bier der entstellung sehr verdichtig ist; dess. (Gaesars erstählung bier der entstellung sehr verdichtig ist; des m. (gaech. VI 492). Ubatschlich sagt aber Caesar gar nicht, was jene et quid im annos singulos vertigalis populo Romano Britamia penderet, constituit. aber weil Cassivellaunus im vorausgebenden aste mobiget und im nachfolgenden object ist, supponiert ihn der leser auch in dem mittern satz unwillkürtlich als object.

Wohl berechnet scheinen mir auch die worte zu sein (Y 22, 3): Cassivellaums: . legates per Atrebatem Comminum de dedinem Cassivem mittil. wie kommt denn Cassars unterhindler Comminus zu Cassivellaums? die sache Könnte sich auch so verbalten Gen Cassar diesen zuerst an Cassivellaums geschickt bat, öhne dasz deshalb Cassar aus seineu worten lügen gesträt werden Könnte.

Wir sind also der ansicht, dasz Caesars bericht immer buchsthlich wahr ist, oft aber nur dem buchstaben nach wahr ist. durch geschickte auswahl und gruppierung der thatsachen und, nicht zu vergessen, auch der worte wird der geschichtlichen wahrbeit on gewalt angethan. ein besonders wirksames mittel ist für ihn gerade die klare und seichinats so offense, biedermännische sprache, die dem leer kein mistrauen aufkommen und ihn gar nicht merken lassen soll, wis sehr die worte oft auf schauben steben.

NÜRNBERG. FRIEDRICH VOGEL.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> nur spart sielt Caesar den nusatz mella præeda. es wäre dies auch eine übertriebene offenherzigkeit gewesen, da wenigstens menseben erbeutet worden waren. auch Quintus hat seinen anteil an dieser beuto bekommen und bietot in dem letsten brief, den wir von ihm kennen, seinem bruder davon an (ad (). fr. III 9, 4).

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

### 32.

ZU XENOPHONS HELLENIKA UND AGESILAOS.

1.

Nach Hell. I 1, 3 befinden sich die Athener vor der schlacht bei Abydos in der nähe von Sestos. dasz sie nach der schlacht bei Kynossema von Sestos nach Kyzikos gefahren, ist das letzte, was wir von Thukydides (VIII 107) hören, wäre Xenophon der fortsetzer desselhen, so müste er uns sagen, dasz sie nach Sestos zurückgekehrt, wie Diodoros XIII 40 das thut. - Hell. I 1, 2 wird erzählt: μετ' όλίγον δὲ τούτων Δωριεύς ὁ Διαγόρου ἐκ 'Ρόδου είς Έλλήςποντον είςέπλει άργομένου γειμώνος τέτταρςι καί δέκα ναυτίν αμα ημέρα. weshalb Dorieus gerade von Rhodos kommt, wissen wir aus Diod. XIII 38 ': als Mindaros von Miletos nach dem Hellespont aufbricht, sendet er, πυνθανόμενος ἐπὶ νεωτεριςμῷ τινας ςυνίςταςθαι τών 'Podiwy, den Dorieus mit 13 schiffen nach seiner vaterstadt. der wortlaut der Hell. verlangt diese selhe notiz im vorausgehenden. da nun an der dem hericht des Diod. parallelen stelle des Thukydides (VIII 89) die sendung des Dorieus nicht erwähnt wird, so ist nicht der ionische krieg des letztern vor die Hell. zu denken, die hetreffende notiz musz vielmehr in einem verloren gegangenen vordern abschnitt der Hell, selbst gestanden haben. -

Jahrhfleher für class, philol, 1896 hft, 5.

Die Hell, beginnen: μετά δὲ ταθτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕςτερον ηλθεν έξ 'Αθηνών Θυμοχάρης έχων ναθς όλίτας · καὶ εὐθὺς ἐναυμάγηςαν αύθις Λακεδαιμόνιοι καὶ 'Αθηναΐοι, ἐνίκηςαν δὲ Λακεδαιμόνιοι ήγουμένου Άγηςανδρίδου zu ήλθε θυμοχάρης vermiszt man die angabe des ortes, wohin Thymochares sich begeben und wo die schlacht stattgefunden, schlössen sich die Hell, wirklich an den ionischen krieg des Thuk, an, so müste (besonders wegen μετά δὲ τα θτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕςτερον) in dem schluszcapitel desselben hierüber etwas zu erfahren sein. da hören wir aber nur, dasz Tissaphernes in Ephesos eintrifft und der Artemis opfert, nun segelt nach Thuk. VIII 95 auch ein Agesandridas mit 42 schiffen von Megara her in den Euripos und nimt bei Oropos stellung. die Athener bemannen κατά τάχος (sachlich - des Xen. οὐ πολλαῖς ἡμέραις υςτερον) schiffe. es sind nach Thuk. nicht viele: denn erst dadurch, dasz Thymochares schiffe, die er in Eretria vorfindet, an sich zieht, werden es 36: das ist genau des Xen. Eywy yaûc ôliyac, die Athener kommen nach Thuk, nach Eretria καὶ εύθὺς ναυμαγεῖν ήναγκάζοντο: das ist des Xen. καὶ εὐθὺς ἐναυμάγηςαν. da auch die namen der heiderseitigen befehlshaber dieselben sind, an eine aweite schlacht im Euripos (etwa wie bei Abydos) nicht gedacht werden kann\*, so erzählt hier Xen., wie man längst vermutet, offenbar dinge, über die Thuk, schon berichtet hat, die Hell, können also nicht als fortsetzung von dessen ionischem kriege gedacht sein.

 2.

WNitsche (abfassung von Xen. Hellenika) meint, Xen. habe alles andere, was Hell. I-II 3, 10 berichtet wird, entweder durch autopsie, weil es in Attika geschah, oder durch herichte in dor volksversamlung oder auch wohl durch gelegentliche erkundigungen in erfahrung bringen können, dagegen hahe er die genauern umstände, wie Pharnahazos die Peloponnesier nach der schlacht bei Kyzikos beim hau ihrer flotte unterstützt, wie die Antandrier den Syrakusjern das hürgerrecht verliehen (Hell. I 1, 24 ff.), ferner die absetzung und verhannung des Hermokrates (I 1, 27 - 31) erst während seines spätern aufenthalts in Kleinasien erfahren können, genau das gegenteil ist richtig, diese intimen details (dazu gehört auch die über Thuk, VIII 85 hinausgehende genauigkeit in der namensangabe der syrakusischen feldherrn I 1, 29 und I 2, 8) waren nach mehr als zehn jahren schwerlich noch im gedächtnis unheteiligter, sie waren üherhaupt nur zu ermitteln von genossen des Hermokrates selbst, wie hätte Xen. 401 und später gerade deren hekanntschaft machen sollen? allerdings, wie das 410 habe geschehen können, erscheint auf den ersten blick noch rätselhafter. - Es ist stets aufgefallen, wie detailliert, wie anschaulich, wie genau in den zahlenangahen Xen. den zug des Thrasylos (I 2, 1-13) darstellt. man nimt mit recht an, Xen. musse als ritter (vgl. § 7) dabei gewesen sein. in der that deuten auch die worte πρὸς τὸ έλος ἐπὶ θάτερα τῆς πόλεως § 7 auf autopsie, ebenso II 1, 28 οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια (bei Aigospotamoi): Thrasylos fuhr (§ 13) von Ephesos nach dem Hellespont und zwar nach Sestos, also in die unmittelhare nähe von Aigospotamoi, von da nach Lampsakos, wo 405 Lysandros stand. Thrasylos nahm nun (§ 12) unterwegs vier syrakusische schiffe mitsamt der mannschaft, die er nach Athen sandte, von diesen gefangenen hat Xen. allem anschein nach seine mitteilungen über die vorgänge, bei denen die Syrakusier interessiert waren. denn einmal sind das die einzigen gefährten des Hermokrates, denen er unseres wissens hegegnet ist, und zweitens erklärt sich so der merkwürdige umstand mit leichtigkeit, dasz Xen., der sich in allem übrigen (Hell, I 1, 14) ther die schlacht hei Kyzikos viel weniger orientiert zeigt als Diod. (XIII 51), vor diesem doch den einen zug voraus hat, dasz die Syrakusier ihre schiffe verbrannten, um sie nicht in die hände der Athener fallen zu lassen, beweisend ist endlich dasz, abgesehen natürlich von ihrer entweichung aus dem Peiraieus (I 2, 14), die nachrichten des Xen. üher die Syrakusier nur bis zu dieser weg-

4 so erklärt sich, woher Xen. weisz: διέχει δ' ό Έλλής ποντος ταύτη ςταδίους ψε πεντεκαίδεκα (Hell, II 1, 21).

sema von seinen 86 schiffen 65 gerettet (Thuk. VIII 104. 106). hei Abydos hatte er, noch hevor Dorieus zu ihm stiesz, 84 (Diod. XIII 45), seine flotte hatte sich also nicht um die 50 aus Euboia, sondern nur nm 19 vermehrt.

nahme der vier schiffe reichen (selbat über des Hermokrates absichten ist er gännlich in unkenntnis), und dasz bis dabin von Pharmabazos blozs solche dinge berichtet werden, an denen die Syrakusier beteiligt waren (I 1, 6, 24, 25). denn in der rede des Pharmabazos bei der zusammenkunf mit Agesilaos (IV 1, 32), die man wohl als quelle bierfür angeseben, wird gerade von den einzelbeiten, die I 1, 24, 25 erzäblt werden, nicht zeserocken.

Auch von der verteidigungsrede (I 3, 19) des Anaxilaos, eines der byzantischen verräter, die derselbe in Sparta ende 405 hielt, habe, meint Nitsche, Xen. erst nach seiner bekanntschaft mit den häuptern des spartanischen staates kenntnis erhalten können, das ist kaum richtig, Xen. hat über die vorgange in Byzantion drei quellen: erstens den officiellen bericht in der volksversamlung, dann teilt er mit (I 4, 1), wann und wo die athenischen gesandten, die mit Pharnabazos zum könig unterwegs waren, die übergabe von Byzantion erfuhren: er hat also bei diesen erkundigungen eingezogen. aus diesen beiden quellen können aber ihrer natur nach die detaillierten nachrichten I 3, 14 f. nicht stammen, da beiszt es von Klearchos (§ 17): διέβη (ende 409) παρά τὸν Φαρνάβαζον εἰς τὸ πέραν, μισθόν τε τοῖς στρατιώταις παρ' αὐτοῦ ληψόμενος καὶ ναῦς συλλέξων, αι ήςαν έν τω Έλληςπόντω άλλαι καταλελειμμέναι φρουρίδες ὑπὸ Παςιππίδου καὶ ἐν ἀντάνδρω καὶ ἃς ἀγηςανδρίδας είχεν ἐπὶ Θράκης, ἐπιβάτης ὢν Μινδάρου, aber Pharnabazos war damals unterwegs zum könig mit den erwähnten gesandten. Pasippidas längst durch Kratesippidas ersetzt (I 1,32), in Antandros war die flotte der Peloponnesier in der ersten hälfte von 410 wiederbergestellt worden, und auch Agesandridas, vollends mit dem zusatz έπιβάτης ὧν Μινδάρου, weist auf eine frübere zeit, auf verhältnisse, die ende 409 nicht mehr bestanden. offenbar werden bier die dinge von Xcn, nicht objectiv dargestellt, aber so hatte Klearchos die weltlage angesehen, so sich geäuszert , als er Byzantion verliesz. es klingt alles weltfremd, kein wunder! Klearchos befand sich seit mitte 410 in Byzantion (I 1, 35) und war wohl seitdem von der auszenwelt abgeschnitten: war es ibm doch nur mit mübe und not gelungen überhaupt durch die wachtschiffe der Atbener im Hellespont bindurchzukommen: καὶ αὐτοῦ τῶν νεῶν τρεῖς ἀπόλλυνται.. αί δ' ἄλλαι ἔφυγον εἰς ζηςτόν, ἐκεῖθεν δὲ εἰς Βυζάντιον ἐςώθηςαν. im Bosporos stationierten auszerdem seit der schlacht bei Kyzikos 30 athenische wachtschiffe (I 1, 22), und die dortigen gewässer waren fortdauernd der kriegsschauplatz und wurden vollständig von den stets siegreichen Athenern behersebt. so erklären sich die höchst

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in seinem mnude ist das dorische Agesandridas begreiflich, und der name ist an dieser stelle von der besten ha, so überliefert, dar gogen ist 1 1, 1 das attische Hrynczwopkoz (vgl. nóp. 3, 7 dul HrynCukw gegenüber Arquícaoc) heinenbealten. dennd as pricht der Athene Xenophon von sich aus, und die überlieferung ist einhellig dafür, im ührigen hat anch Thuk, V 52. 56 innische und dorische formen neben cinander.

eigentümlichen, zurückgebliebenen ansichten des Klearchos von der weltlage. Xen. konnte sie aber begreiflicherweise nur von jemand erfahren, der selbst in Byzantion mit eingeschlossen gewesen und die betreffenden äuszerungen des Klearchos mit eignen ohren gehört hatte, aber kaum in einer spätern zeit von einem Spartaner, denn die einnabme von Byzantion ist wie nicht von athenischem, so auch nicht von spartanischem standpunkte aus erzählt, sondern lediglich von byzantischem: Xen. musz seine nachrichten von Byzantiern haben. nnd er bat sie von solchen, die verräter von 409 begaben sich, nachdem Byzantion 405 auf die seite Spartas znrückgetreten, nach dem Pontos, dann aber - dies konnte der sache nach nicht vor 403 geschehen - nach Athen: hier verlieb man ihnen das bürgerrecht (II 2, 1), es verstebt sich von selbst, dasz Anaxilaos, nachdem er in Sparta frei gesprochen, sich zu seinen landsleuten nach Athen begab: hier hat Xen, von ihm und seinen genossen alles erfahren, was er über Byzantion und den Anaxilaos selbst berichtet. daher die topographische genauigkeit (νυκτός ἀνοίξαντες τὰς πύλας τὰς έπὶ τὸ Θράκιον καλουμένας), daher die namenskenntnis der byzantischen verräter (I 3, 18). dasz Xen. den Koiratadas bei dieser gelegenheit erwähnt, ist durch die sache gegeben. er konnte ibn so wenig übergehen wie den Helixos, es ist darum nicht nötig an ein späteres interesse zu appellieren (vgl. anab. VII 1, 33).

Alle diese dinge bat Xen. demnach nicht nur als athenischer ritter erfahren können, sondern er hat sie so - in dieser bestimmten belenchtung, in dieser besondern begrenzung und einseitigkeit nnr damals erfahren können, nnd er musz den ersten teil der Hell. I-II 3, 10 auch in dieser zeit, dh. vor seiner beteiligung am zuge des Kyros niedergeschrieben haben, denn es wäre kaum glaublich. dasz er durch spätere bekanntschaft mit Spartanern seinen bericht nicht ergänzt oder berichtigt baben sollte. es musz zb. auffallen, dasz er I 3, 13 die namen der athenischen gesandten, nicht aber die der spartanischen angibt. biermit sind die mitteilungen über Kallikratidas and Lysandros nicht in widerspruch. die Spartaner waren 404 längere zeit in Athen. da war über die letztvergengenen dinge natürlich viel zu erfabren, und die Spartaner hatten keine ursache über so offenkundige dinge, die zugleich so ruhmvoll für sie waren, binter dem berge zu balten. das ungeheuerliche II 1, 15 Λύςανδρος δ' έπεὶ αὐτῶ Κῦρος πάντα παραδούς τὰ αύτοῦ usw., über das man sich so viel gewundert, konnte nur aufkommen in einer zeit groszer erfolge des Lysandros, wo das erstaunlichste glaubhaft erscheinen mnste.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> wir haben es hier wahrscheinlich mit einer wohlberechneten renommisterei des Lysandros zu thun, wie ja such Alkhinides seine position dadurch zu stürken suchte, dass er seinen einfluss bei den persiasehen machthabera als möglichst gross erscheinen lieser vgt. Thuk. VIII 47.66. 81, 2 καί ὑπερβάλλων ψαγάλυνα την ἐσυνοῦ ὑνομιν παρὰ Τιασφόγει, wie Lysandros es machte, um derartige diege unter die

Mit der annahme nun, dasz Hell. I-II 3, 10 vor 401 in Attika verfaszt, hätte sich wohl mancher befreundet, stände ihm nicht trotz allem der anschlusz an Thuk, fest, dessen ionischer krieg nicht vor seinem etwa 396 erfolgten tode veröffentlicht sein kann. scheint doch Hell. I 1, 31 (κατηγορήςας δὲ Τις ςαφέρνους ἐν Λακεδαίμονι Έρμοκράτης, μαρτυρούντος καὶ 'Αςτυόχου, καὶ δόξας τὰ όντα λέγειν. άφικόμενος παρά Φαρνάβαζον, πρίν αίτήςαι χρήματα λαβών, παρεςκευάζετο πρός την είς Ουρακούςας κάθοδον ξένους τε καὶ τριήσεις. Εν τούτω δὲ ἦκον οἱ διάδονοι τῶν Ουσακοςίων εἰς Μίλητον καὶ παρέλαβον τὰς ναθς καὶ τὸ ςτράτευμα) sogar deutlich auf Thuk. VIII 85 bezug zu nehmen: ὁ δὲ Αςτύονος ἀπέπλει. Ευνέπεμψε δὲ καὶ Τιςςαφέρνης αὐτῶ πρεςβευτήν . . είδως τούς τε Μιληςίους πορευομένους έπι καταβοή τή αύτου μάλιστα και τον Έρμοκράτην μετ' αύτῶν, δε ἔμελλε τὸν Τις εαφέρνην ἀποφαίνειν φθείροντα τῶν Πελοποννηςίων τὰ πράγματα . . καὶ τὰ τελευταῖα φυγόντος ἐκ **C**υρακους τοῦ 'Ερμοκράτους καὶ ἐτέρων ἡκόντων ἐπὶ τὰς ναῦς τῶν Cυρακοςίων ἐς τὴν Μίλητον ςτρατηγῶν usw. aber gerade diese stelle der Hell, ist interpoliert, denn da es § 29 heiszt: ξμειναν έως ἀφίκοντο οί άντ' ἐκείνων ετρατηγοί und daun: ἀπεπέμψαντο δποι έβούλοντο πάντας έπαινοῦντες usw., so liegt, da auch die namen der nachfolger angegeben werden, damit offenbar der bericht über den abgang des Hermokrates und seiner amtsgenossen abgeschlossen vor. plötzlich heiszt es aber, als sei davon gar nicht die rede gewesen: ἐν τούτψ δὲ ἡκον οἱ διάδοχοι τῶν Cυρακοςίων, wobei auch das saloppe διάδογοι τῶν Cυρακοςίων (statt τῶν ςτρατητῶν) auffällt, ebenso sieht man nicht, worauf sich έν τούτω beziehen soll, aber such die worte κατηγορήςας δέ bis ξένους τε καὶ τριήρεις sind nicht zu halten: denn dansch hätte Hermokrates sofort nach seiner verbannung anfang 410 seine gewaltsame heimkehr betrieben. nnd doch erklärte er sich damals ausdrücklich dagegen: of b' ouk έφαςαν δείν εταςιάζειν πρός την έαυτών πόλιν (Ι 1, 28); und doch treffen wir ihn etwa 11/, jahr später im herbst 409 unter den gesandten, die den Pharnabazos in Kyzikos treffen (I 3, 13), um mit ihm zum könig hinsufzuziehen, nach den deutlichen worten des Xen. müste auch Hermokrates mit den übrigen gesandten den winter 409/8 in Gordion zugebracht haben (comb. Hell. I 3, 14 mit 4, 1). das ist aber unmöglich: denn Diod, erzählt (XIII 63) unter dem archon Diokles 409/8. Hermokrates sei nach Sikelien zurückgekehrt. nachdem er von Pharnabazos geld erhalten und damit in Messenien schiffe gebaut und söldner geworben. daran ist allerdings nicht zu zweifeln, da wir es deutlich bei dem zeitgenossen Xen, lesen, dasz Hermokrates mit seinem bruder im herbst 409 gleichzeitig mit verschiedenen gesandten bei Pharnabazos in Kyzikos eingetroffen ist. das ist aber auch das einzige, was Xen, von den athenischen ge-

leute zu bringen, zeigt klärlich Oix. 4, 20 ούτος τοίνυν ό Κύρος λέγεται Λυςάνδρψ . . άλλα τε φιλοφρονεῖτθαι, ψε αὐτὸς ἔφη ό Λύεανδρος Εένψ ποτέ τινι έν Μεγάροις διηγούμένος αsw.

sandten, wie wir gesehen, seinen gewährsmännern, gehört haben kann, dasz Hermokrates mit ihnen gezogen, ist seine eigne vermutung. denn in anhetracht der verhältnisse (was hätte Hermokrates auch vom könig zu erbitten gehaht?) und nach des Diod. hericht (womit unser κατηγορήςας δέ nsw. inhaltlich sich deckt) musz des Hermokrates anliegen bei Pharnabazos erledigt gewesen sein, sobald er die gewünschten gelder von ihm erhalten. hieraus folgt mehreres: éinmal kann I 1, 31 (von κατηγορήςας δέ an) nicht von Xen. geschriehen sein: denn da werden die finanziellen beziehungen des Hermokrates zu dem satrapen berührt, während sie dem Xen. an der zweifellos echten stelle I 3, 13 unhekannt sind. zweitens aher kann I 3, 13 nicht erst in der zeit verfaszt sein, wo Xen, bereits nnter den Spartanern lehte. denn da Hermokrates herbst oder winter 4097 seine rüstungen in Messenien unter den augen der spartanischen regierung hetriehen hatte, so hätte Xen. notwendig von seinen finanziellen beziehungen zu Pharnahazos gehört und nicht mehr stillschweigend annehmen können, er sei mit den andern gezogen und habe wie sie den winter in Gordion zugebracht. nnd wohlgemerkt! es handelt sich hier nicht nm einen heweis ex silentio, sondern es liegt eine offenhare unrichtigkeit vor, die in einer spätern zeit nicht möglich war.

Das alles liszt nur die annahme zu, dasz Xen. seine darstellnag des ionischen krieges vor 40 il näthen niedergeschrieben hat. nattrich war ihm der Thukydideische abschnitt über denselben nicht bekannt, der anschlusz ist erst in einer später nezit bergestellt worden und swar nicht von Xen. selbst, der auch I. 1, getilgt und seine erzählung durch die bessere kenntnis verrollständigt hzw. berichtigt hätte, die er inzwischen notwendig, selbst öhne dasz er sich darum hemülte, erlangt haben matte. nach dem töde felt Xen. sind die Helm hich heite generaten gelt in abschen man nodürftig den ansehlusz am Tun k. berbelgeführt, dem bereits 384 (egt. jahrb. 188 s. 9 f.) heransgegebenen zweiten teil (II 3, 11 — V 1, 36) vorsetzte, das andere nachfolgen liez;

Die chronologische anordnung im ersten abschnitt ist nun aher Tulkydideisch: denn wenn 6¢poc hei Xen. anch nicht wie bei Thuk, die gröszere jahreshälfle, frühling und herbst einschlieszlich, umfaszt, so ist das nur ein unterschied der hezeichnung, thataßehlich berichtet Xen. in derselben weise wie Thukydides: er erzählt nicht nuch dem

<sup>7</sup> dasz Hermökreke so lage dami gewarts, erkilet sich heichte alse er sich nach neiere rechnange verabenheiche, hatten die örlichten hat helige rickberfang in aussicht gestellt: r\u00fcb volgewere bydecevret of Hackren werdete vorbrock, erhe vic Cupacotox of gelsewren Heill. I 1, 99. zugleich durfte er in der heimat auf dausbarkeit f\u00e4n zeine fribera verdiesate rechnen. die 28 schifte der Syrakuier (comb. Heil. 12, 9 mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00fchling 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 12, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 13, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 13, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 13, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 13, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 13, mit Diod. XIII 61) wurden im fr\u00e4hing 600 Ilimeras wegen zur\u00e4cht. Bed. 13, mit Diod. XIII 61) wur

bürgerlichen jahr der Athener, mit τω δ' άλλω έτει setzt er steta vor beginn desselben ein, sein jahr reicht von frühling zu frühling. diese art annalistischer erzählung ist von Thuk, eingeführt worden. wenigstens ist ihr vorhandensein bei früheren geschichtschreibern nicht nachweisbar. wozu anch sonst ihre rechtfertigung bei Thnk, V 20, welche ganz klingt, als handle es sich um eine neuerung? nnd ich wüste auch nicht, dasz nach ihm ein historiker κατά θέρη καὶ χειμώνας crzählt hätte — bis auf den einen Xenopbon. und so müste diesem des Thuk, werk doch vorgelegen haben, aus meinen erörterungen folgt aber nur, dasz dem Xen. der ionische krieg des mannes nicht bekannt war; für den πρώτος, den δεκαετής πόλεμος mnsz allerdings das gegenteil angenommen werden, dies involviert freilich eine frühzeitige sonderausgabe des Archidamischen krieges. man weisz, dafür spricht noch vieles andere, meiner ansicht nach vor allem auch die episode über die Peisistratiden Thuk. VI 54 f., welche, besonders in ihrer weitläufigkeit, nur erklärlich ist bei der annahme, dasz I 20 publiciert war, ohne dasz die da gegebene richtigstellung sich durchgesetzt hatte.

#### . 5

Es liegt nahe, dem herausgeber, der den anschlusz an Thuk. herstellte, auch alle die interpolationen zuzuweisen, welche eine kenntnis des Thuk, znr voraussetzung haben, diese hätten also von anfang an im text gestanden und sind wohl zu scheiden von den sehr viel handgreiflichern spätern, die wahrscheinlich auf des Phlegon von Tralleis 'Ολυμπιονικών και χρονικών συναγωγή znrückgehen (Unger), dazu gehört I 1, 31 κατηγορήςας δέ usw., das αὐθις I 1, 1, besonders aber auch die ephorenliste II 3, 9, 10 einschlieszlich TEAEUτῶντος τοῦ θέρους. Lysandros kehrte im spätherbst nach Sparta zurück, und das würde in Thukydideischer terminologie mit τελευτῶντος τοῦ θέρους bezeichnet werden. Xenophontisch aber ist das nicht, bei Xen. ist θέρος durchaus nur der sommer im eigentlichen sinne, unmittelbar aus Thuk, interpoliert ist der anfang: Aivnciac πρώτος, έφ' οὖ ἤρξατο ὁ πόλεμος, πέμπτψ καὶ δεκάτψ ἔτει τῶν μετ' Εὐβοίας άλωςιν τριακονταετίδων ςπονδών - Thuk, II 1 τές**capa μέν τὰρ καὶ δέκα ἔτη ἐνέμειναν αἱ τριακοντούτεις cπονδαὶ** αι έγένοντο μετ' Εύβοίας άλωςιν, τω δέ πέμπτω και δεκάτω čtei usw. dieser dreiszigjährige friede tritt als etwas dnrchaus fremdartiges in die erzählung des Xen. ein, und auch die zu grunde liegende anschauung von der einheit des Archidamischen und des ionischen krieges ist kaum Xenophontisch. Xen. hat vielmehr wahrscheinlich die letzten zehn jahre als einen krieg für sich angesehen (Hell, II 4, 21 τοῖς ἀνοςιωτάτοις τριάκοντα, οἱ ίδίων κερδέων ένεκα όλίγου δεῖν πλείους ἀπεκτόναςιν 'Αθηναίων ἐν όκτὼ μηςὶν η πάντες Πελοποννής τοι δέκα έτη πολεμούντες)", und das ist nicht

<sup>\*</sup> vgl. ESchwartz 'quellenuntersuchungen zur griech, geschichte' im rhein, mus, XLIV (1889) s. 106.

so nngeheuerlich, wie es nns jetzt vorkommt. Xen, stand mit dieser anffassung jedenfalls nicht allein da, wie die polemik des Thuk. in seinem zweiten procimion V 26 beweist. - Es werden dann 29 ephoren aufgeführt, und das ist an sich ganz richtig, unter Ainesias im frühling 431 hegann der krieg wirklich (Thuk. II 1), da die ephoren ihr amt um die herhstgleiche antraten, erhalten wir von herhst 431 bis dahin 404 27 ephoren. Ainesias ist demnach der 28e, und da Lysandros nach der herbstgleiche nach Sparta zurückkehrte, muste der 29e (Endios) sein amt eben angetreten hahen. unrichtig aber ist die angabe είς δ έξάμηνος καὶ όκτὼ καὶ εἴκοςιν έτη τῷ πολέμψ ἐτελεύτα.\* denn da am 16 Mnnychion 404 Athen fiel (Plut. Lys. 15), so hat der krieg 27 jahre gedanert und bis zur heimkehr des Lysandros 271/2. in den Hell. steht aber 281/2. dasz Xen., der den krieg selbst mit erlebt, sich so habe verrechnen können, ist ansgeschlossen, wohl aher ist das einem zwei menschenalter spätern herausgeber zuzutrauen, der die 29 ephoren nicht unterzubringen wnste.

4.

Einen heweis dafür, dasz Xen. seine manuscripte aufbewahrte, bietet sein Agesilaos, in diesem wird bekanntlich ein teil der Hell. wörtlich wiederholt, es finden sich aber allerhand kleine ahweichungen, einige sind sogar consequent durchgeführt. so trifft man nach Rosenstiels heobachtung (de Xen. hist. graecae parte his edita, diss. 1882) an allen stellen, wo die Hell. ἀκολουθείν, περί mit acc., ἐλάττων hahen, im Agesilaos ἔπεςθαι, ἀμφί, μείων. Rosenstiel folgert hierans, der verfasser des έγκώμιον habe nach der ersten ansgabe der Hell, gearheitet, erst in einer zweiten hatten diese die gegenwärtige gestalt erhalten, seien jene änderungen vorgenommen worden, die übrigens sämtlich im sinne des spätern Atticismus sind: hei Isokrates kommen ἔπεςθαι, άμφί, μείων nicht vor. - Jetzt spricht kaum noch iemand dem Xen, den Agesilaos 10 ab. dann sind aher jene sprachlichen abweichungen nur um so rätselhafter. zudem sind es zwar die häufigsten, keineswegs aber die einzigen, nicht einmal die charakteristischesten. im Ages. 1, 24 steht μαςτεύοι, an der entsprechenden stelle der Hell. III 4, 15 ζητοίη; Ag. 2, 12 άναμφιλόγως gegen Hell, IV 3, 19 αναμφιςβητήτως; Ag. 2, 18 κτήνη

<sup>\*</sup> das ist gans Tbukyäldeisch nach der h\u00e4nigen formac kat \u00e4\u00e4bource or \u00f3rok\u00e4hu p\u00e4tek\u00e4r\u00e4r\u00e4b\u00e4tek\u00e4te\u00e4r\u00e4b\u00e4te\u00e4b\u00e4te\u00e4b\u00e4te\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u00e4b\u

gegen Hell. IV 5, 1 βοςκήματα; Ag. 1, 28 πίονας gegen Hell. III 4, 19 μαλακούς; Ag. 2, 2 έξαμείψας gegen Hell, IV 3, 3 διαλλάξας. in den Hell, ist also immer der ionische bzw. poetische ausdruck vermieden, und das sind demnach auch alles änderungen im sinne des Atticismus und der stilgesetze der attischen prosa. dahin gehört anch Ag. 2, 5 cùy ŵ αὐτὸς ἐμηγανήςατο ἱππικῶ gegen Hell. IV 3, 9 cùy ŵ αὐτὸς ςυνέλεξεν ἱππικῷ nnd Ag. 2, 13 ὑπὸ τῷ ναῷ

gegen Hell, IV 3, 20 ὑπὸ τῶ νεῶ.

Der wortschatz nun, wie er im Agesilaos hervortritt, ist durchaus derjenige der sämtlichen andern schriften des Xen. da findet sich überwiegend ἔπεςθαι, ἀμφί, μείων. μαςτεύειν steht Oik. 8, 16. 5, 13; άναμφιλότως ebd. 6, 3; παραμειψάμενος anab. I 10, 11; ναός ebd. V 3, 9. es ist nicht anzunehmen, dasz Xen. seine Hell. zunächst anders als in dem wortschatz verfaszt, der ihm nahe lag; wohl aber ist es denkbar, dasz er jene änderungen behnfs der herausgabe vornahm. der betreffende teil der Hell, ist wahrscheinlich das erste, was er veröffentlicht hat, und in diesem falle pflegt man besonders peinlich zu sein. Xen. wollte aussehen wie andere leute, sich von den übrigen Attikern nicht allzu sehr unterscheiden." danach wäre aber gerade der wortlaut des έγκώμιον der ursprüngliche: Xen. hat sich bei der ausarbeitung desselben an die erste niederschrift, an das manuscript der Hell. gehalten 18; die Hell. in buchform, in der gestalt wie sie uns jetzt vorliegen, stellen die δεύτεραι Φροντίδες dar. - In der that, wenn wir weiter vergleichen Ag. 2, 4 ώςθ' οἱ μὲν ἀπέθνηςκον αὐτῶν, οἱ δὲ καὶ ζῶντες ἡλίςκοντο mit Hell. IV 3, 8 ώςτε οί μεν ἀπέθνηςκον αὐτών, οί δε καὶ ἡλίςκοντο nnd Ag. 2,3 οί μεν αὐτῶν οὐδ' ἀνέςτρεψαν, οἱ δὲ καὶ ἀναςτρέφειν πειρώμενοι mit Hell. IV 3, 7 οί μεν αὐτῶν οὐδ' ἀνέςτρεψαν, οί δέ πειρώμενοι τοῦτο ποιείν, so erweist sich in beiden fällen der wortlaut der Hell, als der spätere; denn dort bedeutet, da es sich, besonders bei dem gegensatz ἀπέθνηςκον, von selbst versteht, dasz sie lebendig gefangen wurden, das fehlende Zwytec eine verbesserung im sinne des concisern ausdrucks, und hier wird durch τοῦτο ποιείν die wiederholnng desselben wortes vermieden. zugleich liegt bei den letztverglichenen stellen ein übergang von dem concreten ansdruck zum abstracten vor: jener pflegt der frühere zu sein. aus diesem grunde ist dem wortlaut des Ages, auch die priorität zuzuerkennen 1, 25 τούς δὲ ἀκοντιςτάς καὶ τούς τοξότας ἐπὶ ςτόχον ίέντας gegen Hell. ΙΙΙ 4, 16 τούς δὲ ἀκοντιςτὰς καὶ τούς τοξότας μελετώντας; ebenso 2, 3 διώκειν κατά κράτος gegen Hell.

<sup>11</sup> später kam er hiervon gründlich zurück, und die bezeichnung 'attlische biene' batte man ihm wohl bei seinen lebzeiten ebenso versagt, wie man ibm den ruhm eines groszen feldherrn — er war ein wenig Emin Pascha — vorenthielt. 12 so war anch sofort der einklang mit dem übrigen hergestellt, das in dem gewohnten wortschata verfaszt ist: μαστεύοντες folgt Ag. 9, 3; μειόνων stebt 1, 1. 2, 24; μείον 6, 3; μειονεκτείν 4. 5. 7, 2; ἀμφ' αὐτόν 2, 13.

IV 3, 6 διώκειν ώς τάχιςτα, und besonders auch 2, 18 πᾶν δὲ τὸ Πείραιον επείροντας καὶ καρπουμένους gegen Hell. IV 5, 1 πολλοί δὲ τρέφοιντο αὐτόθεν. - So erklärt es sich auch, dasz wir Ag. 2, 13 f. über die schlacht bei Koroneia mehr erfahren als Hell. IV 3. 20 f.: im Ag. § 13 άδικεῖν οὐκ εἴα καὶ προπέμψαι ἐπέταξε τοὺς άμφ' αὐτὸν ἱππεῖς ἔςτε ἐν τῶ ἀςφαλεῖ ἐγένοντο (in den Hell. nur: άδικείν οὐκ εία); ferner § 14 mit der anschaulichen schilderung des schlachtfeldes nach dem kampfe, die in den Hell. ganz fehlt; endlich § 15 τότε μέν οὖν, καὶ γάρ ἦν ἤδη όψέ, ςυνελκύςαντες τοὺς τών πολεμίων νεκρούς είςω φάλαγγος έδειπνοποιήςαντο καί έκοιμήθης αν (in den Hell, nur: τότε μέν ούν, και τάο ήν ήδη όψέ, δειπνοποιηςάμενοι έκοιμήθηςαν). daraus darf nicht geschlossen werden, wir besäszen die Hell, nur im auszug, das ursprüngliche manuscript ist nur umfangreicher gewesen und behufs der veröffentlichung gekürzt worden: eine häufige erscheinung! beim eykungy hat Xen. aus irgend einem grunde den ersten, weitläufigern wortlaut vorgezogen.

5.

Bemerkenwert ist nun daze, was jene stillstischen bagatellen anlangt, die letten bücher der Hell. mit dem abschnitt II 1-V 1, 36 übereinstimmen. M. Kenophon war klunstler, da er in einem — und war publicierten — telle besondere stillstische seinem – und war publicierten — telle besondere stillstische gestetz beobachtet batte, so hat er dies anch in der fortsetzung durchgesführt, und als man daber diese fortsetzung aus seinem ansche berauspab, hat man in seinem sinne, vielleicht nach seinen bestimungen gehandelt, um so mehr lässt sich für I-II 3, 10 der entgegengesetzte schlusz ziehen: da diese partie sich stillstisch so wesentlich von allem füglenden unterscheidet, so hat Xen. ihr voßentlichung weder gewünscht noch vorbervietet, von seiten der form wird also die oben aufgestellte hypothese ledigieich bestätigt.

Schweidnitz, Gustav Friedrich.

<sup>&</sup>quot;πόν πολεμίων ist richtig, se orklist sich aus den spittern: old be πρώτο fragger skypte. Genectvôour του eveptoe intovers 6 dyen.

"to sist es merkwirdig, daar veite fast nur in den Hell, gebraucht wird, sonat steht es nur noch anah. V. 8, θνοι nieme tempel in Ionien (έν Εφιζως δὲ πορὰ τὸν τῆς 'Αρτέμιος νεών), das helligtum, das er selbst in Skillus anlegt, neant Xen. sofort deriemal vode.

### 33.

### ZU LYSIAS UND LUKIANOS

Lysia 1 § 21. der sprecher hat der akhavin straflosigkeit vargesichert, wenn sei im über seine frau und Erachstenes die wahrehit auge, und nachdem er was er wissen will erfahren hat, fordert er noch, dasz sie gegen jedermaan achweige: «Inschib èt divor efforto auft), effrov étu é ömuc toivuv radira uphele dwögsumon neckteur el be μή, oddev con skipov étur udav  $\eta_D$  de  $\mu_D$  dupokorptewisse die bein, oddev con skipov étur udav  $\eta_D$  de  $\mu_D$  dupokorptewisse da aber die aklavin nichts ausmachen kann, ist nöde ( $\mu_D$  nicht richtig. Francken comm. s. 27 und Kayser in Heidelb. jahrb. LIX s. 29 sebalgen vor tüv mpöc é μοῦ du, Herwerden τῶν πρῶc cá μοῦ du wartscheinlicher sebon Taylor τῶν προσωμολογημένων. nāber liegt τῶν πρ 6c θe v ὑμολογημένων. vgi. Dem. 33 § 30 dic dxöpuv örum advoic τῶν πρόσου φορλογημένων.

ebd. § 26 μάλλον είλου τοιούτον Φμάρτημα Φμορτάνειν είς την τυνιάκα την είρην και εία τούε παίδας τούε έμουδη τό τοῖς νόμοις πάθεςθαι και κόζιμος είναι ται des spreeher dem Eratosthenes ται, als er int heterascht. es wire odeh auffallend, wenn era selbst nicht erwähnte, dem doch der größe schimpf angethan worden ist. daber wird wohl nach τοὺς έμους είπαισκίθενα has is είς έμαυτόν), wie § 4 καὶ έκείνην τε διέφθειρε καὶ τοὺς παϊδας τοὺς είμους διαγίνες καὶ είναι διαγίνα ύδοις καὶ τοὺς παϊδας τοὺς είναιδη καινές καὶ είναι διαγίνα διαγίνας.

3 § 15 μετά δὶ ταύτα τό μεν μειράκιον εἰς γνωρείον κατέφινεν, ούτοι δε ευνειτικεύνειες τήνον αύτοι βια, βοώντα και κεκραγότα καὶ μαρτυρόμενον. mit recht nimt Scheibe an μαρτυρόμενον nastose: er schligt vor . καλ δυαμαρτυρόμενον. nach Dem. 18 § 199 διεμαρτύρου βοών καὶ κεκραγάς sobeint aber of sirchige as sein βοώντα καὶ κεκραγάν οίμα αρτυρόμενον (ohne καί). über das verbiltnia der participien zu einander s. Krüger sp. 76, 15 καὶ wurde auch lischlich gesechteben (Itz biα 22, γ νο cich statt καὶ μακρότερον είπεῖν vorgeschlagen habe διὰ μακροτόνων είπεῖν.

13 § 19 δπως πιςτότερα ύμιν ύποφα(νοιτο, vielleicht δπως πιςτ. ἃ μηνύοι φαίνοιτο, was abber liegt als ή μήνυςις. 13 § 88 έμποδών γούν ή δρκους ή ςυνθήκας ή χρόνον ή ἐπ' αὐτοφώρω τι ποιείται, αὐτω δὲ τῷ πράτματι οῦ τι πιςτεύει 19 § 18 ἀλλὰ μὴν ὅ τς 'Αρικτοφάνης ñön ἔχων τὴν τυναῖκα ότι πολλοῖς ἀλν μάλον ἐχρῆτο ñ ŋὰ ἀμὴ πατρί, ἀβὸιον γυὰναι. 1 § ۉ stebt statt 'Αθηναῖοι nach der vergleichung Kaysers im cod. Xa mit blerschriebenem θ, und so wird ea an andera stelle wohl auch abgekturt worden sein. dann konnte leicht dy daraus werden, so dass bier πολλοῖς 'Αθηναῖοις aus sehrelhen wäre.

ehd. § 21 . . ἀργυρίου δ' εἰς τὸν ἀπόςτολον ἡπόρουν. ὁ λίγα μὲν γὰρ ἦλθον ἔχοντες χρήματα, πολλῶν δὲ προςεδεήθηςαν. Sanppe schlägt πολλὰ für ὀλίγα vor. näher liegt es vor ὀλίγα ein-

zuschieben ο ὖκ, was nach ἠπόρουν leicht ausfallen konnte.
ebd. § 51 steht in der hs. καὶ ἰδία ἀδίκως τέ τινας ἀπολέςθαι

usw. für das unverständliche lölg schreiht Scheihe bfl, Frohberger fön, wenig wahrscheinlich, weil ein paar worte vorher fön schon steht. vielleicht ist bilg als dittographie zu streichen, da es zwischen kul dör- steht.

ebd. § 62 πειράκοιμαι δὲ, ιῶν περ ἐκεῖνον ἐιόμων, δλίτα κατὰ μικρὸν παρακεκυάκαιθαι εἰς τὰς κοινὰς ἰψφελείας νος ἐκεῖνον stebt noch εἰ in der hs. dies wird in den meisten ausgahen ausgelassen, Scheibe schligt καὶ νος, was Frohherger aufnahm. des gegenastes wegen ist vielmehr zu schrieben im (π ο λ)λ ἄ ἐ ἰ ἐκεῖνον.

άεὶ steht den worten κατὰ μικρόν entgegen.

25 § 11 έγω τοίνυν ήγουμαι, ότοι μέν έν τή δημοκρατία άτιμοι ήςαν εύθύνας δεδωκότες ή τῶν ὄντων ἀπεςτερημένοι ἡ άλλη τινί τυμφορά τοιαύτη κεχρημένοι, προτήκειν αὐτοῖς ἐτέρας έπιθυμεῖν πολιτείας . . . Sauppe (hei Rauchenstein) erklärt die stelle so: 'wer einen nachteil gehabt hat von der demokratie, entweder atimie infolge ungenügender rechenschaft, oder verlust des vermögens (durch leiturgien, strafen) oder einen andern unglücksfall.' dagegen spricht, dasz zu άπεςτερημένοι und κεχρημένοι sich ήςαν kaum ergänzen läszt, dasz vielmehr die drei participia δεδωκότες (oder wie man vermutet, ψφληκότες, έαλωκότες) ἀπεςτερημένοι und κεχρημένοι offenbar parallel stehen. dann müssen sie aber zu ἄτιμοι in causalem verhältnis stehen, was wohl bei εὐθύνας δεδωκότες der fall sein kann, nicht aber hei τῶν ὄντων ἀπεςτερημένοι (da atimie nicht vermögensverlust nach sich zog), noch weniger hei κεχρημένοι. aber mehr noch spricht gegen Sauppes erklärung, εὐθύνας δεδωκέναι sei der grund der atimie, dasz es auffällig ist, dasz nur dieser eine grund angeführt wird, da sie doch aus vielen andern veranlassungen verhängt zu werden pflegte; warum soll der redner gerade diesen éinen fall hervorheben? die drei participia erhalten nun dann richtige hedeutung, wenn man statt årnµor schreiht å  $\theta$  uµo1. dasz jene verdrossen und misvergntigt waren, wurde veranlastt durch ungenügende rechenschaft oder vermögensverlust oder irgend einen unglücksfall.

Lukianos Χάρων c. 18 ἢν γοῦν τοὺς βαςιλέας ἴδη τις αὐτών . . πλείω τῶν ἡδέων τὰ ἀνιαρὰ εύρήςει προςόντα αὐτοῖς, φόβους καὶ ταραγάς καὶ μίςη καὶ έπιβουλάς καὶ όργας καὶ κολακείας το ύτοις τὰο ἄπαντες ξύνειςιν, ἐῶ πένθη καὶ νόςους καὶ πάθη έξ ίς οτιμίας δηλαδή άργοντα αὐτῶν, nachdem Charon von dem geschick einiger könige kenntnis erhalten hat, kann er, obgleich er nur einen tag auf der oberwelt gewesen ist und von sich selbst sagt οὐδὲν οἴδα τῶν ὑπὲρ τῆς, seine ansicht über das loos der könige dahin aussprechen, dasz sie mehr widerwärtiges als angenehmes erlebten; er kann aber bei seiner geringen erfahrung nicht noch besonders und ausdrücklich hinzufügen, dasz alle könige in dieser lage sind. aher auch abgesehen davon würden die worte τούτοις γάρ ἄπαντες ξύνειςιν ein geschmackloser zusatz sein; denn wenn von der schlimmen lage der könige gesprochen worden ist, was soll da noch die nachschleppende bemerkung, dasz alle könige in dieser lage sind? unter ἄπαντες können also nicht könige verstanden werden. aber auch die menschen können nicht gemeint sein, das stimmt nicht mit φόβους . . κολακείας, besonders nicht mit κολακείας, weil nicht jedem menschen geschmeichelt wird. die worte τούτοις γάρ απαντές ξύνειςιν scheinen mir deshalb ein glossem zu έξ ίςοτιμίας, welches Sommerbrodt erklärt 'ohne unterschied, gleichmäszig'.

βίων πράειε ε. 12 ώρα τοι δλλον περιβλέπειν τών πλουείων τούτων καὶ πολυχρημάτων ' έγψ δὲ οὐκ ἐπιτήδειος ὶλ αρ δν ψνείςδαι βίον. für das üherlieferte ikapôv giht Sommerhrodt nach είgner vermutung φλυαρόν, die worte δεον δὲ καὶ ἀποπνεῖ μύρων machen es wahrscheinlich, dasz Luk, schrieb λιπαρό.

κατάπλους c. 21. Charon mus heute so viele tota therestera, dass es für den schuster Mikyllos an plats fehlt, und dieser, als er dem fahrzeug nachsehwimmt und nachträglich aufgenommen wird, sich auf die schultern des tyrnanen Megapenthes setzem musz. Charon spricht seine freude aus üher das viele empfangene geld: ω καλής ναυτλίας καί ἐπικροθοῦς τήμερογ, und fährt dann fort ἀποβαίνετε δ' δμως ' ἐγὰ δ' ἵππους καὶ βοῦς καὶ κόνας καὶ τὸ λοιπὰ ζῶρ μέτειμι' »barnk-ἐκοια γὰρ δηρ κάκείνα δεί. das wort δμως ist ohne sinn. was soll es heiszen: steigt aus trott set eachbenen mag gewinnerichen fahrt? ein verndinfiger gedanks telstein sich nicht ergänzen. Wieland lässt δμως in seiner ühersetung aus steigt aus, damit ich . . . holen kann', Pauly weicht aus 'aun so steigt aus', die worte ζτὰ δὲ zeigen, dass Luk. geschriehen hat ἀποβαίνετε δ' ὑμε ε΄ς νελ, οἰλό. 10 §1. με.

Δημώνακτος βίος c. 1: in der einleitung vergleicht Luk. den Demonax mit dem Boiotier Sostratos, von dem er sagt: περί μέν οὖν ζωττράτου ἐν ἄλλψ βιβλίψ τέτραπταί μοι καὶ δεδήλωται μέγεθός τε αὐτοῦ καὶ ἰςχύος ὑπερβολὴ καὶ ἡ ὕπαιθρος ἐν τῷ Παρναςςῶ δίαιτα καὶ ἡ ἐπίπονος εὐνὴ καὶ τροφαὶ ὄρειοι usw. gegen ἐπίπονος εὐνη spricht zuerst JJensius bei Reitz 'an qualiscunque ille lectus fuerit, decumbenti et fesso horridacque atque asperae vitae assuefacto potuit esse molestus?' und sagt zum schlusz 'nullus equidem dubito, quin corrigendum sit έπὶ πόας εὐνή, cubile in gramine, plane enim ita noster locutus fuerat in Necvomantia c. 7 εὐνὴ δὲ ὑπαίθοιος ἐπὶ τῆς πόας,' diese conjectur machte dann auch Gesner; aufgenommen wurde sie von Jacobitz in seinen beiden letzten ausgaben, die parallelstelle passt aber nicht, weil die situation eine ganz andere und von Ισχύος ὑπερβολή nicht die rede ist, wie schon γάλα und μελικοπτόν zeigen, sondern von einem menschen, der vor dem betreten des orakels verschiedenes durchzumachen hat; so musz er έπὶ πόας schlafen, wabrscheinlich um menschlichen wohnungen fernzubleiben: vgl. ἐπανήειν πάλιν οὐδένα τῶν ἀπαντώντων προςβλέπων, dazu kommt, wie Cobet gegen diesen 'somnus in herba' richtig bemerkt, dasz ἡ ἐπὶ πόας εὐνή 'mollior est quam ut in tam duro corpore habeat aliquid admirationis'. Cobet vermutet ἡ ἐπ' ἡόνος εὐνή, auch diese conjectur, welche Dindorf aufnahm, ist verfehlt: abgesehen davon, dasz sich Sostratos auf dem Parnass aufhält, kann die εὐνη ἐπ' πόνος auch mollior usw. sein; wenn die conjectur sinn haben sollte, müste man ein unwirtliches raubes ufer verstehen, was in huv an und für sich nicht liegt, vgl. περί των ἐπὶ μιςθώ ςυνόντων c. 1 πρός τινα ηϊόνα μαλακήν άπευθύνοντος την ναῦν. Sommerbrodt stellt nach Fritzsche die worte um: ἡ ῧπαιθρος έν τῷ Παρναςῷ εὐνὴ καὶ ἡ ἐπίπονος δίαιτα. der ausdruck ἐπίπονος δίαιτα ist aber wegen des folgenden τροφαί όρειοι — όδοποιῶν τὰ ἄβατα — τεφυρών τὰ δύςπορα völlig überflüssig. Luk. wird wohl geschrieben haben ή έπὶ χιόνος εὐνή. XI und II konnten leicht verwechselt werden, wenn der eine strich des X etwas höher lag.

Λύνιος ε. 4 κάν τούτω τηναίαιο όριδ προκοιόταν έτι νέαν, Λύνιος ε. 4 κάν τούτω τηναίαιο όριδ προκοιόταν έτι νέαν, ε. 6 κάν το δεν της δεν δο ευμβαλάν. Πε δοδο τικό πίελι προόδου να lesen mit Gourier, sondern wohl έξόο ου, welches τον πραμβαθέπει αυτίτετεί από τίταιο hei festeu und anderm gelegenbeiten gebrancht wird;  $v_0$ l. im folgenden Ιμάτια γάρ άνθινά και παίδες ευνγοί καί νοικίον παίδεττών.

περί πέγθους c. 19, wenn Pluton einem von seinem vater naufhörlich beweinten sohne erlaubte aus der mündung des totenreichs hervorrusehen, so würde dieser den vater vermutlich bitten seinen tod nicht mebr zu beklagen; er würde fragen, was es dem toten nütze, wenn man mit nijn nammert, den stein auf seinem grabe bekränzt und dieses mit wein begieszt: τί δὲ ὁ ὑπερ τοῦ τάφου λίθος ἐκτεφονιμέγου; ἢ τί ὑμῖν δύνατται τόν ἄκρατον ἐπιχείν; ἢ ναμίτετε κατακτιπέειν αὐτον ές ήμων και μέχρι του "Aidou bii-Section: Luk wird aber nicht so geschmacklos und flüchtig geseinneben und zu jedem der einen einzigen begriff bildenden worte τημια umi του Adec ein besonderes verbum gesetzt haben; die swelle luttiete with ec ήρίον en usw. hierin liegt ein gegensatz zu Tru Ashru und der redanke wird einfach und nngekünstelt ausgentricat, dus unpassende fibite schon Wieland, der nur ein einziges verdum gibt 'meins ihr, er werde durch die erden bis in den Hades un mer hershrimmen?", ebense Pauly 'denkt ihr etwa, er träulle un mer hershrimmen?", ebense Pauly 'denkt ihr etwa, er träulle hinad his in uns in unser totenreich?" der ceremonie des ausgieszens lag even the anschaufung in grunde, dass der wein in das grabmal und in den Hades gelange, vgl. Aischylos Perser 623 f. Bucileta γύναι, πρέςβος Πέρςαις, εύ τε πέμπε χοάς θαλάμους ύπό γης.mpiere finishet sich bei Luk. sb. Charon c. 22. Θεών έκκλ. c. 15.

Krounce e. 14. der Kyniker, welcher den belden des altertimes nachesfern will, sagt von diesen: αὐτοὶ δ' ὧεπερ ήταν, καὶ φαινετθαι άνδρες ήθελον και τον πώγωνα κότμον άνδρος ένόμεζον, ώςπερ και έτπων χαίτην και λεόντων γένεια, οίς ὁ θεός αγλαίας και κύτμου χώρεν προτέθηκέ τινα, in der hs, A ist für τινα same libeke. da nan in G steht προςέθηκέ τινόν (so), so ist

vieilment su schreiben προςέθηκέ τι ίδιον.

vesqueci bankoyot 2%, 1. Menippos wundert sich, dasz Cheiron die umsterblichkeit aufgegeben hat und zu den toten gegangen ist. Cheixon gibt als grund an, dasz er das ewige einerlei der gendisse satt gehabt habe. απολαύων των όμοίων, ήλίου φωτό c τροφής .. ένεπλης ότην τουν αύτών, hier ist φωτός, an dem man much night anstess genommen hat, neben naiou night nur überfilluster, semiern auch geschmacklos, ich denke es ist für purtoc an schreiben comrec. was vermiszt wird. EP und & konnten monte verwechselt werden.

cinques & 11. Pulystranes vergleicht die von ihm verherlichte Panthes mit andern framen, die zwar auch sehön sind, aber nicht ine voundgrichen geisteseigenschaften jener besitzen. 'auszerliche scholmbett, besset es nun weiter genügt nicht, wenn sie nicht noch imped den schuen schumek erhöht wird, ich meine nicht durch ein ματημαγραφικά από ετό από εφείρεστεία, άλλ' οίς προείπον έκείνους, πρετή και επιστροεύνη και επιεπεία και φιλανθρωπία και τοίς Phinter annex TRUTTE SARE ECTIV.' so ist die beste überlieferump in human worse afance night bedeuten 'alles was unter neg negraf her situichen wellkommenheit gehört' (Wieland), oder 'unconside, weather such an Families in three böchsten vollendung bused "but". note annehmbar sund die vermutungen tponoc, which cannot as such in treating freed activ nights liegen als das STREET TELTT TIPESCEEN

"V -c moute

PAUL EICHARD MÜLLER.

### 34.

DAS ASTRONOMISCHE SYSTEM DES HERAKLEIDES VON PONTOS.

In seinen untersuchungen über das kosmische system des Platon (Berlin 1852) s. 138. 143 hat Böckh zuerst auf eine stelle des Chalcidius hingewiesen, wonach Herakleides von Pontos als der erfinder eines gemischten geocentrischen und heliocentrischen systems zu gelten hat, zwar hat iener übersetzer und erklärer von Platons Timajos nicht etwa das preprüngliche Herakleidische system, sondern eine spätere umgestaltung desselben dargestellt; doch war es möglich, aus den worten des Chalcidius diese jüngern zuthaten auszuscheiden und so die echte hypothese des Herakleides wieder herzustellen, weiter zeigte sich, dasz unter den uns erhaltenen schriftstellern des altertums zuerst Vitruvius über dieselbe hypothese. jedoch ohne nennung ihres erfinders, berichtet hat. damit waren in verbindung zu bringen die auszüge aus dem commentare des Adrastos zum Timaios, die wir dem sammelfleisze des Theon von Smyrna verdanken, zwar wird auch hier Herakleides nicht genannt, und überdies ist sein system erst aus einer umständlichen, ebenfalls durch jungere astronomische theorien beeinfluszten darstellung berauszuschälen; doch steht immerhin Theons bericht der echten ansicht des Herakleides weit näher als die schon mehr getrübte überlieferung hei dem weit jüngern Chalcidius, eine kurze andeutung der echten Herakleidischen lehre findet sich endlich noch in einem astrologischen tractate, der erst zu anfang des mittelalters verfaszt worden ist.

Im ganzen altertum ist hekanntlich die vorherschende meinung gewesen, dasz die erde den mittelpunkt des weltganzen darstelle und um diese sowohl die sphäre der fixsterne als mond, sonne und die planeten sich bewegen, vereinzelt ist daneben die heliocentrische anschauung aufgetancht, als deren hauptvertreter Aristarchos von Samos zu gelten hat; doch ist seit Hipparchos die geocentrische anschanung, die schon vorher hei philosophen und astronomen verbreitet war, zur ausschlieszlichen geltung gelangt. auch Vitruvius IX 4 kennt kein anderes weltsystem, um die erde, die unbeweglich im centrum steht, kreist in täglichem umschwunge die fixsternsphäre, zwischen erde und fixsternen hahen die wandelsterne ihre hahnen, und zwar der erde am nächsten der mond, dann der reihe nach Mercur, Venus, sonne, Mars, Juppiter, Saturnus. das ist die altbahylonische anordnung der wandelsterne, für welche unter den Griechen als ältester gewährsmann der stoiker Diogenes von Babylon auzuführen ist.' auch der astronom Hipparchos, ein zeitgenosse des Diogenes, hat aller wahrscheinlichkeit nach dieselbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. de dtvin II 91. vgl. meinen artikel 'astronomie' in Pauly-Wissowas realencyclop, II s. 1833 f. 1856 f.

νομίζετε καταστάξεια νάτον ές ἡμῶν καὶ μέχρι τοῦ 'Aλου μɨς Εξάθα; Juk. wird aker alöt so geschmacklau and flochlig ge-achrichen und ra jedem der einem einzigen begriff bildenden worte hjaß vom der "Abou ein besonderes verbum gesetzt haben; die atüle lautete wohl éς ἡμῖο ν αἰ usw. hierin liegt ein gegensatz ru τοῦ 'Abou und der gedahne wird einfach und ungektlatekt ausgehrtekt, das unpassende fühlte schon Wieland, der nur ein einziges verbum gibt' meint ihr, er worde durch die erden bis in den Blasse zu mir herabrinnen? 's, ebenso Pauly 'denkt ihr etwa, er traufe binab bis zu uns in unser totenneich?' der ceremonie des ansgieszens lag else die anschauung zu grunde, dasz der wein in das grabma und in den Hades gelange. vej Alssbylte Pereir e 23 f. βαζικία γύναι, ηνέςθος Πέρειας, εὐ τε πέμπε γολε θαλάμους ὑπό γῆς.—πόρος ñight he hie Like, λε (Laron e. 22. Θαλύ εκλα, e. 1).

Κυνικός c. 14. der Kyniker, welcher den helden des altertums nacheifern will, augt von diesen: αύτο lò "ūcrep fiçav, καί φοίνεθοι ἀνδρες ήθελον καὶ τὸν πώτωνα κόςμον ἀνδρός ἐνόμίζον, ἄιστερ καὶ Τιπων χαίτην καὶ λέοντων γένεια, οίς ὁ θεὸς ἀγλαϊος καὶ κόςμου χάριν προκθηκέ τι να. in der hs, A ist für τηνα eine Bloke, da nun in G steht ποσοέσηθεί τηνό (κο), ao ist-

vielleicht zu schreiben προςέθηκέ τι ίδιο ν.

vexpικο) διάλογοι 26, 1. Menippos wundert sich, dass Cheiron die unstreblichkeit aufgreuben hat und zu den toten gegangen ist. Cheiron gibt als grund an, dasz er das ewige einerlei der genüsse satt gehabt habe. ἀπολοιών τῶν ὁριοίων, ἡλίου ομω τὸ τροφῆς. « ἐνεπλῆτθην γοῦν αὐτῶν. hier ist φωτός, an dem man noch nicht austösz genommen hat, neben ἡλίου nicht nur therfüßsig, sondern auch geschmacklos. ich derke es ist für querte zu schreiben ἔρωτος, was vermiszt wird. ΕΡ und Φ konnten leicht terwechselt werden.

είκόνες c. 11. Polystratos vergleicht die von ihm verberlichte Panthea mit andren frauen, die swar auch sehbn sind, aben ribidie vorzüglichen geisteseigenschaften jener besitzen. "Suszerliche selböheit' hieste sen meister 'genügt nicht, wenn sie nicht oder durch den echten schmuck erhölt wird, ich meine nicht durch ein pruprzyeswal und gold und dedlegstein, άλλ "0ι προείπον έκείνοις, άρττῆ καί cuoppocivy καί ἐπεικείς καί φιλανθρωπές καὶ τος ἐκλοις πότας στάντης βρος ἐττίν, νοι sit die beste thetelierung, die letzten worte können nicht bedeuten 'alles was unter den begriff der stiltliche vollkommenheit gebert' (Wieland), oder 'tugenden, welche sich an Panthea in ihrer höchsten vollendung fladen' (Pauly), nicht amenham sin die vermutungen τρόπος, έρως, cupóc. es wird in ταύτης δρος ἐττίν nichts liegen als das vinfache ταὐτη πρόες ετιν

WEIMAR.

PAUL RICHARD MÜLLER.

### 34.

DAS ASTRONOMISCHE SYSTEM DES HERAKLEIDES VON PONTOS.

In seinen untersuchungen über das kosmische system des Platon (Berlin 1852) s. 138, 143 hat Böckh zuerst auf eine stelle des Chalcidius hingewiesen, wonach Herakleides von Pontos als der erfinder eines gemischten geocentrischen und heliocentrischen systems zu gelten hat, zwar hat jener übersetzer und erklärer von Platons Timaios nicht etwa das ursprüngliche Herakleidische system, sondern eine spätere umgestaltung desselben dargestellt; doch war es möglich, aus den worten des Chalcidius diese jüngern zuthaten auszuscheiden und so die echte hypothese des Herakleides wieder herzustellen. weiter zeigte sich, dasz unter den uns erhaltenen schriftstellern des altertums zuerst Vitruvius über dieselbe hypothese. jedoch ohne nennung ihres erfinders, herichtet hat. damit waren in verbindung zu hringen die auszüge aus dem commentare des Adrastos zum Timaios, die wir dem sammelfleisze des Theon von Smyrna verdanken, zwar wird auch hier Herakleides nicht genannt, und überdies ist sein system erst aus einer umständlichen, ebenfalls durch jungere astronomische theorien heeinfluszten darstellung heranszuschälen; doch steht immerhin Theons hericht der echten ansicht des Herakleides weit näher als die schon mehr getrübte überlieferung hei dem weit jüngern Chalcidius. eine kurze andeutung der echten Herakleidischen lehre findet sich endlich noch in einem astrologischen tractate, der erst zu anfang des mittelalters verfaszt worden ist.

Im ganzen altertum ist bekanntlich die vorherschende meinung gewesen, dasz die erde den mittelpunkt des weltganzen darstelle und um diese sowohl die sphäre der fixsterne als mond, sonne und die planeten sich hewegen. vereinzelt ist danehen die heliocentrische anschauung aufgetaucht, als deren hauptvertreter Aristarchos von Samos zu gelten hat; doch ist seit Hipparchos die geocentrische anschauung, die schon vorher hei philosophen und astronomen verbreitet war, zur ausschlieszlichen geltung gelangt. auch Vitruvius IX 4 kennt kein anderes weltsystem, um die erde, die unbeweglich im centrum steht, kreist in täglichem umschwunge die fixsternsphäre, zwischen erde und fixsternen haben die wandelsterne ihre hahnen, und zwar der erde am nächsten der mond, dann der reihe nach Mercnr, Venus, sonne, Mars, Juppiter, Saturnus. das ist die althabylonische anordnung der wandelsterne, für welche unter den Griechen als ältester gewährsmann der stoiker Diogenes von Bahylon anzuführen ist. 1 auch der astronom Hipparchos, ein zeitgenosse des Diogenes, hat aller wahrscheinlichkeit nach dieselbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic, de dtvin. II 91. vgl. meinen artikel 'astronomie' in Pauly-Wissowas realencyclop, II s. 1833 f. 1856 f.

reihenfolge der wandelsterne, jedenfalls aber ein geocentrisches system vorausgesetzt. von Hipparchos ist das babylonische system auf Ptolemaios, wie von Diogenes auf die stoische schule übergegangen.

Vitruvius schaltet jedoch in seinen kurzen bericht noch eine ganz andere hypothese ein, während er nemlich vorber die planeten Mercur und Venus zwischen mond und sonne um die erde kreisen liesz, schreibt er IX 4, 6 denselben ausdrücklich eine bewegung um die sonne zu: Mercurii autem et Veneris stella circa solis radios utique centrum itineribus coronantes.\* wir haben uns also ein weltsystem zu denken, in dessen mitte, wie schon bemerkt wurde, die erde steht. um diese kreist zunächst der mond, dann kommt in einer weit gröszern entfernung die sonne mit ihren trabanten Mercur und Venus, hierauf folgen, ebenso wie mond and sonne um die erde kreisend, Mars, Juppiter und Saturnus, zuletzt die fixsterne. so wunderlich uns dieses system anch erscheinen mag, so hatte es doch für die ältesten, vor Hipparchos zurückliegenden zeiten eine leicht zu erklärende berechtigung, die damals nur unvollkommenen beobachtungsmittel reichten gerade noch dazu aus, auf eine kreisförmige bewegung der beiden innern planeten Mercur und Venus um die sonne schlieszen zu können; allein schon für den Mars wäre es kaum möglich gewesen, die hergebrachte meinung, dasz er um die erde kreise, zu durchbrechen und ihn statt dessen zum trabanten der sonne zu machen, vollends aber die bahnen des Juppiter und Saturnus sind so weit von der sonne nnd zugleich von der erde entfernt 3, dasz kein damaliger himmelsbeobachter daran denken konnte zu erweisen, dasz sie nicht um die erde, wie die allgemeine annahme war, sondern um die sonne sich bewegten, um dies zu verdeutlichen ist auf den satz des Aristarchos von Samos zu verweisen, dasz die ausdehnung der ganzen erdbahn im verhältnis zu der entfernung der fixsternsphäre verschwindend klein sei, mithin nnr als ein punkt zu gelten habe.4 dieser satz gilt auch heute noch für die allermeisten fixsterne, denn nur bei etwa 35 sternen unter den ungezählten millionen, welche das fernrohr zeigt, hat man bis jetzt von zwei entgegengesetzten punkten der erdbahn aus eine winkeldifferenz feststellen können." die übrigen zeigen trotz der schärfe der gegenwärtigen beobachtungsmittel keine parallage, dh. die erd-

das vor tisserbus im texte stehende cun ist die conjunction auem folgenden verbum faciumt, die leastr stigner ritht von Rose ber; jedenfalls hat Vitr. an dieser stelle einen ansdruck in dem sinne gerancht, dass die genannten planeten mid ein strahlen der sonne gleiebsam wie am ihr centrum sich bewegen. I diesem sinne aust auch Diogenes bei Gie. dei dien. Il 91: reitgus eror tris intervalle infinita et innecess, a sole ad Martis, indet ad lowis, ab ro ad Satures Halberg. Dieserverge populite hinnelkunde beath; von Meyer und Schwalbei's a 201 f. 412 f. vgl. anch Humboldt Kosmos III s. 192 ff. der Cottaschen angebe.

bahn gilt, mit Aristarchou gesprochen, gegenüber den enfernungen dieser sterne nur als ein punkt, also Wrde es auch in beung auf diese enferaungen keinen unterschied machen, oh man den vergebiehen versuch sie zu messen von der erde aus machen wollte, die um die sonne kreist, oder von dem festen und unvershodrichen standpunkt aus, den nach der ansicht der alten die von der sonne unkreiste erde einnabm. Shnlich konnte auch in den zeiten vor Hipparchoe, entsprechend dem damaligen stande der bechaebtungskunst, es keinen unterschied machen, oh man hei den messungen der scheinbaren hewegungen des Juppiter und des Saturnus der gescentrischen ober der belücentrischen anschauung folgte, se mensta intervalfa, welche diese planeten sowoh von der sonne als von der erde trennten; ja auch die entfernung des Mars erschien dem Diogenes noch unmesshar.

Nach allem liegt also kein grund vor, die erwähnte mittellung des Vitruvius in nwiefel zu ziehen, sohald vir nur den erfinder jest egemischten geocentrischen und beliocentrischen systems in die zeit vor Hippsarches versetzen. die allgemein thülte geocentrische anschauung blieb in der hauptasche hestehen, nur Mercur und Venux, welche ersichtlicher weise nie weit von der sonne sich entfernten, wurden nicht der erde, sondern der um die erde kreisenden sonne als trabanten rugeordnet.

So hat sich denn auch etwa anderthalb jhb. später als Vitruvius der peripateitker Adrastos hei Theon von Smyrna geäuszert!: die éine möglichkeit sei, dasz (auszerhalb der sphäre des model die sphären der sonne, des Mercur und der Venus? (in concentri-

<sup>8</sup> m., råbv korå rö judönjuarikov ygnejuuv ed. Hiller s. 188 f., Theko en Suryne par Dupuis, Faria 1894, s. 500—502. It easuslige des Theon on George and the Suryne par Dupuis, Faria 1894, s. 500—502. It easuslige des Theon in grouzes atticken fast wörtlich, gefousen. vgl. Martin in Theonia Surynasii libre de astanomis, Faria 1894, s. 76 ff., Zeller philos, der Gr. Illar's s. 569, Gercke bei Pauly-Wissowa u. Adrastor T., auf den hat als erkliter des Titanios von dem Platsonheine naste, dass nikchst dem monde die sonne sich mu die erde hewege, nicht abweichen können, weiter foglera nach Platon, den anach Eudozos sich ansehloss, nichte ster foglera nach Platon, den anach Eudozos sich ansehloss, staleat Mars, Jappiler und Satarnas (vgl. Pauly-Wissowa u. Satstonnier S. 8. 10). anlangend Vasus and Merour hilt Theon die Platonische anordnang zu anfang dieses abschnittes der aussilge aus Adrastos erseites gestem (\*satstonnier\* 5 d), die rethentolieg sonne, Marcur, Vennus' dar. anch hei andern antoren herscht unsicherheit betreff est entlang von Merour and Venna; doch ist daran festanhalten, das zellung von Merour and Venna; doch ist daran festanhalten, das verif (baldkiisches system), die anordnung Merour, Vennus' die richtige unter den dem monde und unterhalh aller planeten augesetzt wird, die konnicht in delter verzuitschen Merour verzuitsche Merour's der verzuitsche Merour's dem verzuitsche verzuitsche Merour's der den verzuitsche Merour's den den verzuitsche Merour's der den verzuitsche d

schen bahnen) in gleicher richtung und mit nabezu gleicher geschwindigkeit<sup>3</sup>, also auch immer einander nabe belibend, sich um die erde bewegen; auszerdem gebe es noch eine zweite, vielleicht der wahrheit näher kommende annahme, dasz eine grozze, nicht materielle knage Im denken sei (die von der ebene der ekliptik in einem grösten kreise geschnitten werde); auf der peripherie dieses kreises bewege sich die Venns, während Mercur einen kleinen, zur Venushahn concentrischen kreis beschreibe, die sonne aber als eine materielle knagel das centrum dieser bahnen bilde; endlich kreise dieses ganze, in sich abgeschlossene system (ebenfalls in der ebene der ekliptik) um die erde.

Von wem diese hypothese herrühre, melden die Theonischen auszüge ans Adrastos ebenso wenig wie Vitruvins, erst nm zwei oder drei jhh. später als Adrastos hat Chalcidius in seinem commentar zu Platons Timaios gelegentlich hemerkt: denique Heraclides Ponticus. cum circulum Luciferi describeret, item solis, et unum punctum atque unam medictatem duobus daret circulis, demonstravit, ut interdum Lucifer superior, interdum inferior sole fiat. das volle verständnis dieser worte wird erst möglich, wenn man den darauf folgenden, durch eine figur unterstützten geometrischen beweis in verbindnng bringt mit der lehre von den epicyklen, die von Apollonios von Perge crfunden und von Hipparchos und Ptolemaios weiter ansgebildet worden ist (Pauly-Wissowa n. 'astronomie' § 14). denn einen und denselhen mittelpunkt haben auch nach der geocentrischen anschanung die bahnen der sonne und der Venus, sei es dasz man mit Platon. Eudoxos ua, die erde selbst in das centrum stellte. sei es dasz man mit Hipparchos die erde abseits vom centrum ansetzte, mithin excentrische planetenbahnen annahm. allein bei Chalcidins ao. handelt es sich gar nicht nm zwei von einander verschiedene, die erde umkreisende bahnen, sondern es wird stillschweigend ein hauptkreis, in dessen centrum die erde stehe, gewissermaszen als fundamentaler träger der bewegungen beider himmelskörper vorausgesetzt. auf diesem hauptkreise rücke mit

<sup>\*</sup> in wirklichkeit beträgt die mittlere geschwindigkeit des Mcrcur in 1 seennde 47 km, die der Venns 34,7 km, ersterer vollendet einen malauf ungefähr in 88, lettere in 225 tagen. Diesterweg ao. s. 407. \* Platonis Timaeus interprete Chulcidio cum elusdem commentario

<sup>\*</sup>Phatonis Timacus interprete Chalcidio cum clusdem commentario en Worlei, Leiprig 1876, c. 110. aniangend die pepche des Chalcidio Companio en Leiprig 1876, c. 110. aniangend die pepche des Chalcidicus des Chalcidius de Cha

gleichmäsziger geschwindigkeit ein punkt vor, der das gemeinschaftliche centrum zweier nebenkreise (ἐπίκυκλοι) bilde, endlich auf dem kleinern von diesen nebenkreisen bewege sich die sonne, auf dem gröszern die Venus, so komme es, dasz die Venus, von der erde aus gesehen, stets in der nabe der sonne, jedoch bald zur einen seite derselben als morgenstern, bald zu der entgegengesetzten als abendstern erscheine.

Unmittelbar vorber (c. 109) hat Chalcidius auszer über die Venus auch über den Mercur gehandelt, hier wird zwar Herakleides noch nicht citiert, es wird aber betreffs des Mercur offenbar dasselbe verbältnis zur sonne angedeutet, welches c. 110 f., wie wir saben, für die Venus, und zwar bier unter nennung des Herakleides, dargestellt wurde, auszerdem sind noch einige wichtige bemerkungen über die richtungen der bewegungen auf dem bauptkreise wie auf den nebenkreisen und über die umlaufszeiten binzugefügt.

Nach allem ist aus c. 109-111, in verbindung mit der später anzuführenden stelle des Macrobius, das folgende system zusammenzustellen, um die im centrum feststehende erde ist zunächst die mondbabn mit ibrem epicykel, dann eine weit entferntere bahn anzusetzen, auf welcher täglich in der richtung von ost nach west ein punkt umläuft. um diesen punkt sind ferner in der ebene des hauptkreises drei concentrische kreise gelegt, auf dem kleinsten bewegt sich in der richtung von west nach ost die sonne, und zwar sehr langsam: denn sie braucht ein jahr zu einem umlauf um ibren centralpunkt, während dieser seine weit gröszere bahn auf dem hauptkreise in je 24 stunden zurücklegt, auf dem nächsten, zum epicykel der sonne concentrischen kreise bewegt sich der Mercur, auf dem dritten und auszersten die Venus, und zwar beide ebenfalls in der richtung von west nach ost, daraus erkläre es sich ausreichend, dasz conprehendant solis incessum Mercurius et Lucifer et interdum remorantes eos sol conprehendat, cum ortus et item occasus effulsionesque et obumbrationes interdum mane, interdum vesperascente patiantur praecedentes modo, modo relicti; sic enim fere semper iuxta solem comitari videntur, noch weiter entfernt als die sonne mit ibren beiden trabanten bewegen sich um die erde Mars, Juppiter und Saturnus, für deren jeden wir nach wahrscheinlicher analogie einen bauptkreis und einen epicykel vorauszusetzen haben.

So also stellt sich das system des Herakleides nach Chalcidius mit den aus Macrobius zu entnebmenden ergänzungen dar. doch fällt bei dieser überlieferung sofort ein misverständnis in die augen. der gewährsmann des Chalcidius brauchte einen bauptkreis, der von einem punkte in schnellstem laufe durcheilt wurde, um die scheinbare tägliche bewegung der sonne zu erklären. allein in wirklichkeit bat Herakleides dafür die einfache und richtige erklärung in der axendrebung der erde gefunden 10; mitbin brauchte er, um

<sup>10</sup> Simplicii in Aristot, de caelo comment, ed. Heiberg s. 444, 34. 519, 9. vgl Pauly-Wissowa ao. § 9.

asserdem den jahrealanf der sonne ungeführ darzustellen, nur siene kreis statt der zwei bei Chalcidius voransgesetten; kurs wir erkennen in der überlieferung bei Chalcidius eine spätere ungestatung des urprünglichen Herstleidischen systems, bei welcher die axendrehung der erde aufgegeben, dafür aber die weit jüngere theorie der epicyklen berbeigestogen war.

Eine bestätigung für diese annahme bietet Chalcidins selbst im fortgange seines berichtes (c. 112 mit fig. XXV), anch Platon soll nach ihm den nmlauf von sonne und Venus mit hilfe der epicyklen dargestellt haben, nur dasz er nicht, wie Herakleides zu éinem hauptkreise zwei nebenkreise, sondern für sonne wie für Venus je einen hauptkreis und dazu einen nebenkreis gesetzt habe. allein wie Platon die bahnen der sonne, der Venns und der übrigen planeten sich gedacht hat, wissen wir genan aus seinem Timaios"; wir erkennen also sofort, dasz Chalcidins nicht das echte Platonische system, sondern eine jungere nmbildnng desselben, welche auf der Hipparchischen epicyklentheorie fuszte, dargestellt hat. " was aber für die tradition des Chalcidius über Platon gilt, das musz auch auf dessen bericht über Herakleides anwendbar sein. der fundamentalsatz des Herakleides über die axendrehung der erde ist uns zuverlässig überliefert; aus der tradition bei Chalcidius haben wir also zn beseitigen, was diesem satze widerspricht, und gelangen so zu dem endergehnis, dasz Chalcidius nach anleitung seiner quelle weder Platons noch Herakleides' system in seiner ursprünglichen gestalt, sondern beide in einer jungern, auf der epicyklentheorie beruhenden nmarbeitung dargestellt hat.

Nun kehren wir zu den auszügen ans Adrastos bei Theon (s. 186, 17-187, 13 Hiller) zurück. wie hei Chalcidius werden auch hier zwei möglichkeiten unterschieden: nnr hat sich Chalcidius c. 110-112 die darstellung erleichtert, indem er lediglich von sonne und Venns spricht (während Mercur vorher c. 109 nnr kurz berührt worden war). Adrastos jedoch hat, wie ans Theon hervorgeht, die bahnen dieser drei gestirne im zusammenhange behandelt. als die eine möglichkeit hat er (nach Theon 186, 17-24) dasselbe system gesetzt, wie es betreffs sonne nnd Venus Chalcidius c. 112 bezeugt, was Hipparchos (der von Adrastos bei Theon kurz vorher namentlich angeführt worden ist) epicyklen nannte, das hat Adrastos, im anklang an die sphären des Eudoxos (Pauly-Wissowa ao. § 10), als κοίλαι coαĵout bezeichnet. die auszüge des Theon ergeben kein ganz deutliches, ja in éiner hinsicht ein fehlerhaftes bild; doch ist die ursprüngliche meinung des Adrastos nicht zu verkennen. in der ebene der ekliptik sind drei kreise verschiedener grösze zu denken, deren gemeinschaftliches centrum die erde bildet, anf jedem kreise bewegt sich in gleicher richtung das centrum einer im-

II vgl. den überblick ao. § 8, wo auch die einschlägige litteratur nachgewiesen ist. II so nrteilt auch Böckh untersuch. über das komische system des Platon s. 138.

materiellen sphäre mit einer solchen geschwindigkeit, dasz der mittelpunkt der erde und diese drei centra immer auf éiner geraden liegen, iudem die ehene der ekliptik die drei immateriellen sphären durchschneidet, ist auf jeder derselhen ein kreis bestimmt, den wir mit Hipparchos als epicykel von dem zugehörigen hauptkreise nnterscheiden, auf dem epicykel des der erde nächsten hauptkreises bewegt sich die sonne, auf dem epicykel des zweiten hauptkreises der Mercur, auf dem des dritten hauptkreises die Venus. so erklärt es sich, dasz Mercur und Venns zwar immer in der nähe der sonne bleiben, aber ihre eignen, vom sonnenlaufe unabhängigen bewegungen baben, das ist jenes jungere, anch von Chalcidius angedeutete, angeblich Platonische system, welches nicht nur durch die reihenfolge 'sonne, Mercur, Venns' von dem echten Platonischen abweicht (oben anm, 7), sondern anch durch die annahme von epicyklen wesentlich umgestaltet worden ist. um eine kurze bezeichnung zu baben, möge es das Platonisch-epicyklische heiszen.

Weiter kommt nun Theon (s. 186, 24-187, 13) auf die andere möglichkeit: δυνατόν δὲ καὶ μίαν μὲν εἶναι τὴν κοίλην κοινὴν τῶν τριῶν, τὰς δὲ ςτερεὰς τῶν τριῶν ἐν τῷ βάθει ταύτης περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον άλλήλαις, μικροτάτην μέν καὶ ὄντως στερεάν τὴν τοῦ ήλίου, περὶ δὲ ταύτην τὴν τοῦ ετίλβοντος, εἶτα ἀμφοτέρας περιειληφυΐαν και τὸ πᾶν βάθος τῆς κοίλης και κοινῆς πληρούςαν την του φωςφόρου usw. um diese worte verständlich zu machen. müssen wir sie zunächst mit den vorhergehenden vergleichen. nach Pythagoras, Platon und Eudoxos waren sphären, dh. immaterielle kugeln, die träger der hahnen aller gestirne, bier, wo es sich nm die drei wandelsterne sonne, Mercur und Venus handelte, die in derselhen babnehene sich zu bewegen schienen ", war die annahme zulässig, dasz alle für diese planeten vorauszusetzenden sphären durch éine und dieselbe ehene geschnitten wurden. zu dem Platonischepicyklischen system, das von Adrastos als erste möglichkeit gesetzt worden war, gehörten im ganzen sechs sphären. wurden diese durch die ehene der ekliptik geschnitten, so ergaben sich drei hauptkreise, jeder mit einem nehenkreise, jeder der drei planeten bewegte sich also, wie Hipparchos es gezeigt hatte, in einer hesondern bahn um die erde, und die elemente jeder bahn waren erstens ein bauntkreis. auf dessen peripherie das centrum eines epicykels sich bewegte. zweitens die bewegung des hetreffenden planeten auf der peripherie des epicykels. nun sei es aber auch zulässig, so hat Adrastos des weitern gezeigt, die drei hanptkreise zu éinem vereinigt zu denken (dasz diesem hauptkreise auch eine hauptsphäre anstatt der drei vorher gesetzten sphären verschiedener grösze entspreche, hat Adrastos gewis dargelegt), dann vereinigten sich auch die drei vorher gesetzten nebensphären, deren durchschnitte die drei Hipparchischen

in wirklichkeit beträgt die neigung der Mercurbahn zur ekliptik 7° 0′ 8″ und die neigung der Venusbahn 3° 23′ 35″.

epicyklen waren, zu einer gemeinsamen nebensphäre oder, wie wir nun sagen dürfen, zu einem nebensystem, in der mitte thronte die sonne, und um sie herum kreisten zunächst Mercur, dann in weiterer entfernung die Venus, das ganze system aber bewegte sich auf dem vorher bezeichneten hanptkreise um die erde. wir sehen also, dasz Adrastos bei seiner ganzen darstellung befangen war von der Hipparchischen epicyklenlehre, die ja seit dem ersten ih, vor Ch. bis anf Copernicus wie ein dogma gegolten hat (denn das Ptolemäische system ist kein anderes als das Hipparchische), bei dem berichte über Platons system hatte Adrastos sich nicht von den Hipparchischen epicyklen losmachen können; auch bei der mit δυνατόν δὲ καί beginnenden darlegung des andern systems setzt er stillschweigend die Hipparchische theorie voraus (denn des Adrastos sphären sind, wie gesagt, nur andere ansdrücke für die Hipparchischen haupt- und nebenkreise); aber er erhebt sich im laufe der darstellnng, offenbar einer ältern ihm vorliegenden quelle folgend, allmählich über das Hipparchische dogma: auf dem hauptkreise, dessen centrum die erde ist, bewegt sich nicht ein immaterieller punkt, sondern die δίτως στέρεα σφαίρα der sonne, und um die sonne schwingen sich in nebenkreisen Mercur und Venus.

Dieses von Adrastos trots seiner befangenheit im Hipparchisschen dogma doch mit gentlegender deutlichkeit dargestellte echte Herakleidische system ist nicht denkbar ohne die axendrebung der orde, die nach sieberer überliederung von Herakleides erkannt worden ist; aus dieser axendrebung erklitet sich der scheinbare tages lauf der sonne und ihrer begieter Mercur und Venus\*"; diesbewegung der sonne aber auf dem Herakleidischen hanptkreise stellte mit einer für die damalig zeit hinrichehende genautgiett die jahresbewegung der sonne dar, und bei diesem jahreslanfe führte die sonne ihre beiden sie unkriesenden begeleiter mit sich.

Gerade die axendrehung der erde aber war überinatimmend von Platon. Eudocos. Hipparchos na. als unsättabet verworfen worden. auch die berichterstatter, denne Admatos no. gefolgt ist, haben die erde als feststebend betrachtet. galt einmal diese voraussetzung, so folgte daraus für jeden nach Hipparchos lebenden astronomischen schriftsteller mit einer gewissen notwendigkeit die nurbildung des echten Herakeleidischen systems zu jenem jüngern systeme, das ich kurr das Herak leid isch + pricy k lische nennen will." es ist, anlangend sonne und Venns, von Chaleidine c. 110 f. dargestellt worden; den Mercur noch beizufügen war nach demselben c. 109 gestattet, und dies bestätigt Macrobius somn. Scip. 119, 5 f.: Aepydiorum sollertiem ratio non fugit quae talis est. citulus per quem sol discurit a Mercurii circulus inferior ambütur,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> dasz mit 'tageslauf' der 24stündige zeitraum vom anfgang der sonne bis wieder zum aufgange gemeint ist, bedarf wohl keiner besondern feststellung. <sup>15</sup> Khnlich ist oben a 311 dem echten Platonischen system ein jüngeres Platonisch-epicyklisches zur seite gestellt worden.

illum quoque superior circulus Veneris includit, atque ita fit ut hae duae stellae, cum per superiores circulorum suorum vertices currunt, intellegantur supra solem locatae, cum vero per inferiora commeant circulorum, sol eis superior aestimetur. hier ist circulus per quem sol discurrit der epicykel der sonne, üher welchen Chalcidius c. 109 bemerkt: quidam enim contrarictatem hanc nasci putant ex eo, quod sol quidem, cum naturaliter ab eois ad occidua semper feratur, perinde ut omnis mundus movetur, epicyclum tamen suum peragat anni spatio, cuius epicycli contraria est conversio.

Nehmen wir nun noch die andeutnngen hinzu, welche Macrobius ao. I 19, 7 ff. ther die stellung des mondes, Mars, Juppiter und Saturnus hinzufügt, so ergiht sich aus der vereinigung der berichte heider schriftsteller to das von mir s. 309 dargestellte system. nach Macrobius soll es von den alten Aegyptern herrühren; allein die lehre von den epicyklen ist zweifellos eine griechische und zwar verhältnismäszig späte erfindung, die eigentümliche gruppierung aber der bahnen von sonne, Mercur und Venus geht erwiesener maszen auf Herakleides zurück; also nicht ein ägyptisches 17, sondern ein Herakleidisch-epicyklisches system hahen wir vor nns, und diesem ist ein älteres, echt Herakleidisches vorangegangen. der erfinder des jüngern systems hat nach Hipparchos gelebt; vielleicht ist er zeitgenosse des Sosigenes gewesen und hat im widerstreit gegen diesen eifrigen verfechter der Hipparchischen lehre die autorität des Herakleides ausgespielt (vgl. Pauly-Wissowa ao. § 23 in verhindung mit § 14), dabei aher doch der verwendung der epicyklen nicht entraten können, an astronomischen kenntnissen ist er weder dem Hipparchos noch den an diesen sich anschlieszenden astronomen in Alexandreia gewachsen gewesen; denn jeder versuch dieses epicyklisch umgehildete Herakleidische system durch genane heohachtnigen und strenge rechningen zu erhärten muste zn auffälligen widersprüchen führen, zu widersprüchen, welche Hipparchos, Sosigenes und später Ptolemaios, ohwohl sie von der geocentrischen anschanung ausgiengen, doch durch die consequente ausnutzung der vom festen irdischen standpunkte aus gemachten beohachtungen zu vermeiden wusten (vgl. ehd. § 14. 20), so ist es anch nicht zu verwindern, dasz überhaupt nur spärliche nachrichten von diesem system auf uns gekommen sind 15: das Hipparchische

16 aus derselben quelle wie Chalcidius hat auch Martianus Capella

VIII 857. 879—883 geschöpft. 17 zwei auffällige irrtümer bei Macrobins ao. habe ich bei Pauly-Wissowa u. 'astronomie' s. 1857 a. e. 1859 nachgewiesen. anch Humboldt Kosmos III s. 422 (s. 300 f. der Cottaschen ausg.) and Böckh untersuch, über das kosmische system des Platon s. 142 f. erklären sich gegen die beuennung 'ägyptisches system'. <sup>15</sup> der oben aus Vitruvius IX 4, 6 angeführten stelle ähnelt die kurze notiz in dem 'anonymi Christiani Hermippus de astrologia dialogns', ed. Kroll et Viereck, I 124 οἴ τε τῆς 'Αφροδίτης και τοῦ Έρμοῦ περί αὐτὸν (τὸν ήλιον) έλίςςονται. der verfasser gebört der zweiten balite des fünften jh. oder dem sechsten jh. an: s. Kroll s. V. das

system hat schon zur zeit des Sosigenes eine ähnliche unanfechthare stellung eingenommen, wie sie ihm später durch die zusammenfassende darstellung des Ptolemaios zu teil geworden ist.

Das echte Herakleidische system haben wir oben nach Simplikios und den anszügen Theons aus Adrastos hergestellt. da jedoch bei Theon der name des Adrastos fehlte und erst ans einer weit jüngern quelle zu entnehmen war, so ist die znverlässigkeit dieser quelle noch an einer andern daselhst überlieferten angahe zu prüfen, deren zurückführung auf Adrastos keinem zweifel nnterliegt, wir führen zunächst neben einander an

Adrastos bei Theon s. 197, 8-13: Chalcidius s. 161, 18-24:

νοειδής nsw.

έπει τοίνυν διά της περί άπο- quia igitur Hipparchus in eo ςτημάτων και μετεθών πραγμα- opere, quod inscribitur de secessiτείας ήλίου και ceλήνης δεί- bus atoue intervallis solis et lunge. κνυτιν "Ιππαρχος τον μέν ήλιον docet magnitudinem solis mille cúνεγγυς χιλιοκτακοςιογδοηκον- octingentis octoginta partibus " poταπλαςίονα της της, την την tiorem esse quam terram to, terram έπταεικος απλαςίονα μάλιςτα της demum viginti septem partibus poceλήνης, πολύ δὲ ὑψηλότερον tiorem esse quam lunam, multoque τον ήλιον της ςελήνης, δήλον solem alliorem esse quam luna sit, ψε ή τε εκιά έςται τής γής κω adparet umbram terrae coni similem effici.

Hier entspricht der lateinische text dem griechischen nicht blosz dem inhalte nach, sondern auch znmeist wort für wort, besonders ist hinzuweisen auf die treue wiedergabe des periodenhaues έπεὶ τοίνυν . . δείκνυςιν "Ιππαρχος . . δήλον ώς durch quia igitur Hipparchus . . docet . . adparet, ferner auf demum, welches erst verständlich wird, wenn man ihm das griechische μάλιςτα zur seite stellt. daher läge nichts näher als die vermutung, dasz Chalcidius ans Theon geschöpft habe, wenn nicht in dem titel des von heiden

verbnm έλίςcovται bezeichnet unzweideutig die rotation der beiden planeten um die sonne, während περί αὐτὸν (τὸν ἡλιον) ἄεὶ φερόμενοι bei Ptolemaios synt. IX 1 nur bedeutet, dass Mercur und Venus immer in der nähe der sonne, nemlich bei ihrer bewegnng um die erde bleiben (s. Pauly-Wissowa ao. s. 1859). mit den beim anonymns folgenden worten την ίτην τχεδόν πορείαν ανύοντες ist zn vergleichen Adrastos bei Theon Sm. 186, 19 Hiller: Ιτοδρόμους έν ίτψ χρόνψ την τῶν ἀπλυνῶν . . περιιέναι εφαίρυν.

19 der gebranch von pars in dem sinne von 'so und so viele mal' wird verständlich durch den vergleich mit Plinins n. h. II 83 solem abesse a luna undeviginti partes quantam lunam ipsam a terra prodiderunt. als pars oder einbeit gilt bei Plinius die entferuung des mondes von der erde, und 19 solche einheiten betrage die entfernung der sonne vom monde, db. die sonne sei 19 mal so weit vom monde entfernt als der mond von der erde. bei Chaleidins gilt als pars oder einheit das volumen der erde, im vergleich mit welchem das volumen der sonne 1880 mal so gross sei. \*\* terram, statt dessen die elassische latinität terrae verlangen wilrde, ist bei diesem spällsteinischen anter nicht au besnstanden,

So ist, nm zu der ohigen stelle zurückeutehren, das zeczsiehen, som titel des Hipparchischen werkes gehörigen ausdruckes. denn wie der astronom Sosigenes berichtet!" wer die orkentnist, dasz mond und sonne bald der erde mehr sich nihern, bald weiter von ihr sich entfernen, der angelpunkt, von welchem aus Hipparchos das his zu seiner zeit gültige system des Eudotos stürzte; er konnte also auch über die grösze von sonne und mond gar nicht schreiben, wenn er nicht zuerst die wedeshelm entfernungen heider himmels-körper, die er; wie aus Ptolemaios zu erzeben ist." als bactröcte beziehente, behandelt hätte, erst wenn die erdnichen und erdfernen von mond nnd sonne definiert waren, konnte er die drocrijutera, da. diejenigen abstünde, welche hei einer totalen sonnenfinsternis zu beobachten waren, annshernd feststellen und von da aus weiter auf die größzes von mond und sonne schliesen, wahrscheinlich hat

nehmen unterliesz.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> In den auszigen bei Simplicius zu Aristot. n. oöpavoö s. 504 f. der ausg. von Heiberg. vgl. Pauly-Wissowa u. 'astronomie' s. 1847.
<sup>22</sup> synt. V s. 287 Halma vgl. mit IX s. 118 ff.

also bei Adrastoa der titlel des Hipparchiachen werkes περl διαστάceuv και ἀποττημάτων ήλίου και εκλήνης gelautet, und das ist in der lateinischen hearbeitung wörtlich mit de secessibus alque intervallis solis el lunoz wiedergegeben worden. als einen besondern abschnitt dieses werkes hat Adrastos dann die πραγματεία περί ἀποсτημάτων καί μεγεθών ήλίου καὶ (ελήνης angeführt, welche Theon in seinen auszigen erwähnt.

Dresden. Friedrich Hultsch.

## 35.

## ZU SEXTOS EMPEIRIKOS.

Zenon versuchte die μητρομιξία des Oidipus nach Sextos Empeir. πρός μαθηματικούς XI 191 folgendermaszen zu rechtfertigen: καί εί μὲν ἀςθενοῦςαν τὸ ςῶμα ταῖς χερςὶ τρίψας ὑφέλει, οὐδὲν αλιχρόν εί δ' έτέρψ μέρει τρίψας, έφ' ψ εύρεν όδυνωμένην παύτας, και παίδας έκ της μητρός γενναίους ποιήτας, τί ήν αἰχρόν; mir scheinen die worte έφ' ψ εύρεν verdächtig: dem vorausgebenden ταῖς χερςὶ τρίψας entspricht έτέρω μέρει τρίψας. der parallelismus verlangt auch ein dem ψφέλει entsprechendes verhum, und nicht nur der parallelismus, sondern auch der sinn: όδυνωμένην läszt sich ja wohl schlieszlich auf εύρεν und auf παύcαc heziehen, aber allzu hart scheint es mir, aus dem vorausgchenden satze als verhum finitum dochei zu erganzen, wie die stelle zu heilen ist, zeigt Sextos Emp. selbst: Πυρρ. ὑποτυπώςεις ΙΙΙ 246 καὶ εἰ μὲν ἀςθενοῦςαν ἔτερόν τι μέρος τοῦ ςώματος τρίψας ταῖς χερείν ὑφέλει, οὐδὲν αἰςχρόν· εἰ δὲ ἔτερα μέρη τρίψας εύφραινεν, όδυνωμένην παύτας, καὶ παΐδας έκ τής μητρός τενναίους ἐποίηςεν, αlcχρόν; ich trage daher kein hedenken auch an ersterer stelle ευφραινεν für έφ' ψ ευρεν einzusetzen.

Dresden. Otto Höfes.

# 36. DIODOROS UND THEOPOMPOS.

In seinen untersuchungen über die quellen Diodors in buch XI-XVI stellte Volquardsen die entschiedene hebauptung auf, dasz derselbe aus Theopompos gar nichts entnommen babe, und fand mit dieser annahme im ganzen zustimmung (zb. Unger im Philol. XL . s. 88: 'Herodot, Xenophon und die Philippika des Theopomp bat er sicher nicht benutzt'), bezüglich der in buch XVI benutzten quellen hat er (s. 107 ff.) nur die auflösung der gegebenen erzählung in verschiedene teile, nicht aber die zurückführung dieser auf hestimmte geschichtschreiber versucht, abgeseben von c. 5. 6 und 9-11, die er Ephoros, und c. 28-40. 56-64 (geschichte des beiligen kriegs), c. 66-69, 6, 70, 72, 73, 77, 4-83, 90, 1 (geschichte Timoleons), die er dem Timaios zuweist. die gruppen, die er aufstellt, sind: 1) c. 2, 3, 4, 8, 53-55, 89, 91-95 mit Philippos als mittelpunkt, 2) c. 7. 14. 21. 22. 34. 71 rein griechische geschichte enthaltend, 3) c. 40-52 rein persische geschichte, 4) c. 74-76 (belagerung von Perinthos und Byzantion), 5) c. 84-88 (schlacht von Chaironeia). was die geschichte des beiligen kriegs betrifft, so suchte ich (im Philol. XLV s. 265 ff.) mit Volquardsen gegen Unger die benutzung des Timaios durch Diod. zu erweisen, hauptsächlich bestimmt durch das starke hervortreten der deisidaimonie, welches in diesem abschnitte wahrnehmbar ist; so berechtigt wir aber auch sind in demselben ein charakteristisches merkmal der darstellung des Timaios zu erkennen, so dürfen wir diese doch nicht als ihm allein zugehörige eigentümlichkeit betrachten, wir begegnen ihr auch in den von Philippos handelnden letzten capiteln des 16n buchs. sowie bei Theopompos (fr. 211 - Plut. Dion c. 24). wesentliche förderung erfuhr die frage über die quellen Diodors in b. XVI durch HKallenberg 'zur quellenkritik von Diodors XVIm buche'. indem er auch c. 12-14. 16-20 für Ephoros in anspruch nimt, sucht er weiter wahrscheinlich zu machen, dasz die gruppe, welche die geschichte Philipps hebandelt, auffallende verwandtschaft aufweist mit der darstellung des phokischen kriegs, dasz auch für diese zutrifft, was Volquardsen als charakteristisch für die geschichte Philipps hezeichnet, das starke hervorbeben der kunst zu bestechen und der gabe die menschen durch leutseliges wesen an sich zu fesseln. «auf heide partien bezieht sich auch die einleitung zu buch XVI, die, ohne rücksicht zu nehmen auf Dion, Timoleon, die sonstige griechische geschichte, nur von Philippos handelt: Philippos erhalt διά την Ιδίαν άρετην die begemonie über Griechenland, έκουcίως τῶν πόλεων ὑποταττομένων, 2) τῷ μαντείψ βοηθήςας und διά την είς τούς θεούς εύς βειαν erbielt er die stimmen der besiegten Phoker, 3) τέγονεν ὁ βατιλεύς άγχινοία στρατητική καί άνδρεία και λαμπρότητι της ψυχής διαφέρων» (vgl. auch das schlusz-

cap. 95), die gleichen charakteristischen züge treten aber auch in den rein griechischen abschnitten hervor und weisen somit auch für diese auf eine gemeinsame quelle hin. gemeinsamen ursprung legen ferner sprachliche eigentümlichkeiten nahe, wie zb. der gebrauch von φιλοφρογείςθαι (60, 4, 89, 2, 91, 6), ἐπιγραφή (50, 6. 57, 1, 86, 4, 95, 3), der sich bei Diod. nur hier findet. Kallenberg begnügt sich mit dem nachweise, dasz in den meisten abschnitten des b. XVI eine einheitliche quelle benutzt ist, und verzichtet darauf diese namhaft zu machen; auch er weist die annahme der benutzung Theopomps bestimmt zurück: 'besteht die übereinstimmung doch schlieszlich nur darin, dasz beide berichten, Philipps siegesfreude sei wenig maszvoll gewesen, dasz beide von Chares sehr ungünstig urteilen und von Phil, erzählen, dasz er allerlei leute durch bestechung an sich gezogen habe, dinge die in den fragmenten Theopomps mit ganz andern farben und mit ganz andern, und dabei sehr charakteristischen, worten als bei Diod. geschildert sind.' diesem negativen ergebnis der untersuchungen Volquardsens und Kallenbergs vermag vich nicht beizustimmen; so wenig gerechtfertigt auch die annahme ist, dasz Theop. in b. XI-XV zu rate gezogen sei, ebenso sicher scheint mir die benutzung von dessen Philippika in b. XVI zu sein.

Volquardsen macht gegen Theop. fünf gründe geltend: 1) Diod. citiere ihn nie, 2) kein fragment stimme mit diesem überein, 3) es lasse sich nichts von der parteistellung desselben nachweisen, 4) nirgends verrate sich sein stil, 5) die form seiner geschichten mache ihre benutzung durch Diod, unwahrscheinlich, dasz Theop, nie citiert wird, beweist wenig, Diod. benutzt in b. XVIII-XX fast ausschlieszlich Hieronymos von Kardia, ohne ihn ein einziges mal als seine quelle zu nennen. unzutreffend ist auch die behauptung, dasz keine einzige stelle Diodors mit fragmenten Theopomps übereinstimme, und dasz bei ersterm nichts von des letztern parteistellung zu finden sei. dasz von dem feuer und der kraft der darstellung Theopomps bei Diod, nur geringe spuren geblieben sind, kann nicht befremden: Theop. widmete Philippos und seiner zeit 58 bücher, Diod. nur éines; die besondern eigentümlichkeiten, welche jenen auszeichneten, musten bei der summarischen behandlung von diesem abgestreift werden. wenn aber Theop, ohne rücksicht auf die geschichte Philipps oft mehrere bücher hindurch die geschichte Griechenlands oder anderer länder darstellte (zb. nach Diod. XVI 71 in drei büchern die sikelische geschichte), so lassen sich gerade hiervon bei Diod. noch spuren finden: c. 7 - 20 behandeln fast ansschlieszlich die geschichte Dions, c. 23-38, 56-64 die geschichte des phokischen krieges, c. 40 - 52 persische geschichte. in den beiden letzten partien nimt Diod. gar keine rücksicht auf die chronologie, sondern gruppiert die ereignisse nach ihrem zusammenhang, versieht sie aber gleichwohl mit jahresbezeichnungen, wie sie ihm nach gutdünken passend erscheinen. für die persische geschichte ergibt sich dies aus c. 52. hier wird die beseitigung des Hermeias, des tyrannen von

Atarneus unter dem j. 349/8 berichtet, dieselbe kann frühestens 345 erfolgt sein, da nach Apollodoros fr. 92 und Dionysios v. Halik. an Amm. c. 5 Aristoteles 348/7 zu Hermeias kam und drei jahre hei ihm blieb. Diod. schöpft hier aus einer quelle, der auch Polyainos VI 48 folgt.

XVI 52, 5 γράψας εὶς τὰς πόλεις εφραγιεάμενος τὰς ἐπιστοπόλεις τῆ ἐπιστολῆ εφραγίδα ἐπι-

λάς τῷ τοῦ Ερμείου δακτυλίω Θεὶς τὴν ἐκείνου

παρέδωκαν πάντες τὰ φρούρια παραδόντες τὰς πόλεις.

καὶ τὰς πόλεις.

Nicht anders steht es aber anch mit der chronologie des heiligen kriegs, die leider recht unsicher ist. die leitung des phokischen gemeinwesens durch Philomelos wird nater dem j. 354/3, die regierung des Onomarchos unter dem j. 353/2, die des Phayllos unter dem j. 352/1 berichtet. nach dem tode des Onomarchos erfolgte die vertreibung der tyrannen Lykophron und Peitholaos aus l'herai (XVI 37, 3), danach die vereitelung der hesetzung der Thermopylen durch Philippos (XVI 38, 1). die genaunten tyrannen zogen zunächst Phayllos zu hilfe und unterstützten später die Lakedaimonier gegen Megalopolis: c. 39, 3 Ιππεῖς δὲ έκατὸν καὶ πεντήκοντα παρά Λυκόφρονος και Πειθολάου τῶν ἐκπεπτωκότων ἐκ τῆς ἐν Φεραῖς τυραγvidoc. Diod. erzählt dies unter dem i. 352/1, meldet aber drei jahre später unter 349/8 noch einmal die vertreibung des Peitholaos: 52, 9 έπι δὲ τὰς Φερὰς τῆς Θετταλίας παρελθών Πειθόλαον δυναςτεύοντα τής πόλεως ἐξέβαλεν, und dieser ansatz wird hestätigt dnrch Demosth. ΟΙ. ΙΙ 14 νυνί Θετταλοίς εταςιάζους και τεταραγμένοις έπι την τυραννικήν οἰκίαν έβοήθηςεν. zur erklärung dieser letzten angahen nimt man an, dasz die tyrannen von Pherai noch einmal in ihre alte herschaft zurückgekehrt seien, aber für diese annahme fehlt jedes positive zeugnis, meines erachtens liegt bei Diod, eine dublette vor, und er gibt in 39, 9 den ansatz seiner chronologischen quelle, welche die vertreihung dem j. 349/8 zuweist. diese anordnung der ereignisse gibt auch Dionysios v. Halik, an einer allerdings sehr viele irrtumer enthaltenden stelle: περί Δεινάρχου ο. 13 εί καὶ μὴ τοῖς ἄλλοις οἱ Δημοςθένους ἀφαιρούμενοι τοῦτον τὸν λόγον καὶ Δεινάρχω προσάπτοντες έλέγχοιντο, τῶ χρόνω γοῦν έπιδειχθείεν αν ψευδόμενοι. μέμνηται τάρ ώς νεωστί τής είς Πύλας ἐξόδου γεγενημένης ή δ' είς Πύλας 'Αθηναίων ἔξοδος έπὶ Θουμήθου ἄρχοντος έγένετο, τριςκαιδέκατον έτος Δεινάρχου έχοντος, es handelt sich hier um die rede πρός Βοιωτόν, welche Dionysios ac. c. 11 ins j. des Thessalos (351/50) oder Apollodoros (350/49) setzt. in dieser ist von den Thermopylen gar nicht die rede, gleichwohl ist man zu einer Enderung nicht berechtigt, vielmehr musz man den irrtnm des Dion, als solchen anerkennen, auch der name des archonten ist unrichtig angegeben; sollte damit Eudemos bezeichnet sein (353/2), so würde die altersangabe bezüglich Deinarchs nicht passen. festzuhalten hat man die mitteilung, dasz Deinarchos zur zeit der athenischen expedition nach den Thermopylen im 13n lehensjahre stand. da er im archontatsjahr des Nikophemos (361/60) nach Dionysios annahme geboren ist, so ist das j. 349/8 sein 13n lebensiahr, auf die hedrohung der Thermopylen nimt auch Demosth. Phil. I 17 καὶ τὰ τελευταῖα πρώην εἰς Πύλας bezng. während man von Dionysios abgesehen, der an Ammajos c. 4 den ersten teil (§ 1-29) im j. 352/1, den zweiten nach c. 10 aber erst 347/6 ahgefaszt sein läszt, die erste Philippische rede in den ausgang von Ol. 107 gerückt zu haben scheint, suchte ASchaefer das von Dion. überlieferte j. 352/1 (frühjahr 351) als zeitpnnkt der rede zu erweisen. fällt aber die expedition der Athener nach den Thermopylen in eine andere zeit, so fällt damit anch die von Schaefer gegebene begründung des i. 351 zusammen, die rede musz dann später, wenn auch noch vor den Olynthischen reden, gehalten sein. zu berücksichtigen bleibt auch eine stelle der von Dion, c. 4 gleichfalls dem j. 352/1 zugeschriebenen rede gegen Aristokrates, an der es heiszt: ἢ Φάϋλλος ὁ Φωκεύς (§ 124); doch kann diese stelle an sich nicht gegen die von Diod. XVI 52, 9 üherlieferte datierung entscheiden, da Phavllos schon neben Onomarchos eine führende stellung einnahm (vgl. Diod. XVI 35, 1).\* fand aber die vertreibung der tyrannen von Pherai erst im j. 349/8 statt, so ersieht man daraus zugleich, wie wenig Diod. in seiner erzählung sich an die wirkliche zeitfolge der ereignisse gekehrt bat und wie abhängig er von der in seiner quelle vorgezeichneten gruppierung der begebenheiten gewesen ist; das argument Volquardsens, die form der geschichten Theopomps habe eine benutznng seitens desselhen ausgeschlossen, kann daher nicht zutreffend erscheinen.

Ehenso wenig kann das urteil über Archidamos in XVI 63 ανήρ κατά μέν την τρατητίαν καί τον διλον βίον έπαινούμενος, κατά δὲ τὴν πρόε Φυκεῖε τυμμαζίαν μόνην βλαεσημιούμενος κόι δὲ τὴν πρόε Φυκεῖε τυμμαζίαν μόνην βλαεσημιούμενος die benutung Theopomps, dessen acharfse urteil über diesen könig in fr. 259 erhalten ist, als unmöglich bezeichnen lassen. Theop. urteilt oft über personen, denen er an andern stellen schafen tadel zukommen läszt, bei anderer gelegenheit gerechter, wie zb. Über könig Philippos; das darf man wohl such bei Archidamos sannehmen, anf den sein lebrer Isokrates einst die grösten höffunngen gesetzt hatte. bei Panasnias III Jol 4 wirft er ihm die teilnahme am tempelraub vor und spricht ganz im sinne Diodors von der strafenden genetitigkeit der gottheit: καί αυτού τόν νεγορό ψαμαγείν τάφου τό μήνιμα έγένετο έμπεδών τό ἐκ τοῦ 'Απόλλανος, trotadem habt er auch sein eintreten für die nıglıdıklichen Delphire hervor: ταῦτα auch sein eintreten für die nıglıdıklichen Delphire hervor: ταῦτα

<sup>\*</sup> über die einahme Koroueiss durch Onomarchos (XYI 35, 3) handelte nach anon, zu der Nikomach, ethik Ill 8 Kephisdoros tv 7ŋ bubuckurŋ rubu ngal rod ispob mödduou, selbat bei der ausführlichsten darstellung hält es sehwer annenheme, dass or den 4 eraten kriegajahren 12 bücher gewidmet hat; nach Diod, fällt aber die besetzing ins vierte kriegajahr.

οὖν μὰ παθεῖν ὑπὸ τῶν Φωκέων αὐτοὺς παοητήςατο 'Αργίδαμος. Volquardsen meint ferner, Diod, gehe auf einen schriftsteller zurück. der nach 279 geschrieben habe, weil Philippos mit einer Κελτική μάγαιρα getötet werde (XVI 94, 3); wenn wir aber Xen, Hell, VII 1, 20 lesen, dasz Diouysios von Syrakus den Lakedaimoniern keltische und iherische söldner zu hilfe schickte, dann darf mau wohl auch voraussetzen, dasz damals keltische waffen in Griechenland bekannt und im gebrauch waren.

Die quelle, welche in XVI 2, 2 zu rate gezogen ist, behandelt die iugendgeschichte Philipps ganz auders, als dies XV 67, 4 (vgl. Plut. Pelop. c. 26) geschehen ist, sie kann daher schwerlich mit den ίττορίαι des Ephoros identificiert werden. anderseits legt c. 2 den gedanken nahe, dasz Diodors vorlage mit der geschichte Philipps begann und einleitend die vorausgehenden thronwirren berichtete, über die Diod, schon im vorigen buche die erforderlichen angaben gemacht hatte. trifft dies schon auf Theop, zu, so können auf diesen auch die bemerkungen hinweisen, welche über die zeit Philipps binausgreifen. so wird in c. 50, 8 auf die thätigkeit des Bagoas unter den nachfolgern Artaxerxes III bezug genommen, in c. 56, 7 auf die von Alexauder in Persien erbeuteten schätze, c. 64, 1 auf die bestrafung der griechischen städte durch Antipatros. von Theopomps Philippika steht fest, dasz sie erst nach 324 herausgegeben worden sind (vgl. Wachsmuth einleitung in das studium der alten gesch. s. 539).

In seiner charakteristik der von Diod, benutzten quelle macht Kallenberg s. 12 auf das überall zu tage tretende eifrige studium der griechischen redner aufmerksam, so wird in XVI 85 ein citat aus Demosth. XVII 136 angeführt, in c. 88 eine stelle aus der rede Lykurgs gegen Lysikles, und in c. 84 bietet Diodors darstellung vielfache wörtliche anklänge an die Demosthenische rede περί cτεφάνου § 169 ff. (vgl. Haake de Duride Samio Diodori auctore, Bonn 1874, s. 46 ff.), ganz nach Demosth, XIX 192 ist offenbar erzählt, was man XVI 55 üher die Olympienfeier und den schauspieler Satvros liest.

55, 1 μετά τὴν ἄλωςιν τῆς

'Ολύνθου 'Ολύμπια ποιήςας τοῖς "Ολυνθον Φίλιππος, 'Ολύμπια θεοῖς ἐπινίκια μεγαλοπρεπεῖς θυ- ἐποίει, εἰς δὲ τὴν θυςίαν ταύτην cίας συνετέλεσε: πανήγυριν δὲ καὶ πανήγυριν . . έςτιῶν. μεγάλην συστησάμενος . . ἐπὶ τὰς

έςτιάςεις

βάνειν τής παρ' αὐτοῦ φιλανθρωπίας.

§ 3 δεδοικέναι δὲ μή ποτε άποτύχη . . ὅτι δύο παρθένοι τὴν Jahrbücher für elass, philol. 1896 hft. 5.

Dem. ΧΙΧ 192 ἐπειδή τὰρ είλεν

§ 3 κατανοήςας Cάτυρον τὸν § 193 ἤρετο Cάτυρον τουτονὶ ύποκριτήν εκυθρωπόν, ήρετο διά τον κωμικόν ύποκριτήν, τί δή τί μόνος οὐδὲν ἀξιοῖ μεταλαμ- μόνος οὐδὲν ἐπαγγέλλεται usw.

> δέδοικε δὲ μὴ διαμάρτη § 194 αύται αίχμάλωτοι γεγό-21

ήλικίαν έχουςαι γάμου τυγγάνου- ναςι καί είςι παρά ςοὶ ήλικίαν cιν ἐν ταῖc αἰχμαλώτοιc οὖcαι.

ταύτας οὖν βούλεςθαι λαβεῖν ούχ ἵνα λυτιτέλειαν τινά περι- δός μοι.. βούλομαι δέ τε άκοῦς αι ποιήςηται τυχών της δωρεάς, άλλ' ίνα προικίτας άμφοτέρας ρεάν άφ' ης έγω κερδανώ μέν **cυνοικίτη καὶ μὴ περιίδη μηδὲν** παθούςας ἀνάξιον τῆς ἡλικίας.

**ἔγουςαι γάμου.** 

ταύτας αίτῶ ςε καὶ δέομαι, καὶ μαθεῖν οἵαν μοι δώςεις δωοὐδέν, ἂν λάβω, προῖκα δὲ προςθείς έκδώςω, και ού περιόψομαι παθούςας οὐδὲν ἀνάξιον . .

die bitte des Satvros wurde erfüllt, mit der bemerkung, dasz Philippos durch diese und ähnliche wohlthaten sich die gunst der menschen gewonnen und sie selbst zum vaterlandsverrat bestimmt habe, verwertet Diod. dann die erzählung des Demosthenes zur erhärtung seiner wiederholt gemachten behauptung, dasz Philippos vor allem es sich habe angelegen sein lassen, die menschen durch liehenswürdigkeit an sich zu fesseln. hittern tadel erfährt die unterstützung der Phoker durch die Athener: § 57 'Αθηναΐοι μέν οὖν περὶ τὸ θεῖον τοιαθτα Επραξαν και ταθτ' εὐχόμενοι τὸν 'Απόλλωνα πατρώον αὐτῶν εἶναι καὶ πρόγονον. noch schärfer tritt derselbe hervor bei Justinus VIII 2, 11 f. immemores prorsus, quod in dubiis rebus illo deo etiam consiliorum auctore usi fuerant, quod illo duce tot bella victores inierant, tot urbes auspicato condiderant, tantum imperium terra marique quaesicrant, quod nihil sine maiestate numinis eius aut privatae umquam aut publicae rei gesserant. tantum facinus admisisse ingenia omni doctrina exculta, pulcherrimis legibus institutisque X formala, ut quid posthac suscensere iure barbaris possent non haberent. wenn es von Theopompos heiszt, er snche geflissentlich die groszthaten der Athener herabzusetzen (Wachsmuth ao. s. 541), so dürften Justins worte dafür einen überzengenden beweis liefern, in den worten Diodors liegt aber vielleicht eine directe hezngnahme auf äuszerungen der redner: Demosth, XVIII 141 καλώ τούς θεούς καί τὸν ᾿Απόλλω τὸν Πύθιον δς πατριμός ἐςτι τῆ πόλει (vgl. Demosth. LVII 54 u. 67).

Dasz wir bei Theop. ein genanes studinm der redner vorauszusetzen haben, ergibt eine vergleichung seiner fragmente, ein citat aus Isokrates panegyrikos ist Theop. fr. 110. Kallenberg verweist bei XVI 84, 3 ή μεν πόλις όρθη διά τον φόβον ήν auf Lyk. g. Leokr. § 39; man darf dahei auch an Theop. fr. 239 ὀρθὴν δὲ τὴν Ἑλλάδα γενέςθαι erinnern. in demselben fragmente verdankt Theop. den ausdruck ἐπεςκότηςε τοῖς ἄλλοις ἄπαςι vielleicht ebenfalls den rednern: Dem. XXI 158. II 20 έπιςκοτεί τούτοις, Isokr. I 6 ή ρώμη ταίς τής ψυχής ἐπιμελείαις ἐπεςκότηςεν. das von Theop. über die genossen Philipps ausgesprochene urteil fr. 249 καθόλου τοὺς μὲν κοςμίους τὰ ήθη καὶ τοὺς τῶν ἰδίων ἐπιμελουμένους ἀπεδοκίμαζε (vgl. Diod. ΧVΙ 54, 4 ταῖς πονηραῖς ὁμιλίαις διέφθειρε τὰ ἤθη τῶν ἀνθρώπων) findet sich anch ausgesprochen bei Demosth. II 18 εἰ δέ τις cώφρων ἢ δίκαιος . . παρεῶςθαι καὶ ἐν οὐδενὸς εἶναι μέρει τὸν τοιοῦτον. vgl. fr. 178 τοῖς τὰ τέλοια λέγουςι καὶ ποιοῦςι und Dem. II 19 μίμους τέλοίων καὶ ποιητάς αἰςχρῶν ἀςμάτων, fr. 262. 298. 217 τέλυτοποιεῖν, Hyp. κατὰ Φλιππίλου I 16 τέλυτοποιεῖν uö. auf Demosth. VII 32 nimt bezug fr. 229, auf Dem. XVIII 295 fr. 131 u. 266, auf Dem. II 6 fr. 189 (vgl. fr. 135 und Dem. XIV X30 u. 233).

Hierzu kommt eine reihe von stellen, in denen Diodors darstellung mit fragmenten Theopomps übereinstimmt oder sonstwie die parteistellung desselben uns entgegentritt. dies triff zunkehst für das einleitungs- und schluszcapitel zu, in denen wie bei Theop, (Polyb. VIII 12) könig Philippos bzw. seinen mitarbeitern das verdienst zagesprechen wird, den vorher unbedeutenden staat Makedonien zu bekster macht und blüte erhoben zu haben.

VIII 12 οῖ ταῖς εφετέραις φιλοπονίαις καὶ τόλμαις ἐξ ἐλαχίττης μὲν βασιάφορμαῖς χρητζώμενος μελείας εὐνοδεστάτην καὶ μεγίετην τὴν τῖντην τῶν κατὰ τὴν Εὐνώ Μακεδονίαν κατεκεκέσιας ν

11, 1 διά τό μηδέποτε την Εὐρώπην αςε την ίδίαν βαςιλείαν vgl. ένηνοχέναι τοιούτον ἄνδρα παράπαν 64, 3 and 95, 1.

οίον τὸν 'Αμύντου Φίλιππον.

Wie Polybios hebt Diodoros XVI 2, 2 die φιλοπονία des königs hervor, ebenso seine ἀρετή and ἀνδρεία (vgl. XVI 1, 4 u. 6. 2, 3. 3, 2 mit Pol. VIII 12, 5. 13, 1). der λαμπρότης τής ψυχής, welche Diod. rühmt, entspricht bei Pol. die μεγαλοψυχία (VIII 12, 10). seine erfolge verdankt Phil, zum groszen teile seiner redegabe und liebenswürdigkeit: XVI 3, 1 τή τοῦ λόγου δεινότητι. 3, 3 έν ταῖς όμιλίαις προςηνής ήν. 95, 2 ούχ ούτω διά της έν τοῖς ὅπλοις άνδραγαθίας ώς διά της έν τοῖς λόγοις όμιλίας καὶ φιλοφροςύνης. 55, 1. 71, 2. 93, 1, and dies betont auch mehrfach Theop.: fr. 28 έν τοῖς λόγοις δυνατώτατον. fr. 178 τοὺς Θετταλοὺς ἥρει μᾶλλον έν ταῖς ευνουςίαις ἢ ταῖς δωρεαῖς, wenn daneben Diod, öfters vom verrate spricht, den Hellenen an ihrem vaterlande übten (8, 7, 53, 3, 55, 4), so teilt er auch diese auffassung mit Theop. (fr. 37, 131. 256. 257). in gleicher weise verhehlt er auch die tranksacht des königs nicht (Polybios VIII 11, 4 ἀκρατοποςία), wenn er XVI 87, 1 schreibt: παρά τον ποτόν πολύν έμφορης άμενος άκρατον (93, 7).

Übereinstimmend mit Cornelius Nepos, der in der biographie des Chabrias Theop. benutzt (vgl. fr. 117 mit c. 3, 4; *Iphicr*. c. 3), berichtet Diod. den tod des Chabrias, abgesehen davon dasz er ibn

irrtümlich als feldherrn bezeichnet.

XVI 7 τῆς νεὼς τοῖς ἐμβόλοις c. 4 navis rostro percussa . . ἀγαρραγείςης διεςώθηςαν. in tutum pervenerunt.

δ δ' ἀντὶ τῆς ῆττης ἀλλαξάμενος τὸν εὐκλεᾶ θάνατον ἄτωνιτόμενος ὑπὲρ τῆς νεὼς καὶ τρωθείς ἐτελεύτηςε. at ille praestare honestam morninus pugnans telis hostium intertectus est.

ähnliche übereinstimmung nehmen wir in der erzählung beider über den process des Timotheos wahr:

ΧVΙ 21, 3 μέγας ἄνεμος ἐπι-Timoth. 3, 3 ut magna tempestas πεςών oreretur.

8 4 έγραψε πρός τὸν δῆμον

3, 4 litteras Athenas misit . . περί αὐτῶν ὡς ἐγκαταλελοιπό- nisi a Timotheo et Iphicrate deser-TWY EKOUCIWC TRY VAUHAXIAY tus esset. 3, 5 populus acer.

παροξυνθέντες. daran schlieszt sich bei Nepos ein urteil über die atbenischen feldberrn, welches in gleicher fassung bei Diod. wiederkehrt:

ΧVΙ 85, 7 παρά δὲ τοῖς 'Αθηναίοις οι μέν άγαθώτατοι τών aetas imperatorum Atheniensium, στρατηγών έτετελευτήκεςαν, 'Ιφι- Iphicratis, Chabriae, Timothei, κράτης και Χαβρίας, έτι δὲ Τιμό- neque post illorum obitum quisθεος, τῶν δὲ ὑπολειπομένων quam dux in illa urbe fuit dianus Χάρης πρωτεύων οὐδὲν διέφερε memoria. Bouλήν, vgl. c. 21.

ebd. c. 4, 4 haec fuit extrema

τῶν τυχόντων ἱδιωτῶν κατὰ τὴν Chabr. 3, 4 dissimilis quidem έν τῷ cτρατηγεῖν ἐνέργειαν καὶ Chares horum et factis et moribus, sed tamen Athenis et honoratus et

potens. vgl, über Chares Theop. fr. 238.

Über den versuch des Phalaikos in Delphi verborgene tempelschätze ausgraben zu lassen haben wir die gleichlautende erzählung Diodors und Strabons, nur dasz dieser denselben dem Onomarchos zuschreibt:

XVI 56, 8 τών δὲ στρατιωτών Str. IX s. 644 καὶ τούς περί έγγειρούντων εκάπτειν τὰ περί τὸν 'Ονόμαργον ἐπιγειρήσαντες τὸν τρίποδα ςειςμοί μεγάλοι γε- άναςκάπτειν νύκτωρ . .

νόμενοι τοῖς Φωκεῦςι φόβον ςειςμῶν μεγάλων τενομένων. ἐπέςτηςαν.

Strabon beruft sich in dem betreffenden cap, auf Ephoros, Polybios und Theopompos. da bei Diod. kurz zuvor auf Alexander bezug genommen ist, so wird man von Ephoros wohl abzusehen haben und benutzung Theopomps annehmen dürfen.

Die geschichte Timoleons entnimt Diod, dem Siculer Timaios. nur in c. 70 ist er dem sonst benutzten Theop, treu geblieben und bringt mitteilungen desselben, die Timaios gerade bekämpft hat:

ό γὰρ ἔχων τετρακοςίας τριή- Τουορ, fr. 216 Θεόπομπός φηρεις μετ' όλίτον έν μικοώ στρογ- σιν έν στρογγύλη παραγενέςθαι γύλω πλοίω κατέπλευς είς την τον Διονύςιον.

Κόρινθον.

Volquardsen s. 101 meint, Diod. babe die wahl gehabt, welcher ansicht er folgen wollte, und babe das vorgezogen, was ihm den zugespitztesten gegensatz zwischen der frühern macht und spätern niedrigkeit des Dionysios zu bieten schien, und glaubt damit das zeugnis für die benutzung Theopomps beseitigt zu baben. diese ergibt sich aber auch aus fr. 217:

XVI 70, 1 τὸν δ' ἴδιον βίον fr. 217 καὶ ἢν παράδειγμα οὐ καὶ τὴν μεταβολὴν ἔςνε παρά- τὸ τυχὸν τοῖς ἀνθρώποις εἰς

δειγμα τοῖς καυχωμένοις ἀφρό- εωφροσύνην καὶ τρόπου κόςμον νως ἐπὶ ταῖς εὐτυχίαις. ἡτοῦ Διονυςίου ἐκ τῶν τοιούτων εἰς οὕτω ταπεινὰ μεταβολή.

Zu Theop. fr. 262 passt weiterhin auch das, was Diod. über das verhalten Philipps nach dem siege von Chaironeia erzählt.

Zur bestifigung der ausgesprochenen ansicht können auch dieeineigen fragmente berangerogen werden, bei denn sich swar keine directe berührung mit Diod. ergiht, die aber doch in den rahmen von dessen darstellung sich einfigen lassen: fr. 32 und Diod. XVI 2,6. 3,3 (Argsios); fr. 35 u. 41 und Diod. XVII 4 (Bardyllis); fr. 46; fr. 135 und Diod. XVI 44 (Nikostrates ¿µµµētro röv 'Hpoxkâc, fr. 135 und Diod. XVII 48 (Nikostrates ¿µµµētro röv 'Hpoxkâc, gyl. Athen. VII 289\* Nikofroprot o' 'Appréco, črepoc 'Hpoxkâc); fr. 178 und XVI 58, 9; fr. 185 und XVI 58, 1 (Kopcial); fr. 186 u. 187 und XVI 59 u. 60.

Zu den aus Theop, entlehnten partien rechne ich anch den abschnitt, in welchem die geschichte Dions behandelt wird. die Buszerung des ältern Dionysios, welche c. 5 mitgeteilt wird, steht genan so in dem Theop. entnommenen c. 70, sie findet sich sonst noch hei Plutarch Dion c. 7 erzählt (c. 24 teilweise aus Theop, geschöpft). in gleicher weise bieten o. 9 und 70 die gleichen angaben über die streitkräfte des ältern Dionysios, während II 5,6 ganz andere zahlen geboten werden. enger noch schlieszt sich Nepos Dion 5, 3 an XVI 70 an, and man könnte deshalh vielleicht geneigt sein diese angaben aus Timaios herzuleiten; doch steht dieser annahme die herechnung der tyrannis auf 50 jahre (quinquaginta annorum imperium) entgegen, da Timaios die dauer derselben bis zur ersten vertreibung Dionysios II auf 48 ishre berechnet: Plut. Dion c. 28 nnd Timol. c. 13 καταςχών δὲ ταύτην ἔτη δέκα, anders dagegen Diod. XVI 11, 2 πεντηκονταετούς δουλείας, dazu fehlt es in Dions geschichte nicht an zügen, welche auch in Philipps geschichte entgegentreten: c. 9, 1 έλαχίσταις δὲ τῶν πρὸ αὐτοῦ πάντων χρηςάμενος ἀφορμαῖς μετίςτην δυναςτείαν τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην κατέλυςε (XVI 1, 3). zum erfolge Dions trugen wesentlich bei: 5, 3 ή ίδια λαμπρότης της ψυχής και άνδρεία και ή των έλευθεροῦςθαι μελλόντων εύνοια (XVI 1, 5 u, 3, 3). in dem munde Theopomps wurde auch das anerkennende urteil über Philistos nicht hefremden, üher dessen tod in gleicher weise berichtet wird wie über den des Philomelos: XVI 16, 3 εὐλαβηθείς τὴν έκ τῆς αἰχμαλωςίας αλκίαν έαυτὸν ἀπέςφαξεν und XVI 31, 5 φοβούμενος τὴν ἐκ τῆς αίχμαλωςίας αίκίαν έαυτὸν κατεκρήμνιςεν.

Den anfang des phokischen kriegs (c. 22—27) sondert Volquarden (s. 110) als aus einer andern quelle stammend von dem ührigen ab, da Diod, mit einer merkwürdigen blindheit dieselben begebanheiten mit geringen verschiedenheiten weimal ernühle zubeweisgründe scheinen mir auch hierin nicht üherzeugend zu seindie verstimmung der Lakedskinnoier und ihre veranlausung wird die verstimmung der Lakedskinnoier und ihre veranlausung wird

allerdings zweimal erzählt, aber das erste mal, ehe Philomelos Delphi besetzt hat, offene unterstützung lehnte Archidamos damals ab und erwartete die weitere entwicklung der dinge, erst nachdem seitens der Amphiktyonen der krieg an die Phoker erklärt war, ergriffen die Lakedaimonier offen partei für dieselben (c. 30), und dies motiviert freilich Diod, noch einmal in derselben weise, wie vorher ihre verstimmung über die Amphiktyonenbeschlüsse. auch die Boioter sollen nach Volquardsen zweimal den krieg beschlieszen (c. 25 u. 28), aber in c. 25 handelt es sich noch nm einen localen krieg, in welchem die Boioter den besiegten Lokrern beiznstehen beschlieszen (cuveλθόντες είς ἐκκληςίαν), während es sich in c. 28 um den hauptsächlich auf betreiben der Bojoter herbeigeführten kriegsbeschlusz der Amphiktyonen handelt, die Phoker weigern sich zunächst dem Amphiktyonenbeschlusse zu gehorchen und erheben den anspruch auf die προςταςία του μαντείου in Delphi. demgemäsz besetzen sie Delphi und geraten darüber in krieg mit den Lokrern, mit denen es zu verschiedenen zusammenstöszen kommt. bis zu diesem zeitpunkte greift Philomelos die tempelschätze nicht an und verlangt nnr den besitz des delphischen heiligtnms (c. 27, 3 ff. τής του ίερου προςταςίας άμφις βητών), erst das eingreifen der Boioter zwingt ihn zur hohen besteuerung der reichen Delphier (28, 2), das einschreiten der Amphiktyonen zur benutzung der tempelschätze (30, 1). dasz die von Diod. berichteten erste und zweite Lokrerschlacht (c. 24 u. 25) identisch seien mit den an dritter und vierter stelle erzählten kämpfen (c. 28 u. 30), ist gleichfalls nicht znzugeben; von der teilnahme der Boioter, die 30, 3 erwähnt wird, ist c. 25, 2 u. 3 nicht die rede. die Lokrer traten zuerst und anfangs allein in den kampf für das beiligtum ein, darum hatten sie anch die ersten angriffe der Phoker allein zu bestehen. für die benntzung Theopomps in der ersten partie spricht der excnrs über Delphi, wenigstens wissen wir durch Plutarchs zeugnis von ihm, dasz er über das orakel ausführlicher gehandelt hat: π. τοῦ μὴ χρᾶν ξμμετρα την Πυθίαν c. 19 Θεόπομπος οὐδενὸς ήττον ἀνθρώπων έςπουδακώς περί τὸ χρηςτήριον ίςχυρῶς έπιτετίμηκε τοῖς μὴ νομί-Ζουςι κατά τὸν τότε χρόνον ἔμμετρα τὴν Πυθίαν θεςπίζειν. dazu bot ihm die geschichte des heiligen kriegs die beste gelegenheit; aus ihm hat Diod., für den hier kein anlasz zu einem solchen excurs vorlag, denselben in seine geschichte herübergenommen; vgl. auch fr. 187 and Diod. XVI 23, 3 (ἱερομνήμονες), fr. 80. Theop. scheint eine besondere vorliebe für vorzeichen und träume eigen gewesen zu sein (fr. 211), sie tritt nns c. 27, 2 nnd c. 33, 1 entgegen.

Ans annalistischer quelle sind 3, 8, 14, 3, 32, 6, 7, 34, 3, 36, 2-5, 46, 7-9, 52, 9, 10, 71, 3, 72, 1, 74, 1, 2, 76, 5, 6, 88, 3, 4, 90, 1, 2 geflossen, auf Timaios gehen c. 65-69, 6, 72, 2-73, 77, 4-83 zurück.

SAARBRÜCKEN.

FRIEDRICH REUSS.

#### 37.

### DER PHILOSOPH AGATHARCHIDES IN DER ERSTEN: HEXADE DIODORS.

I.

Die art und weise, wie der geschichtschreiber und philosoph Agatbarchides von Knidos seinen stoff ordnete und ausarbeitete, verdient nicht blosz deshalb genauer erforscht zu werden, damit wir seine arbeitsweise und schriftstellerischen verdienste richtig würdigen können, sondern vor allem der quellenkritik Diodors wegen, denn allein ans den drei stellen I 41, 4. III 11, 2 nnd 48, 4, an denen Agatharchides citiert wird, und aus dem vergleich mit seinen fragmenten bei Photios (bei CMüller geogr. gr. m. I s. 111) kann nicht mit sicherheit geschlossen werden, in welchem umfange Diodoros diesen seinen lieblingsschriftsteller benntzt hat, dessen reichbaltigkeit und glänzenden stil er hochschätzt, wie die neuesten untersnchungen ergeben haben und znletzt von mir in diesen jahrb. 1895 s. 145-170 dargethan wurde, ist zwar Diod. I 6 bis III 51 aus ihm geschöpft, doch musz es für jeden, der diesen groszen abschnitt des universalgeschichtswerkes mit den spätern abschnitten desselben vergleicht, als sicher und ausgemacht gelten, dasz noch gröszere stücke hie nnd da dem Agatb. zuzuweisen sind, für einige stellen des 18n und 19n buches ist diese untersucbung hereits angestellt worden von PKrumbholz im rh. mus. XLIV (1889) s. 286 ff., vgl. dazu Kärst in Bursians jahresber. 1889 s. 356. - Im folgenden gedenke ich in betreff der ersten hexade in der weise zu verfahren, dasz ich den zum (1n und) 2n bnche der asiatischen geschichten gehörigen stoff sichte und in die quellenmäszige ordnung bringe und gestützt auf die ergebnisse dieser untersucbung sodann weitere bruchstücke des Agath. nachweise.

Innerhalb der peripatetischen schnle nehmen Agatharchides und sein vorgänger, der Lampsakener Straton, welcher ebenfalls und zwar vermntlich in den jahren 300 bis 294 in Alexandreia lehte. eine ziemlich gleiche stellung ein, nur dasz Straton ὁ φυςικός dem Aristoteles zeitlich näher stand und so berühmter geworden ist. beide haben die Aristotelische lehre nach dem veränderten empirischen zeitgeist umgeformt'; Agath. aber geht weiter als Straton und ist reiner sensualist, als solchen zeigt er sich besonders an verschiedenen stellen seiner asiatischen geschichten, welche Diod. seinem ersten, zweiten und dritten buche zu grunde gelegt hat. vgl. uaseine ansichten über die einwirkung der sterne auf den menschen in diesen jahrb. 1895 s. 158, über die wahrheit und glaubwürdig-

<sup>1</sup> vgl. GRodier la physique de Straton de Lampsacus (diss. Paris 1891) und Susemihl in Bursians jahresber, 1893 s. 98.

keit philosophischer ansichten III 20, 3 und über den unruhigen schlaf c. 55 s. 146. seinen sensnalismns erkennen wir auch wieder in der häufigen betonung der έγάργεια oder lebendigen darstellung (s. 120, 11, 46, 122, 13 und 117, 3), woraus wir nicht mit ESchwartz (in Pauly-Wissowas realenc. I s. 739) den schlusz ziehen dürfen, dasz unser schriftsteller eine klar hervortretende binneigung zur Epikureischen erkenntnistbeorie gezeigt habe. nicht wander nehmen darf uns deshalb, dasz Agath, in den gedanken, die ihm der sensnalismus seiner schule an die hand gab, das heste mittel sab, den reichen ihm zur verfügung stehenden stoff zu ordnen und zn heleben, so lehrt er, dasz der hegriff der zweigeteilten gottheit, welcher der älteste sei, erst dann unter den menschen aufgekommen sei, als hereits die ideen oder vorstellungen vom weltall, von der luft oder der heständigen bewegung und vom lehen oder den lebewesen entstanden waren, also etwa gleichzeitig mit der idee der yocia oder des nutzens. vgl. Diod. I 7-10 und dazu jahrb. 1895 s. 164-167. die menschen der untersten culturstnfe (I 8) hahen noch keine rechte vorstellung von ihrer heimat sowie von dem dem körper nützlichen, wenigstens was kleidung, wohnung, fener und selbstbereitete nahrung anbetrifft: τούς οὖν πρώτους τῶν ἀνθρώπων μηδενός τῶν πρὸς βίον χρηςίμων εύρημένου έπιπόνως διάγειν, γυμνούς μέν έςθητος όντας, οίκηcewc δὲ καὶ πυρός ἀήθεις, τροφής δ' ἡμέρου παντελώς ἀνεγγοήτους. ihre willkürliche körperliche thätigkeit (πόνος) beschränkte sich auf viehzucht, auf das aussuchen der für menschen genieszbaren pflanzen und das sammeln der wilden haumfrüchte, sowie auf die abwehr wilder tiere, die einzige vorstellung vom untzen (aber noch keine vollständige ίδέα, wohl nur ίδέα τυπουμένη: vgl. ao. s. 157) war die von der zahl und der menge, vermöge deren sie allmählich sich unterscheiden lernten und einsahen, dasz sie gegen die wilden tiere sich gemeinsam hilfe bringen könnten: I 8, 1 τούς δὲ ἐΕ ἀργῆς γεννηθέντας των άνθρώπων φαςίν έν άτάκτω και θηριώδει βίω καθεςτώτας εποράδην έπὶ τὰς νομὰς έξιέναι, καὶ προεφέρεςθαι τῆς τε βοτάνης την προςηνεςτάτην και τούς αὐτομάτους ἀπὸ τῶν δέγδρων καρπούς. και πολεμουμένους μεν ύπο των θηρίων άλλήλοις βοηθείν ὑπό τοῦ συμφέροντος διδαςκομένους, άθροιζομένους δὲ διὰ τον φόβον ἐπιγινώςκειν ἐκ τοῦ κατὰ μικρόν τοὺς ἀλλήλων τύπους. einen weitern fortschritt bedeutete es, als die naturvölker ihre anfangs undeutliche und verworrene, dann allmählich zergliederte und articulierte stimme dazu verwendeten, nm die einzelnen menschen und dinge zu kennzeichnen, indem er diese merkmale oder kennzeichen τύμβολα nennt, ist er dem Aristoteles gefolgt, der ebenfalls die sprache θέςει entstanden sein läszt (π. έρμηνείας c. 2).

Dasz nun die hewohner Ägpytens eher als die Athiopen und alle andern menschen den begriff der zweigeteilten gottheit erlangen musten, schlieset Agath. weniger daraus, dass sie vor den andern die vollständige vorstellung des nutzens sich aneignuten, als aus der beschaff-nicht ihres landes. die günstige luftbeschaffenheit und das

klima Ägyptens (εὐκραςία Ι 10, 1) mnste dahin führen, dasz die bewohner des landes sehr früh das weltall und die beständige bewegung der sterne erkannten, und dasz bei ihnen diese beiden obersten ideen besonders rein und vollständig erschienen. Shulich wie bei den Indern die reinheit der luft und des trinkwassers (II 36, 1), so war bei den Ägyptern schon in den frühesten zeiten für die ideenbildung förderlich der Nil nnd die belebende allkraft des sonnenfeners, so entstanden jederzeit und noch zur zeit des Agath, in der Thebaïs lebewesen wie von selbst, die zwar zu den bereits bestebenden arten gehörten, aber nur eine unvollständige idee erzeugten (I 10, 2 Ewc μέν τοῦ στήθους καὶ τῶν ἐμπροςθίων ποδῶν διατετυπῶςθαι καλ κίνητιν λαμβάνειν, τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ τώματος ἔχειν ἀδιατύπωτον). so musten denn die Ägypter zu der idee der lebewesen, welche eine vorstnie des gottesbegriffes bildet, eber und leichter als die übrigen menschen gelangen, zumal da die lebewesen Ägyptens entweder von der Deukalionischen fint verschont blieben oder gleich nach derselben rascher als anderswo infolge der fenchtwarmen luft von nenem entstanden.

Die dreiheit der obersten ideen (κόςμος oder τῶν ὅλων φύςις, άήρ oder κίνητις τυνεχής und ζωογονία oder ζώα) brachte übrigens erst dann den begriff der zweigeteilten gottheit bervor, als die Ägypter sich über das weltall erschreckten und verwunderten (I 11.1 άναβλέψαντες είς τὸν κόςμον καὶ τὴν τῶν ὅλων σύσιν καταπλαγέντας και θαυμάςαντας) und bereits der ägyptischen sprache sich bedienten.\* den so gewonnenen begriff der beiden gottheiten Osiris und Isis erweiterten dann die Ägypter sofort in der richtnng, welche ihrer unwillkürlichen geistigen thätigkeit die drei obersten ideen vorschrieben, sie bildeten sich daher ein (I 11, 5), dasz durch diese beiden götter dem gesamten weltall nahrung und wachstum zu teil werde, und ihr gerade entgegengesetztes wirken sich gegenseitig ergänze, weiter giengen dann die ägyptischen priester, indem sie an die fünf urstoffe πνεύμα, πύρ, ξηρόν oder τη, ύτρόν und άερώδες, in welche das weltall und die luft zerfallen, anknüpften: sie schnfen aus diesen fünf neuen begriffen die gottbeiten Zens, Hephaistos, Demeter, Okeanos oder Nil (I 37, 7 and I 12, 6) and Athena and lehrten, dasz dieselben, da sie alles zu schaffen im stande seien, einst in gestalt von heiligen tieren und menschen auf der erde umhergewandert seien.

Auf diese weise bat Agata, nicht blosz gerechtfertigt, weshalb er mit der geschichte Agrythen beginnt, sondern auch zugleich die entstehung des begriffs der gottbeit und die nrgeschichte der menschet berichtet, indem en bieran ankulpft, handelt er dann von der nrgeschichte der Ägypter, eigentlich aber von dem schicksal des Oalriss und der Läs, welche zwar nsprünglich menschen waren, aber

<sup>\*</sup> vgl. mit 8, 3 τιθέντας ςύμβολα die stellen 11, 1 τεθείςης έκατέρας τῆς προκηγορίας ταύτης. 11, 4 τεθειμένης τῆς προκηγορίας und 12, 1 προκηγορίαν Ιδίαν έκάστψ θείναι κατά τὸ οίκείον τοὺς πρώτους διαλέκτψ χρησαμένους διηρθρωμένη τών κατ' Αίγυπτον άνθρώπων.

durch ihre hervorragenden thaten unsterhlich keit sich errungen und ihre gleichstellung mit jenen nrsprünglichen gottbeiten durchgesetzt hahen (113-27), eingeschöben aber war als rapekdacut in die urgeschichte der menschheit der ahschnitt über die ersten gesetzgehet Mneues, Sasyethis, Sesooisis, Bokhoris und Amasis, welche zugleich könige Ägyptens waren und zum teil die götterverchrung einrichteten; angeschlossen sind bieran in aller kürze und durch Kefyerta als zusätze kenntlich gemacht die geschichten des Polykrates von Samos und des sechste gesetzgebens, des Perenrkönigs Darreios, über welche Die doros erst 194 und 95 nach den worten βητέον δ' ήμάν an unnassender stelle berichtet.

Dasz nach den heiden ersten vergöttlichten menschen der Ägypter erst von den Hellenen, welche aus wiszhegierde nach Agypten wanderten, und dann von den vergöttlichten tieren Ägyptens gehandelt wurde, habe ich bereits jahrh. 1895 s. 163 ff. nachznweisen versucht and hemerke nur noch, dasz auch änszerlich mir diese anfeinanderfolge hezeugt zu sein scheint, so heiszt es im anfang des einen abschnitts I 13,1: διά δὲ cύνες ναὶ κοινὴν ἀνθρώπων εὐεργετίαν τετευχότες und ganz ähnlich im anfang des nächsten I 96, 1 δεδοξαςμένων έπὶ ςυνέςει καὶ παιδεία: demgemäsz ist zum schlusz (I 27, 6) und im anfang des nächsten abschnitts gemeinsam von den heiligen büchern der ägyptischen priester die rede, und es wird zum schlasz dieses abschnitts I 98, 2 durch die erwähnung des Pythagoras und seiner seelenwanderung, sowie durch den hinweis anf die kunstfertigkeit der ägyptischen hildhauer ganz geschickt anf die erzählung von den vergötterten tieren der Agypter, nach welcher von der einbalsamierung der toten gehandelt wird, übergeleitet. vgl. Ι 83-93 und Ι 98, 8 την όλην αποδιδόναι συμμετρίαν τοι ζώου und 98, 9 τοῦ ζώου τὸ μέςον.

Von der idee der χρεία hleibt hierauf nur noch die örflichkeit (rönoc) ma schildern übrig; somit folgt naturgemäss auf die worte 193, 4 επιεκετάτους τοῖς ñβεις καὶ πολιτκευτάτους τυμβήτεται γενέςθαι τοῦς ἀθφιθύπους die beschreibung λαγμετωπ and des Nils 130—41, welche durch die worte 129, 6 eingeleitet wird; περί ντ τοῦ νολογομείνων περί λίγμπτίοις τοιαθό "ημίνει εξιρήσθως τοχαδομένοις τῆς τομμετρίας" περί δε τῆς χύροας καὶ τοῦ κλίκου ακί τῶν άλλων τοῦν κόκοι δείδευ να κεφαλοιοί έκατα ὑεκθείναι περιαδομέθοι. an die erwikhnung Europas 141, 9 schlieszen sich ungerwangen die worte 128, 1 an i δ) τοῦν Αλγίτποί φαει (καὶ μετά τοῦταὶ ἀποικίας πλείταις ἐξ Αλγίτπου κατὰ πάσαν ὑεκαπορίναι τὴν κοικομένην, so dass von dem ersten hoche Diodors nur 143—82 thrig bleiben, welche dem zweiten boche der sasitischen geschichten benas wie der größet teil des 2n hoches Diodors entonamens sind.\*

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> die ersten fünf capitel des 1n buches dürfen wir wohl zum grösten teil dem Diod, selbst zuschreiben, der I 1, 3 und 3, 8 vermutlich aus Poseidonios geschöpft hat. vgl. Busolt in diesen jahrb. 1889 s. 305. — Über I 9, 3-6 vgl. jahrb. 1895 s. 163 amm. 10.

Für die philosophie des Agath, ist nun vor allem wichtig das 6e cap. des ersten huches und somit, wie ich glaube, der anfang des ersten buches der asiatischen geschichten, daselbst sind in \$ 3 zwei verschiedene ansichten der philosophen über die entstehung des menschengeschlechts einander gegenübergestellt, die einen, zu denen die Chaldaier und Kritolaos zu rechnen sind, hilden sich ein (ὑποςτηςάμενοι, vgl. I 11, 5), dasz das weltall von nranfang an da sei und niemals untergehe, also auch das menschengeschlecht ewig sei, die andern dagegen meinen ernstlich, dasz das weltall entstanden, also auch vergänglich sei, und fügen hinzu, das erste entstehen der menschen sei in abgegrenzten zeiten vor sich gegangen, das nach έφησαν hier hinzugefügte όμοίως έκείνοις ist his jetzt, so viel ich sehe, noch nicht genügend erklärt worden; Hertlein vermutet zwar, entsprechend einer conjectur Rhodomans έκείνω και und bezieht έκείνω auf κότμος, doch kann ich dem nicht heistimmen: denn es handelt sich nach dem ganzen zusammenhang weniger um die erschaffung der welt als um das entstehen der drei ohersten ideen in den menschen. dasz èxcívoic sich auf diese, also die menschen hezieht, ersehen wir anch aus Shnlichen stellen, zh. III 67, 5, I 28, 5 und 29, 1. demnach bleiht nur zn erklären ührig, worin die ähnlichkeit in hezug auf die gehurt zwischen den ersten menschen der ewigen und denen der allmählich entstandenen welt zu suchen ist. nach den ansichten beider philosophenschulen war jedenfalls den ersten menschen eine änszerst geringe willkürliche thätigkeit (πόνος) des körpers eigentümlich; was ist also natürlicher als dasz den ersten menschen für den anfang überhaupt keine willkürliche thätigkeit. sondern nur eine unwillkürliche oder woa heigelegt wurde? mochten immerbin die philosophen das weltall und die menschheit für vergänglich halten, in dem éinem punkte stimmten sie mit jenen andern philosophen überein, dasz sie den ersten act der zeugung als eine unfreiwillige handling bezeichneten; im übrigen wichen sie freilich ganz heträchtlich von ihnen ab, weil sie den ersten menschen erst in ganz bestimmten zeitabschnitten zu einem vollkommenen heranwachsen lieszen, daher lese ich οἱ δὲ τεννητὸν καὶ ωθαρτὸν (κόςμον) είναι νομίςαντες έφηςαν όμοίως έκείνοις τούς άνθρώπους τυχείν τής πρώτης γενέςεως ώραις, ώριςμένοις δὲ χρόνοις, wo δέ leicht ausfallen konnte, nachdem wpaic als dittographie des nächstfolgenden úpicµévoic ausgelassen worden war.

An diese zweite classe der philosophen schlieszt sich Agath. zunächst nur insofern an, als er eine stnfenfolge der drei obersten ideen, die zerlegbarkeit der idee der luft und vielleicht eine in nrzeiten vor sich gegangene veränderung in der idee des weltganzen annimt. was letzteres anbetrifft, so vermögen wir allein aus den indirect gegehenen worten des cap. 7 nicht entscheidend zu urteilen; sie lauten: κατά τάρ την έξ άργης των όλων ςύςταςιν μίαν έχειν ίδέαν ούρανόν τε καί την, μεμιτμένης αύτῶν της φύςεως· μετὰ δὲ ταῦτα διαςτάντων τῶν ςωμάτων ἀπ' ἀλλήλων, τὸν μὲν κόςμον

περιλαβείν ἄπαςαν τὴν ὁρωμένην ἐν αὐτῷ ςύνταξιν. im übrigen billigt Agath. aus überzeugung, wie es scheint, die erstere ansicht, dasz das weltall und die menschheit sowie die gattungen der lebewesen ewig seien, und argert sich nicht wenig darüber, dasz bei seinen landsleuten, den Griechen, immer neue ansichten über sein und werden (περί των μεγίςτων θεωρημάτων II 29,6) vorgebracht werden, die blosz beunruhigen und unnütze zweifel erregen. dagegen loht er die uneigennützige philosophische thätigkeit der barbaren, nemlich der Chaldaier, die von einem anfang und einem ende der welt sowie von dem walten des zufalls nichts wissen wollen. dennoch ist er immer dort geneigt den atomistischen und zugleich materialistischen ansichten iener neuerer etwas entgegenzukommen, wo es die gliederung und sichtung seines reichen empirischen stoffes betrifft. die Epikurger und die ihnen verwandten secten lehrten also, dasz zu einer zeit, als die erde noch nicht wie jetzt ausgetrocknet und fest, sondern gröstenteils sumpfig war, an vielen orten manigfache gattungen von lebewesen, darunter auch die menschen infolge der sonnenwärme entstanden seien (Ι 7,3 διά την θερμαςίαν άναζυμουμένης της έπιφανείας ευγοιδήται τινα τών ύτοψη κατά πολλούς τόπους), hiermit übereinstimmend glaubten nun manche, denen Agath. nicht geradezu zu widersprechen wagt, dasz in den tropischen gegenden der erde, besonders im südlichen Athiopien die menschen zuerst zum vorschein gekommen seien (III 2), diese ansicht allein konnte schon rechtfertigen, dasz in der geschichte Asiens gleich hinter Agypten, das aus philosophischen gründen den anfang machte. das land der Athiopen angefügt wurde, diesem beginnen stand nur eine an sich nicht verwerfliche ansicht der physiker entgegen. dasz nemlich das Nilthal, also auch Ägypten noch gar nicht bestanden habe, als hereits in Athiopien menschen lebten (III 3, 2). und dasz die meisten sitten beider völker, vor allem die göttliche verebrung der könige, das einbalsamieren der toten, der stil in der bildhauerkunst und die buchstabenschrift nrsprünglich äthiopisch seien. obschon Agath., wie bereits aus der indirecten rede bei Diod. hervorgeht, diese ansicht nicht billigt, benutzt er dieselbe doch um daran anknüpfend die äthiopische, in wirklichkeit aber ägyptische buchstabenschrift in einem besondern capitel zu erklären. von dem stil der ägyptischen bildbauerkunst, auf den hier gemäsz jener ansicht auch hezug genommen wird, war schon oben vor dem abschnitt über die vergötterten tiere wenn auch nur kurz gehandelt worden; daher blieb an dieser stelle nur übrig, von der ursprünglichen art der ägyptischen oder äthiopischen bestattung zu reden.3 diese abhandlung findet sich nun sonderbarerweise an einer stelle des zweiten

<sup>4</sup> vgl. Zeller philosophie der Gr. III 3 1, 415 f, und Busolt ao. s. 305. b die göttliche verehrung der könige, welche III 3, 4 an erster stelle als ursprünglich äthiopisch hingestellt wird, ist zwar III 5-7 erzählt; dieser abschnitt aber gehört unter die scharf von den sagengeschichten geschiedenen handlungen der könige und völker (I 6, 2),

buches Diodors, wohin sie anerkanntermaszen nicht gehört, und wo man sie am wenigsten vermuten würde; sie beginnt mit den worten ταφάς δὲ τῶν τελευτης άντων ἰδιας οἱ κατὰ τὴν Αἰθιοπίαν ποιούνται und endigt, weil hier der schlusz des ganzen auf ägyptische und atbiopische culturgeschichte bezüglichen abschnittes ist, mit folgenden worten, die in den zusammenhang der Diodorstelle wie die fanst aufs ange passen (§ 5): περί δὲ τῶν νομίμων τῶν παρά τοῖς Αἰθίοψι καὶ τῶν άλλων τῶν τινομένων ἐν τῆ τούτων χώρα τὰ κυριώτατα και μνήμης άξια [μικρόν ΰςτερον άναγράψομεν, ὅταν] καὶ τὰς παλαιάς [αὐτῶν πράξεις καί] μυθολογίας διεξίωμεν, die eingeklammerten worte rühren sieber von Diod, selbst her, wenn er sie nicht etwa nach bewährten mustern gemodelt bat; als ursprüngliche lesart schlage ich vor die nur nm vier buchstaben kürzern worte τοςαθθ' ἡμῖν εἰρήςθω· νυνὶ δὲ und darauf τῶν ἄλλων βαρ-Báowy. - Angeschlossen ist dieser abschnitt über die ursprüngliche art der agyptischen und athiopischen bestattung von Diod. an den siegeszug der Semiramis; derselbe soll ganz Ägypten und den grösten teil des östlichen Libyens berührt und die königin nach der oase Siwab geführt haben, die kurze erzählung von dem orakelspruch des Zeus Ammon, welche daranf folgt, ist durch hereran deutlich als ein zusatz gekennzeichnet, der eigentlich anderswohin, db. in die beschreibung des östlichen Libyens gebört, bierauf bieten die hss. folgende worte (II 14, 4): ἀπό δὲ τούτων γενομένη τῆς Αἰθιοπίας έπήλθε τὰ πλεῖττα καταςτρεφομένη καὶ τὰ κατὰ τὴν χώραν θεωμένη παράδοξα, hiermit stimmt aber nicht der bericht des Agath. bei Diod. III 2, 4, dasz Äthiopien stets von fremdherschaft verschont geblieben sei, und (III 3, 1) dasz Semiramis den geplanten feldzug gegen ganz Atbiopien als aussichtslos anfgegeben habe. daher schlage ich vor nach letzterer stelle obiges zu berichtigen und anstatt des ganz unpassenden FENOMENH zu lesen ETIBPAXY, was leicht in ersteres verderbt werden konnte, und für ἐπῆλθε, was sich kurz vorber II 14, 1 nnd 3 findet, προήλθε einzusetzen, καταcτρεφομένη και aber zu streichen, was leicht aus dem vorhergehenden της Λιβύης τὰ πλείςτα καταςτοεψαμένη sich einschleichen konnte, unsere stelle wurde demnach lauten από δὲ τούτων ἐπὶ βραγὺ τῆς Αἰθιοπίας προήλθε τὰ πλεῖςτα τὰ κατὰ τὴν χώραν θεωμένη παράδοξα, und dadurch vielfacher anstosz beseitigt sein.

Wohin verlegte nun aber, fragen wir weiter, Agath die grenze wischen Ägypten und Libyen einerseits und Atbiopien anderseits? ich denke, jedenfalls in eine andere gegend, als zur zeit Diodors und der römischen herschaft in Ägypten angenommen werden konnte, wie Strabon z. 817 berichtet, bildete damals die insel und stadt Elephantine bei Syene oder Assuan die grenze, dagegen zur zeit der Poleemäer und des Agath. muss zie bedenten weiter nach stiden zu

also hinter die geschichte des ägyptischen volkes (I 43 – 82) in das zweite buch der asiatischen geschichten. über die c. 8 und 9 und den anteil Artemidors vgl. meine abh, jahrb, 1895 s. 147.

gelegen baben, nach Diod. I 30, 2 bildeten zu jener zeit einige katarrakte und die ihnen benachbarten gebirge die grenze gegen das Troglodytenland oder Abessinien und gegen den äuszern rand Athiopiens (τῶν ἐςγάτων Αἰθιοπίας μερῶν, vgl. Hom. Od. α 23 έcχατοι άνδρῶν); erst von da an könne man ohne auszerordentlich grosze hilfsmittel und ohne die streitmacht eines königs zu fusze wandern und bequemer den Nil befahren. es ist somit ohne zweifel eine von osten nach westen laufende linie als grenze gedacht, die zwischen dem 3n und 4n katarrakt bindurchgieng und ungefähr mit dem 19n breitengrad identisch gewesen ist, von hier aus waren es bis zum ersten katarrakt nach Eratostbenes bei Strabon s. 786 sechstausend fünfhundert stadien; da aber eine strecke von etwa tausend stadien stidlich von Assuan bis in die gegend von Korosko verhältnismäszig leicht für kleinere beeresahteilungen passierbar ist, so wird die angabe des Agath, ihre richtigkeit haben, wonsch fünftausend und 500 stadien bis zur grenze fast unpassierbar seien. -Ungefähr unter dem angegebenen breitengrad lag nun das von Ptolemaios Philadelphos als ausgangspunkt für die elephantenjagden gegründete Ptolemaïs Epitheras am Roten meere, also der punkt, bis zu dem die küste von Arsinoë an nach Agath. III 41, 1 in der hauptsache nordsüdlich läuft, daselbst scheinen in der damaligen zeit übrigens breitenbestimmungen und berechnungen astronomischer art stattgefunden zu haben, worauf die kurze bemerkung ao. κατά δὲ τὴν θεριγὴν τροπὴν αἱ ςκιαὶ πίπτουςι πρὸς μεςημβρίαν έναντίως ταῖς παρ' ἡμῖν ἄγρι πρὸς ὥραν δευτέραν schlieszen läszt. von Ptolemaïs aus scheint sodann eine meridianlinie durch die insel Nessa oder Tiran, den älanitischen meerbusen entlang bis in die breite von Askalon gezogen worden zu sein (vgl. die eigentümliche richtungsangabe c. 87 (s. 177); das letztere dürfen wir aus zweierlei mit einiger sicherheit schlieszen. erstens wird die lebensgeschichte der Semiramis, der sagenhaften assyrischen königin, mit der eigentümlichen bemerkung begonnen, dasz nicht weit von der syrischen grenzstadt Askalon sich ein groszer, tiefer und fischreicher see (Genezareth?) befände, an dessen ufer es ein heiligtum der syrischen göttin Derketo gäbe. dem Agath. lag es offenbar daran, von einem punkte aus zu rechnen, der seinem Agypten und dessen grenzlinie am nächsten gelegen war; er that dies um so lieber, als er ja die beschreibung des östlichen Kleinasiens, Armeniens, Mediens, Persiens, des eigentlichen Babyloniens und Syriens für ein späteres buch, in welchem er die diadochengeschichte zu erzählen anfieng, aufheben wollte. bruchstücke dieser beschreibung der asiatischen diadochenländer glaube ich XVIII c. 5 annehmen zu

<sup>4</sup> daselbst hatte Philou die verhältuisse des schattens zum gnomon zur zeit des aequinoctium und solstitinm angegeben und hatte dazu bemerkt, die souue stehe in dieser breite am 45n tage vor der sommersonnenweude im zeuith, vgl. HBerger wiss, erdknnde der Griechen III s. 85 und Hipparchos bei Strahon II s. 77.

müssen; dieselben hat schon AHaake beitrag zur historiographie Diodors 1884 progr. Hagen s. 3 einem geographischen schriftsteller nnd vermutungsweise dem Eratosthenes zugeschrieben. - Zweitens rechnet, wie mir scheint, Agath. in der heschreibung Arabiens zunächst von einer solchen grenzlinie Ägyptens, nemlich von dem parallel von Askalon aus. II 48, 1 heiszt es zwar: τὰ μὲν οὖν πρὸς την έω μέρη κατοικούτιν "Αραβες ούς ονομάζουτι Ναβαταίους. doch ist schon längst erkannt worden, dasz πρός την εω falsch sein musz, da ja die Nahatäer nicht im osten, sondern im nordwesten Arabiens wobnten, ich vermnte daher, dasz dafür zu schreiben ist έπὶ τῆς πρὸς ἔω πρὸς δύςιν. mit denselben worten scheint mir V 7, 2 der parallel von Pergamon bezeichnet zu sein (39° 20'); zwischen diesem und der meerenge von Messina liegen auf einer geraden linie die sieben Bolischen inseln und zwar etwa in der mitte die hauptinsel Lipara mit der stadt gleiches namens. denselben breitengrad setzten sich — ein merkwürdiger anachronismus — die nralten libyschen Amazonen als grenze ihrer eroberungszüge: denn dasz der Kaïkos nicht an sich, sondern nur die richtung seines laufes gemeint ist, zeigen die worte von der gründung Pitanes, einer stadt die jenseit der mümdung des Kaïkos gelegen war, mit dem nördlichsten punkte des Kaïkos liegen Pergamon und Mytilene fast ganz genau nnter éiner hreite. vgl. dazu III 55, 5 την παραθαλάττιον γώραν προςαγαγομένην δρους θέςθαι τῆς ςτρατείας τὸν Κάικον ποταμόν.

Auch die westliche seite Ägyptens musz durch eine nordsülehe linie, die wir meridian nemen duffen, begrenat worden sein; es liegt nahe hier an einen meridian von Alexandreia zu denken nur wermtungen anstellen. vgl. meine schrift 'die erdbeschreibung des Timosthenes von Bodos' s. 39. an diesem meridian aher auschalb Ägyptens mess nun der sebbie und fruchtbare ort gelegen sein, den Agath. Ill 10 im anseblusz vermutileh all 11 ib seschreibt. wenn Diod. freilich am schlusz des cap. sagt περl μεν ου Alböndrus var 17t, χώρας αυτών το cordrux λέγομεν, so heweist das wort λέγομεν nur, dasz sich Diod. nicht ungern das vorbergebende selbst masherbeib mößelt; jedenfalls it das wort Alböndrus hier falseh, wie sebon nas dem anfang des cap. hervorgeht, wo von einem kampfe zwischen Libyer nun d'Albiopen gesprochen wird. \*

Während im anfang der asiatischen geschichten, also vermutlich zu heginn des ersten buches derselben der stoff nach philosophi-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> was III 10, 1—6 ambetrifft, so hatte ich in meiner abb, jahrin 1896 a. 147 nagegeben, dass iev on Artendioros herstammen; dasn war ich durch den eigentilmlichen gehranen von önjöt, welches nach en dem dargeigeten sehr wöhl von Diod. elsten austelle des Agatharterichen, verleiten, verleiten vorden.

<sup>8</sup> en künnte ein ort anf der strasze von Dongola nach El Fascher in Darfer gemeint sein.

schen gesichtspunkten geordnet war, musten dafür geographische begriffe eintreten, sobald das wunderland Ägypten und seine grenzlinien beschrieben waren. in anbetracht des damaligen standes der erdheschreibung erscheint es nun ganz natürlich, dasz Agath. in der beschreibung der länder Asiens und Libyens, welches wie Athiopien zu Asien gerechnet wurde, die längen- und breitengrade benntzte, die damals noch den örtlichen verbältnissen möglichst angepasst waren. nicht wundern dürfen wir uns natürlich, wenn wir bei den peripatetikern and bei unserm schriftsteller selbst, sohald wir ihre angahen mit denen unserer neuzeitlichen karten vergleichen, arge fehler entdecken. der schlimmste derselben scheint mir der in betreff der lage Indiens zu sein, welches bekanntlich anch dem Eratosthenes infolge des fehlens fast aller astronomischen berechnungen grosze schwierigkeiten bereitete. Agath. verlegt die nordgrenze Indiens viel zu weit nördlich und zwar unter dieselbe breite wie Pergamon. dies erseben wir zunächst aus II 43, 1; da hier zu der beschreibung des Skythenlandes übergegangen wird, lesen wir als grund hierfür ausdrücklich, dasz die Skythen ein den Indern benachbartes land bewohnen. die eigentliche Cκυθία sucht er aber nicht im norden Indiens, sondern läszt die beiden länder, ähnlich wie Ägypten und Arabien sich nur berühren; diesen berührungspunkt aber dachte er sich wahrscheinlich an dem Sir Darja, den er Araxes nennt. dahin verlegte er auch den stammsitz der Skytben, von wo sie später, geführt von einem kriegslustigen und klugen könige, das ganze land, welches den namen Cκυθία führte, überzogen und sich unterwarfen. dasselbe reichte in der ebene (πεδινή) bis zum sagenbaften Okeanos im norden und bis zum Don und dem asowschen meere im westen. zu diesem lande der Skythen gehörte aber auch ein teil des groszen gebirgszuges, der von westen nach osten sich unter der breite von ungefähr 39° vom westlichen Kleinasien (genauer wohl von einem punkte Groszphrygiens: III 55, 5) aus bis zum ostende des Emodosgebirges oder des Himalaya erstreckt. über die breite und höhe dieser gebirgskette hatte Agath, keine genaue vorstellung, so dasz er im zweifel war, ob er den indischen philosophen und physikern glauben schenken sollte. dieselben batten (II 37, 6) behauptet, dasz im nordwesten und norden Indiens, also im gebiete der Arianer, Baktrier und Skythen sich gebirge befänden, die höher als das eigentliche Indien seien. genauer bekannt war natürlich der westliche teil dieser groszen gebirgskette in Kleinasien; bier lagen im gehirgsland (ὀρεινή ΙΙ 43, 2, ὀρεινή τοῦ Ταύρου Strabon XI s. 519) nördlich des parallels von Pergamon namentlich Paphlagonien, das land am Thermodon mit der stadt Themiskyra und Pontos (II 43, 6 und 45, 4), dazu kam dann noch das land his zum Kaukasos und dieser selbst, der zusammen mit dem kaspischen meere und dem 39n breitengrade die südgrenze des Skythenlandes bildete, - Zu den nördlich vom bauptparallel gelegenen ländern Asiens rechnete nun Agath., obne sie genauer zu begrenzen, auszer der 'Ορεινή und der Cxugin auch die länder der Hyperborer und Saken, die auszenhalt des Skythenlandes lagen (II 47, 43, 6, 34, 3), ohvohl unter den nachfolgern der könige Palos und Napes der sage nach auch das Sakenland, das beutige Osturkestan in ahbängigkeit von den Skythen kam und so der Öksanos die ostgrenze dieses volkes wurde. in dieser gegend scheint er übrigens das Imnosgebirge nicht mit nuter dem hauptparallel versiehntet zu haben, obwohl dies sein vorgänger, der peripateitiker Dikairachos in bezug auf seinen um ein weniges stülicher gelegenen bauptparalle gethan hatte; yel. Agathentes 15 bei Müller geogr. gr. II s. 472 und Diod. II 35, 1 mit Strabon XV s. 689.

Mit dem oben hesprochenen irrtum hängt es zusammen, dasz Agath. die sog, breite Indiens, also die ausdebnung von nord nach stid gröszer als die ührigen geographen vor ihm angiht; er rechnet II 35, 2, ohne dadurch mit den thatsächlichen verhältnissen mehr als durch seine nordgrenze Indiens in widerspruch zu geraten, 32000 stadien, während Strahon XV s. 689 (vermutlich nach Artemidoros) nur die hälfte, 16000 stadien, und Patrokles (Strabon II s. 68) gar nur 15000 stadien üherlieferte, am nächsten kam der ohigen rechnung Eratosthenes, der die hreite des scheidegebirges oder des Emodos (3000 stadien) zu der zahl des Patrokles hinzufügte und so 18000 stadien beranshekam, rechnen wir nun in Eratosthenischer weise auf den ganzen meridian der erde 252000, also auf den 360sten teil desselben oder auf einen grad 700 stadien, so erhalten wir für die breite Indiens eine strecke von 45 graden und 42 minuten und finden. dasz die südspitze Indiens südlich vom aquator angesetzt ist. da wir dem Agath, oder seinem geographischen gewährsmann sehr wohl die bekanntschaft mit der Eratosthenischen gradmessung zutrauen dürfen, so ist die annahme gerechtfertigt, dasz er sich die südspitze Indiens zwischen dem 6n und 7n grad\*) südlicher hreite gedacht hat, hiermit stimmt auf das trefflichste üherein, was Agath, über den stidlichsten teil des eigentlichen Asiens II 35, 2 berichtet, nicht blosz ein vierteljahr lang um die zeit der sommersonnenwende, wie in Ptolema's und Meroë, sondern vielmals im jahre (πολλαχή) kann man dort sehen, dasz die sonnenstrahlen mit der axe des gnomon gleichgerichtet sind und also keinen schatten werfen. dagegen sind dort weder der grosze Bär noch der kleine Bär, ja im äuszersten süden nicht einmal der Arkturos 10 zu sehen, der hei uns in der näbe des schwanzsternes des groszen Bären erscheint, ehenda sei der schatten (des gnomons) stets nach süden gerichtet.

Da Agath. immer in einer gewissen reihenfolge (ἐν μέρει ΙΙ 34, 7. IV 63, 1 uö.) seinen stoff geordnet hat, ist nun zu untersuchen, welche

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ebendahin verlegt auch Markianos von Herakleia nach KMüllers berechaungen die sidaplitze der insel Ceylon, vgl. tafel 28 zu seinem geogr. graeci. <sup>19</sup> selbst zur zeit der sommersonnenwende heträgt hei 6-7° südbreite die zeuith-distanz mehr als 90 grad.

länder am schlusz des der vorgeschichte und der geographischen ühersicht gewidmeten (vermutlich ersten) buches gestanden haben. in dieser beziehung gibt uns Diodors gewährsmann selbst, da seine worte ganz getreulich hewahrt sind, die nötigen winke. so heiszt es II 48, 1: τούτων δ' ἡμιν διευκρινημένων μεταβιβάςομεν τὸν λόγον έπὶ τὰ έτερα μέρη τῆς 'Αςίας τὰ μὴ τετευχότα τῆς άναγραφής, καὶ μάλιςτα τὰ κατὰ τὴν 'Αραβίαν. also noch einige andere gegenden im süden des hauptparallels auszer Indien und Arabien harrten der beschreibung. dasz hierzu die später den Seleukiden gehörigen länder nicht gehörten, habe ich schon angedeutet, demnach blicben meines erachtens in Africa noch 4 länderstrecken ührig: 1) das land zwischen der westgrenze Ägyptens und der mittagslinie von Kyrene, begrenzt im norden vom mittelländischen meere und im süden von dem parallel Ptolema's - Meroë; dasselbe wurde ganz gelegentlich besprochen (III 10. II 14, 3 uö.) und ist auch III 49, 1 οί δὲ Μαρμαρίδαι κατοικούςι τὴν μεταξύ ταινίαν Αἰγύπτου καὶ Κυρήνης, μετέχοντες και τής παραλίου kurz shgefertigt. 2) das land zwischen Kyrene und Karthago, sowie das land südlich der groszen und kleinen Syrte (III 49, Ί τὰ γὰρ περὶ Κυρήνην καὶ τὰς Cύρτεις, ἔτι δὲ τὴν μεςόγαιαν τῆς κατὰ τοὺς τόπους τούτους χέρcou), wozu vermutlich die westküste der kleinen Syrte, weil dicht an dem meridian von Karthago gelegen, nicht gerechnet wurde. vgl. ther die insel Kerkina V 12, 4 πρός την Λιβύην νενευκυία. 3) die nordkuste Africas von Karthago bis zn den seulen des Herakles. die beschreibung dieser länderstrecke und die erzählungen aus der vorgeschichte wurden aller wahrscheinlichkeit nach später bei der geschichte der phönikischen städte nachgeholt. 4) das meist unbekannte land der westlichen Athiopen und der südlichen Lihver, gelegen vermutlich zwischen dem groszen meere (II 35, 1) und dem parallel von Ptolemaïs. hiervon wurde der bekanntere teil, also etwa derjenige bis zu dem parallel, der durch das psebäische vorgehirge am Tsanasee und durch die meerenge von Bab el Mandeb gezogen wurde, für das zweite und, wie es scheint, selbst für eins der spätern bucher anfgespart. so finden wir ein bruchstück davon III 5-7, welches ursprünglich hinter die thaten und schicksale des ägyptischen volkes und seiner könige angereiht war, wenn meine obigen annahmen richtig sind. vgl. über den grenzpunkt am abessinischen Tsanasee III 41, 4 ταύτα μέν ούν τὰ μέρη τῆς Τρωγλοδυτικῆς έςχατα γνωρίζεται, περιγραφόμενα ταῖς ἄκραις, ἃς ὀνομάζουςι Ψεβαίας und dazu KMüller geogr, gr. m. I s. 174, welcher unter άκραι Ψεβαίαι den ganzen gebirgszug vom 18n grad Pariser länge bis zu der meerenge rechnen möchte. - Noch weit kürzer als die vorgeschichte der oberhalh Ägyptens wohnenden Äthiopen (vgl. III 3, 1 τοὺς Αἰθίοπας τοὺς ὑπὲρ Αἰγύπτου) konnte die beschreibung des Troglodytenlandes abgemacht werden, welches östlich von dem meridian Ptolemaïs-Psebai und nördlich von der meerenge am roten mecre lag; sie findet sich III 32. 33 und 41, gehört

aher nicht in die asiatischen geschichten des Agath. Diod, hat vielmehr III 12—48, owbod lieser ganze grozes abschnitt in den zusammenhang seines dritten buches gar nicht passt, einfach aus dem
5 buche des Agath. repi Verphöge Gudkcren (entommen, wie die
zum grozen teil wörtliche übereinstimmung mit Photics ood. 250
beweist. nur hie und da hat er philosophische oder ihm nicht recht
verständlich erscheinende ausdrücke durch neuzeitliche ersetzt, nicht
seiten den allur grozen aufwand rhetorischer mittle verschmikht und
einigemal aus Artemidoros sich rat geholt. vgl. darüber jahrb. 1895
s. 148—154. einmal aber wird Diod, in seiner fangeliches senhen
unterlassungsstunden doch aus einem spittern buche der asiatische
geschichten einen kleinern abschnitt herausgegriffent und an einer
ihm passend scheinenden stelle eingesetzt haben, wenigzens glaube
tich dies in bezug auf c. 22 (Kuste Baby)oniens) annehmen zu dürfen,

Da Agath, die fünf bücher über das Rote meer später als die asiatischen und europäischen geschichten und zwar im greisenalter (c. 110 s. 194) verfaszt hat, ist es wohl möglich, dasz er gerade für das Troglodytenland und für die küsten des arabischen meerhusens aus dem ihm zur verfügung gestellten königlichen archiv zu Alexandreia wertvollen und reichen stoff geschöpft hat, diese reichhaltigkeit genügte aber jedenfalls dem Diod. nicht in hezug auf die oberhalb Ägyptens wohnenden Äthiopen und für die fälschlich sogenannte insel Meroë. deshalb fügte er aus Artemidors 8m buche (III 11, 2) einige stücke in den text des Agath. ein und zwar I 33, 1—4 über die insel Meroë und III 8—9 über die oherägyptischen Athiopen, ihre bewaffnung, kleidung, nahrung, götterverehrung, ihre art der bestattung und der königswahl, vgl. III 8, 1 Thy биороу τῆc 'Αραβίας und dazu jahrb. 1895 s. 168. - In der geographischen übersicht über die südlich vom hauptparallel gelegenen asiatischen und libyschen länder hat Agath. das kleine dreieck, durch welches das Troglodytenland auf den karten bezeichnet gewesen sein wird, offenhar ganz weggelassen. dafür hat er aber wenigstens das land an der africanischen küste auszerhalb der meerenge in aller kürze beschrieben; diese beschreibung aber befindet sich wunderbarerweise in dem groszen abschnitt (II 48-54) üher Arabien und zwar 54, 4 — 7. sie heginnt mit den worten ἡ ὸὲ παρὰ τὸν Ὠκεανὸν 'Αραβία κεῖται μὲν ὑπεράνω τής εὐδαίμονος, ποταμοῖς δὲ πολλοῖς και μεγάλοις διειλημμένη πολλούς ποιεί τόπους λιμνάζοντας καί μεγάλων έλων περιμέτρους, obwohl unser schriftsteller den ausdruck 'Ωκεανός in bezug auf das weltmeer nur dann anwendet, wenn er in anlehnung an Homer und Hesiodos sich das länderumgürtende meer vorstellt oder an die von den physikern nicht zu erklärende ebbe und flut denkt (vgl. ao. s. 151), so ist doch an dieser stelle kein anstosz zu nehmen, denn der ausdruck ist einfach aus den königlichen acten herübergenommen (vgl. III 42, 1 βωμόν 'Αρίςτωνος τοῦ πεμφθέντος ύπο Πτολεμαίου πρός καταςκοπήν την έως 'Ωκεανού παρηκούτης 'Αραβίας) oder dem amtlichen gebrauche angepasst. -

340

Zu nnserer groszen befriedigung können wir aus den ergebnissen der nenesten entdeckungsreisen constatieren, dasz die von unserm schriftsteller in aller kürze beschriebenen vielen orte, an denen stehende gewässer oder sumpfe sich vorfinden, sowie die groszen, ibrer lage nach einen kreis beschreibenden oder selbst einen kreis bildenden seen zum grösten teil wiedergefunden sind. ich erinnere nur, was letztere betrifft, an den Tsana-, Aschangi-, Assul- und Dugodsee, welche an der nördlichen grenze des gebiets liegen; dazu kommen noch, von nord nach süd gerechnet, in Schoa der see zwischen Magdala und Autscharo und der Suwaisee; vielleicht hatte man auch schon eine dunkle abnnng von den weiter südwärts gelegenen Samburu und den groszen Nilseen. dasz wir das längs des oceans sich binziehende Arabien nicht auf der halbinsel gleiches namens suchen dürfen, lehrt vor allem die erwähnung der sommerlichen regengüsse, die vom 23 jnni bis zum 23 september dauern. vgl. II 54, 5 mit I 41, 4 nnd 8 κατά δὲ τὴν Αίθιοπίαν μεθ' ἡμέρας τινάς ταὐτό ςυμβαίνειν, καὶ ταύτην τὴν περίςταςιν κυκλουμένην άεὶ τοὺς ςυνεχεῖς τόπους χειμάζειν.

Die ostküste dieser einst Arabien genannten gegend, welcbe später, vielleicht zum unterschied von dem eigentlichen Arabien Βαρβαρική zubenannt wurde (vgl. periplus Erythr. bei Müller geogr. gr. m. I s. 266, 7), hat Agath. offenbar nur ungenügend oder gar nicht gekannt, als er die asiatischen geschichten schrieb: denn er bat über sie und ibre ansdehnung geschwiegen. später aber, als er das werk über das Rote meer schrieb, musz er einiges über diese ostküste und ihre ausdehnung nachgetragen baben, wenigstens so viel wie Diod. II 55-60 berichtet. dasz diese erzählung von dem abenteurer Iambulos, welche von Diod. unmittelbar an den abschnitt über Arabien angeschlossen ist, nicht aus den asjatischen geschichten stammt, glanbe ich aus zwei gewichtigen gründen annehmen zu müssen, erstens berichtet Diod., jedenfalls wörtlich nach Agath., am ende des abschnitts über Arabien II 54, 7 folgendes: περὶ μὲν οὖν τῆς 'Αραβίας καὶ τῶν ἐν αὐτῆ φυομένων εἰ καὶ πεπλεονάκαμεν, άλλ' οὖν πολλά τοῖς φιλαναγνωςτοῦςι πρός φιληκοῖαν ἀπηγγέλκαμεν. dazu passt aber nicht, was er im folgenden II 55, 2 von der handelsreise des Iambulos erzählt: άναβαίνων δὲ διὰ τής 'Αραβίας ἐπὶ τὴν άρωματοφόρον ὑπό τινων ληςτῶν cuveλήφθη μετά τῶν cuvoδοιπόρων. da es nicht möglich ist von der balbinsel Arabien nach der sog. zimtgegend sowie nach dem stapelplatz und vorgebirge Aromate, dem heutigen cap Guardafui zu fusze zu gehen, so mnsz hier unter Arabien die africanische küste jenseit der meerenge verstanden werden, wie oben II 54, 4. darauf wird erzählt, dasz den gefangen genommenen, zu sklaven- und birtendiensten gezwungenen Iambnlos gewisse Athiopen, welche küstenraub trieben, gefangen nabmen und an einen von ihnen bewohnten küstenort als sklaven fortschleppten; es wird aber nicht binzugefügt, in welchem zusammenbang diese Athiopen mit den oberhalb Agyptens

wohnenden standen, so dasz die ganze lange erzählung von der nach süden gerichteten küstenfahrt aus dem rahmen der geographischen ühersicht herausfällt. - Sodann passt auch äuszerlich diese lange Iamhnlos-geschichte nicht in die geographische übersicht des Agath, hinein. da die einzelnen abschnitte derselhen, wie öfters betont wird, in einer gewissen symmetrie zu einander standen: vgl. I 9, 1. 29, 6. auszerdem wird in der beschreibung der nördlichen, zwischen Ägypten und Karthago gelegenen libyschen länder, welche sich an die heschreihung Arabiens anschlosz, ausdrücklich hetont, dasz der vorhergehende abschnitt ein gut abgegrenzter und wohlgeordneter sei : ΙΙΙ 49, 1 τούτων δ' ήμεν διευκρινημένων οἰκεῖον αν εξη διελθείν περί τῶν Λιβύων τῶν πληςίον Αἰχύπτου κατοικούντων καὶ της δυόρου γώρας. 11

Die heschreihung des eigentlichen Arahiens schlosz sich bei Agath., wie auch zufällig durch die ordnung bei Diod. bestätigt wird, an die Indiens, ohwohl nicht unmittelbar an; aher die ahschnitte über das Skythenland (II 43 und 44), die Amazonen am Thermodon (II 45 und 46) und die Hyperhoreer (II 47) nehmen doch einen raum von kaum zwei dritteln des abschnitts über Indien ein. da dieser nun das gröste land der ganzen geographischen ühersicht hetraf, so konnten die drei abschnitte sehr wohl als ein anhängsel der heschreihung Indiens hetrachtet und nach den vier ahschnitten fortgefahren werden II 48 τούτων δ' ἡμῖν διευκρινημένων.

In der richtung von dem hauptparallel und von Indien, also von N. oder NO. aus beschreibt Agath, das was er Arahien nennt; zunächst den teil zwischen dem parallel von Askalon und dem von Ptolemaïs, dem sog. innern teil (ΙΙ 54, 1 τὴν ἐνδοτέρω) von c. 48 - 53, aber ohne den östlichen teil davon, welcher wüste ist, das auf das wüste Arahien folgende, ziemlich grosze stück umfaszt das wasserlose Arabien, welches II 48, 2-5 beschriehen, aher noch einmal kurz in 54, 1 f. erwähnt wird, weil es in das südliche Arahien (vom parallel von Ptolemaïs aus gerechnet) oder in die 'Αραβία ή έπὶ μετημβρίαν νεύουτα naturgemäsz hineinragt. letzteres wird im übrigen als εὐδαίμων gerühmt und war unter dem namen des glücklichen Arahiens allgemein bekannt, an dritter und vierter stelle folgen dann gewissermaszen als anhängsel die heschreibung des kleinen stückchen Arahiens, das nördlich vom parallel von Askalon an der grenze Syriens (II 54, 3 τὸ δ' ὑπολειπόμενον μέρος τῆς 'Αραβίας τὸ πρὸς τὴν Cupίαν κεκλιμένον) liegt, und dann das gerade entgegengesetzte okeanische Arabien, da bisher diese ganze kunstmäszige anordnung der geographischen übersicht nicht erkannt worden ist, sind gerade über diesen abschnitt die sonderbarsten an-

<sup>11</sup> die angenommene reihenfolge Indien, Arabien, Libyen wird auch bestätigt durch die worte II 53, 3 ο δ' αὐτός λόγος και κατά τάς άλλας χώρας τής τής τάς κατά την όμοίαν κράςιν κεμένας, λέτω δ' Ίνδικήν και την Έρυθραν θάλαςςαν, έτι δε Αίθιοπίαν καί τινα μέρη τής Λιβύης.

sichten " laut geworden, über die ich glaube an dieser stelle binweggeben zu können.

Da die beschreibung des nördlichen Libvens von Kartbago bis zu den seulen des Herakles ans rücksicht auf die spätere ansführliche geschichtserzählung, vielleicht auch der symmetrie wegen unter-blieb, so folgte auf die oben angeführten drei abschnitte über das nördliche Libyen sofort, wie auch aus der ordnung bei Diod. znfällig ersichtlich ist, die beschreibung des südlichen Libyens und des landes der westlichen Äthiopen, bei Diod. III 52-57, mit der die vorgeschichte des westlichen Kleinasiens (58-61) in znsammenbang gebracht ist, wie alle Diod, erklärer habe auch ich in meiner frühern abb. (jahrb, 1895 s. 155) angenommen, dasz hier Diod. direct aus dem III 52, 3 genannten Dionysios Skytobrachion schöpfte, der anszer einer geschichte der Argonauten und des Dionysos auch vieles andere (ἔτερα πολλά) über die älteste geschichte verfaszt hat, aber schon die anfangsworte τούτων δ' ἡμῖν διευκρινημένων müssen uns stutzig machen und deuten in keiner weise einen übergang zu einer andern quelle an; sie nehmen vielmehr auf die einheitlich zusammengefaszten abschnitte über das nördliche Libyen bezug und stellen diese als wohlgeordnet und abgerundet hin. in § 2 erinnern sodann ganz deutlich an Agath. die worte άνήκοος φανείται και Εένη παντελώς ή περί τούτων ίςτορία: denn ' das wort Eévoc 'fremdartig' wird von ihm immer da gebrancht, wo gegenstände oder vorgänge für die vorhandenen vorstellungen oder lòcat etwas ganz neues sind, wenn sie nur nicht gerade die leidenschaften erregen; denn in diesem falle werden sie ie nach dem grade der erregten leidenschaft verwunderliche (θαυμάςια) oder vernunftwidrige (παράδοξα) genannt. 19 auch das epische 'Αμαζονίδες in § 2 ist bei Agath, beliebt (vgl. II 44, 3, 46, 3, 4 and 6), der auch gern einen fremdartigen vorgang als nicht vernunftwidrig (ouk άλόγως) oder als vernnnftgemäsz bezeichnet, vgl. I 40, 7. 41, 2. 41, 5, 79, 5, III 51, 5 und c, 17 s, 118, 31 Müller, auch die gegenüberstellung eines vorangebenden πολλοί and eines darauf folgenden oùx ôλίτοι findet sich bei ihm hänfig, vgl. ua. c. 21 s. 119 und c. 103 s. 191 sowie I 65, 4. 74, 4. II 34, 4. 36, 2. 37, 1 and 4. -Die blütezeit des Skytobrachion, der in § 3 von Diod. und Agath. citiert ist, wird zwar von EBethe quaestiones Diodoreae mythographae (Göttingen 1887) s. 94 in das i. 100 gesetzt, doch gegen

<sup>18</sup> vgl. us. Krumbholz im rhein, mus. XLIV (1889) s. 286 ff. π. έρυθρ. θ. c. 29 s. 128 τοιοθτόν τι Εένον ευμβαίνει (von einem unterseeischen, zur zeit der ebbe blühenden ölbanm), Ailianos π. ζψων Ιδιότητος XVI 27 (c. 114) τὸ δὲ cῶμα έχειν ξένον τε καl παράδοξον, Diod. Ill wo die Pariser hs, C nach άλλου γένους eine gröszere lücke zeigt, ich schreibe für das erste yévouc das ganz ähnliche Eévou und füge gemäsz obiger stelle III 15, 6 die worte kal th ower kal th mpochyopia ein.

Die gewichtigen gründe, welche aus einem vergleich des ganzen abschnittes mit dem sprachgehrauch des Agath. sich ergehen, gedenke ich etwas mehr geltend machen zu können, wenn ich über die zweite hälfte der hexade und über die sonstigen philosophischen ansichten des peripatetikers handeln werde, hier mag nur erwähnt sein, dasz anch die symmetrie für die zugehörigkeit dieses abschnittes zu sprechen scheint, denn diejenigen abschnitte der ersten drei bücher Diodors, welche wir dem zweiten huche der asiatischen geschichten zuweisen musten, stimmen dann ziemlich ihrer länge nach mit denen überein, die wir einem andern huche dieses werkes, vermutlich dem ersten, uns entlehnt denken, rechnen wir nemlich die zeilen zusammen, welche in der Vogelschen ausgabe die abschnitte I 6-9, 2, I 94 (von πείςαι an) -95, I 9, 6-27, 6, I 96-98, I 83 -93. I 29, 6 (von περὶ μὲν an) -32, 11, I 33, 5-41, 9- III 2-4. III 10. II 35-54 and III 49-61 ausmachen, so erhalten wir annähernd die summe, welche die abschnitte des zweiten buches I 43 -82. III 5-7. II 1,4-34,6 (ἀναγράψομεν) ergehen, nemlich dort 3893 und hier 3336. hedenken wir dahei, dasz Diod. III 7, 3 wahrscheinlich einen längern ahschnitt des Agath, üher das land im süden der eigentlichen oherhalb Ägyptens wohnenden Athiopen ausgelassen und dafür 82 zeilen aus Artemidors achtem huche eingesetzt hat, so werden wir an der differenz von 475 zeilen keinen anstosz nehmen.

Die gegend Åt hiopiens, welche im süden des parallels Perbairmeeringe und westlich von dem meridian Ptelemats-Perbai liegt, haben die alten so wenig gekannt, dasz Agath. znnächst wohl nur on sagenhaften kriegsutigen der fülbiopischen Könige von Merod und bestenfalls von erzeugnissen dieser südlichsten länder sprechen konnte. daneben heschäftigte ihn aber gewis auch die frage nach der he wohn har keit. für diese standen ihm zu gebote der vergeich mit dem okeanischen Arnhien, die berichte oder vermutungen über das innere des südlichsten ländens und sodann erwägungen philosophischer natur über den helbenden einfüsst der sonnen-

wärme, die zwar schon in dem vorhergehenden abschnitt über Arabien einer läugern auseinandersetzung gewürdigt waren, aber doch hier einer ergänzung in bezug auf das menschengeschlecht bedurften, einen ersatz bietet aus dem 5n buche περί έρυθρ. θαλ. c. 64 Diod. III 34; hier ist von dem übermasz der sonnenwärme die rede, durch welche am äuszersten rande Ägyptens, an der grenze des Troglodytenlandes (in Ptolemaïs?) die luft so verdickt wird, dasz die menschen daselbst zur mittagszeit sich nicht einmal gegenseitig ansehen können, auch die feuchtigkeit, die säfte und das blut im körper verspüren dort die auszerordentlich grosze wirkning der sonne, so dasz sie schnell aufgezehrt werden können, wenn nicht zur rechten zeit geträuk zugeführt und der mensch vom verdursten gerettet wird. die sonnenwärme oder θερματία ist aber nnr als indirecte ursache dieses austrocknens gedacht: denn zunächst wird durch sie nur bewirkt, dasz die Inftteilchen zusammengepresst und die sonnenstrahlen (φέγγος II 52, 9), die sonst ungehindert die erdoberfläche und das innere der erdspalten erreichen, auf ihrem wege aufgehalten werden. erst durch dieses immer festere zusammenpressen der luft und durch das beseitigen der hohlräume in der luft kommt die austrocknende kraft der sonne (oder die Engorne II 52, 9) zur geltung; sie vermag in demselben masze, wie sie selbst zusammeugepresst wurde, andere dinge und besonders das wasser zusammenzupressen und so das letztere zu verzehren. da nun die ausdörrende kraft der sonne in den subtropischen gegenden nur zu gewissen zeiten drückend wird (wie zb. um die mittagszeit), so glaubten einige naturphilosophen (II 52, 6, gemeint sind die stoiker), dasz die sonnenwärme für sich allein, da sie mit dem über erde, wasser und luft befindlichen ather gleiches wesens oder currevne sei, die farbenpracht der steine, blumen und blüten hervorbringe. die sonnenstrahlen, von ihnen pŵc genannt, könnten in bezug auf ihre wirkung von der sonnenwärme nicht getreunt werden und seien blosz die prasche davon, dasz die buntheit und die einzelnen farben den menschen zur erkenntnis kommen, dagegen Agath, schreibt den sonnenstrahlen allein die kraft zu die einzelnen dinge zn färben (λαμπρύνειν II 52, 9). nach alledem muste es ihm unerklärlich und paradox erscheinen, dasz in der regenzeit und noch einige monate im winter in diesen gegenden schön gefärbte rinder erschienen, deren herkunft aus dem süden bezeugt war. die peripatetiker nannten daher dieses nahrhafte nnd wegen seiner groszen zahl für die eingeborenen Athiopen fast gefährliche vieh die 'indischen rinder' (vgl. dazu Müller g. gr. m. I 152), wahrscheinlich weil sie einen zusammenhaug der beiden festländer im äuszersten süden vermuteten. ob Agath. dieser ansicht zuneigte, wissen wir nicht; jedenfalls aber verlegte er in diese von den rindern überschwemmte gegend der hundemelker (III 31, 1) einige jener einen kreis bildenden seen Ostafricas, von denen wir oben gesprochen (vgl. Pollux onom. V 5, 41 οἱ δὲ Κυναμολγοί εἰτι περί τὰ έλη τὰ μετημβρινά), und erklärte die bewohnbarkeit dieser

gegend als eine folge davon, dasz diese seen die allzu drückende luft abkühlten, immerhin war er geneigt grosze gehiete des südlichsten Africa für unbewohnt und nnhewohnhar zn halten: vgl. na. III 29, 1,

Von den westlichen Äthiopen hatten die Griechen schon in den zeiten des Ephoros und besonders des Timosthenes zuverlässige und untrügliche kunde erhalten (vgl. meine ahh, üher Timosthenes s. 38). durch den libyschen karawanenverkehr, der wie der übrige asiatische handelsverkehr in der blütezeit des Ptolemäerreiches immer mehr die richtung nach Alexandreia nehmen muste, gelangten gewis über diese lange unbekannte gegend sichere nachrichten in die öffentlichkeit und fanden wohl auch in den königlichen urkunden, welche Agath. benutzen konnte, die gehührende berücksichtigung. möglich ist aber auch, dasz schon durch die Ionier, als ihr seehandel im westlichen teile des Mittelmeeres durch die Karthager nach den Perserkriegen zurückgedrängt worden war und sie den handel auf landwegen fortzusetzen suchten, einige nachrichten über die gegenden um den Tsadsee den ionischen geographen übermittelt wurden. daher zweifle ich nicht daran, dasz sowohl Dionysios als auch Agath, mit recht sich der hesten quellen in bezug auf diese gegenden rühmen konnten. nicht blosz alte dichter, sondern auch alte schriftsteller standen ihnen zu gehote (III 52, 3), sie herichteten (III 53, 4) von einem groszen Tritonis-see, der nicht fern vom ocean liege und nach einem flusse, der in ihn münde, genannt sei; um ihn gediehen viele fruchtbäume, die den eingehorenen nahrung spendeten; doch besäszen dieselhen auch zuchtvieh, ziegen und schafe, deren milch and fleisch ihnen zur nabrung diene; getreide aber würde von ihnen nicht gehant, in dem see befinde sich eine heilige insel mit namen Mene, dieselhe werde von fischessenden Athiopen bewohnt, weise mehrere städte auf und habe nicht blosz grosze feuerspeiende erdöffnungen, sondern berge anch eine menge wertvoller steine, welche hei den Hellenen ruhine, karneole und smaragde hieszen. zwischen dem see und dem nicht allzu fernen ocean ziehe sich ein gehirge hin, das von den Griechen Atlas genannt werde und in der nähe des sees seine höchste erhehung habe, vielleicht dachte man sich anch in der nähe dieses sees das sagenhafte keraunische gebirge und das nicht minder sagenhafte horn oder cap des Hesperos III 68, 1 f. wie es kam, dasz die kunde von diesen gegenden verloren gieng, ist nicht leicht zu sagen; jedenfalls ist die lage des Tritonis-sees bis in die zeiten des Claudius Ptolemaeus zweifelhaft gewesen (vgl. Skylax c. 111 Müller g. gr. m. I s. 88 und Ptolemaios IV 3, 19), und vielleicht sind Eratosthenes und Artemidoros daran schuld, dasz die verhältnismäszig guten, aher bald mit sagenhaftem stoff vermengten nachrichten von den spätern geographen, die auf ihnen fuszten, zu wenig heachtet wurden. man glauhte daher schon zur zeit des Agath., dasz der Tritonis-see infolge von erdheben verschwunden sei (III 55, 3 λέγεται δὲ καὶ τὴν Τριτωνίδα λίμνην ceicuŵν τενομένων ἀφανιςθήναι), das darf uns aber nicht ab-

archides in der ersten het until de perbut. vorbergebenden ab riesen Tradece wieder EAWagner, Agai

g gewürdigt waderliche reiender enschengeschlied von gehid warme, die zwar schon in denan Oak orfeiner Arabien einer längern auseinandersetzutta doch hier einer ergänzung in bezug auf das a durften, einen ersatz bietet aus dem on buche went eine niber das Diod. III 34; hier ist von dem übermass der sonnenwärme die 2 durch welche am aussersten rande Agyptens, an der greense des Troglodytenlandes (in Ptolemais?) die luft so verdickt wird, dass die menschen daselbst zur mittagszeit sich nicht einmal zegenseitze ansehen können, auch die feuchtigkeit, die säfte und das blut im körper verspüren dort die auszerordentlich grosse wirkung der sonne, so dasz sie schnell aufgezehrt werden können, wenn nicht our rechten zeit getränk augeführt und der mensch vom verdursten gereitet wird. die sonnenwärme oder Ocouacia ist aber unr als indusede ursache dieses austrocknens gedacht: denn annächst wird durch sie nur bewirkt, dasz die fuftteilchen zusummengepresst und die sonnenstrabben (DETTOC II 52, 9), die sonst ungehindert die erdoberfläche und das innere der erdspalten erreichen, unf ihrem wege aufgehalten werden. erst durch dieses immer festere zusammenpressen der luft und durch das beseitigen der hohlrämme in der luft kommt die anatrocknowle kraft der sonne (oder die Enporne H 52,9) sur geltung; sie vermag in demselben masze, wie sie selbst zusnamengepresst wurde, andere dinge und besonders dus wasser zusammensupressen und so das letztere zu verzehren, da nun die ausdörzende kratt der sonne in den subtropischen gegenden nur zu gewissen zeiten diffekend wird (wie zb. um die mittagszeit), so glaubten einige naturplolosophen (II 52, 6, gemeint sind die stoiker), dass die sonneuwärme für sich allein, da sie mit dem über erde, wasser und luft bellublieben ather gleiches wesens oder currevic soi, die farhenpracht der atome, binmen und blüten hervorbringe, die sonnenstrahlen, von ihnen quôc genannt, könnten in bezug auf dire wirkung von der sonnenwärme nicht getrennt werden und seien blosz die ursiche davon, dass die buntheit und die einzelnen farben den menschen zur erkenntnis kommen, dagegen Agath, schreibt den sonnenstrahlen idlein die kraft zu die einzelnen dinge zu fachen (kaumpnyery H 52, 8) nach alledem muste es ilon unerklärlich und paradox erschemen, dass in der regenzeit und noch einige mounte nu winter in diesen gegenden schön gefärbte rinder erschienen, deren herkauft aus dem sitden hiezeugt war, die peripatetiker naunten daher dieses nichtbafte und wegen seiner groszen zahl für die eingeborenen Athonien ficit geführ! liche vieh die 'indischen rinder' (vgl. dazu Miller g. gr. m. I 152), wahrscheinlich weit sie unen zuenzuenlung der beiden fest. länder im äuszersten süden vermuteten, alt Agath, dieser ansieht zuneigte, wissen wir nicht; jedenfalls aber verlegle er in diese von den rindern überschwemmte gegend der hundemelker (111 31, 1) einige jener einen kreis bildenden seen Oslafricas, von denen wir oben gesprochen (vgl. Pollux onom. V 5, 41 o) be Kuyunukyol eht περί τὰ έλη τὰ μετημβρινά), und erklärte die bewichnien keit diener

For model processing with the States

39.

RHYTHMISCHF
Hr. Berner

die er un<sup>1</sup>nin a marin a comme Alores : m - m man and the second of the second of water to the same some to the terms of many manufacture that the second The state of the s make your on the sale or where you are it. with a state of the same of the the same was the same of the same of ---water to was a see to a contract . ---the second or the second or the second of the second the The stranger was not not been as the second of the second with the same with the same about the court of the was to part of the contract. the same of the same and the same of the same of all will belong a way a source of the beautiful that a a the whole whose " contracts . a is the a see your the new part was sixtle of a se see a mount of the company of a single single control and the company of the last of the allow the state of Market and Market Market in the contract Show the parties in the sea with the

and the state of the control of the

halten in diesem see unsern deutsch gewigebenden abschan lister sie zu erkennen, zumal da nach den berichten de Wirtigt wurdericht nichten die beherscher von Bornu (Topróvec? III 54, 7 ft., whengeschleuwin spield des Busses Komadugu ursprünglich nicht in Kirka, sondern hande der Tsadsee-inseln, die noch gar nicht untersucht und vielleicht zum ettel vinlenischer natur sind, the resident hatten.

Was den rest von Diodors drittem buche c. 62—74 nnd die ganze zweite bälfte der berade anbetrifft, so bemerke ich vorläufig nur, dasz die in ihnen zweifellos enthaltenen ansichten des Agatharchides den europäischen geschichten desselben zumeist entnommen sein müssen.

DÖBELN.

EMIL AUGUST WAGNER.

# 38. DIE ANAPÄSTE DER PARABASE.

GKaibel schlieszt sich einerseits (Hermes XXIV 1889 s. 31 f.) denen an, welche in der parabase das älteste stück der attischen komödie erblicken, anderseits leitet er (ebd. s. 54 f. anm. 1) den gebrauch der anapästischen tetrameter in dieser komödie ans der sikelischen her, ich halte beides für richtig, aber noch bei der veröffentlichung meiner abh. 'de Aristotele primordiisque comoediae Atticae' rev. de philol, n. f. XIX 1895 s, 198 - quaest. Aristot. IV, Greifswald 1895, s. IV \* batte ich nicht bemerkt, dasz die sache einer modification hedarf, da sonst beides sich nicht mit einander verträgt. denn die attische komödie bestand doch sicherlich nicht mehr blosz aus der parabase, als sie die einflüsse des Epicharmos und seiner genossen zu erfabren begann; das gegenteil wäre vielmehr leicht zu beweisen, wenn es dessen bedürfte. folglich batte die parabase ursprünglich noch keine anapäste, sondern bestand blosz aus den beiden oden und den aus den stegreifzusätzen der chorführer zu den oballischen liedern (Arist, poetik 4, 1449 . 9 ff.) bervorgegangenen epirremen, und die sog. anapäste, jenes nachmalige erste glied einer vollständigen parabase, gehört vielmehr gleich prolog, parodos und dem der parabase vorangebenden ersten epeisodion zu denjenigen bestandteilen, welche erst später allmählich hinzukamen als der der hauptparabase nachfolgende teil. in diesen anapästen erhielt das, was früher das ganze der komödie gewesen war, dann aber znm andern hauptabschnitt derselben ward, so zu sagen eine art von eignem prolog, wie gut dazu der inhalt passt, braucht wohl nicht ausgeführt und im übrigen braucht nur noch daran erinnert zu werden, dasz in den nebenparabasen jenes erste glied fehlt.

|   |    | bier   | sind | zavörderst | die | worte | 'anapaesti | et' | vor | 'epirremata' |  |
|---|----|--------|------|------------|-----|-------|------------|-----|-----|--------------|--|
| u | st | reiche | n.   |            |     |       | -          |     |     |              |  |

GREIPSWALD. FRANZ SUSEMIHL.

2333

istr istr

# 39. RHYTHMISCHE PROSA AUS AEGYPTEN.

Hr. Bernard Grenfell veröffentlicht so eben unter andern papyri. die er unlängst in Aegypten erworben, ein höchst rares stück: 'an Alexandrian erotic fragment', wie er im titel schreibt (an Al. er. frg. and other greek papyri, chiefly Ptolemaic, Oxford 1896, 4). aber nicht etwa poesie, sondern prosa, kunstprosa, wie man sie damals schön fand und später (mit besserm geschmack) abschenlich; dies elaborat, liebesklage eines verlassenen mädchens, hat jemand in ungleichmäsziger, zum teil schwer lesbarer cursive in etwa 3 columnen auf die rückseite eines gebrauchten papyrusbogens geschrieben, nicht so sehr viel später als 173 vor Ch., von welchem jahre die urknnde der vorderseite datiert, von den 3 columnen (deren zahl einigermaszen sicher aus der formel auf der vorderseite berechnet werden kann) ist die erste vollständig, von der zweiten sind noch die zeilenanfänge da, die schrift ist ohne sonstige zeichen, aber mit interpunction, dh. der paragraphos zum schlusz von absätzen, und dem doppelpunkt für die scheidung von sätzen und kola. letzteres zeichen ist zu anfang überall, wo es zu stehen hatte, gesetzt, nachher indes mehrenteils ausgelassen (éinmal steht es auch fälschlich); da nun diese kunstprosa angenscheinlich stark rhythmisch ist, so wird man den absichten des verfassers am hesten gerecht, wenn man unter anleitung dieser interpunction crixnoov, dh. in sinnzeilen schreibt, in dieser form also setze ich zunächst den text her, indem ich daran nichts ohne hemerkung ändere: die znm teil auffälligen elisionen stehen so auch auf dem papyrus, hr. Gr. hat ganz vortrefflich gelesen und dazu noch von der ersten columne ein facsimile heigefügt.

Ι 'Εξ άμφοτέρων γέγον' αἵρεςις, έζευγίςμεθα :

τῆς φιλίας Κύπρις ἔςτ' άνάδοχος : δδύνη μ' ἔχει ὅταν ἀναμνηςθῶ :

ως με κατεφίλει ἐπιβούλως μέλλων με καταλιμπάνειν

ΙΙ 'Ακαταστασίης εύρετής : καὶ ὁ τὴν φιλίαν ἐκτικὼς ἔλαβέ μ' ἔρως :

ούκ άπαναίνομαι\* αὐτόν ἔχους\* ἐν τῆι διανοίαι ΙΙΙ - Αςτρα φίλα καὶ : ευγερώςα πότγια γύξ μοι

παράπεμψον έτι με νῦν πρὸς δν ἡ Κύπρις ἔγδοτον ἄγει με

πρός δν ή Κύπρις εγδότον άγ καὶ ὁ πολύς έρως παραλαβών cuvoδηγόν έχω τὸ πολύ πῦρ τὸ ἐν τἢ ψυχή μου καιόμενον

rgl, die anzeige dieses buches von HDiels in DLZ. 1896 n. 20.
 pap. απαναιναμα, des α wohl erst aus correctur.
 falsche interpunction.



ταῦτά μ' ἀδικεῖ ταῦτά μ' ὁδυναῖ : ὁ φρεναπάτης ὁ πρὸ τοῦ μέτα φρονῶν καὶ ὁ τὴν Κύπριν οῦ φαίμενος εἶναι τοῦ ἐρᾶν μεταιτίαν. οῦκ ἡνεγκε μ[ή]ν' τὴν τυχοῦςαν ἀδικίαν 17 Μέλλυ μοῖκοθα Τάριο τὸρ μ' ἔχει καὶ κατακάομαι καταλελεμμένη: αὐτο δὲ τοῦτό μοι τοῦς εποτώνως βάλε 200

αὐτό δὲ τοῦτό μοι τοὺς ετεφάνους βάλε οῖς μεμονωμένη χρωτιςθήςομαι : κύριε μή μ' ἀφηις ἀποκεκλειμένην \* ὁτο τροκῶ ζήλωι δουλεύειν : ἐπιμανοῦς ἐρᾶν', μέγαν ἔγει πόνον

ζηλοτυπείν τὰρ δεί στέτειν καρτερείν : ἐὰν δ' ένὶ προσκαθεί μόνον ἄφρων ἔσει

ό τὰρ μονίας\* ἔρως μαίνεςθαι ποιεῖ ▼ Γίνωςς ὅτι θυμὸν ἀνίκητον ἔχω ὅταν ἔρις λάβη με

μαίνομ' ὅταν ἄναμ[νή]ςωμ' εί\* μονοκοιτήςω τὸ ὸὲ χρωτίζεςο' ἀποτρέχεις

VI Νον ἄν όρτιςθῶμεν εὐθὺ ὸεῖ καὶ διαλύεςθαι οὐχὶ διὰ τοῦτο φίλους ἔχομεν

οῖ κρινοῦςι τίς ἀδικεῖ νῦν ἄν <sup>10</sup> μὴ ἐπι — — ἐρῶ κύριε τὸν — — (col. II).

den Test, unbrauchbare seilenanfünge, setze ich so her: vüv μέν ούθε: -| πλυτηςο -| δυνήτομα: -| (μεταγ.) | κοίταςον τρεχ -| κανώς κου ev - | κόμε πώς με -| τη πρώτος με πείρ -| χύρρις να ατυχ -| οπωτας (?) θώμεθα -| ξεπ| τη πρέωυς αίδθεθξία -| ξεπ| τη πρέωυς αίδθεθξία -| ξεπ| τη πλείως αίδθεθξία -| ξεπ| τη πλείως αίδθεθξία -| ξακη -| ταχη -| με -| θαυ -| ςχυ -| κου -| και -| λελαλίηκ -| καταγισμές -| και -| λελαλίηκ -| καταγισμές -| και -| λελαλίηκ -| καταγισμές -| και -| και -| λελαλίηκ -| καταγισμές -| και 
Es ist woll richtig, die formelle, rhythmische analyse sowie Es ist woll richtig, die formelle, rhythmische prosa musz ja jeder zusehen, was das ganze ist. als rhythmische prosa musz ja jeder das stück erkennen, so sehr drängt sich der rhythmus mit gewält dem ohre suft, und daher rhiren auch die in prosa auffälligen ge-

25

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gr. µcı qıytov, doch sei der erste buchsı sehr ikhilch cisen A, und das erste i von outrow elsam geschrieben. hr. Hısıt vermute motirgave, auch µrturitov sei eben möglich. dies letste schistin mir für Ouk könae man auch over lessen (ass. nichts ze erkennen); das y halte er für sicher, ohgleich es auf dem face, wie c aussehe, die gröte sehwierigkeit muche kavy, und man könne skatt \(\text{A}\) Ty auch gröte sehwierigkeit muche kavy, und man könne skatt \(\text{A}\) Ty auch erweit (sen. vity wird indes direch des nim durchaus erkonfer), der erweit (sen. vity wird indes direch des nim durchaus erkonfer), der erweit (sen. vity wird indes direch des nim durchaus erkonfer), der erweit (sen. vity wird indes direch des nim durchaus erkonfer), der erweit (sen. vity wird indes direch des nim durchaus erkonfer).

Gr. μονιος; aber der vorleite hnehstabe erscheint eher als α, und μονίας verlangt dentlich der rhythmus, s. n. γ Gr. αναμίνη/ξθωμ, aber von dem θ. εκίξι das facs, nichts. riehtig hemerkt Gr., dasz der sehreiber znerst -ωμαι gab, dann aher α in ε (εί) hesserte. <sup>18</sup> νυν ον Gr., vgl. 32.

schriebenen elisionen von silben auf -ε(ν), -ι(ν) : τέτον', ἔςτ', die ich übrigens, aus ähnlichen rhythmischen gründen, auch in den Demosthenes eingeführt habe, nicht ohne anleitung auch in der dortigen üherlieferung. 11 lange vocale und diphthonge, die im kolon im hiatus stehen, werden durch verkürzung unanstöszig, wie sich hei Demosthenes zeigt 12 und hier wo möglich noch deutlicher. es betrifft das zunächst einsilbige formwörter wie καί und τοῦ; indessen auch έγει όταν z. 3. απαναίνομαι αὐτὸν 7 scheint so zu messen, während in κατεφίλει έπιβούλως 4 (und in μη έπι- 35?) aphärese zu statuieren sein möchte, hervorzuhehen ist noch ugiνομ' 30, γρωτίζεςθ' 3.13 - Das erste princip des rhythmus ist hier wie überall die wiederholung des gleichen oder ähnlichen; dazu indes kommt auch sehr deutlich eine benutzung der dichterischen rhythmen: der dochmien in IV, anderswo der daktylen und anapästen (hexameter 7), und ferner, was für Alexandriner und Asianer insgesamt charakteristisch, die bevorzugung hestimmter rhythmischer formen, die sich durch ständige wiederkehr dem ohre und geiste aufdrängt. so kommt --- - - - - in diesem kurzen stücke nicht weniger als acht mal vor, dreimal .... wozu noch ×× - - mit drei beispielen hinzutritt. in hezug auf die clausel ist die bevorzugung des vierten paon zu bemerken, den Aristoteles für den schlusz empfiehlt: er findet sich 10 mal, und danehen noch zweimal die um eine silhe vermehrte form --- o, etwa ehenso oft (12 mal) schlieszt creticus; die übrigen formen; \_ \_ \_ (3 belege). \_\_\_\_ (1), \_\_\_ (5), \_\_\_ (1), sind spärlicher angewendet, was besonders beim ditrochaus, den die Asianer wie Hegesias sonst so sehr liehten, hemerkenswert ist.

<sup>11</sup> att. ber. III 12 a. 106 (häufig &cc', auszerdem einzelne perfectformen, gerade wie hier γέτον).
12 ebd. a. 102.
13 s. ebd. über einzelnes derartige bei Domosth.
15 für λευγέξεν bringt Stephanua-Dindorf nur belege aus I Maceab. 1, 16 cod, Λ (v. 1, ἐξεὐχθηςαν) und aus Numeri 25. 3 Aquila Theodotion.

wie auch die geflissentliche meidung alles periodischen und die nach möglichkeit geschehende der verhindenden conjunctionen.

III. 1 ω σωσως (a. o.) = 2 anfang; m dem seblusse von 2 σωσως finden sich in III 1. 2 parallelen. 3 ist ein tadelloser bezameter und entbält die form ωσως; dazn vgl. als ähnlich III. 1. der die unrübe in die welt gebracht, der die liebe geschaffen hat, Eros hat mich ergriffen; ich kann nicht leugnen dass ich inn geiste habe. bei dem hellenistischen word ακαταταταία (Polyhöra, NT.) nimt die ionische endung wunder; als poetisch erscheint κτίζειν in diesen gebrauchweise (vgl. ab. 50ph, Nch. 715), wie wohl κτίζειν 'schaffen' auch bihlisch ist, und αταναίνοματ; aber auch das gebört ja zum assinischen stil, dass die grenze wisichen possie und

prosa gelegentlich üherschritten wird, s. gleich 8.

III. 1 vgl. II 4: (\_0) 0 200 \_ 00 \_ 22 00 \_ ; weiterhin wird cυνερώςα πότνια νύξ (μοι) in 2 παράπεμψον έτι με νῦν genau wiederholt. dann wieder der rhythmns von II 1 f.: ~ ~ ~ ~ (~), gleich dreimal hintereinander (einmal --- für ---, welche responsionsfreiheit sich anch hei andern zeigt) 15; so sehr lieht der vf. diesen rbythmus, dasz er z. 15 f. von neuem ihn gehraucht: (00)00\_00\_00\_, 00\_00\_. z. 14 zerfällt in gleiche bälften: \_\_\_\_, vgl. 13 ende \_\_\_\_ nnd 15 anfang \_\_\_\_. 16 f. sind unklar; aber hier ist eben auch der text unsicher. 'ihr liehen sterne und du begünstigerin meiner liebe, behre nacht, geleite mich auch jetzt noch zu ibm, zu dem Kypris mich als ausgelieferte hinführt. und die mächtige liehe, die mich an sich nimt; als gefährten habe ich das mächtige feuer, das in meiner seele brennt. das kränkt mich, das schmerzt mich! der eingehildete, der znvor so stolz war, und der da erklärte, Kypris sei bei der liebe nicht mitnrheherin! keinen gewöhnlichen schaden fürwahr hat sie mir gehracht!' diese letzten worte sind dunkel und zweifelbaft, eine crux auch schon für den hg. φρεγαπάτης ist ein hellenistisches wort, merkwürdigerweise samt seiner ableitung φρεναπατάν nur aus dem NT. (nnd aus ganz späten autoren) zu belegen: Paulus Galat. 6, 3 cl Yop δοκεί τις είναι τι μηθέν ών, φρεναπατά έαυτόν; Tit. 1, 10 ματαιολόγοι και φρεναπάται; der oft verkannte sinn kann vollends jetzt nicht zweifelhaft sein, dasz nemlich ὁ τὴν ἐαυτοῦ φρένα ἀπατῶν bezeichnet ist. 16 die medialform φάμενος ist gut hellenistisch (Plutarch, Appian ua., s. Veitch), chenso wie das auch im NT. sich findende ὁ τυχών; ἀδικία kann schaden sein wie 14 ἀδικεῖν schädigen (ev. Luo. 10, 19 οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήςει)." ich fasse danach den satz 15 f. allgemein, als einen ausruf des staunens, dasz es

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> att. ber, II.\* a. 151. <sup>18</sup> wire der sinn seductor, betriger, so stinde ja des oper- vollkommen missig. die spitern (wir Enstables) haben das aus dem NT, aufgenommene operanardy allerdings für betrügen? gebrancht. <sup>17</sup> ich weisz freilich ift diesen sinn von dbaica kein beispiel zu finden, während dbarety mit sächlichem snbject (also "schaden") in der hellenistischen sprache häng ist.

solche leute gibt oder wenigstens bisher gegeben hat; die beziehung auf den geliebten scheint doch für 15. 16 unmöglich, wäre 17 für sich zu fassen, ganz vom vorigen losgelöst, und für µhy µ[fa]v zu schreiben: 'ein ganz geringfügiges uursch hat er nicht tragen können '? — Ze dem vorbergehenden bemerke ich noch, dasz der anfang 8 an Theoxirios 28 idyll erünert, und dass das wort tuvobnyfot 12 neu ist; doch findet sich ohyfic bei Polybios, Plutarch un sp.

IV. In diesem stücke ist die rhythmische composition am auffälligsten, die 10 kola gliedern sich zu 2 in zusammenfassungen, deren ende regelmäszig mit dem doppelpunkt bezeichnet ist; man musz gleichwohl noch weiter teilen, da die hiate βάλε | οίς 20 f. und čcei | ò 26 f. deutlich das ende von kola anzeigen. also sollte hier vielleicht in der mitte der zweigliedrigen zusammenfassungen der einfache punkt stehen. jedes der 10 kola aber ist ein dochmischer dimeter, mit casur in der mitte; nur lauten die beiden letzten noch mit einer aufschlagsilbe an, die formen des dochmius wie bei den dichtern, 'ich stehe im begriff wahnsinnig zu werden: denn eifersucht erfaszt mich, und ich verbrenne mich in meiner verlassenheit. eben nur das, die kränze wirf mir hin, dasz ich mich in meiner einsamkeit an sie anschmiege! mein gebieter, lasz mich doch nicht so ausgesperrt sein; nimm mich auf, ich bin zufrieden der eifersucht sklavin zu sein! lieben ist die sache eines rasenden, es bringt grosze not: denn da gilt es eifersucht fühlen, tragen, aushalten; wenn du aber nur einem einzigen anhaftest, wirst du thörieht sein: denn die einzelliebe macht verrückt.' - Zu einzelnem: das att. κατακάομαι 19 steht deutlich da, neben καιόμενον 13; neuattisch sind προςκαθεί für -n 26 und ebd. έςει (άποκεκλειμένην 18). deutlich steht χρωτιςθήςομαι 21 und χρωτίζεςθαι 31 von dem 'leib an leib', χοώς ἐπὶ χρωτί, vgl. Stepbanus-Dindorf, dessen belege allerdings mehr den sinn von χρόα farbe zeigen; χροίζεςθαι in jenem sinne Theokr. 10, 18 μάντις τοι τὰν νύκτα γροϊξείθ' ά καλαμαία. für κύριε als anrede an den geliebten vergleicht schon Grenfell das lat, dominus, Ov. am. III 7, 11 von der puella: et mihi blanditias dixit dominumque vocavit (häufiger domina geliebte). nochmals findet sich κύρις in der zerstörten 2n columne. εύδοκεῖν 'zufrieden sein' (23) hat schon Polybios; mit inf. steht es im NT., so Paulus I Thessal. 2, 8. ἐπιμανής geht eigentlich auf liebeswahnsinn (ἐπιμαίνεςθαί τινι); es kommt aber auch allgemein für wahnsinnig vor: Antiochos 'Επιμανής (Polybios), δημοκοπίαν, έπιμανές νότημα Plut. Dion 47, für créyeiv 25 wäre nach Gr. auch créveiv zu lesen möglich, aber CTÉYEIV ist besser, und zwar in dem sinne aushalten, ertragen, den es im NT. und sonst hei spätern hat. μονίας (27) βίος hat Eustathios aus der paraphrase der Odyssee, μονιός Kallimachos ua. sp.

V. Hier ist plötzlicher rhythmenwechsel: es treten wieder die anapäste von I auf, dem inhalt entsprechend; in 2 indes eine art II. Die rhythmen, sebon in V weniger auffüllig, sind hier fast gar nicht ersichlicht: 1 ende dochm \_\_w\_\_\_ vgl. V3; 2 anapäste, vgl. V1. zwischen 1 und 4 mag genaueres entsprechen ganessen sein. Wenn wir nns jetett erstruch aben, so müssen wir ans doch auch gleich wieder vertragen. bahen wir nicht dazu freunde, welche urteilen können, wer im unrechte ist? echt bellemistisch ist τίς afatt πότερος; über das gleichfalls hellemistische cöθύ satt cöθύς. « Divrinches s. 144 L.

Was ist nun das ganze? denn so wie bisher ist es jedenfalls anch weiter gegangen, zusammenhangslos und ordnungslos, bis der vf. sich genug gethan batte. man könnte nun denken, es liege bier eine bficic aus einem romane vor, deren man ja damals genug verfaszte; aber man wird diesen gedanken bald aufgeben, weil so gar nichts von individuellen zügen sich zeigt und vielmehr alles so ganz abgeblaszt und allgemein ist, war aber das stück selbständig, so ist es eine rhetorische μελέτη, von der gattung der προςωποποιίαι oder noncial, über welche die rhetoren unter den progymnasmen handeln, Spengel rhet. gr. II 15 (Hermogenes), 44 ff. (Aphthonios), 115 ff. (Theon). Aphthonios liefert auch ein musterbeispiel einer ήθ. παθητική über das thema: τίνας αν είποι λότους Νιόβη κειμένων τῶν παίδων, Theon aber giht als erstes heispiel eines themas: τίνας ἄν εἴποι λόγους άνὴρ πρὸς τὴν τυγαῖκα μέλλων ἀποδημεῖν. demnach wäre hier das thema der προςωπ. παθητική (ggs. ήθική): τίνας αν είποι λόγους κόρη ἀπολειφθεῖςα ὑπὸ τοῦ ἐραςτοῦ, diese übungsweise war nun späterhin mit dem übrigen, was man unter 'progymnasmen' begriff, als thesen, chrien, gemeinplätzen usw., nicht gerade vornehm, sondern dem ersten jugendunterrichte zngewiesen, während für die gereifteren snasorien und controversien da waren; indessen baben wir auch noch von Libanios beispiele aller arten von progymnasmen, darunter auch von ethopöien, und Quintilianns (II 1, 9) heht nachdrücklich hervor, wie die thesen und gemeinplätze ehedem (so in Aristoteles schule) einzige ühungsart gewesen seien. so wird denn in der alexandrinisch-asianischen zeit, welche die suasorien und controversien hatte, doch anch noch viel über thesen und gemeinplätze disputiert sein, und danehen alles das andere ausgehildet, was progymnasma heiszt, wie die ethopöie und die vergleichung (CUYKOICIC), von letzterer haben wir noch ein

bespiel aus jener zeit, indem Stobaios (dv9oh. 91, 33, 93, 31) aus der schrift eines ungenannten mejt cyrypicteur, mchorou wai dperfig grozse stücke und vielleicht das meiste erhalten hat. dasz nemlich hier ein rebetor sprietht, kein philosoph, hitten nie zweifelhaft sein dürfen, und ebenso deutlich ist, dasz wir es mit rhetorik dieser sainsiehen zeit und mit rhytmischer pross zu tulun haben. Allerdings sind nicht ganz dieselben rhythmen hier bevorzugt wie in dem Grenfellschen fragment, sondern es berechen kreitker, hönen, dochmien noch ausgesprochener, aber dieser geringe unterschied wirde noch nicht einmad die sannhame des gleichen verfassers ausgeher, indem ich kreitker und verwandte rhythmen durch gesperten ber, indem ich kreitker und verwandte rhythmen durch gesperten

όμου δ' ἀγαθόν μέν οὐκ ἔςτ(ν) ὁ πλοῦτος φόνον ό' ἀγαθόν με γίς των ἔχει" 
μυρίαι δ' ἔπιβουλαι δι' αὐτόν 
έκ βαριάλων ἔξ δυμόρων ἀπ' οἰκείων 
οὐκ ἔχει δὲ τις πλουτῶν 
πάρεργον δέ που χρημάτων 
και ἀστίνα" ουναπόλλυται. 
Πρώπον μέν ἀμελεῖ τῶν έκ διανοίας ἀγαθῶν 
ων καὶ χωρίς ἐκείνων ἐστιχῶν" 
εἶτα τὸ σῶνα λυμαίνεται ταῖς τρυφαῖς 
εἶτα τὸ σῶνα λυμαίνεται ταῖς τρυφαῖς

xol  $\pi$  Nei crac  $\nu$  Vocouc  $\nu$  NA  $\nu$  et  $i^{-1}$  usw. and im the rigen is die schributen nicht unklindicht denn wenn auch coordinierende periodik und bindung (mit  $\mu$  f $\nu$  — b4, o0 — b0 Abgneten magelt, so ist doch beine eigentliche periodik da, und samp deton häufig genug. nur der in dem ägyptischen fragmente so auffällig hervortretende vulgarismus der sprache, der his zu Zetyfkert stat Zetyrikung geht und dem sättlech wirlklich noch ein ganz hesonderes sprachliches interesse giltt, ist hier nicht vorhanden. jedoch die Gyrpquer nhorivor wal deprift verdient eine singehende behandlung, welche erleichtert werden wird, sowie die neue Stohaios-ausgabe bis zu diesen capiteln vorschreitet.  $^{10}$ 

In bezug auf das rhythmische bieten auch die fragmente des Hegesias von Magnesia parallelen, namentlich das grosze, welches

<sup>&</sup>quot;I die kola genau entspreciend, nur das 2e katalektisch, auch das 26 katalektisch, auch das 26 katalektisch, auch das 26 katalektisch 200 kata



Dionysios π. cuvθ. s. 124 ff. R. aufbehalten hat. die sache ist auch bier insofern ganz dieselhe, als der rhythmus durch sein bervortreten unangenehm wird; er tritt aber hervor, weil bestimmte rhythmen und bestimmte clauseln bevorzugt werden, dazu kritisiert Dionysios mit recht auch die wahl der rhythmen, indem namentlich der als schlusz immer wiederkehrende ditrochäus samt seiner auflösung occor einen weichlichen charakter hat: aber irgendwelcher schlusz als manier wirkt ziemlich gleich unerträglich. da das grosze fragment aus einem geschichtswerk ist, so finden sich hier allerdings perioden; aber die anderweitig erhaltenen fragmente helegen zur genüge was Cicero sagt (or. 226): quam (die periode) perverse fugiens Hegesias saltat incidens particulas. Strabon (IX s. 396) citiert heifallig aus ihm fiber Athen: δοώ την ἀκρόπολιν καὶ τὸ περιττής τριαίνης ἐκείθι τημείον | ὁρῶ τὴν Ἐλευςίνα | καὶ τῶν ἱερῶν τέτονα μύστης | ἐκεῖνο Λεωκόριον τοῦτο Θησεῖον | οὐ δύναμαι δηλώςαι καθ' εν έκαςτον. man musz sich auch den entsprechenden vortrag dazu denken, den Cicero (ebd. 27) mit inclinata ululantique voce more Asiatico canere heschreiht; ein solcher gehört auch zu dem hohen pathos des Grenfellschen fragments. Cicero sagt ganz mit recht, dasz die Attiker jenen cantor nicht nur nicht ausgehalten hätten (ferre), sondern iuberent auferri, und auch unserm abschreiber dieser oncic gehührt nach attischem geschmack das Aristophanische urteil, welches es des höllischen schlammpfuhls wardig findet, εί Μορείμου τις βήτιν έξεγράψατο.

HALLE. FRIEDRICH BLASS.

### 40.

# ZU CICEROS BRIEFEN.

Im december 51 gratulierte Cicero von dem eben von ihm eroberten städtehen Pindeinssos in Gilicien aus dem C. Serbionius Curio zu seiner erwählung zum volkstribun (grist. II 7: mit recht liest Wesenberg in der überschrift M. Cicero imp. statt proces, yell. § 3 mit ad Att. V 20, 7 u. 3; proces, sist aus den überschriften der beiden folgenden briefe fälschlich in diese berübergenommen). Curio hatte anfange nicht die absidte Spehalt sich für das j. 50 um dieses

amt zu hewerben; erst als von den bereits designierten tribunen einer, Servaeus, wegen ambitus angeklagt nnd verurteilt worden war, trat er als hewerher um die frei gewordene stelle auf und erhielt sie, wahrscheinlich im september (vgl. LLange RA. III \* 385). mit seinem glückwunsch verbindet Cicero die hitte, der nene tribnn - der amtsantritt fiel anf den 10 december - möge dahin wirken. dasz ihm die cilicische statthalterschaft nicht verlängert werde: ne patiare quicquam mihi ad hanc provincialem molestiam temporis prorogari. (\$ 4) praesens tecum egi fahrt er fort cum te tr. pl. isto anno fore non putarem, itemque petivi saepe per litteras, sed tum quasi a senatore (senatuore M) nobilissimo tamen adulescente et gratiosissimo, nunc a tr. pl. et a Curione tribuno, non ut decernatur aliquid novi, quod solet esse difficilius, sed ut nequid novi decernatur usw.

Dasz hei den hervorgehobenen worten etwas nicht in ordnung ist, ist klar, was aber hisher zur verbesserung der stelle vorgeschlagen worden ist, kann nicht befriedigen. man hat zunächst tamen in tum, et in etium verändert: sed tum quasi a senatore nobilissimo, tum adulescente etiam gratiosissimo, nunc usw. Orelli klammerte dann das tum, das allerdings zwischen tum und nunc störend wirkt, ein, and mit ihm schreibt Wesenberg: a senatore nobilissimo. adulescente etiam gratiosissimo. letzterer ist dabei zweifelhaft, oh nicht vielleicht anch noch etiam zu beseitigen sei; und in der that, das herabsteigen vom senator zum adulescens ist etwas seltsam. also a senatore nobilissimo, adulescente aratiosissimo? auf diese weise hätten sich denn die überlieferten partikeln völlig verflüchtigt. dasz Kayser das zweite glied ganz streichen wollte, mag auch noch bemerkt werden.

Der neueste hg. Mendelssohn will von alle dem nichts wissen, mit recht: denn trotz ihrer gewaltsamkeit liefern jene änderungen keinen dem zusammenhang genugthuenden sinn, er schreiht im text: sed tum quasi a † senatuore, nobilissimo tamen adulescente et gratiosissimo, nunc naw. und bemerkt dazu: 'variis modis verba senatuore - gratiosissimo temptata sunt, maxime transpositionibus; recte Streicher (p. 195 sq.) nil nisi senatore - ita g - corruptum esse dixit. neque tamen illius sectatore admitti potest, quippe et verho contameliosum et a re quae agitur alienum. nimirum opponitar Curio trihunatum nondum adeptus adepto: tum privata quidem gratia illum in senatu floruisse sed publica caruisse - videlicet quaestorius tum erat, i. e. habebat quidem ius sententiae dicendae, sed eo fere non ntehatur (cf. Mommsen staatsr. III p. 982) -, eoque Ciceronem multum adiuvare non potuisse. delitescere igitur in senatuore videtur verhum alignod quo illa Curionis condicio significabatur, sed mollitum id adiecto v. quasi (aut etiam duo vocahula: a senati . ., nt antiqua genetivi forma archetypi librario fraudi fuerit).' in dieser ausführung ist m. e. richtig angegehen der durch den zusammenhang verlangte gegensatz zwischen dem mit einer umfangreichen potestas versehenen tribunen und dem als officielle person unbedeutenden senatsmitgliede; aber eben deshalb darf das senatore nicht angetastet werden, wenn in M (und G) überliefert ist senatuore (senatu ore), so will das doch nichts besagen. es ist einfach eine lectio duplex: im archetypus war die ursprüngliche sigle erst fälschlich als senatu gedeutet und dann das richtige ore übergeschrieben. allerdings aber ist zu senatore ein zusatz erforderlich, der auf die relative unbedeutendheit hinweist, und ich bin überzeugt, dasz adulescente dieser zusatz ist, es ist also mit einer kleinen umstellung zu lesen: sed tum quasi a senatore adulescente, nobilissimo tamen et gratiosissimo, nunc a tr. pl. et a Curione tribuno, oder was sich vielleicht noch mehr empfiehlt - ein zweites adulescente hinter senatore einzuschieben: sed tum quasi a senatore (adulescente), nobilissimo tamen adulescente et gratiosissimo, nunc a tr. pl. et a Curione tribuno. auf diese weise ist die ganze weite des abstandes zwischen Curio vor und nach der wahl deutlich gemacht; che er das amt erhielt, war er nur senator, aber nicht etwa ein würdiger consular, dessen stimme schon insofern schwer in die wagschale fiel, sondern blosz ein junger senator, der erst die niedrigern staffeln der amterleiter erklommen hatte. (er war übrigens doch bereits aedilicius, nicht mehr quaestorius, vgl. LLange RA. III 2 361.) diesem jugendlichen senatsmitglied steht der volkstribun mit allen seinen amtlichen machtmitteln gegenüber. nun aber bedient sich der bittsteller einer feinen wendung, um sowohl zu begründen, weshalb er sich denn früher an den jungen ratsherrn gewandt habe, als auch zu verhüten, dasz das senator adulescens etwa den stolz des angeredeten verletzen könnte: 'meine bitte richtete sich früher gewissermaszen blosz an einen jungen senator, der jedoch freilich aus erster familie und von groszem einflusz war,' diesem zusatz entspricht nachher das et a Curione tribuno: 'ietzt aber wende ich mich an einen volkstribun, und zwar an einen, der zu seinem amte mitbringt, was einen Curio schon an und für sich auszeichnet.'

DORTMUND. WILHELM STERNKOPF.

#### 41

# PLUTARCHS QUELLEN ZU DEN BIOGRAPHIEN DER GRACCHEN.

Die zahlreichen untersuchungen, welche einer erforschung von Plutarebs biegraphien der Grachen gewördnet sind ', baben manches branchbare ergebnis zu tage gefördert in hinsicht auf die primären quellen. wir wissen zh., dasz zablreiche angaben Plutarebs in letzter instanz auf die reden der Graceben oder auf Fannis zurtekgeben. dagegen sind sie die antwort auf die directen quellen Plutarebs schuldig zeblieben.

Nachdem oben s. 123 ff. der beweis erbracht ist, dass Pintarch in ganz anderm masze, als bisher bekannt war, die biographischen sebriften des Ne pos benutzt hat, wird es notwendig sein zu nuterauchen, in wie wielt dieses resultat auch für die quellennallyse der vitse Gracchorum nutzber gemacht werden kann. Im hier nicht eibelungeben, itt es geraten zuerat alles das ans diesen biographie naszuscheiden, was Pint. aus derselben griechisch schreitenden quelle ans welcher Appian einen auszug gibt, geschöpt hat, nud erst dann den versuch zu machen, die ans der biographischen quelle ent-nommenen angeben zu bestimmen.

Über die griechischen quallen der Gracchenzeit bat nenerding Ed. Meyer in seinen geistvollen "unternachungen um geschichte Gracchent (Halle 1894) treffend geurteilt. von dem geschichtswerke des Poseidonios und dem urteil dieses historikers über die Gracchischen reformen können wir nun noch heute eine vorstellung machen, da nach allgemeiner annahme Diodoros nur auszüge aus Poseidonios bietet. letzerer sieht auf dem standpunkt der gemäszigten aristokraten, welche das beilmittel der reformen für schlimmer hielen sis das töbe. Schon hierans folgt, dass weder Appian noch Plutarch den Poseidonios direct benutzt haben können. "Appian wie Plutarch den Doseidonios direct benutzt haben können. "Appian wie Plutarch nebmen einen ganz andern standpunkt ein (Meyer no. s. 11).

Ebenso sicher aber wie dieser negative satz sicht der andere, dast Appian and Pinarch für die genze späterer freinische geschicht in weitem nufnage dieselbe quelle heuntst haben. 'an zahlreichen stellen der geschichte der blürgerkriegs sowohl wie des Mittheits schen Krieges stimmt Appian wörfellch mit den entsprechenden biographien Plutarchs überein' (Meyer ao., 511), und 'auch für geschichte der Gracchen gilt dasselbe', es ist vor allem festmstellen, in wie wich dieses der fall ist.

vgl. us. OHeinrich de fontibus et auctoritate Plutarch in vita Gracchorm (dis. Halle 1865), Greve kritik der quellen zum leben des ültern Gracchus (progr. Aachen 1883), Vollgraff Greek writers of Roman history (Leyden 1880) a. Söff., Klimke die litstesten quellen geschlichte der Gracchen (Königsbitte 1886), Schmidt kritik der quellen der fontibus. Platterylen ivitäl Gracchorma dabbitis (Lemberg 1880).

nnverkennbar zeigt sich die formelle Shnlichkeit zb. bei Plut. 7 App. Iber. 83. 24

οί μέντοι δυεχεροίνοντες τὰ πε- Ματκίνον δ' έγνωσο πρατμένα μιμείσθαι τοὐς προτόνους ἐκδοῦναι τοὺς Νομαντί- ἐκδευον. καὶ τὰρ ἐκεἰνοι τοὺς ἀτα- νους, ἀνευ εφῶν αἰεχράς πήςαντας ὑπό Εαυντίων ἀφειθήναι ευνθήκας πεποιμένον, ὑπ ετρατητούς αὐτούς τε τοἱς πόλε- λότμ καὶ Εαυντίαις οἰμιος τυμνούς προτέρριψαν, καὶ τοὺς πατέρες, ὑμοια χωρίς σφωμαμένους καὶ μεταχένοτας τῶν αὐτῶν ευθθεμένους, ἡτεκπονδών, οἰον ταμίας καὶ χιλιάρχους μένας εἰκοιν ἐξεδεθιὐ-ροίως προβάρλον.

die erzählung von 5 mit Iber. 80, diejenige von 7 mit Iber. 83 parallel.

In beung auf Ti. Gr. 8—13 anf., deren nrsprung allgemein and die griechiebes quelle Appinas zurückgeführt wird, ist noch nachzutragen, dasz an mehreren stellen allerdings einlagen aus der bingraphischen quelle, vermutlich also aus Nepes', vorbanden sind, als solche einlagen sind sehon fluszerlich gekennzeichnet die varianten Ti. Gr. 8 (du zeb vol mkeiron Krout. « kvou bb. « Akoo bb. ».

<sup>\*</sup> es ward o'en s. 126 gezeigt, in wie weit ps. Victor dieser biographischen quelle gefolgt ist. auch c. 64, 65 sind, wenigstens gröstentells, ihr entnommen. \* es wird zum schiusz zu natersuchen sein, wem die biographische queile mehrere jener vortrefflichen einzeiheiten entichnt hat.

ό δ' άδελφὸς αὐτοῦ ἔν τινι βιβλίω τέγραφεν). von diesen sind der griechischen quelle die angaben über Diophanes von Mytilene und Blossins znzuweisen, nicht etwa weil Diophanes und Blossius nicht auch ebenso gut bei lateinischen schriftstellern genannt sein könnten ', sondern wegen des zusatzes zu Blossius: 'Αντιπάτρου τοῦ Τάρςεως τετονώς έν άςτει ςυνήθης και τετιμημένος ύπ' αύτοῦ προςφωνήceci γραμμάτων φιλοςόφων. mit groszer wahrscheinlichkeit können dagegen auf Nepos die zweite nud die vierte variante bezogen werden. Cornelius Nepos fr. 16 (Peter) gibt verba ex epistula Corneliae Gracchorum matris ex libro Cornelii Nepotis de Latinis historicis excerpta. es hatte also Nepos nicht nur unter den rednern', sondern auch unter den bistorikern den C. Gracchus behandelt und dabei dann auch stellen aus den briefen der Cornelia mit aufgenommen. gerade die anekdote, welche Val. Maximus IV 4 aus Pomponius bringt, ist dieselbe, welche bier von der Cornelia erzählt wird, und verweist damit wieder auf die schrift des Gaius, welcher die letztgenannte notiz entnommen ist. derselben berknnft ist dann anch zweifellos der anfang von c. 9, welcher berichtet, dasz Ti. Gracchus anfangs, unter dem einflusz von männern wie Crassus, Mucius Scaevola, Appius Claudius, eine mildere form des ackergesetzes vorgeschlagen babe. dagegen ist kein grund vorbanden anzunehmen. dasz die ausführlichere erzählung von den zwangsmaszregeln des Tiberius gegen andere beamte und von den vermittlungsversucben im senat der griechischen quelle abgesprochen werden müste. erstere (schlusz von Ti, Gr. 10) übergeht Appian zwar vollständig, letztere aber fand er (vgl. ¿up. 12 z. 30) ebenfalls in seiner quelle und gab nur einen seinem standpunkt gemäsz mehr entsprechenden kurzen, allgemeinen bericht, im übrigen ist klar, dasz eine verhandlung vor dem senat nur dann motiviert war, wenn zwaugsmaszregeln von beiden seiten vorgekommen waren.

Die griechische quelle ist weiterhin auch wohl noch in Ti. Gr. 13 (abgeseben von der anekdote über die vergiftung des freundes des Tiberius) benntzt. dasz Plut. den ersatzmann des Octavius Mucius (13 n. 18), Appian (I 14) Mummius nennt, spricht nicht dagegen. die erwähnung des kärglichen salariums ele ékáczny huépay évyéa όβολούς τάξαντες weist vielmebr auf eine solche hin, nnd von ibr ist auch die notiz über Scipio Nasica nicht zu trennen.

sie werden ja bei Cicero Brut. 27, 104. Lacl. 11, 37, also in schriften der jahre 46/44 genannt, da Cicero die epitome Fanniana des Brutus, welche derartige persönlichkeiten gewis erwähnt hatte, studierte; Blossius wird anszerdem noch de lege agraria II 34, 98 erwähnt, was selbstverständlich ist, wenn anders überhaupt angenommen werden musz, dasz Nepos de claris oratoribus Romanis geschrieben hat, \* vgl. Peter histor. Rom. reliquine I s. CLXXXVI. \* von der senatspartei waren die stimmurnen weggenommen: vgl. Plnt. Ti. Gr. 11. 8 auch weisen die schluszworte von c. 10 ώςτε κάκεινον ούδενός άγνοοθντος ύποζώννυσθαι ξιφίδιον ληστρικόν, δ δόλωνα καλούσιν auf eine griechische quelle hin.  $^9$  vgl. Plut. Tl. Gr. 11 z.  $20\alpha-12\epsilon=$  App. εμφ. I 12 f.

Wenn nun auch anzunehmen ist, dasz die gemeinsame griechische quelle beider19 die lex de hereditate regis Attali erwähnt haben wird, so wendet sich doch von c. 14 ab Plut. einer speciell römischen quelle zu; auch die angaben von c. 16 weisen zum teil anf einen andern bericht als den Appians hin. erst c. 18-20 zeigt wieder wörtliche anklänge, aber so 11, dasz an mehreren stellen zusätze aus einer dem Gracchus freundlichen quelle eingelegt sind. so ist vor allem der bericht, dasz Flacens dem Tiberius die mitteilung gemacht habe, der senat rüste sich zum bewaffneten angriff (Ti. Gr. 18 se. πολλούς έπὶ τούτω δούλους καὶ φίλους ώπλιςμένους έχοντες), mit der auch von Plut. zugestandenen angabe, dasz die erste gewalt von den Gracchanern ausgegangen sei, in widerspruch. die letztere steht auch in gegensatz zu der notiz, des Tiberius erbeben der hand sei von den gegnern böswilliger weise als anzeichen, dasz er nach dem diadem strebe, gedeutet worden. " auch brachte wohl nur die biographische quelle die namen seiner mörder. zu beachten sind dagegen die wörtlichen anklänge Ti. Gr. 19 und App. 15.

Mit der zweiten hälfte von Ti. Gr. 20 verläszt Plut, die gemeinsame quelle, dieselbe wird schwerlich die einzelheiten über die freunde des Gracchus gebracht baben, und c. 21 anf. widerspricht App. I 18; höchstens die angaben über Scipio Africanus könnten aus ihr sein.

Noch geringer ist die verwendung dieser gemeinsamen quelle in Plut. Gaius Gracchus. c. 5 - 7 gibt ein im groszen und ganzen ähnliches gesamtbild 13 der gesetzgebung des Gaius wie App., aller-

is die eingangsnotis Εύδημος ὁ Περγαμηνὸς ἀνήνεγκε διαθήκην stand sicherlich nicht in einem annalistischen berichte. 11 wenn EMeyer ao. s. 28 hervorheht: 'die groszen, augenfälligen züge des hergangs stimmen hei beiden aufs genaueste überein; der tumult in der volksversamlung, die anfschürzung der gewänder, das zerbrechen der stäbe der lictoren, die erscheinung der heranstürmenden senatoren, der knittel und stuhlbeine (ebenso Diod. XXXIV 7, 2 και ό Cκιπίων Εύλον άρπάςας έκ των παρακειμένων!), daneben aber hemerkt: 'im detail weichen Plut. und App. so stark wie möglich von einander ab', so ist das ein widerspruch, richtig ist nur, dasz Plut, dane ben manches detail aus einer zweiten quelle einschiebt. 18 diese angabe ist der bemerkung Applans I 15, 25 f. verwandt, dasz Gracchus die gewalt der tribunen zu beseitigen gedacht habe, und soll hier - das ist die abweichende tendenz des Appianischen berichts — das vorgehen des Nasica reclitfertigen. 

18 die reihenfolge der gesetze ist hei heiden die nemliche; nur übergeht App. (I 21-23) einige gesetze: Plnt. c. 5-7 App. I 21

erwähnt den стратиштисс nicht, auf die beiden 1) κληρουχικός andern gieng er aber deshalb nicht ein, weil er 2) στρατιωτικός gerade vorher die thätigkeit des Fulvius nach beiden seiten hin hetont hatte, 3) συμμαγικός

<sup>4)</sup> ειτικός 4) citikóc 5) δικαςτικός 5) δικαςτικός

kurz erwähnt schon Plut. 6 6) περί όδοποιίαν 6) wegegesetz 7) coloniegesetz c, 8 bzw. 9 - App. I 23 nach anderer quelle.

<sup>8)</sup> lex de civitate sociis danda - App. I 23.

dings aber schon hier mit einem wesentlichen unterschied. Plnt. verlegt das wege- und richtergesetz ins erste tribnnat, App. ins zweite, doch ist diese differenz in wahrbeit mehr dazn angethan die quellengemeinschaft zu erweisen. App. fand nach einbringung der ersten gesetze die angabe der wiederwahl καὶ εὐθὺς ἐπὶ τῷδε καὶ ές τὸ μέλλον ήρητο δημαργείν und schlosz daraus auf baldigen amtsantritt: ὁ μὲν δὴ Γάιος Γράκχος ούτως ἐδημάρχει τὸ δεύτερον. Plnt. erwähnte die wiederwahl zugleich mit der erwählung des Fannius nach einer annalistischen angahe. aber wenn es auch möglich ist, dasz in Gaius 5 zugleich auch die römische quelle Pintarchs eingesehen ist14, so ist doch die ansführung über die lex viaria (c. 6 f.) zweifellos aus der griechischen quelle und zwar dem gekürzten bericht Appians I 23 anf. näher verwandt, nur ein Grieche konnte wohl so sein erstannen über das πλήθος έργολάβων, τεχνιτών, πρεςβευτών, άρχόντων, ετρατιωτών, φιλολόγων (c. 6 - App. 23) aussprechen, desgleichen nur ein Grieche jene details der wegeanlage erwähnenswert finden, c. 7 ποὸς δὲ τούτοις διαμετοήςας κατὰ μίλιον όδον πάςαν (το δὲ μίλιον όκτὼ ςταδίων όλίγον ἀποδεῖ) κίονας λιθίνους τημεΐα τοῦ μέτρου κατέςτηςεν.

Weiterbin ist diese qualle, abgesehen von einigen notizen in c. 16 i., noch in c. 8—10 eingesehen, aber so dasz weder die erste hälfte von 8 noch der exarat üher Fulvius Flaccus aus dieser quelle entnommen ist. bei letzterm verweist Plnt. auf seine hiographie des Aemilianus. anch ist daneben zu beachten, dasz App. 124 Gracchus und Fulvius nach Africa geben lüszt, Plut. c. 10 nur von Gracchus allein spricht, jedenfalls ist dieses ein mg, welcher der zweiten

von c. 11 ab gebrauchten quelle eigentümlich ist. 16

Vereinzelte anklänge verraten übrigens selbst noch in G. Gr. 16 und 17 die gemeinsame griechische quelle, die auch in 18 hemerkbar ist:

G. Gr. 16 App. I 26 z. 20

δ δὲ Γάϊος ὤφθη μὲν ὑπ' τὸ ᾿Αρτεμἶς ιον καταλαβόντες οὐδενός μαχόμενος . . ἀνεχώ- ἐκρατύνοντο καὶ Κόιντον Φλάκρηςεν ἐς τὸ τῆς ᾿Αρτέμιδος κου παΐδα ἐς τὴν βουλὴν ἔπεμιεοὸν . . πον

ebd. 17 φεύτοντι γοῦν τὰ Γαΐω τῶν καὶ Γράκχος μὲν διὰ τῆς ἐχθρῶν ἐπιφερομένων καὶ κατα- Ευλίνης γεφύρας ἐς τὰ πέραν λαμβανόντων περὶ τὴν Ευλί- τοῦ ποταμοῦ καταφυτών ἐς νην γέφυραγ, οἱ μὲνδὸῦ σῆλος ἄλος τι

προχωρείν αὐτὸν κελεύςαντες, αὐτοὶ τοὺς διώκοντας ὑπέςτης αν.

<sup>18</sup> auch die angede über die verläderung der rednerbilde ist vieleicht lie einenmenen, und einer let anech die notist über die getreifesendung des Pahins bei der aufchlung der gesetes, indbesonders bei erwähnung des «ψρος ετακός wenig am plates und öffender fremder herkunft, 

<sup>18</sup> ὁ Γάίος . «πανήλθε» εἰς Ψώμην πιέζεςθαι τόν Φούλβον όντ του Δοροίου πινθανόψειος που του δερούου πινθανόψειος με το του του δρούου πινθανόψειος με το του του Δοροίου πινθανόψειος με το του του Δοροίου πινθανόψειος με το του του Δοροίου πινθανόψειος με του του δερούο περίου του δερούο του που δερούο με του του δερούο το



aber im übrigen — das ist nnzweifelhaft — folgt Plnt, hier und im folgenden einer ahweichenden römischen quelle.

Wer war nnn diese heiden gemeinschaftliche quelle? die wörtlichen anklänge und zahlreiche charakteristische bemerkungen verraten nicht nur den griechisch schreibenden historiker, sondern den gehorenen Griechen, nnr ein solcher kann ansführungen geboten haben, wie sie Appians bericht über die lex iudiciaria (I 22) oder Plutarchs schilderung des römischen straszenbaus (G. Gr. 7) verrät. aber mehr noch: es kann auf grund der beiden bekannten schilderungen der agrarischen verhältnisse Roms mit genügender sicherheit behauptet werden, dasz so nur ein mann geschriehen haben kann, der noch innerhalh der politischen kämpfe stand und ein weitgreifendes interesse seiner leser für diese frage voraussetzen durfte. anderseits ist aber nicht minder klar, dasz 'die grundlage der Gracchengeschichte Appians von einem Römer, nicht von einem Griechen geschrieben ist' nnd, wie EMeyer richtig sah, 'dasz sie einer weit ältern zeit angehört als die directe vorlage Appians (bzw. Plutarchs).' 'der verfasser ist ganz frei von der engherzigen anschauung der spätern, alles politischen verständnisses haren annalistik. die über Rom nicht hinausblickt.' 'diese anschauungsweise bildet die eigentliche signatur der nachsullanischen, typisch durch Cicero vertretenen welt und herscht daber anch ansschlieszlich hei Livins and seinen quellen.'

Es ist also folgendes quellenverhältnis anzunehmen:



die vermittelnde griechische quelle, welche sich frei von den vornrtellen der Sullanischen nud Cieronischen zeit erhalten hat, kann schwerlich in republicanische zeit gebören; sie ist vermutlich Strabon, wie nur bei einer weitern quellenanalyse des ersten hnoches von Appinas Lyudyklut gezeit preden kann. <sup>18</sup>

<sup>16</sup> vorläufig s. Niese im Hermes XXIII s. 413: 'dasz Plut. und Appauf dieselbe quelle znrückgehen und zwar auf eine gute unverfälschte,

Glücklicherweise ist es möglich, mit ziemlicher wahrscheinlichkeit auch die ältere annalistische quelle nachzuweisen, es kann wohl kaum zufall sein, dasz von den wenigen fragmenten des Sempronius Asellio mehrere ganz bestimmte anklänge an Appian bzw. die entsprechenden teile Plutarchs zeigen. so zu fr. 11 P. (Gell. XIII 22,8) crepidarium cultellum rogavit a crepidario sutore vgl. App. I 36 εὐρέθη δὲ είς τὸν μηρὸν αὐτῷ ςκυτοτόμου μαγαίριον ἐμπεπηγμένον, zu fr. 6 nam Gracchus domo cum proficiscebatur, numquam minus terna aut quaterna milia hominum sequebantur vgl. Ti, Gr. 20 οὐ γὰρ πλείονες η τρισχίλιοι περί αὐτὸν ήσαν, zu fr. 7 orare coepit id quidem, ut se defenderent liberosque suos, eum quem virile secus tum in eo tempore habebat, produci iussit populoque commendavit prope flens ist App. Ι 14 και τὸ λοιπὸν της ημέρας ἐν ἀγορά τὸν υιὸν ἐπάγων ἐκάςτοις **cuvictη καὶ παρετίθετο ὡς αὐτὸς ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτίκα ἀπο**λούμενος und eher Plut, Ti, Gr. 16 ae, als 13 ae, zu stellen, am wichtigsten aber ist die übereinstimmung zwischen App. Iber. 87 mit fr. 5 - Gell, XIII 3, 6.

Es dürfte daher kaum bestritten werden können, dasz der annalistische bericht, welcher in der erzählung Appians quelle zu grunde gelegt ist, auf Sempronius Asellio zurückgeht. ohnedies entspricht die gemäszigt Gracchenfreundliche tendenz, ohne verschweigen ihres verschuldens, dem urteil dieses annalisten. 17

Dahei darf aher nicht ühersehen werden, dasz die ausführungen Appians und Plutarchs über die agrarische frage, des erstern schilderung der straszenanlage, des letztern angaben über den ritterstand nur dem geschichtswerke eines griechischen zeitgenossen entstammen können. Strahon - oder wer der Grieche aus Augusteischer " zeit war - kann schwerlich ein interesse daran gehabt haben, die agrarische frage selhständig zu studieren. ganz anders Poseidonios, der, im steten verkehr mit Rutilius, auskunft erfragt und erhalten haben wird, dasz in diesen ausführungen auch die griechische quelle Appians und Plutarchs spuren des Poseidonios enthält, dafür bürgen vor allem einige ähnlichkeiten zwischen Diodor und Plutarch 18; das zeigt auch die von CFArnold erwiesene thatsache, dasz die griechische

von den einwirkungen der spätern römlschen annalistik unberührte quelle, ist unzweifelhaft? . . 'es spricht manches dafür, dasz etwa Strabon die gemeinsame quelle Appians und Plutarcha gewesen ist.' auszerdem s. Soltau: Livins quellen in der dritten dekade s. 108. "b hereits vor 25 jahren vertrat ich diese ansicht in einer meiner

doctorthesen: Plutarchus et Appianus in iis, quae consentientes de rebns Gracchorum scripserant, non Posidonium, non Rutilium, sed alium (et Graccum quidem!) rerum scriptorem in usum vocaverunt, qui aequalibns corum temporum scriptorihus (Sempronio Asellione aliisque) nisus est.' 18 auf einen solcben weist auch die bemerknng über die monarchische gewalt des Gains hin: G. Gr. 6 μοναρχική τις ίςχὺς έγεγόνει περί αὐτόν, ώςτε και την εύγκλητον ἀνέχεςθαι ευμβουλεύοντος αὐτοῦ. <sup>19</sup> Diod. XXXIV 7, 3 das urteil Scipios über Gracchus ermordung - Plat. Ti. Gr. 21, welche übereinstimmung allein schon entscheidet, Diod. XXXIV 25, 2 - G. Gr. 4; Diod. XXXIV 27 - G. Gr. 4.

quelle Appians mit angaben aus Poseidonios auch sonst einen annalistischen bericht combiniert bat. 20 es ist also in obiges schema einzusetzen:



Neben dieser griechischen quelle Appians hat nun Plutareh ansgibiger als sonstwe eine biographische quelle benutzt, die an zahlreichen stellen nur Nepos gewesen sein kann. das zeigt zusückstschon die fülle ron bezügen zu Nepos, welche die bizher gefundenen ergebnisse über Plutarebs quellen darbieten. auf Nepos darf nach dem, was oben. 3124 f. efsigsztellt war, abgesehen von den darze citate siebergestellten beriebten, das bezogen werden, was mit ps-Victor übernisstimmt. dannch skammt aus Nepos;

Ti, Gr. 1 die anekdote über die eltern des Tiberins -ps. Victor 57 n und damit auch die wenigen familiennotizen am
schlusz von c. 1. man beschte anch die ganze nomenclatur ψ τιμιτητ
τε 'Ρωμαίων γενομένω καὶ δἰς υπατεύσαντι καὶ θριάμβους δύο
καταγαγόντι übnlich wie ps.-Victor 57, 2 f.

2) Ti. Gr. 2 f. gibt einen vergleich der beiden Gracchen, namentlich auch in rednerischer beziebung, und kann, abgesehen von der anekdote aus Cicero de oratore III 60, nicht anderswober als aus der biographischen quelle entnommen sein.

 die herkunft der kleinern einlagen in Ti. Gr. 5. 7. 8 (ξνιοι δὲ . . ἄλλοι δὲ . . Γάϊος ἐν τινι βιβλίψ ἔγραψεν) aus Nepos ist

bereits ohen s. 358 besprochen worden.

4) ps.-Victor 64, 6 erzählt ausführlich die nnglücklichen auspicien, ebenso Plut. Ti. Gr. 17 und in derselben zusammenstellung Val. Maximus I 4, 2; nicht minder frappierend ist die ähnlichkeit bei den berichten Plut. Ti. Gr. 19. ps.-Victor 64, 7. auch im Val.

natersuchungen liber Theophanes von Mityleue und Posidonius von Apamea in diesen jahrb, suppl. bd. XIII s. 132. Il die angapa, Nictors 57, 2 (bzw. des Nepol): tantunque captiorum adduzit, ut longa venditione res in proverbium ceniret, Sardi venoles hat Plut, auch in der hiographie des Romulus 25 gebracht.

Maximus III 2, 17, der oft Nepos folgt, kebren einige bedeutsame einzelheiten wieder, in welchen der bericht Plutarchs von Appian abweicht.

- 5) selbst in kleinen zügen der erzählung der nächsten capitel findet sich die bei ps.-Victor erhaltene tradition wieder; so dasz des Ti. Gracchus körper in den Tiber geworfen und Nasica nach Asien verbannt worden sei.
- 6) besonders charakteristisch für die art und weise, wie die griechische und biographische quelle in einander gearbeitet sind, ist Ti. Gr. 4. sowie die s. 358 besprochene stelle 8 f. Ti. Gr. 4 wird mit den angaben des Polybios und Fannius, die beide citiert werden, die verkehrte ansicht der exempla (s. Val. Max. IV 2, 3) zusammengebalten.
- In der biographie des Gaius sind nur geringere bestandteile des Nepos direct nachweisbar, nemlich:
- 1) die verwaltung Sardiniens wie die eroberung von Fregellae batte Nepos jedenfalls eingehend erwähnt, wie ps.-Victor 65 zeigt. Plut. bringt einige einzelheiten in c. 1 f. sebr ähnlich. c. 2 lcxupoù δὲ καὶ νος ώδους ἄμα χειμῶνος ἐν Cαρδόνι τενομένου erklärt den ausdruck ps.-Victor 65, 1 Gaius Gracchus pestilentem Sardiniam quaestor sortitus.
- 2) gerade die von App. übergangenen oder kurz berührten gesetze (lex agraria, das gesetz zur colonisierung von Capua und Tarent). welche auch Plut. c. 5 (δ μέν ήν κληρουχικός), c. 6 (ἔγραψε δὲ καὶ πόλεις ἀποικίδας ἐκπέμπεςθαι) nennt, werden von ps.-Victor 55, 3 fast allein hervorgeboben: tribunus plebis agrarias et frumentarias leges tulit; colonos etiam Capuam et Tarentum mittendos censuit,
- 3) aus Nepos ist voraussichtlich auch die kurze angabe über den anteil der Cornelia an dem widerstande des Gaius c. 13, woraus dann wahrscheinlich wird, dasz auch der nächste satz noch aus dieser quelle entnommen ist" und erst mit τινές δέ φαςιν die mit App. I 25, 19 übereinstimmende version der griechischen quelle gebracht wird. im übrigen erweist sich aber der dort gebotene bericht als identisch mit dem von ps.-Victor 65, 5,
- 4) auch bei den verschiedenen versionen, welche c. 16 f. über das ende des Gaius gebracht werden, sind angaben aus der vita des Nepos (= ps.-Victor 66, 7), aus Nepos exempla (vgl. Val. Max. IV 7, 2) und aus der griechischen quelle combiniert.
- Auszer diesen directen beziehungen zu Nepos sind noch weitere anzeichen vorhanden, dasz Nepos von Plut. im G. Gracchus eingebend benutzt ist. hier finden sich zahlreiche fragmente und anspielungen auf reden des Gaius: so 1, 24-32; 2, 13-24; 3, 9-23; 4, 3 f.; 4, 10-17; 8, 21-25.
  - Nun bietet auch Gellius in den noctes Atticae verschiedene rede-

<sup>22</sup> diese fassung der anchdote von Ampelius ist die schroffste und wird demnach auf die erzählung des Fannius, der Nepos folgt, zurückgehen.

2, 13-24 entsprecben genau Gellius n. A. XV 12, mit dem G. Gr. 13—24 auch in den worten übereinstimmt:

ἐcτρατεῦςθαι μὲν τὰρ ἔφη C. Gracchus cum ex Sardinia δώδεκα έτη, των άλλων δέκα rediit, orationem ad populum in cτρατευομένων έν άνάγκαις. τα- contione habuit . .

μιεύων δὲ τῶ στρατητῶ παραμεμενηκέναι διετίαν (st. τριετίαν) biennium fui in provincia

τοῦ νόμου μετ' ένιαυτὸν έπαν-

ελθείν διδόντος. μόνος δὲ τῶν itaque, inquit, Quirites, cum Rocτρατευςαμένων πλήρες το βα- mam profectus sum, zonas quas λάντιον εἰςενηνοχώς κενὸν έξ- plenas argenti extuli, eas ex proενηνοχέναι, τούς δ' άλλους έκ- vincia inanes rettuli. alii vini πιόντας δν εἰςήνεγκαν οίνον, amphoras, quas plenas tulerunt,

άργυρίου καὶ χρυςίου μεςτούς eas argento repletas domum reporδεύρο τούς άμφορείς ήκειν κο- taverunt. μίζοντας. zn G. Gr. 3, 9-24 ist Gellius n. A. XI 13, 3 zu vergleichen. die

worte des Gaius bei Plut. stammen zweifellos, ebenso wie das citat des Gellins, aus einer rede in Popillium, welcher ohne gerichtliche verhandlung anhänger des Tiberins hatte ermorden lassen. die argumentation des Gains bei Plut. ist diese: 'in schweren kampfen habt ihr früher die unverletzlichkeit des tribunats errungen, dieses kleinod habt ihr wieder freventlicher weise preisgegeben, da ihr rnhig zuseht, wie Tiberius leichnam vom Capitol geschleift und seine

anhänger obne urteil hingemordet sind.' dasselbe sagt Gaius bei Gellius XI 13, 3 quae vos cupide per hosce annos adpetistis atque voluistis, ea si temere repudiaritis, abesse non potest, quin aut olim cupi de adpetisse aut nunc temere repudiasse dicamini, ganz offenbar ist ferner G. Gr. 8, 21-25 aus der rede des G. Gr., qua legem Aufeiam dissuasit, entnommen und entspricht den worten bei Gellins XI 10, 3 ego ipse, qui apud vos verba facio . . non gratis prodeo: verum peto a vobis non pecuniam, sed bonam existimationem et honorem.

Diese sonderbare übereinstimmung ist nur durch die gemeinsamkeit der quelle zu erklären. Gellius kann ebenso wenig wie Plut, die ganzen reden des Gaius benutzt haben, bei Plut, stehen diese redefragmente in verbindung mit den biographischen angaben des Nepos, und es ist klar dasz, wenn Nepos bei einer schilderung des historikers C. Gracchus sogar brieffragmente der Cornelia aufgenommen hatte, er bei einer schilderung der rednerischen eigenschaften des Gaius auch einige jener so überaus charakteristischen redewendungen geboten haben wird. bei Gellius aber weist, wenn anders die ausführungen Mercklins ('die citiermethode des A. Gellius') das richtige getroffen haben, alles darauf hin, dasz auch bei ihm

Nepos die unmittelbare quelle gewesen ist. sowohl im 11n wie im 15n bnch ist Nepos schrift de viris illustribus citiert: XI 8,5 und XV 28.

Aher es ist noch weiter zu untersuchen, woraus denn Nepos seine speciellen angaben über persönliche verhältnisse und die reden der Gracchen genommen habe, hier ist davon auszugehen, dasz alle jene angaben ein lebhaftes interesse für die absichten und die persönlichkeit der beiden Gracchen verraten, aber mehr mitgefühl für den fall des Tiberius, eine schroffere heurteilung des Gaius während seiner letzten wirksamkeit zur schau tragen. dazu stimmt gut, dasz die darstellung an mehreren stellen des Fannius in seinem verhältnis zu den Gracchen gedenkt. so Ti. Gr. 4 καὶ τοῦ γε τείχους ἐπέβη τῶν πολεμίων πρώτος, ὧς φηςι Φάννιος, λέγων καὶ αὐτὸς τῷ Τιβερίω τυνεπιβήναι και τυμμετατχείν έκείνης της άριστείας. ferner G. Gr. 8 ένετάντων δὲ τῶν ὑπατικῶν ἀρχαιρεςίων καὶ μετεώρων δντων άπάντων ώφθη Γάιον Φάννιον κατάτων είς τὸ πεδίον καὶ τυναρχαιρετιάζων ἐκείνψ μετὰ τῶν φίλων, τοῦτο ροπὴν ἤνεγκε τῷ Φαννίψ μεγάλην, κἀκεῖνος μὲν ὕπατος, Γάιος δὲ δήμαρχος ἀπεδείχθη τὸ δεύτερον . . ἐπεὶ δ' ἐώρα τὴν μὲν ςύγκλητον έχθραν άντικρυς, άμβλυν δὲ τῆ πρός αὐτόν εὐνοία τόν Φάννιον, αὖθις ἐτέροις νόμοις ἀπηρτήςατο τὸ πλήθος. vgl. auch G. Gr. 11, 30, 12, 10-22, auf Fannius annalen weist namentlich noch das redefragment (Ti. Gr. 14) des Q. Metellus, von dem Cicero Brut. 21,81 hervorhebt: cuius et aliae sunt orationes et contra Ti. Gracchum exposita est in C. Fanni annalibus, bei einer benutzung des Fannius durch Nepos ware es erklärt, wie Plut. an mehreren stellen. an welchen er ausführlicher als Cicero ist und mit ihm die gleiche quelle ausschreibt, specielle angaben über die Gracchen macht, denn Cicero zog nicht selten (Brut. 21, 81. acad. II 5, 15. ad Att. XII 5, 3) den Fannius zu rate.

Zogleich gibt auch eine der genannten stellen ad Att. XII 5, 3 auchten, wie es kam, dasr Cieero und Nepos (Plut,) an zahlreichen stellen sthellen stellen stel

Dabei musz es dabingestellt bleiben, ob alle kleinern abschnitte, welche nicht der griechischen quelle angehören, auf die Gracchenbiographien des Nepos zu beziehen sind, bekanntlich hat Plut.

<sup>23</sup> es bedarf keiner weitern erklärung, wie es gekommen ist, dasz Nepos als biograph, welcher noch dazu die auch von Cieero nicht hestrittene virtuosität der Gracchen als redner zu heleuchten suchte, weit milder und wohlwollender über die Gracchen urteilte als der politische parteilmann Cieero.

auch eine samlung von exempla gebraucht, aus einer solchen stammt zb. Marcellus 5 (- Val. Maximus I 1, 3 f.), so ist es denn sehr wohl möglich, dasz eine solche quelle üher die rückkehr des Ti. Gracchns nach Numantia (Ti. Gr. 6) oder über die prodigia (Ti. Gr. 17 - Val. Max. I 5, 2), oder über die antwort des Blossius (= Val. Max. IV 7, 1) einige der versionen über den tod des Gains (G. Gr. 16 - Val. Max. IV 7, 2) oder einzelheiten über die mntter der Gracchen (zb. G. Gr. 19) dem Plnt. übermittelt hat. ja diese annahme würde dazu dienen, noch eine eigentümliche schwierigkeit zu heseitigen, welche der durchgängigen benutzung des Nepos in den nicht der griechischen quelle entlehnten abschnitten im wege steht.

Nachdem Plutarch Ti, Gr. 21 die ersatzwahl eines triumvir agris div. für Ti. Gracchus (είλοντο Πόπλιον Κράςςον, οἰκεῖον ὄντα Γράκχω) entsprechend ps. Victor 65, 4 erwähnt hatte\*4, sagt er: καίτοι Νέπως ὁ Κορνήλιός φηςιν οὐ Κράςςου, Βρούτου δὲ τοῦ θοιαμβεύςαντος ἀπὸ Λυςιτανών, θυγατέρα τήμαι Γάιον, ἀλλ' οί πλείους, ώς ήμεις γράφομεν, ίςτορούςιν. es ist nun nicht möglich die Licinia aus der erzählung von Plutarche lateinischer quelle zu eliminieren. sie wird nicht nur G. Gr. 17 erwähnt, wo allenfalls noch an die sogleich excerpierte griechische quelle gedacht werden könnte, sondern auch G. Gr. 15; es ist undenkhar, dasz hei der rührenden abschiedsscene dem Fannins der name von Gaius frau, welche sicherlich Licinia hiesz, unbekannt gewesen sei. dagegen könnte Nepos sehr wohl in seinen exempla, wo er häufig mit angabe der gewährsmänner abweichende ansichten erwähnte, einer andern version gedacht hahen und so Plut, zu seiner variantenangabe gekommen sein.

Unter keinen umständen ist dieses eine Nepos-citat, welches der haupterzählung bei Plut. widerspricht, im stande das hier gefundene resultat hinfällig zn machen, dasz Plnt, neben der (ihm mit App. gemeinsamen) griechischen quelle in den hiographien der Gracchen hauptsächlich und so gut wie allein dem Nepos gefolgt ist, diese thatsache ist, in verbindung mit den ohen s. 123 f. sowie im Zaberner progr. 1896 s. 5 f. weiter auf Nepos hinweisenden momenten, von erheblicher wichtigkeit für die quellenanalyse Plutarchs überhaupt.

ZABERN IN ELSASZ. WILHELM SOLTAU.

<sup>11</sup> ps.-Victor sagt: triumviros agris dividundis se et Fulvium Flaceum et C, Crassum constituit. den Fulvius Flaccus erwähnt Plut. G. Gr. 10 (kal cuvάρχων έπί την διανομήν της χώρας ήρημένος) als bereits gewählt.

# ERSTE ABTEILUNG

# FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

## 42.

ÜBER DEN ZUSAMMENHANG DER ÄLTESTEN GRIECHISCHEN GESCHICHTSCHREIBUNG MIT DER EPISCHEN DICHTUNG.\*

Dass eine gewisse verhindung bestanden hat zwischen der Altesde erzählenden pross der Griechen und ihrer erzählenden dichtung, den sehen die alten beobachtet und ist natürlich auch den neuem nicht entgangen. doch ther die art dieses zusammenhanges nied gemeiner bestimmungen möglich als sie meines wissens his jetzt gegeben worden sind.

Das älteste prieil über die ältere griechische geschichtschreibnng findet sich bei Thukydides I 21, wo er ihre nnhistorische behandlung der alten zeiten in parallele stellt mit der darstellung der epischen dichter, da er hier inhaltlich zwischen der prosaischen und poetischen gattung keinen wesentlichen unterschied findet, kann dieser seiner meinung nach nur in der form der darstellung bestanden haben. damit stimmt es üherein, wenn Strabon I 2, 6 sagt, zuerst sei die poetische litteratur zu tage getreten, dann sei im anschlusz an sie die prosaische erzählung entstanden dadurch, dasz man blosz das metrum aufgegeben, in allem ührigen aber das poetische beibehalten habe. dieselbe ansicht liegt auch dem namen logographen zu grunde, den Thukydides den ältesten geschichtschreibern beilegt; denn λόγος ist bier im gegensatz zu έπη gedacht nnd bezeichnet die prosaische erzählung im gegensatz zur poetischen, nicht erzählnng überhaupt, wie neuerdings hehauptet worden ist. denn dann würden die logographen durch ihren namen nicht von den epischen dichtern unterschieden sein, deren werke is

<sup>\*</sup> dieser bei der 43n versamlung deutscher philologen und schulmänner in Kölu gehaltene vortrag hat in den gedrackten verhandlungen dieser versamlung ohne mein zuthun eine verkürzung erfahren, die mich veranlaszt ihn hier seinem wortlaut nach zu veröffentlichen.

ebenfalls erzählung zum inhalte hatten, nicht anders ist es zu verstehen, wenn Herodot den Hekataios als Aoyonouóc, dagegen den Homer als dronrouóc hezeichnet (denn erzähler sind sie beide), und wenn er des Hekataios genealogien und einzelne teile seines eignen werkes Aóyon nennt; er rechnet sich selhat auch zu den Aoyomouóc, wie ihn auch Thnkydides offenbar unter den logographen mit einbegriffen hat.

Besteht nun der ursprung der logographie, wie Strabon angiht, in dem übergange aus der gehandenen in die ungehandene rede, so fragt es sich, an welche art epischer dichtung sich dieser vorgang zunächst angeknüpft hat. denn es hatten sich zwei wesentlich verschiedene arten derselhen entwickelt, die zum teil neben einander herliefen, die Homerische und die Hesiodeische. Homer und diejenigen dichter, die seiner art folgten, wandten sich vorzugsweise in sich geschlossenen sagencomplexen zu und besangen die gemeinsamen unternehmungen der helden des trojanischen und thehanischen sagenkreises, während aber den heiden dichtnagen Homers, der Ilias und Odyssee, ein streng einheitliches hanptmotiv zu grunde liegt, dort der zorn des Achillens, hier die heimkehr des Odysseus, um das sich die einzelnen handlungen hewegen und das trotz aller um-, aus- und zudichtung, die diese epen erfahren haben, nicht hat verwischt werden können, nehmen die übrigen gedichte Homerischer schule entweder einen ganzen heereszug zum gegenstande, wie die kyklische Thehaïs und die epigonen, oder sie behandeln einen ahschnitt der gesamten sage, der sich an seinem anfang und ende durch hervorstechende ereignisse aus dem ganzen heraushebt, wie das hei den übrigen gedichten des trojanischen sagenkreises der fall ist. Therall aher finden wir eine engere oder weitere umgrenzung des gegenstandes, die in ibm selbst innerlich hegrundet ist, eine innere einheit strengerer oder loserer art. dies ist hei den gedichten Hesiodeischer manier nicht der fall, sie gehören weder einem in sich geschlossenen sagenbereiche an noch haben sie eine innere einheit, ihre zusammensetzung heruht auf äuszerlicher aneinanderreihung, nicht auf innerlicher verknüpfung. die verhindung der angereihten sagen hesteht entweder in einer hlosz äuszerlichen gleichartigkeit des inhalts oder sie ist hlosz räumlicher art: es werden dargestellt entweder abstammungssagen oder die sagen landschaftlicher bezirke, und so entstehen die heiden arten des genealogischen and landschaftlichen epos. eine besondere art des erstern bilden die theogonien, in denen aus gewissen nrwesen das dasein der welt und der götter nach der folge ihrer erzeugungen hergeleitet wird. gegenüber diesen theogonischen oder kosmogonischen genealogien kann man die ührigen, die sich auf adeliche geschlechter heziehen, als genealogien im engern sinne bezeichnen, zu diesen gehören unter denen, die dem Hesiod zugeschriehen wurden, die κατάλογοι γυναικών und die 'Hoîαι, zn den landschaftlichen epen die dem Eumelos mit gröszerem rechte als dem Arktinos zugewiesenen Κορινθιακά, der landschaftliche und genealogische gesichtspunkt erscheint vereinigt in den Ναυπάκτια έπη, welche die abstammungssagen lokrischer geschlechter hehandelten, und den genealogien des Samiers Asios, der hesondere rücksicht auf seine heimat nahm, nehen diese heiden arten Hesiodeischer epik trat im laufe der zeit eine verwandte, vorwiegend beschreihende dichtung, die in den von Herodot in seiner beschreibung des Skythenlandes erwähnten and benutzten 'Αριμάςπεια έπη des Aristeas von Prokonnesos vertreten ist, dieser hatte die an Milets colonien sich anlehnenden landstriche des schwarzen meeres besucht und in seinem gedicht, das den namen von den einäugigen Arimaspen trägt, an seine reiseerlehnisse anschlieszend sitten und gehränche der dortigen völkerschaften und ihre wohnsitze in zum teil fahelhafter weise geschildert, der rahmen. der seine mitteilungen zusammenhielt, war der räumliche bereich seiner erkundigungen, und insofern war sein gedicht dem landschaftlichen epos verwandt; die wenigen überhleihsel zeigen einen ausdruck von prosaischem anstrich, der dem des Hesiodeischen epos ehenfalls äbnlich ist.

Ein gleich starker unterschied wie in der nmgrenzung des stoffes zeigt sich bei den heiden hauptgattungen des epos in dessen behandlung. das Homerische geht aus auf anschanliche, lebendig auf phantasie und gefühl wirkende gestaltung des stoffes, die nur durch eine angemessene hreite der ausführung erreicht werden kann, es ist dramatisch hewegt in reden und gesprächen und gestattet dem dichter den üherlieferten sagenbestand nach seinen anschanungen, fähigkeiten und zwecken um- und auszuhilden, es waltet in ihm vor ein formales kunstinteresse, dem steht gegenüher das rein stoffliche interesse der Hesiodeischen dichtung, die nur auf einfache wiedergabe des üherlieferten hedacht ist, lehendige und anschauliche ausschmückung und ausführung zurücktreten und das dramatische element einschrampfen läszt und demgemäsz sich eines kurzen und schlichten, stellenweise his zur dürre trockenen stiles hedient. der. wenngleich typische wortverhindungen und heiwörter aus dem epischen redeapparat heihehalten werden, sich doch im allgemeinen zum niveau einfacher prosa hinahneigt. das einzige gedicht dieser gattung, das uns vollständig, wenngleich in entstellter und erweiterter gestalt, erhalten ist, Hesiods theogonie, erheht sich nur an einzelnen stellen zu höherm schwunge; dagegen sind anderwärts ganze reihen von versen mit der bloszen aufzählung von namen ausgefüllt; was wir auszerdem an fragmenten hesitzen, die unbestritten dieser classe von gedichten angehören, erweckt mindestens keine höhere vorstellung; ja das stetig wiederholte n oin der 'Hoiai macht den eindruck ungeschickter einförmigkeit.

Die verschiedene richtung beider gatungen spricht sich sehr bezeichnend aus in demjenigen procemium der theogonie, das Hesiods detterweibe entbält, und zwar in den bekannten den Musen in den mnnd gelegten worten: ίδμεν ψεύδεα πολλά λέγειν έτύμοιςιν όμοῖα, ίδμεν δ', εὐτ' ἐθέλωμεν, άληθέα γηρύςαςθαι.

denn hier wird die auf anschauliche illusion angelegte freie gestaltung des sagenstoffs, wie sie der Homerischeu art eigen war, entgegengestellt dem getreuen anschlusz an die überlieferte wahrheit, dem ἀληθέα γηρύα (θαι, wie es die Hesjodeische dichtung erstrebte.

Freilich köuuen wir nuu uicht alle ältern epeu, die wir kennen, daruuter einige kanm mehr als dem namen nach, mit hestimmtheit einer der beiden classen zuweisen; einige, wie die Oidipodie und der unter Hesiods uamen geheude Aigimios, scheinen eine art mittelstellung eingenommen zu haben, uud nebeu deu gröszern epen Homerischer art lernen wir in des samischen rhapsoden Kreophylos einnahme Oichalias ein kleineres kenueu, das ein einzelnes beldenabeuteuer in demselben stil besuugeu hat, wie ein solches uoch kleiuern umfauges in dem erzähleuden teile der άςπὶς Ἡρακλέους vorzuliegen scheint; aber der bezeichnete unterschied tritt doch in einem teile der gedichte klar und deutlich genug hervor, um eine besoudere classe epischer werke auszusonderu, an die sich die logographie zunächst angeschlossen haben musz. denn es ist natürlich, dasz sie aus derienigen epischen dichtung hervorgehen muste, die selbst der prosa am nächsteu stand. dem Hesiodeischeu epos aber brauchte man nur den rest des ihm uoch auhaftenden epischen wortapparats und die versform abzustreifen, um es in reine prosa zu verwandelu.

Dieser zusammenhaug aber läszt sich, wenn wir von Herodot abseheu, auch noch aus den werken der logographen selbst erkeunen. soweit ihre echtheit als sicher bezengt gelten darf. schou von alten kritikern uemlich wurde die echtheit maucher damals verhreiteter logographischer schriften angezweifelt, und in neuerer zeit hat man unter den werken dieser art, von deueu uns bruchstücke vorliegen, die des Akusilaos, des Hekataios, des Lyders Xauthos, des Hippys von Rhegiou als unecht verdächtigt. doch vor dem besouuenern urteile der jüngsten zeit haben diese neuern zweifel nicht stand gehalten, und gegenwärtig darf die echtheit der geuannten schriften als hiureichend verbürgt gelten, wenu wir nuu Herodot vorläufig auszer acht lasseu, so stellt sich bezüglich der wahl und begrenzung des stoffes zwischen den logographen und den Hesiodeischen dichtern volle übereiustimmung heraus. Akusilaos schlosz sich in dem theogonischen teile seiner genealogien so eug au Hesiods theogonie und in dem auf die heldensage bezüglichen so sehr an die uuter Hesiods namen gehenden geuealogischen gedichte an, dasz man übertreibeud sagte, er habe den Hesiod iu prosa übersetzt, und die überbleibsel zeigen noch jetzt eine weitgebende übereinstimmung. hier liegt also der anschlusz an Hesiodeische dichtung offen vor augen. gleichartige mythographische sammelwerke, weungleich sie sich iuhaltlich nicht so stark an Hesiod aulehuten, waren die genealogien des Hekataios uud des Pherekydes von Athen; in eugeru greuzeu hielteu sich einzelne genealogische schriften des Lesbiers Hellanikos, wie zb. die Deukalions nachkommenschaft behandelnde Δευκαλιωνεία, wie nun diese genealogischen schriften den genealogischen gedichten der Hesiodeischen schule entsprechen, so fand ihr landschaftliches epos gewissermaszen seine fortsetznng in den prosaischen geschichten der landschaften und stadtbezirke, wie sie uns begegnen in den lydischen geschichten des Xanthos, den persischen des Dionysios von Milet, des Charon von Lampsakos und des Hellanikos, den sicilischen des Hippys von Rhegion und des Antiochos von Syrakus, den ajolischen oder lesbischen des Hellanikos und der Atthis desselben schriftstellers und in Charons stadtgeschichte von Lampsakos, der landschaftliche gesichtsnunkt scheint sich mit dem genealogischen ähnlich wie in den Ναυπάκτια έπη verbunden zu haben in den Τρωικά des Hellanikos, auch dem ethnographischen epos des Aristeas fehlte sein prosaisches gegenstück nicht. wir finden es in der erdbeschreibung, der περίοδος της des Hekataios, die sich ebenfalls in dem räumlichen rahmen seiner eignen reiseerlebnisse und erkundigungen bewegte und neben dem wirklichen auch das fabelhafte, wenn anch mehr als sein dichterischer vorgänger, doch nicht ganz vermied. Herodot hat sie berücksichtigt in seiner beschreibung der Pontosländer und benutzt in seiner schilderung Ägyptens, und zwar hier mitunter so, dasz er sich ihr auch im ausdruck auf das engste anschlosz, auch unter den büchern des Hellanikos, über dessen sehr ausgedehnter schriftstellerei im einzeluen noch manches dunkel lagert, dürften sich solche befunden haben, die, wie zb, die Cκυθικά, vorzugsweise der ethnographischen gattung angehörten: sicher ist, dasz er geographische belehrungen liebte: denn auch aus seinen sonstigen schriften sind uns manche derartige angaben erhalten.

Wenn nun aber auch die logographie in der beschaffenheit und begrenzung ihrer stoffe sich eng an das epos der Hesiodeischen schule anlehnte, so schlosz das nicht aus, dasz in ihren darstellungen zugleich eine weiterbildung, insbesondere der erzählenden gattung, eintrat, eine weiterbildung die sowohl die anordnung als den umfang des inhalts betraf. wenn die von Charon von Lampsakos verfaszte geschichte seiner vaterstadt den namen ώροι Λαμψακηνών, annalen von Lampsakos, führte, so läszt sich daraus vielleicht schlieszen, dasz er eine art annalistischer anordnung wenigstens erstrebt hat, eine chronologische bestimmung der ereignisse aber in umfassenderm sinne versuchte zuerst Hellanikos in seinen chronographischen schriften, den Ίέρειαι nnd Καρνεονίκαι, ein höchst hedeutsames unternehmen, bei dem er in der von ihm gewählten chronologischen statt genealogischen anordnung aus den bahnen der logographie völlig heraustrat, dasz es dabei, namentlich für die mythischen und ältern zeiten, ohne willkürlichkeiten nicht bergieng, ist selbstverständlich. wir wissen, dasz er anch in seiner Atthis sich die königsgeschichte nach einem willkürlich ersonnenen chronologischen system construierte, und Thukydides tadelt auch an derselben Trotz dieser erweiterung ihres stoffbereiches aber blieb die logographie dabei stehen, wie Dionysios von Halikarnass (s. 819) sagt, die mündlichen und schriftlichen überlieferungen, die sie überkommen hatte, zur allgemeinen kenntnis zu bringen, ohne etwas dazu zu thnn oder davon wegzunehmen; sie folgte also anch in dieser hinsicht dem Hesiodeischen epos und wahrte dessen grundsatz, das überlieferte getreu wiederzugeben. nur selten und schwach regte sich das eigne urteil. zwar begann Hekatajos seine genealogien mit folgenden worten: 'Hekataios von Milet spricht also: folgendes schreibe ich, wie es mir wahr zu sein scheint; denn wie sich mir zeigt, giht es viele und lächerliche erzählungen der Hellenen'; aber da diese schrift fast ganz mythographisch war, so kann sich diese ankundigung nicht beziehen auf eine scheidung des mythischen und historischen, sondern auf jenen kindlichen rationalismus, mit dem man schon in ziemlich alter zeit gelegentlich mythen umdeutete, wovon ein heispiel in seinen fragmenten erhalten ist, oder auf die wahl zwischen wahrscheinlichern oder unwahrscheinlichern sagen, in welch letzterm sinne in ähnlicher weise Antiochos zu anfang seiner sicilischen geschichten erklärte, er habe üher Italien aus den alten überlieferungen das zuverlässigste und deutlichste geschriehen. ebenso wenig läszt sich bei den übrigen logographen eine spur davon finden, dasz sie mythisches und historisches strenger zu scheiden versucht hätten; höchstens dasz sie, wie namentlich Hellanikos, eine gewisse übereinstimmung zwischen den verschiedenen mythen herzustellen strebten.

Wie wir nan in wahl und begrenzung des stoffes und in engen anschluss an die überlieferung bereinstimmung zwischen den logographen und den diethern der Hesiodeischen schulz gefunden haben, in so ist anch in spruchlichen ausderuck eine gewisse verwandstellt nicht zu verkennen. besser als aus den überbleibseln, in denen wir nur wenig in directer redeform erhaltenes finden, lernen wir die sprache der logographen aus dem urteil des Dionysios von Hallkarnass (s. 819. 865) kennen sie ist nach ihm die geneinverständliche des gewöhnlichen lebens, klar und deutlich, kurr und wenig auf wechsel des ausdrucks bedacht, ohne kunstmiszie hildung, besitzt zwar alle diejenigen eigenschaften, die zum ausdruck des gedankens an sich notwendig sind, und ist insofern dem gegenstande angemessen und kann sogar unter umständen durch ihre schlichtheit einen gewissen reiz ausüben, entbehrt aber fast ganz derienigen ausstattung, die zu einer höhern und stärkern wirkung der rede erforderlich ist, man erkennt hierin deutlich das prosaische gegenbild zu der schmucklosen einfachheit, der trockenen kürze nnd dem geringern masze lehendiger anschanlichkeit, durch welche die sprache der Hesiodeischen dichtnng meistens gegen die Homerische abfällt. anch das dramatische element, das im Hesiodeischen epos gegenüber dem Homerischen stark zurücktritt, scheint in der darstellung der logographen nur spärlich vorhanden gewesen zu sein: in sämtlichen fragmenten finden sich nur ein paar kärgliche beispiele von directer rede und antwort. eigentliche reden aber hat erst Herodot, wie ausdrücklich herichtet wird (Marcell, lehen des Thuk. 38), seinem geschichtswerk eingefügt.

Nachdem nnn der zusammenhang der logographie mit dem Hesiodeischen epos nach inhalt und form dargelegt ist, liegt die frage nabe, was denn den anlasz dazu gab, dasz man in der erzählung und beschreibung von der gehundenen redeform zu der ungebundenen übergieng, dasz das aufkommen der prosa und also auch der prosaerzählung mit dem gebranche der schrift in einem zusammenhange stehe, hat schon FAWolf behauptet, in der that setzt die litterarische prosa den schriftgehrauch voraus: denn die gebundene rede besitzt die für ihre überlieferung erforderliche feste form schon durch ihre gebandenheit, die ungehundene erlangt sie erst durch die schriftliche aufzeichnung, das naturgemäsze mittel aber zur veröffentlichung poetischer erzeugnisse ist der freie mündliche vortrag: denn nur im gehör kommt rhythmus und klang der versform zur vollen wahrnehmnng, und so ist dieser vortrag hei den Griechen his in die spätern zeiten das nächste mittel gewesen, gedichte zu veröffentlichen, das hinderte nicht, dasz solche schon frühzeitig auch in schriftlicher aufzeichnung verhreitung fanden; aber zunächst blieben sie doch zum vortrag bestimmt, das war noch hei der zuletzt aufgekommenen poetischen gattung, dem drama, der fall. wenngleich bei der reichen fülle der dramatischen erzeugnisse hei weitem nicht alle zur aufführung kamen und also nur auf dem wege der schrift in die öffentlichkeit gelangen konnten, so waren sie doch in früherer zeit ursprünglich alle zur aufführung hestimmt; erst Chairemon, ein älterer zeitgenosse des Aristoteles, hat lesedramen verfaszt. man kannte aber ursprünglich nur auswendig gelernten vortrag, und dieser ist für die dichtung immer die regel gehliehen, er war aber für die prosa schon deswegen weniger geeignet, weil hier dem gedächtnis die nnterstützung dnrch das versmasz fehlte. nun konnte aber an stelle des öffentlichen vortrags die schrift als mittel, sprachliche geisteserzengnisse in weitern kreisen hekannt zu machen, erst dann treten, als ihre kenntnis allgemeiner verbreitet war, was allmeinern elementarunterricht voraussetzt, ehe das aber eintrat, konnte sie jahrhunderte lang nur von eugern und engsten kreisen gekannt sein und geübt werden, wie wir das auch bei andern völkern und zu andern zeiten finden, dies schlosz jedoch ihre verwendung bei der abfassnng dichterischer zum öffentlichen vortrag bestimmter werke nicht aus, wo sie die gröste erleichterung bot, das beschränkte sich ja auf die dichterzunft. Wolf gieug darin zu weit, dasz er zwar nicht die kenntnis, aber jeden litterarischen gebrauch der schrift vor entstehung der prosa lenguete. wir werden demnach nicht irre gehen, wenn wir den übergang zur prosa nicht mit der ersten litterarischen verwendung, sondern mit der allgemeinern verbreitung der schreibkunst in verbindung bringen, freilich sind auch prosawerke, insbesondere auch die der logographen öffentlich vorgetragen worden (wir wissen das speciell von Herodot, und Thukydides bezieht sich darauf, wenn er sagt, die logographen hätten mehr anziehend für das anhören als der wahrheit gemäsz geschrieben); aber sie wurden nicht aus dem gedächtnis vorgetragen, sondern vorgelesen, und so fehlte auch hier nicht das mittel der schrift.

In dem verhältnis der logographie zur Hesiodeischen dichtung trat eine hedentsame verändernug ein durch Herodot, der nicht nur die geschichtschreibung auf eine höhere stufe erhob, sondern sie auch von der nachwirkung des Hesiodeischen epos zum groszen teil ablöste, während sein zeitgeuosse Hellanikos, trotzdem er ihn überleht hat, im ganzen auf dem frühern standpunkt verharrte. in einer beziehung gieng auch Herodot nicht ab von der durch jene dichtung beeinfluszten art der logographie: auch er blieh im ganzen dem grundsatze treu, das in mundlicher oder schriftlicher tradition überlieferte einfach wiederzuerzählen. nur ist bei ihm die beurteilung der überlieferung wohl etwas häufiger eingetreten, aber diese ist auch bei ihm keine durchgehende, sondern nur eine gelegentliche, durch besondere beschaffenheit oder verschiedenheit der vorliegenden angaben veranlaszte, ebeuso wenig in jedem falle eine entscheidende: oft genng begnügt er sich den anstosz oder widerspruch der überlieferung einfach zu bezeichnen oder die entscheidung dem urteil des lesers anheimzugeben, das mythische hat er so wenig grundsätzlich ausgeschlossen wie die ührigen logographen; aber die darstellung der historischen zeiten nimt doch hei ihm einen ungleich gröszern raum ein. gänzlich aber entfernte sich Herodot von ihnen und damit auch von der Hesiodeischen dichtung in der wahl und abgrenzung des stoffes, indem er die äuszerliche genealogische und landschaftliche verknüpfung, die es gestattete dinge neben einander zu stellen, die gar keinen innern zusammenhang hatten, aufgab und an deren stelle einen bereich von geschichtlichen ereignissen setzte, die in einem innern zusammenhange stehen; er erstrehte einheit im Homerischen sinne. denn da wo Herodot sich von der Hesiodeischen richtung lossagte, vermochte er sich doch dem mächtigen einflusse des epos nicht zu entziehen; nur dasz hier Homer, das höchste

mnster epischer erzählung, sein vorbild wurde. indem nun Herodot die Perserkriege zu seinem gegenstande nahm, sie aber in dem weitern zusammenhange des gegensatzes der Hellenen und barbaren. Europas and Asiens anschaute, erweiterte sich von jener engern absicht aus seine geschichte zu welthistorischer bedeutung, indem sie wie ein breiter strom als nebenflüsse die geschichten aller völker, welche mit ihrem eigentlichen gegenstande in unmittelbarer oder mittelbarer berührung standen, in sich anfnahm, zu diesen groszen nmwegen, anf denen die erzählung Herodots langsam fortschreitet, kommen dann gewissermaszen als halt- und ruhepunkte eine fülle kleinerer episoden, und gerade in diesem episodenhaften charakter seiner geschichte zeigt sich im groszen wie im kleinen innige verwandtschaft mit der Homerischen dichtung; sie ist ebenfalls reich an retardierenden elementen, dahei wird aher innere verknüpfung immer beobachtet, und die anordnung des einzelnen ist so planvoll. dasz wir trotz der fülle gröszerer und kleinerer historischer hilder, die wie ein wanderndes panorama vor unsern augen vorüherziehen, doch die übersicht und den zusammenhang nirgends verlieren. denn trotz des durch einschiebungen so sehr erweiterten umfanges läszt Herodot das Homerische einheitsprincip niemals auszer acht. noch ein anderes kann hier an Homer erinnern. Herodot vermischt mit der geschichtlichen erzählung ethnographische beschreibung, und diese nimt in seiner darstellung Agyptens und der Pontosländer einen besonders hreiten raum ein. ist nun nicht auch Odysseus erzählung von seinen irrfahrten eine periegese im kleinen, und macht nicht die schilderung des Phaiakenlandes den eindruck eines ethnographischen bildes? Herodot hat aber auch einen eignen historischen stil geschaffen, von dem schon die alten urteilten, dasz er hoch über dem der übrigen logographen stehe, eine wundervoll einfache und doch kunstvolle sprachliche darstellnng; einfach, indem sie sich in dem tone schlichter erzählung bewegt und sich vielfach der freiheiten und ahweichungen bedient, durch die sich die mündliche rede von der strengern form der schriftlichen unterscheidet: kunstvoll. indem sie sich in reichem wechsel ihrem jedesmaligen gegenstande auf das innigste anschmiegt, so dasz ereignisse und zustände, gesinnungen und stimmungen der personen sich in ihr wie in einem spiegel abbilden: die rede stellt nicht blosz begrifflich für den verstand die gegenstände dar, sondern malt auch durch ton und art des ausdrucks und lebendige ausführlichkeit für die anschanung. auch hier springt die ähnlichkeit mit dem breiten flusz, der lebendigen beweglichkeit und sinnlichen anschaulichkeit Homerischer rede in die augen, und wir hewundern hier eine naive formale kunst. die wir auch bei Homer anerkennen, seitdem wir ihn als hloszen naturdichter anzusehen verlernt haben. dazu kommt nun noch an dasselbe vorbild erinnernd die mit vorliebe angewandte dramatische belebnng der darstellung durch gespräche und reden, wobei noch besonders zn beachten ist, dasz längere reden, mehr in epischem ton gehalten als in der art des Thukydides\*, zuerst Herodot in die bistorische darstellung eingefügt hat. Schlieszlich finden sich, wenngleich Herodots prosa sich bezüglich des wortgebrauchs gegem Homers poesie im allgemeinen bestimmt genug ahgrennt, doch einzelbe redewendungen, die er dem Homer nachgebildet oder gernden aus ihm entlehnt hat, der anschlusz Herodots an Homer auf dem gesamten formalen gehiete einschlieszlich der wahl, hegrennung nnd anordnung des stoffes liegt also se sehr auf der hand, dasze er sich gan nicht shleugnen läszt. sehn Dionysios von Halikarnass (s. 711) hat in dem reischen wechsel seiner erathlung eine nachshmung Homers gefunden. so hat denn die logographie, aus dem schosze des Hestodieszben epos geboren, ihre böchste reise erangt, als sie nach der formalen seite auf das ülteste und vollkommenste Homerrische epos surchkegriff.

Endlich löste sich der zusammenhang der geschichtschreihung mit dem epos vollständig in dem werke des Thukydides. er setzte an stelle der einfachen wiedererzählung die erforschung der geschichtlichen wahrheit, an stelle des gelegentlichen und unentschiedenen urteils das durchgehende und entscheidende; zugleich gah er seinem werke eine engere und strengere einheit, indem er ihm die geschichte eines einzigen krieges zum inhalte gab, episoden his auf wenige ausnahmen vermied und das ethnographisch-geographische auf kurze hemerkungen heschränkte, die sich dem historischen interesse unterordnen; endlich schuf er sich für seine neue aufgahe ehenfalls eine neue sprache, einen schwerwuchtigen stil von groszartiger wirkung, dessen herhe strenge von der behaglichen anmut der sprache Herodots weit absteht und keine erinnerung an epische rede mehr wachruft, durch Thukvdides erst ist die geschichte selbständig, durch ihn erst in des wortes voller hedentung historisch geworden; er erst ist im eigentlichen und umfassenden sinne der vater der geschichte, während Herodot dieser name hauptsächlich nur insofern zukommt, als er ihr eine kunstmäszige darstellungsform verliehen hat.

MÜNSTER.

JOHANN MATTHIAS STAHL.

<sup>\*</sup> man vgl. zb. den erzühlenden inhalt der reden des Korinthers Sosikles V 92 und des Spartaners Leotychides VI 86 mit dem der reden des Phoinix II. 1 434-606 nnd des Nestor A 656-803.

### 43.

### NOCHMALS SOPHOKLES ELEKTRA 1005-1008.

Mit recht hat, wie ich glaube, mein freund und college ThPlüss oben s. 56 seine zweifel an Vahlens erklärung zu der vielhesprochenen stelle der Chrysothemis-rede:

λὖει γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν οὐδ' ἐπωφελεῖ βάξιν καλὴν λαβόντε δυκκλεῶς θανεῖν. οὐ γὰρ θανεῖν ἔχθιστον, ἀλλ' ὅταν θανεῖν χρήζων τις εἶτα μηδὲ τοῦτ' ἔχη λαβεῖν

ausgesprochen, und seine erklärung des Met hüße obbév (es hat fur un nichts herfeinden) ist gows i rehtigt jässe er aber zu einem abschliesenden resultat über die stelle gekommen sei, glaube ich daurum nicht, weil er nach meinem meinung die bedeutung den wortes buccköße nicht richtig erfaszt hat; von diesem ausdrucke hängt aber alles andere ab, weil einestells öffenbar die ßelder koch nur im gegensatze daus richtig verstanden werden kann, anderseits der folgende, mit 'yob eingeleitete satz deutlich eine beervindung dafür enthält.

Pluss hezieht das δυςκλεῶς auf die schmach volle art der hinrichtung, ich gebe gern zu, dasz diese erklärung unter umständen möglich wäre; hier aber ist sie es nicht, sondern δυcκλεώς θανείν kann nur heiszen 'mit der schmach eines miserfolges umkommen': ich bitte hierfür folgendes zu herticksichtigen: κλέος und seine sippe hat üherhaupt gern eine beziehung auf erfolgreiche that. dies lehrt ein blick in die lexika, besonders auch das Sophokleische, man vergleiche zh. Phil. 1346 την πολύςτονον Τροίαν λαβόντα κλέος ὑπέρτατον λαβεῖν. Ant. 502 πόθεν κλέος τ' ἃν εὐκλεέςτερον κατέςχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ τιθεῖςα; Aias 769 τοῦτ' ἐπιςπάςειν κλέος (τοῦ κράτος κατακτήcacθαι). El. 60 δταν λότω θανών έργοιει cwθώ κάξενέγκωμαι κλέος. Aias 436 τὰ πρώτα καλλιςτεῖ' ἀριςτεύςας ςτρατοῦ πρὸς οίκον ήλθε πάςαν εὔκλειαν φέρων. Phil, 1422 ἐκ τῶν πόνων τῶνδ' εὐκλεᾶ θέςθαι βίον. von einem vollendeten miserfolge (ohne schuld des helden) heiszt es in der Ilias B 115 καί με κελεύει (Ζεύς) δυςκλέα "Αργος ίκέςθαι, έπει πολύν ώλεςα λαόν, auch Ant. 50 wird δυςκλεής άπώλετο sich wohl darauf heziehen, dasz sich für Oidipus der ruhm aller seiner erfolge in sein gegenteil verwandelt hat.

Indes nicht aus diesen stellen sebeint mir die notwendigkeit meiner erklitung bevorungeben, sondern aus der der Chrysothemischesis unmittelhar vorangebenden rede Elektras. diese hat der sehwester von v. 967 an vorgestellt, wie sie durch die Stung esk Algisthos bei vater und hruder im Hades die anerkennung pietstvollen handelin gewinnen werde, und wie int daraus freibeit dein ihrer würdiger ebebund erblüben werde, und führt dann (r. 913) fort:

λόγων τε μὴν εὔκλειαν οὐχ ὁρᾳς ὅςην ςαυτή τε κάμοὶ προςβαλεῖς πειςθεῖς' ἐμοί;

jedermann werde asgen: 'sebt die briden sehwestera, die das vaterhaus retteten und mit den feinden den kampf aufnahmen' navn abas retteten und mit den feinden den kampf aufnahmen' navn os allgemein werde ein solches nrteil sein, Zuccuv Bowookcuv 6' durct µn' 'skurfev k&Co. ich frage: kann in der autwortsche hierant Duck&cüc eine andere beziehung als die auf die nurübmikelkeit eines vergeblichen versuches haben? 'muse se nicht notwent gegeenüber der cückein, dem ruhme der erfolgreichen that, als hezeichung des directen gegeenteils verstanden werden?'

Die schmach des miserfolges schliest nun für die von ihr herofinen die konly fäßten indt aus, diese hat hier sknlichen ironischen klang wie die öden oder knhöulv καλή, von der der Koloneischen Ödipna (v. 238 f.) dem Μύει ἡμάς οὐολυ οὐο 'σιωφελεί entsprechend sagt, daaz sie als μάτην ρόσουα kein ωφελημα hringe, sie ist, wie Plüss richtig ühersetzt, das 'ehrende gerede der leute', öd. das gerede, das den guten willen anerkennt, aber ein schlechter trost ist, so lange der orloig ansbleitht, und der feind triumpliert meine ühersetzung der beiden ersten verse würde somit lauten: denn es hat für uns nichts befreiendes und hringt uns keinen nutzen, zwar ein sehönes gerede der leute zu gewinnen, aber dann doch mit der schmach eines misserfolgs um zunkommen.

Wenn nnn aber Chrysothemis fortfährt: "denn nicht nmkommen ist das ärg ste, sondern' -, so wird jedermann eine weitere ausführung des buckheme erwarten und kein mensch ahnen, dasz der satz folgt: 'wenn jemand zu sterben begehrt und dann nicht einmal dazu gelangen kann,' diese fortsetzung widerstrebt einfacb jeglicher logik und hat dazu erst noch das hedenken gegen sich, dasz einer beroine wie Elektra, wenn die feinde anch die aus v. 379 ff. bekannten drohungen ausführen sollten, der tod, den Antigone fand, füglich nicht verwehrt werden kann. wir bahen es also jedenfalls mit einer textesverderhnis zu thun; da aber der wortlant von v. 1006 f. dnrchaus Sopbokleisch klingt und nicht abzuseben ist, wie ein interpolator auf den darin entbaltenen unsinn hatte verfallen können, so bleibt mir nichts anderes ührig als die annahme einer lücke, aus deren ergänzung für das τοῦτο (1007) eine andere beziehung als θανείν gefunden werden musz, nach meiner ansicht hatte der notwendige gedanke ungefähr folgende form: 'den n nicht nm kommen ist das ärgste, sondern wenn jemand vor dem umkommen den ruhm einer gelungenen frommen that gewinnen möchte, and dann nicht einmal bierza (geschweige denn zn dem von dir verheiszenen glücklichen leben) gelangen kann', was griechisch etwa lauten würde:

ού τὰρ θανεῖν ἔχθιστον, ἀλλ' ὅταν (κλέος ἔργου κατασχεῖν εὐσεβοῦς πρὸ τοῦ) θανεῖν γρήζων τις εἶτα μηὸὲ τοῦτ' ἔνη λαβεῖν.

für κλίος καταχείν γgl. Ant. 502, für das temporale πρό του deuveir bed. 883, für den gannen gedanken möchte ich auf Thou deuveir bed. 883, für den gannen gedanken möchte ich auf Thou verweisen, der a 236 ff. mit ganz fähnlicher antithess dem rühmelichen sterben im kampfe oder nach gewonnenem siege in der freunde armen, dem sterben, das selbst dem sohne des toten noch μέγα κλέος verbürgen würde, den fäll des zweck- und erfolglosen sterbens als den unr ühm lichen gegenüherstellt (vür δέ μιν άκλειῶc δρητιαι dyneptieuxor).

Elines allerdings, ich will es nicht verschweigen, hat die annahme einer licke geges nich: eis kommt nemlich mir grat us alten für den vollständigen nachweis auch der nebenresponsion in dem sonst, war die verzahlen betrift, tadellos erhaltenen stütcke und ist von mir auch schon länget, freilich mit einer mir jetzt nicht mehr genägenden ergekannug vorgeschagen worden grosse responsion so, wenn ein id dem ausfall éines verses seine richtigkeit hat, so ergibt sich mellich für das speisofion das folgende mesedisches schemat:

67 Chrysothemis erfährt Orestes tod . . . 871—937 54 Elektras vorschlag zur rache . . . 938—991

67 [66] weigerung der Chrys. Elektras ent-

versen' folgt, so hätten wir ohne weiteres die zahlenreihe

dies wird doch nicht sein dürfen, und darum wird auch meine lückenannahme ein thörichter einfall sein. denn was hilft es unser einem,

<sup>1</sup> was das schema des exodoscomplexes betrifft, so verweise ich die leser der jahrh, für die zählung auf 1888 s. 860 f., für die responsion auf 1895 s. 527. ich möchte hier nur für diejenigen, die sich an der ahtrennung der schluszsentenz vom vorangehenden stoszen, zweierlei bemerken. 1) nach dem gehieterischen άλλ' έρπε des Orestes und der begründung, die dieser für sein gebot gibt, wäre es unpassend, wenn Aigisthos nach 1504 noch stehen bliehe, nm Orestes weiter zuzuhören. sowie wir ihn aher hier abtreten lassen, ist eine scenische cäsur an der stelle möglich. 2) für die möglichkeit partien von nnr drei versen anzunehmen finden sich analoga hei einem dichter, der zwar keine responsionen hat, der aher die einzelpartien in sehr markanter weise sich von einander ahhehen läszt, indem hei ihm mit den scenischen cäsnren gern wechsel des metrums eintritt. dieser dichter ist Plautns, dessen praxis mir - heiläufig gesagt - auch darnm sehr wichtig ist, weil sie mir hestätigt, dasz ankündignigen eines neu auftretenden dem vorhergehenden, nicht dem folgenden heizuzählen sind, für unsere stelle erinnere ich an folgende knrze partien, die sich durch ihr be-sonderes metram von ihrer nugehnug nnterscheiden: Most. 899 f. inden sich in das nach Schölle wahrscheinlicher herstellung bis v. 903 reichende canticnm 2 sicher nicht melische senare eingeschoben, in denen Pinacium sich an den im hause vermuteten thürhüter wendet, während er

wenn er es mit dem wissenschaftlichen wahrscheinlichkeitsbeweise nicht leicht nimt, sondern in zählung der verse und abgrenzung der partien consequent und in der kritik maszvoll verfährt? weil über das resultat schon zum vorans abgeurteilt ist, fragt man üherhaupt nicht mehr nach solchen kleinigkeiten, als da zb, die frage ist, oh die verszahlen stimmen würden, und selbst ein GHermann würde mit dem satze 'non autem in sola parahasi hae repetitiones (numerorum) usurpatae fuerunt, sed multae etiam aliae partes comoediarum eaeque interdum longissimae aequali metrorum comparatione sihi respondent' schön ankommen. er würde einen äbnlichen bescheid erhalten, wie mir neulich für die responsion der Trachinierinnen einer von dem philosophen zu teil geworden ist, den sich der philologische verein Berlins zum richter über die Sophokles-litteratur erkoren hat, dieser lautet wörtlich (hd. XXI s. 296); 'es wird wohl schwerlich einer dem heipflichten, was Oeri üher die architektonische gliederung des dramas hemerkt; denn wer wird annehmen wollen. dasz sich der dichter jedesmal für die gesamtacte und für jeden einzelnen act [sollte heiszen: für jede einzelpartie innerhalh der acte] eine bestimmte verszahl vorgenommen hat?' ich musz sagen: ich bahe mich, als ich las, dasz dieser aufwand von wissenschaftlichkeit genügt mich totzuschlagen, tief und ernstlich geschämt; für wen und für was - nun die frage mag man sich zu Berlin im philologischen verein vorlegen und beantworten.

das vorhergehende zu Phaniscus, das folgende zu sich selbst spricht. eine ähnliche parenthese sind wenigstens nach der für mich wahrscheineine aumiene parenness sam wentgestens nach uer ist men van sonem. lichen lesnig (wonach mit Ritsch! v. 1062 durch tilgung des pro als trochhilscher septenar hertustellen ist) die von trochiën mngehenen 2 iambischen octonare Men. 1060 f. vor- und nachher führen Menacch-mus II und Messenio das wort, hier Menacchmns I; er richtet es aber nicht an die genannten personen anf der hilhne, sondern an die franen in dem hause, aus welchem er kommt. je 3 trochlische octonare mit einem abselhieszenden septenar bilden solche secnische parenthesen Anl. 727-30 und Persa 200-203. dort enthält die parenthese einen monolog des Lyconides, der auf einen anapästischen monolog Enclios folgt und einem trochäischen dialog heider vorangeht, hier die nach dem abgange des Toxilns and vor dem trochäischen dialog von Paegnium nnd Sophoelidisca für sich gesprochenen worte, am schlasse des 4n actes der Anlularia ferner (803-7) hehen sich die 5 iambischen septenare des Lyconides monologes durch ihr metrum von den trochäen des vorangehenden dialoges ab. ganz hesonders aber erinnert an den schlasz der Elektra der schlasz des Amphitran (1144-46), hier schlieszt Juppiter seine in trimetern gehaltene rede mit den worten ego in caelion migro, also für uns mit dem dentlichen winke, dasz er sich hiermit sum ahgange wendet. anszerdem aber sind die 3 folgenden verse Amphitruos durch lbr trochäisches metrum noch als eine partie für sich charakterisiert. ihre selbständigkeit als seene hat nicht einmal die in solchen dingen ja wenig strenge und consequente überlieferung verwischt; wir lesen sie jetzt noch als dritte scene des letzten actes mit der aufschrift Amphitruo dux.

<sup>2</sup> elem. doctr. metr. s. 723. Hermann heruft sich dann auf die responsion Vögel 451-538 = 539-626.

Basel. Jacob Oeri.

### 44.

## ZUR ALEXANDRINISCEN LITTERATURGESCHICHTE. (fortsetzung von jahrgang 1894 s. 93-102.)

III. Der lehensgang des Theokritos und des Aratos.

In meiner alex. litt.-gesch, hahe ich nach dem damaligen stande der forschung die lehensgeschichte des Theokritos folgendermaszen herzustellen versucht. etwa 315 in Sikelien, vermutlich in Syrakus geboren empfängt er schon dort die einwirkungen, welche ihn auf seine nachmaligen bukolischen und mimischen dichtungen hinführen, ia er macht wahrscheinlich schon seine ersten, noch sehr kindlichen poetischen versuche nach dieser richtung hin. dann geht er in den letzten neunziger jahren des dritten jh. nach Kos, wird schüler des Philetas und mitstifter eines bukolischen dichterhundes unter dessen schülern, lernt hier auch seinen freund Nikias kennen, bleiht hier geraume zeit, dichtet hier die Syrinx, die 3 ersten idyllen und das 26e. darauf kehrt er kaum nach 280, wahrscheinlich schon früher in seine heimat zurück. hier entsteht das 11e und später das 6e und vor einer reise zu seinem freunde Nikias nach Miletos das 28e, endlich das 16e nach Hierons hervortreten, aber noch vor der schlacht am Longanos, und als er mit diesem poem seinen zweck nicht erreicht, siedelt er spätestens im anfang der sechziger jahre dieses jh. nach Alexandreia über, wo er his zu seinem vielleicht erst unter der regierung des Euergetes erfolgten tode hleibt und auszer dem 15n und 17n idyll auch das 7e und die kleinen Herakles-epen (13. 24 und, wenn es ihm, was ich nicht glauhe , angehört, 25), sowie die Berenike verfaszt, vielleicht auch das 14e gedicht, wenn anders er dies nicht vielmehr noch in Sikelien schrieh, um sich dem Philadelphos zu empfehlen, von den hirtengedichten bleihen, da das Se sicher und das 9e höchst wahrscheinlich unecht sind, nur noch das geraume zeit nach dem 3n entstandene 4e und das 5e ührig, von denen es unhestimmt gelassen wird, oh sie noch in Sikelien oder erst in Alexandreia oder sogar schon in Kos verfaszt sind; ihr schauplatz indessen ist Unteritalien.

Ein ganz anderes geschichtshild hat neuerdings in teilweisem anschlusz an Paton 'inscriptions of Kos' (Oxford 1891) s. 355-360

¹ zurickhaltender habe ich mich in meiner rec. von CPrinz quaestiones de Theocriti carmine XFV et Moschi carmine IV (dis. Vindob. V 1894 s. 66—105) in der Berl. ph. woch. XV 1895 sp. 1318—1317 ausgesprochen, aber Knanck macht mich briefflich davant anfunerkann, dass dies gedicht ja (wie schon Brinker de Theocr. vit a. 66 bemerkte) die unverkennharsten entlehnungen aus Apollonies anfweist, s. Knaack u. Apolionies in Pauly-Wissowsa realeuc. II sp. 139, sollte wirklich der tritischer gehalten haben, so wiese untürlich ande dies noch kien legenboweis, denn in demselhen irrtum befand er sich ja eben in hezug anf das Se gleichfalle.

v Wilamowitz 'Aratos von Kos' (60th. machr. 1894 a. 182—193) uns vorgeführt. mach dieser darstellung ist allerdings Theotics auch nicht in Kos geboren, sondern in Sikelien, aber er hat bereits in seiner jugendzuit hier den ersten Kyklopen (11) und den Hierott (16) gedichtet, dann in Alexandreis in den mächsten jahren nach 270 den Ptolennios (17), die Adoniazmen (19) und Kyniskas liebe (14) und hierauf erst in Kos die Thalysien (7), die Komasten (3), die Bukolinsten oder den zweiten Kyklopen (6), die Zanderinnet (3) frühestens in der zweiten hälfte der sechtiger jahre, woranf sich denn sein lehen nicht weiter verfolgen läszt.

Am meisten auf festem boden stehen wir hinsichtlich der heiden sicher alexandrinischen gedichte, des Ptolemaios und der Adoniazusen, freilich ist derselhe auch hier noch schwankend genug, denn wenig gewinnen wir damit, dasz beide die geschwisterehe voraussetzen, wenn anders diese nicht erst um 270, wie Wilamowitz annimt, sondern schon herbst oder sommer 274 geschlossen ward\*, wenig selbst damit, dasz der Ptolemaios vor die schlacht bei Kos fällt, wenn anders Ehrlich\*, wie es scheint, richtig diese erst 263 oder 262 setzt, immerhin aber hat Rannow es doch nenestens wieder sehr wahrscheinlich gemacht, dasz die entstehung dieses gedichtes zwischen 270 und 267 oder 266 anzunehmen ist, sollte nun vollends Beloch doch darin recht haben, dasz das hervortreten Hierons erst 268 stattgefunden habe, so könnte das lobgedicht auf ihn frühestens in diesem jahre und das auf Ptolemaios müste somit 267 oder 266 verfaszt sein; allein dies ist eine so verwickelte frage, dasz ich dieselbe hier aus dem spiele lassen musz. die Adoniazusch, sagt Wilamowitz (s. 184 anm. 2), rückt man wegen 47 möglichst hoch hinauf, sie spiegeln die empfindungen des provincialen in der hauptstadt wider. aber W. erkennt zugleich an, dasz sie durch die huldigung an Arsinoë das complement zu dem hymnos auf den könig bilden, nnd man sollte denken, dasz Rannows sich im rechte befindet, wenn er aus eben diesem grunde sie doch später als letztern zu setzen geneigt ist. die liebe der Kyniska endlich gibt, wenn wir Wilamowitz hören, die stimmungen eines mannes wieder, der in Aegypten sein glück sucht und auch schon seine erfahrungen an dem hofe gemacht hat, und diese bemerkung ist in der that ebenso zntreffend wie, was sich zeigen wird, wichtig.

Nach dieser construction müste man nun aber annehmen, dasz Theokritos und Nikias in Syrakns jugendfreunde geworden seien, ersterer hat ferner nach W. letzterm mit dem diesem gewidmeten

<sup>\*</sup>s. UKochler sitzungsher. der Berl. akad. 1895 s. 971. \*de Callimach i hymnis (Bersalu 1894). 24 ff. \*wochesachr, f. cl., pt. XII 1895 sp. 041 f. \*sar gesch. Sicilians usw. im Hermes XXVIII 1893 sp. 041 f. \*sar gesch. Sicilians usw. im Hermes XXVIII 1893 sp. 481.—487. \*studia Theoretica (Berlin 1886). 20. \*dies gibt jetzt ach Kanach. wis er mir mittelli, su: "die äussers feine charakterstik (licher lekanutechaft entworfen werden.")

jugendgedicht, dem Kyklopen (11), einen freundschaftsdienst thun wollen, indem er ihm erzählte, wie der Kyklop sich die liebe fortgesungen hätte (s. 187), das mittel scheint in der that gewirkt zu haben und Nikias rasch von seiner eignen unglücklichen liebe geheilt zu sein: denn noch von Syrakus aus besucht der, wenn dies alles richtig ist, doch wohl noch jugendliche Theokritos den glücklichen gatten in Milet, aber wie kommt denn Nikias nach Syrakus? er war entweder schüler des um 360 oder wenig später geborenen arztes Metrodoros oder Medios oder von dessen schüler und neffen Erasistratos, und wenn man die angabe so, wie sie ist\*, verteidigen will, so musz man ersteres festhalten. in allein weder die spuren des Metrodoros noch die des Erasistratos führen uns nach Syrakus, die des erstern (und freilich für dessen jugendbildung erst recht auch die des letztern) vielmehr nach Athen. " doch es sei, dasz Metrodoros später in Syrakus gelehrt habe; allein wer dort sein schüler ward, kann es nicht füglich viel nach 300 geworden sein, und wir kämen also damit doch wieder für die geburtszeit des Theokritos und des Nikias auf etwa 315, so dasz ersterer, wenn er um 270 oder noch etwas später nach Alexandreia gieng, auch so bereits ein vierziger gewesen sein musz. hiermit erlangen wir allerdings den vorteil, dasz wir eine gehörige zwischenzeit für die verheiratung des Nikias und die reise des Theokritos zu den eheleuten gewinnen; aber wie verträgt es sich hiermit, dasz auch Wilamowitz (s. 191 anm. 1) nach meinem vorgange " anerkennt, die poesie des letztern wurzle mit allem, was ihm eigentümlich ist, in Sikelien, zu dem dichter, den wir lieben, sei er aber erst in Kos geworden? denn da nun noch der aufenthalt in Alexandreia dazwischen liegen soll, so wäre er nach Kos vollends erst als angehender funfziger gekommen, in der that ware er doch so auffallend sehr ein άνηρ όψιμαθής gewesen. gesetzt aber auch selbst, man sähe von dieser schwierigkeit ab,

<sup>\*</sup> s. ALG. 1 s. 782 anm. 30 ff., xu modificieren nach Gercke bei Panly-Wissone II sp. 1005 und Helm über die lebenseit der Krite Nikisa, Erasistratos, Metrolor, Chrysipp in Hermes XIA. 1894 s. 101 vivov 8 c. ungervieren von 18 metrolor (Drysipp in Hermes XIA. 1894 s. 101 vivov 8 c. ungervirity. Espaciery forto vol bouhirpou (so lišsheler f. mourpoo ft). vgl. ALG. 1 s. 200 f. ann. 11 s. 782 ann. 30. Windem am int Helm die nachricht so deutet, daze Erasistrates früher, Nikias später schüller des Metrolores gewesen sci. W. s. darüber Diels Über viller (v. 18 m. 
386

alles übrige würde schon genügen, um ihn so wenigstens erst als angehenden vierziger dorthin gelangen zu lassen.

Doch es kommt noch schlimmer. der alternde mann gewinnt, wenn wir uns an die auffassung der Thalvsien bei W. anschlieszen. in Kos einen gastfreund und vertrauten freund Aratos, welcher in ein förmliches siechtum gerät durch eine thörichte und verzehrende leidenschaft für einen halh verblühten knaben, und hat seinerseits noch sein mädchen, mit dem er sich, um mit W. zu reden, 'ländlichsittlich' vergnügt, dies beispiel empfiehlt er nun auch dem freunde an, indem er wiederum auch ihn durch das gedicht v. 95-126 von seinor thorheit zu heilen sucht. und die cur schlägt wiederum an: in den Bukoliasten kann der dichter ihn versteckt dafür belohen. dasz er von jenor verkebrtheit zurückgekommen ist gleichwie der Kyklop von der seinen. in der that, wenn man nur die unerhittlichen alterszahlen dahei wegschaffen könnte, eine geistvolle combination, wie wir es bei W. gewohnt sind, obwohl ich offen gestehen musz, dasz ich keinen geschmack daran finden kann, dasz früher Theokritos seinem freunde Nikias den Kyklopen als vorbild und jetzt seinen freund Aratos als ein nachhild des lächerlich eitlen einaugigen hingestellt haben soll. ich fürchte, beide bätten da gesagt: gott bewahre mich vor meinen freunden! aber auch ganz davon abgesehen fürchte ich ferner, dasz es auch bier einmal wieder beiszen musz: τὸ μὲν οὖν περιττὸν ἔχουςι πάντες οἱ τοῦ ζωκράτους λόγοι καὶ τὸ κομψὸν καὶ τὸ καινοτόμον καὶ ζητητικόν, καλῶς δὲ πάντα ίτως χαλεπόν, denn gleich der anfang der Thalysien ής χρόνος klingt doch nicht so, als wolle der alternde oder doch gereifte mann von etwas verhältnismäszig kurz zurückliegendem erzählen, sondern so, dasz er einen froh verlehten jugendtag und mit demselhen jenen teil seiner jugendzeit, welchem dieser tag angehörte, in wahrheit und dichtung schildern will, und doch müste vollends dieser tag sehr kurz zurückliegen, wenn jenes in diese schilderung eingewohene lied v. 95 ff. wirklich die bestimmung gehaht hätte den Aratos noch von seiner gegenwärtigen krankbeit zu heilen, und wenn diese schilderung zugleich die des noch blühenden pastoralen dichterbundes sein sollte, oder sollen wir den aus diesem idvll gezogenen gedanken. den uns gerade W. gelehrt bat, an eine solche koische verbrüderung jetzt auch aufgeben? und wenn nicht, sieht da diese spielerei eher nach ältern oder nicht vielmehr eher nach jüngern männern aus? und machen die in der hukolischen maskerade auftretenden figuren. wenn auch Lykidas älter zu sein scheint als Simichidas-Theokritos, den eindruck alterer oder nicht vielmehr den jungerer manner? würde nicht auch nach griechischen begriffen ihr liebeswandel, wie er hier gezeichnet wird, bei ältern häszlich sein, während er nach denselben bei jüngern ganz natürlich erscheint, so natürlich, dasz Aratos es gewis dem Theokritos nicht übel nehmen konnte, wenn dieser bei dieser gelegenheit mit leichtem spott auf jene seine längst abgethane jugendthorheit zurückkam? und was führte denn alle

jene dichter in vorgerücktern jahren noch nach Kos, zumal wenn Tityros wirklich Alexandros der Aitoler und Lykidas der Kreter wirklich Dosiadas ist? alles ist dagegen glatt nnd klar, wenn sie vielmehr als junge leute dorthin kamen, um bei Philetas ihre studien zu treiben. nnd Theokritos selbst, würde er wohl, wenn er schon eine solche poetische vergangenheit hinter sich hatte, so bescheiden gewesen sein sich v. 34-41 noch gegenwärtig als einen dichter binzustellen, der zwar schon binlänglich bekannt und erprobt sei, um sich mit einem Lykidas, aber nicht, nm sich mit einem Philetas oder Asklepiades zn messen? war er dagegen in seiner jugend in Kos und erzählt dies in spätern jahren von derselben, dann ist alles vollkommen passend. 13 und wie stimmt es endlich zn jener angeblich noch gegenwärtigen bescheidenheit, dasz er sich trotzdem v. 45 ff. zu gunsten des Kallimaches in dessen streit mit Apollonies einmischt? oder soll auch das nicht mehr gelten? knrz, mich dünkt, was ihn bestimmte den Kyklopen dem Nikias zu widmen, das können wir einfach ebenso wenig mehr erraten, als warum er den Tityros in die Komasten einflocht; auf die widmung der Bukoliasten an jenen Koer Aratos komme ich hernach zurück.

Alle diese drei gedichte, das 3e, 6e und 7e, sagt W. (s. 183), spielen anf Kos und setzen voraus, dasz der leser das wisse; der wettgesang in den Bukoliasten führt die sikelischen figuren Daphnis and Polyphemos ein, ohne für sie von irgend einem locale gebrauch zu machen; man konne den schlusz kaum abweisen, dasz Theokritos diese gedichte auf Kos und zunächst für Kos verfaszt habe. für die Komasten ist letzteres, wie gesagt, auch meine meinung, aber gerade hier steht die sache so, wie W. (s. 183 anm. 1) ganz richtig gegen Mass 14 bemerkt hat, dasz das local sehr schwach angedeutet ist und es eben nur am nächsten liegt dasselbe da zu suchen, wohin auch die Thalysien den Tityros versetzen. für die Bukoliasten weist vollends gar nichts weiter nach Kos als der Aratos eben jenes idylls; doch ist freilich mit dieser meiner gegenbemerkung die sache nicht abgethan. nnd bei der annahme, dasz Theokritos die Thalysien im spätern lebensalter in Alexandreia zur erinnerung an seine glückliche und glücklichere in Kos verlebte jugend verfaszt habe, erklärt es sich doch wohl vollständig, dasz er die scene gar nicht anderswohin als nach Kos versetzen konnte, aus dem schauplatz folgt also in diesem falle die entstehung an demselben orte keineswegs mit notwendigkeit. und gesetzt, ich babe mit recht angenommen, dasz Theokritos schon früher im ersten idyll von Daphnis gesungen, so bindert doch an sich nichts daran, dasz er geraume zeit nach dem Kyklopen auch die Bukoliasten noch in Sikelien verfaszt babe, indem er bei seinen lesern nunmehr die bekanntschaft mit Polyphemos and Daphnis und folglich als schauplatz des wettgesanges zwischen

<sup>19</sup> selbst die verse 92 f. lassen sich wohl nach Knaack so anffassen, dasz schon damals Philadelphos durch seinen lehrer Philetas von dem begabten jungen dichter erfairen hatte.
14 Arates 3. 320 amm. 34.

Daphnis und Damoitas auch für dies gedicht Sikelien voraussetzte. zumal da hier auf diesen schauplatz doch wirklich nichts ankam. ganz ebenso verhält es sich damit, dasz Daphnis (s. v. 44) als eine schon bekannte figur mit dem artikel eingeführt wird, während sein widerpart, der für diesen fall erfundene Damoitas, eine schemenhafte nehenfigur bleiht, und dasz das wettsingen der hirten ein hereits conventionell gewordenes motiv ist. W. müste eben erst darthun, dasz das erste idyll nicht früher, sondern später als dies 6e entstanden sei, wenn durch diese argumente irgend etwas hewiesen werden soll, es sind ganz andere gründe, wie sich zeigen wird, die mich über entstehungsort und entstehungszeit dieses gedichts jetzt zu einer andern meinung geführt haben. gewichtiger ist ein anderes argument, dasz nemlich der versbau im 11n idyll incorrecter, dh. weniger in strenge regeln eingeschnürt ist nicht blosz als im 6n, sondern auch als in allen andern hirtengedichten. 15 wem das ausreichend ist es für das älteste von ihnen allen zu halten und auf grund davon der ganzen construction von W. heizustimmen, den kann ich freilich nicht widerlegen; für mich sind solche metrische schlüsse so zwingend nicht. 16

Und so bleibt denn nur éines ührig, was allerdings auch mir imponiert, die erwähnung des schnellläufers Philinos in dem wohl jedenfalls in Kos spielenden und verfaszten und zunächst für Kos hestimmten 2n idyll 114 f. denn W. " hat darauf hingewiesen, dasz ein Koer diescs namens 264 und 260 im wettlauf in Olympia siegte ", und diesen daher für dieselbe person erklärt, und Paton (s. 358) hemcrkt dazu mit recht: 'although the name is a common one at Cos. this identification has much in its favour' und zieht daraus den unahweislichen schlusz, dasz Theokritos in ienen zeiten oder bald hernach in Kos geleht haben müsse (s. 359 f.), da sich nun aber gezeigt hat, dasz die weitern von W. hierauf gebauten combinationen unhaltbar sind, so musz ein anderer ausweg eingeschlagen werden, den freilich nicht ich gefunden habe, sondern mein freund Knaack, und den ich mit teilweise andern gedanken als er betrete: dieser aufenthalt des Theokritos in Kos war nicht der erste und einzige, sondern ein zweiter.

Und in der that weisz sich Theokritos im 14n idyll über gewisse erfahrungen am Egyptischen hofe noch himwegzusetzen, daar er sich aber auf die dauer dort nicht behaglich fühlte, sondern sehnsucht nach Kos empfand, das lehren um sie Thalysien. was lag also näber als dasz er zuletzt zwischen 360 und 350 Alexandreia verliesz und nach Kos urtückkehrte und nunnehr hier vermulich seine leietzen lebensjahre, und zwar wahrscheinlich im hause seines alten gastfenundes Aratos sturpactie? in diesen seinen letzten zeiten ist da-

vgl. ALG. I s. 219 anm. 63.
 s. ebd. I s. 218 f. anm. 62. 63.
 s. 360 anm. 62.
 bei Häberlin carmina figurata Graeca (Hannover 1887) s. 64.
 Eusebios chron. I s. 208 Schöne.

her hier allerdings das 2e idyll entstanden ", and man wird nanmehr ein gleiches auch wohl vom 6n anzunehmen haben und wenigstens den grund erkennen, weshalb er gerade dem Aratos damals ein gedicht widmete; warum gerade dieses, das ist freilich wieder eine frage, anf welche sich jetzt keine antwort mehr gehen läszt. hinsichtlich aller derienigen gedichte dagegen, welche zu dem streit zwischen Kallimachos und Apollonios in beziehung stehen, halte ich es nach wie vor für das natürlichste, dasz sie auch noch in Alexandreia verfaszt sind 10, so ansprechend auch der gedanke sein mag für die Thalysien vielmehr erst Kos anzusetzen. für das 4e nnd 5e idvll liegt doch wohl der ursprang schon aus der sikelischen zeit am nächsten, und ebendamit empfiehlt es sich für das ältere 3e und auch wohl für das erste sogar bei den zeiten des ersten koischen aufenthalts stehen zu bleiben, oh das 26e in den ersten oder zweiten gehört, ist nicht zu entscheiden. 11 die päderastischen gedichte und das 18e lassen sich m. e. nicht datieren.

Nun könnte man ja allerdings noch einen schritt weiter auf diesem wege geben und auch ienem stilistisch-metrischen argument von Wilamowitz dadnrch rechnung tragen, dasz man alle andern gedichte mit ansnahme der Syrinx später setzte als das 11e, und das ist nach Knaacks mir frenndlich gemachten mitteilungen dessen ansicht. 22 es ware unschicklich, wenn ich seiner eignen veröffentlichnng seiner scharfsinnigen combinationen hier vorgreifen wollte; aber ich kann nicht nmbin schon hier darzulegen, weshalb ich mich zu einem solchen schritte nicht zu entschlieszen vermag. blosz nm des 4n und 5n idylls wegen den Theokritos auch in Kos noch nicht ruhig sterben zu lassen, sondern den greis noch einmal wieder auf die wanderung anch nach Sikelien hin und nach Unteritalien zu schicken, wie es dann unvermeidlich wäre, scheint mir schon von vorn herein bedenklich. doch das möchte sein, und auch mit der thatsache, dasz wir nur einen teil der gedichte des Theokritos besitzen, bahen wir vollanf zn rechnen, es wäre auch gar nicht wunderhar, wenn nns gerade von seinen jngendgedichten so gnt wie nichts erhalten sein sollte. aber wenn wir festhalten, dasz er etwa 315 geboren sei, so war er hei seiner übersiedelung nach Alexandreia ein mann von etwa 45 his 48 jahren, und dasz uns aus dieser ganzen zeit seines lebens auszer der Syrinx nur 3 gedichte, das 11e, 16e nnd 28e, oder gar nnr 2, das 11e und 16e, geblieben sein sollten ".

390

ist doch eine geradezn nngeheuerliche nnwahrscheinlichkeit. sie würde gemindert, aber noch lange nicht aufgehoben werden, wenn wir mit seiner geburt auf nngefähr 308, ja 305 herabgiengen. allein diesem schritt stehen zwei schwere bedenken im wege, erstens wenn Nikias schüler des Metrodoros war, so kann er dies, wie oben schon gezeigt wurde, kaum viel nach 300 geworden sein, und so kämen wir wenigstens für dessen geburt doch eben auf etwa 315. zweitens müssen wir doch wohl annehmen, dasz die eröffnung der groszen bibliothek dnrch ernennung des oberbibliothekars Zenodotos und der beiden unterbibliothekare Lykophron und Alexandros eine der ersten regierungshandlungen des Philadelphos (285-283), und dasz der auf diesen wichtigen posten herufene Alexandros der Aitoler damals schwerlich jünger als 30 jahre war, wenn er also wirklich binter Tityros steckt, so kommen wir mit der geburtszeit von einem zweiten jugendfrennde des Theokritos abermals auf nngefähr 315.

Hören wir nnn endlich, nm nichts zn versänmen, auch noch Patons meinung. nach ihr soll Praxagoras, der vater des dichters, ein nach Syrakus ausgewanderter Koer gewesen und Theokritos dort geboren, aber seine mutter nach dem tode seines vaters in ihre heimat Kos znrückgekehrt sein und dort spätestens 300 den Simichidas, sohn des Perikles, wiedergeheiratet baben, Theokritos aber schüler des nm 290 gestorbenen Philetas geworden sein, dann sich nach Syrakus begeben haben, von dort nach einiger zeit vor den Karthagern nach Orchomenos, wo damals seine mntter und sein stiefvater lebten, geflüchtet sein, von da dem Hieron sein lobgedicht auf diesen geschickt haben und, als er hei demselben seinen zweck mit jenem gedicht nicht erreichte, wiederum nach Kos gegangen sein und dann seine zeit zwischen Kos und Alexandreia geteilt haben. ja es sei ebenso gut möglich, dasz er den Ptolemaios und die Adoniazusen dort, als dasz er sie bier verfaszt babe, \*1 wie man sieht, würden sich dieser construction des ausgezeichneten englischen gelehrten einige von den einwürfen, welche ich gegen die von Wilamowitz erboben habe, nicht entgegenstellen lassen; allein das ganze ist nichts als ein phantasiehild, lediglich entsprungen aus der angabe (des Nikanor von Kos?) schol, 7, 21, der ich selbst noch viel zu

macht mich vortrefflich anf den gegenatz zwischen dem hahles lerpöv dövre 11,6 and dem vollen nochå dödn, depen, dvöpürsott soc objonats hypact drakhadigav 29, 19 f. anfmerksam. auf der anteur 10 jahres, nud wom Thootritos vor seiter überniedling nach Alexandreia noch etwas länger in Sikelien weite, so lat das 11e idyl hart an den anfang, das 28s nicht weit von sond dieser period.

<sup>4</sup> die angabe von Wilamowitz s. 184 anm. 3, dasz schon Paton aus der identität des Olympiensiogers Philinos mit dem II 114 f. erwähnten schnelläufer den schlusz gezogen habe, der dichter sei von Alexandreia nach Kos gegangen, ist daber sehr nugenau.

viel vertrauen geschenkt habe, und innerhalh derselben aus der annahme der falschen lesart des Paris. L πατοψιού statt der richtigen verbesserung Hillers πατριώτου (für πατρολοου Gen., πατραλοιού Ven. 42, πατρίου Amhros. nnd vnlg.) nnd der nichtbeschtung des umstandes, dasz die sache ja gar nicht von Theokritos, sondern von einem seiner gefährten erzählt wird: οῖ μέν αὐτόν φαςι Θεόκριτον, καθό Cιμιχίδου ήν υίός, ή καθό cιμός ήν: οι δὲ ἔτερόν τινα τών τὸν αὐτῷ καὶ οὐ Θεόκριτον . . φαςὶ δὲ τὸν τοιοῦτον άπὸ πατριώτου κληθήναι, άπὸ Cιμιχίδου τοῦ Περικλέους τῶν 'Ορχομενίων, οίτινες πολιτείας παρά Κώοις τετυχήκαςιν. 23 ich bin überzeugt, dasz W. (s. 193) ganz recht hat, wenn er diese angahe (wenigstens, wie ich beschränkend hinznsetzen möchte, so weit sie über jenen Perikles und die einwanderung von Orchomeniern hinausgeht) einfach als eine zur erklärung von 16, 104-109 ersonnene gelehrte erfindnng bezeichnet, und dasz vielmehr er die richtige erklärung dieser verse darbietet, vermöge derer sich nunmehr jegliche herleitung irgend eines besondern verhältnisses von Theokritos zu Orchomenos aus ihnen als völlig verfehlt ergiht.\*\* und wenn ich schon früher den Munatios wegen seiner dentung von 3, 8 gegen Hiller verteidigt hahe ", so musz ich jetzt vollends mit W. (s. 185 anm. 1) auch die ahleitung von Theokrits 'kneipnamen' Ciuixidac von ciuoc = \*spitznäschen, weil er wirklich eine ziegennase hatte', als die zutreffende anerkennen. dann aher wird sich auch die folgerung kaum umgehen lassen, dasz Munatios sogar ganz richtig nach jenem verse als den ziegenhirten des 3n idylls den Theokritos selbst ansah. daraus würde sich aber nnr von neuem ergeben, welch eine lange zeit dies gedicht von den Thalysien trennt. denn dort spielt der sänger der Amaryllis gegenüher ungefähr dieselbe rolle, welche hier an Aratos gegenüber seinem Philinos verspottet wird.

Mit ungleich gröuzern erfolg hat Wilamowitz nachgewiesen, dasz dieser Aratos, der gastfreund des Theokrites in Kos, din anderer als der berühmte dichter der Ourvögieva war, der ja anch, wonn nicht atwa dort angesiedelt, gen nicht dort gastfreundschaft ühen konnte. zwar zweifle ich auch jetzt noch nicht im mindesten daran." da letzteres gedicht sicherlich vor dem Ptolemaios entstanden war, das Theokritos sehr wohl wuste, dasz er dieses gedicht ebenso anfieng, wie der eingang der Ourvögieva lautete, aber ich gebe jetzt Vahler volltskändig zu, dass in diesem gleichen anfange auch nicht die kleinste huldigung zu suchen ist. an eine solche recht kleine föhnte höchstens noch allenfalls gedacht werden, wenn andere anklänge an die poesie des Aratos hei Theokritos nachweislich wären; dasz dies aken nicht der fäll ist, hat W. dargelegt. und wenn doch

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> s. ALG. I s. 198 f. anm. 8, wo irrtumlich jahresber, XXIV 1885 statt XXXIV 1883 citiert ist. <sup>26</sup> s. überdies auch vHolzinger "Theokrit in Orchomenos' im Philol. LI 1892 s. 193-197. <sup>27</sup> ALG. I s. 199 anm. 6. <sup>25</sup> s. ebd. I s. 206 anm. 29.

nur wenigstens in den Thalysien der dort behandelte Aratos als ein erheblicher dichter bezeichnet wäre! nun aber möchte ich zwar nicht mit W. hehaupten, dasz man nach der dortigen schilderung die dichtereigenschaft ihm völlig absprechen müste (denn ein mitglied der koischen dichterhirtenverbrüderung scheint er doch nach ihr immerhin gewesen zu sein, und verse machten die genossen derselben doch wohl alle); aber davon, dasz er nachmals ein so berühmter dichter geworden, ja dasz er auch nur ein irgend erheblicher poet sei, fehlt dort im gegensatz zu Lykidas und Tityros und im gegensatz dazu, dasz Aristis ausdrücklich als kitharode von fach hezeichnet wird 26, auch die leiseste andeutung, das hat wenigstens für mich überzeugend W. nachgewiesen, und wir müssen es ibm danken, dasz er uns von einem folgenschweren irrtum befreit hat, so schmerzlich es auch ist wiederum einen der wenigen stützpunkte für die berstellung des chronologischen knochengerüstes der alexandrinischen litteraturgeschichte zu verlieren. 20

Wir können jetzt nicht mehr die zeit des zusammentreffens zwischen Kallimachos und Aratos dem Solier in Athen nach der des vermeintlichen zusammenlebens von letzterm mit Theokritos in Kos herechnen. es hleiben uns, um die lebenszeit dieses Aralos zu bestimmen, jetzt nur noch seine übersiedelung nach Makedonien 276 als ein offenbar schon bekannter dichter und das zeugnis des Kallimachos, nach welchem er äller war als dieser, und dies zeugnis benutzen beiszt zunächst mit zwei unbekannten gröszen rechnen. bisher glaubte man nun wenigstens noch den bymnos des Kallimachos auf Zeus als das älteste datierbare gedicht desselhen bezeichnen zu dürfen, indem man eine anspielung auf die verhältnisse des Philadelphos zu seinen brüdern in diesem poem (55 ff.) annehmen zu müssen meinte, die bei der ansetzung auf 279 oder 278 die wenigsten schwierigkeiten ergab "; allein neuestens bat uns Vablen " gezeigt, dasz an eine solche anspielung schwerlich zu denken ist. da indessen Kallimachos alt ward und die letzten datierbaren spuren seiner wirksamkeit nicht unter die ersten zeiten des Euergetes binabgehen und hinabgiengen 15, wird man immerhin dabei bleiben müssen. dasz der ansatz seines lebens in rundzahlen zwischen etwa 310 und 235 und also der geburt des Aralos auf etwa 315 oder noch etwas

woch. f. cl. ph. XII 1895 sp. 537. vgl. Susemihl Berl, ph. woch, XV 1895 sp. 1192. 

<sup>82</sup> über eiuige anspielungen io den hymnen des Kallimachos in den Berl, sitzungsber. 1895 s. 869 — 885. 

<sup>15</sup> s. ALG. f. s. 349 anm. 11.

früher sich nicht allzu weit von der wirklichkeit entfernen dürfte, Aratos studiert bereits in Athen bei dem peripatetiker Praxiphanes, als Kallimachos, noch jung, dorthin kommt und gleichfalls als schüler des Praxiphanes mit ihm bekannt und befreundet wird.44 Kallimachos war bereits schüler des grammatikers Hermokrates, Aratos des grammatikers und lehrdichters Menekrates von Ephesos gewesen ", und er hatte sich entweder schon so viel mathematische und astronomische kenntnisse angeeignet, dasz er hernach, als er sich den stoikern anschlosz, dem Dionysios ans Herakleia von ihnen abgeben konnte, oder er eignete sie sich wenigstens sonach schon in den ersten zeiten seines athenischen aufenthalts vor seinem anschlasz an die stoa an. " anzunehmen, dasz Kallimachos je in Kos gelebt habe, dazu besitzen wir nicht die geringste berechtigung, wenn auch das von mir 37 gebrauchte gegenargument, dasz er mit Aratos eben erst in Athen bekannt geworden sei, ietzt hinfällig ist.28 es wird sich wiederum wohl nicht allzu weit von der wahrheit entfernen, wenn ich ietzt die anknoft des Kallimachos in Athen um 290, die des Aratos um 292 setze; man kann natürlich auch nngefähr 2 jahre früher oder später annehmen, die stiftung der stoa dnrch Zenon von Kition können wir wenigstens nicht später als 294 datieren." wann Aratos ans der peripatetischen schule in freier weise " zu ihr übertrat, läszt sich nicht bestimmen. in Kos kann er seine Φαινόμενα nicht gedichtet haben, wenn er ehen nie dort war, die von mir" aufgeworfene frage, ob der berührungspunkt im progimion derselben mit dem hymnos des Kleanthes aus einer reminiscenz des Aratos oder des Kleanthes hervorgegangen sei, hat

<sup>34</sup> s. ALG. I s. 287 f. anm. 10. 35 über den Herakleitismus dieses mannes, durch welchen Aratos, so zu sagen (s. freilich jahrb. 1894 s. 96), für die stos schon präformiert ward, nud die verhindungsfäden desselben mit den ersten stoikern s. jetzt auch Knaack im Hermes XXIX s. 475 f. es ist hochinteressant an ihm zn sehen, wie lange die Herakleitische lehre noch nach Platon (Theait. 1794 ff.) in Ephesos fortwirkte, <sup>38</sup> s. ALG. 1 s. 72 snm, 285, s. 284 snm. 1. s. 286 snm. 7. s. 348 snm. 5. <sup>37</sup> ebd. I s. 183 snm. 48. jabrb, 1894 s. 97 snm. 10, <sup>38</sup> dasselbe, was ich jabrb, 1895 s. 97 f. snm. 10 gegen die hypothese von Schwartz und Reitzenstein bemerkt habe, als stecke hinter Aristis id. 7, 99 f. Kallimachos, liest man, abgesehen von diesem punkte, auch bei Wilamowitz s. 185. 189 f., nur in besserer ansführung, und wir beide haben es unabhängig von einander geschrieben. anders urteilt freilich Legrand 'sur le date de quelques poèmes de Théocrite' in revue des ét. gr. VII 1894 s. 276 ff., welcher es glücklich fertig brigt hier nach Kall. IV und Theokr. id. VII in die jahre 271 nnd 270 zu setzen, ich denke, das einfachste ist, dasz dieser kitharode (s. W. s. 185 anm. 2) Aristias hiesz, dasz er auch mit dem mathematiker Aristotheros nicht dieselbe person war, darüber s. gegen Maass jetzt anszer mir jahrb. 1893 s. 44 f. anch W. s. 190 anm 1 (we er einen von mir ALG, I s. 703 begangenen irrtum berichtigt). I s. 51, 40 s. W. s. 196 f. als 'laienbruder', wie ich jahrb. 1893 s. 43 mich ansdrückte. Knaack macht mich darauf aufmerksam, dasz sein bruder Athenodoros wirklich der stoa angehörte (Hippobotos bei La. Diog. VII 38). 41 jahrb. 1894 s. 97.

jett schon W. (s. 197) mit wahrecheinlichkeit im erstern sinne beantwortet. da aber Kleanthes seit 282 mitglied der stoa war", müssen demnach sein hymnos und sodann die Φαινόμενα twischen 281 nnd 277 entstanden sein, falls die letrtern in Athen entstanden sind. die zeit ist kurz, wenn auch nicht zu kurz, nnd es fregt sich, oh nicht vielmehr der verfasser der nnechten briefe nnter den namen Zenons einer richtigen überlieferung gefolgt ist, wenn er die entstehung der Φαινόμενα an den makedonischen hof bald nach 726 verlegte. W. (s. 198 f.) snecht zu beweisen, dasz dem so sei, aber seine schwerlich zwingende beweisführung rechnet nicht mit der thatsache, dass doch noch Attalos nud Hipparchos nichts von dieser vermeintlichen überlieferung wusten, sondern das gedicht in Griechenland entstehen lassen.

Der widerspruch in den berichten über die spätern schicksale des Aratos, anf welchen W. (s. 198) hinweist, ist nicht weit her. denn Dositheos von Pelusion hat nnr erzählt, dasz er auch am syrischen hofe, nnd zwar geraume zeit, gelebt habe, nicht dasz er dort auch gestorben sei4, und der vielfach ungenaue verf. der 4n biographie hat eben nur dies mittelglied übersprungen. 44 b glaubt doch W. selbst nicht an die genauigkeit von dessen bericht: denn richtig bemerkt er, Aratos brauche seit 276 nicht nnausgesetzt in Makedonien und Syrien geblieben zu sein, sondern konnte inzwischen seinen anfenthalt öfter wieder in Athen nehmen, und da es in der that nicht wahrscheinlich ist, dasz die Homerausgabe des Zenodotos, vor welcher Timon ibn warnte, schon vor 274 erschienen sein sollte 4, so ist freilich wohl jetzt mit W. anznnehmen, dasz dieser verkehr mit dem letztern nicht zwischen 276 nnd 274 nach Makedonien, sondern in die spätere zeit seines lebens nach Athen fiel, und dasz Timon also möglicherweise nicht, wie früher auch W. wollte, während seiner wanderiabre in der erstern zeit auch nach Makedonien kam, weshalb dieser aber 'so viel junger' als Aratos gewesen sein soll, sehe ich einstweilen nicht ein, man setzt das leben des Pyrron zwischen 365 und 275 oder 360 und 270. später als 280 lernte also Timon den greis schwerlich kennen, eher früher, nachdem er selbst schon chortänzer, dann schüler des Stilpon in Megara gewesen war und hierauf in Phlius eine familie gegründet hatte, hiernach darf man doch wohl, wie ich # gethan habe, ohne übereilung annehmen, dasz er damals bereits nahezu 30 jahre alt, also etwa zwischen 320 und 315, wo nicht noch früher, geboren und folglich eher etwas älter denn jünger als Aratos, jedenfalls aber nicht 'viel' jünger war. ein paar jahre hernach von Elis aus beginnen iene seine wanderungen, und die nachrichten legen den gedanken nahe, ohne ihn jedoch über die blosze möglichkeit hinauszubringen ", dasz er denn doch auf denselben in jenen jahren 276 bis 274 anch an den makedonischen hof

<sup>4</sup> s. ALG. I s. 60. 4 Attalos fr. 21. Massa Aratea s 286. 4 Attalos fr. 21. Massa Aratea s 286. 4 s. ALG. I s. 290 anm. 27. 4 s. 60, 13 f. Westerm. 4 s. ALG. I s. 11 anm. 515. 4 ebd. I s. 109 f. 4 s. 6 d. I s. 110 anm. 514.

gekommen sein und also doch seine erste bekanntschaft mit Aratos schon dort und damals gemacht haben kann.

Ich habe früher bemerkt 4, anzunehmen, dasz Ptolemaios I den Philadelphos nicht auf reisen zum studinm nach Kos geschickt, sondern nmgekehrt den Philetas als dessen lehrer nach Alexandreia berufen habe, sei so sebr das einzig natürliche, dasz es stärkerer gegengründe als der sehr schwachen von Hempel und Busch beigebrachten bedürfe, um biervon abzugehen. das hat nun freilich Häberlin " nicht wort haben wollen, aber auch Philippos schickte den Alexandros nicht zu Aristoteles und Antigonos Gonatas seinen bastardsohn Halkyonens nicht nach Athen, sondern sie lieszen zur ansbildung ihrer söhne den Aristoteles und den Persaios nach Pella kommen. und es gibt gewis noch andere analogien, die mir zur zeit nicht einfallen, und das war doch auch sehr begreiflich; denn von allem andern abgesehen gewannen jene fürsten so an geistvollen gelehrten eine zierde ihrer höfe. wie sollte also der Lagide es anders gemacht haben? ohnehin spricht doch nach den in diesem falle noch vorhandenen spuren alle wahrscheinlichkeit dafür, dasz er den andern lehrer seines sobnes, den peripatetiker Straton, nach Alexandreia holte. bo was hatten wir für irgend einen triftigen grund zu denken, dasz er es mit Philetas anders gemacht haben sollte? denn der ausdruck ἀντίταλλε hei Theokritos 17, 58 passt vollständig, wenn Philadelphos doch wohl nicht blosz in Kos geboren, sondern in den allerersten zeiten seines lebens auch dort aufgewachsen ist. danach glaube ich mit fug und recht vermutet zn haben", dasz Philetas etwa von 295 bis ungefähr 292 in Alexandreia und nicht in Kos war, und dasz der eigentliche gipfel seiner glänzenden koischen lehrthätigkeit, auf welche Häherlin mich verweist, und die blüte des koischen dichterbundes demgemäsz erst in die zeiten nach seiner rückkehr seit letzterm jahr zu verlegen sei, und dazu stimmt es denn wieder aufs beste, wenn Theokritos 315 oder wenig später geboren ist.

Auch für die geburt des Zenodotos möchte ich am liebsten bei meinem frühren nassta.\* um 325 stehen bleiben, mi ihm beim antritt seines amtes als oberbibliötebekar ein alter von ungefähr dy jahren me schaffen. wer sich indessen mit 30 oder ein weinig mehr begnügt, dem steht in der that gegenwärtig nichts mehr im wege mit Busch auch hier auf etwa 315 berabzugeben, und die chronologischen verbältnisse ordnen sich dann leichter, zumal wenn, was ich freilieb auch jetzt noch stark heweiffen. Kallimachos nicht hibliotekar, sondern Eratosthenes der unmittelbare nachfolge des Zenodotos in dieser stellung gewesen sein sollte, und es des

<sup>\*\*</sup> s. ALG. 1.s. 74 snm. 8. \*\* woch. f. cl. ph. IX 1892 pp. 1815 f.

\*\* worauf ich schon ao. (s. ann. 48) hingewiesen hatte. s. Zeller
ph. d. Gr. 11\* 2 s. 901 ann. 2. Diels ao. s. 106—111 (vgf. j.hiresber.
LXXIX s. 286 fl.). \*\* ALG. 1.s. 174 f. \*\* ebd. 1.s. 380 ff. \*\* a. auch
Rannow woch, f. cl. ph. XIII 1896 sp. 481 .

damit der bauptgrund weg, welcher mich bewog<sup>54</sup> letzteres nicht zu glauben, auffallend bliebe freilich noch immer, dasz Zenodotos etwa 50 und wiederum sein nächster nachfolger etwa 40 jabre lang dies amt bekleidet baben sollte, im übrigen könnte Kallimachos sogar vor Zenodotos gestorben sein, wenn er so wenig jünger als dieser war.

Und nun noch ein paar den Theokritos betreffende schlnszbemerkungen. die krankbafte snebt anspielungen bei ibm zu entdecken nimt ibren weitern verlauf, so bleibt Legrand 56 'malgré l'autorité de M. Susemihl', wie er sagt, dabei, dasz die verse 17, 43 f. auf die erste ebe des Philadelphos gemünzt seien. mit meiner autorität fertig zu werden ist nnn wohl so schwer nicht, wenn er es nur mit der von mir angedeuteten begründung geworden wäre: nicht von Ptolemaios II, sondern von Ptolemaios I und seiner Berenike ist v. 34-53 die rede; liegt also in v. 43 f. eine anspielung, was ich bezweifle, aber doch für möglich balte, so kann sie nur mit Hempel auf die frühere ebe oder die frühern ehen des letztern bezogen werden, und wer soll es Legrand glauben, dasz in dem sonderbaren verse 26, 29 der neun- bis zehnjäbrige Energetes gemeint und daber dies gedicht etwa 272 geschrieben sei? wie soll. um nur dies éine bervorzubeben, dieser dazu kommen ein feind des Dionysos zu sein?

Dasz die personen des 4n idvlls in birten verkleidete dichter seien, wie uns von verschiedenen seiten gelehrt wird, brancht man wenigstens noch nicht desbalb anzunehmen, weil der poet auch die Amaryllis (35 ff.) aus dem 3n in dasselbe eingefügt bat: denn diese einfügung ist doch nur eine sehr episodische, und so sehe ich überbaupt bis auf weiteres keine berechtigung dazu diese verkleidung abgeseben vom 7n, so weit hier die bukolische maskerade reicht, über das 1e und 3e binausgeben zn lassen, und das bestärkt mich in der überzeugung, dasz diese beiden gedichte die ältesten und noch während des ersten koischen aufentbalts entstanden sind, so dasz es also Theokritos schon damals schlieszlich zn bober vollendung in der bnkolischen technik gebracht bat, dasz er aber in der that auch selber von seinen koischen jngendgedichten nicht gering dachte, erbellt bei aller bescheidenbeit, mit welcher er sich im 7n idyll über sie im übrigen äuszert, doch klar und deutlich aus den versen 92 f. dieses poëms. "

Endlich babe ich noch eine von mir jahrb. 1894 s. 101 begangene verkehrtheit zu berichtigen : der alte im 4n idvll ist natürlich nicht der abwesende herr des Korydon, sondern der verwalter, welcher jetzt vollständig dessen stelle vertritt.

<sup>54</sup> ALG. I s. 340 f. anm. 68. 69. 16 s. anm. 38. 36 s. apm. 13. GREIFSWALD, FRANZ SUSEMIHL.

### 45.

# URSPRUNG UND ANFÄNGE DES KLEOMENISCHEN KRIEGES.

Der Kloomenische krieg ist besonders durch zwei umstände herbeigeführt worden: erstens durch das für Sparta bedrohlich werdende anwachsen des achlisischen hundes und zweitens durch das den achlisischen hund bedrohende sterben des Kleomenes, sich mit die der alleuthalben auftretenden socialistischen parteien zum alleinigen herren des Peloponnes zu macht.

Das anwachsen des achäischen bundes erhielt den für Sparta bedrohlichen charakter erst durch den beitritt der mit Sparta stets verfeindeten städte Megalopolis und Argos. Megalopolis wurde den Achäern durch seinen bisherigen tyrannen Lydiades zugeführt. um sich dem Lydiades dafür erkenntlich zu erweisen, erwählten die Achäer ihn wiederholentlich zu ihrem strategen. was wir über seine thätigkeit als stratege erfahren, macht einen wenig günstigen eindruck. Plutarch sagt Aratos c. 30, dasz er gleich in seinem ersten strategenjahre viele recht üherflüssige dinge begonuen und unter anderm auch den versuch gemacht habe, den bund in einen ganz unuötigen krieg mit Sparta zu stürzen. als gewährsmann benutzt Plutarch bier den Aratos, der auch sonst in seinen commentarien seinen widerspruch mit der politik des Lydiades mitunter recht deutlich zum ausdruck gebracht hatte, am meisten widersprachen Lydiades und Aratos sich in der frage über die stellung des achäischen bundes zu Sparta, ersterer hatte, nachdem er zum strategenamte gelangt war, keinen sehnlichern wunsch als einmal an der spitze des gesamten bundes gegen das allen Megalopoliten so verhaszte Sparta zu felde zu ziehen, wogegen Aratos sich stets mit allen mitteln bemüht zeigte, den bund, so lange er noch nicht auf eignen füszen stehen konnte, von allen kriegerischen verwicklungen fern zu halten und damit seine unahhängigkeit nach auszen hin zu wahren. obwohl Aratos dem Lydiades nur als privatmann gegentherstand, erwies sich sein einflusz doch als stark genug, um die kriegsgelüste desselben in schranken zu halten und den feldzug gegen Sparta zu hintertreiben, nachdem das amtsjahr des Lydiades abgelaufen war, wurde wieder Aratos selbst stratege. um seine politik nicht ferner durchkreuzen zu lassen, machte er jetzt alle anstrengungen, die wiederwahl des Lydiades zu verbindern. hiermit hatte er aber keinen erfolg, sondern er muste es geschehen lassen, dasz Lydiades ihn in der führung des strategenamtes dreimal hinter einander ablöste. dasz Aratos und Lydiades in dieser zeit einhellig zusammengewirkt hätten, läszt sich wohl nicht annehmen. acut wurde die feindschaft zwischen ihnen wieder im dritten strategenjahre des Lydiades, als der tyrann Aristomachos von Argos sich bereit erklärt hatte in den bund einzutreten, und keiner von beiden

es dem anderm überlassen wollte den vertrag mit Aristomachos zu stipulieren und dessen zukünftige stellung im bunde zu regeln.

Aratos hatte nach dem gewinne von Argos hereits seit langer zeit eifrig getrachtet. schon gleich nach der einnahme von Korinth hatte er gegen den tyrannen Aristomachos I einen anschlag ins werk gesetzt, der aber an unahsehbaren zufälligkeiten gescheitert war (vgl. Plut. Ar. 25). hald nach diesem anschlag wurde Aristomachos ermordet. Plutarch sagt, dasz er von sklaven ermordet wurde, unterläszt aber anzugeben, von wem diese sklaven gedungen waren, allem anscheine nach ist hier Aratos selbst der schuldige gewesen und hat in seinen commentarien seine schuld durch die nichtssagende angabe ὑπὸ δούλων ἀποθνήςκει zu verschleiern gesucht, sehr gravierend ist für ihn, abgesehen von seinem frühern anschlage, auch noch der umstand, dasz er unmittelhar nach der mordthat mit truppen in Argos zur stelle war, um sich dieselbe zu nutze zu machen. Aratos hatte sich bei seinem zuge gegen Argos der hoffnung hingegeben, dasz die Argeier nach der ermordung ihres tyrannen mit hegeisterung die gelegenheit zur befreiung ergreifen und dem bunde beitreten würden, muste sich aber bald therzeugen, dasz alle teilnahmlos blieben und sich zur wiederherstellung der freiheit auch nicht eine hand rührte, und nachdem er nun erkannt, wie sehr er sich verrechnet hatte, zog er unverrichteter sache wieder zurück. Plutarch weisz von zwei verschiedenen, hald nach dem tode des Aristomachos unternommenen befreiungsversuchen Arats zu berichten, die beide an gänzlicher teilnahmlosigkeit der Argeier gescheitert wären, von dem einen hat er Ar. c. 25 nach Arats commentarien, von dem andern c. 27 nach dem argeiischen historiker Deinias erzählt. da die in den beiden gnellen erwähnten befreiungsversuche sich der bauptsache nach mit einander decken und es sich auszerdem auch nicht denken läszt, dasz Aratos zweimal hinter einander genau denselben rechenfehler gemacht hätte, so empfiehlt es sich wohl den zweiten hefreinngsversuch des Aratos als doublette zu streichen, auszer Plutarch hat auch Polyhios einmal (II 59) von dem an der teilnahmlosigkeit der Argeier gescheiterten befreiungsversuche des Aratos gesprochen, hat aber dabei, da er ihn in einer heiläufigen hemerkung nur aus dem gedächtnis erwähnt, den tyrannen Aristippos mit Aristomachos II, der sein nachfolger war, verwechselt. Schorn hat dieses gesch. Griechenlands s. 118 anm. 1 richtig erkannt, und Freeman hist. of fed. gov. s. 400 anm. ist ihm hierin gefolgt; Droysen aber hat geglaubt den worten des Polybios genau rechnung tragen zu müssen und ist auf diese weise dahin gelangt, dasz er den an der teilnahmlosigkeit der Argeier gescheiterten befreiungsversuch des Aratos nicht zweimal, sondern dreimal hinter einander erzählt (vgl. gesch. d. Hell. III 1, 441; 2, 29 u. 2, 30). - Da das unternehmen des Aratos mislungen war, so gelang es nach der ermordung des Aristomachos dem Aristippos sich der tyrannis von Argos zu bemächtigen, dieser Aristippos war

wohl ein enkel desjenigen Aristippos, der zur zeit des Pyrros der vertreter der makedonischen partei in Argos gewesen ist (vgl. Plut. Pyrr. 30). nachdem Aristippos sich einige zeit hindurch an der spitze von Argos behauptet hatte, liesz er sich einmal durch eine list des Aratos verleiten einen angriff anf Kleonai zu unternehmen. wobei er von Aratos überfallen wurde und nach einem nnglücklichen kampfe sein leben verlor, die befreiung von Argos konnte Aratos aber trotzdem nicht erreichen, da sofort makedonische truppen in Argos zur stelle waren und den jüngern Aristomachos zum nachfolger des Aristippos einsetzten. so lange Aristomachos von Makedonien ans unterstützt wurde, konnte er seine tyrannis ohne schwierigkeit behaupten. nach einiger zeit begannen aber die makedonischen unterstützungen zu versagen, und da nahm Aratos die gelegenheit wahr und liesz Aristomachos durch gesandte auffordern, seine tyrannis, ähnlich wie Lydiades es gethan hatte, niederznlegen und mit Argos in den achäischen bund einzntreten. Aristomachos zeigte sich geneigt der aufforderung folge zn leisten, verlangte aber znnächst noch eine summe von funfzig talenten, die er zur ablohnung seiner söldner notwendig brauchte. da Aratos das geld bereit stellte, so schien es, als sollte der abschlusz des vertrages mit Aristomschos sofort zu stande kommen. da meldete sich nun aber Lydiades und erklärte, dasz er als stratege die unterhandlnngen mit Aristomachos selbst in die hand nehmen werde, man mnsz zngestehen, dasz Lydiades dahei vollkommen in seinem rechte war, and wenn er von seinem rechte rücksichtslos gebrauch machte, so kann man ihm dies um so weniger verdenken, als er persönlich bei dem vertrage in hohem grade interessiert war. Aratos trug sich nemlich mit dem plane sich den beitritt des Aristomschos zu nutze zu machen, um den Lydiades zn stürzen oder wenigstens ans dem strategenamte éin für allemal zu verdrängen. er hatte, wie Plut. Ar. 35 angibt, den Aristomachos bei den verhandlungen mit der anssicht anf die strategenwürde gelockt, und dasz er dahei nicht die absicht gehabt hat ihm selbst seinen platz einzuräumen, sondern die einschiebung allein auf kosten des Lydiades hat bewirken wollen, versteht sich wohl von selbst, an der macht sein vorhaben auszuführen hat es ihm, wie der erfolg gezeigt hat, nicht gefehlt. -Drovsen sieht ao. III 2 s. 55 in der dem Aristomachos gemachten zusage einen beweis dafür, dasz Aratos sich ohne alles bedenken über die verfassung hinweggesetzt und seine macht zur vergewaltigung der Achäer stets gemisbraucht hätte. wie weit diese behauptnng Droysens sich sonst rechtfertigen läszt, mag hier dahingestellt bleiben: in dem vorliegenden falle aber hat Aratos nur vorausgesehen, wie das stimmverhältnis sich gestalten werde, wenn er selbst für Aristomachos eintrete und seine eignen anhänger sich mit den nen hinzngekommenen anhängern des Aristomachos vereinigten, nnd darauf hin seine zusage gemacht, ohne die unterstützung der anhänger des Aristomachos war dem Aratos die verdrängung des

Lydiades bisher trotz aller anstrengungen nicht gelungen (vgl. Plut. Ar. 30). - Dasz Lydiades sich den neuen plänen des Aratos mit allen mitteln widersetzte, versteht sich von selbst. er kämpfte damit nicht allein für sein recht, sondern geradezu für seine politische existenz. bei Plutarch ist hier der wirkliche sachverhalt ganz vertuscht, da Lydiades allein durch ehrgeiz (Φιλοτιμούμενος) zu seinem vorgehen bestimmt sein soll. offenhar ist Plut, hier wieder von der eignen darstellung des Aratos ahhängig, und Aratos selbst hatte es natürlich nicht für nötig gehalten seine leser über seine intrigue gegen Lydiades ordentlich aufzuklären, sondern war statt dessen lieber mit einer bemerkung üher den ehrgeiz des Lydiades üher die ganze sache leicht hinweg geglitten. - Da Aratos auf die fortsetzung der verhandlungen verzichten muste, so trat jetzt Lydiades mit Aristomachos in verhandlung, um die hedingungen des vertrags näher zu hestimmen, zu welchen abmachungen er dabei gelangt ist, bleiht uns leider unbekannt; jedenfalls aher haben diese abmachungen den wünschen des Aratos sehr wenig entsprochen: denn als Lydiades dieselhen den cύνεδροι der Achäer zur bestätigung vorlegte, wiesen sie sie auf Arats veranlassung einfach zurück. die verhandlungen hatten stattgefunden, als das strategenjahr des Lydiades bereits seinem ende nahte (vgl. Plut,: ό Λυδιάδης ἔτι στρατηγών). als dann Aratos wieder das amt antrat, beantragte er von neuem die aufnahme des Aristomachos, natürlich aber unter den von ihm selbst festgesetzten hedingungen, und darauf ist dann diese aufnahme ohne weiteres erfolgt. - Der bund hatte jetzt an äuszerer macht sehr gewonnen, aber im inuern gieng seine eintracht, die schon durch den beitritt des Lydiades sehr gelitten hatte, vollends zu grunde, als vertreter der mit Sparta von ie her verfeindeten Argeier drängte Aristomschos nicht weniger zum kriege als Lydiades, und ebenso wie früher Lydiades hat auch er gleich in seiner ersten strategie den versuch gemacht mit der friedenspolitik Arats zu brechen und ernstliche verwicklungen mit Sparta herheizuführen (Plut, Ar. 35), so fanden sich nun also Lvdiades und Aristomachos in der opposition gegen Aratos zusammen, und dadurch wurde dieselbe so stark, dasz Aratos ihr für die dauer nicht gewachsen blieh und den ausbruch des krieges zu verhindern schlieszlich nicht mehr im stande war.

Ebenso wie im achtäichen hunde waren auch in Sparta die winsche in betreff des krieges sehr geteilt. An der spitze uter kriegspartei stand hier der könig Kleomense selhat. Plutarch sagt Kleom. 3a, dass er den krieg deswegen berheistuffbern suchte, weil er glein als, te seine reformen im kriege weit besser durchführen zu können als mir feielen. Ohne zweifel kam es ihm bei seinem treiben zum kriege vor allen dingen darauf an die führung eines betres zu erlangen: denn damit bekam er gleicherstig ein mittel in die hand, um die ihm entgegenatebenden oligarchen niederzuschlagen und die von hineo verbinderte durchführung seiner reformen gewaltsam zu er-

zwingen, dasz er ganz der mann dazu war von diesem mittel einen recht ausgihigen gehrauch zu machen, hat er später, nach seinem siege hei dem megalopolitischen Leuktra dentlich gezeigt. - Wenn Kleomenes den krieg zur niederwerfung der oligarchen benntzen wollte, so ist es selbstverständlich, dasz diese oligarchen selbst dem kriege mit aller macht widerstrehten, nicht nur ein unglücklicher krieg muste ihnen unerwünscht sein, sondern gerade auch ein glücklicher krieg muste für sie einen sehr bittern nachgeschmack haben, weil er den Kleomenes seinem ziele näher führte und somit ihre herschaft im staate sowie auch den besitz ihres eigentums in hohem grade gefährdete. - Ob der friede erhalten blieb oder nicht. muste demnach wesentlich davon abhängen, wie weit die oligarchen im stande waren dem Kleomenes die spitze zu bieten, eine geraume zeit hindurch bahen sie sich sehr gut behaupten können und eine ausreichende macht besessen, um die absichten des Kleomenes fortwährend zu durchkreuzen, eine folge davon war, dasz die Spartaner in ihrer answärtigen politik mit groszer inconsequenz verfuhren und zwischen angriff und rückzug fortwährend hin und her schwankten, zuerst schickten sie nach Plut, Kleom, 4 den Kleomenes aus, um den von den Megalopoliten heanspruchten ort Belhina zu besetzen, und gleich darauf riefen sie ihn in der besorgnis, dasz ein krieg aushrechen könnte (φοβούμενοι τὸν πόλεμον), wieder zurück. sodann lieszen sie den Kleomenes während der strategie des Aristomachos von nenem zum kriege ausziehen. nötigten ihn aber nach dem falle von Mantineia den krieg sofort wieder abzubrechen und zurückzukehren. die weitere fortsetzung des krieges ermöglichte sich Kleomenes schlieszlich nur durch hestechung der ephoren. - Kleomenes hrauchte im kriege vor allen dingen rasche erfolge. gelang es ihm die Achäer bald entscheidend zu besiegen, so hinderte ihn nichts ihnen den rücken zu kehren und sich mit einem teile seiner truppen direct gegen Sparta zu wenden, um dort die ihm feindlichen oligarchen gewaltsam aus dem wege zu räumen, ganz anders gestaltete sich aher die sachlage, wenn er nicht im stande war die Achäer zum kampfe zn stellen und mit ihnen schnell fertig zu werden, in diesem falle muste er, um nicht im rücken hedroht zu werden, im felde hleiben und es geschehen lassen, dasz die oligarchen sich seine abwesenheit zu nutze machten. um gegen ihn zu arheiten, am schlimmsten wurde seine lage natürlich, wenn noch einmal ein miserfolg im felde hinzukam. wie gut dann die oligarchen ihren vorteil auszunutzen verstanden, hahen sie nach dem falle von Mantineia, wie wir bald sehen werden, hinläng-

lich hewiesen.

Der stand der dinge in Sparta konnte nicht verfehlen auf Arats verhalten grossen einflusz zu üben. Aratos muste wünschen, dass die oligareben in Sparta möglichst einfluszerieb bieben, da doch die aufrenleterhaltung der oligarebenhersahft gleichhedeutend war mit der aufrenleterhaltung der riedens. um nun den oligarehen einger-

maszen in die hände zu arheiten, befolgte Aratos die politik, dasz er sich allen entscheidenden kämpfen nach möglichkeit entzog und sich darauf beschränkte, wo es ohne eigne gefahr geschehen konnte. dem Kleomenes hier und da einmal abhruch zu thun. im ührigen glauhte er ahwarten zu dürfen, welchen ausgang die parteikampfe in Sparta nehmen würden, und wie lange Kleomenes im stande sein würde die kriegführung zu hehaupten, hätte Aratos seine abwartende politik durchführen können, so würden die oligarchen den Kleomenes vielleicht in ähnlicher weise bewältigt hahen wie früher den könig Agis; an der cousequeuten verfolgung seiner politik wurde Aratos aber durch seine gegner im eignen lande, vor allen durch Lydiades und Aristomachos, fortwährend gehindert.

Sowie Aratos und die spartanischen oligarchen sich in der friedensliehe vereinigten, so fanden sich anderseits Arats gegner mit Kleomenes in dem treiben zum kriege zusammen, wenn Kleomenes den krieg herbeiführen wollte, so konnte er nichts besseres thun als dasz er auf Lydiades und Aristomachos einen druck austibte, so ist es 2b. wohl kein zufall, dasz er unter der strategie des Aristomachos seinen feldzug gerade mit der verheerung des gebietes von Argos begann. jedenfalls hat diese verheerung ihres eindruckes auf Aristomachos nicht verfehlt: denn derselbe zeigte sich entschlossen den kampf sofort aufzunehmen, setzte das hundesheer in bewegung und forderte den Aratos, der sich damals in Athen aufhielt, durch ein schreihen auf zurückzukehren und sich zum kampfe einzustellen. Aratos ermahnte ihn in seinem antwortschreiben dringend jede kriegerische verwicklung zu vermeiden, und als diese ermahnung sich als fruchtlos erwies, begah er sich nach Pallantion zu dem heere und hot hier uochmals seinen ganzen einflusz auf, bis es ihm schlieszlich gelaug mit hilfe seiner zahlreichen anhänger durchzusetzen, dasz der kampf vermieden wurde und der friede vorläufig erhalten blieb. die krieglustige partei geriet jetzt in eine wahre entrüstung. Lydiades gieng so weit, dasz er den Aratos wegen seines verhaltens vor den Achäern förmlich anklagte und das verlaugen stellte, dasz man bei der bevorstehenden strategenwahl den Aratos zurückweise und ihn selhst an stelle desselhen erwähle (Plut. Ar. 35). wenu Lydiades durchdrang, so war damit die friedenspartei gestürzt: denn dann würden Lydiades und Aristomachos eiuander in der führung des strategenamtes in ähulicher weise abgelöst hahen, wie früher Lydiades und Aratos. die Achäer entschieden aber anders: sie wiesen den Lydiades mit seiner klage sowie auch mit seiner hewerhung um das strategenamt zurück und wählten zum nachfolger des Aristomachos wieder den Amtos.

Währeud seines strategeujahres unternahm Aratos einmal aus einem nicht bekannten grunde eine expedition nach Elis, als er von Elis zurückkehrte, wurde sein heer beim berge Lykaion von einem angriffe des Kleomenes überrascht und mit groszem verluste auseinandergesprengt, die niederlage ist wohl gröszer gewesen, als

Aratos es in seinen commentarien hat zugehen wollen. um sie als ganz nnerheblich erscheinen zu lassen, spottete er über einige übertreibungen, die man sich in den berichten hatte zu schulden kommen laseen, und führte anch an, dasz man ihn wieder als tot verschrieen hatte (Plut. Ar. 36), ähnlich wie man es früher schon einmal bei seinem mislungenen angriffe auf Athen gethan hatte (ehd. c. 34). zu seiner genugthuung bekam Aratos sehr bald wieder gelegenheit seinen feinden zu beweisen, dasz er noch lehe; denn während dieselben sich in sicherheit wiegten, sammelte er in aller stille wieder seine streitkräfte, machte einen überraschenden angriff auf die mit Kleomenes verhündete stadt Mantineia und bekam sie sofort in seine gewalt.

Der verlust von Mantineia hat auf die Spartaner einen sehr groszen eindruck gemacht. Plutarch sagt Kleom. 5, sie wären jetzt so mutlos geworden, dasz sie sich allen kriegsunternehmungen des Kleomenes widersetzten. hinter dieser angabe, die ohne zweisel auf den im interesse des Kleomenes schreibenden Phylarchos zurückgeht, verbirgt sich wohl die thatsache, dasz der fall von Mautineia erneute parteikämpfe zur folge gehabt hat, die den oligarchen wieder zur herschaft verhalfen, die oligarchen benutzten ihre ühermacht zunächst, nm den krieg abzubrechen, und riefen den Kleomenes ans dem felde zurtick. nach einer angabe des Pausanias (VIII 27, 10) schlossen sie jetzt sogar mit Aratos einen frieden. Droysen will diese angabe hemangeln; er sagt, dasz sie ihm, wie tiberhaupt alles, was in beziehung auf Kleomenes hei Pausanias vorkomme, zweideutig erscheine, da Paus, den Aratos oder einen noch ärgern gegner des Kleomenes zu seiner quelle gehaht hahe, dasz die quelle des Paus, dem Kleomenes feindlich ist, steht auszer zweifel; sie darf aber nicht mit Aratos identificiert werden, sondern hat ihren ausgangspunkt in Sparta und steht hier auf der seite der oligarchen. der gleichen quelle folgt Paus. auch II 9. was nun den hei Paus. als gewährsmann benutzten gegner des Kleomenes bestimmt haben könnte den friedensschlusz zu erfinden, hat Droysen unterlassen zu erklären, nnd ob er eine erklärung dafür ohne schwierigkeit hatte beibringen können, liesze sich wohl auch sehr bezweifeln. am hesten entgeht man jedenfalls allen schwierigkeiten, wenn man einfach zugibt, dasz die angabe des Pansanias auf wahrheit beruht, und dasz Phylarchos es sich wieder gestattet hat eine thatsache, die in den kreisen des Kleomenes sehr unangenehm herühren muste, gänzlich zu verschweigen. ganz besonders spricht noch für die angabe des Pausanias, dasz sie auch schon an und für sich eine grosze innere wahrscheinlichkeit hesitzt: denn von dem siege der oligarchen war der friedensschlusz nach unsern ohigen ausführungen nur die nächste consequenz. Droysen geht der friedensschlusz allerdings ganz gegen den strich, aber das liegt nur daran, dasz Droysen sich von der stellung, die die oligarchen dem kriege gegenüher einnahmen, keine richtige vorstellung gemacht hat.

26\*

maszen in die hände zu arheiten, befolgte Aratos die politik, dasz er sich allen entscheidenden kämpfen nach möglichkeit entzog und sich daranf heschränkte, wo es ohne eigne gefahr geschehen konnte. dem Kleomenes hier und da einmal abhruch zu thun. im übrigen glauhte er ahwarten zu dürfen, welchen ausgang die parteikämpfe in Sparta nehmen würden, und wie lange Kleomenes im stande sein würde die kriegführung zu hehaupten. hätte Aratos seine ahwartende politik durchführen können, so würden die oligarchen den Kleomenes vielleicht in ähnlicher weise bewältigt haben wie früher den könig Agis; an der consequenten verfolgung seiner politik wurde Aratos aber durch seine gegner im eignen lande, vor allen durch Lydiades and Aristomachos, fortwährend gehindert.

Sowie Aratos and die spartanischen oligarchen sich in der friedensliebe vereinigten, so fanden sich anderseits Arats gegner mit Kleomenes in dem treihen zum kriege zusammen, wenn Kleomenes den krieg berheiführen wollte, so konnte er nichts besseres thnn als dasz er auf Lydiades und Aristomachos einen druck ansühte, so ist es zh. wohl kein znfall, dasz er unter der strategie des Aristomachos seinen feldzug gerade mit der verheerung des gehietes von Argos hegann, jedenfalls hat diese verheerung ihres eindruckes auf Aristomachos nicht verfehlt: denn derselbe zeigte sich entschlossen den kampf sofort aufzunehmen, setzte das hundesheer in bewegung und forderte den Aratos, der sich damals in Athen aufhielt, durch ein schreiben anf zurückzukehren und sich zum kampfe einzustellen. Aratos ermahnte ihn in seinem antwortschreiben dringend jede kriegerische verwicklung zu vermeiden, and als diese ermahnung sich als frachtlos erwies, hegah er sich nach Pallantion zn dem heere und hot hier nochmals seinen ganzen einflusz auf, his es ihm schlieszlich gelang mit hilfe seiner zahlreichen anhänger durchzusetzen, dasz der kampf vermieden wurde und der friede vorläufig erhalten blieb. die krieglustige partei geriet jetzt in eine wahre entrustung. Lydiades gieng so weit, dasz er den Aratos wegen seines verhaltens vor den Achäern förmlich anklagte nnd das verlangen stellte, dasz man bei der hevorstehenden strategenwahl den Aratos zurückweise und ihn selbst an stelle desselben erwähle (Plut. Ar. 35). wenn Lydiades durchdrang, so war damit die friedenspartei gestürzt: denn dann würden Lydiades und Aristomachos einander in der führung des strategenamtes in ähnlicher weise abgelöst haben, wie früher Lydiades und Aratos. die Achäer entschieden aber anders: sie wiesen den Lydiades mit seiner klage sowie anch mit seiner hewerhung um das strategenamt zurück und wählten zum nachfolger des Aristomachos wieder den Arstos.

Während seines strategenjahres unternahm Aratos einmal aus einem nicht bekannten grunde eine expedition nach Elis. als er von Elis zurückkehrte, wurde sein heer beim berge Lykaion von einem angriffe des Kleomenes überrascht and mit groszem verlaste anseinandergesprengt. die niederlage ist wohl gröszer gewesen, als

Aratos es in seinen commentarien hat zugeben wollen. nm sie als ganz unerbeblich erscheinen zu lassen, spottete er über einige übertreibungen, die man sich in den berichten batte zu schulden kommen lassen, und führte auch an, dasz man ihn wieder als tot verschrieen hatte (Plnt. Ar. 36), ähnlich wie man es früber schon einmal bei seinem mislungenen angriffe anf Atben gethan batte (ebd. c. 34). zu seiner genngthnung bekam Aratos sehr bald wieder gelegenbeit seinen feinden zu beweisen, dasz er noch lebe: denn während dieselben sich in sicherbeit wiegten, sammelte er in aller stille wicder seine streitkräfte, machte einen überraschenden angriff auf die mit Kleomenes verbündete stadt Mantineia nnd bekam sie sofort in seine gewalt.

Der verlnst von Mantineia bat auf die Spartaner einen sehr groszen eindruck gemacht. Plutarch sagt Kleom, 5, sie wären jetzt so mutlos geworden, dasz sie sich allen kriegsnuternehmungen des Kleomenes widersetzten. hinter dieser angabe, die ohne zweifel anf den im interesse des Kleomenes schreibenden Phylarchos zurückgeht, verbirgt sich wohl die thatsache, dasz der fall von Mantineia erneute parteikämpfe zur folge gehabt bat, die den oligarchen wieder zur herschaft verbalfen, die oligarchen benntzten ihre übermacht zunächst, um den krieg abzubrechen, und riefen den Kleomenes aus dem felde zurück. nach einer angabe des Pausanias (VIII 27, 10) schlossen sie jetzt sogar mit Aratos einen frieden. Droysen will diese angabe bemängeln; er sagt, dasz sie ihm, wie überhannt alles, was in beziehnng auf Kleomenes bei Pansanias vorkomme, zweidentig erscheine, da Paus, den Aratos oder einen noch ärgern gegner des Kleomenes zu seiner quelle gebabt habe, dasz die onelle des Paus, dem Kleomenes feindlich ist, steht anszer zweifel; sie darf aber nicht mit Aratos identificiert werden, sondern bat ihren ausgangspunkt in Sparta und steht bier auf der seite der oligarchen. der gleichen quelle folgt Paus. auch II 9. was nnn den bei Paus. als gewährsmann benntzten gegner des Kleomenes bestimmt baben könnte den friedensschlusz zu erfinden, hat Drovsen nnterlassen zu erklären, nnd ob er eine erklärung dafür ohne schwierigkeit bätte beibringen können, liesze sich wohl anch sebr bezweifeln. am besten entgeht man jedenfalls allen schwierigkeiten, wenn man einfach zugibt, dasz die angabe des Pansanias auf wahrbeit berubt, and dasz Phylarchos es sich wieder gestattet hat eine thatsache, die in den kreisen des Kleomenes sehr nnangenehm berühren muste, gänzlich zu verschweigen, ganz besonders spricht noch für die angabe des Pansanias, dasz sie auch schon an und für sich eine grosze innere wahrscheinlichkeit besitzt: denn von dem siege der oligarchen war der friedensschlusz nach unsern obigen ausführungen nur die nächste consequenz. Droysen geht der friedensschlasz allerdings ganz gegen den strich, aber das liegt nur daran, dasz Droysen sich von der stellung, die die oligarchen dem kriege gegenüber einnabmen, keine richtige vorstellung gemacht bat.

letzteres verrät er zh. auch dadurch, dasz er III 2, 81 auf die frage, weshalh die oligarchen sich des Kleomenes nicht entledigten, die antwort giht, dasz sie ihn zur führung des krieges gegen die Achäer notwendig brauchten, dasz also nur Kleomenes zum kriege getrieben hat und die oligarchen in strictem gegensatze zu ihm die erhaltung des friedens wünschten, hat Drovsen gänzlich verkannt.

Ehenso wie nach auszen hin suchten die oligarchen nach erlangung der obergewalt auch im innern wieder ordnung berzustellen. vor allen dingen zwangen sie den Kleomenes sich wieder auf den hoden der verfassung zu stellen und den hisher fern gehaltenen könig des zweiten hauses namens Archidamos nach Sparta zurückkehren zu lassen. Phylarchos hat es nicht zugeben wollen, dasz Kleomenes einem drucke nachgegeben hahe, und hat daher die sache so gewandt, als oh er sich aus freien stücken zu der rückherufung des Archidamos entschlossen habe. dem entsprechend liest man hei Plut. Kleom. c. 5, Kleomenes hätte den Archidamos nur deshalh zurückgerufen, weil er zu der überzeugung gekommen wäre, dasz die macht der ephoren würde hesser eingedämmt werden können, wenn wieder zwei könige ihnen gegenüherständen und nicht mehr er allein genötigt wäre ihnen die spitze zu hieten. diese hegrundung ist natürlich völlig verkehrt; denn ohne zweifel muste doch ein einziger könig den ephoren gegenüber weit mächtiger sein als deren zwei, als einziger könig hatte Kleomenes eine ähnliche machtstellung inne wie zh. Pompejus nach der ühernahme des alleinigen consulates, aher mit der annahme eines mitkönigs gab er einen groszen teil dieser macht wieder preis, und dasz er sich zu einem solchen opfer nicht freiwillig verstanden, sondern nur einem drucke der oligarchen nachgegeben hat, versteht sich wohl von selbst.

Als Archidamos den ruf zur rückkehr erhielt, zeigte er anfangs sehr wenig lust demselben folge zu leisten, da er dem Kleomenes nicht traute. erst als sein gastfreund Nikagoras von Messene mit Kleomenes in verhandlungen eingetreten war und auf grund von versprechungen desselben ihm die rückkehr empfahl, liesz er sich dazu hestimmen (Polyhios V 37). Nikagoras sollte seine vermittlung schwer zu hereuen haben: denn Archidamos wurde zwar als könig anerkannt, aher sehr bald nach seiner ankunft ermordet. wer der urheber des mordes gewesen ist, ist eine frage, die sehr verschieden heantwortet wird. Droysen will die 'frevelfrechen oligarchen' verantwortlich machen (vgl. auch Holm griech, gesch. IV 296); allein für die oligarchen war der mord nach unsern ohigen ausführungen geradezu ein schlag ins gesicht, nach dem grundsatze is fecit cui prodest wird man den verdacht in erster linie auf Kleomenes lenken müssen; und in der that wird auch Kleomenes von Polyhios V 37 direct als thater bezeichnet. Droysen glauht über die Polyhiosstelle hinwegkommen zu können, indem er sie auf die ihm so oft unglauhwürdig erscheinenden commentare Arats zurückführt, er ühersieht dahei aher, dasz Polybios auch einen umstand

mitteilt, der für die schuld des Kleomenes geradezu entscheidend ist. Polybios knupft nemlich an seinen hericht über die ermordung des Archidamos noch die angahe, dasz Nikagoras nach einigen jahren einmal dem Kleomenes nach Aegypten nachgereist sei und daselbst seinen nntergang veranlaszt habe. offenbar hat Nikagoras sich verpflichtet gefühlt an Kleomenes blutrache zn üben, da er sich für das leben des Archidamos verbürgt hatte. er ist also ganz fest überzengt gewesen, dasz Kleomenes den mord veranlaszt hatte, und hat seine überzeugung durch eine lange und sorgfältig überlegte that znm ansdruck gehracht, sein verhalten hietet daher für die schuld des Kleomenes einen heweis, der unter allen umständen mehr gelten musz als das von Drovsen hier wieder in den vordergrund gestellte zengnis des Phylarchos. dieser hat üherall, wo das interesse des Kleomenes im spiele war, die wahrheit ganz unbedenklich verdreht, und so auch in nnserm falle, nm den Kleomenes weisz zu waschen, keinen anstand genommen ausdrücklich zu versichern. dasz er schuldlos gewesen und der mord ganz gegen seinen willen vollzogen worden sei (vgl. Pint. Kleom. 5).

Nachdem Kleomenes durch beseitigung seines mitkönigs die hände frei bekommen hatte, dachte er sofort wieder auf die ernenerung des krieges, der friedensschlusz, zu dem die oligarchen ihn früher gezwungen hatten, machte ihm natürlich keine allzu groszen sorgen, und den widerstand der ephoren gelang es ihm durch hestechung zu beseitigen. nm den krieg möglichst schnell zu provocieren, brach er mit seinen truppen in das gebiet von Megalopolis ein. ohwohl Aratos dem kampfe sehr abgeneigt war, mnste er sich doch wenigstens dazn verstehen Megalopolis vor den angriffen des Kleomenes zn schützen, im übrigen glaubte er abwarten zu können, wie lange Kleomenes im stande sein werde sein durch bestechung erkauftes commando den oligarchen gegenüber zu behanpten, zur annahme einer entscheidungsschlacht hatte Aratos nm so weniger veranlassung, als sein heer nicht nur qualitativ, sondern auch in der truppenzahl dem des Kleomenes nnterlegen war (Plnt. Ar. 36). anders als Aratos dachte wieder Lydiades, der von seinen sonstigen wünschen abgesehen auch schon die verheerung des gebietes seiner vaterstadt mit ganz andern empfindungen betrachtete als Aratos. er wollte möglichst hald der abwartenden politik Arats ein ende machen und zeigte sich entschlossen den kampf auch gegen Arats willen zu beginnen. gelegenheit hierzu glaubte er gefunden zu hahen, als einmal achäische truppen mit Spartanern zusammengestoszen waren und dieselben zurückgeschlagen and his an das lager verfolgt hatten. Aratos wollte sich durch diesen erfolg nicht verlocken lassen den kampf aufznnehmen, und marschierte nur his zu einem grahen vor, um hier in fester stellung den ans dem kampfe zurückkehrenden truppen eventuell aufnahme und deckung gewähren zu können, da wandte sich nun Lydiades in voller entrüstung direct an die truppen, schmähte vor ihnen den

Aratos und forderte sie auf den sieg, den man erringen könnte, nicht aus den händen zu lassen, bei nicht wenigen truppen fand Lydiades ein hereitwilliges entgegenkommen, und mit diesen zusammen rückte er zum angriffe vor, nach unsern begriffen hat er sich hiermit, da Aratos als stratege doch der höchstcommandierende war, einer groben insubordination schuldig gemacht, es ist schwer zu sagen, wie Aratos sich hierauf hätte verhalten sollen, oh er die aufrührerischen truppen ihrem schicksale überlassen durfte, oder ob er verpflichtet war sie zu unterstützen und sich somit zur annahme der schlacht von ihnen zwingen zu lassen, die frage wird um so verwickelter, da sie nicht allein eine militärische ist, sondern nebenbei auch noch eine politische seite bat: denn Lydiades stand doch im begriffe die zwischen den beiden parteien des bundes schwehende streitfrage eigenmächtig zu entscheiden und mit der friedenspolitik Arats definitiv zu brechen. wenn man also von Aratos verlangt, dasz er den Lydiades hätte binausschlagen sollen, so mutet man ihm damit zu, dasz er nicht allein aufrührerischen truppen mit eigner gefahr beistand leisten, sondern auch seine eignen politischen grundsätze mit gröster selbstverleugnung hintansetzen sollte, um seinen politischen gegnern über sich selbst zum siege zu verhelfen. -Man hat dem Aratos vorgeworfen, dasz er den Lydiades absichtlich aufgeopfert habe, um sich seines widerstandes mit éinem schlage zu entledigen, hiergegen ist zu bemerken, dasz Arats zurückbleiben schon durch andere grunde ausreichend erklärt wird, da es mit den grundsätzen, nach denen Aratos hisher dem Kleomenes gegenüber consequent gehandelt hatte, sehr gut zusammenstimmt. auszerdem dürfte noch sehr ins gewicht fallen, dasz Aratos gar nicht hat voraussehen können, welchen ausgang der angriff des Lydiades schlieszlich nehmen werde. Aratos muste annehmen, dasz Lydiades, sobald er sich überzeugt habe, dasz er ohne unterstützung bleibe, den angriff hei zeiten ahbrechen werde; dasz er aber schlieszlich so unvorsichtig sein werde sich mit seiner reiterei auf ein mit weinpflanzungen besetztes und von mauern und hreiten grähen durchschnittenes terrain zu hegeben, hat Aratos bei seiner entscheidung unmöglich in hetracht ziehen können. -- Nachdem Lydiades bei seinem augriffe zuerst einen flügel der Lakedaimonier zurückgeworfen hatte, dann aber bei der verfolgung mit seinen reitern auf das oben erwähnte ungünstige terrain geraten war, wurde er von den sogenannten Tarentinern und Kretern des Kleomenes scharf angegriffen und nach kurzer gegenwehr getötet. seine fliehenden reiter warfen sich jetzt auf die hoplitenmacht des Aratos zurück und brachten dieselbe ganz und gar in unordnung. Kleomenes, der ihnen auf dem fusze folgte, machte sich diese unordnung natürlich zu nutze und trieb mit leichter mühe das gauze achaische heer in die flucht.

Die uns bei Plutarch vorliegenden angaben über Lydiades gehen zum nicht geringen teile auf die Argolika des Deinias zurück. Deinias gehörte wie so viele andere Argeier zu der dem Aratos opponieren-

den partei und nahm daher den Lydiades in seinem werke immer in schutz, zunächst hat er es sich angelegen sein lassen den Lydiades von dem makel, der wegen seiner frühern tyrannis an ihm haftete. zu befreien. er wollte es nicht gelten lassen, dasz Lydiades sich aus bloszer herschsucht zum tyrannen seiner vaterstadt aufgeworfen habe, sondern behauptete, dasz er sich als junger, nnerfahrener mensch durch verführerische reden und durch ein falsches streben nach auszeichnung zu seinem schritte habe hinreiszen lassen. auch dasz Lydiades die tyrannis später wieder niederlegte, hat Deinias als eine nneigennützige und hochherzige that hinznstellen gesucht, während Polybios II 44 (wohl im anschlusz an Aratos) darin nichts anderes als ein kluges rechnen mit der lage der dinge hat erblicken können, die wahrheit ist hier offenbar auf seiten des Polybios. Lydiades hatte eingesehen, dasz die tage der tyrannen im Peloponnes gezählt seien, und zog es daher vor freiwillig zurückzutreten und hevor es zu spät wurde sich wenigstens noch eine angesehene stellung zu retten, denselben schritt wie Lydiades haben bald nach ihm noch die andern tyrannen im Peloponnes gethan, und der beweggrund ist bei ihnen allen natürlich der gleiche gewesen. eine plötzlich auftauchende begeisterung für die freiheit bestimmte sie jedenfalls nicht. durch das bestreben die tyrannis des Lydiades zu beschönigen war Deinias in einen eigentümlichen widerspruch mit sich selbst geraten, er, der selbst früher nach Plut, Ar. 3 ein tyrannenmörder gewesen ist, sah sich jetzt aus politischen gründen dazu veranlaszt für einen ehemaligen tyrannen partei zu ergreifen. um sich in dieser schwierigen lage zu helfen und dem vorwurfe der inconsequenz möglichst zu entgeben, schlug nun Deinias den weg ein, dasz er den Lydiades als einen hochherzigen mann hinstellte, der, wenn auch anfangs verführt, so doch im grunde des herzens jederzeit nur ein verächter der tyrannis gewesen sei, dem Aratos, der den tyrannen im Peloponnes schonungslos zu leibe gegangen ist, hat Deinias für dieses verhalten trotz aller sonstigen gegensätze seine anerkennung zu teil werden lassen, er hat aber auch hier wieder entstellt und über das ziel hinausgeschossen, indem er bei jeder gelegenheit den tyrannenhasz des Aratos hervorkehrte und dabei ganz übersah, dasz das eigentliche motiv zu Arats vorgehen doch immer nur die sorge nm die erweiterung des bundes gewesen ist. — In militärischer hinsicht hat Deinias den Lydiades sehr hoch über Aratos gestellt. wie weit er hier im rechte ist, können wir nicht controllieren, da sich aus der geschichte anch nicht der geringste beweis für wirkliche tüchtigkeit und umsicht des Lydiades erbringen läszt. dem Aratos wird Deinias insofern wenig gerecht, als er immer nur seinen mangel an mut hervorkehrt und ihn lediglich ans feigheit sich aller entscheidenden kämpfe enthalten läszt. mit einer solchen derstellung entsprach Deinies ganz und ger den tendenzen seiner partei, die sich darin gefiel die ihm verhaszte abwartende haltung des Aratos als blosze feigheit zn verlenmden. von

seinen anhängern ist Aratos wegen seiner kriegführung vielleicht nicht weniger anerkannt worden als zh, in Rom Fahius Cunctator, Deinias hat natürlich auch Arats ohen besprochene weigerung sich bei Leuktra dem Kleomenes zum kampfe zu stellen als einen beweis von unverantwortlicher feigheit hingestellt. Plutarch ist ihm darin gefolgt ohne darum die in seinen andern quellen angegebenen gründe für Arats znrückhaltnig zu verwerfen, er sagt Ar. 36, Aratos habe sich dem kampfe entziehen wollen οὖτε άλλως πρὸς τὰς κατὰ **ετόμα μάχας εὖ πεφυκώς καὶ τότε λειπόμενός τε πλήθει καὶ πρὸς** άνδοα τολμητήν καὶ νέον ήδη παρακμάζοντι τῷ θυμῷ καὶ κεκολαςμένη τη φιλοτιμία συνεστηκώς, καὶ νομίζων ην διά τοῦ τολμάν έκεῖνος ἐξ οὐχ ὑπαρχόντων ἐκτᾶτο δόξαν αὑτῷ κεκτημένω φυλακτέον είναι διά τῆς εὐλαβείας. Arats verhalten ist hier übervollständig motiviert, da drei verschiedene gründe dafür beigebracht werden, von denen jeder schon für sich allein vollkommen genügt. nach der regel von der causa sufficiens musz man daraus folgern, dasz Plut, bestandteile aus drei verschiedenen originalberichten mit einander verquickt hat: die bemerkung, dasz Aratos sich im gefühle seiner untauglichkeit dem kampfe entzogen habe, gehört selbstverständlich dem Deinias; die weitere angabe, dasz Arats beer zur annahme einer entscheidungsschlacht nicht stark genug gewesen sei. ist den eignen commentaren Arats entlehnt, und die zum schlusz anfgestellte behauptung, dasz Aratos dem in jugendlichem alter stehenden und durch kühnheit ausgezeichneten Kleomenes gegenther seinen alten ruhm nicht aufs spiel setzen wollte, heruht auf der darstellung des von Plntarch in diesen abschnitten vielfach als quelle henntzten Phylarchos. dieser hat es anch sonst gelieht derauf hinzuweisen, welchen eindruck die ingendliche kühnheit des Kleomenes anf Aratos gemacht habe. nach Plut. Kleom, c. 3 soll Aratos den Kleomenes als noch zu inng und nnerfahren verachtet haben: nach c. 4 soll Aratos sich dann später einmal erkundigt haben, was für ein jüngling Kleomenes eigentlich wäre, und daranf von Damokritos die antwort erhalten haben, dasz er sich in seinen nnternehmnngen möglichst beeilen möchte, weil dem küchlein bald die sporen gewachsen sein würden, und an unserer stelle soll Aratos vor Kleomenes bereits solchen respect bekommen haben, dasz er ihm gegenüber seinen alten ruhm nicht mehr aufs spiel setzen will. -Obwohl es nicht richtig ist, dasz Aratos die niederlage bei Leuktra dnrch seine feigheit verschuldet hahe, so wird man doch anderseits nicht so weit geben dürfen, dasz man diese feigheit selbst ganz und gar in abrede stellt, gerade weil es notorisch war, dasz es dem Aratos an dem nötigen mute oft mangelte, haben seine gegner eine handhabe gehabt, um ihn auch so oft am nnrechten orte der feigheit zu heschnldigen. Deinias selhst hat noch das seinige dazu beigetragen, um diese feigheit schon fast ins possenbafte zn übertreihen: denn nach Plnt. Ar. 29 zn schlieszen hatte er es sich gestattet zn berichten, dasz Aratos bei jedem gefechte den dnrchfall

bekommen habe, bei den signalen der trompeter von betäubung und schwindel hefallen worden sei, und sobald er die truppen aufgestellt habe, immer sehr schnell eine gelegenheit wahrgenommen habe sich vom schlachtfelde zu entfernen. im weitern verlaufe seines berichtes hatte Deinias dann noch erzählt, dasz man selbst in den philosophenschulen die feigheit Arats in den kreis der hesprechungen gezogen habe, da auch Deinias selbst philosophische curse abgehalten hat, so liegt es sehr nahe zu vermuten, dasz er bei solchen besprechungen den andern mit gutem beispiele vorangegangen ist. - Ähnlich wie den mut hat Deinias dem Aratos auch noch die höhere bildung abznsprechen versneht, nach Plnt, Ar. 3 zn schlieszen hatte er ihm vorgeworfen, dasz er über dem streben nach körperlicher ausbildung die pflege seines geistes zu sehr vernachlässigt hahe. mit diesem vorwnrfe lassen sich einige andere urteile über Arats hildnng, die von recht competenter seite kommen, sehr wenig in einklang bringen, zunächst hatte Polemon, wie sich aus Plut, Ar. 12 ergibt, in seinen schriften einmal ansgesprochen, dasz Aratos über kunstwerke ein feines urteil gehaht habe; sodann sagt Polyhios IV 8, 1, dasz Aratos sehr redegewandt gewesen sei, und endlich heht Plutarch c. 3 dem Deinias gegenüher hervor, dasz Arats commentarien, wenn anch flüchtig und ohne sorgfältige wahl des ausdrucks hingeworfen, dennoch verrieten, dasz der verfasser stilistische gewandtheit besessen habe (γεγονέναι κομψότερον είπειν), den genannten zeugnissen gegenüber dürfte sich die behauptung des Deinias wohl kanm wörtlich aufrecht erhalten lassen. vielleicht spricht aus derselben nur der ärger darüber, dasz Aratos, als er sich in seiner jugend in Argos aufbielt, es daselbst versäumt hatte die philosophischen vorträge des Deinias zu besuchen. jedenfalls wird man aus dem tadel des Deinias nichts weiteres folgern dürfen, als dasz Aratos in seinen commentarien nicht nach antithesen gejagt und sich um die hiatusgesetze nicht gekümmert hat. - Was sich üher Deinias hat ermitteln lassen, macht, wie wir sehen, einen wenig günstigen eindruck. sein hericht über die vorgänge im achäischen bunde ist mindestens ehenso einseitig gewesen wie der des Aratos; er heruhte sicherlich auch nicht annähernd auf so guter information. die neuern historiker sind ihm meistens zu bereitwillig gefolgt and haben daher mehr als es richtig ist für Lydiades partei ergriffen und ihn auf Arats kosten verherlicht.

Der tod des Lydiades versetzte alle seine anhänger in die gröste aufregung, sie legten die ganze schuld an dem unglücke dem Aratos zur last und zwangen ihn nach Aigion zu einer bundesversamlung zu kommen, um sich daselhst zu verantworten, auf dieser extemporierten versamling hätte man den Aratos am liehsten direct abgesetzt; da dieses aber nach der hundesverfassung nicht statthaft war, so legte man es ihm nahe das abschiedsgesuch selbst einzureichen, indem man ihm in anbetracht der geringen leistungen. die das heer unter seiner führung aufzuweisen hatte, die gewährung

weiterer geldmittel für den unterhalt desselben versagte und ihn darauf verwies, falls er weiter an der spitze des heeres bleiben wollte, die kriegskosten aus eignen mitteln zu bestreiten. Aratos verstand den ihm gegebenen wink nnd zeigte sich anfangs entschlossen das siegel abzugeben und die feldberrnwürde niederzulegen. bald änderte er aber seinen entschlusz und entschied sich dafür die strategenwürde noch bis zum ablauf seines amtsiahres zu behalten, der grund dieser willensänderung dürfte wohl darin zu suchen sein, dasz Aratos bald gelegenheit bekommen hatte sich zu überzeugen, wie wenig die beschlüsse der durch die aufrührerischen truppen veranlaszten versamlung der majorität des bundes entsprachen: denn bei der bald darauf erfolgten strategenwahl wählte man zu seinem nachfolger nicht etwa den Aristomachos oder einen andern vertreter der oppositionspartei, sondern den Hyperbatas. der sich seiner leitung völlig fügte, vgl. Plut. Kleom. 14 έςτρατήγει μέν γὰρ Ύπερβατᾶς τότε, τοῦ δ' Αράτου τὸ πᾶν ἦν κράτος έν τοῖc 'Ayαιοῖc. Holms annahme (griech, gesch, IV 297), dasz jetzt nicht Hyperbatas, sondern Timoxenos nachfolger des Aratos geworden sei, bernht auf einem durch die sprungweise darstellung bei Plut. Ar. 38 veranlaszten irrtum, wenn die beiden nach der schlacht bei Lenktra zusammenberufenen versamlungen der Achäer dem Aratos gegenüber eine so verschiedene stellung einnahmen, so liegt das wohl daran, dasz die erste hauptsächlich nur von gegnern des Aratos besucht worden war, während die wahlversamlung gleichmäszig besucht war und daher anch die ansicht der wirklichen majorität richtiger zum ausdruck brachte. - Da Aratos seinen auf der ersten versamlung gefaszten entschlusz die strategen würde niederznlegen bald aufgegeben hat, so ist es nicht wahrscheinlich, dasz er sich in anderer hinsicht an die beschlüsse dieser versamlung streng gebunden hat, so wird man namentlich bezweifeln dürfen, ob er sich wirklich veranlaszt gesehen hat seinen noch vor ablauf des strategenjahres unternommenen zug nach Orchomenos, bei dem er den Megistonns gefangen nahm, ans eignen mitteln zu bestreiten. Freeman bemerkt hist, of fed. gov. I 452, dasz Aratos sehr wohl in der lage gewesen sei die kriegskosten zu tragen; aber hier handelt es sich nicht sowohl um die leistungsfähigkeit des Aratos als vielmehr um die frage, ob er wirklich willens gewesen sei sich den beschlüssen der nicht ordnungsmäszig zusammenberufenen versamlung zu unterwerfen.

Nachdem Kleomenes die Achter bei Leuktra besingt hatte, schrift er sofort nr austührung des statastreiches. währen die obeim Megistonus in Sparta die nötigen vorbereitungen traf, nabne re selbst im felde unter den troppen eine auswahl vor, versehten die im Im gefährlich erscheinenden in Arkadien und rückte mitsölderen, die na allem fähig waren, dieset gegen Sparta vor. er gieng hier seinen gegnern sofort schaff zu leibe. gleich bei seiner ankunft liese er die ephoren menchlings überfallen, und nachden vier von ihre

niedergemacht waren und der füufte sich durch die flucht gerettet hatte, erklärte er das ephorat für gänzlich abgeschafft, eheuso löste er nach Paus, II 9, 1 auch die gerusia auf und ersetzte sie durch die neugeschaffene behörde der patronomen, wie die patronomen sich von den geronten unterschieden hahen, wird nicht angegeben; ohne zweifel aber sind sie im gegensatz zu ihuen anhänger der reformpartei gewesen und haben ihre machtbefugnis dazu angeweudet, den Kleomenes bei allen schritten zu unterstützen, nachdem Kleomenes mit den ihm feiudlichen behörden aufgeräumt hatte, wandte er sich gegen seine einzelnen gegner und trieb nicht weniger als 80 oligarchen in die verbannung. weun man hedeukt, dasz die zahl der spartanischen bürger sich damals auf etwa 500 belief und unter diesen nur 100 grundbesitzer waren, so wird man dem Kleomenes wohl zugestehen müssen, dasz er es au energie bei der niederwerfung seiner gegner nicht hat fehlen lassen. durch die heseitigung der oligarchen und die damit verbundene coufiscierung ihres besitzes hatte Kleomenes zur durchführung seiner reformen freie hand bekommen, er füllte jetzt zunächst die lücken in den reihen der Spartaner durch massenhafte einstellung von periöken aus und benutzte dann den durch die confiscierungen in seine häude gekommenen grundhesitz, um mit der aufteilung des landes und der errichtung neuer ackerloose zu beginnen. um selhst mit gutem heispiele voranzugehen, gab er auch seinen eignen besitz zur verteilung her. er verstand es aber sehr gut sich dafür schadlos zu halten, indem er auch für alle verbannten loose bestimmte und dieselben vorläufig in eigne verwaltung übernahm, allerdings muste er sich verpflichten die rückberufung, sobald die verhältnisse des staates geordnet sein würden, wirklich erfolgen zu lassen (Plut, Kleom, 11), allein die neuordnung der verhältnisse war nach seiner auffassung wohl gleichbedeutend mit der eroberung des ganzen Peloponnes. - Mit der erweiterung der rechte der periöken und der aufteilung des landes hatte Kleomenes einen wesentlichen teil des programms der reformpartei zur ausführung gebracht, man meint, dasz er dabei nur das wohl des volkes im auge gehabt und egoismus ihm ganz fern gelegen habe, so zb. auch Holm griech, gesch, IV 298. meines erachtens hat man dabei zwischen den bestrebungen der partei und den eignen plänen des Kleomenes zu wenig unterschieden. die partei hat allerdings ursprünglich das beste des volkes im auge gehabt, aber Kleomenes hat das parteiprogramm nur seiner herschaft dienatbar gemacht und bei jeder einzelnen maszregel, bevor er sie ausführte, sorgfältig erwogen, wie weit dieselbe seinem eignen interesse entsprach, sowohl die einstellung der periöken als auch die verteilung der ackerloose muste viel dazu beitragen seine der stütze so sehr bedürftige berschaft zu befestigen, denn es ist selbstverständlich, dasz alle neu eingestellten periöken und alle neuen grundbesitzer bei einer oligarchischen reaction sofort geliefert waren und daher ihre rettung nur darin seben konnten, dasz sie unter allen umständen für

stets eintraten, sie waren ihm demnach eine ähnliche stütze, wie es früher zb. dem Dionysios und Agathokles die von ihnen angesiedelten söldner gewesen waren, da dieselben es sich ebenfalls hatten sagen müssen, dasz sie mit ihren herschern gleichzeitig standen und fielen. dasz Kleomenes bei der ansiedelung der nenbürger wesentlich andere gesichtspunkte gehabt habe als jene tyrannen, hat man keinen rechten grund anzunehmen. auch er war in der lage, dasz er eine auf rechtsverletzung und gewalt gegründete herschaft stützen muste, und hat die mittel, die sich ihm dazu darboten, ebenfalls nicht anders als auf ihre zweckdienlichkeit geprüft. dasz man ihm gewöhnlich edlere motive unterstellt, hat seinen anlasz nur in der darstellung des Phylarchos, allein ob dieser selhst an seine darstellung geglauht hat, möchte ich sehr hezweifeln. Phylarchos wollte in Kleomenes nnr das ideal eines königs ansmalen, wie er es sich zurechtgemacht hatte (vgl. zb. Plnt. Kleom. 13), nnd hat sich dabei ebenso wenig an die wahrheit gehalten, wie zb. in seiner schilderung der spartanischen frauen (vgl. meine gesch. des Pyrrhos s. 54). dem wirklichen Kleomenes entspricht der Phylarchische Kleomenes nicht viel besser als zb. dem wirklichen Kyros der Kyros in Xenophons Kyrupädie. Aratos hatte den Kleomenes in seinen commentarien jedenfalls in ganz anderm lichte dargestellt als Phylarchos. er hatte sogar rund heransgesagt, dasz Kleomenes nnr ein tyrann sei: denn wenn Plut. Ar. 38 in einer betrachtung, in der er den Aratos wiederholentlich citiert, einmal die worte gebrancht: εί δὲ Κλεομένης ἦν, λεγέςθω γάρ ούτως, παράνομος καὶ τυραγγικός, so bezieht er sich damit doch ohne zweifel nur auf einen vorwurf des Aratos. auch andere zeitgenossen werden mit dem vorwnrfe, dasz Aratos nur die herschsncht zur richtschnnr seiner handlungen gemacht habe, schwerlich zurückgehalten hahen. sogar dem Agis hat man herschsucht zum vorwurfe gemacht: denn Plutarch sagt Agis 7, dasz Leonidas den Agis verlenmdet habe ώς τυραγνίδος μιςθόν τοῖς πένηςι τὰ τῶν πλουςίων προτείνοντα και της μεταδόςεςι και χρεών ἀφέςεςι πολλούς ὢνούμενον έαυτῷ δορυφόρους, οὐ τῆ ζπάρτη πολίτας.

Nachdem Kleomenes in Sparta allen widerstand gebrochen und sich zum unmeschfürkten berrn gemacht hatte, nahm er den krieg mit den Achliern wieder energisch auf. er hatte schon früher die übermacht in händen gehabt und war jetzt noch mu so mehr im vorteil; da er sein heer durch einstellung neuer bürger und zweckmässige inderung der bewäffenung auf einen weit bessern tusz gebracht hatte. unter selchen umständen gelang es ihm hald die macht der Achleft einer selhelch tam Hekatombaion im gehiete von Bytm so vollständig zu zertrümmern, dasz an einen weitern widerstand nicht mehr zu denken war, nach der selchechtratt er einen groszartigen siegeszug an. überall wo er erschien fand er socialisten, die ihn mit öffenen armen empfingen, dasze jetzt auch innerhalb des achhein öffenen armen empfingen, dasze jetzt auch innerhalb des achhein bundes an socialistischen parteien nicht fehlte, wird von Plutarch an eningen stellen direct bezongt, zo besonders Klem. If ?erpfowt bě

κίνημα τῶν ᾿Αγαιῶν καὶ πρὸς ἀπόςταςιν ὥρμηςαν αἱ πόλεις, τῶν μέν δήμων νομήν τε χώρας καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς ἐλπιςάντων, τῶν δὲ πρώτων πολλαγοῦ βαρυνομένων τὸν "Αρατον usw., ferner Αr. 39 καὶ ὅλως οὐὸἐν ἔτι τῶν ἐπικτήτων βέβαιον ἢν τοῖς 'Αχαιοῖς, άλλα θόρυβος πολύς ἄφνω περιειςτήκει τὸν "Αρατον δρώντα τὴν Πελοπόννητον κραιδαινομένην και τας πόλεις έξανιςταμένας ύπο τῶν νεωτεριζόντων πανταγόθεν, nehen diesen Plutarchstellen dürfte noch die stelle Polyhios IV 17, 4 f. in betracht kommen, aus der sich ergiht, dasz in dieser zeit auch in der stadt Kynaitha eine partei sich regte, welche mit der aufteilung des grundhesitzes begann, da diejenigen misstände, welche im spartanischen staate die bewegung hervorgerufen hatten, wie namentlich die concentrierung des grundhesitzes und die heschränkung der staatshürgerrechte auf einen kleinen kreis von familien, innerhalh des achäischen hundes nicht existierten, so musz man annehmen, dasz hier die socialistischen ideen sich nicht sowohl natürlich entwickelt hahen als vielmehr künstlich erzeugt worden sind, offenhar hat das beispiel Spartas sehr verderhlich gewirkt und viel dazu heigetragen, dasz auch anderwärts allenthalhen thörichte hoffnungen sich regten und die begehrlichkeit der massen gereizt wurde, in allen einzelnen städten gah es jetzt leute, welche die ankunft des Kleomenes sehnlichst erwarteten und fest üherzeugt waren, dasz es ihnen, wenn sie nur treu zu Kleomenes hielten, an der erfüllung ihrer wünsche nicht fehlen werde, sehr hezeichnend für diese zustände ist das heispiel von Argos, wo die meisten hewohner den Kleomenes anfangs sehr hereitwillig aufnahmen, dann aber bald wieder mit ihm unzufrieden wurden und zum ahfall neigten, da sie sich üherzeugten, dasz er keine miene mache ihre hoffnungen auf schuldentilgung sofort zu erfüllen (Plut, Kleom. 20), mit hilfe der zahlreichen anhänger, die Kleomenes üherall hatte, konnte er hoffen alle einzelnen städte des Peloponnes recht bald in seine gewalt zu hringen, hatte er dieses crreicht, so waren die weitern schritte, dasz er zunächst mit den ohrigkeiten üherall in ähnlicher weise aufräumte, wie er es in Sparta gethan hatte, dann eine gemeinsame erhehung gegen alle hesitzenden organisierte und schlieszlich den frei gewordenen hesitz an seine anhänger verteilte, um sie dadurch zu mitschuldigen zu machen und an ihnen für alle fälle zuverlässige stützen seiner herschaft zu gewinnen. - Gegenüher den von Kleomenes drohenden gefahren bliehen den führern in den einzelnen städten nur zwei wege zur auswahl; entweder musten sie, wie Aratos und die meisten ordnungsliehenden hürger es schon lange gewünscht hatten, sich nach auswärtiger hilfe umsehen, um den Kleomenes unter allen umständen niederzuschlagen, oder sie musten hei zeiten mit Kleomenes unterhandeln und ihm ihre städte in die hand spielen, um sich, ehe es zu spät wurde, noch eine angesehene stellung im zukunftstaate zu sichern. das letztere thaten die leitenden staatsmänner von Sikyon und Korinth, von denen Plut, Ar. 40 ausdrücklich angiht, dasz sie

dahei nur ihren eignen vorteil im auge gehabt haben, ferner Aristomachos von Argos und wohl überhampt die meisten führer der zu Aratos in opposition stehenden partei. die besitzlose masse hatten sie natürlich fast vollzähig hinter sich.

Da Kleomenes im achäischen bunde eine reihe von staatsmännern gefunden hatte, die ihm völlig ergeben und zur erfüllung jeder bedingung hereit waren, so glauhte er die gelegenheit wahrnehmen zu müssen, um verhandlungen üher einen frieden mit den Achliern zu eröffnen. zwar hatte er nach der schlacht bei Dyme die macht in häuden, um eine hedingungslose unterwerfung zu erzwingen : allein die unterwerfung konnte sich in die länge ziehen, und in diesem falle blieb es nicht ausgeschlossen, dasz es dem Aratos schlieszlich gelang eine auswärtige macht zur hilfeleistung herbeiznziehen. nm ein solches vorhaben zu stören, waren die friedensverhandlungen in jedem falle das geeignete mittel. führten sie zum abschlusz, so musten sie die partei des Aratos definitiv zum schweigen bringen; blieben sie aber resultatlos oder zogen sie sich in die länge, so dieuten sie wenigstens dazu zeit zu gewinnen, da sie die versamlung der Achäer eine zeit laug hinderten anderweitige verträge zu ratificieren, während die socialistische hewegung üherall ungestört ihren verlanf nahm, die forderungen, welche Kleomenes stellte, haben natürlich seiner machtstellung entsprochen. er wollte nur einen solchen frieden schlieszen, der ihm sichere unterpfänder in die hände gab und vor allen dingen auch das recht verlieb, alle städte mit einer zur niederhaltung der gegner ansreichenden besatzung zu versehen. um nicht gleich von vorn herein zu sehr vor den kopf zu stoszen, stellte er anfangs nur mäszige forderungen und rückte erst bei spätern verhandlungen mit seinen wahren absichten beraus, indem er die anerkennung seiner begemonie verlangte (Plut. Kleom. 15). die anerkennung der begemonie kam natürlich auf die vernichtung des achäischen bundes und die auslieferung aller festungen hinaus; trotzdem zeigten sich aber die unterhandelnden Achäer hereit darauf eiuzugehen und verabredeten mit ihm, dasz er nach Argos kommen sollte, um dort den frieden zu vollziehen. Kleomenes glauhte jetzt eine gelegenheit gefunden zu hahen, um Argos gleich vorweg in seinen besitz zu hringen, und rückte mit seinem ganzen heere nach Argos vor. Aristomachos wurde wohl bereit gewesen sein ihn einznlassen, aber Aratos trat sofort dazwischen und schickte ihm nach Lernai, wo er sich hefand, ein schreihen, worin er ihm anheimstellte, entweder gegen empfang von geiseln mit höchstens 300 mann die stadt zu betreten oder an der spitze seines ganzen beeres beim Kyllarabion halt zu machen und daselhst die versamlung der Achter, welche sich dorthin hegehen werde, zn erwarten. da Kleomenes auf diese weise seinen anschlag auf Argos durchkreuzt sah und sich auch im ührigen, wenn Aratos wieder dominierte, keine groszen erfolge mehr versprechen konnte, so spielte er den beleidigten und hrach die verhandlungen kurz ab. Schorn sagt griech, gesch, s. 117, dasz

Plutarch läszt die Achäer nicht éinmal, sondern zweimal zu vergehlichen friedensverbandlungen nach Argos zusammenkommen. er gibt zuerst Kleom, c. 15 den Phylarchischen hericht üher iene verhandlungen wieder und bringt dann c. 17 nach den einleitenden worten έλθόντων δὲ 'Αχαιῶν είς "Αργος αὖθις ἐπὶ τὸν ςύλλογον noch den bericht des Aratos. dasz es sich in heiden herichten gensu um dieselhen friedensverhandlungen handelt, hat er infolge ihrer groszen verschiedenheit nicht erkannt, am verschiedensten ist in beiden berichten die motivierung des abbruchs der verhandlungen gewesen. Aratos hatte den thatsachen entsprechend angegeben, dasz Kleomenes infolge seiner zurückweisung von Argos es zum streite getriehen hahe, aber Phylarchos hatte der in Sparta verhreiteten officiellen tradition zufolge herichtet, dasz Kleomenes infolge eines kalten trunkes von einem bluthusten befallen war (was beiläufig bemerkt medicinisch nnmöglich ist) und daher ans gesundbeitsrücksichten sich genötigt geseben habe auf die weiterführung der verhandlungen zu verzichten. (was ihn gehindert hat einen stellvertreter zu schieken oder brieflich zu verhandeln, hat Phylarchos natürlich nicht gesagt.) dasz Plutarch bei der durch die spartanischen verdrehungen veranlaszten verschiedenheit die herichte des Phylarchos und Aratos anf zwei ganz verschiedene verhandlungen hezogen hat, ist ihm kaum zu verdenken. einige neuere wie zh. Klatt forsch. s. 34, Neumeyer Aratos II 12 und Holm IV 301 sind ihm darin gefolgt und hahen ehenfalls von zwei verschiedenen verhandlungen erzählt. hiergegen ist ua. zn bemerken, dasz Phylarchos selbst von einer wiederaufnahme der ahgebrochenen verhandlungen nichts gewust haben kann, da er nach Plut. Kleom. 16 zn schlieszen nach der erwähning des durch den blinthusten des Kleomenes veranlaszten ahbruchs der verhandlungen gleich die abschlieszende hemerkung beigefügt hatte, dasz jener bluthusten sehr verhängnisvoll gewesen sei und für ganz Griechenland die schlimmsten folgen gehabt hahe. wären die verbandlungen später wieder aufgenommen worden, so bätte diese bemerkung natürlich keinen sinn.

Während die éine partei der Achser mit Kleomenes in unterbuddungen stand, unterhandlet Aratos selbst mit Antigono Doson von Makedonien. da er früh vorausgesehen hatte, wie sich nach dem staatsstreiche des Kleomenes die verbültnisse im Peloponnes gestalten würden, so hatte er bereits vor der schlacht bei Dyme bei Antigonos unter der hand anfragen lassen, ob er sehlimmsten falls and seine nuterstüttung würde rechnen duffen, die antwort fall sehr wenig nach wunsch aus, da Antigonos sich zwar zur hilfeleistung hereit erklärte, aber als unerläszliche bedingung die übergabe von Akrokorinth verlangte, war diese bedingung schon an und für sich sehr hart, so muste sie gerade für Aratos noch ganz besonders schwer zu erfüllen sein: denn die eroberung von Akrokorinth war einst die glänzendste that seines lehens gewesen, und diese that sollte er nun mit eigner hand wieder vernichten. dasz er sich hierzn nur schwer entschlieszen konnte, ist sehr begreiflich, und so sehen wir ihn denn auch seine entscheidung so lange binausschieben, bis schlieszlich Akrokorintb von Kleomenes belagert wurde und es nur noch in frage kam, ob man es dem Kleomenes preisgeben oder lieber dem Antigonos überliefern solle. Aratos entschied sich für das letztere und nahm die verhandlungen mit Antigonos wieder auf, da Kleomenes hierdurch alle seine erfolge wieder in frage gestellt sab, so machte er noch einen verzweifelten versuch den Aratos durch bestechung zu gewinnen und liesz ibm dnrch Megistonus geld anbieten, wenn er sich dazn verstände an der sache der Achäer zum verräter zu werden, dasz dieser versneh mislang, versteht sich von selbst. Kleomenes hat damit nur bewiesen, wie sehr jedes verständnis für wirkliche bürgertugend nnd uneigennützige politik ihm abgieng, und wie wenig er im stande war sich in die denkungsart des Aratos zu versetzen. geldgier ist überhaupt niemals die schwache seite Arats gewesen, und allein das bestreben das wohl des achäischen bundes zu fördern hat allen seinen handlungen zur richtschnur gedient. wenn auch Kleomenes dies infolge seiner selbstsucht verkennen konnte, so haben es doch die Achäer, wenigstens ihrer mehrzahl nach, vollanf zu schätzen gewust und dem Aratos dafür mit einem in der griechischen geschichte fast beispiellosen vertranen gedankt, das auch selhst durch grosze miserfolge nicht zu beirren war. - Bei der unterredung mit Megistonus hat Aratos unter anderm auch geäuszert, dasz er nicht mehr herr der verhältnisse sei, sondern bereits selbst von den verbältnissen beherscht werde, man hat ihm diese äuszerung sehr verdacht. Droysen bezeichnet sie s. 109 als armselig, und Holm knüpft daran s. 302 die bemerkung, dasz dem Aratos heuchelei schon so sehr zur zweiten natur geworden war, dasz er sogar dann log, wenn es gar nicht nötig war (vgl. auch s. 313). dem Aratos selbst ist der gedanke, dasz er sich mit jener äuszerung so sehr bloszgestellt haben könnte, offenbar nie beigekommen: denn sonst hätte er sie nicht noch in seinen commentarien mit befriedigung erwähnt (vgl. Plut. Kleom. 19). nach meinem dafürhalten hat die äuszerung Arats nur der wirklichen lage der dinge entsprochen. die verhältnisse im bunde musten sich bereits sehr geändert haben, da die gegner Arats gröstenteils zu Kleomenes abgefallen und wohl nur noch die vertreter der ordnungspartei zurückgeblieben waren, die schon gleich von vorn herein immer zu dem anschlusz an Antigonos geneigt gewesen waren und sich von Aratos nnr zu längerm abwarten hatten bestimmen lassen (Polybios II 50). bei der wiederanfnahme der verbandlungen mit Antigonos bat Aratos allem anscheine nach fast die ganze bundesversamlung binter sich gehabt. und da nun noch die lage sich mehr und mehr als anssichtslos erwies and der krieg immer schwerer drückte, so ist es keineswegs unglaublich, dasz er zum abschlusz des vertrags schlieszlich noch mehr getrieben wurde als er selhst trieb. jedenfalls hätte er nicht vermocht die bundesversamlung, nachdem sich der läuterungsprocess in ibr vollzogen batte, zum abbrechen der verbandlungen mit Antigonos und zur unterwerfung unter Kleomenes zu bestimmen, nnd er scheint mir daher nicht zu viel behauptet zu haben, wenn er zu Megistonus sagte, dasz er, selbst wenn er für seine person zu Kleomenes übergehen wollte, dennoch nicht mehr im stande sein würde von der bundesversamlung ein brechen mit ihrer zuletzt befolgten politik zu erlangen. - Im weitern verlauf der unterredung bat übrigens Aratos den Megistonus über seine stellung keineswegs im zweifel gelassen. beweis dafür ist, dasz Kleomenes die zurückweisung der bestechung sofort mit der verheering des besitzes des Aratos beantwortet hat (Plut. Ar. 41). ein von der demolierung verschont gebliebenes baus des Aratos in Korinth liesz Kleomenes sich später von den Korinthern zum geschenk überweisen (ebd. c. 42).

Wenn Holm Arats Suszerung zu Megistonus zum anlasz nimt. um den Aratos als einen argen lügner binzustellen, so folgt er damit einer ansicht, die anch von andern vielfach geteilt wird. allerdings hat niemand sie so auf die spitze getrieben wie gerade Holm. meines erachtens sind die beweise für Arats verlogenheit nur sehr schwach. den besten anhalt zum nrteilen geben hier wohl seine eignen commentarien, und diese machen in den uns bei Plutarch wiedergegebenen abschnitten durchweg einen sebr guten eindruck. auch in dem bericht über den anschlag auf Sikyon, in dem Holm IV 313 eine blosze räubergeschichte sieht, kann ich meinerseits nur eine durchweg wahrheitsgetreue darstellung erkennen, in der Aratos auch das unbedeutendste detail mit sichtlicher frende am gelingen verzeichnet hat. zu gunsten von Arats commentarien fällt auch sehr ins gewicht, dasz Polybios, der sie besser als ieder andere zu controllieren vermochte (vgl. zb. II 47, 11), sie sehr boch geschätzt und II 40, 4 geradezu als λίαν άληθινούς bezeichnet hat, natürlich hat Aratos, da er gröstenteils nnr von seinen eignen tbaten erzählte, nicht ohne tendenz geschrieben, sondern wie alle memoirenschreiber beständig darauf rücksicht genommen, welchen eindruck er bei seinen lesern hinterlassen werde, dasz er über dinge, die nicht rühmlich für ihn waren, seinen lesern die nötige auskunft vorenthalten bat, haben wir bereits oben s. 398 nnd 400 geseben, auch dasz er, wo sein interesse im spiel war, mitunter den sachverhalt entstellt hat (vgl. zb. Plnt, Ar. 33), werden wir ohne weiteres zugeben müssen, aber dasz er so arg gelogen bätte, wie zb. Caesar es in seinen vielgerübmten commentarien getban hat, glaube ich auf keinen fall.

Als der fall von Korinth drohte und sich die herbeirufung des 27 Jahrbücher für class, philo), 1896 hft, 6,

Antigonos nicht mehr länger hinausschieben liesz, beriefen die Achäer eine versamlung nach Aigion, in der sie den entschlusz faszten den vertrag mit Antigonos abzuschlieszen und ihm Akrokorinth zu übergehen, eine folge dieses vertragschlusses war, dasz Aratos eine anzahl angesehener Achäer und darunter auch seinen eignen sohn an Antigonos als geiseln abschickte. Holm will s. 303 in dieser geiselstellung ein symptom dafür erkennen, dasz der achäische hund bereits tief gesunken war; allein die geiselstellung ist bei hilfegesuchen durchans nichts ungewöhnliches und hat in der regel wohl auch ihren gnten grund: denn ohne geiselstellung würde ja dem hilfeleistenden nichts dafür hürgen, dasz der hilfesnchende sich während der rüstungen irgendwie anders arrangiert und ihn bei seiner ankunft trotz aller anstrengungen und kosten unverrichteter sache wieder zurückschickt. so hat zb. auch Pyrros die gesandten der Tarentiner, während er die rüstungen zu dem zuge nach Tarent machte, als geiseln in seinen bänden behalten und nicht eher frei gegeben, als his Milon die hnrg von Tarent besetzt hatte, ein noch näher liegendes beispiel hietet die geschichte des Kleomenischen krieges dar, da auch Kleomenes, als er sich mit einem hilfsgesuche an Ptolemaios gewandt hatte, nicht hat darüber hinwegkommen können, dasz er seine angehörigen als geiseln nach Aegypten schickte (Plnt. Kleom. 22). einen schlusz auf die versunkenheit des Kleomenes oder seiner Spartaner würde Holm hier wohl schwerlich ziehen wollen. anch gleich nach dem Kleomenischen kriege haben einmal die Achäer, als die Messenier ihre hilfe gegen die Aitoler in anspruch nahmen, ihnen erklärt, dasz sie nur dann bereit wären ihnen bilfe zu leisten, wenn sie sich dazn verständen die söhne der erschienenen gesaudten als geiseln zu stellen (Polyhios IV 9).

Als Antigonos mit seinem heere heranrückte, faszten die ordnungsliehenden hürger wieder hoffnung nud erhoben sich allenthalben in ähnlicher weise wie früher die socialisten beim herannahen des Kleomenes. Kleomenes fühlte sich jetzt nirgends mehr sicher. die sperrung des Isthmos muste er aufgeben, weil Argos in seinem rücken von ihm abfiel. Antigonos kam daher ohne schwierigkeit üher den Isthmos und nahm Argos in besitz. dabei bekam er auch den Aristomachos in seine gewalt, deu Aratos jetzt zur strafe für sein verräterisches verhalten im meere ersäufen liesz, dasz Aratos ihn vorher noch gefoltert hätte, wird von Polybios II 60 (ούδενὸς έτυχε δεινού πλήν τού καταποντιςθήναι) ausdrücklich in abrede gestellt und als erfindung des Phylarchos bezeichnet, wenn anch Plutarch Ar. 44 angiht, dasz Aratos den Aristomachos auf die folter gelegt habe, so kann dies natürlich nichts weiteres beweisen, als dasz Plutarch ähnlich wie an vielen andern stellen der hiographie des Aratos, so auch hier wieder den Phylarchos als quelle henutzt hat. Holm hat trotzdem s. 316 das zeugnis des Plntarch als vollgültig behandelt und mit rücksicht daranf s. 303 bemerkt, dasz die hinrichtnig und folterung des Aristomachos eine schmach für Aratos gewesen sei. nach meinem dafürhalten ist dem Aristomachos nur widerfahren, was er vollauf verdient hatte. wenn er zu dem feinde. mit dem man im kriege lag, ühergegangen war und ihm dahoi die wichtigste stadt in die hande gespielt hatte, so hatte er sich damit nach unsern begriffen eines schweren bochverrats schuldig gemacht, und dasz hochverrat im kriege auch noch heutzntage mit dem tode hestraft wird, ist ja allgemein bekannt.

Kleomenes hat sich dem Antigonos gegenüber nirgends mehr zn behaupten vermocht, nur einen einzigen gröszern erfolg hat er jetzt noch erlangt, nemlich die überrumpelung von Megalopolis. als er die stadt in seine hände bekommen hatte, liesz er seinem basse freien lauf und machte sie dem erdhoden gleich, das war iedenfalls das thörichtste, was er thun konnte. hätte er seine empfindungen zu zügeln verstanden und der vernünstigen überlegung raum gegeben, so hatte er in Megalopolis eine feste stellung eingenommen, um von da aus dem Antigonos den einmarsch in Lakonien zu erschweren.

Als Antigonos in Lakonien eingedrungen war, kam es hei Sellasia zu einer entscheidenden schlacht, in der die spartanische kriegsmacht vollständig zertrümmert wurde. Antigonos zog jetzt in Sparta ein und stellte dort, wie Polyhios II 70 angiht, das πάτριον πολίτευμα wieder her. natürlich räumte er dahei mit den neuschöpfungen des Kleomenes gründlich auf und liesz allenthalben die rechtmäszigen besitzer wieder auf ihre ländereien zurückkehren, die vertriehenen nenhürger wurden jetzt für den staat eine schwere last and gereichten ihm zur steten heunruhigung, sie konnten ihre hoffnung nur auf eine neue umwälzung des staates setzen, und wo sich ihnen aussichten darauf zu eröffnen schienen, waren sie stets gern zur that bereit. Lykurgos sowie auch später die tyrannen Machanidas und Nahis haben an ihnen ihre beste stütze gehaht, und man behauptet daher wohl nicht zu viel, wenn man sagt, dasz Kleomenes den tyrannen vorgearbeitet und somit zur vernichtung des spartanischen staates den ersten grund gelegt hat.

KÖNIGSBERG IN PREUSZEN.

RUDOLF SCHUBERT.

#### 46.

ÜBER LATEINISCHE VON VERWANDTSCHAFTSBEZEICH-NUNGEN HERRÜHRENDE PRAENOMINA

In allen sprachen werden verwandtschaftsbezeichnungen gern als personennamen verwendet, ich führe hier nur aus dem griechischen "Ατταλος 'väterchen oder der kleine vater, dh. der sohn' und aus dem gotischen Attila an. von den lateinischen praenomina lassen sich so erklären:

1. Aulus - avolus groszväterchen oder enkel: vgl. Kluge etym. wh. n. 'enkel'.

2. Opiter, das ich für einen vocativ und zwar als aus av(e) pater entstanden ansehe (avpiter, aupiter, opiter). das kind wollte, wie bei uns den groszpapa bzw. o papa vom papa, so den avus pater vom pater unterscheiden. die vocativform, weil vom kinde bzw. dem kinde gegenüber hänfiger angewandt, wurde die herschende wie in Iû-piter, Iuppiter vgl. Zeû πάτερ, Brugmann grundrisz I s. 464, der übergang von Aupiter zu Opiter läszt sich eben aus der familiären sprache leicht erklären: vgl. Olus neben Aulus.

3. Atta' bzw. Attus - nach Festus Pauli s. 12 = senex, avus und s. 13 unter atavus - pater - vgl. Atta hzw. Attus Clausus

der sabinische name für Appius Claudius und Attus Navius.

4. Appius. da Appius Claudius die latinisierung von Atta Clausus war, so werden wir nicht umhin können anch für das latein eine form appa 'vater' anzunehmen, wie sie für das griechische (ἄππα) existiert.

5. Titus. ich glaube, dasz Titus aus Tatus hervorgegangen diese form, allerdings mit tt, bieten CIL. III 4948 C. O .... Tattus und III 8350 D. M. Ul(pige) Tattae - und Tatus Tatius ein vorfahr des Sabiners Titus Tatius geheiszen, da doch bekanntlich die Italiker bei der namengebung gern denselben namenstamm wiederholten: vgl. Pompus Pompilius, Hostus Hostilius, Tul. Tullius Tul. f. CIL. I 1120. die form Titus ist wohl dadurch entstanden, dasz die liebkosenden anreden o Tate, mi Tate (tata war auch im latein ein kinderwort zur bezeichnung des vaters) als ein ausdruck, ein wort gefaszt nun anch der lantveränderung zusammengesetzter wörter anheimfielen, and so wie aus ratus irritus so aus Tate o Tite sich entwickelten.\* anch im franz. gilt monsieur als ein wort. Tite bzw. Titus verselbständigte sich später ebenso wie gressus, das nur compositen wie egressus seinen ursprung verdankte,

6. Annius, vgl. EHübner in IMüllers hdb, der cl. altertumswiss. I s. 503, wonach der schreiber des App. Caecus hiesz Cn. Flavius Anni f. es gehört zu einem stamme, der die groszmutter bzw. den groszvater bezeichnete: vgl. bei Hesychios άννίς μητρός ή πατρός μήτηρ und unser ahne, lat. anus (vgl. noch Fick wb. I s. 352). es würde also bedeuten 'groszvaters bzw. groszmutters liebling', wie oben Appius 'vaters' dh. sohn bzw. liebling.

CELLE.

AUGUST ZIMMERMANN.

<sup>1</sup> wenn Festus Pauli s. 12 noch sagt: Attae appellantur, qui propter vitium crurum aut pedum plantis insistunt et attingunt magis terram quam ambulant, quod cognomen Quinctio poetae adhaesit, so meine ich, dasz diese amonant, yans der oben erwähnten 'groszvater, greis' hervorgegangen ist. da ereise bekanntlich schwach auf den fliezen sind. 2 oder etwa Tatus, Tettius, Titus ablantend wie νάννη, νέννη, νίννη 'groszmutter, tante'?

### 47.

### ZU CICERO DE LEGIBVS. (fortsetzung von jahrb. 1878 s, 709-720),

Eine juristische nngeheuerlichkeit enthält die stelle II 19, 48. wo nach dem grade der verpflichtnag diejenigen aufgezählt werden. welche zur fortführung der sacra eines verstorbenen heranzuziehen seien: in erster reihe die erhen, in zweiter derjenige, der durch schenkung (von todeswegen) oder durch testament so viel erhalten habe als alle erhen znsammen; in dritter reihe, wenn kein erbe vorhanden sei, derjenige, der von dem vermögen zur zeit des todes den grösten teil in besitz genommen hat; quarto, qui, si nemo sit qui ullam rem ceperit, de creditoribus eius plurimum servet. extrema illa persona est, ut is, si qui ei qui mortuus sit pecuniam debuerit neminique eam solverit, proinde habeatur quasi eam pecuniam ceperit. schon dies, dasz der gläubiger früher als der schuldner zur fortführung der sacra verpflichtet sein soll, zeigt das irrige der überlieferung; von einer verpflichtung des gläubigers aber, anch wenn er plurimum servet (?), kann schlechterdings nicht die rede sein, da die sacra nur denen zur last fallen, ad auss einsdem [sc. patris familias | morte pecunia venerit, nicht denen, die bei einem etwaigen zwangsverkanf znm teil oder anch ganz nnr ihr eignes geld zurückerhalten. auch der von Savigny (z. f. gesch. rechtswiss. II s. 366 - verm. schriften I s. 169) gemachte, später jedoch von ihm zurückgenommene vorschlag, mit streichung von de [creditoribus] zn lesen: oui creditoribus eius plurimum servet, stöszt sich daran, dasz unmöglich der, welcher den glänhigern den grösten procentsatz hietet, noch obenein die sacra auf sich nehmen müste. ich meine daher, dasz die stelle dnrch glosseme verderht ist, und der hergang läszt sich leicht erklären:

quarto, si nemo sit qui ullam rem ceperit, ut [is] si qui ei qui

mortuus sit pecuniam debuerit nem inique de creditoribus eius eam solverit, proinde habeatur quasi plurimum servet

com pecuniom ceperii. certema illa persona est di acterma illa persona est, womit der glossator den abschluss der anfahlung hereichnen wollte, an die spitze des vom schuldner gesagten zu gehören schien, so dasz er die fluite stelle unter den replichteten einnehme, so wurden die heiden voranstehenden glosson auf den in vierter reihe verpflichteten hezogen und zwischen ceperit und sti siengeschoen, so dasz der text entstant; guarfo, si nemo sit gui ullam rem ceperit de creditoribus eius plurimum servet. extrema illa persona est uts inse

§ 50 ist der satz sed pontificem sequamur offenhar an ganz unpassender stelle eingeschaltet. voran gehen die hestimmngen der alten pontifices; nam illi guidem his verbis docebant: tribus modis



sacris adstringitur 'i hereditate, aut si maiorem partem pecuniae capiat, aut si maior pars pecuniae legala est si inde guippiam ceperit, nnd hieran schliest sich mit videtis igitur die aus diesen bestimmungen sich ergebende folgernng, dazz die pontifices cum pecunia sacra contungi volunt isdemue ferias et caerimonias adscribendas putant.

Passend wäre das sed positioem sequemur § 52, wo nach der polemit gegen die beiden Seeseola, die darch einmischung des civilrechtes die ausdoritat der pontifices zu nichte machen, zu den bestimmungen der letztern und ihres hauptvertreters, des alten Coruncanius, überegeangem wird: sed positificem sequemur, placuit [P. Scaevola nicht geduldet werden kann, wo gemade den juristen gegenüber auf die bestimmungen des Coruncanius und der alten oberpriseter verwiesen werden soll, kann wohl keinem zweifel unterligen, anch wenn man von dem anachronismus absieht, dass der um etwa 150 jahre jüngere Scaevola vor Coruncanius genannt wird. sonneh wird der text zu lauten haben: sed pontificem sequemur. placuit Coruncanio itemque ceteris positifichem maximis ust.

In c. 20 sind die ansichten der alten pontifices und die nenern dem civilrecht entnommenen zuthaten der beiden Scaevola so durcheinander gemischt, dasz die überlieferte textfassung schwerlich als richtig hingenommen werden kann.

In \$ 50 wird, wie schon bemerkt, betont, dasz die pontifices cum pecunia sacra coniungi volunt isdemque ferias et caerimonias adscribendas putant : daran kann sich doch nicht mit atque etiam dant hoc Scacvolae die von diesen getroffene concession im falle einer partitio, und ihre interpretation bei einer donatio anschlieszen. hierauf folgt wieder \$ 51 ein satz, der, mag er auch durch glosseme entstellt sein: his propositis quaestiunculae multae nascuntur, quas qui [nascuntur intellegat non si] ad caput referat, per se ipse facile perspiciat, offenbar nichts mit den aufstellungen der Scaevolae zu thun hat, vielmehr an den von den pontifices aufgestellten grundsatz (caput) sich anschlieszt, dasz die sacra mit der pecunia verbunden sein sollen. als exemplification, wie nach diesem grundsatze zu entscheiden sei, folgt der satz veluti si minus quis cepisset usw. daran reiht sich nun aber wieder ganz unvermittelt die dem pontificischen rechte durchans fremde, von den Scaevolae herrührende cautel: quin etiam cavent, ut cui plus legatum sit, quam sine religione capere liceat, is per aes et libram heredes testamenti solvat usw. in richtigem zusammenhange stünden die von den beiden Scaevola herrührenden zugeständnisse, interpretationen und cautelen nur dann, wenn sie sich an die von den juristen anfgestellte reihenfolge der zur fortführung der sacra verpflichteten (§ 48 f.) anschlössen. an das ende von c. 19 müste sich demnach anreihen § 50 (s. 134, 5 Vahlen 1): atque etiam dant hoc Scaevolae . . ratum non est (s. 135, 1),

i die hsl. überlieferung ad/rringi B, ad/rringi A weist auf ad/rringit hin, wie schon Halm corrigiert hat. 2 da das subject zu consecuta

und hieran § 51 (s. 136, 1) quin ctiam cavent.. quasi ca pecunia legata non esset (s. 136, 5). nach heraushebung dieser stellen ist auch der zusammenbang der auf das pontificalrecht bezüglichen sätze hergestellt.

Um den gang der erörterung über die sacra überblicken zu können, lasse ich den text, wie er sich nach den von mir bezeichneten umstellungen und notwendigen änderungen gestalten würde, hier folgen.

§ 47 p. 131, 8 V. (p. 423, 34 Müller) Cur igitur hacc tanta facimus, cum cetera perparva sint, de sacris autem, qui locus patet latius, haec sit una sententia, ut conserventur semper et deinceps familiis prodantur, et, ut in lege posui, perpetua sint. § 48 [sacra. posite. haec iura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut ne morte patris familias sacrorum memoria occideret, iis essent ea adiuncta, ad quos eiusdem morte pecunia venerit, hoc uno posito, quod est ad cognitionem disciplinae satis, innumerabilia nascuntur, quibus implentur iuris consultorum libri. quaerunt[ur] enim, qui astringantur sacris. heredum causa iustissima est; nulla est enim persona, quae ad vicem eius, qui e vita emigrarit, propius accedat. deinde, qui morte testamentove eius tantundem capiat quantum omnes heredes: id quoque ordine; est enim ad id, quod propositum est, adcommodatum. tertio loco, si nemo sit heres, is, qui de bonis, quae eius fuerint, quom moritur, usu ceperit plurimum possidendo. quarto, [qui] si nemo sit qui ullam rem ceperit, [de creditoribus eius plurimum servet. 8 49 extrema illa persona est, ut is qui ei, qui mortuus sit, pecuniam debuerit neminique eam solverit, proinde habeatur quasi eam pecuniam ceperit.

p. 134, 5 V. (p. 424, 29 M.) Algue etiam dant hoc Scaevolae, guom est partitio, ut, si in testamento deducta scripta non sil pisque minus ceperint quam omnibus heredibus relinquatur, sacris ne alligentur. in donatione hoc idem secui sinterpretantur, et quod pater familias in eius donatione, qui in ipsius potestate est, adoprobavit, ratum est, quod eo insciente factum est, si id is non adprobat, ratum on est.

p. 136, 1 V. (p. 425, 8 M.) Quin etiam cavent, ut, cui plus legatum sit, quam sine religione capere liceat, is per aes et libram heredes testamenti solvat, propterea quod eo loco res est ita soluta hereditate, quasi ea pecunia legata non esset.

p. 133, 10 V. (p. 424, 21 M.) c. 20. Haec nos a Scaevola didicimus, non ila descripta [sunf] ab antiquis. nam illi quidem his verbis docebant: tribus modis sacris adstringitur: hereditate, aut si maiorem partem pecuniae eapiat, aut si maior pars pecuniae legala

sunt zu fahlen sebien (es folgt nachher in dem satze ut.. is essent e a addiuncia), ergänzten die rocensenten hace zaera, oder zaera posita (sc. in tege), oder hace tara. als tara können aber nicht die nur auf der auctorität der pontifices beruhenden bestimmungen bezeichnet worden: vgl. § 52 num sacra cum perunia pontificem auctoritate, nulla tege coniuncia sami.

est, si inde quippiam ceperit. [sed pontificem sequamur.] videtis igitur omnia pendere ex uno illo, quod pontifices cum pecunia sacra eoniungi volunt isdemque ferias et caerimonias adscribendas putant.

p. 135, 1 V. (p. 424, 36 M.) His propositis quaestisunculae unultae nascutunt, quae qui jansauntur intellegal non si al doqui referat, per se ipse facile perspicial. voluti, si minus quis ecpisset, ascris alliqueritur, ae post de cius herdibus alquis ecqisset per su parte id, quod ab co, quoi ipse heres esset, prattermissum fuisset, ecque pecunia non minor esset facia cum superiore exactione, dum heredibus omnibus esset relicta, qui eam pecuniam exegisset, solum sinc coherdibus soris alliqueri.

p. 136, 5 V. (p. 425, 13 M.) c. 21, 52. Hor go loco [multisque alia] queero a vobis, Ecocuole, pontíficos mazimi el homine avobis, collique a pontíficos mazimi el homine adulti queero a quidem indicio acutissimi, quid sit quod ad lus pontificium civile appetatis; civili se mim uris esicinti pontificium quodam modo tlage toni mam sacra cum pecunia pontíficum autoritate, nulla tege coniunta a sunt; taque si cos tantum modo pontíficos escritis, pontificialm enert auctoritas, sed quad idem iuris civilis estis peritissimi, hac scientia illum ciuditis.

Sed pontificem sequamur.

placuit [P. Scaevolae] Coruncanio [pontificibus maximis] itemque ceteris, eos, qui tantundem caperent, quantum omnes heredes, sacris alligari. habeo ius pontificium....

In dem weiter folgenden möchten wohl die worte \$53 s. 137.9:

supra dicebant, quicquid cepisset, adstringi: rursus sacris liberantur als glossem zu streichen sein. das quicquid cepisset, adstringi entspricht weder der lehrmeinung der juristen noch der der pontifices.

c. 22, 56 C. Mari sidas reliquias apud Anienem dissipari iussis Sulla siciro, acerbiore odio incidutus [quam si am sapines fusca quam fuit vehemens], quod haud scio an timens ne suo corpori posseta occider. . . igni cremori voluit. dee sata mit quam hildet ein ebasso aberfilassiges wie unrichtiges mass des acerbiore odio, da Sullas all'un bitterer hass nicht nach dem grade der weisbeit, die er statt der iedenachaftlichkeit hätte besitzen sollen, bemessen werden kunn, sondern auch dem masse des rullassigen gegentber der sache seines gegeners. ich kann daher in dessem satze, der obeenin den engen zusammenhang mit dem folgenden quod haud scio an timens . . zerreisst, nur ein in den text geratenes glossem erhiliken.

c. 24, 60 hate practera sunt in legibus: de undura » que servitis unctura (alliur omissique circumpolatio; quae et rete tol·luntur neque tallerentur, nisi fuissent. für circumpotatio hieten die sehechtern has circumportatio. Bunches settle zur egisanuel der lücke de unctura vectura que, da aber das salhen des leichnams ein teststehendes erfordernis war, kann die unctura bier nicht unter den von den zwilf tafeln verpforten gehrüchen genannt sein, wahrscheinlicher ist, dasz unctura fälschlich für vectura gesett ist und dass die stelle mpştünglich lautete: haep randera austi in ige: de

vectur a servili<sup>3</sup> pompaque. dazu mag am rande die glosse gestanden haben: servilis vectura tollitur omnisque circumportatio.

c. 24, 61 nam quod rogum bustumec novum etal propius sezaginta pedes adigi aceda elineas initio domini, incendium vertur acerbum vetat. Halm-Baiter besserten: incendium ut arceatur etat; Vahlen verteidigit acerbum und beseitigt etat; Huschke schrieb: incendium vertur ac urbi caect; CFW Müller vermutet incendium vertur acidum bei diesen beserungsversuchen ist nur die gefahr, die aus der zu grossen nibb des rogus entstehen kann, das incendium bertäcksichtigt, nicht aber, weshabl das gesetz auch die allzu nabe anlage eines bustum verpfüt, da der grund dafür nur in sanitären räcksichten liegen kann, dürfter us schrieben sein: incendium verdur ac luem etal. dann wird anch an etal im sinne von prohibet kein anatosa zu nehem sein.

c. 26, 64 de sepulchris autem nihil est apud Solonem amplius quam ne quis a odieal neve alienum infrat poenaque est, si quis bustum, nam id puio appellari viußon, aut monimontum, in quit part columnam violarit us». statt des schon durch seine stellap efremdlichen inquil durfte wohl inquin arii zu setten sein. est mutste befremden, wenn in einem gesetze um schutze der grüber gerade das nächstiliegende vergehen, die verunreinigung derselben, there anne met der grüber gerade das nächstiliegende vergehen, die verunreinigung derselben, thereanen with an einem gesetze und einem gesetze und einem gesetze und einem der grüber gerade das nächstiliegende vergehen, die verunreinigung derselben, thereanen with einem gesetze und ein

c. 27, 68 extrui autem vetat sepulchrum altius quam quod Quinque homines) quinque diebus absolverint, noc e lapide excitori plus nec inponi quam quod capial laudem mortui usw. da in der abelle Platons, die Ciero hier übersett, kein zweites auf die errichtung eines grabsteines best@liches verbum sich findet (hibiva de kintriµarta µh µtiCu nositv h Gca degeeda usw.), so dürtle inponi wohl als eiklärung des ungewöhnlichen excitari in den ext gekommen sein.

III 5, 13 atqui pleraque sunt dicta in illis libris, quo d faciendum fuit, cum de optuma re publica quaereretur. für quod dürfte wohl owoad zu setzen sein.

Uher c. 10, 24 cum deni creantur, nonnullos in omni memoria reperies perniciosos tribunos, wo die mehrzahl der hgg. nach dem vorgange von Turnebus gegen die hss. und zum nachteil des sinnes creentur setzt, verweise ich auf meine zeitpart. s. 66, 78.

Zum schlusse noch die corrupteste stelle in den so vielfach verderbten blehern von den geseten: III 19,48 est autem boni auguris meninisze mazimis rei publicae temporitus praesto esse debere Jovique optimo mazimo se consiliarium atque administrum datum, ut sibi oos, quos in auspicio esse iusserii, caclique partes sibi definitas esse traditas, e quibus saape opem rei publicae forre possit, wenn diese stelle sich sebon dadurch als corrupt reweist, dass in dem

Persius 3, 103 ff. hinc tuba, candelae, tandemque beatulus alto | compositus lecto crassisque lutatus amomis | in portum rigidas calces extendit: at illum | hesterni capite induto subiere Quirties.

zweiten teile des satzes ut sibi eos . . caelique partes . . esse traditas das zn ut gehörige und den acc. c. inf. hedingende verbnm fehlt, so erweist sich in sachlicher heziehnno diese stelle geradezu monströs. nicht nur wird der augur als herater und heihelfer Juppiters bezeichnet, auch sein verhältnis zu dem magistrate, der das recht der anspicien hesitzt, wird verkehrt, indem der augur hier als der erscheint, der zur teilnahme am auspicium auffordert, während er umgekehrt der aufforderung des magistrates ihm als sachverständiger hei der einholung des götterwillens heizusteben folge zu leisten hat. 4 hei quos in auspicio esse iusserit etwa an 'bedienstete' des angurs zn denken, ist schon darum unstatthaft, weil hei einholung der auspicien niemand auszer dem magistrat und dem angur zugegen ist, und hätte auch als weisung an den augur, 'dasz ihm seine diener und die himmelsgegenden zugewiesen seien', keinen sinn, auf den versuch diese stelle zu emendieren musz billig verzichtet werden; nur wie sie sachgemäsz zu lauten hätte, mag hier angedeutet werden:

temporibus praesto esse debere (a) Iove optimo maximo consiliarium atque administrum dalum (ci qui) sibi in auspicio esse iusseril, caelique partes sibi definitas esse traditas, e quibus saepe opem rei publicae ferre possil.

est autem boni auguris meminisse (se) maximis rei publicae

Cic. de divin. II 34, 71 Q. Fabi, te mihi in auspicio esse volo. respondet: audivi. Wien. Emanuel Hoffmann.

### 0

# ZUR HANDSCHRIFTLICHEN ÜBERLIEFERUNG DER BRIEFE CICEROS AN ATTICUS.

Zwei von diesen bss. sind uns bekannt durch einen aus dem j. 1426 stammenden, jetzt in Mailand befindlichen katalog der bibliothek der Visconti zu Pavia (vgl. Schmidt ao. s. 318 ff.). der

titel der einen (n. 622) lautet: Bruti Epistole ad Ciceronem voluminis parvi coperti assidibus sine corio, cum certis Alexandri gestis. Incipit, Cesar opio Cornellio salutem. et finitur oblitus est dei, sig. DLXXVIIII (vgl. Schmidt s. 322). da die als anfang citierte überschrift auf ad Att. IX 7º Caesar Oppio Cornelio Sal. hinweist, so vermutet Schmidt, dasz der fragliche codex ad Att. IX-XVI enthalten habe und am anfang verstümmelt gewesen sei. mit demselben rechte kann man indessen annehmen, dasz die hs. ursprünglich sämtliche sechzehn bücher umfaszte, ein positives indicium hierfür liegt in dem titel Bruti epistolae. diese bezeichnung war angemessen, wenn ebenso wie im Med. 49, 18 die briefe ad Brutum die erste stelle einnahmen und sodann die ad Q. fr., die ep. ad Octav. und die sechzehn bücher ad Att. folgten (ebenso nannte Flavio Biondo die vermischten briefe nach dem adressaten des ersten buches epistulas Ciceronis Lentulo inscriptas, vgl. Italia illustrata in den opp., Basel 1599, s. 346), jedoch durchaus nicht am platze, wenn die briefe ad Brutum in der hs. überhaupt nicht enthalten waren. Schmidt will den fraglichen titel daraus erklären, dasz hier die zweite hälfte derjenigen briefgruppe vorgelegen habe, die mit den Brutusbriefen begann. aber damit wäre ja zugestanden, dasz die briefe ad Brutum, ad O. fr. und ad Att. von vorn herein zusammen ein ganzes bildeten, während doch das gegenteil bewiesen werden soll.

Die andere im Mailänder katalog erwähnte hs. (n. 857) trägt den titel: Liber unus epistolarum ad Ciceronem brutum in carta et littera notarina, qui incipit in textu Clodius tribus plebis designatus, et finitur tertio nonas martias (vgl. Schmidt s. 325). mit den citierten anfangsworten beginnt der brief ad Brutum I 1: L. Clodius tribunus plebis designatus. auf die bezeichnung liber unus ist, wie Schmidt mit recht bemerkt, kein gewicht zu legen, da dieselbe bei allen einer alten signatur entbehrenden büchern ohne jegliche rücksicht auf den inhalt gebraucht wird. da anderseits das datum III Nonas Martias in den Brutusbriefen überhaupt nicht vorkommt, so wird man mit Schmidt anzunehmen haben, dasz in der fraglichen hs. noch andere briefe enthalten waren. Schmidt glaubt nun das erwähnte kalenderdatum in dem letzten, anfang märz 49 geschriebenen briefe des achten buches ad Alt. zu finden. es stehen hier wenige zeilen vor dem schlusz in den ausgaben die worte cum haec scribebam IIII nonas iam (der Med. 49, 18 hietet hierfür die corruptel cum haec scribebam illi non Asiam). wir hätten es demnach, wenn das citat des katalogs auf diese stelle zu beziehen wäre, mit einer hs. zu thun, die auszer den briefen an Brutus und an Quintus Cicero blosz die ersten acht bücher ad Att. enthielt.

Das im katalog vorkommende datum III Non. Mart. stimmt iedoch nicht mit dem des von Schmidt angezogenen briefes, in welchem IIII Non. Mart. nicht blosz durch die ausgaben, sondern, wie die im Med, vorliegende corruptel illi beweist, auch hal, bezeugt ist. eine weitere schwierigkeit entsteht dadurch, dasz die monatsbezeich-



nung Martias sich in dem erwähnten briefe üherhaupt nicht findet. durch diesen letztern umstand wird Schmidt zu der mislichen annahme genötigt, dasz der schreiher des codex 857 jenes wort hinzuconjiciert hahe.

Wenn man die hriefe an Quintus Cicero und an Atticus durchmustert, so kann üher die stelle, auf die sich das citat des katalogs bezieht, kein zweisel bestehen. in den hriesen an Quintus findet sich nemlich das datum III Non. Mart, nirgen da und in denen an Atticus hlosz éinmal, nemlich IX 10, 9 cum vero iam angerer et timerem, ne quid a me dedecoris esset admissum, III Nonas Mart. (scribis). hier hat also der codex 857 abgehrochen, derselbe hat demnach die ganze hriefgruppe ad Brutum, ad Q. fr. und ad Att. in sich vereinigt, jedoch eine beträchtliche verstümmelung erfahren.

Als letzte stütze der von Schmidt aufgestellten ansicht erührigt noch eine sehr alte von dem hischof von Cremona Bartolommeo Capra im j. 1409 zu Pistoja entdeckte, alsdaun aher verloren gegangene hs., die nach einer von Lionardo Bruni (epist. III 13 ed. Mehus) an Niccolo Niccoli gerichteten mitteilung auszer den damals vorhandenen hriefen ad Brutum (huch I) und ad O. fr. blosz siehen hücher ad Att. enthielt. bereits Gurlitt (jahrb. 1885 s. 563) hat die vermutung ausgesprochen, dasz diese hs. auf ein halhiertes, acht hücher der briefe ad Att. umfassendes exemplar zurückgehe und Bruni bei der ersten hastigen hesichtigung das letzte huch übersehen habe. Schmidt s. 332 halt dies für unzweifelhaft.

Unter den neuerdings von Lehmann collationierten has, befinden sich indessen zwei, die im siebenten buche abhrechen, nemlich der um den anfang des 15n jh. geschriebene Laurentianus und der derselben zeit angehörige Landianus, von denen der erstere his VII 21, 1 und der letztere bis VII 22, 2 reicht (vgl. Lehmann de Ciceronis ad Atticum epistulis emendandis, Berlin 1892, s. 27 f. u. 30). es liegt die annahme sehr nahe, dasz diese beiden unter sich eine grosze übereinstimmung aufweisenden has., die das erste buch ad Brutum und die briefe ad O. fr. gleichfalls enthalten, mit dem Pistoriensis verwandt oder vielleicht, wie Lehmann s. 145 vermutet, direct auf ihn zurückzuführen sind. jedenfalls haben wir keinen grund Brunis augahe, wonach der von Capra entdeckte codex nur siehen bücher ad Att. enthielt, zu hezweifeln. es hat demnach entweder diese hs. selbst oder hereits ihre vorlage eine verstümmelung erlitteu, ursprünglich können also ehenso gut sechzehn wie acht bücher vorhanden gewesen sein.

Die von Schmidt für seine ansicht geltend gemachten gründe hahen sich demnsch sämtlich als hinfällig erwiesen, anderseits darf man ein gewichtiges gegenargument darin erhlicken, dasz in der deutschen und in der französischen üherlieferung die sechzehn bücher frühzeitig zu einem corpus vereinigt waren, was demnach für die italianische überlieferung gleichfalls mit wahrscheinlichkeit vorausgesetzt werden kann, für die deutsche überlieferung wird dies be-

wiesen durch einen aus dem zehnten ih. stammenden katalog der Lorscher klosterbibliothek, es finden sich daselbst (vgl. A Wilmanns im rh. mus. XXIII, 1868, s. 389) folgende titel: Epistolarum ciceronis lib. XVI in uno codice. Epistolae ciceronis in quaternionibus (unter der zeile ist hinzugefügt: epistolae ciceronis diversae). Item epistolae ciceronis diversae. Item murcii tullii ciceronis epistolarum lib. IIII in uno codice. wie Gurlitt richtig gesehen hat (jahrb. 1885 s. 562), bezieht sich der erste titel auf die briefe ad Att., der zweite auf die éine and der dritte anf die andere hälfte der damals noch nicht vereinigten vermischten briefe und der vierte auf das neunte buch ad Brutum und die drei bücher ad Q. fr. nebst dem briefe an Octavian. dasz auch in der ältern französischen überlieferung die briefe ad Att. eine einzige gruppe hildeten, geht hervor aus einem aus der mitte des 12n jh. stammenden katalog der bibliothek des klosters Cluny, der unter n. 492 ein volumen, in quo continentur libri epistolarum Ciceronis ad Atticum XVI aufführt (vgl. Manitius im rh. mus. 1892, ergänzungsheft s. 6. Gurlitt in Berl. philol. wochenschr. 1894 sp. 926). Gurlitt trifft wohl das richtige, wenn er dieso hs. mit dem Turnesianus, in welchem nur die briefe ad Att. enthalten waren (vgl. Lehmann ac. s. 115), identificiert,

Ferner spricht aber gegen Schmidta annahme auch die innere beschaffenheit der textüberliederung, die so ehen angeführten bastitlel des Lorscher klosterkatalogs beweisen, dass die briefe ab Erstuhm und ad Q. fratrem unr-prünglich eine besondere gruppe bildeten. dies gibt sich auch in der von Schmidt s. 281 hervorgehobenen thatsache zu erkennen, dasz der text dieser briefe im Med. 49, 18 im ganzen nagleich besser ist als der der briefe ad Attieum, innerhal der briefe ad Attieum; innerhal der briefe ad Att. selbt ist jedoch ein derartiger

unterschied noch nicht constatiert worden.

Wahrscheinlich wäre die vermntung, dasz die briefe ad Att. in zwei gruppen getrennt gewesen seien, niemals aufgestellt worden, wenn nicht die textgeschichte der vermischten briefe, bei denen dies unzweifelhaft der fall war, diese annahme nahe gelegt hätte, man hat hierbei jedoch nicht herücksichtigt, dasz die vermischten briefe von haus aus in einzelnen, für sich herausgegebenen büchern (vgl. Gurlitt 'Nonins Marcellns and die Cicero-briefe', Steglitz 1888, s. 22), die ad Atticum dagegen, wie die aus dem altortnm vorliogenden, eine fortlaufende buchzählnng aufweisenden citate (vgl. Lehmanns einl, zur 6n aufl, der FHofmannschen auswahl von Ciceros briefen s. 6) zeigen, von vorn herein in einem einzigen corpus überliefert waren. es war daber ein naturgemäszer hergang, dasz die einzelnen bücher der vermischten briefe zunächst in zwei bäuden von je acht büchern und später in einem einzigen bande zusammengefaszt wurden, bei den briefen ad Atticum dagegen, die von anfang an eine einzige gruppe hildeten, lag zu einer zerlegung in zwei hälften kein onlass

| GIESZEN. | LUDWIG HOLZAPPEL. |
|----------|-------------------|

### 49. CLAUDIANEA.

I. Claud, XXIV 132 (ed. Gesneri — de laud. Stilich. III 132): cuius nec spatium visus nec corda decorem

nec laudem vox ulla capit.

cod. P cordia. Birtius in indice ed. Berol. 1892 s. v. cor corda de voce cordis derivat et hacc verba ad Stilichonem spectare dicit, cum sint de Roma. hacc fere inest sententia; nec visus spatium Romae capit, nec lyra decorem, nec omnino ulla vox laudem eius, quapropter legendum est videlicet: cuius nec spatium visus nec chorda decorem | nec laudem vox ulla capit.

II. Claud. XXII (= de cons. Stil. II) v. 3:

hactenus armatae laudes: nunc qualibus orbem moribus et quanto frenet metuendus amore, quo tandem flexus trabeas auctore roga ntes inducrit fastisque suum concesserit annum, mitior incipiat fidibus iam Musa remissis.

rogantes codices; crepantes Salmasius. illud etsi defendit Birtius allato v. VIII (= pan. in IV cons. Hon.) 47 ultro se purpura supplex | obtulit et solus meruit regnare rogatus, tamen ferri nequit me quidem iudice. ferri posset, nisi ibidem legeretur quo . . auctore i. e. quo . . rogante (sc. Romā, cf. v. 279 sqq.). Scaliger proposuerat: quo . . auctore . . rogante, quod tautologiam continet. quid simplicius quam scribere trabeas . . rigentes? talis enim vox hic exspectatur, cf. v. 218 pro quibus innumerae trabearum insignia terrae | certatim petiere tibi, et v. 339 sq., ubi Roma dea multa de Stilichonis dignitate et meritis locuta est: dixit gremioque rigentia profert | dona, graves auro trabeas. vox rigendi et rigoris, de veste dicta, sc. lapidibus, auro, adamante gravi, Claudiano usitatissima est. cf. I 205 membrisque rigentes | aptavere togas (consulis). VIII 593 sq. quae tantum potuit digitis mollire rigorem | ambitiosa colus? cf. etiam Amm. Marcell. XVI 10 init. rigentiaque auro vexilla et Claud, VIII 585 asperat Indus velamenta lapis. boc loco (XXII 3) illud rogantes facile potuit inde oriri, quod ad vocem auctore a librario quodam adscriptum erat rogante.

III. Claud. XVII (= pan. in Mall. Theodor.) 279. Urania, audito nuntio consulem designatum esse Theodorum, sorores excitat, ut consulatum celebrent et ludos ab illo edendos ipsae adornent; et alia et haec dicit:

patimurne, sorores, optato procul esse die? nec limina nostri consulis et semper dilectas visimus aedes? 279 [notior est Stilichone domus. gestare curules] et fasces subiisse libet.

v. 279 deest in omnibus codd.; adest in solo V (Vaticano saec. XII) optimo. tamen et Birtius (ed. p. CV) et Kochius (ed. Teuhnerianae 1893 pracf. p. XXXVII) hunc versum pro spnrio habent. Buechelerus (apud Birtium ad h. v.) et in v. 280 accipiendum esse putat vi singulari dictum pro vel, etiam, adeo. pro et manus correctoris in editione (principe) Vicentina 1482 adscripsit et correxit en, quod defendit Kochius l. l.; nam solum et non sufficere recte vidit. sed equidem his non assentior. neque enim causam video, cur ille versus glossatori trihuendus sit. apta per se est sententia; immo v. 279 omisso haeret orationis continuatio. videlicet illud Stilichone recte se non habet; hoc et ex praecedente voce est et inde ortum esse videtur, quod de ipso Stilichone paucis versibus ante sermo erat et idem nominatur v. 265. sed ut corruptelae origo aperte patet, ita vera lectio iam pridem agnita est ah Heinsio (v. Gesneri et Koenigii notas ad h. l.). quid enim veri similius quam ut cum Heinsio leviter mutemus: notior est Helicone domus i. e. domus Mallii Musis nobis notior et familiarior est ipso Helicone, nostro domicilio, talis sententia meo iudicio Claudianeum spirat adulatoris ingenium, illud vero quod sequitur: gestare curules et fasces subiisse libet, certe sententia Claudiani propria est, cf. VIII (de IV cons. Hon.) v. 13, ubi Bellona et Mars similiter inducuntur: Bellona . . parmamque removit | et galeam, sacras umeris vectura curules. | nec te laurigeras pudeat, Gradive, secures pacata gestare manu. nempe sermo est de pompa consulari, quam fere nusquam in panegyricis consulibus dictis praetermittere solet Claudianus. cf. ibd. v. 584. 568 sqq. conferri etiam aliquatenus potest XXIV (laud. Stil. III) v. 87 sq.: ipsa (Roma) tibi trabeas ultro dedit, ipsa curulem | obtulit ultori fastosque ornare coëgit.

IV. Claud. c. m. XXII (Genneri XXXIX), hace depreadio ad defrianum multa continet, quae ad vitam Claudiani pertinent, nondum satis accurate illustrata et perspecta. hoc vero loco solum v. 20 sc. emendahimus. ibi poeta postquam de Achille, de Furisi Orseteis, de Hercule locutus est, quorum assevitam lenitam esse dicti, Alexandrum quoque Magnum, quem item hostibus pepercisses memorat, sic inducti:

Pellaeum iuvenem regum flexere ruinae: Darium famulis manibus doluisse peremptum

fertur et ingenti solatus fata sepulcro; tradita captivo spatiosior India Poro.

conditor hic patriae. sichostibus ille pepercit: 20 hunc virtus tua digna sequi. quemcumque deoru m

hunc virtus tua digna sequi. quemcumque deor um laesimus, insultet iugulo pascalque furorem.

ita ut tradita sunt verha v. 20 tolerari vit possunt. nam primum conditor hic patriac (sc. cst, de cuius ellipseos uu Claudianeo videas Birtii ed. p. CCXXIV) hoc loco turbat sententiarum conexum: nom debehat poeta hac sententia tam absolute uti, tantam ei vim tribuere, verum hoc obliter attingi debuit. tum exspectaveria

16

illud sie hostihus ille pepercil poni statim post illa duo exempla elementiae, quae Alexandrum in hostes suor editisse Claudinaus celebrat; sie ut in codd. posita sunt, post verba conditor hie potre vigores carent. Boannetius igitur versum 20 elicendum putavi, nimis temere, ut equidem opinor. nam talis sententia, quae sensum retut, qualis est: sch hostibus ille pepercil, h. io mitti non debebat. adhibeamus ergo leviorem medellam, omnia bene se habent versuum partibus tai inter se permutatis:

Darium famulis manibus doluisse peremptum fertur et ingenti solatus fala sepulcro conditor hic patriae. spatiosior India Poro tradita captivo. sic hostibus ille pepercit.

gravior vero corruptela, et quae ad sensum faciat, latet in versu 21 quemcumque de or um. quam qui veram lectionem putant, explicant deos de Honorio et Arcadio (sic Jeepius t. I p. XI, Birtius p. XII), ita ut haec fere sit sententia: 'si imperatores, deos et dominos mundi, laesissem, hi de me supplicia sumant quam gravissima. at te, Hadriane, decet potius Achillis, . . Alexandri clementiam sequi." quod verum esse nequit. nam quomodo potest dici quemcumque deorum, si solum duo vel (si Stilichonem quoque spectari putas) tres significantur. immo deorum si recte se habet, non de imperatoribus, sed sensu proprio de diis caelestibus interpretandam est. at enim ipsam sententiam circumspiciamus: versatur poeta in demonstranda Hadriani inclementia, quae maior sit quam eum deceat. et videamus inprimis v. 9 sq. humanae su peros numquam tetigere querellae | nec vaga securum penetrant convicia caelum; cf. etiam v. 41 sq. hoc pro supplicibus ramis, pro fronde Minervae, | hoc carmen pro ture damus. Hadrianus igitur ipse deis comparatur et prope aequatur, quos securos injurias sibi illatas omnino non curare Claudianus supplex praedicat: borum animum sequi praefectum decere, denique optat poeta, ut Hadrianus clementiam, quam clarissimi viri antiquitatis praestiterint, imitetur. tum necessario exspectes contrariam sententiam: 'si quem humiliore loco profectum laesimus, ille poenas sumat quam gravissimas et supplicio me affligat.' itaque rectissime et ingeniose meo quidem iudicio Mommsenns proposuit (apud Birtium l. l.): quemcumque minorum | lacsimus etqs.

VREDENAE GUESTPALORUM.

EDUARDUS ARENS.

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEIREN.

### 50.

## ZU AISCHYLOS AGAMEMNON UND HOMEROS.

UvWilamovitz hat in seinem commentariolum metricum II (znm Göttinger index lectionum für 1895/96) partien aus dem Agamemnon behandelt und dabei meine bearbeitung des Engerschen Agamemnon (Leipzig, Teubner 1895) in mehr als kräftiger weise angegriffen (s. 5 ff.). die angriffe sind ungerecht, und mancher heftige bieh fährt, statt in meinen dürren schild, ins gute holz der griechischen sprache und dichtung oder ins leben griechischer religion.

1. Fast verblüffend ist die behauptung zu den worten Agamemnons μιαίνων παρθενοςφάτοις τν βείθροις πατρώρυς χέρας πέλας βωμού (v. 200 E.): in der ganzen griechischen litteratur vor Simokattes bedente ρείθρον nie 'das flieszende, das was flieszt'. also nimt wohl W. die alte wie ich annahm, widerlegte - meinnng des Ammonios auf: ὑεῖθρον sei der ort, das bette des flieszenden wassers. danach wären es also bei Homer nicht die jah daher fahrenden strömungen des Styx-wassers. welche heinabe sogar den Herakles an der rückkehr gehindert hätten. sondern das steile fluszbette (O 369); der schlafgott meint, er würde leicht sogar den Okeanos zu bette legen, aber nicht etwa die strömnigen desselben, das was flieszt, sondern das bette (= 245); nicht die schlimmen strömungen machtiger flüsse halt der hügel auf, sondern die schlimmen fluszbetten (P 749) usw. bei A inch vlos würde nach W. die gottheit nicht die ganze strömung des heiligen Strymon, nicht das flieszende fest werden oder gefrieren lassen, sondern was ohnehin fest ist, den ort, das bette (Pers. 497 Weil). lant Herodotos (I 186) hätte königin Nitokris das fluszbett des Euphrat anders gerichtet und in ein basein münden lassen, und doch flieszt nachher der Euphrat im alten bette. Enripiden erwähnt El. 794 die einem opfer vorausgehende rituelle reinigung mit wasser: kommt da für die reinheit mehr darauf an, dasz das 28

Jahrhücher für eines, nhilol, 1995 hft. 7-

wasser aus dem bette eines flusses stamme, oder darauf dasz es 'ase dem fliestenden gesebbyfies weiser siel van Kohde Psyches 'ase m. amn. 1 schlierse ich auf das zweite. — Nach Preller-Jordan 76m. mybt. II' 135 fi. wurde das Argeer-opfer in Roma als withen dargebracht für die entweihung 'der fliestenden strömung des wassers', 'des vom natur in freier kraft dabinströmenden elements': baben da wohl die Vestalinnen jene binsenpuppen in das bette des Tiber geworfen, wo sie auch irgendwo hangen bleiben konnten, oder in die strömung? (ct röß 6c 10p. a) sien flieszende.

Freilich, die sprachwissenschaft lebrt, dasz die substantiva auf -6pov und -6hov vorzugsweise zur bezeichnung eines mittels oder werkzeugs oder einer örtlichkeit dienen: so Brugmann vergl. gramm. II 200, auf den mich Jakob Wackernagel verweist; ähnlich schon Kühner ausf. gr. I ' 702. in diesem sinne gibt wohl GCurtius etym.4 s. 354 für ρέεθρον als erste bedeutung 'fluszbett', als zweite 'flusz'; und es gibt schriftstellen, wo jene erste für die übersetzung durchaus annehmbar scheint, aber ob sie die erste sein musz? bei andern bildungen auf -θρον oder θλον ist die örtliche bedeutung offenbar erst aus der eines mittels entstanden, genauer des teiles einer sacbe. mit dem eine thätigkeit der sacbe bervorgebracht wird, vgl. Bάθρον der teil einer sache, mit dem sie auftritt, aufruht, sich erbebt, ähnlich θέμεθλα; τέρθρον bobrender, durchdringender äuszerster teil, ende, spitze: κμέλεθρον, μέλαθρον 'der deckende, wölbende teil des zimmers, des bauses' usw. mebrmals entspricht ein deutsches wort auf -ung im concreten sinn, zb. κμέλεθρον wölbung, βάθρον erböhung (vgl. βημα), άρθρον fügung ua. so übersetzt doch auch Brugmann unser ρέεθρον nicht 'strombett', sondern 'strömung' (ao, s. 202). könnte also nicht ursprünglich ρέεθρον denienigen teil zb. von flüssen und bächen bedeuten, durch den der ganze flusz ins flieszen kommt und dauernd in strömung erbalten wird? im unterschied nemlich von stillstebenden, stagnierenden teilen? dann könnte der plur. ρέεθρα bei den Homerischen flüssen der niederung die mehrfacben strömungen bezeichnen, welche durch inseln, sandbanke, stimpfe von einander getrennt werden und selber rechts und links von stillstehenden untiefen eingefaszt sind; wie viel besser entspricht dann zb, das naturbild B 459 ff, den wirklichen gewobnbeiten der wasserliebenden wandervögel! mit dieser anwendung würde sich dann die ortsvorstellung leicht verbinden; weiter würde sich erklären, warum das wort gern von natürlich lebendigen, frisch flieszenden bächen und quellen in gebirge, wald und feld gebraucht wird, wo wilde tiere, aber auch götter gern weilen (hv. auf Pan 9. Soph. Ant. 1125. Xen. kyneg. 5, 34. 9, 11), und dasz sich wiederholt der begriff des göttlich elementaren und kraftvollen, des ursprünglich reinen und reinigenden mit dem worte verbindet (Aisch. Perser, Eur., Dionys, ac.); Aischylos nennt ac, den Strymon den heiligen.

Nun heiszt es an der Euripides-stelle: λούτρ' ψε τάχιετα τοῖε ξένοιε τις αἰρέτω, ψε άμφὶ βωμὸν ετῶει χερνίβων πέλας...

und dann als antwort:

άρτίως ἡγνίςμεθα λουτροῖςι καθαροῖς ποταμίων ῥείθρων ἄπο. sollte da nicht an unserer stelle Agamemnon die worte

μιαίνων παρθενοςφάγοιςιν ῥείθροις πατρώους χέρας πέλας βωμοῦ

zb. mit heziehung anf den opferritus sagen können? statt wie sonst 'im flieszenden' die bände zu reinigen und zu heiligen, wenn er zum altar trete, solle er sie jetzt am altar hesudeln und entweihen und

altar trete, solle er sie jetzt am altar hesudeln und entweihen und zwar 'im flieszenden, im frischen strom des mädchenopferblutes'! dazz es auch reningungen gab, hei denen blut, statt wassers aus dem flieszenden, über die hände rieseln muste, erwähnt Rohde so. s. 366

m. anm. 1. 2.

Wilamowitz Sander þéißpoic in λύβροιс λύβρογο erklären Glurtins, Brugmann, Prellvitz mir 'besudelung' und bringen es in nichste verwandschaft mit Intum schmutz und Lustrum pfütze; wenn W. das wort nach der analogie von þéißpov erklärte, so mütste er es shen mit 'pfütze' übersetzen. das vorkommen des wortes bei den tragikern ist zweifelhaft; bei Homer bedeutet es jedenfalls keinen ort, ein mit tel vielleicht in dem oben erfaluerten sinn: 'das womit oder worin sich spülung vollziebt', 'spülen' soll nemlich der grundbegriff sein, vgl. λüpa spülcht, schmutz (Curtius, Prellwiz); alse ein concretes 'die spülung', etwa der über die glieder der kämpfende hinspüllende oder gespüllt, vom rinnenden söwnist geschwemmte schmutz. passt dergleichen auf den opfernden Agamennon? W. bersett 'blut'— ein unerlandt liehenswürdiger euphemismus.

Recht wenig liebenswürdig ist W. hier gegen micht ich erfütenicht, ruft er, für pétöpov im sinne 'des fliestenden' mich auf Hermer zu herufen. eigentlich hat W. falsch geseben: ich citiere nur die Homerische form; aher davon abgeseben — wie viele hessers perachkenner, als ich hin, sind offenhar nicht darob errötet, dasz sie bei Homer den schlafgott nicht däs zur rube legen lassen, was schon liegt und ruht, sondern 'das was flieszt' udgl.! lexika wie Passow, Seiler-Capelle, Autenrieth, Ebeling, das groszo Teubnersche Homerlexikon geben für pétöpo bei Homer unt die hedeutung 'fluten, wellen, stömung, fluenta' — ohne zu erröten. und sie hehalten vorlistig recht trotz Ammoniss und Wilamowitz.

2. W. hilt es für undenkbar nach griechischer denk- und audrucksweise, dasz 'die toten Troer laut verkündigen, sie seien von Zeus hesiegt'; tich habe nemicht v. 357 E. ohne eigentliches verländerung des überlieferten mit Schwerdt, Metrger, Verrall geschierhen: Aufe nAgrafe Vogou' avet net ziv und habe, anders als Verrall, die Troer zum subjecte gemacht. sollen es die Troer nicht verk fün dig en können, weil sie tot sind? nun, W. läszt dieselben Troer

- Lavel

gestehen, sie seien von Zeus getroffen (comm. s. 10): der unterschied ist nicht grosz, und wenn W. den herold Agamemnons sagen läszt: 'Paris und sein volk kann keiner that sich rühmen, die sie nicht gehüszt' (übers, 532 f.), so ist die pointe dieses gedankens stumpf ohne die voranssetzung, auch ein unterlegener und sogar ein toter unterlegener rühme sich unter umständen noch mit etwas: die neigung dazu wird auch vom toten Agamemnon vorausgesetzt (1527 ff. Wil., wo im ührigen W. den dichter wohl falsch verstanden hat). - Aber W. sagt, das ausrufen, die άναγόρευςις sei sache der herolde gewesen: davon scheine ich nie gehört zu hahen, ich müste stocktaub sein, wenn ich die laute stimme des herolds im Agamemnon selher nicht gehört hätte, und die sitte habe ich zu v. 471 E. sogar erwähnt, was W. nicht gesehen hat. dasz aber die thätigkeit der herolde auch von denen ausgesagt werde, in deren dienst die herolde stehen, das soll ich im ernste doch nicht noch mit citaten heweisen? - Aber die eigne niederlage werden die Troer doch nicht ausrufen | nein, aber der sjeger wird vielleicht von den nnterlegenen sagen: Zens' sieg können sie ansrufen - wenn sie denn etwas ausrufen und rühmen wollen, so sagt Aias: θανόντες ήδη τάμ' άφαιρείς θων ὅπλα - wenn nemlich die Atriden durchans waffen rauben müssen (Ai. 100). so sollen die leichenwächter gepeitscht und getötet werden und dann in zukunft, im tode also, mit klarer einsicht gewinnst wegschnappen - wenn denn ehen gewinn gemacht werden musz (Ant. 308 ff. auf Trach, 1110 macht mich Oeri aufmerksam). - Was ich mit meiner frage nach dem tone der Agamemnonstelle meinen schüler fragen wolle, gestehe er nicht zu wissen, spöttelt W. was mein schüler antworten würde, kann ich aus erfahrung sagen: der ton sei spottend, ironisch oder sarkastisch. 'höhnisch gegen die Troer' wäre falsch; man vergleiche was der thebäische hote von den eignen toten fürsten oder der persische bote zb. vom erschlagenen Baktrerfürsten Tenagon sarkastisch sagt (Siehen g. Th. 815 ff. Perser 307 Weil).

3. W. erklärt es für einen barbarismus, die partikel bl an die dritte stelle im satze zu stellen. ich habe nemich v. 558 das von meinen vorgängern Enger und Gilbert gegebene r\u00e4pectry v\u00f60700 bl-\u00e4tre \u00e4tre 
könnte πάρεζτιν τοῦτο zusammen einen gemeinasmen ton des gegensates tragen, nemilich so: dem, was so eben ironisch als möglich augesprochen worden, Διός πλαγάν έχους ἀνειπείν, wurde in ernsthafter überlegung gegenübergestellt: 'that sach lich liegt so weit eine erkenntnis vor.' doch einen ton kann man nach Lessien nicht vor gericht stellen, auch sind die richter für dergleichen oftschwerbörig, und die umstellung von be ist im allgemeinen eine sitenheit (Jwakernagel in indogerm, forsch. 1 378), alse osen such kein harbarismus, doch für tertverbesserung nur ein nothehelt; stwas besseres sind freilich an unserer stelle die Inderungen Triclinius, τοῦτό γ' und von Karstens-Wilamowitz, τοι τόςὸ', such nicht.

4. Man könne im Griechischen ein wort wie "Apnc oder apnc nicht im sinne von 'wildes verlangen' fassen und mit einem objectiven genetiv verhinden: άρης sei nicht dasselbe wie έρος. so W, gegen meine erklärning des überlieferten átokuntuv don v. 364 E.: er selbst hat épov geschrieben. ich habe für die bedeutung 'wilden verlangen' auf v. 48 verwiesen, wo "Aon oder don auf dan wilde rache verlangen der Atriden und der beraubten geier sich bezieht und - wohlgemerkt - ohne genetiv steht; ich bin also mit W. ganz einig darin, dasz donc nicht dasselbe bedeute wie spoc und dasz es nicht etwa ein verhalsubst, sei, unter einem objectiven genetiv versteht die grammatik einen gen., der nicht aubjectiv ab. den träger einer leidenschaft bezeichnet, sondern objectiv den bereich, das gebiet von dingen, innerhalb dessen zb. die leidenschaft, das wilde verlangen gilt, das 'worauf sich eine empfindung bezieht'. könnte nun aone in irgend einem metonymischen sinn einen solehen genetiv bei sich haben? die nächsten sinnverwandten haben ihn: so πόλεμος nach Krüger spr. I 47, 7, 5, Passow und Homererklärern; doch scheint mir an den citierten stellen, nach der art der genetive, subjective deutung richtiger; dann άγων zb. λόγων 'in worten', ζργων 'in thaten', 'Αχιλλείων ὅπλων (Ai. 1240) 'um waffen'; ferner έρις : έργοιο 'in der feldarbeit' c 366, άγαθών 'ım guten' Aisch. Eum. 974 f. Weil - wenn Eris mythologisch die schwester des Ares ist, wäre nicht ἀγαθών ἔρις sprachlich eine passende schwester zu ἀτολμήτων ἄρης? - denkt man bei ἄρης inshesondere an den affecthegriff, so mag man sich erinnern an τῶνδ' οὐ πάρεςτι θάρςος (Cho. 91), oder an κότος, όργή, χόλος mit einem immerhin verwandten genetiv der relation. glaubt man in "Aon das personliche noch festhalten zu müssen, so sieht man, was Aischylos in objectiven genetiven wagen darf, aus den worten: καὶ cú, Λύκει' ἄναξ, Λύκειος τενοῦ στρατῷ δαῖῳ στόνων ἀυτάς, Sieben g. Th. 145 f. mit der erklärung der scholien: έπὶ τῆς ἀυτῆς τῶν ςτόνων.

Die conjectur ἔρον und die ühersetzung der stelle bei W. hringen die specielle beziehung auf die liebesleidenschaft des Paris in die worte; dagegen mag ἀτολμήτων ἄρη den geist des trotzes nnd der auslehnung bezeichnen, der die göttlichen ordnungen angreift und gegen die götter selbst streitet. dasz ursprüngliches ξρον in ἄρη geändert worden sei, ist nicht wahrscheinlich.

 Kann τὸ βέλτιςτον das eigne beste iemandes bedeuten? nach W. nicht. aber heim politiker bedentet το β. oder τα βέλτιστα das beste für staat und volk; znweilen mit zusatz: ἔνεκα τοῦ βελτίςτου τῆς πόλεως Aischines truggesandtsch. 150, ὑπὲρ τῶν τοῦ δήμου βελτίστων Deinarchos g. Aristog. 17; ohne zusatz. also etwa so viel wie 'nnser, euer bestes, unsere, enre wohlfahrt': ένεκα τοῦ βελτίστου λέτειν Demostb. Cherron, 32, οἱ τοῦ βελτίστου Phil. III 56 ('die anhänger der guten sache' Rehdantz), ὑπὲρ τοῦ βελτίςτου λέτειν ehd. 63. — Beim moral philosophen heiszt es: dnrch einen besonnenen, uninteressierten frennd werde man hesser als durch einen leidenschaftlichen liehhaber, weil dieser sogar im widerspruch mit dem hesten alles thun und reden am geliebten lohe (Plat. Phaidros 233 a); hier ist τὸ βέλτιςτον das heste im sittlichen sinn, und da dieses 'beste' in beziehnng gesetzt ist zu dem 'besserwerden' des geliebten, so verstehe ich 'das eigne sittliche beste des geliehten' - wie beim politiker 'das eigne politische beste der Athener', formell würde nun das Aischylische ὑπὲρ τὸ βέλτιστον dem Platonischen παρά τὸ βέλτιστον gut entsprechen: sachlich müste nur wieder an ein hesonderes, durch den zusammenhang gegehenes subject des 'besten' gedacht werden, also nach v. 363 ff. an die reichen und gewaltigen, danach hätten wir: 'über das masz dessen hinaus, was für die gewaltigen selber das heste ist. zum schaden ihrer wohlfahrt,'

W. versteht wie Wecklein rô  $\beta$ cArtcrov vom richtigen masz, aber di es er begriff des maszes liegt nicht in rô  $\beta$ cArtcrov, sondern in der préposition mit easns. und zudem geht 0mc $\beta$ cet voran, das man ehenfalls mit "thermiszig" erklärt, 'allzuppfichtig, allzubell' betsetett W. die beiden — eine, wie mit vorkam, matte Autologie.

6. Ich habe zu v. 368 die frage offen gelassen, oh ἀπαρκεῖν vom ausreichen, nemlich mit dem besitz, oder vom sichern anshalten, nemlich gegenüber den gefabren des schicksals, verstanden werden müsse, das zweite hält W. für unmöglich; er erklärt: τά άρκοῦντα έγειν, zunächst, auch diese bedeutung wäre eine singuläre, da ἀπαρκείν sonst wohl 'genng sein' bedentet, aber nicht: 'genug hesitzen.' eine singuläre bedentung an unserer stelle nehmen auch diejenigen an, die erklären 'sich begnügen', zb. Wellauer und Passow. sodann: nach der etymologie ist der grundbegriff von άρκείν wie von άρκιος der des vorhaltens, ausbaltens, sicherseins, sichbewährens (Curtins '; Prellwitz άρκιος 'sicher'); so sagt auch Sophokles: οὐδ' ἔτ' ἀρκῶ 'ich halte nicht mehr ans' (El. 186), aus dieser grundbedeutung erst, denke ich, gehen die andern bedeutungen bervor: aushalten gegenüber dem angriff, also wehren, und vorhalten gegenüber dem verbranch, also ausreichen, genügen; auch die singuläre anwendung von άπαρκείν bei W., 'das vollauf genügende habon' mit persönlichem subject, würde sich am ehesten aus der grundhedeutung 'aushalten', nemlich mit dem hesitz, ableiten lassen. mit unserm d'n-opret'v vergleiche man ferner b1-opretiv: dieses wird von lebenden wesen ausgesagt gerade im sinne des sichern ausbaltens gegenther gefahren, leichen, entbehrungen, so bei Xenophon; als übertragung dieses gebraches faszt man das Alsebrlische Boulda binoscore, Sieben g. Th. 842 Weil.

Obrigens — was stimmt zum vorangebenden md zum folgenden besser: dass zich der chor ein un gefähr lich es loos winsche, so, dass er vollausreichen den besitz habe, oder dass er sich, gegonüber einem gefährlichen übermass von reichtum und macht, ein solches loos winsche, bei welchem er von seiten des schicksals angefährdet bliebe? mich dutt noch jetzt; das letztere stimme

besser - trotz W.' grobbeit im epilog zu n. 2-6.

7. Von ziemlich weittragender bedeutung für den gehrauch der adverbia im griechischen scheint mir, was W. zu v. 461 E. behanptet. ich lasse da mit der überlieferung den chor sagen: πόλιν διήκει θοά βάξις εί δ' έτητύμως, τίς οίδεν; und bemerke zu έτητύμως, man möge dazn διήκει βάξις ergänzen. 'als ob der chor nicht wüste, dasz das gerücht umgehe!' ruft W. er nimt also an, das adverbium étnyuuc könnte hier nur heiszen 'wirklich, thatsachlich'; da aber der chor vielmehr das nicht wisse, ob das umgehende gerücht auch wahr sei, so müsse es ἐτήτυμος heiszen; und έτήτυμος haben denn nach Auratus auch Blomfield, Hermann, Weil, Kirchhoff, Wecklein und meine vorgänger Enger und Gilbert geschrieben, beiszt es also auch v. 665 ff.: wer war es, der Helene that sächlich Helene nannte?' als ob der chor erst noch versichern müste, Helene habe thatsächlich Helene geheiszen? nein, an dieser stelle ühersetzt W. selber nicht 'wirklich, thatsächlich', sondern 'bezeichnend', dh. die benennung erfolgte im sinne der wirklichkeit, im einklang mit dem, was Helene thatsächlich später gethan hat, nach W. könnte Athene Eum. 488 nur sagen, der neue gerichtshof solle den rechtsstreit der Erinven thatsächlich entscheiden : als oh es vor allem auf das thatsächliche eintreten des entscheides ankäme und nicht darauf, dasz der entscheid der wahrheit entspreche! dem έτητύμως steht άληθώς nahe; nun sagt Athene zu den Erinyen: ικόψηφος δίκη | έξηλθ' άληθως, οὐκ άτιμία τέθεν (Eum. 796); man kann übersetzen 'der richterspruch ist wir klich mit stimmengleichheit erfolgt': dann würde Athene den Erinyen noch erst versichern, was dieselhen schon wissen und was ihnen eben kein trost ist; gemeint ist vielmehr, der richterspruch sei im wahren sinne der stimmengleichheit erfolgt, er entspreche wirklicher rechtsgleichheit.



ungefähr im gleichen sinne wie άγαθά, κακά λέγειν τινά, ebenso άκούω κακῶς wie ἀκούω κακά nnd ἀκούω κακός, auch fälle wie Τουκ. Ι 21, 1 τὰ πολλά ἀπίςτως ἐπὶ τὸ μυθώδες ἐκνενίκηκεν und VI 58, 1 άδήλως τη δωει έπλάς ατο sind verwandt, vgl. die erklärungen von Krüger und Classen. Krüger bringt spr. I 66, 9 diese fälle mit dem exclamativen, epikritischen, satzartigen gebrauch griechischer adverbia in verbindung; einfacher schiene mir zu sagen, das adverbium bedeute auch hier 'im sinne einer eigenschaft', und es liege nur im zusammenhang, wem die eigenschaft zukomme, ob der thütigkeit selber oder einer person oder sache, wie oft sagt doch auch das adverbium we nicht sowohl, dasz die art und weise einer thätigkeit mit der weise einer andern identisch sei, als vielmehr: der ganze inhalt einer aussage sei zu verstehen im sinne einer andern aussage! also έτητύμως nicht blosz 'wirklich, thatsächlich', sondern anch 'im sinne der wirklichkeit, ihr entsprechend', und nun wird auch das adjectivum έτήτυμος schon bei Homer mit μύθος, ja sogar mit arrekoc verbunden, nicht um die wirklichkeit von wort und boten, sondern die wahrheit des inhalts von wort und botschaft zu bezeichnen (vgl. was W. Herakles II s. 62. 307 über capńc bemerkt). was ware denn sonst genau genommen έτήτυμος βάξις? ein gerücht, das wirklich existiert - als ob der chor daran zweiseltel dagegen kann βάξις διήκει έτητύμως bedeuten: 1) das gerücht hat sich wirklich verbreitet, 2) die weise der verbreitung, das wunderbare dabei und die schnelligkeit, steht im einklang mit der wirklichkeit, ist nichts teuschendes, 3) das gerücht selber, das sich verbreitet hat, entspricht der wahrheit,

Auch Verrall hat das adverbium beibehalten, glaubt das aberechterigen zu müssen, indem er ans rupöc cönyriköu erginäter eit de 'érntjüuc éryfékavoroc' bujuct fődéte. etwas klunstlich, dunkt mich, und nach dem oben gesagten ohno not i denn wenn érrjüür éryfékav bedeuten kann "wahre nachricht bringen" und nicht blosz "wirklich melden", so kann auch fődét bujús nödva tyrnjüüre inden sprechender weise verstandem werden; ich brauche mich bierfür wah nicht einmal darauf zu berfaren, wie leicht der Grieche zusambengesetzte ausdrücke als einfache construiert und versteht. dasz aber alle die genannten andern hage, das adverbium durch das söljectmen ersetzt baben, bedeutet m. e, eine starke einschränkung der wirkungssabbter griechsber adverbia.

8. Recht hat wohl W. darin, dasz die nichstfolgenden worte des chores if 700 eftöv (ertru ym jwüboc verderbt seien; jedenfalls darin, dasz es griechisch sei, bei einem folgenschweren zufall an eine göttliche einwirkung zu glauben. aber warum stellt mich W. hier mit emphase in einen gegernsatz zu denen, 'die griechisch zu fühlen und zu denken gelernt babee?' was er aus meiner erklärung eitiert, widerspricht jemem glauben nicht, und ausdrücklich gesprochen habe ich von solchem glauben zu v. 714 E., was W. nicht beachtet. — Der tettverderbnis will er abhelfen, indem er in rött beachtet. — Der tettverderbnis will er abhelfen, indem er ift not mit Schneidewin

in είτε abandert und un mit Dindorf streicht: er erklärt: 'wer sagt uns, oh die vom feuer gebrachte botschaft wahrheit oder eines gottes blendwerk ist?' ist es wahrscheinlich, dasz aus εἴτε ein ή τοι entstanden sei? es wird dadurch nicht wahrscheinlicher, dasz noch un gestrichen werden musz, um für εi - είτε logisch richtige gegensätze zu schaffen, und nun versuche man den ganzen satz zu sprechen: εί δ' έτήτυμος, τίς οίδεν, είτε θειόν έςτιν ψύθος: danach wie τίς οίδεν gestellt ist (nemlich hinter εί έτήτυμος und an den tongebenden versanfang), kommt fast unvermeidlich der ton und sinn heraus: 'ob es aber wahr ist, wer weisz es? dh. 'es ist wohl unwahr', und dann ist die gegenfrage bei W. unlogisch, überhaupt eine abhängige gegenfrage unnatürlich, deshalb habe ich mir, unter beibehaltung des überlieferten, mit einer un abhängigen gegenfrage zu helfen gesucht: 'das gerücht ist wohl nicht wahr: oder ist es wirklich eine göttliche offenbarung von nicht teuschender art?' ein notbehelf schon deshalb, weil tot in der frage bedenklich ist; dagegen schien mir die scheinbar adjectivische anwendung von ψύθος nach analogie von ψεύδος zulässig und ebenso die negation μή, weil μή ψύθος eine art verkürzten generellen relativsatzes darstelle. ich babe auch daran gedacht das anstöszige rot in ru zu verändern: 'oder hat jemand eine göttliche kraft der offenbarung, ein göttliches wahrzeichen untrüglicher art?' das würde der behauptung Klytaimnestras entsprechen: ἔςτιν (πιςτὸν τῶνδέ μοι τέκμαο) — μὴ δολώςαντος θεού (263). wegen der stellung des enklitischen τω gleich nach ή vgl. JWackernagel ao. s. 367 ff. im sinn 'göttliche begabung, weissagegabe' steht τὸ θεῖον Ag. 1049 (vgl. Wil, übers, 1094), im sinn 'göttliche weissagung' Soph. Trach. 1162.

9. Last not least: was Aischylos unter einem 'ungeflügelten worte' verstanden hat. nach W. hat das eine eigne geschichte (Isyllos s. 112 m. anm. 6), etwa so: der dichter von Odyssee o 386 und x 396 (natürlich nicht Homer) wollte einen befehl, der befolgt wird, bezeichnen und bezeichnete ihn mit einem so 'gesuchten' ausdruck wie απτερος μύθος 'befehl ohne flügel'; das machte ihm der bearbeiter in o 57 und 7 29 unüberlegter weise nach; dann kamen die glossographen und gaben zu jenem 'gesuchten', fast unverständlichen ausdruck der vier Homerstellen auch unverständige erklärungen, wonach ein wort ohne flügel ein schnelles, plötzliches oder aber auch ein fre un dliches, willkommenes wort sein sollte; auf der schulbank so zu sagen lernte Aischylos die glossographenerklärung ἄπτερος προςηνής für die Homerstellen kennen; wie er sonst mehrfach 'arglos in die falle der glossographen gieng', so verwendete er auch den epischen ausdruck ἄπτερος noch in seinem letzten dramatischen werke nach der unverständigen glossierung des unverständlichen Homerausdrucks und liesz Ag. 266 E. seinen chor Klytaimnestra fragen: άλλ' ή ς' ἐπίανέν τις ἄπτερος φάτις: 'bläht deine hoffnung ein willkommenes gerücht?'

Diese ganze entwicklung zieht W. eigentlich aus den paar worten

bei Hesychios: ἄπτερος: αἰανίδιος: παρὰ 'Ομήρω ὁ προςηνής ἢ ταχύς. Αἰςχύλος 'Αγαμέμνονι, so nach der richtigern interpunction, während W. παρά Όμ. zu αἰφνίδιος, dagegen ὁ προςηνής ἢ ταχύς zu Aἰςγύλος 'Αγ, zieht, genau genommen wissen wir nach diesen worten nicht einmal sicher, ob wir auch für Aischylos zwei deutungen, oder aber welche von zweien oder dreien wir uns denken sollen. aber W. erklärt das unklare aus dem unklaren, dieses aus dem unbekannten, und das unbekannte erkennt er sicher wiederum aus dem unhekannten - wie er zh. auch die unklaren worte Kassandras Ag. 1137 E. damit erklärt: Aischvlos wolle sagen 'auf den boden aufschlagen', drücke das aber sehr nnklar aus, weil er eine Odyssee-stelle nachahme, die selher wieder unklar sei, weil sie ein unbekanntes gedicht nachahme (Homer. unters. s. 258).1 es ist die methode mancher quellenforscher des historischen und des mythologischen gehietes übertragen auf das sprachliche gehiet: wissenschaftlich vermag ich das verfahren auch hier nicht zu nennen,

Ich habe es zum groszen ärgernis für W. auf anderm wege ver-

sucht. ausgegangen hin ich von dem wissenschaftlich so viel ich weisz gesicherten ergehnis von WWackernagels schrift έπεα πτερόεντα: die ausdrücke έπεα πτερόεντα und μύθος άπτερος enthalten ursprünglich religiös hedeutsame, mythische vorstellungen, die worte des menschen, regungen des daimonions im menschen, schwingen sich hinaus als vögel, wie jene sind, welche götter menschen als boten senden (ἔπεα πτ. s. 5 f. 46 ff.), sodann: der Athener noch am ende des fünften jh. nennt alles, was irgendwie für sein thun oder lassen schicksalsbedeutung hat, einen vogel, όρνις oder οἰωνός (Aristoph. Vögel 716 ff. Xen. anab. III 2, 9), so namentlich auch laute, rufe, zufällig gesprochene worte eines andern, die hedeutungsvoll auf eigne angelegenheiten hezogen werden, sogenannte φήμαι. ferner: Aischylos gebraucht ὄρνις geradezu für schickung (Sieben 597 Weil), πάροργις im sinne von άπαίτιος, παραίτιος (Eum. 770 m. schol.): diese metonymien setzen voraus. dasz das gefühl für die schicksalsbeziehung des vogelwesens ein allgemeines und lehendiges ist. weiter: πτερόν wird mehrfach gehraucht im sinne von 'göttliches wahrzeichen' oder 'göttliche führung', so Pind, Pvth. 9, 220. Soph, OK, 97 (vgl. dazu Nauck); ähnlich versteht man auch die allgemein angenommene lesung πτερόν hei Aischylos selher Schutzfl. 328. folglich: wenn πτερόν dás heiszen kann, so kann άπτερος bedeuten 'ohne göttliche führung' oder 'ohne die kraft eines wahrzeichens'; und da gerade Worte gern als vogel gedacht und benannt werden, so kann άπτερος φάτις bei Aischylos ein wort sein, dem jene göttliche eigenschaft abgesprochen wird.

Insbesondere habe ich dann das viermalige Homerische τή

<sup>1</sup> jahrb. 1895 s. 538 schlägt KFrey für diese stelle vor θερμόπνους . . παλώ; ich selbst habe βαλώ zu halten und zu erklären gesucht,

δ' ἄπτερος ἔπλετο μῦθος verglichen. man pflegt zwiefach zu erklären, entweder nach WWackernagel: 'sie aber liesz das wort des andern nicht fortfliegen, sondern hielt es fest, vergasz es nicht', oder: 'ihr wurde das eigne wort, die antwort nicht flügge, sie erwiderte nichts' (vgl. Hentze im anhang zu o 57), gegen die erste erklärung sind m. e. zwingende einwendungen erhoben worden (s. Hentze ao.); die zweite, die auch Cauer annimt, scheint mir deshalb hedenklich, weil sie nur auf zwei fälle ρ 57 und φ 386 gut passt: dagegen passt es doch schlecht, wenn Eurykleia auf den hefehl des Telemachos erst thatsächlich noch etwas erwidert, dann auf das, was er ihr antwortet, eigentlich nichts erwidern kann - dasz dann der dichter erzählen soll: 'so sprach er, ihr aber entflog kein wort' (τ 29); und ehenso dünkt es mich unnatürlich, von einer dienerin erst noch eine hesondere erwiderung zu erwarten, wenn ihr der junge herr sagt, sie solle aufstehen und herkommen, sein vater rufe sie, um ihr etwas zu sagen (x 398). und trotzdem ist es richtig, wenn man meint: an allen vier stellen erwarte man eigentlich noch etwas anderes, als nur, dasz die angeredete person, Penelopeia oder Eurykleia, den erhaltenen auftrag ausgeführt habe, aber was? eine mitteilung des erzählers, oh Penelopeia hei dem auftrag des sohnes an etwas besonderes gedacht, die nähe des Odysseus geahnt habe oder nicht (jeder hörer denkt ja daran); ob der alten Eurykleia wegen der fernhaltung der mägde und der verwendung des fremden bettlers heim waffentransport nicht etwa besondere ahnungen gekommen seien (das ist es, was der hörer gern wissen möchte); oh wiederum Eurykleia hei den worten des Eumaios, von einsperrung der mägde und von etwaigem stöhnen der männer, gemerkt hahe, dasz die freier ermordet werden sollten (darauf sind wir gespannt); endlich ob Eurykleia, als Telemachos sie mit bedeutsam gesprochenen worten in den saal rief, das furchthare und doch freudvolle geahnt hahe, das ihrer dort wartete! deshalb also, nahm ich an, kann τῆ δ' άπτερος έπλετο μύθος hedeuten: 'das wort des sprechenden war für die angeredete ohne schicksalsbedeutung: ohne etwas besonderes zu merken oder zu ahnen, nahm sie das wort nur in seiner nächsten. wörtlichen beziehung auf.' damit hin ich blosz dem ursprünglichen sinne von ἄπτερος, wie ihn Wackernagel bestimmt hat, näher gehliehen als Wackernagel selbst: dem religiösen, auguralen, dasz dieser in dem seltnern απτερος sich hesser erhalten hätte als in dem hänfigen ἔπεα πτερόεντα, wäre nur natürlich; unnatürlich scheint es dagegen, dasz ein sprachmächtiger dichter wie Aischvlos άπτερος bei Homer im sinne von 'schnell' oder von 'freundlich. willkommen' verstanden und wieder verwendet haben soll, wenn er nicht ἔπεα πτερόεντα ungefähr im sinne von 'langsam' oder von 'nnwillkommen' verstehen konnte,

Das ist meine 'hohe oder tiese weisheit', über welche W. höhnt, ich habe dann auch den zusammenhang der Agamemnon-stelle berücksichtigt. Klytaimnestra hat dem chor erklärt, für die ein-

nahme Trojas hesitze sie einen zuverlässigen heweis, wenn nicht etwa die gottheit sie arglistig geteuscht habe. so versncht nun der chor zu erraten, was denn das für ein heweis sei, bei welchem entweder göttliche wahrheit oder aher göttliche teuschung im spiele sein solle; dahei hat er in seiner zweifelnden stimmung den drang eine selhsttenschung Klytaimnestras zn constatieren. so rät er denn zunächst: sie 'verehre eine leicht überredende tranmerscheinung'. das lebnt Klytaimnestra ab, läszt ihn aber weiter raten. also ein heweis soll es sein, den ihr die gottheit gegeben - das kann keine directe gewöhnliche nachricht sein - aher eine nachricht ist es doch : vielleicht ein gerücht vom falle Trojas, dem die königin wegen seines unhekannten, geheimnisvollen ursprungs göttlichen nrsprung zuschreiht? oder auch sonst eine mitteilung, ein wort anderer art, das die frau als offenharend, schicksalshedeutend aufgenommen hat?? daher der zweite versuch des chores: 'erfüllt dich etwa mit eitler zuversicht ein wort, das in wirklichkeit doch keinen göttlichen ursprung, keine offenharende kraft hat?" nach W. würde der chor sofort nach dem ersten versuch von der fährte abspringen, die ihm Klytaimnestra mit dem nachdrücklichen μὴ δολώςαντος θεοῦ gewiesen hat; der natur des dramatischen dialogs angemessener scheint mir, dasz er einen zweiten versneh in gleicher richtung mache.

Also nach ursprünglicher, religiöser bedeutung und Homerischem gebrauch von ἄπτερος und nach dem zusammenhang der Alschylos-stelle kann Alschylos unter ἄπτερος φάτας eine nachricht ohne höbere gewähr oder ein wort ohne schicksalsbedeutung verstanden haben.

10. In neun malen hat Wilmowitz meines erachtens neunmal nnecht; ich muss ihm nnn in einigen pankten recht geben, nnter vorheaht, er nimt sich th. lehhaft der asyndeta hei Ainchylos an (s. 14): mit recht, nur scheint er die naive aussicht zu begen, das fehlen der partikel an sich sei poetisch, sei Aischylisch, mache überhaupt ein asyndeton im poetischen oder hetorischen sinne des wortes aus, in wahrbeit sind asyndetische glieder nuter einander durch affect und ton viel inniger verhunden als durch die logische partikel, und ich habe mich deshal in meiner erklärung manches verkannten asyndetons dadurch angenommen, dasz ich auf innerliche verbindung und entsprechende betonung aufmerksam machte. in seiner übersetzung trennt W. solche asyndetische gedanken durch punkte ich wtrde sie öfter durch doppelpunkt ver bin den. — Sodan hen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> was sonst anch gripn oder khybüv heiszt, bei Aischylos neuent Promethens (Promethens (Prom. 485.) behaffalls die dentung ron khyböver anbett nach der traumdentung.

<sup>3</sup> es ist in der gannen anlage des stückes begrindet, dass die feserpost als göttliches wunder erscheint jetzt meine sehrift 'die tragödie Agamemnon und das tragische', pramm Basel 1896, besonders s. 28.0°, wenn sie, wie Verrall ausführt, den Athenern praktisch als eine unmöglichkeit erscheinen mute, 50 war sie poeitisch als wunder möglich.

W. seine conjectur ἀναιδεῖ für ἀναύδω v. 228 Ε. zurückgenommen mit der begründung, dasz in der alten griechischen sprache alle adjectiva active and passive hedeutung hatten (s. 6 anm.). ich habe im glossar zur Eugerschen ausgabe schon auf eigne hand für grosze gruppen von adjectiven, soweit es für meinen zweck nützlich schien. die spaltung einer neutralen grandhedentung in eine sog, active und eine sog, passive anwendung anschaulich zu machen gesucht; doch halte ich die hezeichnung 'activ' und 'passiv' für irreführend, da sie in der regel nur der deutschen übersetzung, aher schwerlich der vorstellung des Griechen entspricht; die ausdehnung auf alle adjectiva ist praktisch unnötig und unmöglich; viele fälle sind nicht aus einem grammatischen gesetz der alten sprache, sondern ans relativ junger poetischer anschauungsweise zn erklären. - Endlich hetont W. gern, dasz ér, im nnterschied von andern, griechisch denke nnd empfinde und so die Griechen verstehen könne; schön, aber wenn nun gerade der einzige, der sie verstehen könnte, sie oft falsch versteht? in religiösen dingen, weil er darin einem rationalismus nnd dann wieder realismns huldigt, der das innerste wesen echter religion nicht erfaszt? in ästhetischen dingen, weil er sie mit historisierendem realismus und mit geistreichen paradoxien behandelt, statt mit consequentem denken und nach innerm durchleben der probleme? in sprachlichen sachen, weil er zwar mit bewunderungswürdiger belesenheit und gedächtniskraft und combinationslust die ähnlichkeiten in den erscheinungen zusammenbringt, aher den einzelnen fall nicht geduldig prüft und im comhinieren vorschnell ähnlichkeit für wesensgleichheit nimt? und dahei üherall die vorliebe für eine syllogistik, in welcher éine prämisse nugewisser ist als die andere nnd der so gewonnene schluszsatz demnächst wieder als ohersatz dienen mass l

Jedenfalls ist W. der redlichen arbeit meiner Agamemonansgabe nicht gerecht geworden eine kritik, welche eine seiste im buche aufschlägt und hundert überschlägt, kann anch nicht gerecht sein, ungerechter braucht sie denhalt noch nicht zu sein als welche ich gelegentlich von Wecklein oder von Otte erfahren babe: Überlecter und nützlicher ist ist jeknenfalls.

BASEL.

THEODOR PLUSS

# 51. ZU EURIPIDES HELENE.

'Haesisse neminem in vv. 1171-1176 subit mirari' sagt EBruhn in seinen 'lucubrationes Euripideae' (jahrh. suppl. XV s. 307). er wundert sich, dasz Theoklymenos heim anblick des Menelaos nicht an den späher denkt, von dem er doch gehört hat und den er verfolgt. 'videt Graecum hominem, audit fabellam de Menelai morte.' aher es ist doch umgekehrt: audit - videt. und da Helene selbst den barbaren auf den armen schiffbrüchigen aufmerksam macht, so steigt zunächst gar kein verdacht bei jenem auf. Bruhn meint weiter, die verse 1171. 1172 seien auf v. 1505 f. der Sophokleischen Elektra gemünzt, aber es bleibt unbekannt, was Euripides dann eigentlich bezweckt. ich bin der überzeugung, dasz sich die ganze stelle aus dem stücke heraus so interpretieren läszt, dasz man ohne anstosz liest und nicht nach einem 'consilium reconditum poetae' fahndet. v. 1085 will Helene in das haus gehen. Menelaos soll am grahe sitzen bleihen. dies heiligtum wird ibn retten, gleichwie es Helene heschützt hat; zur not verweist sie ihn auf sein gutes schwert, also wo bis jetzt der platz der Helene war, ist nun ihres gatten sitz. nun kommt Theoklymenos und grüszt des vaters grab, oberflächlich, denn es ist ihm gewobnheitssache, und er hat noch den sklaven befehle zu gehen. da merkt er nichts von der seltsamen personalveränderung auf dem grahe, ihn beschäftigen auch wichtige dinge. immer ist er zu mild gewesen gegen die kakol; aber jetzt wird er einen Hellenen fangen, natürlich einen schlechten menschen, und der soll sicher sterhen. schon das ist spaszhaft, dasz der harbar nach dem üher die κακοί allgemein gesagten eine unvermittelte nutzanwendung auf die Hellenen macht, als oh da kein unterschied für ihn wäre. aher noch komischer wird die situation, wenn man sich vorstellt, dasz der tapfere Menelaos diesen ganzen ergusz hört, hört das schlimme: θανείται δ', ήν τε δη ληφθή μόνον, das war zu viel für den hramarhas. er vertraute weder dem grahe noch seinem schwerte mehr, sondern nur dem versteck, wir haben uns den stolzen helden also ungesehen von Theoklymenos, geseben von dem lachenden publicum sich duckend hinter das grab zu denken. das mag nicht ohne geräusch ahgegangen sein. Theoklymenos inspiciert wieder das grah; ξα: alles einsam und verlassen. Menelaos hat sich gut verhorgen. erst Helene entdeckt ihn wieder und antwortet auf die frage ποῦ 'cτιν; 1203 δδ' δς κάθηται τῷδ' ὑποπτήξας τάφψ. ehen ὑποπτήξας hezeichnet den vorgang, den ich schilderte, wem es gegenwärtig ist, was für hochtrabende erinnerungen aus seiner ruhmeschronik Menelaos in diesem stücke auffrischt, was für kriegerische absichten er gegen Theoklymenos hatte, dem wird dieser klägliche rückzug auch heute noch vergnügen machen.

WURZEN.

OTTO HARTLICH.

# SOURCES IN DENIFERN

Der streit im die person und die lehre des Solvaness, der im 
1,599 vor Cl. mun unsterend kunn, war mit dem niche des unschelligt 
verarteilben nicht zu ende, als wenn er noch leben, so erführ er 
von gegenreichen seine zuen aufgriffe — in form einer robe des 
Aprios, die ein schriftstoller namens Polykranes anfertigte — se 
wurde er aben und — valleichen gereit uns denem unhasse, der, wie 
so oft im leben, das grate nant des bloen zur folge hatte — in seiner 
standhaftligheit vor gesicht von Planten in messechalter eilspeciel 
dangestellt, wentiger klar ist mans sich immer noch über das verhaltens Kenophons ir Schrane, massich eil men noch über das verhaltens Kenophons ir Schrane, massich wilten an eine geschlichtliche beziehung zwischen beiden ger nicht mehr ginten wichtler des 
Schrates wur, festhalten tund im gannen auch die echbert der 
memorabilien behaupten, befragen wir also die überlieferung dieses 
merkwirtligen bodes selbst um int dem autor ins reihe zu kommen.

Die klage, die wider Sokrates erhoben worden war, lautete auf atheismus und verführung der jugend, wie in der rechtfertigung des Sokrates, im ersten teile der memorabilien, richtig hervorgeboben wird, hatten die gegner den beweis der eigentlichen schuld des philosophen in der regelmäszigen berufung auf sein daimonion gefunden, das ihm nach seiner aussage reichen gab, aus diesen worten liesz sich unschwer die anklage wegen einführung neuer gottheiten construieren, eine anklage die man geschickt unterstützte, indem man allerlei besorgnisse wegen verderblichen einflusses der neuen lehre auf die jugend zu erregen suchte, um so gleichsam die schuld des Sokrates zu verdoppeln: άδικεί ζωκράτης, οθς μέν ή πόλις νομίζει θεούς οὐ νομίζων, έτερα δὲ καινά δαιμόνια εἰςφέpwy άδικει δέ και τούς νέους διαφθείρων. die stellung, die Xenophon dem gegenüber einnahm, versteht man nun ohne weiteres. er betrachtete das daimonion nicht als eine gefährliche neuerung, sondern als einen deutlichen beweis der religiösen gesinnung des Sokrates und seines glaubens an götter, er verglich es mit den vorzeichen, aus denen die mantik die zukunft weissagte, und betonte vor allem die in jedem einzelnen falle sichere, heilsame wirkung auf andere, die sich an Sokrates mit der frage wandten, was sie thun oder lassen sollten. dasz die Sokratische idee des daimonions noch etwas anderes und mehr war, als uns Xenophons versöhnliche erörterungen oder Platons spärliche mitteilungen erkennen lassen, darf man wohl als sicher annehmen. die gegner, ohne verständnis für ienes wundersame begriffswesen, hatten doch nicht gang unrecht, wenn sie von einer neuen gottheit sprachen, die Sokrates an stelle der alten götter setzen wolle. unfehlharkeit der entscheidung,

was der mensch zu thun und zu lassen babe, nahmen die mantikpriester für sich selbst in anspruch, und sie verübelten es dem philosophen, dasz er sich bei seinen ratschlägen auf eine göttliche autorität zu berufen wagte und dasz er erfolg damit hatte bei vielen. zwischen priesterlichen ansprüchen und der auffassung des Sokrates suchte Xenophon zu vermitteln. sollte freilich die gesinnung des philosophen ganz offen gerechtfertigt erscheinen, so muste der apologet neben seiner religiösen üherzeugung auch seinen wissenschaftlichen standpunkt entschieden wahren. das that Xenophon. indem er die allgemeinen grundsätze darlegte, nach denen Sokrates die grenze der beiden gebiete der mantik und der άνθρωπίνη γνώμη bestimmt hatte, und indem er weiter nachwies, wie Sokrates, von den fragen nach der natur der dinge absehend - gleichviel ob man nun die göttlichen kräfte der natur in vermessener absicht oder aus rein wissenschaftlichem interesse erforschte - auf die erkenntnis der menschlichen dinge, namentlich der religiösen und sittlichen begriffe, den grösten wert legte.

Ob die mantiker es znfrieden waren, wenn sie innerhalb der vorgeschlagenen grenze ihren beruf noch auszuüben vermochten ob anderseits Sokrates der auffassung des daimonions, die Xenophon vertritt, nichts hinzuznfügen gehabt hätte, mnsz man hilliger weise bezweifeln, was wir aber nach den hisher gemachten wahrnehmungen nicht hezweifeln dürfen, das ist die aufrichtigkeit Xeuopbons. es war ihm um die wahrheit üher den verurteilten, seinen väterlichen freund und lehrer, zu thun, in ruhiger, klarer auseinandersetzung sucht er andersdenkende zu üherzengen. offen und ehrlich nennt er die dinge, nm die es sich handelt, beim rechten namen und verbindet praktischen sinn mit einem feinern verständnis für die hohe, vor allem sittlich wirkende idee des Sokrates und mit freierer würdigung der selhstäudigkeit menschlichen denkens, seine frömmigkeit war, ähulich der Sokratischen, scheu vor den göttern ohne furcht vor den menschen, auf die unerläszlichkeit eignes denkens bei der befragung des orakels weist eine mitteilnng Xenophons aus seinem lehen hin: anah. III 1, 4 ff. mit éinem worte, der verfasser der apologetischen ausführungen zu anfang der memorabilien war ein gebildeter maun und ein aufrichtiger, warmer verehrer des Sokrates.

Gonauere und ganz besonders zuverlässige und wertvolle miteitungen werden dem leser nach der recbtlertigung des Sckrates versprochen. der verfasser und gewährmann des dialogs meh 100 daupovio befand sich, wie er versichert, in der giltektichen lage, aus den vertraulichen gesprächen des Schrates in seinem täglichen beständigen verhebr mit freunden authentisches material zur heurteilung des mannes vorzulegen, den andere schriftsteller auf grund bloszer vermutungen ausschlierich nach der seit des wissens und der dialektik zu schildern wösten. er sagt (mem. 14, 1): ci de truck Guscharry voußdourt, ute k'vot pydopout'er ken k'tebout

THEN BUTTON THEMSENDOMENC. TONOTHEMSEMB 450 (FORMATTING ST. CONCERN MARKETON TETOVENIL TANDETTET I ST BUTT DIE MONNY CHEMICAEVE OF MONOY I ENERGY SCHARLTHANN PARKE THE TOTAL CONDENSE CONTROL CONTROL TARTYER WALL AND E ..... REPERE TRIC CONCIET, MANUEL ANGUAL OF THE S MOTHER OF SERTIONS TORE TORE IN OTHER AN THRE ADDING WATER HAVE mittellumper that min her even finion empowers my der waven here he mourton a for motion would been the herething has RETUREVER TERRE "ADETTORNHON TON BERNON STREETANGESTON DING. at reder, sen my new manners went recognity has as welldather some windlig vid seminal mer abschnednene Soldware male gestander und sestimiz mr inn verseur batte, at ermiren, wie esint expention or sen summinguished des Salvates verbeelt THESE BELL DEL VOTERPORRUPERS SERVICEDER BY WASHING wirting on harmonion.

Der ausgempenmer der dialoge ist die wart grand, der frieder Arestoniemos wiri ins pessecone: al sin reciper de anterculte une der mantit, an en mitgenlitter spötter, der unders auslaubte dass sie sint mit sommer dimper augunes. Sommes, nen das autwichten ist, smallt made der schilderung im ersten beite des dialors \$ 2.-4 . der junger mant besweger zur reite. E. sage mit. Anstadenten hast or schot repent weache menscher bewindert wager ihrer weisbent" A : "alserdings." 5 : benne inve namen." nennt aufallment der ependichter Komet, der dittyrambendichter Meismophies . Der tragicisendienter Sophogies, der taldhaver Palegleiten, det maser Zettan, dass diese mlumer, diemer mit blinsche. the receiver vertreter our copies sever, school and Solvans permain at miles: bemt et hat auf the ermille antwert miles en erwiders, der begriff somm ist mermit abgestien, das ie twiet der belehrung at vor nur at "vuur, die göttliche weisbeit, eine kurse frage des Soicrates madi dem unterschiede zwischen den schlieben leidoser blicwerke und denkender und handelnder wesen raft die bemerkung des Aristodemos hervor, dass diese wesen nicht von unpelike toyy tov. . sundern durch weished atto touture encouchen. einer einfachen betrachtung der rweckmisnigen beschaffenbeit des menschlieben kürpers und aller seiner teile, der frage, ob diese fürsorglichen veranstaltungen dem rufall oder der einsicht zu verdanken sesen, foirt das bekenntnis des tweiflers, dies alles sei tennes weisen menschenfreundes meisterwerk". in gegensatz gesteilt zur ruyn, dem blinden gufall, ist Tyuium die bSchste weisheit eines schöpfere und erhalters der welt und der menschen is. § 4, 6, 9). neben vyuum braucht Sokrates in demselben sinne auch moiwout (\$ 6, τgl. προνοητικώς πεπραγμένα), φρόνιμον and νούς \$ \$\ word spliter noch die ansdrücke h év mavri opovnese und h rod θεού φρόνητις (\$ 17) kommen.

Den übergang zum zweiten teile des dialogs (§ 10-18) bildet Jahrbücher für eines philol. 1806 aft. 7. eine erwiderung des Aristodemos, der Sokrates versichert, er verachte die gottheit keineswegs, sie erscheine ihm aber zu hoch, als dasz sie seiner verehrung bedürfe, er könne sich nicht denken, dasz die götter sich um die menschen kümmerten. Sokrates hält ihm darauf eine zweite, längere rede (§ 11-14) über verschiedene eigenschaften des körpers und des geistes, die dem menschen den vorzug vor allen andern lehenden wesen gäben, und fragt dahei - als wenn er fühlte, dasz er noch nicht alles gesagt, was er wuste - was denn die götter noch thun sollten, damit Aristodemos an ihre fürsorge glauben könne. an diese will nun Aristodemos, wie er versichert, gern glauben, wenn sie 'ratgeher schicken möchten, was man zu thun und zu lassen bahe', solche ratgeber, wie die götter sie ja nach Sokrates aussage schickten. in erwiderung der neugierigen frage verweist Sokrates den jungen menschen einfach an die mantik, die man in Athen, in Griechenland, überall zu hilfe nehme, wenn man ein anliegen an die götter hahe. Aristodemos allein werde von ihnen, wenn er diese hilfe erbitte, nicht verlassen sein (§ 15), denn sie sind - so führt Sokrates zuletzt noch aus - allmächtig, allwissend, allgegenwärtig und haben auf alles acht (\$ 16-18). damit endigt der dialog, ohne dasz Aristodemos noch etwas erwidert. der verfasser fügt als ausdruck seiner üherzeugung hinzu, dasz die wirkung dieser reden auf die Sokratiker eine ganz vortreffliche gewesen sei wegen ihres religiös-sittlichen gehaltes (\$ 19).

Bemerkenswert ist in diesem teile des dialogs die stelle, wo das gespräch eine überraschende wendung nimt. Aristodemos richtet jetzt, von der zweiten rede des Sokrates über die fürsorge der götter für die menschen im allgemeinen immer noch nicht ganz hefriedigt, die gewissensfrage an den philosophen wegen des daimonionsdenn auf dieses beziehen sich selbstverständlich die worte (§ 15): όταν πέμπωςιν, ώςπερ εὺ φής πέμπειν αὐτούς, ευμβούλους, ὅ τι γρη ποιείν και μη ποιείν, oder wie man auch liest - allerdings mehr vermutungsweise, infolge eines schreihfehlers in einigen hss., und die verallgemeinerung des verdachtes sehr abschwächend -: ὥςπερ coì (oder cù coì) φης πέμπειν αὐτούς. Sokrates weicht dem frager aus. er thut, als ware ihm von einem daimonion, mit dem ihn andere leute ins gerede gebracht, nichts bewust. demütig neigt er sich der herschaft der mantik, die ihre offenharungen ohne ausnahme einem jeden zu teil werden läszt, der die götter ehrt und an ihre allmacht usw. glauht. diese fromme huldigung in der dritten und letzten rede, die Sokrates dem spötter hält, entscheidet. das ist also der weisheit letzter schlusz: bewustsein eigner geisteskraft kommt dem menschen üherhaupt nicht zu. ihm geziemt hewunderung der weisheit erleuchteter manner, der frommen dichter Homeros und Sophokles und der jedenfalls ehenso frommen cultusgesänge des Melanippides, sowie der kunst in den werken der groszen athenischen meister, geziemt verehrung hauptsächlich der göttlichen weisheit, die in allem sich offenhart, und ganz besonders der mantik, von deren wohlthaten niemand ansgeschlossen ist, die Sokratische weisheit also war gar nichts besonderes, was bedenken erregen konnte; sie harmonierte mit dem glauben jedes gutgesinnten in Athen. Sokrates läszt den zweifler ruhig das wort δαιμόνιον neben andern ausdrücken zur bezeichnung der gottheit gebrauchen (\$ 10), und als Aristodemos, der im zweiten teile des dialogs die führung des gespräches hat, ihn eindringlicher ins verhör nimt, da hüllt sich der weise in das gewand der rechtgläubigkeit und zeigt, mit tiefer verbengung vor den mantikpriestern, dasz er von einem geheimen ratgeber göttlicher art nichts weisz. da der frager ihn ruhig ausreden läszt, auch am schlusse mit keinem worte andentet, dasz er in den frommen reden die gewünschte nähere auskunft vermisse, so musz man annehmen, dasz es dem verfasser des dialogs eben auf diese wirkung ankam, um Sokrates als unbedingt frommen lehrer erscheinen zu lassen, wie alle andern mantikgläubigen auch, läszt er ihn sein daimonion völlig preisgeben und den dialog in einer rede ausklingen, wie sie ein mantikpriester selbst nicht besser hätte halten können. Sokrates hat demnach die prüfung auf seine wahre religiose überzeugung und seine übereinstimmung mit dem volksglanben vor dem kleinen Aristodemos bestanden, seine weisheit war der verzicht anf eignes denken und die verleugnung seines daimonionglaubens.

Was sich überhaupt an ansdrücken zur bezeichnung der gottheit und zum preise der göttlichen weisheit auffinden liesz, ist von Sokrates verwendet. am häufigsten sagt er θεοί oder οἱ θεοί (§ 11. 13 zweimal. § 14 zweimal. § 16 zweimal. § 18), daneben ὁ θεός (§ 13. 17 zweimal) nnd τό θεῖον (§ 18), wie auch Aristodemos τὸ δαιμόνιον (§ 10) und θεοί (§ 11) sagt. dazu kommen die schon erwähnten philosophischen ausdrücke γνώμη, πρόνοια, φρόνιμον, νούς und φρόνητις, die ganz besonders die aufmerksamkeit der gelehrten erregt haben. Heindorf widerstand der versuchung nicht, statt (§ 17) την έν παντί φρόνητιν - 'quae in omni est parte' wie MSeyffert ganz richtig erklärt - zu schreiben τὴν ἐν τῶ παντὶ φρόνηςιν. anf grund dieses geistreichen einfalles aus der zeit Hegels sneht Rohde (Psyche s. 452 anm.) mit hilfe der beiden wörter vouc nnd θειον hier einen zuflusz Pythagoreischer seelenlehre nachzuweisen. die vorstellung, dasz seele und voûc des menschen ihm zukommen aus einem nnpersönlichen θείον, einer allverbreiteten έν τῷ παντὶ φρόνητις, müsse schon im fünften jh. eine sehr geläufige . gewesen sein. stoischen pantheismus entdeckte Krohn in dem bei Xenophon nicht gebräuchlichen worte πρόνοια. dagegen betrachtet Weissenborn um dieses dialogs willen Sokrates als den monotheistischen religionsstifter unter den Griechen. Dümmler endlich findet in dem dialog 'eine monotheistisch-pantheistische grundlage', faszt man aber statt der einzelheiten, die wohl auch einmal irre führen können — über πρόνοια besonders gehen die ansichten weit anseinander -, das ganze ins auge, so fällt am

meisten auf, dasz Sokrates das heiligste fortwährend im munde führt. es fehlt wohl kein ausdruck aus dem sprachgehiete der religion nud der philosophie. wenn die menge frommer redensarten den ansschlag geben soll, so verdient Sokrates nach diesem dialoge den preis,

Zu einer vollständigen charakterzeichnung ist es endlich auch nötig einen blick auf die häszliche stelle in der zweiten rede zu werfen, wo Sokrates als einen vorzug der menschennatur und als heweis göttlicher fürsorge hervorhebt (§ 12) τὸ καὶ τὰς τῶν ἀφροδιείων ήδονάς τοῖς μὲν ἄλλοις ζώσις δοῦναι περιγράψαντας τοῦ έτους χρόνον, ήμιν δὲ τυνεχώς μέχρι τήρως ταῦτα πράττειν. man hat diese worte eingeklammert, als wollte man sie nicht sehen, aber vergebens, leider gibt es solcher verirrungen mehr in den memorabilien, so sind an das sittlich ernste gespräch, in welchem Sokrates dem Kritobulos und Xenophon die gefahren des aphrodisiasmos schildert und beide jünglinge warnt vor dem giftgehalte verführerischer liebkosnngen (mem. I 3, 8-13), einige angehlich Sokratische ratschläge angeknüpft, die von einer erstaunlich laxen moral und einer tief unter dem kynismos stehenden denkweise zeugen (§ 14). ähnliches wohlgefallen an sexueller philosophie verrat der dialog 'Sokrates und das modell Theodote' (III 11), ferner kommen hierbei in betracht der zusatz mem. I 1, 8 ίν' εὐφραίνηται neben τῷ καλὴν Υήμαντι, und die ekle anekdote von Kritias nnd Euthydemos (I 2, 29 f.), das schlimmste in dieser geschmacksrichtung ist im symposion geleistet, auf das sich Tertullian für seine sinnliche auffassung des διαφθείρειν τοὺς νέους dreist bernfen konnte (Xen. symp. 4, 27. 28, vgl. Zeller phil. d. Gr. II 1º s. 64 anm. 3). der verfasser unseres dialogs schildert die frommigkeit des Sokrates als eine solche, die sich mit frivolität vertrug.

Es braucht wohl kaum noch ausdrücklich gesagt zu werden. dasz die darstellung im ersten und im vierten capitel der memorabilien ungleichmäszig, zum teil grundverschieden ist, die rechtfertigung des Sokrates heruht vor allem auf der rechtfertigung des daimonionglaubens, von dem der verfasser so offen wie Sokrates selbst spricht (mem. I 1, 4 Cωκράτης δ' ώςπερ ἐγίγνωςκεν, ούτως καὶ έλετε· τὸ δαιμόνιον τὰρ έφη τημαίνειν). ein zugeständnis des apologeten liegt darin, dasz das daimonion als etwas unbedenkliches allen sonstigen vorzeichen gleichgestellt wird, ohne dasz aber seine unfehlbare hedentsamkeit, seine hei vielen personen durch die erfahrung bestätigte wirknng verkannt oder gar geleugnet würde. die rechtfertigung beruht ferner auf dem ehrlichen und verständigen versuche, vorsichtig und bestimmt die grenzlinie zu ziehen zwischen dem, was menschlicher einsicht erreichhar sei (όςα άνθρώπου γνώμη αίρετά έςτιν - ein schönes wort!), und was anderseits die götter den menschen kund zu thun sich vorbehalten haben, es wird in diesem zusammenhange die pflicht des menschen betont, die ihm verliehene gabe des verstandes zu gebranchen. im dialoge dagegen herscht die mantik unbedingt, and bedingungslos unterwirft sich

ihr der philosoph, den wir eben erst als selbständigen denker kennen gelernt. sein daimonion verleugnet er, als könne er sich bei dem worte το δαιμόνιον, ebenso wie Aristodemos (§ 10), gar nichts anderes denken als το θείον. die γνώμη ανθρωπίνη verschwindet vor der theosophie, der weisheit einzelner begnadeter dichter und künstler und der weisheit des göttlichen geistes, der menschen und alles schafft und erhält. die rechtfertigung des Sokrates ist um der sache willen und aus liebe zur wahrheit geschrieben, der zweck des dialogs dagegen ist, andere, geistreiche aber einseitige darstellungen der dialektischen kunst des Sokrates - man sieht, wer gemeint ist - zu überhieten, die mittel zur erreichung dieses egoistischen zweckes sind, in ermangelung besserer, fromme betenerungen, verwirrung der kurz vorher gewonnenen klaren begriffe, unwahrhaftigkeit und verstellung und rücksicht auf einen gemeinen geschmack. gedankenlose nachahmung Platons verrät sich in den erlesenen worten zur bezeichnung der göttlich weisen schöpferkraft, § 7 πάνυ ξοικε ταῦτα coφού τινος δημιουργού καὶ φιλοζώου τεχνήματι, ebd. καὶ ταῦτα ἔοικε μηγανήμαςί τινος ζώα είναι βουλευςαμένου. ausdrücke die im munde des spötters und zweiflers als erhorgter schmuck der rede erscheinen, wenn sie nicht etwa die quelle andeuten sollen, aus der der kleine Aristodemos das gift der aufklärung getrunken, die rechtfertigung des Sokrates ist ein zengnis eines zeitgenossen, dem die ganze persönlichkeit des groszen philosophen einen nachhaltigen eindruck hinterlassen hatte. der theosophische dialog ist, trotz des dreisten anspruches auf glaubwürdigkeit, erfindung eines epigonen, dem eine ausgehildete philosophische sprache und litteratur für seine arbeit reichen stoff gewährte, den er aus nächster hand genommen und ohne dank benutzt hat, es scheint, dasz diesem autor für seinen besondern zweck der halbe Sokrates lieher war als der ganze, und dasz er zwar selbst auf den namen eines Sokratikers wert legte, jedoch ohne die fähigkeit und die neigung für den wissenschaftlichen charakter des mannes einzusteben, jedenfalls kann dem fälscher nur der umstand, dasz er Sokrates nicht gekannt hat, einigermaszen zur entschuldigung dienen.

Die bemerkung von Dümmler, dasz mem. I 4 nicht in den rahmen der 'ersten memorahilen' passt, trifft den nagel auf den kopf. ich verstehe aber nicht, wie man dann weiter sehliesen soll, dieser dialog gebe 'ein in Kenophons sinne doch wohl herichtigtes bild des Sökrates' (akademiks s. 74. 125), wie wäre denn Kenphon wohl auf den gedanken gekommen, die religiëse bebrezeugung und den wissenschaftlichen standpunkt des Sökrates gegen andersdenkende so zu rechtertigen, wie das zu anfang der memorabilien geschiebt, wenn dem angeklagten seiner kenntnis nach von einem daimonion und von dem rechte und der pflicht selbständigen denkens nichts bewust gewesen wäre? darum seineit mir Dümmlers schluszfolgerung verfehlt. das bild ist ohne zweifel im dialoge teuschend thermalt. aber die unterschedung einer ättern und einer Jüngern reibe der memorabilien ist ein auszerordentlich glücklicher gedanke, der fruchtbarste in der Xenophon-kritik seit AKrohn. solche kritik verkennt nicht, wie Pfleiderer meint — sie rechtfertigt Xenophon, den zeugen des Sokrates, gegen kritiklose verunglimpfung, die ihm ietzt vielfach und über alles masz zu teil wird.\*

Der theosophische dialog mem. I 4 ist, wie Dümmler festgestellt hat, der erste einer nenen, Jüngern reihe. bei der herangestellt eine der erste einer nenen, Jüngern reihe. bei der herangabe der memorabilien ist nun in eigentümlicher, nicht geräde geschickter weise der verund gemacht worden, die beiden dialogreihen unter einander und mit der vorangestellten rechtfertigung des Sokrates zn einem ganzen zu verbinden. anktpillend zunächst an die widertegung der gerichtlichen klage und der psendonynnen anschaldigungen des Polykrates fihatt. Xenophon fort (mem. 13, 1): ub: bb h) und üngektiv böcket por volk curvövrur, 'rå ptv ferpu betwohu autvol volc hy, 'n db ketil bankripusver, vortruw sh) rydquu örhöde. Autvol volc hy, 'n db ketil bankripusver, vortruw sh) rydquu örhöde. Gerichtlich volkstellt in der stellt der volkstellt in der volkstellt der grundstate des philosophen, seiner gewissenhaften und zugleich freim frimmigkeit und seiner einschen, mitseigen lebenshaltung (1 3, 1 - 7), und darauf das erste gesprich, das er mit Kritobulos, dem sohns Kritons, gehabt (mem. 13, 8 – 13), die überganagsworte, dem sohns Kritons, gehabt (mem. 13, 8 – 13), die überganagsworte,

<sup>\*</sup> in dem nnfug ist methode, recht hezeichnend, mit einem lächeln über philologische denkweise und arheit, sagt Joël: 'in der psyche des autors kann mancher gedankenhand geschlossen sein, der in den handbüchern der logik und systematik nicht verzeichnet ist.' kann denn ehrliches hemühen um die wahrheit zu einem bande führen mit heuchelei and verstellung? 'Xenophon war kein münzkenner', meint Joël and ruft mir entgegen: 'mehr achtung vor dem texte!' die achtung vor dem texte musz im einklang stehen mit der achtnng vor dem antor, and an dieser fehlt es bei deuen, die mit der altern reibe der memorahilien nichts anzufangen wissen und deren meinung am populärsten der huchtitel 'der echte und der Xenophontische Sokrates' ausdrückt. es ist schwer, sich nach Joëls anszerungen ein endgültiges nrteil über Xenophon zu hilden, wenn man liest, was nach seiner meinung in das 'Xenophontische gedankenrepertoire' alles passt. er nennt ihn einen schüler des Sokrates, dem dankbarkeit die höchste tugend gewesen sei, der auch anteil gehaht habe an dem hesten, was Sokrates seinen schülern gehoten, an der energie seines denkens - und einen spaziergänger im geistigen leben, der strenge geisteszucht nnd selhstlose gewissenhaftigkeit vermissen lasse, einen guten, cultusfrommen haner und soldaten, einen langweiligen pedanten, der nicht geistreich gewesen zu sein hrauche, nm die nnwahrheit zu sagen, einen panegyrischen dichter mit weitem historischen gewissen, einen schriftsteller mit der fähigkeit einen «λόγος ζωκρατικός» nach dem andern zu erfinden, und der neigning hewnst die nimmahrheit zu sagen. ein trener memorabilien-spiegel, erweist sich die münzkinde Joëls als ein 'gedankenhind', nicht als charakteristik Xenophons oder überhaupt eines wirklichen menschen von eignem, hestimmtem gehalt und gepräge. oder waren etwa die menschen zu Sokrates zeiten andere wesen als heutzutage? die memorahllien gewähren einen lehrreichen einblick in charakteristische sustande im lehen des athenischen volkes. nur mit rücksicht auf die innere geschichte Athens im vierten jh. vor Ch., auf die stellung des schriftstellers zu den wirklichen verhältnissen, läszt sich die samlung der denkwürdigkeiten objectiv erklären,

wie sie der schriftsteller gewählt, reichten also offenhar seiner meinung nach vollkommen aus zur ankündigung der mitteilungen, die er üher die persönlichkeit des Sokrates, sowohl im allgemeinen als im gespräche mit andern, aus seiner eignen erinnerung zu hieten vermochte, es ware demnach alles in ordnung, wenn an das erate gespräch nun ein zweites, natürlich in zusammenhang damit stehend. sich ohne weiteres anschlösse, es folgt aber (abgesehen von der aphrodisiastischen weisheit I 3, 14: οὖτω δὴ καὶ ἀφροδιςιάζειν . . και άμροτάτων, die wir schon kennen gelernt haben) erstens eine wiederholung, die sich auf teile des vorhergehenden abschnittes hezieht, and dann eine neue ankundigung von dialogen mit folgenden worten (Ι 3, 15): περί μέν δή βρώςεως και πόςεως και άφροδιςίων ούτω παρεςκευαςμένος ήν καὶ ψετο οὐδὲν ἂν ήττον άρκούντως ήδεςθαι τῶν πολλά ἐπὶ τούτοις πραγματευομένων, λυπεῖςθαι δὲ πολύ έλαττον. (4, 1) εὶ δέ τινες ζωκράτην νομίζουςιν, ὡς ἔνιοι γράφουςί τε και λέγουςι περί αὐτοῦ τεκμαιρόμενοι, προτρέψαςθαι μέν άνθρώπους έπ' άρετην κράτιστον γεγονέναι, προαγαγείν δ' έπ' αὐτὴν οὐν ἱκανόν, εκεψάμενοι μὴ μόνον ἃ ἐκεῖνος κολαςτηρίου **ἔνεκα τοὺς πάντ' οἱομένους εἰδέναι ἐρωτῶν ἤλεγχεν, ἀλλὰ καὶ ἃ** λέγων τυνημέρευε τοῖς τυνδιατρίβουτι, δοκιμαζόντων εἰ ἱκανὸς ἦν βελτίους ποιείν τούς ςυνόντας.

In die wiederholnng ist dasjenige nicht mit aufgenommen, was im vorhergehenden über die Sokratische frömmigkeit gesagt wird. und was gewis ebenso wichtig war wie die mäszigkeit im essen und trinken und die warnung vor dem aphrodisiastischen gifte, dasz von diesen dingen hei der zusammenfassung allein die rede ist, hat seinen grund wohl darin, dasz der verfasser des nächsten dialogs, worin das daimonion als etwas dem frommen Sokrates fremdes hehandelt wird, einen hinweis auf die selbständigkeit, die Sokrates hei aller verehrung der götter und aller achtung vor dem staatsgesetze sich bewahrte, unwillkürlich unterliesz. auch in der zusammenfassung stellt sich, wie im dialoge, nur der halbe Sokrates dar, je mehr sich aber der verfasser bemüht hat den eindruck der freien rechtfertigung des Sokrates vor der priesterschaft um keinen preis zu verstärken, sondern ihn auf alle weise abzuschwächen, desto gröszer ist seine anmaszung, es gehörte eine erstaunliche frechheit dazu, nm zu hehaupten, die folgende darstellung beruhe nicht auf vermutungen, wie die elenktischen dialoge einiger anderer schriftsteller, sondern sie gewähre ein hild des Sokrates, wie er sich gah im wissenschaftlichen gespräche mit denen, die täglich mit ihm verkehrten, eher dürfte man doch noch Kritohnlos zu dieser gemeinschaft rechnen als den kleinen Aristodemos, den ausborcher, der Sokrates nicht traut und nach der dritten rede geht, die bewunderung des heuchlers dem leser überlassend, oder die schar, die unbestimmt mit ιδ άνδρες angeredet wird (I 5), und den sophisten Antiphon (I 6). schlau sucht der verfasser einen vorteil für sich aus einem einwande zu ziehen, der wohl gegen die akademiker aus-



gesonnen worden war: Sokrates habe sich zwar auf das προτρεμασθαι άνθημπου επ' dpertiy verstanden, aber nicht auf das προτρεμασθαι άνθημπου επ' dpertiy verstanden, aber nicht auf das nicht auf das die rein dialege böbere glab-wirdigkeit in auspruch zu nehmen, als die rein dialektischen verdienten. mit dem unterschiede, den man in bezug auf die sittliche wirkung der Sokratischen lehre herusgefunden zu hahen glaubte, nimt er es durchaus sincht so genan, wie man nach seiner eröffnung erwarten sollte. es ist ihm gar nicht eingefallen, an dem standpunkte festubalten, den er andeutet. denn er sagt: 1 7, 1 καί άλαζονείας ἀποτρέπιυν τοὺς τυνόντας ἀρτῆς ἐπιμεκίθαι προτρέπειν τοὺς τυνόντας usw. IV 8, 11 kανδύ δε καί άλλουν. προτρέψα (εθα it π' dept/ καί kaλακγαθίαν.

Die hucheinteilung der memorabilien hat auf die ungleichheit der bestandteile des sog. ersten buches keine rücksicht genommen, obgleich es, als doppelbild eines wahren und eines falschen Sokrates, ein unding ist und viel weniger eine einheit bildet als jedes der folgenden hücher für sich genommen. es bietet zwei darstellungen, die, nicht aus einem grundgedanken hervorgegangen, überhaupt keinen hund zulieszen, und die auch wegen der form - die zwischen bescheidener ankundigung des wahren und aufdringlicher anpreisung des falschen, angeblich aus dem Sokratischen kreise selbst stammenden bildes wechselt - für aufmerksame augen noch deutlich zu unterscheiden sind, rufen die einzelnen angaben des verfassers von I 4 hedenken hervor wegen ihrer zuverlässigkeit, so zeigt sich schlieszlich, dasz der schielende rückblick, das wortgefecht nm προτρέψαςθαι und προαγαγείν und der stolze vergleich mit andern Sokratischen dialogen - alles dies zusammen kein grund war zu einem neuen übergang nnd anlauf, nachdem dem leser ganz dasselbe, wie hier zuletzt auch, schon gesagt war: dasz nemlich die angekündigten gespräche znm beweise dafür dienen sollten, dasz Sokrates seinen freunden oder schülern genützt oder, wie es I 4, 1 heiszt, sie hesser gemacht habe. die doppelte ankundigung ist ein redactionsfehler, der darauf schlieszen läszt, dasz derjenige, der die jüngere reihe hinzufügte, nicht mehr frei die form der teile bestimmen konnte, sondern einen fertigen text vor sich hatte, den er vielleicht in einzelne stücke wieder zerlegen mochte, der aber eine nenbearbeitung nicht überall gleich gut vertrug.

Innerhall des ersten buches der memorabilien also haben wir uns zu entscheiden, welcher von den heiden auffassungen der lehre und der persönlichkeit des Sökrates der vorzug gebührt, oder ob heide in einklang mit einander stehen. die frage ist, ob der versuch gemacht werden soll, die "ersten denkwitzigkeiten" aus der jüngern reihe auszuscheiden, weil sie allein das in Xenophons sinne richtige bild des Sökrates mas überliefern.

JENA.

KARL LINCKE.

#### 53.

#### THEOKRITOS UND DIE BUKOLISCHE POESIE

RReitzenstein hat mit vielem scharfsinn und zugleich mit der ruhigen zurückhaltung, die sich stets bemüht vermutung von wahrheit zu scheiden, in seinem vorzüglichen huch 'enigramm und skolion' (Gieszen 1893) die anfänge und die entwicklung der bukolischen dichtung darzustellen versucht, fuszend auf den entdeckungen RSchölls und Dieterichs über die religiösen genossenschaften, deren mitglieder sich Boukókor nannten, und dem nachweis von Maass. dasz anch Theokritos durch das 26e gedicht mit dem cult des Dionysos in berührung gekommen ist, hat er selher das resultat gewonnen, dasz die bukolik nichts weiter als ein sacraler gesang ist. und verschwunden sind nach seiner meinung für jede ernste forschung die wirklichen hirten mit ihrem wettgesang, eine dichtergesellschaft zu Kos hat anfänglich unter sacraler einwirkung die maske der hirten, der Boukókoi, angenommen und in derselben heim gelage, zunächst bei dem durch den cult gebotenen, später wohl auch ohne sacralen anlasz unter der einwirkung der allgemeinen sehnsucht nach dem leben in der natur und einfachen, schlichten verhältnissen poetischen wettstreit gepflegt.

Das klingt sehr gut, aber gerade dieser übergang von der sacralen bukolik zur weltlichen bleibt unvermittelt und unerklärt. von einem absichtlichen sentimentalen fortfliehen aus dem stadtleben, von der ausgesprochenen sehnsucht dessen, der das beatus ille ausruft, ist in den gedichten Theokrits nichts zu spüren; sie geben sich als kinder des lebens in der natur, ohne durch irgend einen merklichen gegensatz zur stadt hervorgerufen zu sein. doch den anlasz sich ans hirtenleben zu wenden mag ihnen eben der name der Bouxókot von selbst gegeben haben, den sie in ihrer religiösen genossenschaft führten. aber unter den hukolischen gedichten Theokrits ist kein einziges, das rein sacralen charakter hätte; nur der in dem ersten idyll enthaltene hymnos auf Daphnis kann allenfalls auf diese bezeichnung anspruch machen, in allen andern finden sich nur scenen aus dem hirtenleben oder scherzhafte darstellungen, die bezug darauf nehmen, wie die liebe des riesigen hirten Polyphemos zur Galateia, und selbst jener unvoc vom tode des Daphnis ist gleichsam nur ein eingelegtes stück; es wird dazu ausführlich die scenerie beschriehen, während doch ein wirklicher hymnos nicht erst mit einer einkleidung dieser art versehen wird, was bildet also den übergang von jener sacralen hukolik, die ganz verschollen ist, zu der weltlichen? die gewohnheit beim gelage sich gegenseitig zu verspotten und zu necken, wie sie sich in den skolien und epigrammen zeigt, wieder wäre die voraussetzung, dasz der titel des βουκόλος die einzelnen genossen dazu geführt hat, sich wie gewöhnliche hirten zu necken und zu höhnen, ohwohl die beziehungen wie

Jahrbücher für class, philol, 1896 hft. 7.

die auf die verhungerte berde keinen sinn hatten und andere, wie wir noch sehen werden, ein masz von grobheit und robeit enthalten, das nicht recht passt, immerhin wäre noch ein ziemlich groszer schritt von solcben neckereien zu den ausgeführten scenen des birtenlebens, die Theokr. bietet, und das erste und dritte idyll werden sich schwerlich auch nur durch einen wettstreit erklären lassen. wir müsten also annebmen, dasz derselhe Theokr. eine auszerordentlicb rasche entwicklung durchmachte, indem er aus den sacralen dichtungen, die mit den hirten eigentlich nichts zu thun hatten, sondern den Daphnis und die Artemis verberlichten, den weg fand zu wirklichen hirtenscenen zunächst mit gegenseitigen neckereien und wettgesang, dann auch ohne diesen, zu scenen, in denen von der sacralen bedeutung sich auch nicht das geringste mehr vorfindet. es gab spiele an den festen des Dionysos, lange bevor die drei groszen tragiker ihre werke schriehen, würde es nicht auch hier viel wahrscheinlicher, wenn wir eine art von weltlicher bukolik schon lange vor Theokr, annehmen und die entwicklung, die sich so rasch in ihm vollzogen haben soll, auf jabrbunderte verteilen? doch vielleicht denkt sich auch Reitzenstein das, obwohl er es nicht sagt, und läszt diesen fortschritt innerhalb der religiösen gemeinschaft vor sich gegangen sein, die schon jahre lang auf Kos existierte. wenn aber wirklich bestimmte einzelne personen die träger dieser entwicklung gewesen sind, so ist es auffällig, dasz in dieser zeit der ausgebildeten litteratur nichts über ibre namen verlautet, aber wie dem auch sei, die lücke zwischen der sog. sacralen poesie und der weltlichen bleibt offen, und die sacrale poesie ist von dem hirtenleben losgelöst, wie es scheint, mit berufung auf die zeugnisse des altertums; aber gerade diese behauptung bedarf der prüfung.

Schon Timaios versucht, wie Reitzenstein wahrscheinlich macht, die entstehung der bukolischen dichtungsgattung zu erklären; dasz er sie mit Daphnis zusammenbrachte, versteht sich von selbst, Daphnis war der held der bukolischen dichtung, der wiederholt in ihr eine besondere rolle spielte; so machte man ihn zum erfinder der gattung. man darf aber nicht sagen, dasz Timaios behauptet bahe, von seinem beinamen sei die dichtung die bukolische genannt worden und das bukolische lied sei nicht das hirtenlied, sondern das lied von dem βουκόλος κατ' έξοχήν. Diodoros IV 84 bemerkt in der von Reitzenstein auf Timaios zurückgeführten stelle: τοῦτον δ' ύπὸ νυμφών τραφέντα καὶ βοών ἀγέλας παμπληθεῖς κεκτημένον τούτων ποιείσθαι πολλήν επιμέλειαν άφ' ής αίτίας βουκόλον αὐτὸν ὀνομαςθήναι, φύσει δὲ διαφόρω πρός εὐμέλειαν κεγορηγημένον έξευρείν τὸ βουκολικόν ποίημα και μέλος, δ μέχρι τοῦ νῦν κατά τὴν Cικελίαν τυγχάνει διαμένον έν ἀποδοχῆ; und Ailianos ποικ. ict. X 18 sagt, nachdem er das schicksal des Daphnis erzählt: έκ δὲ τούτου τὰ βουκολικὰ μέλη πρώτον ήςθη καὶ είχεν ὑπόθεςιν τὸ πάθος τὸ κατὰ τοὺς ὁφθαλμοὺς αὐτοῦ, wir seben, dasz die gemeinsame quelle, gesetzt dasz es wirklich eine und dieselbe für

heide war, auch nichts weiter wuste als dasz Daphnis und sein schicksal eine hesondere rolle in der hukolischen poesie spielte nnd dasz er wie zh. Theokr. 1, 113 und 116 βουκόλος und βούτας genannt wurde; er hiesz aher rinderhirt, weil er, wie auch Diodoros angiht, es wirklich war, nicht dasz ihm ans irgend welchen fremden gründen der heiname gegeben wäre und danach die dichtart ihren namen erhalten hätte. viel eher läszt sich nmgekehrt sagen, man machte darauf aufmerksam, dasz Daphnis wirklich ein βουκόλος sei, um dadurch zu erklären, wie er die hukolische poesie erfinden konnte. auf keinen fall hatte man, als man sich dem studium üher die entstehung der bukolik hingab, noch kenntnis von den βουκόλοι, die als religiöse gemeinschaft hesonders diese dichtart pflegten, ich vermag Reitzenstein nicht zu folgen, wenn er aus dem ἐν ἀποδοχή einen schlusz zieht. ἀποδέγεςθαι heiszt 'heifällig annehmen', ἀποδοχή 'heifall, zustimmung'; διαμένει έν άποδοχή hedeutet also: 'erfreut sich der heliehtheit'; warum sollte das ein wunderlicher ausdruck sein, wenn damit die verhreitung im volksmunde hezeugt werden soll?

Eine hemerkung dagegen, die wirklich auf das sacralwesen hindeutet, findet sich in den erklärungsversnehen des scholions, das Reitzenstein auf Theon zurückführt, hier wird Artemis als diejenige hingestellt, der die hukolische dichtung zuerst gegolten hahe. all die anlässe zn dieser verehrung, die berichtet werden, sind natürlich ohne wert; aher die thatsache, dasz Artemis hei den hirten hesonders angerufen wurde, ist zweifellos, da sie nicht nur jägerin, sondern auch schützerin der tiere und somit anch der herden ist (vgl. Wernicke in Pauly-Wissowas realencycl. I 3 s. 1345 f.); nach Kallimachos (hy. a. Art. 125. 130) vermag sie das vieh durch senchen zu vernichten, es ist nichts natürlicher als dasz die hirten hei hestimmten gelegenheiten ihrer gedachten, um sich ihrer gnade zu vergewissern, das ist die sacrale hukolik, eine von wirklichen hirten zu cultzwecken geühte dichtart, in den hymnen, die der Artemis gewidmet wurden, werden natürlich die mythologischen vorstellungen verwertet, die sich um sie gehildet hahen. so wird das schicksal des hirten Daphnis, ihres dieners, der stoff dieser gesange. die Daphnis-sage selhst hat Reitzenstein m. e. gut erklärt. Daphnis mnsz als diener der Artemis keusch hleihen; dahei verzehrt er sich vor innerm weh, his er zu grunde geht. es ist nicht auffällig, dasz die hukolik so in der götterverehrung ihren anfang hat, da sich fast hei jeder gattung der poesie eine solche hieratische entstehung nachweisen läszt, aber zu ihrer erklärung hedarf es durchaus nicht iener βουκόλοι-gemeinschaften; von sacralen βουκόλοι, die mysten waren, ist in dem scholion keine rede; es sagt wiederholt άγροῖκοι nnd spricht von cυνήθεις 'αὐτοῖς ἀγροικικαὶ ψὸαί. und es müssen in der that wirkliche hirten gewesen sein, die für das wohl ihrer herden baten, nicht mysten aus allen ständen, da sonst die hesondere verehrung der Artemis keinen sinn hat, diese ansicht führt

auch schon Diomedes ars gramm. III s. 487 K, an, nachdem er von den andern auf mythische oder geschichtliche vorgänge hinweisenden gesprochen hat, wenn er sagt: est et alia opinio circum pagos et oppida solitos fuisse pastores composito cantu precari pecorum ac frugum hominumque proventum atque inde in hunc diem manere nomen et ritum bucolicorum. auf diese hirten bezieht sich anch was das scholion berichtet von den ἀγύρται, die an den festtagen herumzogen wie am Epiphaniastage die drei könige aus dem Morgenlande: eine geschlossene religiöse gemeinschaft braucben sie darum nicht gebildet zu haben. es ist nichts bekannt von einer vereinigung wirklicher hirten, geschweige denn gebildeter männer, zu einer cultgenossenschaft der βουκόλοι der Artemis. um so mehr müssen wir uns vor augen halten: wir bedürfen auch zu nnserm verständnis der ersten bukolischen dichtung nicht der annahme solcher mystencollegien. und im allgemeinen pflegt der satz richtig zu sein: je einfacher eine erklärung ist, um so eher kommt sie der wahrheit nahe.

Nehmen wir diese entstebung der bukolischen poesie auf sacralem boden an, so ist der übergang zu einer weltlichen bukolik, getragen von denselhen landleuten, nicht schwer. war einmal das vermögen und die lust sich poetisch irgendwie auszudrücken geweckt, so konnten sie leicht auch im gewöhnlichen leben bethätigung suchen. die gelegenheit dazu bot sich sicherlich. wer in der einsamkeit weilt, ist nm so mehr zn seinem nachbar gedrängt, der gleich ihm fern von gröszerer menschengemeinschaft ist, der Alpler macht sich seinem genossen, der auf der andern seite des thales am bergesbange schwebt, doch wenigstens durch einen jodler bemerkbar. schon bei Homer (Od. K 82) haben wir das zeugnis, dasz sich die hirten gegenseitig anrufen, wenn sie an einander vorbeitreiben. wo eine verständigung durch die sprache möglich ist, musz ans solchem zuruf leicht ein zwiegespräch entstehen, dasz dies sehr bald die form eines streites oder einer neckerei annabm, ist bei der menschlichen schwäche erklärlich und wird durch mancherlei rivalität noch mehr begründet. der schaf- und ziegenbirt musz sich gefallen lassen, dasz der rinderhirt auf ihn mit einem gewissen hochmut herabsieht; so kommt jener zuruf auch bei Homer schon zwischen hirten verschiedenartiger berden vor. wer nnr auf das leben um sich achtet, wird überall ähnliche gegensätze finden, die sich ähnlich in gegenseitigen neckereien und schmäbungen äuszern. schon ORibbeck hat anf die von Paul Hevse in seinem italianischen liederbuch erwähnte sitte aufmerksam gemacht, nach der sich lente aus dem volk stundenlang in ritornellen bekämpfen, ebenso kann es anch im altertum gewesen sein, und die kurzen schmähreden eines Lakon und Komatas haben viel ähnlichkeit mit den ritornellen, wenn sonst jeder anlasz fehlte, so konnte er leicht durch wirkliches wetteifern gegeben werden. die einsamkeit muste die hirten dazu führen, sich durch irgend ein musikalisches instrument unterhaltung zu verschaffen, ob es nun die flöte oder die syrinx war, noch heute ist es ja anch bei nns nicht anders, und die zither spielt des abends in stillen Alpenhütten eine hedeutende rolle, was liegt näher als dasz zwei junger derselben kunst sich, wenn sie einander drauszen in friedlicher einsamkeit begegnen, in einen wettstreit einlassen, nm sich die zeit zu verkürzen? anch die gesänge am fest der göttin fanden ia im wettstreit statt, wie der scholiast berichtet, nm einen gewissen einsatz; daraus konnte sich leicht die sitte auch im gewöhnlichen leben einhürgern, der scholiast selhst weist auch schon anf den weitern fortschritt vom wirklichen wettgesang zn scherz nnd neckerei hin, wenn er sagt: ἄδειν δὲ καὶ ἄλλα τινὰ παιδιᾶς καὶ τέλωτος ἐχόμενα, ob der zank und das necken, das sich etwa entwickelte, immer sehr poetische form annahm, kann fraglich erscheinen; aber die aushildung bei jenen festen der göttin muste hier ihren einflusz ansüben, nnd wenn es sich nm einen richtigen wettstreit handelte, so war es selhstverständlich, dasz die vorgetragenen weisen einen text in noch so einfacher poetischer form erhielten. schon hei Homer (Il. C 526) erfrenen sich die hirten, wenn sie zur weide treiben, mit der syrinx; wie grosz ist da noch der schritt zum gesang? auch bei der weinlese wird gesungen, bemerkenswerterweise auch hier zunächst ein mythischer, sacraler stoff von Linos (Il. C 569); and auch hier ist es kein sanger von profession, sondern ein maic singt, und die andern stimmen mit ein. noch hente singt der Italianer bei der arheit, so gut wie es Kirke that; nnd wer einmal einen knaben einsam sein maultier dnrch die Campagna hat treiben sehen, der hat anch sicher den halb schwermütigen gesang vernommen, mit dem er sich die langeweile vertreiht. sollten die hirten im altertum es anders gemacht haben? welchen inhalt ihr gesang haben muste, können wir erschlieszen und finden es durch die gedichte Theokrits bestätigt. aus jenen sacralen gebräuchen konnte sich im gedächtnis des einsamen hirten manches aus dem hymnos erhalten, der am festtage vorgetragen war, manches aus der mythologie, die sich nm das hirtenleben bildete; so mag im 1n idyll Theokrits das lied von Daphnis, so wie die in id. 7 (v. 82 ff.) von Daphnis und Komatas in der wirklichkeit sich erklären, einen andern stoff musten ihm seine eignen gefühle geben: fern von aller welt wurde er sich seiner liebe erst recht bewnst, und wenn er nach worten für die weise snchte, die ihm den trost in seinem alleinsein brachte, so bot sich ihm die erinnerung an den gegenstand seiner neigung dar, war er nahe der geliebten, so wurden seine worte wohl zum flehen nm erhörung, zum lockruf für das versteckte mädchen, wie es allerdings in sehr ausgeschmückter weise das 3e idyll zeigt. oder der liebende gestand einem andern seine sehnsucht und trug den preis der geliehten vor wie im id. 10. hatte sich ein einfaches necken angesponnen, so war es auch hier natürlich, dasz der liebende sich des gegenstandes seiner neigung und seiner erfolge bei ihm rübmte und dadnrch seinen gegner zu übertrumpfen suchte; so in id. 5 und 8. sonst konnte der hirt anch seine zufriedenheit im allgemeinen ausdrücken, und der nach ihm sang, suchte ihn zu überbjeten (id. 9).

So hat eine wirkliche hnkolik, drauszen auf dem felde gepflegt, durchaus nichts unwahrscheinliches, wenn wir uns nur vorhalten, dasz sie einfachere formen gehabt hat als die kunstpoesie Theokrits. dasz Theokr. als kind seiner zeit es nicht lassen konnte, allerlei mythologische weisheit seinen hirten in den mund zu legen, die ihnen fremd war, darf doch nicht als heweis dafür dienen, dasz die ganze sitte des hirtengesanges, ob er sich nun im einzellied oder in wettgesang und neckerei zeigte, überhaupt nicht existiert hahe. dasz die benenning βουκολιάζεςθαι wahrscheinlich nicht von den sangern selbst gegehen ist, wie das volk nicht vom volkslied spricht, brancht man nicht in abrede zn stellen, auch das kann ein fehler Theokrits sein, dasz er diesen ausdruck den hirten in den mund legt, für die das einfache ἄδειν viel passender wäre; doch wäre es auch nicht undenkhar, dasz die sänger selher das wort gedankenlos übernahmen. 'in liedern streiten', wie Reitzenstein will, heiszt es deshalb doch nicht; seine bedeutung ist 'singen als hirt'; dasz dieser gesang häufig zum wettstreit wird, dasz er schmähungen enthält und dadurch zur κακολογία wird, wie Hesychios erklärt, ist nach dem ohen gesagten klar, aber wenn die hedentung sich so verengt bätte, wie Reitzenstein meint, so würde der ausdruck bnkolisches lied und βουκολιάζεςθαι auf das einzellied, das wir zb. im 1n id. bahen, nicht mehr passen: denn es wird dort nicht im streite gesungen, und der dichter wurde doch durch keinen zwang veranlaszt. die angehlich znm streit auffordernden worte άρχετε βουκολικάς, Moîcai φίλαι, ἄργετ' ἀριδάς stehen zu lassen.

Wirklichen hirtengesang also konnte Theokr. vorfinden wenigstens sehe ich nach den oben angestellten hetrachtungen nichts, was dagegen spräche -, als er die einfache form zn einer künstlerischen umgestaltet in die litteratur einführte, sein interesse an dem mimischen hat er ja in den drei gedichten bekundet, die allein ihn immer zum 'schoszkind der nenern' gemacht hätten; auch bier hei der darstellung der hirten konnte er cs hethätigen, so zeigte er sie denn, oft mit feiner charakterisierung, hald sich neckend, bald in friedlichem wettstreit, hald die kunst des andern anerkennend und ihn um eine prohe derselhen bittend, was er im leben gesehen, fügte er in feinere form; über die vielleicht oft recht unschönen, derb realistischen streitreden gosz er die weihe der poesie ans, wenn so das vorbild zu den dichtungen sich in der wirklichkeit fand, so haben wir anch keinen grund mit dem bewundernswerten, aher, wie mir scheint, unnütz aufgebotenen scharfsinn immer wieder nach personen aus des dichters umgehung zu suchen, um sie in den gestalten der gedichte aufzufinden. man wird ja nicht leugnen können, dasz der dichter auch züge von den mit ihm lebenden menschen in seine gedichte verweben konnte, dasz er eigne erfahrungen verwerten konnte, dasz er so vielleicht manches seiner kenntnis ent-

nahm, was in den kreis der birten schlecht passte: quandoque bonus dormitat Homerus. aher derartiges wird nur vereinzelt vorkommen nnd wird immer zu den όλίγα τὰ έξωθεν gehören, in denen Theokr. nach ps.-Longin nicht ἐπιτυχέςτατος war. nur dann dürfen wir uns das recht zugestehen eine solche vermutung zu hegen, wenn wir mit der einfachen erklärung nicht auszukommen im stande sind, jetzt aber geht die sncht alexandrinische dichter in den hirten zu entdecken nachgerade ins ungeheure, und über dem wunsch kenntnisse in einzelheiten zu verwenden geht das allgemeine verständnis der poesie und der art, wie ein dichter schafft, leider völlig verloren. was gewinnen wir durch die annahme, der Thyrsis vom Aetna sei Theokritos selher, der doch ein andermal Simichidas heiszt? anspielungen bahen doch nur dann sinn, wenn in ihnen der verhorgene kern entdeckt werden kann, und nicht wenn sie möglichst verdunkelt sind; man müste denn gerade nachweisen, dasz unser dichter absichtlich sich in rätseln ergeht, und das wird vielen, wie ich hoffe, nimmermehr glauhlich erscheinen.

Warum sollen sich nicht zwei hirten in der naturwüchsigen weise des 5n idylls zanken, auch ohne dasz sie zwei verschiedene gattungen der poesie vertreten? ich weisz nicht, oh es iemand dem dichter zutrauen will, dasz er selbst von einem concurrenten, den er verurteilte, zn sagen wagte: ἀνίκ' ἐπύγιζόν τυ, τὸ δ' ἄλγεες; das wäre ja, eingestreut in ein harmloses gedicht, mehr als Archilochische satire oder Catullische hosheit und würde doch zu lebhaft an die polemik Heines gegen den grafen Platen erinnern, man darf nicht sagen, es sei dahei nicht jeder ausdruck so wörtlich zu nehmen; entweder waren keine lehenden personen unter der maske der hirten erkennhar, dann ist ein solcher ausdruck ungezügelter derhheit hegreiflich und wir müssen aufhören auf personen zu raten: oder es waren mitlebende gemeint und für das publicum oder einen teil desselben bezeichnet, so muste alles auf sie hezogen werden. auch solche roheiten. wer aus der lectüre der gedichte Theokrits den eindruck gewonnen hat, dasz man dem dichter eine derartige kampfesweise in einem litterarischen streit zutrauen darf, gegen den wird sich natürlich nichts sagen lassen als nur das éine, das Reitzenstein selher durchaus richtig als princip aufstellt: nur wo dichter notwendig gemeint sein müssen, hahen wir das recht an γρίφοι zu denken, aber das 5e id. zb. ist uns verständlich allein aus der rivalität zwischen dem ziegenhirten und dem schafhirten, die sich in dem stolz des Lakon auf seine dichtwolligen lämmer gegenüber den höcklein seines gegners deutlich ausspricht, wenn Theokr. den undank des Lakon und seine voraufgegangene unterweisung durch Komatas dazu erfand, so zeugt das eben nur von der kunst des dichters durch kleinmalerei zu wirken, aus seiner nächsten umgehung, aus der litterarischen welt hraucht der zng ebenso wenig genommen zn sein, wie man das von der liebe der Simaitha oder dem unglück des Aischines sagen kann oder wie man schlieszen

darf, dasz Theokr, ein solches verhältnis, wie das der beiden franen im 15n id. zu ihren männern, ans seiner unmittelbaren umgebnng gewonnen bahe. das 5e id. erklärt sich allein aus der voraussetznng beraus, dasz wir die nachahmung einer scene ans der natur haben, und was ein anderer dichter in der tragödie, ein anderer in der ode vorbringt, undank und misgunst der menschen, Theokr. stellt es in der gattung dar, die ihm zn gebote stebt, in dem mimos des hirtenlebens, wie er anf dies thema gekommen, vermögen wir nicht mebr zu erkennen. natürlich kann ihm anch der streit zwischen zwei litterarisch hervorragenden männern, so zu sagen, die dramatische idee geliefert haben; aber so wenig man sagen darf, der professor in GFreytags 'verlorener handschrift' ist Moriz Hanpt, weil er das modell dazu geliefert hat, oder der Tasso in Goethes drama ist Goethe selber, so wenig darf man behanpten, dieser birt stellt den oder den dar, der dichter abstrahiert aus dem, was er im leben sieht, die idee und gestaltet sie nachher für sich aus ohne beziehung auf den ursprünglichen anlasz, ohne eine anspielnng liefern zu wollen, so ist auch hier von einer litterarischen fehde nichts zn spuren. Lakon und Komatas begegnen sich; Komatas will nichts zu than haben mit dem undankharen und obendrein nnehrlicben Lakon, den er einst selbst im hirtengesang unterwiesen, aber der schafhirt reizt den andern zum wettgesang, nnd nachdem sie sich eine weile gezankt, wünscht Lakon den rinderhirten Lykopas znm schiedsrichter, wohl weil er sich selber dem rinderhirten näher dünkt; aber Komatas weist das ab und begnügt sich mit dem holzhauer Morson. nun rühmt jeder seine knnst und sein glück in der liebe, sie halten sich gegenseitig nnliebsame erinnerungen vor und streiten in bunt durcheinander gewürfelten wechselreden, his Morson dem ältern Komatas den preis zuerkennt und so dem gerechtigkeitsgefühl genüge thnt, was wäre daran nnverständlich ohne die annabme irgend welcher anspielungen auf litterarische verhältnisse? und wenn sich noch andere namen finden wie die herren der beiden, Sibyrtas und Eumares, die genossen Korydon, Lykon und Krokylos, wie jener Lykopas, sind sie nicht erklärlich allein aus der bemühung des dichters, durch erwähnung kleiner züge dem ganzen gröszere lebendigkeit zu geben? gerade dadurch wird ja das bild, das sich vor uns entfaltet, um so bunter, dasz wir hören: des éinen herr ist Sibyrtas, des andern Eumares, und diesem scheint es nicht gerade sehr glänzend zu geben (v. 10); doch kommt es vor, dasz er mit schlägen desto freigebiger ist; der eine lebt mit einem Korydon zusammen, der die flöte bläst, aber seit Lykon ihm eine syrinx geschenkt hat, dünkt er sich höber nsw. so wird doch auch in den rein mimischen gedichten eine reihe von namen verstrent, die durchans nicht personen der wirklichkeit entsprechen. wir hören im 2n id. nicht nnr von Simaitha, Thestylis und Delphis; wir erfahren auch, dasz die tochter des Theucharidas den ersten anlasz zu der liebe gegeben, dasz der überwarf, den Simaitha trägt, von Kleariste stammt, dasz Simaitha den Delphis gerade beim hause des Lykon erblickt hat ua. wer das wesen des mimischen gedichtes verstanden hat, wird die einfügung solcher namen begreifen und darin nichts auffälliges mehr sehen. so ist der Korydon in id. 5 ehenso wenig eine absichtlich hezeichnete person wie der Πυθαγορικτάς oder Kleonikos oder Simos in id. 14. und wenn man sich über das thema des ganzen mit der notwendigen vorsicht ausdrücken will, die gewähr hietet der wahrheit nahe zu kommen, so darf man nur sagen: es ist möglich, dasz dem Theokr, das thema des undanks durch irgend einen fall aus seinem lehen gegeben wurde, wie durch den streit des Kallimachos und Apollonios, aber nicht nötig. weiter darf man nicht geben, und von einer identificierung einzelner personen kann für eine ernste forschung und vorsichtige erklärung, die vom texte ausgeht, keine rede sein; das ganze ist keine streitschrift, und darnm hat man nnrecht in den namen rätselhafte anspielungen zu suchen, wie auch Reitzenstein thut: denn ich fürchte, dasz nichts anderes ihn verbindert hat wirklich Apollonios und Kallimachos in diesem gedicht zu erkennen, als der umstand, dasz er für Kallimachos schon den namen Battos in anspruch genommen hat und darum nicht auch Komatas für ihn zu verlangen wagt,

Ebenso wenig kann ich im 10n id. mit Reitzenstein irgend eine anspielung finden. unrecht hat er, wenn er den Battos zart und feiner nennt als den Milon; er ist ehen nur verliebt, und der vers (4): du bleihst zurück (bei der arbeit) wie hinter der herde ein lamm. das sich den fusz am kaktos verletzt hat' hezeichnet durchaus nicht eine feinere natur des Battos, sondern nur sein langsames arbeiten nnd zurückhleihen, wenn Reitzenstein aber die anrede δειλαΐε (v. 5), weil sie mit der in 4, 60 übereinstimmt und er dort den Battos als Kallimachos erwiesen zu haben glauht, für einen heweis der identität der beiden Bάττοι hält, so ist doch zu hemerken, dasz die lesart des Ambrosianus ποιός τις δείλαν τυ και έκ μέςω άματος έςςή die wahrscheinlichere ist. das δείλαν, das ich für die nachmittagshitze halte, nicht wie Meineke für die des morgens, wird nachträglich üherhoten durch die genauere angahe καὶ ἐκ μέςω ἄματος wie in id. 18, 14 καὶ ἔνας καὶ ἐς ἀιῦ steht; fehlt aber das δείλαν, so ist das καὶ vor ἐκ μέςω ἄματος grundlos, ich will mich nicht weiter darauf berufen, dasz man es für fraglich halten könnte, ob nicht vielleicht Βουκαΐος als eigenname zu fassen ist und der name Βάττος sich aus id. 4, wo ja auch ein Milon erwähnt wird, oder sonst durch zufall eingeschlichen hat, aber die von Reitzenstein anfgefundenen angeblichen anspielungen auf des Kallimachos gedichte sind nicht beweiskräftig, der čowc hungóc läszt sich durch des Kallimachos epigramm (AP. XII 150) nicht erklären; heiszt es dort, es gehe zwei mittel gegen die liehe, den hunger und den gesang, so sehe ich nicht ein, wie das zur erläuterung unserer stelle beiträgt: 'derartiges musz singen, wer in der sonne sich abmüht, deine hungernde liehe aher muszt du der mutter sagen, wenn sie des morgens im bette er-

wacht.' mir scheint es gar nicht so schwierig, den sinn der stelle zu erfassen. es heiszt im deutschen: man wird von der liebe nicht satt! das ist der čpuc λιμηρός. Milon schlieszt: 'so musz man hei der arbeit singen'; das enthält zugleich den gedanken: "wer so singt, bringt auch ein stück vor sich und schafft sich etwas zu essen.' daran reiht sich der gegensatz: 'von der liebe aber wird man nicht satt', der in einer etwas andern form ausgedrückt wird: 'mit der liebe aher, die einem ja nichts zu essen schafft, bleih mir fern l die magst du deiner mutter erzählen, wenn sie frühmorgens im hette sich erhebt.' also anch das 10e gedicht läszt sich ohne anspielung verstehen, der verliebte bleibt hei der feldarheit zurück, sein gefährte fragt ibn nach dem grunde und fordert ibn auf zum trost ein lied auf seine liehe zu singen, dem er dann selher einige ländliche verse oder hauernregeln entgegenstellt als besser passend für den landmann. die charakteristik ist von anfang an durchgeführt; dem verliehten und trägen steht der kalte und rastlose gegenüber. durch die annahme von anspielungen werden wir im verständnis nicht gefördert.

Und nun zum 4n idyll, es hat wie kaum ein anderes den geruch der frischen natur, zauhert uns in derher, aber entzückender weise in das wirkliche lehen auf dem felde hinein, und doch soll diese lebenswahre darstellung nur den untergrund hieten für die ausführung eines litterarischen streites. den einzigen anhalt zu dieser vermutung gehen die verse des Korydon, der, um sich der geschenkten syrinx für würdig zu erklären, dem spottenden Battos gegenüher hemerkt: έγω δέ τίς είμι μελικτάς, κεὖ μὲν τὰ Γλαύκης ἀγκρούομαι, εὐ δὲ τὰ Πύρρω, ich musz gleich hier einschiehen, dasz das wort μελικτής keinen schlusz darauf zuläszt, dasz Korydon kein echter bukolischer sänger sei, sondern nur der vertreter einer niedern gattung, wie Reitzenstein, wenn ich seine kurze ausdrucksweise nicht falsch verstanden, zu behaupten scheint, μελίζεςθαι ist durchaus nur ein völlig gleichherechtigtes synonymon zu βουκολιάζεςθαι, wie 7, 89 deutlich zeigt, in den worten des Korydon folgt der anfang eines liedes auf Kroton: denn die nominative καλά πόλις ἄ τς Zάκυνθος lassen keine andere deutung zu, als dasz ein citat vorliegt aus einem liede. ich wage es nicht, wo GHermann, Meineke ua. sich hemüht hahen, das letzte wort reden zu wollen. fraglich ist, wo das citat endet und wo es anfängt, fraglich, oh die kraftprobe des Aigon mit in dem liede enthalten ist oder von Korydon hinzugesetzt wird als erläuterung seines interesses an dem ort. das τε in αίνεω τάν τε Κρότωνα verlangt doch wohl, dasz auch καὶ τὸ ποταῶον τὸ Λακίνιον von αίνέω ahhängt, and dann bleibt als eigentliches citat nur der verkürzte satz καλά πόλις ἄ τε Ζάκυνθος ührig. Reitzenstein läszt das Te unerklärt und zieht auch das Lakinion in das citat: dann müsten die worte üher Aigon unmittelbar aus dem liede entnommen sein. dazu will aher ihre kürze nicht stimmen, die viel eher einer inhaltsangabe entsprechen würde; eine inhaltsangabe aber kann es nicht recht sein, weil dann der übergang vom genauen

citat zu dieser zusammenfassung unverständlich sein würde, zieht man καὶ τὸ ποταῷον τὸ Λακίνιον zu dem αἰνέω, so bleibt die möglichkeit die folgenden angaben als eine inhaltsbestimmung zu betrachten. Shuliches, wie hier von Aigon erzählt wird, hat Pyrres von Milet berichtet, wenn anders die vermutung von Knaack richtig ist: nach ihm hiesz, wie der Theokrit-scholiast erwähnt, der held Astyanax und nicht Aigon, und der stier versuchte zu entkommen, es gelang ihm aber schlieszlich nur dadurch, dasz er den huf in den händen des Astvanax zurückliesz. wollte Theokr. eine inhaltsangabe bieten. warum gab er dann nicht den inhalt so an, wie er bei Pyrres sich vorfand? wollte Theokr. aber anf ein gedicht des Alexandros von Atolien anspielen, wie Reitzenstein meint, warnm übernahm er nicht ans ihm die erzählung von den zwei stieren, die Ailianos ποικ. ict. XII 222 von dem Ätoler Titormos herichtet wird? durch sie wird die frühere noch überboten; denn Titormos hielt nicht nur einen stier fest, sondern während er den einen mit der einen hand am entlaufen hinderte, ergriff er mit der andern noch einen zweiten. danach scheinen mir die worte über Aigon nicht eine inhaltsangabe zu sein, sondern eine gelegentlich angebrachte bemerkung des auf seinen herrn immerhin etwas stolzen Korydon, die erwähnung des ortes führt ihn darauf: 'dort hat ja Aigon die achtzig brote verzehrt; dort hat er auch den stier ergriffen und der Amarvllis gebracht, dasz die weiber erschreckt aufschrieen, während er selhst über ihre angst sich frente.' doch wie dem auch sei, auch hier wird man nicht leugnen können, dasz eine solche erzählung wie hei Pyrres oder dem Ätoler Alexandros den anlasz gegeben hat von Aigon diese kraftprohe zu berichten; noch heute schöpfen die schriftsteller motive und gedanken aus den werken anderer so gut wie aus dem leben, aber niemand kann behaupten, dasz Theokritos es beahsichtigt hat, nun den Korydon genau als Alexandros den Ätoler zu kennzeichnen; und das um so weniger, da sich ja bei Pyrres ein derartiges stück von kraftprobe wirklich vorfand und auch von dem Krotoniaten Milon nach Athenaios (X s. 412 ef) ähnliches erzählt wurde. solche anekdoten lagen gleichsam in der luft. Theokr. benutzte die züge, die ihm anderswo geliefert wurden, um seinen Aigon damit auszuschmücken. und läszt Korydon diese stückchen von ihm berichten. endlich wenn der Ätoler Alexandros den Krotoniaten Milon erwähnte und von dem starken Titormos berichtete, wenn auch Titormos ein anderer Herakles genannt wurde, so ist ja doch nicht erwiesen, dasz Theokr. dem Ätoler gefolgt sei, sondern auch die möglichkeit vorhanden, dasz das umgekehrte der fall ist, zu dieser vermutung verleitet noch mehr die offenbare steigerung, die sich bei Alexandros findet. bei Theokr. ist es ein stier, an dem sich die kraft des Aigon zeigt, und die geschilderte scene erinnert an Herakles, der den eber zu Eurystheus bringt, so dasz der feige könig sich voller entsetzen verkriecht: bei Alexandros sind es zwei stiere, und er bringt einen wettstreit zwischen den beiden athleten Milon und Titormos, es

bleibt die Glauke und der Pyrros. die identität des Pyrros mit dem Milesier Pyrres zugegeben, so leuchtet ein, dasz Pyrres nicht nur der kinädenpoesie gedient hat, von Glanke wissen wir allerdings nichts als dasz sie μεμεθυςμένα παίτνια Moucéwy gedichtet nnd dasz von ihr erzählt wird κριού έραςθήναι; aber diese pikante thatsache kann aus ihren gedichten erschlossen sein, und dann würden wir den beweis haben, dasz auch die lieder der Glauke mit dem hirtenleben einige berührungspunkte haben, so wäre es nicht nnmöglich, dasz Korydon alles ernstes versichert, er singe die lieder der Glanke und des Pyrros. wem aber diese erklärung nicht wahrscheinlich ist, der mag die andere wählen, nach der man eine humorvolle charakterisierung darin sieht, dasz der einfache hirt behanptet die lieder jener beiden spielen zu können; ich glanbe allerdings, dasz dann Battos nicht so fortgehen würde über diese zum hohn geradezu herausfordernde bemerkung, auf jeden fall scheint mir Snsemihl recht zn haben, wenn er meint, die erwähnung der Glauke und des Pyrros könne nicht dazu dienen, um den leser darauf aufmerksam zu machen, dasz der sprecher eigentlich der Atoler Alexandros sei. nnd wenn selbst Alexandros gemeint wäre: Theokr, hat doch versncht ein möglichst der natur entsprechendes bild zn liefern; also würde die albernheit, die ihm Reitzenstein glaubt vorwerfen zu müssen, nicht geringer sein, ob nnn in dem Korydon Alexandros steckt oder nicht, falls wirklich der ansdruck ebenso schlimm ist. als wenn etwa ein bauer sagte: ich kann eine oper singen. mit der einführung des Alexandros von Atolien ist also ganz und gar nichts gewonnen, das gedicht gibt auch so seinen vorzüglichen sinn. Battos findet den Korydon, der des Aigen herde übernommen hat, weil dieser mit Milon znm wettkampf nach Olympia gezogen ist, der hohn anf Korydon selber, der spott auf den hirten Aigon, der wettkampfer sein will, auf das magere aussehen der tiere wird von dem biedern Korydon immer gutmütig nnd mit vollem ernst abgewiesen. da bedauert Battos, dasz die syrinx des Aigon nun verschimmeln müsse : das veranlaszt Korydon zu jener verteidigung. die erwähnung der Amaryllis, der Aigon jenen stier gebracht, ruft eine klage des Battos hervor um das madchen, das auch er einst geliebt. der gutmütige Korydon tröstet ihn. Battos schneidet diese trostworte kurz ab, da es ihm offenbar unangenehm ist sich eine blösze gegeben zu haben, and macht den andern darauf anfmerksam, dasz die kälber an die ölbäume gehen, beide zusammen jagen die tiere nnn fort. dabei tritt sich Battos einen stachel in den fusz nnd sieht sich genötigt zur frenndlichkeit des bisher verspotteten seine zufincht zu nehmen. und als der ihn von dem quälenden dorne befreit und in seiner trenherzigen art hinzufügt; man musz nicht ohne fuszbekleidung auf die berge gehen, da hält er es für geratener den spott auf einen andern gegenstand zu lenken und fragt nach dem alten, der nach v. 4 die aufsicht führt, ob er noch immer seiner liebesleidenschaft huldige. Korydon gibt auch hier ganz einfach die antwort.

indem er ihn δειλαῖε anredet, sei es dasz er hei ihm auch ein interesse für die geliehte des alten voraussetzt oder weil der andere ihn noch dnrch die ehen erlittene verwunding zum mitleid herausfordert, da schlieszt denn Battos mit dem spott auf den alten, froh dasz die doppelte blösze, die er sich gegehen, von seinem partner nicht henutzt ist. Asthetische urteile kann man niemand aufzwingen; aber ich kann Reitzenstein nicht heistimmen, dasz das gedicht kläglich im sande verläuft, wenn wir die letzten verse auf den alten heziehen. im ersten teil spottet Battos, im zweiten giht er wider willen dem Korydon gelegenheit sich zu rächen, und um dem zu entgehen, wendet er das gespräch auf den greis, es ist wunderhar, wie Reitzenstein gegen die auffassnng kämpft, dasz die letzten verse sich auf den alten beziehen, und nicht sieht, dasz trotzdem das δειλαίε sich an den Battos richten kann. gegen seine erklärung der verse 60 f. wird niemand etwas einwenden; aher dennoch kann sich Battos mit den nächsten worten gegen den alten wenden: denn derartige apostrophen finden sich is auch v. 26 an Aigon und v. 38 an Amaryllis. die schlaszworte heziehen sich also auf den alten, und Battos ruft aus: 'das machst du recht, du geiler mensch; du gleichst wirklich den Satyrn und Panen.' natürlich hätte Theokr. denselhen sinn auch anders ausdrücken können als durch γένος ἐγγύθεν έρίζεις; aher anch so ist es doch völlig verständlich und entspricht den unzähligen stellen, in denen es heiszt: 'nicht die und die ist deine mutter oder von dem und dem stammst du ab, sondern löwen hahen dich gezeugt oder das meer oder der felsen' usw. (vgl. Theokr. 3, 16. Verg. Aen. IV 365. Cat. 64, 154. Tib. Ill 4, 85 ff. Hom. Il. II 33 ff. Eur. Bakchai 989 na.). es liegt also kein grund vor, dahei an den Satyros, den vater des Atolers Alexandros, zu denken und daraus den heweis abzuleiten, dasz Korydon der ätolische dichter sei; selbst in diesem falle würde ja Theokr, durch die zufügung der Pane die deutlichkeit seiner anspielung wieder verringert hahen. überhaupt ist nicht erkennbar, wodurch sich Korydon den vorwurf eines geilen menschen znziehen sollte: denn dasz das vorhergehende einem liede des Korydon entnommen sei, wird doch wohl kanm irgend einem glauhlich werden, ich brauche nicht darauf einzugehen, mit welchen schwierigkeiten der γρίφος Korydon für Alexandros hergestellt ist; gerade die schluszworte, die hauptstütze für Reitzenstein, versagen, wie auch schon Susemihl gezeigt hat. wir hedürfen auch hier keiner von auszen herheigeholten erklärung, sondern werden völlig fertig mit der einfachen auffassung, dasz Theokr. eine scene aus dem hirtenleben hat darstellen wollen.

Wou also das geführliche ritselspiel? en ist hekannt, dast es gesellschaften gah, die unter dem namen der Bouckön den Dionysos verehrten; aher dast es Bouckön der Artemis gegehen, nicht wirkliche landleute, sondern ein mystencollegium, ist unterwissen, doch selbst vorausgesetzt, in Kos hahe eine solche vereinigung existiert, so ist eine verbindung nicht aufrühden zwischen den etwa bei ihr

gehräucblichen bymnen, vielleicht anch scherzen heim zechen und den scenen anf dem lande, wie sie die bukolische poesie schildert, Theokr. bat zwar einen hymnos auf Dionysos gedichtet, aber deshalh hraucht er nicht sacraler βουκόλος gewesen zn sein, so wenig wie Kallimachos zn den göttern in einer nähern verhindung gestanden haben musz, die er in hymnen besingt. und war er es, so ist doch in seiner dichtnng keine spnr sacraler poesie vorhanden, und er konnte nie auf seine dichtart, wie er sie pflegte, kommen, wenn er nicht aus der natur selbst das vorbild nabm. von gelagescherzen aber, wie wir sie in den epigrammen zahlreich finden, his an den streitscenen der birten ist noch ein weiter sprung; und gerade was eine verhindung anhahnen könnte, der nachweis, dasz wirklich nicht hirten, sondorn maskierte dichter auftreten, musz bei Reitzenstein, wie bei allen andern, die anspielungen anfzuzeigen versucht haben, als nicht gelungen bezeichnet werden. auch findet sich nirgends eine spur vom gelage in den bukolischen gedichten; sie wären also auf jeden fall völlig dem boden entzogen, dem sie entsprossen, und in einen andern verpflanzt. die erklärung der hukolischen poesie auf dem früher ühlichen wege ist so viel einfacher und entspricht so viel mehr dem eindruck, den wir selher aus der lecture der idylle erhalten, dasz sie durch diese einfachheit den vorzug zu verdienen scheint, dasz es anszerdem sacrale βουκόλοι gegeben bat. ist eine thatsacbe, die nehenher geht, aber mit der dichtung Theokrits in keinem zusammenhang zu stehen braucht, wäre Tbeckr. in der that sacraler Boukókoc gewesen, so hätte ibm das doch nicht mebr als die anregung gegeben, auch den wirklichen hirten nachzugehen und dann scenen aus ihrem leben darzustellen; aus iener stellung allein vermochte er nimmermehr die bukolische dichtung zu schaffen. er konnte die birten nicht in dieser weise auftreten lassen, wenn sie es nicht in der natur thaten, und so hleibt trotz aller entdeckungen über die sacralen Boukókos doch immer die thatsache hestehen, dasz beobachtungen aus dem wirklichen hirtenleben den untergrund zu den gedichten Theokrits gegeben hahen müssen und ihren haupthestandteil hilden; sonst hätte der dichter nicht solcbe scenen schaffen können, ohne lächerlich zu sein.

An der erkentnis, dasz es wirklieb bukolischen gesang auf dem felde gegehen, kann auch das Fe gedicht nichts kadern. dort seben wir, dasz die dichter auf Kos allerdings die masken der hirten anabmen: dem von Lykidas, der dem erzähler begegnet, wird so ausdrücklich versichert, dass er ganz wie ein ziegenbirt aussah und ihn jeder gleich als solchen erkant bätte, dasz wir die vermummung deutlich bemerken; auch redet der birt dann wie ein alexandrinischer dichter und nicht wie ein kind der bergigen weidentriften. auch der erzähler selher wahrt die fiction, dasz er seine lieder, weidend auf den hergen, von den nymphen gelernt habe, aher gerade dies 7e gedicht spricht weder für die sacralen ßouckhou noch für die anspielungen in den andern ichlijen, denn der einzige völlig vermummte ist hier kein rinderhirt, sondern ein ziegenhirt. also ist die maske nicht aus religiösen absichten angelegt; nnd was den inhalt der gesnngenen lieder anbetrifft, so bieten sie gar nichts. was den cult angienge. diese lieder stehen aber auch in einem deutlichen gegensatz zu den andern idyllen. was Lykidas singt, ist ein propemptikon für einen geliebten knaben; von einer ländlichen einkleidung ist nicht mehr zu spüren als dasz Tityros im fall der glücklichen ankunft des geliebten von Daphnis und Komatas singen soll. dasz Tityros Alexandros den Ätoler bezeichnen soll, hat Meineke vermntet, weil auch er ein lied von Daphnis gedichtet; doch musz man zugestehen, dasz die vermutung durchaus nicht zwingend ist, da die erwähnung des Tityros einfach den schwachen versuch bezeichnen kann, doch etwas bukolisches in das lied einzuführen. was der erzähler zur antwort vorträgt, ist his auf die anrufung des Pan nicht eben in höherm grade bukolisch, das sorgsame eingehen auf die ländliche scenerie, die feine charakterisierung des hirten, wie sie id. 3 zeigt, fehlt durchaus, so dasz es fast scheint, als habe Theokr. eben dadurch die blosze, nicht völlig gelungene nachahmung ver raten wollen. das zeigt sich auch darin, dasz in dem liede der name des Aratos unverhüllt mehrfach genannt wird, auch das dem wettstreit vorhergehende gespräch läszt unter der hirtenmaske durchaus deutlich die dichter durchschimmern, hier sehen wir also, wie Theokr. sich ausdrückte, wo er wirklich anspielungen hringen und mummenschanz vorführen wollte, um so weniger recht haben wir danach in andern gedichteu beziehungen zu suchen. auch die namen im 7n idyll verdienen vielleicht beachtung, sehen wir von dem Tityros-Alexandros ah, an den auch Reitzenstein nicht glauht, allerdings nur weil er den Stolischen dichter schon hei Korvdon untergebracht hat, so sind die sicher als pseudonym verwerteten namen sämtlich patronymika: Lykidas, Simichidas, Sikelidas,

Ich komme zum schlusz, 1) es giht zwar sacrale βουκόλοι, aber wir wissen weder aus seinen gedichten noch aus anderer quelle, ob Theokr. zu ihnen gehört hat, 2) aus einer sacralen poesie von mysten läszt sich ohne weiteres die im wirklichen leben spielende bukolik Theokrits nicht erklären; die anspielungen, die etwa einen hinweis darauf enthalten könnten, dasz diese dichtung einem andern zwecke dient als scenen aus der natur zu schildern, sind nicht erkennbar und, verglichen mit id. 7, unwahrscheinlich. 3) selbst bei der annahme einer sacralen bukolik wird die voraussetzung für derartige scenen gehildet durch ihre naturwahrheit, 4) eine wirkliche, von hirten gepflegte, wenn auch primitive, bukolische dichtung ist an und für sich wahrscheinlich. warum sollen wir da zu den allerkünstlichsten erklärungsversuchen greifen? sollte nicht doch die hisher gebräuchliche einfache auffassung der hukolischen dichtung Theokrits einigen anspruch darauf haben für wahrscheinlich zu gelten? ob sie richtig ist, wer vermag es zu sagen? aber vielleicht ist es schon verdienstlich zu warnen vor der übermäszigen freude am rätselraten, die

sich wie früher an den historischen gedichten, so jetzt an den bukslischen behätigt; dem sie verführt leicht dan weiter zu geben 
jeine ernate forschung eigentlich gestatten darf, und dem eilten seine
des scharfnism zu liebe biezit sie jedes postische gefühl schweigen.

für Theoker, ist dabei sein dichtername gefährdet, hisher galt en für
einer der gottbegnadeten, die zu allen zeiten wirken und freunde
haben, wenn aber das wahr wäre, was man jetzt herauszuhltigen
aucht, so mitst der zus der reiten der dichter gestrichen werden und
nach art eines Lykophron zufrieden sein, einen bescheidenen ruf bei
den philologen zu genieszen: denn das ist nicht bock kunst, wan
jetzt an ihm entdeckt hat, sondern, wie Häberlin richtig verbesser,
kinstele, die untpostisch und wertlos ist. hoffen wir, dasz Theokr.
wie hisber diese angriffe glücklich abwissen und mit unheflecktem
schild aus dem kumpfe hervorgehen wird, ein wahrer dichter!

BERLIN-CHARLOTTENBURG. RUDOLF HELM.

## 54. ZEYC BANHOC.

In den mitteilungen des kais. deutschen archäol. Inst. Athen abt. XIX (1894) s. 373 n. 5 veröffentlicht RFörster folgende inschrift aus Bithynien:

ΔΙΙ • ΒΑΛΗΩ • ΠΟΠΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ • ΑΡΕΣΤΟΣ • an stelle der hier verzeichneten vier sternchen hefinden sich auf der inschrift selhst vier ephenhlätter. Förster hemerkt zu der inschrift: 'der Ζεύς Βάληος ist meines wissens bisher noch nicht hezeugt', und doch dürfte dieser beiname nicht vollständig unbekannt nnd unbezeugt sein; im Et. M. u. Baliat 186, 33 wird Balioc als name des Dionysos hei den Thrakern angeführt. Thraker waren aher die hewohner Bithyniens (Strabon XII 541), der thrakische Dionysos, Sabazios (Arist. Wespen 9. Vögel 875. Macrohius I 18, 11. Voigt in Roschers mythol. lex. I 1031) wird dem Zeus gleichgesetzt: ἡ Κολοηνών κατοικία καθιέρωσεν Δία Caβάζιον mém. couronn. p. l'acad. helg. V 308. Διὶ Cαβαζίω bull. épigr. VI (1886) 51 n. 16. τὸν Δία τὸν Cαβάζιον Frankel die inschriften v. Pergamon n. 248 s. 166, 49. Διὶ Ἡλίω μετάλω κυρίω Cεβαζίω (aus Nikopolis in Thrakien) arch. epigr. mitt. aus Österr. X (1886) s. 241 n. 6. wir hahen also einen inschriftlichen beleg für die notiz des Et. M.: der Dionysos Βάλιος ist identisch mit dem Zeus Βάληος (mit itacismus für Βάλιος) unserer inschrift, dafür spricht auch das Bakchische attribut, die epheuhlätter, welche die inschrift umrahmen. derselbe stamm wie in Βάλιος ist enthalten in der glosse bei Hesychios Εύρυ-βάλινδος ὁ Διόνυςος, hetreffs der etymologie dieses stammes verweise ich auf Tomaschek die alten Thraker II 41, sitzungsber, d. phil.-hist, classe der kais, akad, d. wiss, CXXX (1894) abh. 2.

Dresden. Otto Höper.

#### 55.

## NACHLESE ZUR FRAGE NACH DEN QUELLEN CICEROS IM ERSTEN BUCH DER TUSCULANEN.

Die frage: aus welchen quellen hat Cicero bei der abfassung dieser oder jener philosophischen schrift geschöpft? fällt zusammen mit der andern: unter benutzung welcher quellen erreichte er seinen zweck am leichtesten und bequemsten? wie hätte er sonst auch nach Mommsens ausspruch in wenigen monaten eine ganze philosophische bibliothek zusammenschreihen können? was aber war sein zweck? einführung seiner landsleute in die philosophie der Griechen und verpflanzung des philosophischen studiums nach Rom, lautet die landläufige antwort, and gewis mit recht. nur spielen noch einige nebenabsichten mit hinein; verherlichung des römischen volkes und verherlichung der eignen person, jene ist für die quellenforschung von geringer bedeutung, sie verleitet nns hier und da dazu, an beispielen ans der römischen geschichte und gelegentlich an einer etymologie zu zeigen, wie weit im grunde doch die Römer den Griechen überlegen seien, die autoreneitelkeit aber hewirkt, dasz Cicero manchmal selbst das wort ergreift, wo er es wohl besser aeinen griechischen gewährsmännern gelassen hätte, um aber den hauptzweck zu erreichen, dh. um zunächst für seine philosophischen schriften leser zu finden, muste er auch dem verlangen seiner philosophisch wenig geschulten landsleute nach abwechslung und unterhaltung entgegenkommen und ein helletristisches element seiner schriftstellerei beimischen. nnr wenn man die frage: wie konnte Cicero diese verschiedenen zwecke am leichtesten und hequemsten erreichen? beständig im auge behält, hat man aussicht zu einem befriedigenden oder wenigstens plausiheln ergebnis der quellenforschung zu gelangen. und gerade dadurch ist es meiner ansicht nach auch möglich über Rudolf Hirzels ebenso sehr von nmfassender gelehrsamkeit wie von glänzendem scharfsinn zeugende 'untersuchnngen zu Ciceros philosophischen schriften' (3 teile. Leipzig 1877 - 1883) hinauszukommen. Hirzel entschlieszt sich nemlich nur ungern dazu innerhalb eines buches an einen quellenwechsel zu glauben, wo nicht etwa entgegengesetzte ansichten verschiedener schulen vorgetragen werden sollen, und hat in dieser schen vor der annahme von wechsel der quellenschrift mehr beifall und nachfolge gefunden, als nach lage der dinge gerechtfertigt erscheint, das führt dann zn seltsamen ergebnissen, indem man sich selbst da, wo noch deutliche spuren der verbindung verschiedenartiger teile vorhanden sind, mit allen mitteln der interpretation bemühte die einheit der quelle aufrecht zu erhalten. in ähnlicher weise glaubte auch, noch bevor Hirzels werk bis zu den Tuschlanen gekommen war, PCorssen 'de Posidonio Rhodio diss.' (Bonn 1878) das ganze erste buch dieser

Jahrbücher für elass, philol. 1896 hft. 7.

Im gegensatz zu Corssen hält Hirzel ao. III 342 f. das stoische, das in dem ersten buch der Tusculanen vorkomme, für nnwesentlich und so allgemeinen inhalts, dasz es Cicero aus seinem gedächtnis geschöpft haben könne, manches, was mit ansichten des Poseidonios thereinstimme, sei gemeingut aller philosophen, durchgehends aber sei Ciceros standpunkt der des skepticismus, den er sicher nicht so consequent festgehalten haben würde, wenn ihm nicht eine skeptische schrift vorgelegen hatte, und zwar weise die hesondere art des skepticismus auf Philon hin.

Man sieht, wie verschiedene quellen Corssen und Hirzel anch annehmen, darin sind sie doch einig, dasz sie dem Cicero ein solches masz der selbständigkeit in der quellenhenntzung zutranen, dasz er sich auf einen von seiner quelle abweichenden philosophischen standpunkt stellen und diesen im gegensatz zn seiner quelle immer wieder hervorkehren könne, indem Corssen trotz mancher akademischen lehren an einer stoischen, Hirzel trotz mancher stoischen an einer akademischen urschrift für das ganze buch festhält, das sollte man aber doch nur annehmen, wenn sich gerade aus dieser art zu arheiten für Cicero irgend ein vorteil oder irgend eine erleichterung ergab, oder mindestens müste man auszer wo es sich um kleinigkeiten handelt, die er im gedächtnis behalten konnte, zeigen, was ihn nötigte seiner auseinandersetzung eine quelle zu grunde zu legen, die seiner ansicht gar nicht entsprach und die er daher immer wieder corrigieren muste. ist ein solcher nachweis nicht zu führen, so musz mau ebenso gut aus dem inhalt wie aus dem philosophischen standpunkt einer auseinandersetzung auf die quelle schlieszen und dabei. was nicht immer genügend berücksichtigt zu sein scheint, daranf achten, oh nicht auch Ciceros worte selbst, die verhindungen einzelner teile und ähnliches einen fingerzeig geben.

llalten wir nns also zunächst an die vorliegende schrift selbst. auf die einleitung (§ 1-8), die natürlich von Cicero selhst herrührt, folgt eine dialektische spielerei mit dem gedanken, dasz wer nicht ist auch nicht unglücklich ist, auf die ebenfalls kein griechischer philosoph anspruch erheben kann (§ 9-17); es ist ein versuch mit den mitteln der rhetorik ein philosophisches problem zu

# LReinhardt: quellen Ciceros im ersten buch der Tusculanen.

lösen oder ein versuch zu zeigen, wie weit der autor kommt, weer auf eigen band philosophiert, sicherlich and dieser ansicht audie gelehrten gewesen, die sich mit der quellenfrage beschäftigt,
haben, und haben für diese paragraphen nach einer bestimtigt,
ner griechischen quelle nicht erst gewecht, aber wie steht es mit den
folgenden, in denen die ansichten vieler philosophen tüber das wesen
der seele angeführt werden? auch über sie finde ich in den mir vorliegenden arbeiten nur bei Hönes eine äuszerung, de b Ciecro' sagt
dieser ao. s. XIX 'die phanlose aufsählung der ansichten einzelner
philosophen tüber das wesen der seele (c. 9-12-28 §18-25) estelben
gelofigt ist, musz man dahingestellt sien lassen, obwohl es nich
umwahrscheinlich ist; sicherlich hat er die duffligen und zum teil
verkehrten angaben nicht selbst gesammelt."

Sehen wir uns die planlose aufzählung im einzelnen an, die erste ansicht, die über das wesen der seele gesuszert wird, ist die, dasz das herz selbst die seele sei, eine ansicht von der Heine in der anm. zdst. bemerkt, dasz ein philosoph, der über den gegensatz von seele und körper nachgedacht habe, diese ansicht nicht hätte haben können. in der that zeigt schon das thörichte der vorgetragenen meinung wie die folgenden hinweise auf excors, vecors, concors, corculum and cordatus, dasz wir es anch in § 18 ausschlieszlich mit Ciceros arbeit zu thun haben. anders aber steht es mit den folgenden bemerkungen: sie stammen, so dürftig sie eind, doch nicht von Cicero her, weil sie die lesung einer ganzen reihe alterer und neuerer schriften voraussetzen, die Cicero schwerlich gelesen hat, nur eines philosophen schriften machen unter den genannten eine ausnahme, die des Dikaiarchos, seine werke liebte Cicero wegen ihrer populären darstellung und wegen der bunten manigfaltigkeit ihres inhalts, ibn nennt er (\$ 77) deliciae meae, seine Kopiy@iaxoi lagen ihm, wie die verhältnismäszig ausführliche inhaltsangabe zeigt, bei der abfassung des \$ 21 vor. da liegt nun doch wohl der schlusz nabe, dasz aus ihnen auch § 19 und 20 entnommen sind, zumal Cicero selbst angibt, dasz Dikaiarchos im ersten buche dieses werkes viele philosophen über unser thema sprechen läszt, es ist ja bekannt, dasz bei compilatoren im altertum, wenn sie eine reihe von gewähremännern nennen, sehr häufig der zuletzt genannte ihre quelle auch für die ansichten aller andern ist, so ist es auch bier mit Dikaiarchos; auch er bildet hier den schlusz der reihe; denn was nun folgt (§ 22) über die ansichten des Aristoteles und Demokritos, laszt sich leicht als Ciceros eigentum erkennen, dieses dadurch, dasz es sich auf das allgemeinste, Cicero unzweifelhaft bekannte beschränkt, ienes durch die arge verwechslung von evbekeyesa mit der (πρώτη) έντελέχεια des Aristoteles, zwar meint Heine, dasz die schuld hiervon weniger Cicero als seine quellen treffe, aber nenne man doch nur einen griechischen philosophen, dem man derartige fehler nachweisen kann, die bei Cicero nichts auffälliges haben!

### 476 LReinbardt: quellen Ciceros im ersten buch der Tusculanen.

Wenn aber § 19-22 auf Dikaiarchos zurückzuführen ist, so gilt dasselbe von § 41, wie eine kurze gegenüberstellung beider abschnitte lehren mag:

der geist ist

§ 19 nach Empedokles zum berzen § 41 nach Empedokles im blut strömendes blut

oder (seinem hauptteil nach) ein teil des gehirns

oder im herzen oder im gebirn

oder ein hanch

oder nach Zenon feuer

oder nach Aristoxenos har-

monie

§ 20 oder nach Xenokrates rhyth-

oder nach Platon treiteilig oder nach Dikaiarchos eine function des körpers

im herzen im gebirn

rhythmas

nach Aristoxenos harmonie

nach Dikajarchos nichts besonderes (dh. nur eine körperfunction).

es ist nur hier und da die reihenfolge etwas verändert oder im ersten abschnitt etwas mehr aus der quelle entnommen als im zweiten, und zwar ist die § 19 erwähnte ansicht, dasz die seele bauch oder feuer sein könne, in \$ 41 weggelassen wegen des im schluszsatz von \$ 40 vorkommenden sive illi sint animales id est spirabiles sive ignei. anch darin gleichen sich heide abschnitte, dasz Cicero hier wie dort hemerkungen über Aristoteles (quinta illa non nominata magis quam non intellecta natura § 41) und Demokritos hinznfügt. auch hier mag die ungeschickte angabe, nach der Demokritos die concursio individuorum corporum als concalefacta bezeichnet, dafür sprechen, dasz wir es in diesen zusätzen mit Cicero selbst zu thun haben. denn nach Demokritos lehre gibt es nicht süsz oder hitter, nicht warm oder kalt, wie auch keine farhe.

Ist demnach auch § 41 aus Dikaiarchos entlehnt, so wird man zunächst fragen müssen, ob er mit seiner amgehang in engem zusammenhang steht oder nicht, und da finden wir in \$ 42 vom zweiten satz an hinter der bemerkung über Demokritos eine auseinandersetzung über die entstehung des weltalls aus den vier elementen und das aufwärtsstrehen der seele, die mit den so ehen vorgetragenen lehren nichts zu thun hat, vielmehr voraussetzt, dasz eine hesprechung der bildung der welt aus den vier elementen nnmittelbar vorhergeht. damit aber schlieszt sich § 42 an § 40 an, der eben jene voranssetznng erfüllt, und es scheint demnach § 41 aus besonderer quelle, dh. aus Dikaiarchos in einen ihm fremden zusammenhang eingeschohen zu sein.

Wir kehren nach dieser notwendigen vorwegnahme zum anfang unserer schrift zurück. mit § 23 heginnt ein zusammenhängen-

der, in gleichem flusz der rede ohne unterbrechung fortschreitende abschnitt, der his \$ 38 reicht, man wird sich vergeblich bemühe. in ihm etwas nachzuweisen, das Cicero aus einer bestimmten stoischen oder akademischen quelle geschöpft hahen müste. der philosophische gehalt dieses stückes läszt sich in dem einen satz zusammenfassen, dasz die übereinstimmung aller völker in der verehrung der toten, in erhebung groszer männer zu den göttern, in der fürsorge für eine späte zukunft und im streben nach ruhm die unsterblichkeit der seele beweise, nun legen ja allerdings die stoiker ein besonderes gewicht auf den consensus gentium, und sicherlich ist Ciceros ansicht von seiner heweiskraft ursprünglich aus stoischer quelle geflossen; aber deswegen darf man nicht sagen, dieser abschnitt stamme aus einer stoischen schrift, so wenig man etwa aus den worten harum sententiarum quae vera sit, deus aliqui viderit: quae veri simillima, magna quaestio est auf akademischen ursprung schlieszen darf, es ist vielmehr ein dem Cicero durchaus geläufiger gedanke, den er in rhetorischer weise zur breite von sechs capiteln ausgesponnen und mit citaten aus römischen dichtern - auch dies ein zeichen römischen ursprungs - ausgeschmückt hat, dahei verwendet er denn nach § 24, was er eben aus Dikaiarchos gelernt hat, und fügt aus seinem gedächtnis noch eine kurze bemerkung über den Syrer Pherekydes hinzu (§ 38).

Mit dem ende von § 38 aber beginnt ein neuer abschnitt, der zunächst kenntlich wird durch die seltsamkeit des übergangs, in § 38 wird von Pherekydes und darauf von Pythagoras gesprochen. Pythagoras hatte zu seiner zeit und seine schule noch viele generationen später eine solche bedentung (das ist der schluszgedanke), dasz niemand sonst philosophisch gebildet zu sein schien, und darauf wird fortgefahren mit: sed redeo ad antiquos, und dann gesprochen von den Pythagoreern, von denselhen männern, von denen ehen gebandelt ist: denn man kann antiquos auf niemand anders beziehen als auf die Pythagoreer, allerdings suchen die herausgeber dem Cicero zu hilfe zu kommen, indem sie meinen, in der erwähnung der vielen generationen, in denen die Pythagoreische schule blühte, seien die neuern Pythagoreer mitenthalten, und nun solle wieder auf die alten schüler des Pythagoras zurückgegriffen werden; aber auch das nützt nicht viel: denn in der that wird gar nicht von den alten Pythagoreern, sondern von den zeitgenossen Platons gesprochen, und wir haben es gar nicht mit dem gegensatz zwischen alten und neuen Pythagoreern zu thun, sondern mit dem zwischen Pythagoreern (alten und neuen), die ihre lehre nicht philosophisch zu begründen verstanden, und Platon, der diese hegründung beihrachte. jedenfalls wird man das ungeschickte des übergangs zugehen müssen, über die man hei einem meister der sprache, wie es doch Cicero war, nicht leichter hand hinweggleiten kann. vielmehr musz man annehmen, dasz hier eine tiefer liegende verschiedenheit zwischen zwei abschnitten nur notdürftig verschleiert ist, und dasz bier die benutung einer quelle anhebt, die vorher nicht zu rate gezogen war, damit stimmt denn auch der inhalt des folgenden stückes, das ohne unterbrechung his § 52 geht, überein. der philosophische gehalt wird beträchlich gröser, es indet sich manches, was weder allgemein bekannt noch dem Giero geläufig eist konnte, der standpunkt ist stoisch, und eine stoische schrift musz der auseinandersetung zu grunde liegen, diese kann nicht von Panatisch sertüllere, der nicht an die unsterblichkeit glaubt, während hier gegen die ungläubigen polemisiert wird. dagegen hat Corsen ao. s. 10—20 manches in diesem abschnitt, was für Poseidonischen ursprung sricht, nachgewiesen.

Mit 8 53 aber beginnt wieder ein neuer, von dem vorhergehenden wesentlich verschiedener abschnitt, auch hier verrät sich das flickwerk wieder durch den ungeschickten und unpassenden übergang, in \$ 50-52 wird nemlich gegen diejenigen polemisiert, die die unsterhlichkeit der seele deswegen leugnen, weil sie sich die seele ohne körper nicht denken können; viel schwieriger noch sei es sie sich im körper zu denken; da sie nun trotzdem im körper vorhanden sei, so könne jener grund auch nicht hindern, sie sich nach dem tode ohne körper zu denken. weder in der heweisführung der unsterblichkeitsleugner noch in der widerlegung ist von der qualität der seele die rede, sie hat auch mit der vorliegenden frage nichts zu thun, aber allerdings drückt Cicero den gedanken 'sie können sich die seele ohne körper nicht denken' mit den worten aus: nequeunt, qualis animus sit vacans corpore, intellegere et cogitatione comprehendere, aber wie das zu verstehen ist, zeigen wenige sätze später die augenscheinlich gleichbedeutenden worte negant animum sine corpore se intellegere posse. allerdings hat sich Cicero selbst nicht völlig klar gemacht, dasz es sich hier gar nicht um die qualität des körperlosen geistes, sondern nur um die möglichkeit, dasz der geist ohne körper existiere, handelt, und hat deshalb selbst gesugt: qualis sit in ipso corpore, quae conformatio, quae magnitudo, qui locus. aber darauf, was sich Cicero gedacht hat, kommt es auch erst in zweiter linie an; wichtiger ist, was sich sein griechischer autor, also wahrscheinlich Poseidonios gedacht hat, und von ihm müssen wir annehmen, dasz er eine untersuchung über die eigenschaften des körperlosen geistes hier nicht anstellen wollte, weil für seinen zweck, nemlich die hekämpfung der nicht an die unsterhlichkeit glaubenden, eine solche untersuchung ganz überflüssig wäre. der anfang von § 53 aber setzt gerade eine behandling der frage qualis sit animus voraus und stellt ihr die nach der existenz des geistes gegenüber, dieser ühergang wäre also selhst dann unpassend, wenn man annehmen wollte, dasz im vorhergehenden wie von Cicero so auch von Poseidonios heide fragen zugleich und ohne scharfe scheidung von einander behandelt seien, endlich ist der ausdruck si qualis sit animus ipse animus nesciet auch deswegen unglücklich gewählt, weil er voraussetzt, dasz im vorhergehenden ausgemacht sei, der geist kenne seine qualität nicht; das ist aber keineswegs der fall, allerdings scheinen die worte quasi vero intellegant, qualis sit in ipso corpore, quae conformatio, quae magnitudo, qui locus dies zu bedeuten, aber dann wird die erkenntnis des geistes im körper zwar als difficilior und obscurior, aber doch nicht als unmöglich bezeichnet, and schlieszlich zwar divinum genannt, aber doch als etwas hingestellt, das der gott vom menschen verlange. dasz hier nicht alles in ordnung ist, hat denn auch Hirzel erkannt. 'denn nachdem 40' sagt er (III 402) 'die nasterblichkeit mit hilfe des gesetzes der ähnlichkeit hewiesen worden war und auf grund dieses beweises das folgende, namentlich von 43 an, mit den znständen der seele nach dem tode sich beschäftigt hatte, wird wider alles erwarten der beweis der unsterblichkeit, den das vorhergehende als erledigt voraussetzte, von 53 an aufs neue nnd zwar mit mehr und stärkern argumenten geführt.'

Was aher bezweckt nun Cicero mit diesem, wie wir sehen, ziemlich ungeschickten übergang? nichts anderes als, nachdem er die stoischen beweise für die unsterhlichkeit angeführt hat, sich die babn für seine eigne beweisführung zn eröffnen; denn von hier his fast znm schlusz des ersten teils (§ 77) tritt Cicero selhständig als philosoph auf, aber allerdings nicht als ein weiser, der aus der tiefe eigner forschung schöpft, sondern als ein schriftsteller, der durch langjährige philosophische studien und durch fleiszige lesung philosophischer werke sich die fähigkeit erworben zu haben glaubt, eine sache, von deren richtigkeit er überzeugt ist, mit hilfe des Platon. aber ohne spätere abgeleitete quellen, in verhältnismäsziger selbständigkeit zu beweisen.

Für diese ansicht sprechen verschiedene gründe, an zwei stellen citiert Cicero stücke aus seinen eignen frühern schriften. § 53 f. aus de re publica (man vgl. auch & 68 mit de re p. VI & 21) und & 66 aus der consolatio. aber auch wo er sich nicht selber citiert, stellt er sich deutlich genug für den, der lesen kann, den herühmtesten philosophen an die seite oder gegenüber und spricht von sich mit unverkennharem selbstgefühl, wie es eben aus dem bewustsein selbständiges schaffens hervorgeht. so heiszt es schon § 53: quae a Socrate est in Phaedro explicata, a me autem posita est in sexto libro de re publica, so § 59: ego autem majore etiam quodam modo memoriam admiror, stellen ans denen das gefühl dem Platon überlegen zu sein heraustont, woran auch in der mitte von \$ 65 ut ego dico .. ut Euripides dicere au det erinnert.

Dazu kommen auch bier wieder arge fehler. § 57 wird aus dem Menon der Platonische beweis für die vorexistenz der seele angeführt, aber doch eigentlich auch wieder zerstört. während nemlich Platon daraus, dasz der knabe, der nie in geometrie unterrichtet ist, geometrische fragen heantwortet, auf eine erinnerung seiner seele aus der zeit vor ihrem erdenlehen schlieszt, erklärt Cicero die heantwortning aus der leichtigkeit der fragen (ita faciles interrogationes sunt). man könnte geradezn glauben, dasz Cicero den Platon widerlegen wollte, wenn das nur irgend in seinen plan passte, gleich darauf mengt er zwischen die ähnlichen ausführungen aus dem Phaidros den stoischen ausdruck Evvoia, der freilich auch von Platon, aber in anderm sinne als hier erforderlich, gebraucht wird. im folgenden & zeigt dann wieder der satz ex quo tam multarum rerum cognitionis admiratio tollitur, dasz Cicero wieder nicht recht weisz, woranf es ankommt, nicht viel besser steht es anch mit dem anfang von § 59 ego autem maiore etiam quodam modo memoriam admiror, zwar möchte ich nicht mit Heine behaupten, dasz sich ans ihm ergebe, dasz Cicero das wesen der ἀνάμνητις nicht verstanden habe; er geht vielmehr mit diesen worten zu einem neuen beweis für die unsterblichkeit der seele über, und seine thorheit zeigt sich hier éinmal darin, dasz er sich über Platon zu überheben wagt, und zweitens darin, dasz, was er sagt, weder beweiskräftig ist noch an diese stelle gehört.

Endlich mag nicht unerwähnt bleiben, dasz die citate aus dichtern, die in diesem abschnitt vorkommen (§ 68 f.), römischen

ursprungs sind.

Was wollen allen diesen anzeichen selbständiger thätigkeit gegenüber die zwei stoischen gedanken bedeuten, die sich in unserm abschnitt finden? der eine, dasz die seele luftig oder feurig sein könnte (§ 60. 65 und 70), muste dem Cicero auch ohne specielle vorlage geläufig sein, und wenn er das nicht war, so muste er ihn aus den vorangehenden abschnitten eben unsers buches im gedächtnis behalten haben: denn hier kommt er schon mehrfach vor (§ 19. 40 und 43), der andere, dasz den pflanzen die blosze lebenskraft, den tieren auszerdem das begehren und den menschen als drittes noch dazu die vernunft eigen sei, hat an sich so viel einleuchtendes, dasz er wohl in Ciceros geistigen besitz übergegangen sein konnte. und dasz dieser bei seinen studien gerade in der zeit der abfassung unserer schrift auf ihn gestoszen war, zeigt sein vorkommen in dem fast gleichzeitig geschriebenen werke de deorum natura (II 33 f.); dasz er aber an unserer stelle aus dem gedächtnis niedergeschrieben ist, wird auch dadurch wahrscheinlich, dasz der gedanke hier entstellt ist: denn an stelle der ratio, der ψυχή λογική der stoiker, tritt hier, um zur Platonischen dyduvncıc hinüberzuleiten, das gedächtnis, dem später noch inventio und excogitatio hinzugefügt wird (§ 61). wer diese stelle als ein zeichen der benutzung einer stoischen quelle ansehen kann, der müste auch glauben, dasz ein stoischer philosoph den tieren das gedächtnis abgesprochen habe. das widerstreitet aber so sehr der erfahrung des täglichen lebens, dasz es überhaupt keinem philosophen zuzutrauen ist, sondern nur einem schriftsteller, der unbekümmert um die richtigkeit aller einzelheiten schnell von éiner ausführung zur andern stürmt, also dem Cicero. wenn endlich drittens sich in unserm abschnitt (§ 62-64) ein lob der philosophie findet, in dem Corssen (ao. s. 23, rhein, mus. XXXVI s. 516.

517) stoische anschauungen und ausdrücke nachweist, so hat dem gegenüber Hirzel (III s. 346 anm.) mit recht geltend gemacht, dasz die ganze stelle von aut qui primus (§ 62) bis § 64 deutliche zeichen nachträglicher einschaltung durch Cicero selbst an sich trage, wie derartige selbstinterpolationen sich auch in andern werken Ciceros nachweisen lassen.

Wenn auszerdem Corssen (ao. s. 36-38) für Ciceronische ausdrücke wie § 72 qui . . essent in corporibus humanis vitam imitati deorum, iis ad illos a quibus essent profecti reditum facilem patere, § 74 dominans ille in nobis deus und § 75 haec quidem vita mors est stoische analogien nachzuweisen aucht und daraus auf stoischen mrsprang schlieszt, so ist darauf nicht das geringste gewicht zu legen; es kann dadurch höchstens bewiesen werden, was auch sonst bekannt ist und keines beweises bedarf. dasz Cicero stoische schriften gelesen und daraus einiges im gedächtnis behalten hatte, wie er ja auch in dem, was auf stoischen ursprung zurückzuführen ist, gelegentlich aus eignem gedächtnis akademische reminiscenzen vorbringt.

Wenn demnach die benutzung einer stoischen quelle für diesen abschnitt nicht nachgewiesen werden kann, so ist für die benutzung irgend einer andern quelle erst recht kein anhalt gegeben, und wir werden ihn also getrost für Cicero selbst in anspruch nehmen können, damit sind die beweise für die unsterblichkeit der seele erschöpft, und es sollte nun entsprechend der § 26 gegebenen disposition (expone igitur, nisi molestum est, primum, si potes, animos remanere post mortem, tum, si minus id obtinebis . . docebis carere omni malo mortem) der beweis folgen, dasz, auch wenn die seele sterblich ist, der tod kein übel sei, und in der that bahnt sich Cicero den weg dazu, indem er M. sagen läszt (§ 76): 'ich werde dich aber nicht so aus diesem gespräch entlassen, dasz dir der tod auf irgend eine weise als ein übel erscheinen kann.' das kann nach dem zusammenhang nichts anderes hedeuten als: 'selbst wenn dein unsterblichkeitsglaube ins wanken kommt, soll dir der tod nicht als übel erscheinen.' und dem entsprechend heiszt es § 77: 'willst du etwa nicht hören, weshalb, selbst wenn die seele sterblich ist, der tod doch nicht zu den übeln gehört?' trotzdem aber beginnt die auseinandersetzung hierüber erst § 82, ihr voran geht eine widerlegung erstens der stoischen lehre von der beschränkten dauer des lebens nach dem tode und zweitens der gründe, mit denen Panaitios die sterblichkeit der seele zu beweisen sucht. die erste erörterung ist an sich so nichtssagend, dasz sie nach keiner seite einen anhalt für die quellenfrage bietet und ebenso gut von jedem gegner der stoiker wie von Cicero selbst herrühren kann, die zweite aber ist von gröszerer bedeutung. Panaitios lebrt, dasz die seele untergehe, da sie einen anfang babe oder erzeugt werde; dasz sie erzeugt werde, gehe aus der nicht nur körperlichen, sondern auch geistigen ähnlichkeit zwischen vater und sohn bervor, zweitens

Die bisherige auseinandersetzung über dieses stück (78—81) hat zu dem regelnis geführt, dass zun ans weder nach der disposition (§ 26) noch nach den ihm vorangehenden worten (§ 77) erwarten sollte, dass es vielmehr zusammenhanglos zwischen 77 und 82 steht. daru kommt nun, dass die worte credomus igitur Panacilo a Pialone sus dissentienti, wie schon oben angedeutet ist, ur den sim haben können, dass die wörtelegung aller andern unsterblichkeitsleigner nur noch die wahl läszt, entweder sich dem Panaitios anzuschliezen oder an die unterblichkeit zu glauben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ähnlich ist das igitur auch von Corssen (ao. s. S.f.) erklärt, nnr meint er, es würden hier nicht alle unsterblichkeitslengner bekämpft, sondern nur die gegner der Platonischen unsterblichkeitslehre, dh. auszer Pannitios die stoiker, die nur an eine beschränkte lebensdaner

da nun aber die durch igitur verlangte widerlegung aller unsterblichkeitsleugner keineswegs in dem stück enthalten ist, sondern nur die der stoiker, so ergiht sich dasz von der auseinandersetzung des originals der erste teil abgeschnitten ist, aus alle dem folgt, dasz wir es hier, ähnlich wie es für § 62 - 64 von Hirzel nachgewiesen ist, mit einer nachträglichen interpolation von Ciceros eigner hand zu thun hahen. ja es scheint Cicero zu der zeit, wo er sich selbst interpolierte, nicht einmal recht gewust zu hahen, was in dem auf die interpolation folgenden abschnitt enthalten ist. da er (anfang von \$ 82) M. sagen läszt: 'ich sehe, dasz du dir ein hohes ziel setzest und in den himmel wandern willst; ich hoffe, dasz uns das gelingen wird,' denn diese worte sind hier, wo nicht mehr das hohe ziel des beweises der unsterblichkeit, sondern das niedrigere des heweises, dasz der tod, auch wenn er das ende der persönlichkeit bedeute, kein ühel sei, kaum recht angemessen.\* was aber Cicero zn der nachträglichen einschaltung bewogen hat, läszt sich auch vermuten. er ist nemlich in dem ganzen huch eifrig hemübt den akademischen standpunkt festzuhalten, und da er nun doch gelegentlich infolge der henutzung einer stoischen quelle in stoische ansdrücke und anschauungen verfällt, so mochte es ihm zweckmäszig erscheinen, gerade die stoiker mit hilfe dessen, was er in einer akademischen quelle fand, zurückzuweisen, wessen spuren er aher dahei gefolgt ist, darüher können wir nicht einmal eine vermutung aussprechen, höchstens vielleicht über die zeit, in der das originalwerk entstanden ist. bekanntlich findet sich in den Platonischen schriften eine zweifache unsterblichkeitslehre, während im Phaidros, in der republik und in andern schriften alle drei teile der seele, das λογιστικόν, θυμοειδές und ἐπιθυμητικόν, unsterblich sind, wird im Timaios die unsterblichkeit allein dem vernünftigen teile zugesprochen, während die andern heiden erst mit dem leihe geschaffen werden und mit ihm vergehen. diese letztere lehre scheint in der schule Platons nicht viel anklang gefunden zu haben, wenigstens wissen wir, dasz sie schon von Speusippos und Xenokrates verworfen wurde (Zeller ao. II s. 860. 877) und von dem Pontiker Herakleides läszt sich nach dem, was über seine seelenlehre sonst üherliefert ist, dasselbe annehmen (Zeller ao. II s. 889). auch Krantor erklärte die darstellung im Timaios für eine blosze lehrform (Zeller ao. II 897), and überhaupt wissen wir von keinem

nach dem tode glaubten. aber erstens steht im text nichts davon da, dasz nur die gegner Platons hekämpft werden sollten, und zweitens musten auch dann noch andere philosophen, z. b. die Epikureer bekämpft werden.

anch Corssen (rhein. mus. XXXVI 507), der doch das ganze anf Poseidonios zurückführt, erkennt in § 76-82 eine unterhrechung und sagt; nehmen wir § 76-82 aus (welche sich hauptsächlich mit Panaitios beschäftigen), so hahen wir von § 75-86 einen fortlanfenden gedankengang, der den ersten teil fortspinnt, ohne eine trennung erkennen zu lassen.

Über den zweiten teil unseres buches können wir nns kurz fassen. er trägt einen ganz andern charakter als der erste. während in der disposition (§ 26) der nachweis in aussicht gestellt war, dasz der tod, auch wenn die seele sterblich wäre, kein unglück wäre, beschränkt sich der philosophische inhalt auf den immer wiederholten gedanken (hoc quidem nimis saepe, sagt Cicero selbst § 90), dasz wer kein gefühl habe auch nicht unglücklich sei (§ 82, 88, 89, 90. 92); alles andere besteht in einer wüsten anhäufung von anekdotenhaften erzählungen, aussprüchen und angaben von sitten und gebränchen. dabei ist weder rücksicht darauf genommen, im sinne welcher schule die einzelne angahe gemacht ist (Corssen im rhein. mus. XXXVI s. 509 f.) noch auch nur die grundvoraussetzung, dasz die seele sterhlich sei, festgehalten\* (man vgl. ua. § 103. 104. 105. 106). dasz es dem autor in der that auch nur noch auf ein buntes gemisch von ergötzlichkeiten und gar nicht mehr auf philosophische hegründung seiner these ankommt, zeigen denn auch seine worte § 102: cuius hoc dicto admoneor, ut aliquid etiam de humatione et sepultura dicendum existimem. 4 am wenigsten aber gehören hierher die urteile der unsterhlichen götter über menschenglück, was sogar Cicero empfunden hat, wie aus den worten der einführung derselben hervorgeht (§ 112), aber warum hat er sie denn trotzdem in sein werk aufgenommen? aus keinem andern grunde, als weil er sie einmal vorrätig hatte und nicht gern ungenutzt lassen wollte, und wie er zu seinem vorrat von anekdoten udgl, gekommen war, darüber gibt er selbst nns in einem brief an Atticus (XII 14, 3) auskunft: nihil enim de maerore minuendo scriptum ab ullo est, schreibt er nach dem tode seiner Tullia, quod ego non domi tuae legerim, sed omnem consolationem vincit dolor . . totos dies scribo, non quo proficiam quid, sed tantisper impedior, wer aber auf diese weise eine consolatio schreiben will, macht sich natürlich aus den gelesenen werken auszüge und samlungen, und da Cicero nicht gern etwas nmkommen läszt, so veröffentlicht er, was in der

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> daher mass denn auch Jeder versuch beide teile anf dieselbe quellenschrift zurückznführen, wie ihn Corssen im rh. mes. XXXVI s. 508 f. macht, scheitern. <sup>4</sup> feine einführung, die, wie mir scheint, an gewisse anekdotenerzähler erinnert' (Corssen im rh, mus. XXXVI s. 508).

consolatio keinen platz hatte und einiges, was auch schon in diese aufgenommen war, im zweiten teil unseres ersten huches, dasz zu den gelesenen und excerpierten schriften auch Krantors περὶ πένθους geborte, ist sehr wahrscheinlich (§ 115, Heine einl. s. XX f.), anch den Chrysippos scheint er nach der art des citierens (§ 108) selhst gelesen zn haben, jedenfalls aber, wenn man auch die oben citierten worte nihil enim de maerore minuendo scriptum ab ullo est, quod ego non . . legerim für übertrieben halten mag, noch viele andere schriften, die wir nicht nachweisen können, auch hätte der nachweis, da es sich hier meist um gemeingut handelt, nur geringen wissenschaftlichen wert. fragt man nach der quelle einer abhandlnng, die philosophisch sein will, so ist für die beantwortung das entscheidende der philosophische gehalt und nicht das zur illustration beigehrachte, und in diesem sinne können wir diesen zweiten teil der abhandlung als ein originalwerk Ciceros bezeichnen.

Demnach ergeben sich für die einzelnen teile unseres buches folgende autoren:

- I 1-18 Cicero.
  - 19-22 Dikaiarchos,
- 23-38 Cicero. 39-52 Poseidonios (jedoch § 41 Dikaiarchos),
- 53-77 Cicero.
- 78 81
- 82-119 Cicero. ORLS IN SCHLESIEN.

LEOPOLD REINHARDT.

### 56. ZU CATULLUS.

In der erklärung des 36n gedichtes des Catullus hat neuerdings die von Bachrens in seinen 'analecta Catulliana' s. 15 aufgestellte und in seinem commentar s. 212 wiederholte auffassung viel glück gemacht, dasz mit dem pessimus poeta, dessen electissima scripta (v. 6) Lesbia für den fall ihrer versöhnung mit Cat. der Venus zu opfern versprochen batte, nicht Volusius oder sonst irgend ein elender dichter gemeint sei, sondern Catullus selbst, der aber nach erfolgter versöhning mit der geliebten seine gedichte dadurch vor dem feuertode rette, dasz er absichtlich pessimus anders verstehe und nun die annalen des Volnsius als sündenhock den flammen übergehe. dieselbe auffassung des gedichtes ist, mit einigen modificationen im einzelnen, verteidigt worden von Arlt 'Catulls 36s gedicht', progr. von Wohlau 1883, Monse 'zn Catull', progr. von Waldenburg i. Schl. 1884, OHarnecker in den bl. f. d. bayr. gymn. XXI 556 und Magnus in jahresber, über die aw. LI (1887) s. 259 (die ehen genannten abhandlungen sind mir leider hierorts nur durch den bericht von Magnus zugänglich). mir will jedoch scheinen, dasz die auf den

ersten blick sehr bestechende hypothese bei näherer erwägung auf starke bedenken stöszt, sehen wir uns die begründung etwas näher an. Ein wesentliches argument ist bei dieser auffassung, dass die pessima puella v. 9 nicht im ernst 'das sehlechte midechen' bedeuten kann, sondern nur scherzhaft' das böse (schlimme) midechen'. so

nennt Cat, die Lesbia, weil sie seine gedichte verbrennen will; Lesbia dagegen habe Cat. pessimus genannt, weil er truces iambos gegen sie geschleudert hatte, in der that hat es viel für sich, dasz pessimus an heiden stellen im gleichen sinne gemeint ist; hezieht man pessima auf puella, so ist es allerdings wahrscheinlich, dasz pessimus wenige zeilen vorher ähnliche bedeutung hat, dh. vom charakter, nicht vom dichterischen werte gesagt ist. allein diese prämisse, dasz pessima puella zusammen gehört, ist, wie wir weiter unten sehen werden, keineswegs sicher. - Weiter weist Baehrens darauf hin, dasz so das pro mea puella v. 2 erst recht verständlich werde, 'siquidem tamquam praeveniens Lesbiam suosque versus ab interitu vindicans ipse sacrum exequendum suscipit Catullus', allein das liesze sich hören, wenn Cat. sagte, er selbst wolle an stelle seiner geliebten das gelübde erfüllen; nun heiszt es aber in der anrede an die annalen: volum solvite, diese sollen es thun; nicht der opfernde, sondern das opfer selbst erfüllt das gelübde, also heiszt pro hier nicht 'an stelle', sondern einfach 'für', dh. zu gunsten. - Ferner soll hei dieser auffassung das iocose lepide v. 10 erst seine erklärung finden: dasz Lesbia gerade Catulls gedichte zum brandopfer bestimmt hatte, das sei in der that ein iocus lepidus, ein 'feiner scherz' gewesen (so Baehrens und Harnecker). ich möchte bezweifeln, dasz Cat. darin wirklich hätte einen 'feinen scherz' sehen können, mögen wir nun unter den electissima carmina mit Arlt und Monse die 'ausgesucht schönsten' gedichte Catulls verstehen oder mit Baehrens die pessima scripta, denn das kann man sich doch unmöglich vorstellen, dasz Lesbia als dank für die wiederversöhnung mit dem dichter dessen schönste lieder zu verbrennen geloht haben oder dasz Cat., falls sie es gethan, dies als besonders feinen witz bezeichnet hahen würde; hätte sie aber seine schlechtesten gemeint, dh. die nach ihrer ansicht schlechtesten, also wohl die gegen sie selbst gerichteten trutz-iamben, so ist erst recht nicht zu erkennen, was für ein witz darin liegen soll, ganz ahgesehen davon dasz man es viel eher begreisen würde, wenn Lesbia diese spottverse gleich anfangs im zorn ins feuer geworfen hätte, als dasz sie dieselben der Venus für den fall der versöhnung weihte. es ist daher sehr begreiflich, dasz Arlt, um die hypothese über die persönlichkeit das pessimus poeta zu halten und doch den 'feinen witz' herauszubekommen, in v. 9 nec statt et schreibt, was dann heiszen soll: aber Lesbia hat nicht gemerkt, dasz man mit witz einen doppelsinn in ihren worten finden kann, indem sie die schönsten gedichte des abscheulichen dichters (Catullus) meinte, Catullus statt deren aber die schlechtesten gedichte des abscheulichen dichters (Volusius) darhringt.

allein das ist doch sehr hinein interpretiert: deen die worte 'das middeen hat gar nicht gemerkt, dasz sie hin gelübel in witze middeen hat gar nicht gemerkt, dasz wie hin gelübel in witze hr gelübel gan anders wenden könne. der den witz macht, das wire Cat hit seiner mideutung des gelübdes, nicht Lesbis selbst. Magnus zweifelt bürigens an dem thatsfelhichen des gelübdes überhaupt; Lesbis könne derartiges zur zeit des zerwürfnisses gar nicht gelübt häben; sie werde eben nach der versthung im affritiehen tötel-tiete im seherze gelüszert haben, dass sie dies gelübde gethan habe, indesen sie werde eben nach der versthunge im affritiehen tötel-tiete im seherze gelüszert haben, dass sie dies gelübde gethan habe, indesen gelübde thatsaches oder fichte sit das ahbolt ohne belang, ob dies gelübde thatsaches oder fichte sit das ahbolt ohne belang, obt gelübde thatsaches oder fichte der Lesbis war; die schwierigkeiten ammentlich für v. 9 f., werden der bletztere ansahmen nicht behöben.

Wie soll man überhaupt diese verse, mag nnn der pessimus poeta ein bei leistung des gelübdes noch unbestimmter dichter, mag es Volusins oder Catullus sein, verstehen? sicherlich kann vidit nicht anders erklärt werden als wie es die erklärer in der regel thun, durch sensit, intellexit; sie 'merkte es, wuste es wohl', nun ist aber zu beachten: vidit se vovere kann nur bedeuten: sie merkte oder wuste es zu der zeit, da sie das gelübde that; es steht eben nicht da vidit se vovisse, was sich viel leichter erklären liesze, indem dann Lesbia erst nachträglich bemerken würde, dasz sie mit ihrem gelübde eigentlich einen 'guten witz' gemacht habe. so aber musz man in der that mit Riese (bzw. Bonnet) bemerken, es sei unklar, weshalb ausdrücklich hetont werde, dasz sie das scherzhafte gelübde für scherz nahm. da nnn auch das asyndetisch harte iocose lepide auffallend ist, so liegt es nabe an verderhnis der verse zu denken. Rieses vorschlag iocosis . . divis ist freilich wenig glücklich, da Venus und Cupido doch keine spaszhaften götter sind; auch wird dadurch nur das asyndeton beseitigt, das bedenken gegen den inhalt der verse aber nicht. viel näher liegt die annahme, dasz in den versen gleichzeitig enthalten ist, weshalb dies gelühde ein iocosum und lepidum war, auf diesem wege suchte Bursian zu helfen, indem er vorschlug : pessima me puella vidit ioco se lepido vovere. allein dadurch wird der sinn hineingehracht, dasz sie mit den electissima scripta pessimi poetae den Cat. selbst den göttern zum opfer bringe; und das ist deshalb nndenkbar, weil sie entweder mit dem pessimus poeta gleich von vorn herein den Catullus meinte, wo dann von einem gleichzeitigen bemerken eines iocus lepidus keine rede sein kann; oder, wenn sie darunter zunächst wirklich einen pessimus poeta schlechthin meinte, konnte die erkenntnis des durch den doppelsinn sich ergehenden scherzes doch erst nachträglich kommen. überdies entsteht in letzterm falle ein sinn, der dem von Baehrens, Arlt usw. angenommenen gerade entgegengesetzt ist: Lesbia hätte einen schlechten dichter gemeint, durch die scherzhafte wendung wäre erst Catullus daraus geworden - sehr unwahrscheinlich!

Meiner ansicht nach fallen die meisten der geäuszerten bedenken dahin, wenn man zur alten ansicht zurückkehrt, dasz mit dem pessi-

mus nocta in der that schon von vorn herein Volusius gemeint war. zwar möchte ich nicht so weit gehen, mit Westphal anzunehmen, dasz der ganze zwist zwischen Cat. und Lesbia aus einer meinungsdifferenz über die poetische bedeutung des Volusius entstanden sei : dieser geringfüige anlasz hätte doch schwerlich den dichter zu truces iambi veranlaszt, wohl aber ist es wahrscheinlich dasz, wie schon ältere erklärer (zb. Döring) annahmen, in der that Lesbia den Volusius nicht so niedrig stellte wie Cat., und dasz sie darüber mehrfach in differenzen geraten waren, nur bei dieser annahme wird das gelübde verständlich: Lesbia bat gelobt bei der versöhnung dem Cat. die auserlesensten schriften des (nicht eines) elenden dichters, eben des unmittelbar vorher genannten Volusius zn opfern, da sie gerade durch dies opfer beweisen wollte, dasz es ihr mit der versöhnung ernst sei, dasz sie ihre persönliche vorliebe für diesen dichter dem geliebten zum opfer bringe. - Wo steckt nun aber der witz? nicht in dem doppelsing von pessimus, sondern in dem doppelsing von electissima. die 'auserlesensten' können eben die ausgesucht schönsten und die ausgesucht schlechtesten sein; handelt es sich um einen guten dichter, so ist es selbstverständlich, dasz die electissima seine besten carmina sind; handelt es sich um einen elenden poeten, so werden es die elendesten sein. man denke, dasz jemand eine zusammenstellung der electissima scripta von Friederike Kempner (deren ruf ia weit über die grenzen ihres engern vaterlandes hinaus gedrungen ist) machen wollte: natürlich wird er nicht die leidlichen, noch erträglichen, sondern die schlechtesten, drastischsten poesien auswählen, und die erkenntnis dieses doppelsinns von electissima liegt in v. 9 f.: et ('nnd', also direct mit vovit verbunden, wegen der gleichzeitigkeit), hoc (nicht sc. votum, als object zu vovere, sondern ablativ, 'damit', hoc voto) puella vidit, se pessima (sc. scripta) iocose lepide (event., wenn dies zu hart ware, iocose et lepide) vovere divis, dh. Lesbia war sich wohl bewust, dasz sie durch dies gelübde, die electissima des Volusius zu verbrennen, in humoristischer weise seine pessima scripta, db. seine annalen, zum feuertode verdammte.

Das übrige macht dann keine schwierigkeiten weiter. suez, deibe bedingung von v. 4. E. offullt, die verabbung eingetreten ist, wird Venus gebeten dies gelübde durch verbrennung der annahen als erfüllt zu betrachten. interza v. 18 bedeutet nicht, wie Harnecker on seiner hypothese ausgebend erklärt: 'fausviehen, db. 10 lange wir vereint sind, sind mei in sedöpfinngen nicht dazu da,' sondern, wie klieser richtig erklärt: 'ebe Venus das gelübde als erfüllt ansieht, muss es anch ausgeführt werden.' denn dargebracht muss das genobte opfer auf alle fülle werden; job Venus es annint, es als erfüllt betrachtet, hängt von ihr ab und davon, dasz sie es als Eppidum und ennutsum ansieht. und das vird sie sichert dem je mehr das gedicht selbst illepidum und insenustum ist, um so mehr muss seine erinktum gete göttin als eine wohlgefällige that ersebeinen.

ZÜRICH. HUGO BLÜMNER.

#### 57.

#### ZII TIRULLUS

(fortsetznng von jahrb. 1892 s. 614—620. 1893 s. 769—777. 1895 s. 113—128. 764—778.)

#### 1.

Nach den von OCrusius' gegebenen gesichtspunkten dürfte die gliederung des nach dem Terpandrisch-Kallimacheischen nomosschema gebauten panegyricus auf Messalla - dessen verfasser übrigens auch aus der ältesten quelle iener kunstform, den Homerischen Apollon-hymnen, geschöpft hat \* - die folgende sein: ἀρχά v. 1-17. μεταργά v. 18-27, κατατροπά v. 28-32, μετακατατροπά v. 33-38. όμφαλός v. 39-176. cφραγίς v. 177-200. ἐπίλογος v. 201-211. innerhalh des ομφαλός scheiden sich nach den wenigen einleitenden versen 39-44 offenbar zwei hauptteile: v. 45-81 (Messalla als civilist) und v. 82 - 176 (Messalla als militar). die einzelnen ahschnitte sind nach der weise des nomos (vgl. Crusius ao. s. 263. 267) durch gleiche schluszgedanken oder bervortretende stichworte auffallend markiert, so ist der schlusz der άρχά (v. 17), μεταρχά (v. 27), des ersten abschnitts der cφραγίς (v. 191), sowie der anfang und das ende des ἐπίλογος (v. 201 ff. und v. 211) deutlich bezeichnet durch den refrainartigen schluszsatz 'dich will ich obne ende hesingen' (wie is schon die Homerischen hymnen gewöhnlich mit der versicherung schlieszen, die gottheit in alle zukunft preisen zu wollen), desgleichen wird die κατατροπά (v. 28), der όμφαλός (v. 39), der erste hauptteil desselben (v. 45), sowie sein zweiter bauptteil (v. 82) durch das immer wiederkehrende, weniger zur hegründung als eben zur bezeichnung des neuen abschnitts angewandte stichwort nam eingeleitet, welches darum v. 82 gewis mit unrecht gegen die beste überlieferung in iam (Baehrens und Hiller ed. Tib. Leipzig 1885<sup>s</sup>) geändert worden ist, wie für Tib. I 7. II 1. 2. 5 (vol. Crusius ac. s. 265 f.), so ist auch für die richtige beurteilung des paneguricus die thatsache, dasz hier die nomosform zu grunde liegt, von nicht geringer bedeutung. gar manches, was den scharfen tadel der erklärer herausgefordert hat, so die heiden - heiläufig

bemerkt, ebenfalls mit nam beginnendem — excurse innerhalb des μφαλός (v. 54 – 78 und v. 151 – 174), das öfter 'spranghafte, unvermittelte in der darstellung', die wiederholte versicherung des unvermögens seinen helden würdig zu besingen, die ausführliche angabe des dichters über seine persönlichen verhaltnisse (v. 181 ff.)', dies und anderes wird fortan in etwas milderem lichte erscheinen, da es sich bei näherer vergleichung mit der nomischen hymnerposie der Griechen als das hemühen erweist, die eigenbeiten jener poesie nachzunkmen.

2.

Neuerdings hat StEhrengruber', den spnren Hartungs' nachgehend, den panegwricus einer weitläufigen untersuchnng nnterzogen. die zwar noch nicht einmal zu ende geführt ist, aber immerhin schon ietzt ein abschlieszendes urteil über ihr bauptresultat gestattet, danach verdankt der dichter seinen sprachgebrauch hauptsächlich dem Horatius, Propertius, Vergilius and Ovidius, die er in weitgehendem masze - namentlich soll dies von Ovidius gelten - nachgeahmt, bzw. ausgeschrieben habe, weshalb er mit Tihullus, dessen sprachgehrauch ein wesentlich anderer sei, nicht identisch sein könne.7 wäre dies richtig und hätte der panegyriker beispielsweise auch die bücher ex Ponto benutzt, aus denen Ehrengruber I 57. 58. II 32. 38. 48. IV 19 uč. anklänge anführt', so wäre also sein gedicht frühestens gegen Ovids tod oder nicht lange nach demselhen (vgl. Teuffel RL. \$ \$ 250, 2) geschrieben und der nmstand, dasz der spätestens 761 - 8 nach Ch. gestorbene Messalla in dem gedicht durchweg als lebend erscheint, eine reine fiction. die möglichkeit einer solchen mnsz, falls die dichtung weiter nichts ist als ein übungsstück der rhetorenschule (vgl. Tib. ed. Heyne II 4 s. 319) - man braucht hier gar nicht einmal an eine raffinierte fälschnng zu denken zugegeben werden. 10 aber wie berechtigte bedenken stehen der these Ehrengrubers auch so noch entgegen! was ihr von vorn berein jeden

<sup>\*</sup>vgl. Crusius no. s. 270. be carmine panegyrico Mesalas pendo-Tibulliano, Lins I 1889. Il 1890. Il 1899. IV 1892. V 1894. V 1894. V 1895. C de panegyrico ad Messalam psendo-Tibulliano. Halle 1880. If the evo Habade (de panegyrico in Messalam Thulliano, 1895. I 1895. Il 
festen hoden entzieht, ist die thatsache, dasz wir über die ahfassungszeit des paneg. nicht mehr und nicht weniger wissen, als dasz er nicht vor dem consulatsantritt Messallas (1 jan. 723 = 31) geschrieben sein kann, die mehrfach geteilte annahme", dasz er noch in demselben jahre angefertigt und dem Messalla überreicht worden sei, etwa vor dessen und Octavians ansbruch zum kampf mit Antonius nm die weltherschaft (vgl. v. 135 ff.), ist keineswegs unmöglich. natürlich folgert niemand, dasz dann die genannten dichter, deren werke mit ausnahme der Vergilischen eclogen und des ersten satirenhuches des Horatius später als 31 abgeschlossen sind, sämtlich den panegyricus henutzt hätten, vielmehr ist anszer zweisel, dasz eine erhehliche zahl der parallelen zurückznführen ist auf 'die in der römischen dichterschule seit Ennins allmählich erwachsene . . phraseologie und die fleiszig geühte technik der composition in hexametern und elegischen distichen, wodurch auch gewisse anfänge und ausgänge der verse, die wahl und stellung gewisser wörter, gewisse gleichnisse und redefiguren für bestimmte fälle von einem auf den andern vererht und zu fester gewohnheit wurden' (ORihheck gesch. der röm, dichtung II 339), für die aussonderung dessen, was als gemeingnt gelten kaun, von solchen stellen, wo ein näherer litterarischer zusammenhang wahrscheinlich ist, bieten die hier öfters zu citierenden samlungen Ehrengruhers (- E.) das beste material, so vermag ich eine engere beziehnng zwischen dem panegyriker und zwischen Horatins, wie sie anch Hartung s. 25 ff. annimt, nicht zu erkennen, selbst die markanteste aller übereinstimmungen, v. 207 f. Hor. epist. I 2, 64 (vgl. E. IV 30 f.), ist doch wohl nur ein locus communis: vgl. Varius in Baehrens fragm. poet, Rom. s. 337 fr. 3, gegenüber dieser parallele können stellen wie die von Hartung s. 23 ff. angeführten oder v. 14 Hor. ca. III 23, 18 ff. (vgl. E. II 54, III 72) v. 61 Hor. epist. I 2, 23 (vgl. E. I 47, IV 40) - v. 76 Hor. ca. I 12, 21 - v. 111 Hor. epist. II 3, 61 (vgl. E. III 37) - v. 149 Hor. epod. 7, 7. 13, 13 (vgl. E. I 55. IV 39) - v. 172 Hor. c. s. 13 (vgl. E. III 30 f.) - v. 188 Hor. ca. I 14, 18 - v. 209 Hor. ca. II 20, 1 f. (vgl. E II 34 f.) nicht in hetracht kommen. ebenso spärlich ist die auslese der stellen für Propertius, vergleiche ich meine samlungen mit denen Ehrengruhers, so finde ich auszer einigen ähnlichen versanfängen: v. 191 Pr. I 8, 23 - v. 201 Pr. II 1, 17 (vgl. Catull, 64, 228. E. VI 61) - v. 210 Pr. II 1, 71. III 13, 17 (vgl. E. VI 43 f.), versschlüssen: v. 1 (vgl. E. Il 51, IV 17) Pr. I 11, 17 - v. 67 Pr. I 11, 3, typischen wortverhindungen: v. 13 Pr. II 9, 45 (vgl. E. II 72. IV 48 f.) - v. 117 Pr. III 30, 8 (vgl. Rutil. Nam. I 80) und offenharen gemeinplätzen wie v. 7 Pr. III 10, 6 (vgl. Ov. ex P. III 4, 79) - v. 18 ff. (vgl. die stellen hei Hartung s. 26 und dazu Ciris 12 ff.) Pr. IV 5, 25 ff. - v. 177 Pr. I 6, 29 (vgl. [Verg.]

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> vgl. zb. Richter in Bursians jahresber, 1877 II s. 283 und Magnus ebd. 1887 II s. 356.

bemerkt, ebenfalls mit nam beginnenden - excurse innerhalb des όμφαλός (v. 54 - 78 und v. 151 - 174), das öfter 'sprunghafte, unvermittelte in der darstellung', die wiederholte versicherung des unvermögens seinen helden würdig zu besingen, die ausführliche angabe des dichters über seine persönlichen verhältnisse (v. 181 ff.) 4, dies und anderes wird fortan in etwas milderem lichte erscheinen, da es sich bei näherer vergleicbung mit der nomischen bymnenpoesie der Griechen als das bemühen erweist, die eigenheiten jener poesie nachzuahmen.

2.

Neuerdings hat StEhrengruber', den spuren Hartungs' nachgebend, den panegyricus einer weitläufigen untersuchung unterzogen, die zwar noch nicht einmal zu ende geführt ist, aber immerbin schon ietzt ein abschlieszendes urteil über ihr hauptresultat gestattet, danach verdankt der dichter seinen sprachgebrauch hauptsächlich dem Horatius, Propertius, Vergilius und Ovidius, die er in weitgebendem masze - namentlich soll dies von Ovidius gelten - nachgeahmt, bzw. ausgeschrieben habe, weshalb er mit Tibullus, dessen spracbgebrauch ein wesentlich anderer sei, nicht identisch sein könne.7 wäre dies richtig und hätte der panegyriker beispielsweise auch die bücher ex Ponto benutzt, aus denen Ehrengruber I 57. 58. II 32. 38, 48. IV 19 uö. anklänge anführt', so wäre also sein gedicht frühestens gegen Ovids tod oder nicht lange nach demselben (vgl. Teuffel RL. § 250, 2) geschrieben und der umstand, dasz der spätestens 761 - 8 nach Ch. gestorbene Messalla in dem gedicht durchweg als lebend erscheint, eine reine fiction. die möglichkeit einer solchen musz, falls die dichtung weiter nichts ist als ein übungsstück der rhetorenschule (vgl. Tib. ed. Heyne II 4 s. 319) - man braucht hier gar nicht einmal an eine raffinierte fälschung zu denken zugegeben werden. 10 aber wie berechtigte bedenken steben der these Ehrengrubers auch so noch entgegen l was ihr von vorn berein jeden

<sup>4</sup> vgl. Crnsius ao. s. 270. <sup>5</sup> de carmine panegyrico Messalae psendo-Tibuliano, Liuz I 1889. II 1890. III 1891. IV 1892. V 1894. VI 1895. de panegyrico ad Messallam pseudo-Tibuliano. Halle 1880. für die von Hankel (de panegyrico in Messallam Tibuliano, Leipzig 1874) verteidigte echtheit des paneg. ist seit Hartung, so viel ich weisz, kein nenneuswerter forscher mehr eingetreten. vgl. FHennig untersuchungen zu Tibull, Wittenberg 1895, s. 9 f. V Vaccaro de αύθεντία Tibnlli in Messallam panegyrici, Palermo 1886, wiederholt gegen Hertz-berg (Hall. jahrh. 1839 s. 1026 f.) polemisierend, ohne kenntnis der abhandlungen seiner vorgänger, lediglich die langst vorgebrachten argu-" wenige oder gar keine finden sich in Ov. fasti. meint Ehrengrnber im ernste, dasz der panegyriker möglicher weise noch aus der naturgeschichte des Plinius (1) oder gar aus Appian (1) vgl. Ebr. ao. I 15. 64 — geschöpft hahe? beides ist ebenso wenig erweislich wie abhängigkeit von Hyginna, von kosmogonischen und geo-graphischen werken des Valgius Rufns oder von Strabon (gel. Ebr. ao. I 44. 53, 54). <sup>10</sup> vgl. dagegen Schans geseb. d. röm. litt. II 115.

festen hoden entzieht, ist die thatsache, dasz wir über die abfassungszeit des paneg, nicht mehr und nicht weniger wissen, als dasz er nicht vor dem consulatsantritt Messallas (1 jan. 723 - 31) geschrieben sein kann. die mehrfach geteilte annahme", dasz er noch in demselben jahre angefertigt und dem Messalla überreicht worden sei, etwa vor dessen und Octavians aufbruch zum kampf mit Antonius um die weltherschaft (vgl. v. 135 ff.), ist keineswegs unmöglich, natürlich folgert niemand, dasz dann die genannten dichter, deren werke mit ausnahme der Vergilischen eclogen und des ersten satirenbuches des Horatius später als 31 abgeschlossen sind, sämtlich den panegyricus benutzt hätten, vielmehr ist auszer zweisel, dasz eine erhebliche zahl der parallelen zurückzuführen ist auf 'die in der römischen dichterschule seit Ennius allmählich erwachsene . . phraseologie und die fleiszig geübte technik der composition in bexametern und elegischen distichen, wodurch auch gewisse anfänge und ausgange der verse, die wahl und stellung gewisser wörter, gewisse gleichnisse und redefiguren für bestimmte fälle von einem auf den andern vererbt und zu fester gewohnheit wurden' (ORihbeck gesch. der röm. dichtung II 339), für die aussonderung dessen, was als gemeingut gelten kann, von solchen stellen, wo ein näberer litterarischer zusammenhang wahrscheinlich ist, hieten die hier öfters zu citierenden samlungen Ehrengrubers (- E.) das beste material, so vermag ich eine engere beziehung zwischen dem panegyriker und zwischen Horatius, wie sie auch Hartung s. 25 ff. annimt, nicht zu erkennen, selbst die markanteste aller übereinstimmungen, v. 207 f. Hor. epist. I 2, 64 (vgl. E. IV 30 f.), ist doch wohl nur ein locus communis: vgl. Varius in Baehrens fragm. poet, Rom. s. 337 fr. 3. gegenüber dieser parallele können stellen wie die von Hartung s. 23 ff. angeführten oder v. 14 Hor. ca. III 23, 18 ff. (vgl. E. II 54, III 72) v. 61 Hor. epist. I 2, 23 (vgl. E. I 47, IV 40) - v. 76 Hor. ca. I 12, 21 - v. 111 Hor. epist. II 3, 61 (vgl. E. III 37) - v. 149 Hor. epod. 7, 7, 13, 13 (vgl. E. I 55, IV 39) - v. 172 Hor. c. s. 13 (vgl. E. III 30 f.) - v. 188 Hor. ca. I 14, 18 - v. 209 Hor. ca. II 20, 1 f. (vgl. E II 34 f.) nicht in hetracht kommen. ebenso spärlich ist die auslese der stellen für Propertius, vergleiche ich meine samlungen mit denen Ehrengruhers, so finde ich auszer einigen ähnlichen versanfängen: v. 191 Pr. I 8, 23 - v. 201 Pr. II 1, 17 (vgl. Catull. 64, 228. E. VI 61) - v, 210 Pr. II 1, 71. III 13, 17 (vgl. E. VI 43 f.), versschlüssen; v. 1 (vgl. E. II 51, IV 17) Pr. I 11, 17 - v. 67 Pr. I 11, 3, typischen wortverbindungen: v. 13 Pr. II 9, 45 (vgl. E. II 72. IV 48 f.) - v. 117 Pr. III 30, 8 (vgl. Rutil. Nam. I 80) und offenbaren gemeinplätzen wie v. 7 Pr. III 10, 6 (vgl. Ov. ex P. III 4, 79) - v. 18 ff. (vgl. die stellen bei Hartung s. 26 und dazu Ciris 12 ff.) Pr. IV 5, 25 ff. - v. 177 Pr. I 6, 29 (vgl. [Verg.]

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> vgl. zb. Richter in Bursians jahresber. 1877 II s. 283 und Magnus ebd. 1887 II s. 356.

catal. 11, 55. Lnc. I 66. Sil. It. IV 526 ff.) -- v, 180 Pr. I 7, 3 (vgl. E. III 18) - v. 183 Pr. V 1, 11 (vgl. E. IV 46 f.) - v. 193 ff. Pr. I 6, 1 ff. (Ov. am. II 16, 21 ff. Hor. epod. 1, 11 ff.) - v. 197 Pr. III 20, 26 (vgl. Ov. trist. I 6, 6) - v. 201 Pr. III 13, 7 (vgl. E. II 72 f.) - v. 205 Pr. III 28, 25 (vgl. E. IV 51 f.) nur die éine auffallende parallele v. 24 Pr. I 18, 29. aber vielleicht geht auch diese auf eine ganz vulgäre floskel zurück (vgl. E. III 40). hat wirklich hier und sonst der eine den andern nachgeahmt, so wird die entscheidung, wem die priorität zukommt, ebenso unsicher bleiben wie das verhältnis des Propertius zu Tibullus. " was nun die zahlreichen berührungen des paneg, mit den verschiedensten dichtungen des Ovidius angeht, so läszt sich von Ehrengrubers ansicht mit gleichem rechte genau das gegenteil behaupten: Ovidius, der bekanntlich das gute nahm wo er es fand, der die übrigen stücke des corpus Tibullianum reichlich geplündert und wahrscheinlich auch die gedichte des Lygdamus benutzt hat 18, konnte ebensowohl, selbst wenn er hierfür blosz sein ausgezeichnetes gedächtnis zu hilfe nahm. den paneg. ausbeuten. denn dasz derselbe seine leser gefunden hat, beweist nicht blosz seine aufnahme ins corpus Tibullianum, sondern auch seine benutzung durch eine ganze reihe von dichtern, unter denen der verfasser der cons. ad Liviam (vgl. jahrb. 1895 s. 123), Seneca 14, Lucanus 18 (?), der verfasser des panegyricus auf Piso 18 der der Aetna", Prudentius (?) und Claudianus 9 genannt sein mögen, auszerdem musz bei der masse des verlorenen auch die möglichkeit gemeinsamer quellenbenutzung - selbst für eine so significante parallele wie v. 151 Ov. met. I 12 to (vgl. E. III 7) - im auge behalten werden.

<sup>10</sup> hierüber Zingerle Ov. u. sein verhaltmis zu den vorgagern 15.6 9. 10.1 10.3 122 uö., Isleine philo. ab. II 18 4. f. – Widder de Tih. codd. fide atque auctoritate, Labri 1884, a. 35. – Mallet quaest. Prop. Offitingen 1882, s. 53. – Marc de Prop. vita ei libervais ordine temedicate de Prop. vita ei libervais ordine temedicate de Prop. vita ei libervais ordine temedicate philosophis ordine temedicate de Prop. vita ei libervais ordine de Prop. vita et libervais et libervai

Ungewis ist ferner das verbältnis des paneg. zu Vergilius Aeneis, um so mehr, da zu fast allen einschlägigen berührungen auch sonst, namentlich hei Ovidius, ähnliche stellen nachweishar sind : vgl, us, v. 1, 3 (vgl. E. III 64) (quamquam . . incipiam) mit A. II 12 f. v. 92 mit A. XII 499 (vgl. E. II 57) - v. 145 mit A. VI 477 f. (vgl. E. IV 55) - v. 147 mit A. VI 528 (vgl. E. III 68) - v. 157 mit A, IV 118 f. (vgl, E. III 61 f. VI 10. 14) - v. 182 mit A, VI 533 (vgl. E. III 63) - v. 196 mit A. IV 640 - v. 202 mit A. I 737 v. 205 mit A. IX 401 (vgl. E. IV 51 f.). die möglichkeit, dasz auch Vergilius, der für seine poesien so viel las und studierte, hier und da in der ausdrucksweise dem panegyriker gefolgt ist, darf nicht als absolut ausgeschlossen gelten, dagegen liegt keine veranlassung vor zu hezweifeln, dasz der letztere die bereits 715 - 39 veröffentlichten eclogae gelesen und henutzt hat: vgl. hes. v. 35 f. mit ecl. 6, 6 f. - v. 81 mit ecl. 2, 12 (tua dum) (E. VI 49) - v. 84 mit ecl. 2, 29 - v. 125 " mit ecl. 8, 4 - v. 126 mit ecl. 2, 26 - v. 127 f. mit ecl. 5, 25 f. stand er dem Vergilischen freundeskreise nahe, so können ihm auch schon einzelne partien der seit 717 - 37 verfaszten aeoraica vor ihrer veröffentlichung (725 - 29) hekannt gewesen sein: vgl. v. 120 mit a. III 550 - v. 123 mit a. II 341. IV 352 (vgl. E, II 54) - v. 124 mit g. II 339 - v. 125 mit g. II 11 f. (curva flumina) (vgl. E. III 21) - v. 160 mit g. II 481 f. (vgl. E. III 26. IV 52) - v. 160 (hibernas . . luces) mit g. IV 52 (aestiva luce) (vgl. E. II 62) - v. 162 mit a. I 86 (vgl. E. II 47) - v. 175. 157 mit g. IV 77. I 505 (ergo ubi, quippe ubi) (vgl. E. VI 7 ff. 12). auch hier ist es meist Ovidius, hei dem sich die übereinstimmende ausdrucksweise wiederfindet.

Man wird zugehen, dasz die Ehrengruhersche hypothese die denkhar unsicherste ist. aus gegenseitigem lesen und ausschreihen ist möglicher weise so manche übereinstimmung des sprachgehrauchs

<sup>(</sup>PPE. s. 334) mit den namittelhar folgenden versen des paneg. (125. 153 oanfallendi überiestimmit (man heschte namentilich die beidersteitige anwendung des verhams sestere und dessen seltenen gebrauch bei dichtern; vgl. E. III 80), dass die henutzung des Varronischen werkes durch den panegyriker nicht nawahreteinlich ist. nach der gewöhnlichen annahme hal letterer des ahechaltit ihre die fini fonen anakannen campi derecte (v. 122) und Meggni (v. 146) auch aus Varroschorer, stammet.

To pur im ansdruck folgt der panegyriker hier nud in den folgenden versen dem Verg. inhaltlich geht die game stellte woll auf griechiebe vorbilder (vgl. Eur. Bakchai 1084 ff. Arist. Thesm. 43) und auf die berühmte stelle des Ennius (FPR. s. 117 fr. 467) zurück. Ennius hennitzt die Griechen, Verg. Aen. X. 101 ff. heide. Calp. ect. 2, 14 ff. hat woll na. annd die stelle des paneg, vor augen gelabat. — Behanntschaft des panegyrikers mit den dichtungen des Ennius sowie mit Lecretius den dichter- und rhetoreauchnien sehr belinkt waren. deen sind die spuren, wo man nachahmungen zu entdecken geglauht hat, böchst nusieher; vgl. Hartung no. a. 32 ff.

des paneg, mit diesem oder jenem der genannten dichter zu erklären, verschiedenes hat der laudator Messallae nach inhalt und ausdrucksweise übrigens auch mit Tibullus gemeinsam: vgl. zb. v. 52 (ignotas . . urbes) mit Tib. I 3, 3, 39 - v. 78 (Phaeacia tellus) mit Tib. I 3, 3 - v. 107 ff. (testis!) mit Tib. I 7, 10 f. - v. 140 (regia lympha Choaspes) mit Tib. I 7, 12 (caerula lympha Liger) v. 187 mit Tih, I 1, 33, wer der nachabmer ist (vgl. E. I 9. II 26 uč.), läszt sich mit sicherheit nicht bestimmen, dasz sich anderseits bei Tih, gewisse worte und sprachliche eigenheiten des paneg, nicht belegen lassen, während sie in den werken der ührigen angeführten dichter nachweishar sind, ist bei dem viel gröszern umfange der letztern im verhältnis zu Tibulls gedichten leicht erklärlich, hiernach wird, zumal die latinität der dichtnng, wie schon Heyne ac. s. 320 hervorgehoben hat, entschieden rein ist, das hauptargument gegen die echtheit nach wie vor die mittelmäszigkeit und servile gesinnung dieses poeten im gegensatz zur meisterschaft und würde Tibulla bleiben müssen. 22

3.

Trots ihres zweichlaften resultates und gar mancher, hier nicht zu besprechender mängel sind die abhandlungen Ehrengrubers in mehr als einer hinsicht nicht ohne wert, auch der textkritiker findet, abgesehen von einigen vorschlägen, denen sehwerlich jemand beipflichten wird? öfter willkommene anregung zur nachprüfung.

Für den textkritiker ist es gleichgültig, oh der panegyriker (dasselbe gilt von Tibullus) für Ovidins (bzw. Vergilius) das original. oder ob er der copist gewesen ist. genng, dasz hier ein litterarischer zusammenhang besteht, der nicht selten eine controlle, unter umständen sogar eine verbesserung der hal, üherlieferung ermöglicht. hierbei liegt freilich die gefahr nahe, dasz man einer Ovid-stelle zu liebe selbst eine völlig tadellose überlieferung, weil sie mit jener nicht ganz übereinstimmt, einfach preisgibt. 44 als oh ein autor, der einen andern ausschreibt und dabei einigermaszen selbständigkeit bewahren will, was doch ebensowohl hei Ov. wie heim panegyriker der fall ist, sich von seiner vorlage keine abweichungen gestatten könnte! oder wird man zb. Tib. I 6, 16 (peccet ut illa nihil) den Itali folgen und das nihil wegen Ov. trist, II 458 (peccet ut illa minus) in minus ändern wollen? soll die Tibull-kritik sich nicht ins unsichere verlieren, so wird sie auch in solchen fällen, ohne deswegen in übertriebenen conservativismus zu verfallen, die (relativ)

 $<sup>^{22}</sup>$ anch atwaige abweichungen in der metrik des paneg, welche E. am sehlusz zu behanden gedenkt, werden immer nar als seenndäres moment geltung haben können.  $^{22}$ zh. Tib. I 10, 11  $Pelgi \, (\mathrm{E.~IT})$ , paneg, 55 inzerptou vertere (E. II 55), ebb. 120, 110  $Pelgi \, (\mathrm{E.~IT})$ , paneg, 55 inzerptou vertere (E. II 55), ebb. 120 forus (E. II 50), ebb. wenn man Tib. I 6,  $^{2}$  statt fam maize mit rücksleiht auf 0rriet. I 13 h. wenn man Tib. I 6,  $^{2}$  statt fam maize mit rücksleiht auf 0rriet. I 13 ebb. 2 h. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly die beitspriet lessen sich lieftly verrielfälligen gen jahrb. 1902 a. 114 f. die beitspriet lessen sich lieftly die beits

beate überlieferung so lange verteidigen müssen, als nicht zwingende grunde dagegen sprechen. mehrer en met den im folgenden behandelten stellen gehören hierber. v. 14 (ed. Hiller, Leipzig 1885) ist das hereits von E. III 72 in schutz genommene paccari (A V 6) wohl zu balten. für den hier geforderten, allerdings sonst nicht nachweisbaren gebrauch des verhuns paccare mit dem sac. einer pers on im sinne von conciliaren, mitten benigmange reddere könnte diese stelle selbst ein heleg sein; auch läszt sich mit einigem rechte cher (Ars. I 3 excipp paca et a. Cassar Germanice, oblie | hoc opus anführen. die übrigen von E. citterten stellen sind sämtlich unpassend (Ov. mcd. IV 31 lieut ann jetzt placatis), die verla, placazis (prang. 14) berubt möglicher weise auf interpolation nach stellen wir Tib. 110, 21 der III 4, 10. für die lesart paccari gründt auch Cattall. 68, 76 hostia caelestis pacificasset eros. v. 22 singe, wer mag, das wundergelbut des erhobenen weltalls,

qualis in immenso desederit aëre tellus,

20 qualis et in curvum pontus confluxerit orbem,

et vagus, e terris qua surgere nititur, aër, h i n c et contextus passim fluat igneus aether . .

meine Muss ist die geweiht (v. 24—27), statt des bestüberlieferten hinc (AV) lesen sämtliche neuere hgg. huic, wie mir scheint, mit unrecht. nach Ov. met. XV 245 fl. verwandelt sich erde in wasser, wasser in dunstluit, dunstluit in äther (in supereos aft tenuissimus emical ignes Ov. no. 248). dieselbe reihenlofige wird rückwärts durchgeführt: ignis enim densum spissatus in afra "transit, li hin aquas. (Ov. no. 250 f.). hire bedeutet hin anch vorausgebendem afra dasselhe wie an der stelle des pang. — ex afre. dansch ist die lettere (v. 21.f.) folgendermansen a reklären: und [wie] unstitt da, wo sie aus der erde aufwirts strebt (der relativast geböt zu nogue), die dunstluit", und aus dieser [mit in] verwoben" weithin der feurige üther strömt. ein huic [mit in] rerwoben" weithin der feurige üther strömt. ein huic [mit in] verwoben"

v. 55 durfte zu lesem sein: nec valuit lotos captos (F) converter (VG) curraus, statt captos in therliefer tempus (AVG) und copptos (g), statt converiere findet sich vertere A ('ante vertere unius litt. spatium vacuum relictum est Hiller), avertere (g), adertere. Hr. cooptos scheint Ov. ez P. H. 7, 17 (gp. E. III 6) en sprechen, wo es genau an derselhen versstelle beiszt: coeptos servantia cur sus, aher cursum capere (den curs autreten) liszt sich ohne zweifel ebenso gut sagen, wie 2b. fugam capere (Caes. b. 47 (11 26, 3); vg. tuberdies Sust. Otho 6 s. 211, 31 Roth (wo die ver-

Bach Lucy, V 500 f. liquidistance aether atque testainus aerinat per induit avan \*\* by R. Lucy \*\* 439 f. foras despa volonat [corpora milas vaporis et aeris, \*\* donu proximus est aeris!! (donu staber) levilate locoque (Ov. mel. 128); vgl. such Gic. de nad. deer. III (38) (sgl. such Gic. de nad. deer. III (38) (sgl. such Gic. de nad. deer. II vgl. Jilvosa Albius Tibullus und Lygdamus, Heldelberg 1311, sgl. vgl. Jilvosa Albius für Tibullus und Lygdamus, Heldelberg 1311, sgl.

des paneg, mit diesem oder jenem der genannten dichter zu erklären. verschiedenes hat der laudator Messallae nach inhalt und ausdrucksweise übrigens auch mit Tihullns gemeinsam: vgl. zb. v. 52 (ianotas . . urbes) mit Tib. I 3, 3, 39 - v. 78 (Phaeacia tellus) mit Tib. I 3, 3 - v. 107 ff. (testis!) mit Tib. I 7, 10 f. - v. 140 (regia lympha Choaspes) mit Tib. I 7, 12 (caerula lympha Liger) v. 187 mit Tib. I 1, 33, wer der nachahmer ist (vgl. E. I 9. II 26 u5.), läszt sich mit sicherheit nicht bestimmen. dasz sich anderseits bei Tib. gewisse worte und sprachliche eigenheiten des paneg. nicht belegen lassen, während sie in den werken der ührigen angeführten dichter nachweisbar sind, ist bei dem viel gröszern umfange der letztern im verhältnis zn Tibnlls gedichten leicht erklärlich. hiernach wird, zumal die latinität der dichtung, wie schon Heyne ao. s. 320 hervorgehoben hat, entschieden rein ist, das hauptargument gegen die echtheit nach wie vor die mittelmäszigkeit und servile gesinnung dieses poeten im gegensatz zur meisterschaft und würde Tibulls bleihen müssen, 22

3.

Trotz ihres zweifelbaften resultates und gar mancher, hier nicht zu besprechener mängel sind die abhandlungen Ehrengrubers in mehr als éiner hinsicht nicht ohne wert, anch der textkritiker findet, abgesehen von einigen vorschligen, denen schwerlich jemand berühlichten wird", öfter willkommene antergung zur nachprüfung.

Für den textkritiker ist es gleichgültig, oh der panegyriker (dasselbe gilt von Tibullus) für Ovidins (hzw. Vergilius) das original, oder ob er der copist gewesen ist, genug, dasz hier ein litterarischer zusammenhang besteht, der nicht selten eine controlle, unter umständen sogar eine verbesserung der hal. üherlieferung ermöglicht. hierhei liegt freilich die gefahr nahe, dasz man einer Ovid-stelle zu liebe selbst eine völlig tadellose üherliefernng, weil sie mit jener nicht ganz übereinstimmt, einfach preisgibt. 24 als oh ein autor, der einen andern ausschreibt und dahei einigermaszen selbständigkeit bewahren will, was doch ebensowohl hei Ov. wie beim panegyriker der fall ist, sich von seiner vorlage keine abweichungen gestatten könnte! oder wird man zb, Tib, I 6, 16 (peccet ut illa nihil) den Itali folgen and das nihil wegen Ov. trist, II 458 (peccet ut illa minus) in minus andern wollen? soll die Tibull-kritik sich nicht ins unsichere verlieren, so wird sie auch in solchen fällen, ohne deswegen in ühertriebenen conservativismus zu verfallen, die (relativ)

lassen sich leicht vervielfältigen

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> auch stwaige abweichungen in der metrik des poseg, welche E. am schlusz zu behanden gedenkt, werden immer nur als serundärens moment geltung haben k\u00fcnnen eine The Telephone, 56 inceptos vertere (E. III 58), ebb. 19, 11 Valgi (E. I173). poseg, 56 inceptos vertere (E. III 58), ebb. 19 Drut (E. II 50), ebb. 114. Il 447 incenta liest; yel, dagegen jahr). 1995, z.114. Gib ebispiele

beste überlieferung so lange verteidigen müssen, als nicht zwingende gründe dagegen sprechen. mehrer unter den im folgenden behandelten stellen gehören hierher. v. 14 (ed. Hiller, Leipzig 1885) ist das hereits von E. III 72 f. ne shutz genommene paczeit (ASO) wohl zu balten. für den hier geforderten, allerdings sonst nicht nachweibsten gebrauch des verbunm paczen mit dem acc. einer per so nim sinne von conciliare, miltem benignsumzue reddere könnte eines estalle selbst ein beleg seits, uch lästst sich mit einigem rechte Ov. fast. 13 ezoipe paca 10, Caesar Germanice, collu | hoc opus andren. die hier ein ein gesten der ein der eine der ein 
qualis in immenso desederit aëre tellus,

20 qualis et in curvum pontus confluxerit orbem,

et vagus, e terris qua surgere nititur, a ër, h i n c et contextus vassim fluat igneus aether . . .

minica Muse ist din geweith! (v. 24-27), statt des bestüberlieferten hinc (AV) lesen sämtliche neuere bgg. huic, wie mir scheint, mit unrecht. nach Ox. md. XV 24-27), statt des bestüberlieferten hinc (AV) lesen sämtliche neuere bgg. huic, wie mir scheint, mit unrecht. nach Ox. md. XV 24-35. E. verwandelt sich erde in wasser, wasser in dunstlußt, dunstlußt in äther (in superos adrennissims einied ingen Ox. no. 248). Hier bedeute hinc nach vorausgehendern aera dasselbe wie an der stelle des panse, — ex aere. danach dem aera dasselbe wie an der stelle des panse, — ex aere. danach bött au sogue), die dunstlußt, und aus dieser [mit ihr] verwober weithin der feurige äther strömt. ein huic [mit ihr] verwöber weithin der feurige äther strömt. ein huic [mit ihr] verwöber hinc gan von abelts; flust it sowohl zu aer als zu aether prödient.

v. 55 durfle zu lesen sein: nec taluit lotos captos (F) conserver (VG) currens. statt captos int therlifeer tempus (AVG) und coeptos (g), statt convertere findet sich vertere A ('ante vertere unius litt. spatium vacuum relictum est' Hiller), avertere (s), aderere. "Hr coeptos scheint Or. ex P. II 7, 11 (vgl. E. II 6) zu sprechen, wo es genau an derselben versstelle beiszt: coeptos servantic aux sus. aher currsum capere (den curs autreten) läszt sich ohne zweifel ebenso gut sagen, wie D. fugam capere (Caes. b. G. VII 26, 3); vgl. uberdies Sust. Otho 6 s. 211, 31 Roth (wo die VII 26, 3); vgl. uberdies Sust. Otho 6 s. 213, 31 Roth (wo die

Bach Luc; V 500 f. liquidistinus aether latque levisimus aerisas super influit avers. 18 vgl. Luc; V 489 f. foras elapsa volobant [corpora milas vaporis et aëris. 17 deuu proximus est aëris!! (deuu staber) levilate locoque (Ov. net. 128); vgl. such Cis. de nad. deer. III (28 (66); Luc; IX 5 qua niger astriferis concettiva axibus aër. 18 vgl. Jillyosa Albina Tibullus aud Lygdamus, Heidelberg 1811, 83 (29); des para lateria deer. 18 vgl. Jillyosa Albina Tibullus aud Lygdamus, Heidelberg 1811, 83 (29); des para lateria deer lateria dee

cum canibus rabidas (AVG) inter freta (AVG) serperet undas, nec violenta suo consumpsit in ore (AVG) Charybdis usw.

bis auf das unmögliche freta (v. 72), welches mit g in fera 18 (vgl. Ov. met. XIII 732 illa feris alram ca ni bus succingitur alvum) zu ändern ist, sind die übrigen angeführten lesarten von AVG m. e. zu halten, v. 72 lesen Haupt-Vahlen na. rapidas, wohl mit rücksicht anf v. 126. 141 und besonders 193 to, wo rapidas . . undas genau an derselben versstelle steht, aber auch rabidas . . (vgl. Verg. Aen. V 802 rabiem . . maris) undas (die brüllen den wogen) ist von diesem meeresteile sehr passend gesagt: vgl. Verg. Aen. I 200 Scyllaeam rabiem. Luc. V1 66 rabidum . . latrare Pelorum. nach schol. zu Od. µ 91 war der kopf an jedem der sechs langen hälse (vgl. Od. μ 90) der Skylla κατά μέν τούς πολλούς κυνός. πιθανώτερον δὲ δράκοντος, nach Catullus 60, 2, Tib, III 4, 89, Ov. met. XIII 732. XIV 59 ff. culex 331 us. waren der (mit weiblichem oberkörper gedachten) Skylla hunde (seehunde) aus den hüften gewachsen. der panegyriker hat nicht diese nachhomerische 31 Skylla, sondern das πέλωρ in Od. μ 87 ff, mit seinen sechs sich schlängelnden (vgl. serperet v. 72), in hundsköpfe auslanfenden hälsen im sinne, v. 71 ist also saevo . . ore (cμερδαλέη κεφαλή Od. µ 91) collectivisch zu fassen, - v. 73 liest man statt in ore meist more (g). doch hat schon Voss ac. s. 355 anf die berechtigung des in ore ('in ihrem schlund') hingewiesen: vgl. Ov. am. II 16, 26 fundit (sc. Charybdis) et effusas ore receptat aquas und met. XIII 731 vorat hacc (sc. Charubdis) revomitque carinas.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> worn canibus als abl. cause gebürt. die ungeschickte worstellung darf bei diesem dielster nicht beframden. Falsch erklärt K. Il 22. 
<sup>28</sup> E. Ill 33 liest hier rabidas, despleichen v. 126 rabidus und Tib. 14, 40 rabido, Amer au keiner der der stellen liegt eine genügende verzalasung vor die überlieferung AVG (reputas, rapidos, rapidos) angeben. an den von E. zo. angetühren stellen Verg. der. XI 827, rapidos saw, nicht rabidos naw. <sup>11</sup> vpl. OWaser Skylla und Charybdis in litteratur und kunst d. Gr. n. R. s. 78 ft.

Vos' einwand, dasz in ore eine matte wiederholung des Soylkar. ore (v. 71) ei, wird dadneb entkriftet, dass sich der panegyriker dergleichen mehr auf armut seines sprachschatzes als auf flüchtigkeit berübende wiederholungen im audurch ziemlich oft gestattet: 8(2), v. 89. 91 (lordom, tardo), v. 95. 92 (lordom, tardo), v. 95. 92 (lordom, tardo), v. 95. 195 (veniat, cenient), v. 105. 105 (duplicen, duplec), v. 156. 129 (print), v. 156. 156 (densa, densam), v. 196. 197 (printum, pursula),

v. 87 und 88 halte ich die beiden in P überlieferten uf für eine interpolation des enc. Par. (vgl. das ungfantsige urteil, welches Belling krit, proleg. in Tib. s. 50. 82 uö. über die exc. Par. gefällt hat), bervorgegangen aus dem streben auch angleichung an das uf nv. 86. in beiden fällen ist ef (A VG) halthar. v. 20 f. reigen, dasz der panegyriker die fortführung mit et bevorrugt. Shnlich verwandelten hier (v. 22) die Itali das ef (A VG) dem in v. 23 folgenden uf zu liebe ebenfalls in uf. natürlich bedeutst gue. ef in v. 87 sowohl. als auch'. bestüglich der interponation der verse 86 ff. folgt man am besten Hiller und Haupt-Vahlen. v. 91 f. ist wohl zu lessen:

et (AV) quis equum celeremve (AV m. 2 P) arto compescere freno possit et effusas tardo permittere habenas.

statt et (v. 91) bietet P aut. auch hier liegt die vermutung aahe, daar dieses auf nichts anderes ist als interpolierte angleichung? an das unmittelbar vorhergebende auf in v. 90. umgekehrt skaderte der exc. Par. das auf in 1, 47 in et (vg.1. Belling ao. s. 93). Haupt-Vahlens wegen des ef in v. 92 ovrgenomenes kaderung eternen uv (V m. 1) ist doch wohl nicht nötig: vgl. Hillers krit. bemerkung zu v. 92. v. 93 f. lanten:

> inque vicem modo directo contendere passu, seu libeat, curvo brevius contendere gyro.

in v. 94 hat man das in A V G P überlieferte, an sich durchaus unafechlabre und darum mit gutem grunde von Voss no. 8.38s ff. verteidigte contendere (vgl. Ov. met. IV 303. Verg. Am. V 291 contendere cursu) einzi deswegen gefindert, weil dieses verbum bereits im vorbergebenden verse gebraucht ist. vorgeschlagen ist compellere", deuertere" und convertere", was die meisten fage, zu-

sa ein anderer fall solcher angleichung liegt v. 98 vor, wo der exc. Par. statt venient (A V G) wegen des folgenden conj. parent (v. 99) veniant änderte. as was ebenso wohl transitiv (sc. equum), wie intrans. ge-14 vgl. Cic. de or. III 19 (70) ex ingenti quodam faszt werden kann. oratorem immensoque campo in exiguum sane gyrum compellitis. 36 derselbe versschlusz bei Colum. X 226 decurrere gyro. zur empfehlung gereicht dieser conjectur noch, dasz decurrere paneg. 51 und 160 an derselben versstelle steht und dem panegyriker currere und composita auch sonst gelänfig sind (vgl. E. III 58 f.). keine zuverlässige stütze bietet die nachahmung des v. 94 durch Sen. Thy. 841 f. curvo brevius limite currens (sc. Luna): denn currens konnte Seneca schreiben, auch ohne dasz er gerade decurrere vorfand. 16 Cic. acad. II 20 (66) quae cursu interiore brevi convertitur orbe; Sil. It. 1X 645 convertit Varro: manuque | cornipedem inflectens usw.

letzt wieder Hiller bei Postgate ao. s. 283 17 in den text aufgenommen haben, aber könnte dieses doppelte contendere nicht ähnlich beurteilt werden wie die oben zu v. 73 angeführten fälle von wiederholungen im ausdruck? wie diese beiden contendere, so steben auch v. 96. 98 veniat und venient, v. 103. 105 duplicem und duplex genau an gleicher versstelle, vgl. auch den doppelten versschlusz saecula famae in v. 112 und 112 a (jabrb. 1895 s. 123 f.). jedenfalls baben die lesarten decurrere und convertere gar keine bsl. gewähr. auch compellere findet sich nur in minderwertigen hss.; vgl. Voss ao. letzterer sieht den fehler in dem ersten contendere. ich: seu libeat duplicem, seiunctum (g) cernere Martem: sei es dasz es helieht einen doppelten, gesonderten kampf zu kämpfen. v. 104 f. giht die näbere erklärung: cum proelium committitur duohus cornibus: nulla media acie interposita' (Hevne). zu cernere Martem (= pugnam, vgl. E. I 49 f.) vgl. cernere certamen (Plautus Bacch. 399). die lesarten seu junctum (AVG) und seu vinctum (P) geben keinen sinn, weisen aber beide auf ursprüngliches seiunct um. seiunctim, wie man allgemein liest, ist hal, nicht beglaubigt, auch findet sich dieses adverbium erst in späterer zeit gebraucht: vgl. Funck in Wölfflins archiv VII 504. v. 113 wird das jahrh, 1895 s. 124 verteidigte renovaverat noch gestützt durch Ov. met. XV 125, wo es genau an gleicher versstelle steht. v. 115 halte ich trotz Ov. met. II 152 (vgl. E. III 78) an audet fest: vgl. jabrb. ao. der panegyriker, sowie sein nachahmer, der laudator Pisonis, lieben das verbum audere: vgl. paneg. 24, 193. laus Pis. 74. 200. nach den bemerkungen von E. II 19. 29. III 7 (dazn jabrh, ac.) scheint mir an der lesart domator kein zweifel mehr. ist m. e. zu lesen:

ulla (AVG. nulla 5) nec aërias volucris perlabitur auras

nec quadrupes densas depascitur aspera silvas, quin (AVG, quam 5) largita tuis sunt multa silentia votis.

 $<sup>^{\</sup>rm 27}$  die erwähnung der conjecturen Franckens zu v. 93 und 94 war hier nicht nötig.

wie das mit etiam zu verhindende quin in v. 126, sondern wie das quin (AV) in I 10, 39 (vgl. jahrh. 1895 s. 121): 'und kein vogel durchgleitet die luft, auch kein wild weidet die wälder ab, vielmehr schenkten sie deinen geheten tiefes schweigen.' suhjecte zu largita sunt sind zunächst nur volucris und quadrupes, im weitern sinne aber auch venti, flumina, mare. an passivischen gehrauch des largior (vgl. E. II 50) ist nicht zu denken. v. 136. statt sunt (AVG) lesen Baehrens, Hiller, Haupt Vahlen sint (5), Lachmann und Ehwald (philol. anz. XV 1885 s. 587) erunt. aber ist der indic. praes. sunt, den ich für ursprünglich halte, nicht sehr geeignet, um die zuverlässigkeit des prophetischen tons, den der dichter hereits v. 118 ff. anschlägt, zu erhöhen? üher vorkommen des praesens statt eines fut. vgl. Draeger hist. syntax der lat. spr. I 2 s. 286 ff. und Kühner ausf. lat. gr. II 1 s. 90 f. auch im deutschen wird ja das praesens nicht selten verwendet, um etwas zukünftiges als mit hestimmtheit eintretend darzustellen. der futurische sinn des sunt erhellt aus remorabitur (v. 137), so findet sich auch im griech, ein solches praesens bisweilen mit dem fut. verhunden: vgl. Kühner gramm, d. gr. spr. II2 s. 120. v. 141 f. lese ich:

profluit aut rapidus, Cyri dementia, Cydnus, ardet Arecteis aut unda perhospita campis. 35

der Cydnus beruht, wie mir scheint, auf irrtumlicher verwechslung des rhetorenschülers, der den Gyndes (Herod, I 189) meinte, wie schon die Itali sahen, über die v. 142 angeführte localität, vielleicht eine ganz andere als die des Gyndes (vgl. Rothstein de Tibulli codicibus s. 12), wissen wir nichts. alles, was hier conjiciert worden ist, beruht auf unsicherer vermutung, ob es sich um eine warme heilquelle handelt? für aut (v. 142) spricht das aut in v. 141; zu unda perhospita val. Verg. georg, III 361 f. unda . hospita plaustris. wo hospita an der nemlichen versstelle steht, vgl. auch Sil. Ital. III 311 et dulci pascit Lotos nimis hospita bacca. perhospitus ist sonst nicht nachweisbar, aber einem dichter, der sich domator gestattet, leicht zuzutrauen. v. 165 lesen Baehrens und Haupt-Vahlen rigentes (5), Hiller rigentem (AVG). so wenig geschickt sich der dichter ausdrückt, so meint er doch offenhar, dasz iede der beiden gemäszigten zonen zwischen der heiszen und einer der beiden kalten liegt. in diesem sinne ist die bessere überlieferung halthar.

v. 170 lese ich statt hie (s, Haupt-Vablen) mit Baehrens und Hiller entsprechend dem hine in v. 169 gleichfalls hine (V G. huie A), dieses doppelle hine, welches auch Verg. in dem abschnitt über die zonen gebraucht (georg. I 252 f.), wird richtig erklärt von Heyne: 'Propter temperatum aftern. Vgl. phil. anz. XV 1 848 s. 29 f.

v. 173 habe ich jahrh. 1892 s. 620 hesprochen. confinditur scheint mir interpolation, zu der stellen wie die von E. III 54 angeführten, namentlich Ov. a. a. II 671, die veranlassung gegeben haben. zu

<sup>36 141</sup> cydnus FAV, cidnus G. gyndes 5 | 142 ardet Arectais F, creteis ardet AVG | aut unda FAVG | perhospita F, caristia AV, charistia G.

dem bestüberlieferten confunditur vgl. noch Pind. Ol. 2, 111 ού χθόνα ταράς ςοντες έν χερός άκμα ούδὲ πόντιον ύδωρ nsw.

v. 175 ist nach den ausführungen von Ehwald ao. s. 587. Magnus in Bursians jahresher. 1887 II s. 314, Belling ao. s. 74 f., wozu jetzt noch E. IV 5, 9 f. zu vergleichen ist, wohl die richtige lesart: ergo, ubi per claros ierint tua facta triumphi. pfiehlt sich die schreibweise Magnus. Messalla soll denselhen beinamen führen wie Alexander und Pompejns. v. 203 läszt sich statuunt (AVG) halten, es hat futurische kraft gleich dem sunt v. 204 ist trotz E. VI 33 nach AVG zn lesen: quies etiam mea tunc tumulus cum texerit ossa. vgl. Dissen zdst.

CROSSEN AN DER ODER. FRIEDRICH WILHELM.

## 58.

## DAS SCHLACHTFELD IM TEUTOBURGER WALDE.

Also der ort der Varusschlacht ist endlich gefunden worden. die schon 1868 von dem im letzten kriege gefallenen hauptmann Hölzermann untersuchte und heschriehene sog. Gräfte hei Driburg hat hr. von Stoltzenberg-Luttmersen zuerst vor 10 jahren einer oherflächlichern, dann im vorigen jahre einer genauern untersuching unterworfen und herichtet darüber im correspondenzblatt der anthrop. ges. XXVI 11 u. 12 s. 135 ff. die vermutung H.s., es könne die Grafte wohl der bekannte altar des Drusus sein, ist ihm zur gewisheit geworden, vor zehn jahren entdeckte er in gegenwart einiger localforscher dasselhe, was H. gefunden hatte: einige dunnwandige geschirrscherhen und den torso zweier kleiner 'amphoren' - so nennt sie vSt.: seine begleiter hielten sie für mittelalterliche topfscherhen -, auszerdem kam er damals zu dem resnitat, dasz die mittlere, abgestumpfte pyramide dieses von zwei (nach H. von drei) wällen eingeschlossenen hefestigungsquadrates im mittelalter unzweifelhaft einen bolzturm getragen hahe, der durch brand zerstört worden sei. die anwesenden sachverständigen sprachen sich. wie es scheint im gegensatz zu vSt., dahin aus, dasz hier eine mittelalterliche glashütte gefonden sei, damals fügte er sich ihrer einstimmigen majorität.

Im august 1895 hat er nun die localuntersnchung noch einmal aufgenommen, und zwar bei gelegenheit des Kasseler anthropologencongresses, am 5 august begann er mit Virchow und dem hauptmann vBärenfels die voruntersnchung der Gräfte, die am folgenden tage auch auf die nahe gelegene Ihurg ausgedehnt wurde. man glaubte sich zu der vermutung herechtigt, diese festung verdanke den Römern ihren ursprung, dann schritt man zu einer eindringenden, umfassenden prüfung der Gräfte, zn der sich anch drei abgesandte des Paderbornschen bistorischen vereins eingefunden

hatten, sie führte zu folgendem ergehnis:

Es fanden sich wieder einige bogenbolzen mittelalterlichen stiles and eine anzahl geschirrscherben. man erkannte, dasz vor dem answnrf des walles und der mittelwerke auf der bodenfläche ein mächtiges feuer gebrannt haben muste. dann stiesz man auf eine grosze brandfläche mit gelblichen, krystallinischen, phosphorsäurehaltigen kalkbildungen, also anf das crematorinm, in welchem die knochenreste der erschlagenen römischen krieger verbrannt wurden. 'später' so schlieszt vSt. weiter 'wnrde über dieser brandstätte der tumulus erbant, den Germanicus im herbst 15 errichtet hatte und im frühjahr 16 von den Germanen zerstört fand, dieses crematorium war somit in dem ersten wall eingeschlossen, welcher den altar des Drusus umgab. der Taciteische bericht sagt mit klaren worten, dasz Germanicus es nicht für ratsam gehalten habe den tumnins wiederherzustellen, dasz er dahingegen zur ebre seines vaters Drusns einen altar habe errichten lassen' (ganz genan ist jene stelle bei Tacitus ab exc. II 7 allerdings nicht wiedergegeben). 'weitere wallreste weisen auf ein römisches marschlager hin. weder mit fischteichen noch mit glashüttenanlagen noch mit einer mittelalterlichen befestigung steht die Gräfte in verbindung, und die mittelalterlichen fundstücke sind durch zufuhr von straszen- und hofdunger dorthin gekommen. das geschirr aber ist sicher römisch.' (ist das wirklich sicher? könnte nicht auch dieses durch zufuhr von straszen- und hofdunger dabin gekommen sein?) 'kurz, wir haben in der Grafte die ara Drusi und das crematorium der gefallenen legionen wiederznerkennen."

Die vorgeschichte der vernichtung denkt sich vSt. also: Varus war nicht nur in der richtung nach der Weser, nicht nur bis an die Weser, sondern sogar über die Weser gezogen, auf den Deister, und war noch damit beschäftigt im lande der Cherusker eine zwingburg zu errichten, die sog. Heisterburg bei Rodenberg. da rief ibn der aufstand einer fernen völkerschaft ab, die vSt. im Brnctererlande bei den Emsquellen annimt. die Römer zogen durchs gebirge rechts der Weser, überschritten den strom, marschierten durch das bergland links der Weser und musten nun noch die pässe des Teutoburger waldes, des Lippischen, durchschreiten, es boten sich ihnen zwei, von Horn und Dribnrg! Varus wählte den erstern. hier znrückgeschlagen sah er sich genötigt nach süden abzuschwenken, um bei Driburg den durchbruch zu versuchen. nach drei tagen sanken die letzten der legionen in freiem felde am fusze des Pferdekopfes (bei Driburg) dahin. im j. 15, sechs jahre später, drang Germanicus durch den Lippischen wald bei Horn, und traf nun ganz selbstverständlich zuerst auf das noch besser erhaltene erste lager (prima castra), dann auf das unvollendete und schlieszlich auf den platz, wo die reste der legionen erschlagen waren. alle andern vermutungen und behauptungen, die seit jahrhunderten aufgestellt worden, sind damit abgethan. soweit vStoltzenberg.

Dieser forscher ist stets seine eignen wege gewandelt, un-

bektimmert, wie es scheint, nm unsere quallen und nm die gedankennebeit seiner mitarbeiter auf diesem felde. zu übereiten folgerange geneigt und mit einer kräftigen phantasie ausgerfüstet liesz er schon 1892 den Varus in der fert ig en Heisterburg, als dem sommerlager, verweilen, beite aber läszt er sie erst unter den händen der römischen legionen entstehen, gerade als ob drei legionen an der halben unwallung der Heisterburg mehrere monate garabteite bätten.

Eine fest zugreifende kritik läszt sich auf grund des berichtes im anthropologischen correspondenzblatt nicht schreiben: denn er ist nicht klar und unzweidentig genug, ein wie es scheint schnell hingeworfenes, von laienhand abgefasztes protokoll, darum liegt es mir fern vorschnell zu kritisieren; nur warnen möchte ich vor übereilung, seit mehrern jahren habe ich ernstlich in dieser frage gearbeitet, nicht allein in büchern, sondern auch im gelände, und in manchen ferien schon hat mich mein zweirad zwischen Deister und Rhein, zwischen Ruhr und dem Bourtanger moore umhergetragen, die resultate meiner studien hoffe ich bald der öffentlichkeit übergeben zu können. da ist es mir bei meinen vorarbeiten, während ich ein buch nach dem andern durchlas und auszog und éinen aufsatz nach dem andern, und während sich meine eigne urteilsfähigkeit in dieser frage infolge der sich stetig erweiternden erschauung des geländes steigerte, klar geworden, dasz einem teil der forscher die unbedingt notwendige kenntnis des gesamten in frage kommenden geländes fehlt, andere aber an einer gewissen unruhe und voreiligkeit, auf militärischem gebiete auch geradezu an urteilsunfähigkeit leiden. man verfährt nicht immer inductiv, sondern deductiv; man verrennt sich in einen gedanken, auf eine stelle, einen fund, um diesem schoszkinde dann alles andere zum opfer zu bringen, einzelne stellen unserer schriftsteller, ja unsere gewährsmänner selbst. Ranke stöszt den ruhigen Cassius Dion von sich. um sich dem tönenden, oberflächlichen Florus in die arme zu werfen. PHöfer folgt dem meister - in solchen militärisch-philologischen fragen darf auch der gröste und genialste gelehrte keine autorität beanspruchen - und doch entfernt er sich kaum von der wahrheit. bzw. höchsten wahrscheinlichkeit, ganz selbstverständlich: denn Dion steht in seiner ursprünglichen überlieferung is gar nicht mit Florus im widerspruch. Mommsen thut den Barenauer münzen zu liebe den quellen gewalt an, unbekümmert um das militärisch mögliche, und seiner autorität schlieszt sich Zangemeister an und leistet ihm mit glänzender diction kräftige unterstützung - vom grünen tische aus. Knoke bringt es übers herz eine stundenlang sich ausdehnende, höchst locker marschierende colonne in ein 3/4 stunden langes thal hineinziehen, mit der tête auf einen besetzten pass stoszen und dann den ganzen zug mit einer rechtsschwenkung weiter hasten zu lassen, tiefer ins waldgebirge hinein, trotzdem sie schon die weite ebene bei Iberg erreicht hatte. und Germanicus schiebt sich nach ihm zwischen Armin und dessen heimat

- ein militärisch groszartiger erfolg -, um doch in fluchtartigen märschen den Dümmer zu umziehen und dann 4 legionen noch auf dem rechten Emsufer dem geführlichen verfolger preiszugeben, dem er mit 8 legionen erlegen war, und warum? um einige armselige münzen, die sich um die Hunte herum gefunden hahen, aufzulesen und seiner zwar leidenschaftlich verfochtenen, aher doch noch sehr zweifelhaften theorie üher die moorbrücken geltung zu verschaffen. ein anderer wittert üherall im Westdeutschland Römerstraszen his zur Elhe hin und entdeckt dann den Teutoburger wald in einigen bewaldeten hügeln, die sich aus dem sumpfgebiet des Dümmer erheben, ein mann dagegen wie der oberstlientenant vStamford. welcher mehr denn ein jahrzehnt das gelände des Weserherglandes gewissenhaft und treu untersucht hat, wird als ἄμουςος fast gänzlich übersehen, und doch hat er, wenn auch in etwas schwerfälliger sprache durch gleichmäszige herücksichtigung des geländes und der quellen wohl die höchste wahrscheinlichkeit erreicht, wenn nicht in betreff des todesfeldes der legionen die wahrheit, darum möchte ich an hrn. vStoltzenherg die hitte richten nicht durch übereilung die verwirrung in dieser frage noch zu steigern.

Ich will sogar einmal einräumen, die Gräfte sei durch seine neueste ausgrabung unzweifelhaft als die ara Drusi erwiesen. müssen auf der groszen mit phosphorsäurehaltigen kalkbildungen durchsetzten brandfläche durchaus menschenknochen verbrannt sein? wenn ja, durchaus die knochen der Varianischen legionen? steht das wirklich bei Tacitus? hängen der Drususaltar und das schlachtfeld wirklich so eng zusammen, wie vSt. annimt? als Germanicus im j. 15 das schlachtfeld hesuchte und die gebeine der legionen bestattete (condebant), errichtete er einen tumulus; im folgenden jahre eilte er auf die nachricht, dasz Aliso hzw. ein zweites an der Lippe liegendes castell helagert würde, mit 6 legionen die Lippe aufwärts und scheuchte die helagerer auseinander. den im vorjahre zu ehren der Varianischen legionen errichteten hügel und den alten (veterem) Drususaltar hatten sie auseinandergeworfen. diesen stellte er wieder her, während es ihm nicht ratsam erschien den tumulus wieder aufzubauen. woraus schlieszt nun vSt., dasz der tumulus und die ara auf demselhen schlachtfelde, der vernichtungsstätte der Varianischen legionen, gelegen hahen? mit fug und recht kann man doch nur hehaupten, dasz heide denkmäler sich nicht allzu weit vom castellum Lupiae adpositum hefanden, und höchst wahrscheinlich ist es, dasz der tumulus in gröszerer entfernung und an einer gefährdeteren stelle lag; denn sonst hätte es ihm wohl geschienen auch ihn wiederherzustellen den Germanen zum trotz, den manen der Römer zu ehren und zum gedächtnis. es wäre doch ein merkwürdiger zufall, wenn die schlacht des j. 9 nach Ch. um die vetus ara Drusi geschlagen wäre.

Auf das militärische hild, welches vSt. in groszen zügen entwirft, einzugehen verlohnt sich nicht, schon die ganze anlage steht mit den quellen, mit Cassius Dion, noch mehr mit Vellejus und Florus und Tacitus (rückrug des Caccina — pontes longi) im schroffsten widerspruch. man sollte doch endlich einma aufbören den 
vernichtungskampf der legionen auf grund gazu unberechtigter, willkürlicher vernicherungen des Dionischen textes auf 3 tage anzzudehnen. es steht in den hes. röft und nicht rpitry oder gar retröptry, die aufgebende sonne des zweiten tages sah herba hauf die 
vernichtung der reste der legionen, die sich durch einen nächtlichen 
durchbruch der furchtbaren umarmung hatten entziehen wollen. —
Dasz Varus das sommerlager östlich der Weser gehalten habe, wird 
niemandem JahmWürßig erscheinen.

In zwei vorträgen, die ich im november und december vorigen jahres hier in Hamburg gehalten habe vor dem offiziercorps des heurlaubten standes und den lehrern, hahe ich den m. e. einzig richtigen weg zur möglichst sichern lösung dieser anfgabe gezeigt. nachdem ich mich für die gegend am nördlichen ahhange der Grotenburg (Hiddensener hent, Donoper teich) entschieden hatte, sagte ich: das letzte wort ist noch nicht gesprochen, hin und wieder giht doch die erde noch zeugen iener grauen vergaugenheit, die sie in ihrem schosze treu hewahrte, zurück. vielleicht sind wir einmal im stande dem zufall zu hilfe zu kommen. wie jetzt von reichswegen und mit des staates unterstützung der alte limes durchforscht wird. so finden sich auch in Deutschland nördlich der Diemel und Ruhr Römer- und Germanenspuren in groszer zahl, die sicherlich noch manche aufklärung geben würden, wenn mau ihnen nnr systematisch nachgienge. überall in den gauen Nordwestdeutschlands sind grenzwehren und befestigungen zerstreut. manche von ihnen sind hekannt, nur wenige teilweise untersucht, viele liegen noch unbeachtet auf der heide, im walde, eine noch nnaufgeklärte runenschrift auf deutschem hoden, éine kraft genügt nicht alles zu sammeln, zu sehen, graphisch festzulegen. . . . Die hypothesen und thesen der einzelnen erlaugen nie allgemeine gültigkeit, und was der éine auf grund eigner prüfung im gelände hehauptet, hestreitet der andere vom grünen tische aus. nur wenn die heutigen forscher, militärs und gelehrte, vielleicht unter der gnadensonne eines monarchen, des staates, eines Maecenas sich zu dem zwecke vereinigen, die spuren an ort und stelle zu prüfen, durch ausgrabungen zu erkunden, zusammeuzustelleu, wird man aus der augenblicklichen wirrnis herans zu sichern resultaten gelangen. einheitliches arbeiten thut not, und das ziel ist solches zusammenwirkens patriotischer männer würdig.

Asch schrift. die erklärung des hrn. dr. Schuchardt in der belage zum anhrop. correspondenibatt 1866 n. 2. welche im gegenatz zu der amsicht des hrn. vStoltenberg-Luttureren 'die Gräfte' hei Driburg als eine mittelalteritche hefestigung hinstellt, wird ihre besänftigende wirkung wohl nicht verfehlen. trotzdem glaube ich mit meinen positiven einwänden nicht zu spät zu kommen.

HAMBURG. ALBERT WILMS.

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

### 59.

### DIE DREISEITIGE BASIS DER MESSENIER UND NAUPAKTIER ZU DELPHL\*

Allen denjenigen, die in den letzten dreiszig jahren Delphi besucht haben, wird daselbst eine anzahl dreiseitiger marmorhlöcke aufgefallen sein, üher deren bestimmung man hisher im unklaren war, den ersten derselhen fanden im i. 1860 Conze-Michaelis auf. edierten die sechs auf ihm befindlichen inschriften und sprachen die vermutung aus, dasz auf dem block einst ein dreifusz gestanden hahe, die möglichkeit dieser ansicht wurde von Foucart (mém. sur les ruines et l'hist. de Delphes s. 58 und 66), der die texte aufs neue herausgah, hestritten, indem er hehauptete: der block hahe vielmehr zu einer mauer gehört, denn er enthalte inschriften, deren ende oder anfang sich auf nachharhlöcken befunden hätte. da nun auch anderswo dergleichen proxeniedecrete auf tempelwänden stünden, so conjicierte er, dasz das ein block der ostfaçade des Apollontempels sei, welche nach Herodot aus parischem marmor hestand, und dasz diese aus solch dreiseitigen, wie die zähne einer säge in einander greifenden steinen aufgeführt gewesen sei ('les pierres s'enchâssaient donc les unes dans les autres, comme les dents d'une scie'), indes ist das blockmaterial nicht parischer, sondern pentelischer marmor, und die irrtumliche ansicht eines übergreifens auf andere steine kann erst nachträglich entstanden sein, verursacht durch das fehlen einer blockskizze, aus der sich das nichtvorhanden-

der nachfolgende aufnatzt war bereits anfang 1391 vollendet. dasz, derenbe erst jetzt veröffentlicht wird, liegt einerseits an den nach derenbe erst jetzt veröffentlicht wird, liegt einerseits an der nach an den unstande, dasz für der 30 nachenhitt, die "vergleichung mit dem olympischen denkmal" womöglich der 5c band des Olympis-werkes noch bennitzt werden sollte, da sich dessen erscheinen aber verzögert und das wesentliche der in ihm über die basis der Palonies-Nike zu publicarenden aufnahmen und stiche mit secho vor 4 jahren zur verfügung.

sein der inschriftenanfänge (enden fehlen nur hei drei zeilen) durch den bruch des linken steindrittels von selhst erklärt. vgl. unten block III.

Ein schritt weiter geschab, als 1880 durch Haussoullier khiche blöcke aufgefunden wurden, von welchen zwei wiederum inschriften trugen. er machte darauf aufmerksam, dasz unter diesen mehrere prozeniederete für Messenier seien, dasz debalh diese vielleicht die weihenden gewesen, dasz auf der haisi eine statue oder ein dreifusz gestanden haben müsse, und bemerkte endlich arr erklärung der auffallenden gestalt, dasz das postament der Paionioe-Nike in Olympia ja auch dreiseitig sei (bull. de corr. bell. VI s. 290).

Als ich im mai 1887 denkmal und inschriften genau nutersuchte, ward mir klar, dass wir, wenn nicht alles trügt, heidas parallelmonument zum olympischen Messenier- und in Naupaktier-anathem vor uns shaben. dengemöss richtet ich mein hauptaugenmerk auf das vorkommen von weitern bruchstücken und nameulich von resten der weite-inschrift selbst, und es gena, nach und nach auszer den fünf groszen blöcken noch 11 [jett 13] einzelne blockfragemete teils auszugraben, teils unter den türstl verstreuten antiken überresten nachnuweisen, sowie vor allem ein kleipes stück der anathen "dier-frift darunter saufunden.

Bei der wichtigkeit des anathens war eine genaue wiedergabe und eingebende beschreibung all dieser hruchstücke trots here dürftigkeit nicht zu umgeben sowohl wegen der auf ihnen befindlichen inschriften und ihrer stellung und reihenfolge, als auch behufs der weiter nuten anzustellenden vergleichung mit dem olympischen denkmal. ich beginne daber mit der aufzählung und abbildung i sämlicher bis beute zum vorschein gekommennen stücke.

gestellt war, so darf in rücksicht daranf, dass unsere basis notl ihre inschriten mit das fundament der dephischen chromologie des dritten jh, und der rangierung der dortigen archonten bildet, und diese chromologischen unteruchungen jettst spruchreif geworden sind (fast Delphici II 1 s. 497 in diesen jahrt. 1894; rh. mas, XLIX 679), die publication inch länger hinaugeschoben werden, der nachweis der parallelist geben worden jahrt, des arch, inst. 1890 anneiger s. 109; ... Die estied mittig geworden zu saltet en din acht izag eind während des druckes der ersten abschnitt angegerbeitet worden und folgen als abschnitt 5 am achluss dieses anfastzes.

## Die überreste.

I. Der fundamenthlock der basis, er besteht — im gegensatz zu den übrigen — aus dem epichorischen hellgrauen, fast weiszen kalkstein, den Foncart nach seiner provenienz bierre de H. Elias'

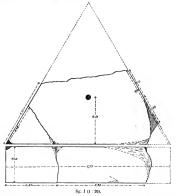

nannte und den ich in den heitr. z. topogr. v. Delphi s. 34 genauer heschrieb. er ist in drei stüdete serhrochen, von denen das eine eetstüde fehlt. da an dem hauptstück eine zweite ecke abgeetoszen ist, so sind wir zur ermittlung seiner dreiecksseitenlänge auf reconstruction haw. berechnung angewiesen. erstere ergab bei gedachter fortsetzung der erhaltenen seitenläßchen his zu ihrem präsamsptiven schnittpunkte beim nachmessen eine ehemals ovrhandene länge von 1,771, lektere

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> im bull. d. c. h. VI s. 220 wird sie auf 1,795 angegeben, was mir in rücksicht auf die übereinstimmung des durch berechnung der dreiecks-

eine differenz von 3 mm, nemlich 1,766.. diese breite übertrifft also die der andere prismen bedeutend, vogegen die bibe des blocks viel geringer ist (0,39) als bei jenen. die aufsichtseite zeigt im centrum ein rundes, jetzt am obern runde stark angebrochenes dübelloch, dessen durchmesser 0,055 beträgt und dessen mittelpunkt senkrecht über den mitten der dreiecksseiten gelegen von diesen 0,51 entfernt ist." Der stein [zw. seine beiden zusammengesetzten fragmente) befindet sich auf dem stylohat der stoa der Athener zwischen den beiden westlüchste seulen.

II. Alle ührigen prismen und fragmente hestehen, wie ohen hemerkt, aus pentelischem marmor, ihre lager- hzw. aufsichtsflächen sind fein gekrönelt mit ausnahme eines rings herum laufenden, c. 3 cm breiten, geglätteten randbeschlages, der guten fugenschlusz bewirken sollte. in der mitte tragen sie ein ohlonges dühelloch von 0.04 hreite, 0.11 (block II und IV) oder 0.10 (block III) länge und 0,105 (II) oder 0,09 (III) tiefe, das senkrecht zu einer dreieckskante orientiert ist; seine schmalseiten (0.04) laufen dieser parallel, die untere beide mal (hei II und III) in einer entfernung von 0.30 vom rande. auszerdem hefindet sich an den drei spitzen je ein dreieckiges, gleichseitiges, sorgfältig ausgemeiszeltes versatzloch (seitenlänge durchgängig 0.065-0.07; tiefe desgl. 0.06-0.065), deren drei seiten den gegenüberliegenden dreieckskanten parallel sind, während je zwei ihrer spitzen von den henachbarten hlockkanten 0,1-0,11 (im lot) abstehen. zweck und hestimmung dieser löcher bleiben unklar, um so mehr als sie nicht alle henutzt worden sind; wenigstens scheint dafür der umstand zu sprechen, dasz auf block II das in der ecke rechts (vom beschauer) hefindliche nur vorgerissen, aber nicht ausgestemmt wurde, die seiten-(ansichts-)flächen der blöcke scheinen ursprünglich nur gekrönelt<sup>b</sup> höhen gewonnenen maszes (1,766 . .) als zu hoch erscheint, anch findet sich dort die angabe, der block bestünde 'en pierre noiratre du Parnasse'; vielleicht sah er durch schmutz und anhaftendes erdreich so aus beim ausgraben - hente ist es richtiger hellgrauer 'h. Elias stein',

hieraus ergab sich als dreieckshöhe 1,53 und damit die seitenlänge 1,766 . . 4 wenn dieselben im folgenden stets als 'versatzlöcher' bezeichnet werden, die also nur zum trausport und aufeinandersetzen der blöcke dieuten, so geschieht dies uur, weil bei soleben das fehlen eines loches (s. o.) leichter erklärlich wäre. es ist jedoch wabrscheinlicher, dasz wir auch hier dübellöcher, and zwar für eiserne (aber nicht eingegossene) dübel zu erkennen haben, für die auch die genau correspondierende lage und stellung an ober- und unterseiten der blöcke b aus dieser krönelung, welche dem verwittern viel mehr vorschub leistete als die geschliffene fläche, erklärt sich zum tell die unglaubliche zerfressenheit sowobl einzelner blockseiten wie vieler fragmente; dieselbe - vielleicht verstärkt durch abnorme am fundort vorhandene feuchtigkeits- und sickerverhältnisse - gebt so weit, dasz die buchstaben in den ausgewitterten, gekröuelten stellen völlig verschwinden und man bisweilen lange im zweisel bleibt, ob überbaupt eine inschrift da gestanden hat oder nicht; ja sie ist so charakteristisch, dasz sie bei einigen fragmenten geradezu ein erkennungszeichen der zugehörigkeit zu nnsern blöcken gebildet hat.

und erst später behufs anbringung der hauptinschriften an diesen stellen, brw. der ganzen betreffenden seite, sorgfältig geglättet worden zu sein. über die beschaffenheit und die dübellöcher der unterseiten (lagerflächen) wurde nichts festgestellt, da die blöcke ihrer sehwere wegen nicht umgedrebt werden konnten.

Der von Haussoullier (bull. de corr. hell. VI s. 219 ff.) ausgegrabene block II ist 0,69 hoch bei einer seitenlänge von 1,295.

das ganze linke eckstück ist von oben bis unten abgeschlagen musz in wenigstens drei fragmente zerbrochen sein, von denen sich bisher nur das mittelste wiedergefunden hat (fr. A). die vorderseite des blockes trägt neun, die linke seitenfläche éine inschrift (n. 1 -10); beide seiten sind nach ausgefülltenabklatschen im maszstab 1:5 photographiert

und auf tf. I und III (seitenansicht) in zinkographie reproduciert worden.\* nur so kann der, der den stein nicht gesehen, sich

To the House,

eine vorstellung ng. 11 (1:20).
davon bilden, mit welchem recht man die stellung der texte zu
einander als beweisend für die stifter des weihgeschenkes be-

<sup>\*</sup> die vier groszen tafeln mit den facsimili der inschriften sind am schlusz der ersten hälfte dieses aufsatzes angehängt worden, eine fünfte tafel wird im abschnitt 5 folgen.

<sup>\*</sup> im bull, de c. b. wird für hlock II not III als länge der seiten 1,00 angegeben (tons deur meinnert 1,20 de 60th) was sunächst ein druckfehler für 1,56 nn sein scheint; denn so lang ist block III. bei block III habe ich als länge der rechter seite — einig idses ist an dem stein habe ich als länge der rechter seite — einig idses ist an dem stein der vorderseite ergeben hier aber blöchsten 1,255, was mit der (corrigierten) als im bull, aus simmen seiten, zwar sicht sich das papier

3 eent, einbasse hedentend zu viel, in etwas controllieren läszt sich aber meine messung durch die linke seite (fig. II \*). dort hatte ich als abstand der insebrift n. 10 bis zum linken rand 0,58 gemessen, die linke inschrifthälfte ist lant ahklatsch 0,29 hreit, die rechte (fr. A anf fig. IIa) 0,305, susammen 1,175 - dann folgt bruch; die zeilen sind von verschiedener länge gewesen, am läugsten war zeile 7, wo im hruch am ende τ[οίς άγωνοις], also 10 hnehstahen verloren sind; miszt man die hreite der îhnen nnmittelbar vorangehenden 10 huchstahen (ίαν έμ πᾶcι τ), so erhalten wir 121/2-13 cent., nm welche der stein an dieser stelle, hzw. 111/e-12 (zeile 1, wo die ersten masze genommen wurden, ist nm 0,01 länger als z. 7), nm welche er üherbanpt breiter gewesen sein musz, das ergibt aber wieder eine totallange von 1,29-1,295 (1,175 + 0,115 oder 0,12). entweder war also die vorderseite etwas kürzer, was kaum möglich, oder aher das ahklatsehpapier ist in der that so stark zusammengetrocknet. [ἀγώνοις nud nicht etwa das kürzere ἀγῶςι war zu ergänzen: denn jenes ist die in dieser zeit allein ühliche form, vgl. W.F 12 aus dem j. 171 vor Ch., W.F 11 aus priesterzeit IV, bull. V. 8.88 n. 6 aus priesterz. VIII — während nuser text der VI priesterz. angehört.] - Anch die schon hei block I ansgeführte hereehnung der seitenlänge aus der dreieckshöhe läszt sieh mit erfolg zur controlle heranziehen. während hei jenem die neitte des (runden) dühellochs mit dem dreieckscentrum ansammenfiel, wodurch die dreiecksböhe (hzw. 1 dorselben) gefunden wurde, wissen wir hei den oblongen dühellöchern der marmorprismen znnächst nicht, ob innerhalh derselben der dreiecksmittelpunkt eine feste, nieht willkürlich veränderliche stelle bat und wenn, wo sich dieselbe hefindet, sie liegt nun weder anf der ohern grenzlinie des dübelloehes, da dann der dritte teil der dreieekshöhe 0,41 (0,30 abstand von der seite + 0,11 höhe des dübelloches), mithin die seitenlänge 1,42, also viel zu grosz wäre, noch in der mitte des-selben (1/s dreieckshöhe = 0,30 + 0,055 = 0,355), was eine zu kleine seitenlänge, nemlich 1,23 ergabe, noch anch - was zuerst zu vermnten war - am obern endpunkt des nutern drittels der senkrechten halbierungslinie des dühellochs oder gar anf der natern greuzlinie des letztern, da heidemal der fehler der zu kleinen scitenlänge in verstärktem verhältnis anftritt, sondern ganz genau am obern endpnnkt des sweiten drittels der senkrechten halbierungslinie, man reshne: das quadrat stimming his auf die zweite decimale (also nnr eine differenz von nicht ganz 3½ □ mllimeter) eine erstannlich genane genannt werden musz. — Dass das gauze nicht spiel des zufalls ist, heweist block III. dort ist  $\frac{1}{3}$  dreieekshöhe nnr =  $36^{2}/_{3}$  cent.  $(0,30 + 0,10 \cdot \frac{2}{3})$ , da die höhe des dübelloehes nnr 0,10 heträgt, wir erhalten also  $\left[3 \cdot \left(0,30 + 0,10 \cdot \frac{2}{3}\right)\right]^{2}$  $+(\frac{1,26}{9})^2 = (1,26)^2$ , dh. 1,6069 = 1,5876, wobei die differenz von 2  $\square$  cent. allerdings sehr grosz ist, and ich hemerke, dasz eine seitenlänge von 1.27 frappant stimmen würde, nemlich 1,613225 - 1,6129 (mit einer differenz 1/10 [] millim.), und dass das znwenigmessen eines centimeters hei der an den ecken nicht gana vollständigen oberkante der rechten seite von III nieht numöglich war. - Nachträglich sehe ich, dass mein

um viele jahrzchate den übrigen vorausliegen: sie enthalten sänztlich prozeniederte für Messenier, weinnal mit bezeichnung
des engern vaterlandes Meccávioc ét 'lödjaac und M. étc Goopfac
in n. 1 und 3. diesen steht nach rammverhältnis und buchstaben
form n. 9 am slachsten: es ist ein prozeniederer für einen Nan aktier, während links von ihnen, auf dem dann noch gröten
verfügharen ramu (n. 5) ein deret zu gnasten zweier anführer eines
messenischen hilfsoorps steht, das — ungewis wann — vom
volke der Messenier zum schut des Apollonbeligtums nach Delphi
gesandt wurde. [doch sieb jetzt hierüber abschnitt 5.] erst später
sind dann n. 4 med

6-8 in die nun noch übrigen ecken und lücken eingeklemmt und, als die vorderseite voll war, n. 10 noch anf die linke seitenfläche geschrieben worden. es sind proxeniedecrete für Boioter, Makedonen, Kerer und Ambrakioten. 7 -Block II liegt heute unmittelbar hinter den von Hanssoullier mit C und D bezeichneten hasen an der heiligen strasze (vgl. beitr. tf. II); fr. A he-

findet sich im mu-



seum als n. 220. s

III. 'Una base triangolare di marmo bianco, destinata forse a
mettoryi sopra un tripode, giacente dirimpetto alla casa del capitano

architekt bei II sogar 1,32 gemessen hat, bei III dagegen das eben pottulierte, 127 – womit die sache erledigt sein diuffte, lehrreich war diese serötzerung insofera, als sich herausgestellt hat, dass die marangahen im bull, in der that und en zwölften teil (10 cent.) an niedrig sind, und — dass man bei grösteren steinen niemals die masse aus den abhlatechen entenbemen darf, im vorliegenden fall hängt, wie sich spitter ergehen wird, die anordnung der hlöcke II und III und damt die game reconstruction meseer reste einzig von dieser maszangahe ab.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> sämtliche nicht zu den anathemaufschriften gehörige inschriften (n. 1-30) werden nnten im 4n abschnitt im zusammenhange ediert hzw. commentiert werden. <sup>8</sup> über die dortigen inschriften vgl. beitr. s. 11, 2 und s. 95.

Φράγκος\* (Conze-Michaelia rapporto usw. in annali 1861 bd. XXXIII a. 72); dh. der stein hefand sich sehon vor 30 jahren an der stelle, wo er nuch beute liegt: auf dem berghang an der atdgrenze des franz: ausgrabungsgebiets\* usweit der heiligen strasze. da. ihn die reisen der 4ete und 50er jahre (Rangabé, Lebas, Preller, Viseber us.) noch nicht kennen, so ist ziemlich sicher, dasz er erst wenige jahre vor der ankunft von Conze-Michaelis bei der durch Franko vorgenommenen umgestaltung und teilweisen neubehauung des platzes ir zum vorschein gekommen ist. die höbe beträgt 0.60. da dereiber zum vorschein gekommen ist. die höbe beträgt 0.60. da dereiber zum vorschein gekommen ist. die höbe beträgt 0.60. da dereiber und vorschein gekommen ist. die höbe beträgt 0.60. da dereiber und vorschein gekommen ist. die höbe beträgt 0.60. da dereiber und vorschein gekommen ist. die höbe beträgt 0.60. da dereiber und vorschein gekommen ist. die höbe beträgt 0.60. da dereiber und vorschein gekommen ist. die höbe beträgt 0.60. da dereiber und vorschein gekommen ist. die höbe beträgt 0.60. da dereiber und vorschein gekommen ist. die höbe beträgt 0.60. da dereiber und vorschein gekommen ist. die höbe beträgt 0.60. da dereiber und vorschein gekommen den der dere dere dere dereiber und vorschein gekommen dere dere dereiber und dereiber und dereiber und dereiber und dereiber und dereiber und dereiber 


ecksseitenlänge (== breite) 1.26 10; die linke ecke (und zum teil die seite) ist weggebrochen, der bruch erstreckt sich auch auf die vorderseite und nahm an ihrer unterkante fast 1/3 derselben fort. das oblonge dühelloch ist lotrecht zur rechten seite orientiert. - Die vorderseite enthält sechs inschriften (n. 11 -16) (ediert zuerst durch Conze-Michaelis ao. und später von Wescher-Foucart n. 460 --465), die auf tf. II facsimiliert auch hier sind die beiden hauptinschriften (n. 11. 12), welche mehr als die balfte

der ganzen seite einnehmen und genau derselben zeit angehören wie n. 1—3 auf block II, proxeniedecrete für Messenier.

IV. Das mittelstück eines ebenfalls von Haussoullier ausgegrabenen blocks, das ich an die hinterseite der an der heiligen

dies umfaut das tervain des ehemaligen Franköschen hauses undes hofes, vgl. beitr. 2, 15 am Gronart miem. 2, 85 (trouvé an-dessous des raines da temple). 10 11 lato, che porta le epigrafi, 0, 0,21 large, 0,60 alto' asgac CM mit einem druckfeller, volb 1 statt 1,21. die nige erhaltene, mezahare seite ist die rochte, während das was von der vorderseite chalten ist in deren gröster ausdehung ungefähr und Die beit ist. über das vielleicht mögliche mass von 1,27 (statt 1,26) vgl. den schlusz von amm. 6.

straze beindlichen, mit H bezeichneten basis angelehnt vorfand (beitt tf. 2). die drei ecken und eine seite fehlen ganz, wie die abbildung zeigt, auch bei den erbaltenen teilen der beiden seiten ist die oberfliche teilweise abgeschlagen, sie selbst sind 0,51 und 0,32 breit; die hohe beträgt fast genan so viel wie bei block II, nemlich 0,685; das lot von der mitte des oblongen dübellochs auf die dreie ecksseite gefällt ergibt von seinem fuspunkte aus nach links noch



0,155 an erbaltener und ungefähr 0,45 an ehemals vorhandener kante, wenn man diese bis und em reconstruierbaren schnittpunkte mit der fortsetzung der andern seite verlängert denkt. wir erhielte dannch als linge der dreiteckseite e. 1,21 (0,155 + 0,45 = 0,65 e.) was aber in rücksicht auf die bübe des steins und die ehemals weiter nach rechts reichenden n. 18 als eit zu wenig erscheint "i daher musz.

die genaue vermessung dem fachmann überlassen bleiben.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> die entfernnng des dübelloches von der dreiecksseite ist gröszer als bei II und III, nemlich 0,32; danach wäre auf eine noch gröszere seitenlänge als hei II zu schliessen. die höhe des dübelloches hetrug

Auf der einen seite sind beute noch drei inschriften sichtbar (n. 17-19 = bnll, de c. h. VI s. 224 n. 58 nnd 56; facsimiliert auf tf. III), unterhalb deren ehemals sicher wenigstens noch éine stand. aus der stellnng ihrer zeilenanfänge, die genau nnter der mitte der dreiecksseite (dem fuszpunkte des dübelloch-lotes) beginnen, war ich geneigt zu folgern, dasz auch auf der linken hälfte, bzw. dem linken drittel der seitenfläche sich mehrere texte befunden haben müsten. doch hätten dann notwendigerweise reste derselben in zeilenschlüssen links neben n. 17 sichtbar sein müssen, das nichtvorbandensein derselben und die auffällige stelle der inschriftenanfänge dienen aber vielmehr zur erwünschten bestätigung einer folgerung, die ich mit notwendigkeit aus der beschaffenheit der steinoberfläche und der natur des inschriftenbildes glanbte ziehen zu müssen: dasz wir bier nicht die vorderseite, sondern die seitenfläche eines blocks vor uns haben und zwar dessen linke seite. znnächst geht das darans hervor, dasz die oberfläche nicht wie bei allen " erhaltenen vorderseiten geschliffen, sondern roh (gekrönelt) gelassen ist, genau so wie bei n. 10 auf block II; ferner sehen die buchstaben aller hauptinschriften auf den vorderseiten ganz anders aus, ihre texte sind viel breiter und begnemer geschrieben, mehr in die mitte gerückt usw., kurz, sie lassen erkennen, dasz noch reichlich ranm vorhanden war und wir uns eben auf der hauptseite befinden - von allem hier das gegenteil, endlich zeigt ein blick auf die stellung von n. 10 auf block II, welche ebenfalls erst ziemlich genau in der mitte der seitenfläche (unter dem mittelpunkt der dreiecksseite) beginnt, dasz auch wir es mit solcher seite zn thun haben und man, nachdem alle verfügbaren plätze der vorderseiten beschrieben waren, auf die seitenflächen übergriff, hier aber noch immer die texte so nabe wie möglich an die vorderseite (dh. die frontecken) heranrückte: wobei naturgemäsz die linken (von vorn aus gesehen) hintern hälften unscrer seiten auf II und IV leer bleiben musten.

Die vorderseite unseres blocks war also die jetzt völlig abgeschlagene seite zur rechten, und wir werden bei aufzählung der bruchstücke daranf zu achten baben, ob sich unter ihnen etwa reste derselben nachweisen lassen. [diese vorderseite ist jetzt aus 5 fragmenten zusammengestellt in abschnitt 5.

Von den inschriften enthält n. 18 wieder ein proxeniedecret für Messenier, und man könnte aus der analogen stellung von n. 10 (auf II) folgern, dasz auch hier n. 18 die erste, wichtigere urkunde war, über welche erst epäter n. 17 geschrieben wurde.

0,10 oder 0,11 (die lette rahl ist in den notizen verwisch), so dax wir ersternfalls 1,54 — wie oben in fig. IV angrommen — letternfalls roger 1,5625 als seitenlänge postulieren müssen, ich mich also beim ungefähren kaiseren des lüsis chlienden teils mu 6-7 eent geirt nicht.

<sup>11</sup> dies trifft sowohl bei block II and III zu wie anch bei den fragmenten VI—X, von deen anmetlich VII und VIII beweisend sich abs ii then ansser der geglätteten vorderseite auch teile der gekrönelten sied.

V. An der westgronse des französischen ausgrabungsgebietes befindet sich der leitste der bisher nachweisbaren grossen blöcke, gleichfalls bei den franz. grabungen im j. 1880 rum vorschein geschemmen. die drei ecken und dien seits felben, die bebo beträgt 0,61. er naterscheidet sich von den übrigen blöcken dadurch dass et keine in alschriften trägt und besenders durch das follen jedes entralen dübelloches: auch die (bier rugstagliebe) nuterfläche ist ohn jede dubelstelle; erhalten ist einig auf der



oberseite (aufsichtsfäsche) die hälfte eines der dreiseitigen versattlöcher, unter diesen umständen ist die reconstruction seiner seitenlänge ansgenchlossen; man wird jedoch geneigt sein, wegen des fehlens sowohl des dübelloches wie jeder inschrift den block zu den obern und obersten steinen des kiuw zu rechene (bei denen dübel vielleicht nicht mehr für nötig erachtet wurden) und die seitenlänge als ganz kurz annenebmen.

Dies sind die fünf hauptblöcke. rechnen wir zu ihren 19 inschriften, der fragmentaufzählung vorgreifend, die auf den bruchstücken zu edierenden 11 texte hinzn, so stellt sich das verhältnis so, dasz von insgesamt 29 prozeniedecreten sich 10 als messenische und naupaktische, 11 als anderweitige und 8 als unbestimmte (die also auch noch messenisch sein können) ausweisen. — Erinnern wir uns an die spläter eingehausen messenischen inschriften auf der olympischen Nite-basis, an die urkunde über die Attalden-tiftung auf der basis der state Attalosi I (bull. de crr. hell. V s. 19), an die arkadischen prozeniedecrete auf dem arkad, gesamtanshem in Delphi (tgl. dieselbe ussammenstellung in den Athen. mittellungen XIV z. 39), so wird man zugeben, dasz ein denkmal, auf dessen postament su den besten, am meisten ins auge fallenden stellen besten, am meisten ins auge fallenden stellen tehen, aller wahrscheinlichkeit nach von diesen geweiht zein wird.

Die augebörigkeit der kleinern fragmente wird nun, ahgeseben vom material, durch das vorkommen der für die grossen blöche geschilderten charakteristischen eigentümlichkeiten bewiesen; dabin gehört vor allem die prismatische gestalt, welche auch bei den kleinen mid kleinsten stücken, deren seitenflichen eine neigung von 60° zu einander haben, die abstammung von unserm denkmal beweist, ferner der c. 3 cm breite randbeschlag auf der obereite, reste von dreiseitigen versatzlöchern, eigentümliche verwitterung uam. — Die reihe der bruchtucke erfölfet am hesten

#### die weihe-inschrift.

VI. Kleines stück pentel. m.; teil der oberkante und obercaufnichts-läßche erbalten, letztere fein gekrönelt und mit dem c.
3 cm breiten 'randbeschlag mit glattem meiszel' versehen, sonst bruch. h. × hr. × d. = 0,15 × 0,18 × 0,22. die inschrift uit unten vollständig, zeilenabstand vom obern rand 0,035; hachstäbenbble 0,021. befindet sich im museum n. 161; stammt wohl ans den französischen ausgrabungen.

Znnächst erscheint die inschrift (vgl. den majnskeltext nach ansgefülltem ahklatsch auf tf. IV fragm. VI) mit ihren ατοιχηδόν stehenden 8 bnchstaben fast wertlos, da diese nur die gewöhnliche weiheformel ohne jeden stifternamen oder dgl. enthalten. sieht man genauer zu, so erkennt man die schönen schriftzuge des fünften ih. nnd zwar, dem epigraphischen charakter nach, der mitte oder zweiten hälfte desselhen. leider war das charakteristische zeichen θ in der mitte stark lädiert; da jedoch der punkt im centrum augenfällig war, hatte ich den stein dort nicht genauer untersucht, glanbe indes hier mit ziemlicher sicherheit ein stehendes kreuz (⊕) zu erkennen. bekanntermaszen sieht man auf guten abklatschen, die von verschenerten marmorfiächen genommen sind - im gegensatz zu denen von kalkstein - fast stets mebr als auf den steinen selbst, und der vorhandene punkt im centrum des θ findet seine erklärning darin, dasz der steinmetz dieser inschrift alle kreise oder kreisteile mit dem zirkel (und derselben zirkelöffnung) beschrieb und dessen anfsatzstelle sich als tiefes bohrloch im mittelpunkte markierte, wie unser gleichfalls in der mitte punktiertes Ω heweist. 13 - Was nun die schrift selhst angeht, so haben wir jedenfalls, wie das vorkommen des Ω auf einer zweifelsohne vor Eukleides geschriehenen inschrift zeigt, hier ion isches alphabet vor uns.

Finden wir aber auf einem aller wahrscheinlichkeit nach von Messeniern und Naupaktiern, also Doriern, geweihten anathem wiederum in der weihe aufschrift ion ische huchstahen, genau wie in Olympia, so wird das wohl niemand mit der annahme erklären wollen, die Messenier und Naupaktier hätten mit vorliebe bei ionischen künstlern (welche auch die vorlage zur weibe-inschrift schriehen) arbeiten lassen, sondern man wird eine weitergehende parallelität heider

denkmäler constatieren müssen, so dasz die inschriften - und damit die anatheme selbstbeide mal von demselhen künstler. von Paionios berribren

Danach haben wir auch hier trotz der ionischen

schriftztige dorischen dialekt und im ührigen eine der olympischen ähnliche fassung vorauszusetzen, wohei

for. VI (1:20).

es nur fraglich bleiht, oh z. 2 zu [τ]ŵt 'Απ[όλλωνt oder zu [Πυθί]ωt ἀπ[ο τωμ πολεμίων zu ergänzen sei, die inschrift hätte letzternfalls so ausgeseben:

Μεςτάνιοικαὶ Ναυπάκτιοι ΑΝΕΘενδεκάταντώι'Απόλλωνι \* τῶιΠυθίΩ ΙΑΡὸτώμπο λεμίων

 $<sup>^{13}</sup>$  da bis vor kurzem diese eigentümlichkeit der punktierten O und  $\Omega$  sich nur an der ionischen küste vorzufinden schien (im Lygdamisvertrage mit Halikarnass IGA, 500), konnte man darans anf herkunft des schreibers unserer buchstaben aus jenen gegenden (oder ihren colonien) schlieszen wollen; indes hahen die kürzlich in Elateia aufgefundenen texte (hnll. do c. h. XI 1887 s. 326) teilweise anch O = o. [ganz nenerdings sind die bald nach 400 vor Ch. geschriehenen texte des Labyaden steins in Delphi selbst dazn gekommen. sie zeigen Θ als Θ und ο, haben das Ω aber schon ohne punkt: vgl. hull. de c. h. XIX 1890 tf. XXI-XXIV and meine miscelle in diesem jahrg. der jahrb. unten s. 553 f.]

mit einmaliger unterbrechung der cτοιχ.-ordnung, umstellung des δεκάταν vor den götternamen (während es in Olympia ibm folgt) und zweimaliger binzufügung des τῶι, oder andernfalls mit kürzern zeilen:

Μες ς άνιοικα ὶ ΝαυπάκτιοιΑ ΝΕ Θεν δεκάταν ἀπὸτῶμπολεμίων τΩΙΑ ΓόλλωνιτῶιΠυθίωι

wo die croix-ordnung gewährt bleibt, der göttername aber an den sehses gestl." der steinbreite nach und so wei man durch berechnung mit einiger sicherbeit nachkommen kann, kommt nun nur die lettere fasseng in betracht. bei der erstern ergiben nemlich die 32 buchstaben eine zeilenlänge von c. 1,45° — was, vergileben mit 32 buchstaben eine zeilenlänge von c. 1,50° — was, vergileben mit 28 buchstaben nide d. 1,27 lang, doch muss der block selbst breiter gewesen sein, da auf der oberseite unseres fragments kein rest des dreisieligen vorastloches erhalten ist, das bie einer seitenlänge von 1,37°, bei der das schlusz-vi in dvéder dicht and der rechten aber unmittelbar rechts vom brunch "gelegen, so erhalten wir eine seitenlänge von 1,34° — 1,36°, wobei die inschrift dann nicht bis an den rechten den rechten seitenlänge von 1,34°—1,36°, wobei die inschrift dann nicht bis an den rechten det innam der ericht sich ein nicht bis an den rechten steinnand gereicht blitte, genau wie in Olympia.

VII. Prismatisches fragment, pent. m.; teil der vorderseite, der linken kante sowie der links im winkel von 60° anstesenden, ebenfalls beschriebenen seitenfläche erhalten, sonst bruch jt. ≺ J. v. d. = 0,12 ∨ 0,17 = 20 von (0,25 links). ∨ 0,15. buchstaben.

"diese erginnung ist ohen in fg. VI beispielsweise ansgeführt, will man das in jenen zeiten estlueren and dermy wiellicht anaföszige

doppelte τῶι vermeiden, so läszt sich mit anfgahe der regelmäszigen worttrennung (die wenigstens in attischen crotz.-inschriften dieser ordnung zu liebe stots vernachlässigt wird), bei gleichlangen zeilen anch lesen:

Μες cάνιοικα l Ναυπάκτιοι ΑΝΕΦεν

Μες τάνιοι κα ὶ Ναυπάκτιοι ΑΝΕΘεν τάνδεκάταν 'Απόλλων ι ΠυθίΩ ΙΑΓότῶμπολεμίων

höhe 0,024, befindet sich im masenm n. 131, stemmt wohl ans den franz, ausgrabungen, die inschriften der beiden seiten sind auf tf. IV fragm. VII facsimiliert worden.

Vorder- nnd seitenfläche lassen sich leicht nnterscheiden, sowohl durch die verschiedenbeit in grösze und charakter der buchstaben wie anch in der behandlung der oberfläche, welche bei der erstern geglättet ist, während die seite eine unglaublich stark ver-

scheuerte und zerfressene krönelung zeigt. die inschriften der letztern (n. 20-22) werden in abschnitt 4 besprochen werden. die auf der vorderseite erhaltenen beiden bnchstaben NA° bilden, wie ihre stellung auf dem fragment zeigt, den anfang einer inschrift; weder darüber noch links davon hat je etwas gestanden, nnten ist bruch im abstand von 0.02, so dasz anch dort kaum mehr eine zweite zeile vorausgesetzt werden darf, wir hahen es also wie-



fig. VII (1:10).

derum mit einer - vielleicht nur einzeiligen anathemanfschrift' zn thun, woraus folgt, dasz die erhaltenen zeichen der anfang eines numens, nnd zwar wahrscheinlich eines ethnikons sein müssen. es ist bei der groszen seltenheit von griecbischen, mit Nα- beginnenden städtenamen 16 ausgeschlossen, dasz sich zufällig ein anderer derselhen auf unser schon sonst in beziehung zu Naupaktos stebendes denkmal verirrt hätte, und wir werden nnbedenklich Να[υπάκτιοι] odgl. erganzen dürfen, damit sind wir aber auch vorläufig am ende. da die buchstahen in beziehung auf grösze, breiten ductus und stellung auf dem stein absolut verschieden sind von n. VI, so haben sie mit dieser gar nichts zu thun, geben nns vielmehr das rätsel einer zweiten weihe-inschrift auf, die sich znerst und znnächst auf die Naupaktier bezog und im gegensatz zn der frübern, an der oberkante befindlichen, mehr in der mitte der vorderseite eines (oder desselben?) blockes eingehauen war.

VIII. Prismatisches fragment, pent. m.; teil der vorderseite und der linken, im winkel von 60° zurückspringenden, unbeschriebenen seitenfläche erhalten, während die linke kante selbst abgeschlagen

<sup>17</sup> ein decretanfang kann es nicht sein, da diese entweder mit der datiernng (άρχοντος) oder mit Δελφοί έδωκαν oder έδοξε usw. und nur sehr selten mit dem namen des geehrten beginnen; auch müste dann mehr als eine zelle existieren. für die künstlerinschrift - der künstler mäste dann ein anderer als Paionios sein — würde die gröszer und breiter als die eigentliche weibe inschrift sich repräsentierende form und stellinng der buchstaben wenig passen, und an die zugabe eines einzeiligen metrischen epigramms, wie es die aufschrift des Timoleon-anathems [jetzt ediert in Athen. mitt XX (1895) s. 483 ff.] zeigt, wäre wohl für so alte zeit gleichfalls nicht zu denken. 18 vg. Napödknov, ΝάρυΕ, Νᾶςοι, (Ναύκρατις), Ναύπλια, Ναύςταθμος and einige wenige andere, von denen allen ein solches anathem in Delphi kaum vorausgesetzt werden kann, wirklich in betracht käme sonst nur Nococ.

ist, sonst bruch. h.  $\times$  br.  $\times$  d.  $= 0.16 \times 0.10(0.20 \text{ max.}) \times 0.24$ . hnchstahenböhe 0.013. hefindet sich im musemm n. 214; aus den franz. ausgrahnngen. (facsimile der inschrift anf tf. IV fragm. VIII.)

Das hruchstück ist durchaus analog dem vorigen; es gehört ebenso der linken eckkante eines prismatischen blockes an, wie die einer sorgfätig geglättete vorderseite im gegensatz zur seitenfliche beweist; auch hier ist die inschrift oben und unten vollständig, war

also nur einzeilig, und es ist wobl kaum zufall, dasz bier wie dort der linke steinrand genan in einer entfernung von 0,10 vom ersten huchstaben liegt, hzw. lag, so dasz beide inschriften senkrecht unter einander begannen und wir auch hier den zeilenanfang hesäszen." dann könnten die buchstahen Meve . . . nur der heginn eines namens sein, dieser aber nur der künstlerinschrift angehören. die grösze und schmalbeit der zeichen würde für eine solche vorzüglich passen. sicheres aber läszt sich nicht ermitteln, besonders da die verschiedene behandlung der oberfläche 20 von VII und VIII die zugehörigkeit zu demselben block als keineswegs sicher erscheinen läszt, demnach noch andere zeichen dem MENE vorauf-0,10 × -- 0,10 > gegangen sein könnten, hinzu kommt der wichfig. VIII (1:10). tige umstand, dasz man — ungewis wann — ver-

such bat diese 4 buchstahen zu wertilgen, freilich incht in der weise der alten steinnetzen, welche in solchen fällen die ganze zeilenhahn wegschlugen, sondern dasr die zeichen einzeln ausgekrate worden sind (sod aus bente um der grund der ubenkathenfurche erbalten ist), zwischen ihnen sich aber jedesmal intacte steinoberfliche befindet.

Inschrift VII und VIII sind sowohl unter sich wie mit VII gleichzeitig, dh. sie gebföre dem epigraphischen charakter Noch (schräges M) der mitte oder zweiten halfte des fünften jh. an. dasz ihre existenz anf unserm denkmal schebet zu der ohen gegebenen dentung und ergänzung von n. VI past, wird sich niemand verhelen, konnte mich aber bei dem gänzlich fragmentarischen zustand von VII und VIII nicht zum aufgeben jener ergänzungen veranlassen.

IX. Pentel. marmofragment; auszer einem teil der vorderseite ste oben die oherkante und oberseite teilweise erbalten, somst bruch. b.≻br.≻d. = 0,28 × 0,285 × 0,29. hefindet sieb im maseum n. 230. — fig. IX ist erst unten s. 532 znm abdruck gebracht, combiniert mit fig. XIV.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> nach den contouren der abklatsche erschien es sogar nicht unmöglich, dasz VIII unmittelbar unten an VII passe, nur widerspräche dem die beidemal verschiedene glätung der oberfläche. "fragm. VIII ist viel sorgfältiger geglättet, fast geschliffen, während man bei VII noch überal die spuren eines fünfasckien meissels erkennt.

Wir haben es mit der vorderseite eines blocks zu thun, wie die sorgfältige glättung des steins, namentlich in der untern hälfte, beweist; ab und zu sind deutliche spuren des die letzte glättung ausführenden zahnmeiszels sichtbar.21 die beiden inschriften n. 23 und 24, die auf tf. IV fragm. IX facsimiliert sind, gleichen nach inhalt und aussehen völlig denen auf block II-IV; n. 24 ist wiederum ein proxeniedecret für einen Messenier und zwar der schrift nach das älteste von allen, da es allein cτοιχηδόν geschrieben ist (doch s. abschnitt 4). später, aber auch noch anf begnem breitem ranm, ist n. 23 darüber gesetzt und enthielt wohl gleichfalls ein messenisches decret (das ethnikon fehlt); seine stelle ist weniger gut geglättet und zeigt überall die noch nicht abgeschliffenen meiszelspuren, die breite von n. 24 läszt sich wegen der Cτοιχηδόν-ordning genau berechnen anf 0,667 2, dh. sie beträgt nngefähr die hälfte einer vorderseite. da nun anch n. 23 ziemlich genau über unsern zeilenanfängen heginnt und anderseits auf der oberseite das dreiseitige versatzloch nicht sichthar ist, also unser fragment nicht an die linke kante gehört, so haben wir das (von links gerechnet) zweite viertel einer blockvorderseite vor uns, deren senkrechte halhierungslinie nur noch um 0.043 von dem bruch in n. 24 nach rechts hin absteht. nnsere blockseite entsprach also, was anordning, zeilen-zahl und -länge angeht, ganz den inschriften auf block III. znerst bieh man die in groszen buchstaben geschriebenen texte ein und zwar so, dasz ihr anfang und ende von den seitenkanten etwa gleich weit " abstand, sie also die mittlern zwei viertel der vorderseite bedecken (so bei n. 1-3 anf II and n. 11 u. 12 auf III); später wurden, falls noch üher oder nater ihnen platz war, dort die kleiner geschriebenen urkunden angebracht, deren anfänge man aber möglichst senkrecht unter oder über die der bereits vorhandenen setzte (so n. 23 auf IX über 24; und n. 13-15 auf III unter n. 12), stimmen nun schon die in anm. 23 angeführten masze trotz ungleich von einander entfernter buchstaben und unregelmäsziger zeilenlänge auffallend üherein, so pflegt sich die exactheit der alten steinmetzen hei croxynbovinschriften 24 guter zeit noch mehr zu steigern, so dasz wir im hinblick anf diese wenigstens darauf hinweisen wollen, dasz, falls unser

<sup>&</sup>quot;Ich habe nicht ausdrücklich angemerkt, dass auf der oberseite der randbesching arhalten sei, doch ist dies als willig sicher vorsassussetzen, und damit die sugehörigkeit des fragm., das ich an ort und stelle oins jedee bedenken unserer basis zwise; die auch auf dem üblitateh deutlich sichtharen meiszelsparen setzes das anzer jeden zweifel. klaten deutlich sichtharen meiszelsparen setzes das anzer jeden zweifel. 30 hechstaben; deren 'echweite' beträgt 0,0216. ""man vgl.: n. 11 ist von 1. 0,32; von r. 0,33 (max.) eutferst; n. 12 von 1. 0,32; von r. 0,33 (mit anzanhme von z. 1) uww. ""so estant 1 von 1. 0,33; von r. 0,35 (mit anzanhme von z. 1) uww. ""so estant parjerted die selfung der vier zeichen in der überzehrift ü(v)] auf das priecht die selfung der vier zeichen in der überzehrift ü(v)] auf das und letzte (9 n. 1) über dem fünften hechtaben von vorn bzw. hinten stehen, die beidem mittelsten (e. n. 0) über dem g. zwölften von vorn bzw. hinten atchen, die beidem mittelsten (e. n. 0) über dem g. zwölften von vorn

text wirklich genau die beiden mittlern viertel der vorderseite einnahm, diese selbst eine länge von c. 1.34 gehabt haben musz. 25 [diese vermntnng hat sich genan bestätigt; s. abschnitt 5.]

X. Fragment pent. m.; teil der vorderseite, oberkante und oberseite erhalten, sonst bruch. h. x br. x d. = 0,24 x 0,295 > 0,30 (max.). lag vor den stufen der stoa der Athener; jetzt im museum n. 199. die inschriften sind facsimiliert auf tf. IV fragm, X.

Auf der fein gekrönelten und mit dem glatten randbeschlag versehenen oberseite ist links die hälfte eines dreiseitigen versatzloches (0.06 tief: 0.07 seitenlänge) erhalten, die vorderseite trägt drei inschriften (n. 25-27), welche nach ausweis der erganzungen etwa 9-10 cm weiter links begannen und in ihrem sich



fig. X (1:20).

nach rechts erstreckenden hauptteil heute weggebrochen sind. hieraus geht im verein mit der stellung des versatzloches hervor, dasz das stück aus der linken obern ecke eines blockes stammt, sowie ferner aus der einst gut geglätteten oberfläche, dasz es zur vorderseite desselben gehört hat, die untere spitze des versatzloches steht von der blockkante im lot ungeführ 0,12 ab; vom fuszpunkt des letztern betrug also die distanz bis zur

linken ecke des blockes c. 0,28, nm welche nnser fragment von dieser entfernt ist; der preprüngliche anfang der inschriften lag

hzw. hinten, und doch eind die drei zwischenränme üherall genan gleich grosz (je 6 zeichen), wodurch nmgekehrt unsere ergänzung und die annahme von 30 buchstahen pro zeile als richtig erwiesen wird.

25 diese berechnungsart auch auf die höhe anzuwenden empfiehlt sich darnm nicht, weil die steinmetzen auf die richtige verteilung nach der höhe nicht geachtet an hahen scheinen, was doch hesonders nahe lag bei den zusammen eingehauenen (weil aus demselben archontat stammenden) n. 11 und 12 auf III. hrächte man sie rücksichtlich der gröszern genaulgkeit einer croix .- inschrift hier doch versuchsweise zur anwendung, so ergiht sich, dasz nasere inschrift 7 zeilen hoch war mit einer höhe von 0,156 (6 zeilenzwischenfänme + 7 zeilenhöhen à 0,012), dasz daher unter ihr noch einmal eine ehenso bohe inschrift vorhanden gewesen sein musz, welche nach naten bis zum rand ehenso viel (0,18) frei liesz, wie unsere n. 23 bis zum obern rand. [dies ist genan eingetroffen; der unterrand der nenen inschrift (es ist die 'anathem' aufsehrift auf tf. IV fig. XVI) steht accurat 18 cent, von der unterkante daher nicht dicht am rande, sondern ungefähr 0,18 bzw. 0,12 von demselben, die oberfläche der texte selbst ist in furchtbarem zustande, die epidermis des steins, namentlich bei n. 26, groszenteils völlig weggefressen, nur ab und zu ragen wie inseln unversehrte, geglättete teile hervor. über höhe nnd seitenlänge des prismas ist nichts zu ermitteln, nach der entfernung des versatzloches von der kante war es einer der gröszern (nntern) blöcke.

XI. Kleines fragment pent. m.; ein teil der vorderseite and der im winkel von 60° zartickspringenden rechten seitenfläche (ohne kante) erhalten, sonst bruch.  $h. \times br. \times d. = 0.17 \text{ (max.)} \times 0.19 \times c. 0.13. \text{ be-}$ findet sich im museum n. 160.

Das bruchstück enthält ein spätes, sicher aus dem zweiten ih. stammendes proxeniedecret (n. 28; facsimiliert auf tf. IV fragm. XI), dessen vorgerissene zeilenlinien in der überschrift noch deutlich sichtbar sind, da die oberfläche sorgfältig geglättet war. der letztere nmstand zwingt nns anscheinend, diese seite als die



fig. XI (1:20).

vorderseite des blockes anzusprechen - obwohl damit die leidlich bequeme schreibung und die sehr späte abfassungszeit des textes (vgl. n. 10 anf II) im widerspruch stunde -, so dasz das fragment ein teil der rechten eckkante gewesen sei. die ergänzung der ohen und unten vollständigen inschrift ergibt, dasz unsere zeilen wenigstens 0,78 lang waren, ihr anfang also c. 0.50 von der linken kante entfernt liegt; auch dies scheint mehr für eine seiten- als für eine vorderfläche zu sprechen.

XII und XIII. Zwei nnheschriebene fragmente pent. m., beide auf block II liegend, deren prismatische form ihre zugehörigkeit erweist, und zwar sind es beidemal eckstücke von blöcken. masze und

sichtlich. 26



fig. XII (1: 20).

des blockes entfernt. s. abschnitt 5.] dann erhielten wir 0,18 . 2 + 0,156 . 2 + ungefabr 0,018 zwischenraum zwischen beiden - 0,69, was zu der oben ermittelten länge von 1,34 vorzüglich passen würde.



m erst nachdem ich Delphi das letzte mal verlassen, erinnerte ich mich, dasz noch zwei bis drei andere nnbeschriebene, prismatische bruchstücke (etwas gröszer als XIII) mit zum teil gut erhaltenen kanten unterbalb der polygonmauer (halb verschüttet) gelegen hatten, als leb

XIV (?). Zum schlusz lasse ich noch drei nummeru folgeu, bei deuen die zugehörigkeit zu uuserer basis sich uicht stricte beweisen läszt, aber aus der gauzen uatur des einzelneu bruchstücks hervorzeht oder mir damals bervorzuzehen schien.

Fragment pent. m.; überall hruch; h. × hr. × d. = 0,125 ×0.365×0.13. im museum n. 222. facsimile auf tf. IV fragm. XIV.

Da ohen freier raum ist, hahen wir die erste zeile einer au at hem ansfehrift vor une, wie die grossen, weitgestellten huchstahen heweisen; diese selbst sind nicht nur von genau derselhen grösze wie bei VII, sondern hahen auch den gleichen abstand von einander, das M zeigt dieselbe schräge uww., wie mau sich dlurch aufeinanderlegen der beiden abklatsche, wo sich beide uy völligedeken, überzeugen kann. selbst die bei VIII erwähnten zackigen meiszelspuren sind, wenn auch viel weuiger ausgeprägt, auf der soust leidlich gegültsteten boerflüche von XIV sichthar. es scheinen demusch unsere buchstahen zu derselhen zeile zu gehören, deren aufeng in n. VII erhalte war, in meiner shechrift sehen sie so aus:

THE DIVINIAN S

die drei ersten zeichen waren also, da auf dem abklassch deutlich an dem horizonlastrich des dritten unbestabense in unbiegen den unten zu sehen ist: ENT. zwischen I' und der erhaltenen hasta hat nur fün zeichen gestanden; die hasta selbts scheit uur richt, abechstens kappa, wohl keinesfalls eta gewesen zu sein: eine genügende ergönzung ist bei der dürftigkeit der reste kaum möglich."

XV (?). Kleines peut. marmor-fragmeut. teil der vordern uud obern seite erhalten, die oberkante selhst aber ahgeschlageu; soust bruch. h. > br. > d. = 0,1 > 0,14 (max.) > 0,12. im museum

n. 150. facsimiliert auf tf, IV fragm, XV.

Ob auf der oberseite noch eine spur des glatten randbeschlages sichtbar ist, babe ich uicht augemerkt, vielmehr die sugebörjet nur aus der grossen ähnlichkeit mit n. XI geschlossen. der charakter der auf XV bedüdlichen inschrift n. 29 ist nemlich, was huckstaker, sorgfältige glättung der schriftläßehe, sichtharsein der vorgerissenen reileulinieu aus augeht, gona auf der sel be wie bei XI; ja die bei

die inschriften ästlich von C (polygome, plas heitr. ft. III) collationierte, nut vwar lings die 356-358 meters von A entiern, ich halte dieselben beim aufwerfen des schmalen parallelgrabens längs der maner flüchtig untersnch, ist espiter aber – da sie ohne innebriften waren – anser acht gelassen, hoffentlich werden sie hei den bevorstehenden ansgrahungen die mötige beachtung finden.

It led dachte eiwa an No[undarton dw0]t, V [[a]][dwac troige, continued and an annitiothere ne hen einanderstellung von sifter and kinstler unstathfaft schoint, daran, dats sich in P. 1. die bestehung des weingeschenks verstecken möchte odgen. — Wenn and der t.l. V der dactas von VII etwas breiter eracheint als der von XII, so rührt das vielleicht von verschiedener anzuflung der abklatseche ber, doch erscheinen anch auf diesen die seichen anf VII ein wenig tiefer und breiter als die auf XIV.

letzterer schon sehr auffällige tiefe der huchstahenfurchen, welche von starker verwitterung herrührt, steigert sich hei vorliegendem stein dergestalt, dasz eine doppelte papierlage aufgeschlagen werden muste, um üherhaupt einen abnehmharen ahklatsch zu erhalten. -Nicht stimmt aber der inhalt üherein, wenigstens wenn die ergänzung unten in abschnitt 4 richtig ist; er läszt auf den hrief eines fremden staates schlieszen, und wenn dieser, wie nach dem dialekt zu urteilen, weder der messenische noch Naupaktos gewesen ist, so wäre schlechterdings nicht einzusehen, was eine derartige urkunde auf oder mit unserm denkmal zu thun hätte.

XVI (?). Marmor-fragment, von mir ausgegrahen im mai 1887 am fusze der polygonmauer, wenige schritte östlich von punkt D heim answerfen des schmalen parallelgrahens (s. heitr. s. 4 n. 16 und tf. II). hei der hestimmung des marmors hahe ich mehrfach geschwankt, mich zuletzt jedoch für pentelischen entschieden, ohwohl er (vielleicht nur damals nach dem ausgrahen) von etwas schmutzigerer, grauerer farhe zu sein schien, teil der vorderseite, unterkante und unterfläche erhalten. h. x hr. x d. = 0,235 × 0,315 (max.) × 0,09. jetzt im museum n. 194. facsimiliert auf tf. IV fragm. XVI.

Die vielleicht mögliche zugehörigkeit zur hasis hahe ich erst hier erkannt und zwar, abgesehen vom material und von den auf dem ohern geglätteten teil der vorderseite ab und zu erhaltenen zackigen meiszelspuren, namentlich auf grund der zweiten (untern) inschrift n. 30. unsere vorderseite enthält nemlich das neue fragment einer in groszen (0,025 hohen) croxygóv stehenden huchstahen eingehauenen anathemaufschrift und darunter ein proxeniedecret. erstere giht uns ein neues rätsel auf, da wiedernm nur wenige (5) huchstahen erhalten sind; sie gehören, wie die gestalt des ny zeigt, nicht nur unserer zeit an, sondern gleichen in form, grösze und abstand von einander ganz denen von n. XIV, so dasz ich rücksichtlich der in anm. 27 geäuszerten hedenken sowie wegen der verschiedenen hearheitung der steinoherfläche eher annehmen möchte. XIV und XVI gehören zusammen, als XIV und VII. 28 derjenige umstand aber, der am meisten auffällt und am stärksten für die zugehörigkeit zur hasis spricht, ist der, dasz wir auch hier wiederum ionisches alphabet vor uns haben, da in z. 2 H nicht den rauhen hauch, sondern den vocal bezeichnet. - Nach dem heginn und den einst sehr langen zeilen von n. 30 zu urteilen, scheint die linke kante 29 nicht weit entfernt

<sup>20</sup> alle drei können darum nicht zusammengehören, weil n. VII entweder nur aus diner zelle bestand, oder die etwaige sweite viel weiter von der ersten abstand als nusere anf XVI. nater n. VII ist nem-lieb, wie oben hemerkt, his zum bruch ein leerer ranm von 0,02 höhe. 28 das fragment ist nnr dünn (0,09), doeh mnsz die linke seite aufs genameste darauf hin untersucht werden, oh die nesprüngliche seiten-fläche nieht etwa schräg einspringend verlief. letzternfalls wären mit einem sehlage alle unsicherheiten hetreffs n. XVI nnd n. 30 heseitigt

1

und dann ihre eigentliche verwertung erst möglich. ich hahe (wegen der zu groszen zerstörung) leider keine volletändige blockskizze, sondern nur eine ansicht der vorderseite aufgenommen, kann also über anssehen nud richtung der seitenfläche nichts angehen.

blange zeit habe ich geglaubt, dasz der alte Leakesche stein (ahgehildet travels in N. Gr. bd. II pl. XXII n. 99) vielleicht einer der hlöcke unserer hasis gewesen sein könnte, bei dem die etwa abgeschlagene hintere hälfte das erkennen der dreiseitigen gestalt unmöglich gemacht hitte, wer nur die abbildung des steins ao. genan betrachtete, seine fundnotiz ('on a large block, lying in the village of Kastri' pl. XXII, dh. in der mitte des dorfes auf dem tempelplatz) und das material ('on a large block of marble in the village of Castri' ebd. hd. Il s. 637 n. 6-9) erwog, muste - auch hinsichtlich der länge und unordnung der texte, ihrer zeit und schriftweise, sowie des verhältnisses von länge und hreite des steins - mlt notwendigkeit zu dieser annahme gelangen, gesehen hatten ihn auszer Leake (1806) nur noch Rhangabé (1841) und anscheinend Lebas (1844 5), da er die nrknnden in neuer abschrift (Leh. 836. 838. 839. 857) herausgah. seitdem ist der block verschollen; da auch auf dem Frankoschen grundstück, vor dem er ehemals gelegen, hei der ausrämmung durch blaussonlier keine spur von ibm zum vor-schein gekommen, so kann er nicht erst in den junziger jahren hei den nmgestaltungen des bodens durch Franko fortgekommen sein - was znnächst das wahrscheinlichste war -, sondern wird meiner meinung nach numittelbar nach Lehas' hesneh in dem c. 1845-1850 errichteten hause n. 62 verbant worden sein (haus 61 nnd 61", nach 1862 erbant, verschlangen dann anch die ecke A der polygonmaner). — Ans Rhangabé ant. hell. II 709. 710, 736 schlen aber hervorzugehen, dasz dieser den stein zn den verstrenten polygonmanerblöcken (also kalkstein) recbuete, insofern er ihn mitten unter diesen 'hlocs gisants par terre' aufführt und ant. hell. Il s. 318 ('ces inscriptions de n. 706 à n. 736 sont de celles, qui . .') ausdrücklich unter die KOMüller-Curtinsschen manerinschriften suhsumiert. das gleiche ergebnis hatte eine genanere betrachtung der vier iuschriften, von denen drei Amphiktyonendecrete sind, welche art auf naserer hasis nirgend je vorkommt, and vielmehr wegen des in zweien derselhen geehrten Kallikles, für den drei weitere fast gleichlautende decrete unter, bzw. neben einander an der polygon-maner stehen (Ross inser. inedd. I n. 70; darunter aneed. Delpb. n. 42 and chemals acben ihnen anecd. Delph. 41), den chemaligen standort des steins in ibrer nähe, dh. ehenfalls in der maner voranssetzen lassen. auch dasz in der linken obern ecke der ersten inschrift hei Leake (n. 6) [Vorstehende vermutungen haben sich auf das erwünschteste bestätigt; fragm. XIV und XVI gehören in der that zu unserer basis und zwar als vorderseite zu block IV. s. abschnitt 5.]

9

### Vergleichung mit dem olympischen denkmal und reconstructionsversuch.

Ebe wir uns behofs nachweises der parallelitit beider denkmiler zur genaern vergleichung unserer ditrigen überreste mit den ungleich vollständiger und besser erhaltenen der olympischen Nike-basis wenden, möchte ich auf die m. e. weinigstens ehenso beweiskräftige in ner e übereinstimmung hinweisen, welche in der errichtung der monumente (oder zunköcht von deren basen) zum audruck gelangt ist. die weder in alter noch in neuer zeit jemals wieder vorkommende form des dreiseitigen pleilers ist nur für einen ganz bestimmten zweck erfunden worden, passte also nur für diesen, was dazu erdacht war, als möglichet wenig voluminöse stützte einer

und hei Lehas (836) die ersten vier zeilen um 3 huchstaben einspringen, konnte auf einem gewöhnlichen marmor gar nicht, auf einem kalkstein nur dahin erklärt werden, dasz er ein polygon gewesen sei, dessen linke seite schräg verlief und die verkürzung der oberu zellen hedingte. entscheiduog konnten nur die ahklatsche gehen, die Rhangabé vor 50 ishren von zwei dieser inschriften (aut. hell. 11 736 n. 710) genommen hatte, eine an ihn gerichtete dahin gehende anfrage erhielt die frenndlichst erteilte antwort, dasz er nach so langer zeit die abklatsche nicht mehr hesitze; hetreffs des materials aher gah er an: 'so viel ich mich erinnern kann, habe ich, als ich im j. 1841 Delphi hesuchte, eine marmors enle auf dem boden liegend gefunden, sie war nieht dreieckig und enthielt vier inschriften unter einander, alle auf der vorderseite geschriehen,' inzwischen hatte mich eine andere erwägung schon zu demselben resultat geführt: hei Dodwell (ühers. I 1 s. 237) heiszt es: 'nahe hei demselben orte (nemlieh dem hause 71, wo er so ehen das noch heute dort eingemanerte monnmentum hilingue copiert hatte) ist eine schöne ioschrift auf einem weiszen marmorhlock, von der ich den grösten teil las, ohgleich sie sehr verloschen war. sowohl in dieser als in einigen andern kommt das wort hioro-mnemon häufig vor.' haus 71 liegt am dorfplatz, also dicht hei dem orte, wo sich der Leakesche stein befand, und die angahe des hänfigen vorkommens von 'hieromnemon' (dh. in unsern drei Amphiktyonendecreten zusammeu 10mal) sowie des materials macht es zweifellos, dasz Dodwell, welcher 1805 (ein jahr vor Leake) in Delphi war, denselhen marmorhlock meint, den nachher Leake, Rhangahé, Lebas noch vorfanden, auch das hedenken wegen der vier kürzern ersten zeilen läszt sich heseitigen; vgl. jetzt die ergänzung des textes in fasti Delphici II 1 s. 504 (jahrh. 1894). — Der stein hat also weder zu nnserer basis noch anch zur polygonmaner gehört, sondern war eine, auf der vorderseite mit 4 urkunden, in der hei Leake angegehenen reihenfolge heschriebene stele (oder hesser in rücksicht auf die grosze hreite: eine platte) weiszen marmors, auf der tempelterrasse südlich vor dem tempel hefindlich, wo sie von Dodwell, Leake, Rhangahe und Lehas noch gesehen worden ist. [ausführlich ist jetzt über diesen stein ge-handelt in fasti Delphici 11 i s. 510, 668, 839 nod hesonders 841.]

herabschwebenden Nike zu wirken, konnte unmöglich für irgendeinen andern gegenstand, eine reiterstatus odgl. tiemlich zu derselben zeit verwendet werden. die übereinstimmung in dem völlig singulkren dreiseitigen kiuw bedüngt also auch die in dem anathembilde selbst, dh. auch in Delphi hat eine herabschwebende siegesgüttin "daranf gestanden.

Was nun die construction und den aufban der basis angeht, so sind bekanntlich in neuester zeit durch Dörpfeld und Herold™ einige überraschende entdeckungen beim nachmessen des olympischen postaments gemacht worden, von denen die wichtigsten die sind : dasz die einzelnen basisblöcke nicht stufenartig hinter einander zurücktreten, sondern in ununterbrochen schräger kante sich verjüngend emporsteigen, und dasz infolge dessen noch eine ganze anzahl jetzt verlorener blöcke im obern teile der basis ergänzt werden musz. das postament hatte also die form einer abgekürzten dreiseitigen sehr länglichen pyramide, die seitenfläche der einzelnen blöcke die eines paralleltrapezes, nicht, wie bisher allgemein angenommen war, die eines rechtecks. damit werden nicht nur alle frühern messungen der olympischen blockseitenlängen hinfällig, sondern auch nasere delphischen, da jedermann, in rücksicht auf die anscheinend feststehende rechteckige gestalt, die länge der ansichtsflächen immer nur an éiner stelle gemessen hatte.3a als ich darauf hin kürzlich die abklatsche untersuchte, konnte ich feststellen, dasz an der vorderseite von block II die rechte kante in der that ein wenig schräg nach links geneigt ist und dasz ihre verlängerung eine verkurzung der oberkante um c. 13 mm bewirkt, so dasz die unterkante des blockes im ganzen nm c. 0.026 länger gewesen sein musz als die oberkante. ein genau ähnliches verhältnis findet in Olympia statt, wo bei sämtlichen blöcken die differenz von ober- und unterkante fast stets 0,025, also an jeder ecke 121/, mm beträgt. wir haben demgemäsz beide

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> die drei flügelfragmente grobkörnigen grauen marmors, welche sich im museum zn Delphi befinden und die ich eine zeit lang als zu unserer Nike gebörig ansah (beschrieben in den beitr. s. 111, abgeb. tf. IX n. 20), haben sieh bei der vergleiehung mit den abgüssen der olymp. flügelreste im Berliner Camposanto als darchaus nagleichartig heransgestellt, sie gehören vielmehr, worauf die abbildung bei Foucart mem, s. 82 f. führt, zu der von diesem ausgegrabenen Sphinx, über die ieh beitr, s. 48 berichtet habe. 32 sowohl hrn. Herold wie hrn, regierungsbaumeister Borrm an bin ieh zu warmem dank verpflichtet für die vielfache förderung und belehrung, welche sie mir bei dieser unterauchung über das delphische denkmal durch rat und that haben angedeihen lassen. 3 auch wird hierdurch die grosze, oben stets anmerkungsweise hervorgehobene verschiedeubeit der messungen von einander begreiflich. von der schwierigkeit dieser vermessungsarbeit selbst erhält man eine vorstellung, wenn man hört, dasz selbst die fachleute (wie Herold ua.) einzelne der olympischen quadern 6-7 mal haben nachmessen müssen, dasz dem gegenüber die aufnahme durch niehtarchitekten, noch dazu bei den viel stärker zerstörten delphiachen trümmern nur gänzlich provisorische und annähernde bleiben musten, ist selbstverständlich.

mal denselben neigungswinkel der seitenkauten, und damit bei beiden denkmälern die selbe postamenthöhe vorauszusetzen.

Bei der mir durch die freundlichteit Herolds ermöglichten vergleichung seiner neuanfahme und reconstruction der olympischen basis hat sich nun neuerdings eine nasere erwartungen weit übertreffende übereinstimmung der blöche in höhe und seitenlängs mit den delphischen heraugestellt, eine übereinstimmung die meines erachtens die paralleilstä der monumente, bzw. ihre directeste abhängigkeit von einander auszer jeden zwiefel stellt.

Ich schicke einige notizen über das olympische denkmal voraus. 54 dasselbe erhebt sich auf einer oblongen bodenplatte (n. 1) von 0,26 höhe, 2,25 breite und 2,07 tiefe, die aus dem bekannten groben muschelkalkstein besteht, die überleitung zum schaft bildet ein 'abacierter ablauf auf plinthus'; letzterer (n. 2) ist bereits dreiseitig, 1,85 laug, 0,36 hoch und ist, wie der profilierte ablaufblock (n. 3; 0.36 h., 1.71-1.45 l.) und alle andern aus parischem marmor. der schaft selbst besteht aus zwölf dreiseitigen quadern, deren obere kantenlängen (dreiecksseiteu) folgende siud: I 1,395; II 1,37; III 1,345; IV 1,32; V 1,29; [VI 1,26; VII 1,24; VIII 1,22; IX 1,20; X 1.17: XI 1.15: XII 1.13. darüber folgt die 'obere aus lysis und kyma bestehende krönung' (0,34 hoch), in welcher der Nike-block selbst eingefalzt ist. die höhen der quadern betragen, mit einziger ausnahme von I und IV, überall 0,60. " block I ist naten noch schwach profiliert (zum ablauf überleitend) und daher etwas höher (0.76). auf ihm und block II steht die 'krisis-inschrift' und zwar, wie Herold aus der verwitterung schlieszt, auf der linkeuseite, also nicht vorn unter der weihinschrift, welch letztere sich auf block III unfern der unterkante befiudet. IV enthält 'eine schlauke oblongvertiefung, in der eine bronzeplatte eingelassen war' und zwar nach den auf die oberkante von III übergreifenden klammerlöchern ebenfalls au der vorderseite, also über der weihe-inschrift, es scheiut der schlusz sehr nahe liegend, dasz diese platte gleich von anfaug

<sup>34</sup> dieseu bemerkungen liegt das hereits im dec. v. j. [1890] beim Winckelmanns-feste der arch, gesellschaft ausgestellte nene gipsmodell sowie ein probedruck der von Herold gezeichneten, die reconstruction des olympischen mouuments in 1:30 enthaltenden tafel zu grunde, die im 3n hande des Olympia-werkes demnächst erscheinen soll. die masze solbst sind aus dieser tafel abgegriffen, also uicht his auf mehr als 1/s-1 ceut, fehlergrenze genau. \*\* wo hier und im folgenden von den hisherigen angahen Adlers, Hirschfelds ua. ahgewichen wird, geschieht es stets auf das ausdrückliche zeugnis Herolds. so hatte ersterer diese bodeuplatte als marmor hezelchnet (ausgrahnngen II s. 19, ans welchem werke auch weiterhin öfters citiert ist), letzterer das material der beiden hasisblöcke (1 u. 2 oder 2 u. 3) als 'feinen kalkstein' angegeben (deutsche rundschau 1877 XIII s. 318) usw. M hisweilen ganz wenlg mehr oder weniger (0,58-0,62), che dies masz feststand, erklärte das mir gegeuüher gestuszerte urteil der techniker die blockhöhe für irrelevant mit hinweis auf die fast stets verschieden hoch ausfalleuden trommeln von sculen.

an für die vierte quader bestimmt war nnd man deren böhe (0,70) eben des balh gröszer machte als die aller übrigen. block VI—X und XII sind nicht anfgefunden, sondern von Herold ergünzt worden.

Stellen wir diesen unsere delphischen blöcke gegenüber, so finden wir auch dort zwei höhere von c. 0,70 (n. II und IV) höhe, während das gewöhnliche masz e benfalls 0,60 gewesen ist (n. III und V); anch dort heträgt die obere kantenlänge 1,26 (III) and 1,29 (II) wie bei [VI] and V in Olympia, auch dort wurde, ganz nnabhängig von den mir erst nach niederschrift des abschnitts 1 bekannt gewordenen olympischen maszen, die obere länge des die anathem-aufschrift tragenden blockes VI auf 1.34 hestimmt, genau wie bei dem olympischen aufschrift-hlock (III) nsw. wagen wir nun auf grund dieser merkwürdigen übereinstimmung, trotz der groszen dürftigkeit und der unsichern vermessung der delpbischen reste, eine reconstruction derselhen an der band des olympischen denkmals zu unternebmen, so geschieht dies nur, um die parallelität heider auch äuszerlich sichtbar zu machen und im vollen bewustsein des rein hypothesenhaften, das diesem versuche anhaften musz, es werden ohnebin, wenn selhst in Olympia sich nur die halbe auzahl der ehemals vorhandenen blöcke erbalten hat, in dem ungleich mehr zerstörten Delphi kaum noch éine oder zwei nene vollständige quadern bei den ausgrabungen gefunden werden können, naser material also keiner nennenswerten bereicherung mehr fäbig sein.

Von den den drei olympischen blöcken 1—3 entaprechenden stücken besitzen wir in Delphi voreret nur den mittlern, den als 'fundamenthlock' oben nnter n. I beschriebenen." es ist mir indesen kaum zweitelbaft, dass zwenkl die oblonge bodenplatte [desenfalls auch in Delphi aus kalkstein) wie auch der ablanfblock n. 2 sei es ganz, sei es in bedeutendenn resten bereits das tageslicht weiter sehen nnd sich unter den hunderten antiker werkstücke, welche von Haussenliter ausgegraben, heute ordnungslos auf dem pflete der beiligen strasse und in der stoa der Athener am fuste der polygommauer steben, nnabelwer werden nachweisen lassen.

Was nun die marmorquadern selbst angebt, so war von vora herein, obne die olympischen zu herteksichtigen, daranf zu schlieszen, dasz alle oder die meisten der uns erhaltenen der nntern bälfte des monnments angebört baben müssen. niebt nur weil an und für sich die conservierung der untern. Früber verschütteten stücke

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> doch gebört zu diesen blöcken noch ein sich im februar 1891 nicht weit von dem nerpfünglichen standort den Nie beitündenes bruchstück eines zur haus gehörigen blockes, welches jedoch nicht mehr im (Herodi). — Ohwohl block XII felht, scheen seiten messe aus der oberkante von XI und der unterkante des krönungsblockes fest, die beide erhalten sind. 3 er int alladrings innofern vom opympiechen verschieden, alse er 0,59 × 1,77 mists, jener abse 0,58 × 1,85, und aus telt die erheibt aus beziehende. I immerhia sind diese dieferenten incht his erheibt aus beziehend. Immerhia sind diese dieferenten

leichter geschehen maste als die der höher stehenden, wegen ihres geringern volumens leichter transportierharen 30, nicht nnr weil unter den erhaltenen der fundamentblock ist, während alle kleinern blöcke (unter 1,26 kantenlänge) fehlen, soudern besonders wegen der auf ihnen erhaltenen urkunden. dieselhen musten sowohl hequem eingehanen wie ohne mühe gelesen werden können; nnn hefinden sich an der polygonmauer texte von ähnlicher huchstabengrösze wie anf block III in einer höhe von c. 31/2 m 40, und etwas weiter hinauf wird man vielleicht gehen dürfen; aber alles hat schlieszlich seine grenze, so dasz weder der steinmetz noch der leser einer inschrift mehr als 5 meter boch hat klettern können; das ist aber nnr ganz wenig mehr als die hälfte der his zur krönung c. 81/2 m messenden hasis (die statue nngerechnet), nnd fast genau so weit (4,80 m), wie wir weiter nnten unsern kleinsten block III ansetzen werden, entsprechend dem VI olympischen. - Unter diesen umständen wird man geneigt sein den delphischen block IV als die unterste der dreiseitigen quadern, dem olymp. n. I gleichensetzen, da er auszer dem wegen zu kleiner seitenläuge nicht in betracht kommenden block II der einzige von entsprechender höhe ist, seine seitenlänge steht noch nicht fest, bildet also keinen binderungsgrund, ehenso kann er, da die gauzen unterkanten weggeschlagen sind, dort auch profiliert gewesen sein; verschieden ware nur die höhe nm 6 cm. als dritte quader ware, analog der olympischen, die einst die weihinschrift tragende zu postnlieren, dh. derjenige block, zu dem sicher unser fr. VI und vielleicht auch VII und VIII gehört haben und der, wie schon hervorgehohen, anscheinend ohen 1,34 lang gewesen ist, genan wie der olymp. n. III. darüber müste der übereinstimmenden höhe wegen (0,69 und 0,70) als olymp. n. IV, unser block II gefolgt sein, wenn seine seitenlänge (1,295) nicht vielmehr dem olymp. n. V entspräche. auch fehlt auf ihm die ohlongvertiefung für die hronzetafel, und diese wäre dann wohl auf einem uns fehlenden block (- olymp, n. IV) zu ergänzen, es folgten daun block II - olymp. n. V nnd block III - olymp. n. VI, heide mit genau gleichen seitenläugen wie die hetr. olympischen, endlich hl. V 41 - olymp. n. VII. - Betreffs der zngehörigkeit der kleinern hruchstücke läszt sich folgendes ermitteln: fragm. IX, X nnd XI haben,

nach der bearbeitung der oberfläche zu schlieszen, zu vord er seiten gehört und zwar zu drei verschiedenen blöcken, das wird durch die verteilung und längenausdehnung der texte bewiesen, die nach sicherer ergänzung neben einander keinen platz hätten. betrachtet man nun unsere blöcke genauer, so kommt für IX und X weder n. II noch n. III in betracht, da deren vorderseite völlig beschrieben ist; auch n. V ist auf der einzig fehlenden seite weniger abgesplittert



fig. IX and fig. XIV (1:20).

als die dicke (tiefe) bei IX und X beträgt; es bleibt also nur n. IV übrig 42, zu dem eins der beiden gehört haben könnte, und man wird

42 nachträglich wili es mir scheinen, als ob n. VII (und dann natürlich nicht IX oder X) zu n. IV gehört haben könnte. die seitenfläche zeigt bei n. 20-22 genau dieselbe verwitterung wie n. 17-19; nach ausweis der ergänzung hat n. 18 erst 351/2 cent. weiter rechts aufgehört, n. 19 noch 11 cent. weiter links angefangen als n. 18, so dasz die texteslänge der erstern bereits 0,76 beträgt. nun springen die anfänge von n. 17-19 successive unter einander nach links vor, so dasz das bei n. 21 und 22 ziemlich sicher festzustellende masz der chemaligen länge mit 0,81 genau entspräche, ebenso wie die seitenlänge von n. VII rücksichtlich der dicke und der bruchcontouren nicht schwanken und fragm. IX die sem block zuweien. auch von den unbeschriebenen stücken XII und XIII stellt sich ersteres als genau an die hintere ecke von IV anpassend hernus, so dasz dieser block sich mit einen licher sicherbeit in der weise reconstruitern läszt, wie es fig. XIV zeigt. Iragm. X würde dansch der vorderseite einer jetzt verlorenen quader zuzutellein sein und zwar vielleicht der (oben ausgelassenen) zweiten von unten — olymp. n. II; wohin XI und XIII gehören, beiet zweitfalbaft.

Vergleichen wir mit dieser anordnung die inschriften, so war von vorn berein zu erwarten, dass man die anbrügung der prozenisdecrete von un ten begonnen haben wird, die untern quadern müssen 
die ältern tacht een thalsten (nathrüch gilt dies nur von den zusert 
begonnen geschriebenen nummern), die böbern die jüngern und die 
seitenflichen die ellerjüngsten, das ierst benutzt worden sind, die vorderseite bis zu der das beschreiben noch gestattenden bibe 
hinauf bereits voll war, wir werden in 4n aubenhitt sehen, den 
biben binauf bereits voll war, wir werden in 4n aubenhitt sehen, bab 
abfolgs im alter der texte entspricht und dadurch an wahrbechielkeit gewinnt, die blöcke würden danach folgendermaszen zusammen 
zu ordens sein, "d (doch a. sbechnitt 5.1)

selbst mit 0,25, da nagefihr so viel in dem untern teile von IV eechts wegebrechen ist. nur um diese untere hilfe würfe es ich hier handeln. dasz n. 20 aber den sehlnsz von n. 19 bilde, wie ich ern glankte, verhiederd die verseindene huchstabenbike, immerhin müste sie letterer numittelbar gefolgt sein. als weitere folgerung ergübe sich danach, dasz n. IV sn der vorderseite anch n. V und VIII getragen bahe, dasz also IX nnd X zu zwei verschiedenen, noch ganz nucheannten Bicklen gebörg, dass, die die anathen-aufschrift sehwer-

unbekannten hlöcken gehören, dasz, da die anathem-aufschrift schwer-lich auf der untersten quader stand, block IV höher zu rücken sei usw. 45 indessen darf ich einen unstand nicht verschweigen, der die richtigkeit nuserer reconstruction vielleicht in frage stellen kann, in Olympia haben sämtliche hlöcke (mit ausnahme von n. 1) ahgefacete ecken. die breite der nach oben sich stark verjüngenden face beträgt nnten etwa 4 cent, (ohen ist sie gleich null), entweder ist die-selhe nnn in Delphi nicht vorhanden gewesen oder aber sie war wegen der starken bestoszung der eckkanten nicht zu hemerken, war ersteres der fall, so leuchtet ein, dasz die gleichstellung der olympischen und delphischen quadern, wie sie oben versneht wurde, unstatthaft war, da das vorhandensein solcher eckface die nrsprüngliche seitenlänge der blöcke um eine kleinigkeit vergröszert (hei olymp. hlock 2 zb. nm 2 cent. auf jeder ecke, zusammen also um 0,04). existierte sie sber auch in Delphi, so muste die ohen mehrfach zur ermittlung der dreiecksseitenlänge ans der dreieckshöhe angewandte herechning insofern ungenau ausfallen, als von ihr nun noch heiderseits die seitenverkürzung durch die face hätte in ahzug gebracht werden müssen, die hreite der face hängt aber lediglich von der höbe ab, in welcher der block seinen platz hat, und dieser wiederum von - der dreiecksseitenlänge, so ist der eirenlus vitiosus fertig. es wäre danach nicht unmöglich, dasz das delphische denkmal vou etwas achlankern verhältnissen gewesen sei; da es sich dahei aber immer nnr um eine differenz von höchstens 4 cent. handeln kaun, hahe ich geglanbt im texte daranf keine rücksicht nehmeu zu dürfen.

Betrachten wir zum schlusz die technische bearbeitung beider monumente, so stellt sich heraus, dasz diese in Delphi und in Olympia eine



völlig verschiedene ist. schon das material ist ein anderes: hier pentelischer. (Olympia) parischer marmor, die ansichtsflächen sind dort sämtlich geglättet - bei nns auszer an den inschriftstellen der vorderseite fein gekrönelt, die randbeschläge (anschluszflächen) der spiegel grob gekronelten lagerflächen dort drei- bis viermal so breit als in Delphi (0.13 gegen 0,03 - 4), die verdübelung der blöcke eine völlig andere: denn die olympischen tragen in der mitteder lagerfläche überhaupt keins, in den dreiecksspitzen dagegen je ein oblonges dübelloch. das (wie in Delphi) mit seinen körzern seiten zur gegenüberliegenden dreiecksseite parallel steht, während dreiseitige löcher überhaupt nicht vorkommen, nsw.

fg. XV (1: 40). Die resultate der vergleichung lassen sich also dahin zusammenfassen: dasz die conception des denkmals nnd seiner basis sowie die construction und der antban der letztern in Olympia wie in Delphi völlig gleichartig ist und einen und denselben künstler verrät, dasz die technische ausführung der beiden basen aber durchaus von einander abweicht und von local verschiedenen steinmetzen, bier einem delphischen, dort einem olympischen ausgeführt worden ist, wollte man dagegen einwenden, dasz (was ja am nächsten zu liegen scheint) gerade so gut das éine denkmal original, das andere bald nach jenem entstandene copie sein könnte, so ist zu erwidern, dasz dann das delpbische das urbild gewesen sein müste wegen seiner anscheinend ältern buchstabenform (@), dasz also Paionios in Olympia, unfähig eine originale basis für eine Nike zu schaffen, lediglich nachabmer einer bereits anderswo vorbandenen gewesen wäre, dasz jene andere aber von denselben Messeniern und Naupaktiern und swar ziemlich gleichzeitig geweiht und, last not least, ebenfalls mit einer aufschrift in dem sebr auffälligen ionischen alphabet versehen worden sei, und dasz diese beiden umstände unmöglich durch eine vorliebe der Messenier für dreiseitige postamente und ionische buchstaben erklärt werden können. - Demnach liegt die sache so, dasz von unsern drei beweismitteln: den messenischen proxeniedecreten, der ionischen aufschrift, der gestalt und form der basis, keins au und für sich genügen würde, um die identität bzw. parallelität der denkmäler zu erweisen, dasz aber ihr consensus sich fast zu einem directen beweis zu gunsten derselben zuspitzt.

Es erübrigt noch ein wort über den standort der basis in Delphi, wie der sebr enge umkreis, in welchem die blöcke gefunden wurden, beweist, befand sieb derselbe innerhalb der grenzen des ebemaligen Frankoschen grundstücks, konnte man früher an einen aufstellungsort oben auf der tempelterrasse denken, von wo die quadern über die brüstung der polygonmauer hinabgestürzt wären, so war das nach auffindung des fundamentblocks nicht mehr möglich, auch bätten dann gerade die kleinern quadern sich unterhalb der mauer vorfinden müssen, leider ist über die proveniens des für die ganze basis maszgebenden und wegen seiner groszen dimension nicht weit transportabeln fundamentalblocks nichts weiter gesagt als 'que nous avons retrouvé dans un des murs de la maison de Franko'. es ist aber auszer zweifel, danz die quader nur aufgerichtet und ganz wenig von ihrem alten standort verrückt zur modernen mauer verwendet worden sein kann; man wird also hoffen dürfen, dasz der leiter der damaligen ausgrabungen im stande ist jene stelle der frübern mauer Frankos genauer zu bezeichnen. 44 es

<sup>44</sup> eine neuere, durch Curtius' güte mir übermittelte briefliche augabe Haussoulliers hierüber lautet: 'la pierre en question a été désouverte le jeudi 7 octobre 1880 au point suivant (Pomtow tf. il)

C mor péleogique B

ist nicht unwahrscheinlich dasz, da keine der in Delphi noch in situ hefindlichen hasen die erforderlichen masze einer der olympischen entsprechenden hodenplatte hat, das denkmal in dem zwickel hinter den basen A-H, etwa vor dem westende der Athener-halle gestanden hahe, die front nach süden (parallel zur polygonmauer) oder, wenn sie nach der richtung der dicht vorüherführenden heiligen strasze orientiert war, nach südost gerichtet. in heiden fällen war, von vorn gesehen, die linke seite der quadern die 'wetterseite' (nordwest oder südwest), muste also mehr als die andern jener starken verwitterung ausgesetzt sein, die oben heschriehen wurde, auch hefände sich dieser standort in der mitte zwischen dem jetzigen lageplatz des fundamentblockes und der quader II (hinter basis C-D), von iedem nur 4 meter entfernt, endlich darf darauf hingewiesen werden, dasz dicht dabei (kaum 15 m weiter westlich) sich die Naxierseule erhoh, ehenfalls unfern der polygonmauer und gleichfalls in stattlicher höhe, von der his jetzt c. 6 m nachgewiesen sind (vgl. beitr. s. 45 f.).

es stimat dies genan mit der weiterhin von mir vermateten stelle; nar bin ich sweifelhaft, oh hiermit nicht etwa der narmochlock n. II gemeint sei, der sich noch hente unmittelbar nehen ponkt x befindet und dessen fundorn tattlicht viel weniger wichtig wäre als der fundamenthlockes selbst. ist jeses aber nicht der fall, sondern hlock t wirklich hei z (hinter der basis A) gefunden, so darf men in der klat die numittelbare ungebung von z (dh. den ort hinter den hasen A—D) sis den obemaligne standort der Nike ansehen.

(fortsetzung und schlnsz folgt im nüchsten doppelhefte.)

EBERSWALDE. HANS PONTOW.

## (30.)

# ZU CICEROS BRIEFEN AN ATTICUS.

Ciero schliest den brief V 4, 4 folgendermaszen: dum act a ter numors sel citium, si qua certa habes de Casene, ezspecto, die vermutung Sternkopfs, welcher das verderhte dum acta et in dum acts Bandert, scheint plaßographisch doch ru gewaltsam ru sein. sollte nicht einfacher dum taz at in dum acta et stecken? der rusammen hang ist doch eiseer: 'mein schade ist es, Attieus, wenn du wemiger an mich schreilust, öhgleich auch ich mich einer gewissen kürse, wie dieser brief zeigt, beschuldigen musz. rum wenigsten gerüchte oder auch sichere nachrichten üher Cassar, wenn du solche hast, erwarte ich von dir zu hören.'

SCHRIMM.

LUDWIG POLSTER.

### 60. DIE ÄLTESTE MÜNZE ATHENS.

Es darf wohl als eine ziemlich weit verbreitete annahme der numismatiker bezeichnet werden dasz, wie vFritze (zts. f. num. von Sallet 1895 s. 142 ff.) jungst diese annahme formuliert hat, die doppelseitige prägung kaum über die mitte des sechsten ib. hinaufgeht und eher der zweiten als der ersten hälfte dieses jahrhunderts angehört und dasz die darstellung menschlicher typen auf den münzstempeln erst in dieser zeit beginnt, auf Athen angewendet führt diese annahme zu dem schlnsz, dasz die Eltesten athenischen tetradrachmen mit dem behelmten Pallaskopf und der enle frühestens ans der zeit des Peisistratos datiereu, wie vFritze annimt, während nach Imhoof-Blumer (monatsber. d. Berl. akad. 1881 s. 656), Hultsch (griech, u. rom. metrol. 2 s. 220 f.) und Howorth (numismatic chroniele 1893 s. 241 ff.) die früheste uns bekaunte präguugsperiode der athenischen tetradrachmen die regierungszeit des Hippias, dh. die jahre 527-510 umfaszt. dagegeu ist Head anch jetzt noch in seiner antwort au Howorth (num. chron, 1893 s. 247 ff.) seiner schon früher (s. hist. numm. s. 309 ff. catalogue of the coins of Attica, introduct. s. XV ff.) geäuszerten ansicht tren geblieben, nach welcher die ältesten uns erhaltenen athenischen tetradrachmen aus der zeit Solons stammen sollen.

Diese differens in der ansicht der bedentendsten numismatiker musz zu dem schlosz füberu, daze die numismatik als solehe die frage nach der entstehnigszeit der ältesten athenischen tetradrechmen mit sieherbeit zu heantworten nicht im stande ist, es selenist helben behalb geboten, bei der beantwortung dieser frage die sehrfüllehe überlieferung, die inder Aristotolischen Adynqu'our Nortrita einen men zuwachs erfahren hat, etwas eingehender zu berücksichtigen, als dies bis jetzt von den numismätiern geschehen ist, welbe der schriftlichen überlieferung gegenüber eine grössere geringebätzung zeigen, als dieselbe meiner Überengung nach verdient.

Ich gebe bei der wärdigung dieser schriftlichen überliefer-nigvon der bekannten pesade-Artstotisiehen augsch (Dion. 2, beliner angabe s. 1847) über die das athenische mütswesen betrellenet
hätigkeit des Hippias aus, da dieselbe nuch bei den erförtenuse
hätigkeit des Hippias aus, da dieselbe nuch bei den erförtenuse
hätigkeit des Hippias aus, da dieselbe nuch bei den erförtenuse
hat, die betreffende maszergei der Hippias, welche der ver
fasser der dieltente stelle nach dem zusammenhange derselben is urteilen zu einer reihe von auordnungen rechnet, durch welche iste
treilen zu einer reihe von auordnungen rechnet, durch welche iste
tyrann sich geld verschaffen wollte, wird uns folgendermassen gaschildert: τό τε νόμισμα τὸ δν 'Αθηναίοια' ἀδόκημον έτοιμε,
τάξει δε τημή κόμφα έτερον χαρακτήρα έξεδιωκ τὸ αυτό ἀργ schwierigkeiten bieben der erklärung nur die letten wor

Jahrbücher für elass, philol, 1896 hft. a

bisberige deutung nicht befriedigen kann. zunächst ist die beziehung des wortes cuycλθόντων auf einen athenischen volksbeschlusz unter stillschweigender ergänzung von τῶν 'Αθηναίων, wie Droysen (monatsher, d. Berl, akad, 1882 s. 1202) will - Head (num. chron. 1893 s. 248) übersetzt 'after a meeting of some sort' -, sicher falsch. die einzig mögliche ergänzung, welche der zusammenhang an die hand giht, ist τῶν νομιςμάτων. weiter bedürfen einer erklärung die worte κόψαι έτερον γαρακτήρα, die Head durch striking coins with a different type übersetzt. χαρακτήρ kann, wie schon Sandys (zu Arist. 'Αθ. πολ. 10, 2 s. 39) ausführt, eine doppelte bedeutung haben, das wort kann entweder den gegenstand bezeichnen. welcher einen stempel bat, wie zh. bei Arist. 'Aθ. πολ. 10, 2 das δίδραχμον und hei Platon Saatsmann s. 289 b, oder diesen stempel selhst, wie zb. Arist. pol. I 9 s. 1257 \* 40, Eur. El. 558 f. νόμιςμα κόπτειν heiszt 'münzen prägen' (s. Herod. III 56. Arist. Frösche 723. Polyainos VI 9, 1, Arist, Oikon, 2, 20 - Berl, ausg. s. 1349 .), und dasselhe kann nach der eben erwiesenen bedeutung von χαρακτήρ auch γαρακτήρα κόπτειν bedeuten, während man für γαρακτήρα in der bedcutung 'stempel' eher ein ἐπικόπτειν erwarten würde. wie denn auch Aristoteles Oikon, 2, 20 - Berl, ausg. s. 1349 b - s. auch Etym. M. 360, 41 — χαρακτήρα in diesem sinne mit dem verbum έπικόπτειν, Aristoteles pol. I 9 s. 1257 a 40 und Polyainos VI 9, 1 mit dem verham ἐπιβάλλειν verbinden, auch die letzten worte unserer stelle έξέδωκε τὸ αὐτὸ ἀργύριον scheinen mir durch Head 'he reissued the same coin' nicht richtig ühersetzt zu sein. wenn der schriftsteller im gegensatz zu dem im anfang der stelle stehenden νόμιςμα bier άργύριον verwendet, so musz er damit etwas anderes bahen ausdrücken wollen als mit voulcug, da hei der angenommenen gleichen hedeutung der heiden worte die wiederbolung desselhen wortes νόμιςμα den gedanken unstreitig viel schärfer zum ausdruck gebracht hätte. ich fasse deshalh άργύριον in seiner eigentlichen hedeutung als 'silber'.

Die inmehreibung der behandelten stelle lautet demnach ungeführ folgendermaszen: Hippins setztet die bei den Athenern unlaufende münze ausser curs. nachdem er den preis bestimmt hatte,
für den das alte geld gegen neues umgetauscht werden sollte, befahl
er dass erstere einzuliefern. als die alten münzen eingekommen waren,
um entweder eingesehnnolzen und alsdam, mit einem neuen stempel
verseben, wieder ausgegeben zu werden oder, was nach den worten
der stelle währscheilicher ist, um aus dem eingesebmolzenen alten
gelde ein neues münzetück zu prügen, gah Hippins dasselbe eilher
Hippins beim einziehen und unwechseln des alten geldes gegen
neues sich den durch den zusammenhang der stelle nagedeutsten
nanziellen vorteil werschaft hat. Hippins setzte unter dem vorwande, dass die neue münze einen grössern feingehalt habe, den
silberwert der alten druchme geringer an als den der neuen, machte

also bei der umwechselung bei jeder alten drachme einen abzug, obgleich er doch bei der nenprägung dasselhe silber verwendete und auch das alte gewicht für die drachme beibehielt. so gewann er an jeder drachme die differenz zwischen dem von ihm willkfülich angesetzten einziebungspreise und dem wirklichen silberwerte.

Die einziehung erfolgte ohne zweifel in der weise, dass Elippias, bevor er die einziehung des alten geldes begann, bereits eine größerer menge neuer münzen batte priigen lassen. gegen diese wurden die unret eingelieferten alten münzen ungewechselt, die dann ungeprägt zur allmäblichen einziehung alter münzen verwendet wurden. dem dass man in einer zeit, welche sich auf die geldwirtschaft eingeriebtet hatte, hei der münzmwandlung nicht in der weise, wie der stricte worltauf der oben eitlierten stelle angiht, vorgegangen sein mehr, wird jeder zugehen müssen, der sich einen derartigen vorgang klar macht, für den ja die verschiedensten zeiten anlagien hieten.

Die nötigen silbermengen, nm eine derartige mütenmwandlung ornehmen zu können, werden dem Hippias die laureotischen silberhergwerke geliefert haben, mag die erseblieszung derselhen nun durch ihn oder bereits unter der regierung des Peisistratos stattgefunden baben.<sup>4</sup>

Passen wir das resultat der von uns gegobenen erklärung des psendo-Aristotlischen berichtes über die müurerform des Hippias zusammen, so ist der verfasser desselben nach der wabrechnillichten erklärung der betreffenden stelle der ansicht gewesen, dasz Hippias das alte geld eingezogen und ein anderes hauptmünrstück von demselben feingebalt, den die altem münnen hatten, eingeführt bat. man wird diesen bericht unn entweder einfach samehmen oder verwerfen müssen. denn ich bin mit Howorth ao. s. 241 der ansicht, dasz die ananhune Heads ao, nach welcher bei dieser neuerpfragung des Hippias lediglich der kopf der Athene in einem so geringen grade veränder wurde, dasz nur ein erfahrener nunnismatiker die veränderung bemerkt, mit dem wortlant des pseudo-Aristotlischen berichtes nicht in einklang gehracht werden kann.

En ist deshalh die frage, oh wir noch andere sengnisse besitzen, welche den obeen erschlossenen wahrscheinlichen inbalt des betreffenden herichtes hestlätigen und so dessen annahme empfehlen. eine solche bestlätigen uns ebenit eine hemerkung des Philochoros, die uns beim schol. zu Arist. Vögel 1106 erhalten ist, zu gewähren † γλαυξε rit γαράγματος ἡν γεταρόρόχμου, ἀν Φλλόγορος ἐκληθη † γλαυξε rit γαράγματος ἡν γεταρόρόχμου, ἀν Φλλόγορος ἐκληθη

(i) -1/Coop

δὲ τὸ νόμιςμα τότε [ή] γλαῦξ. ἢν γὰρ γλαῦξ ἐπίσημον καὶ πρόσωπον 'Αθηγάς (Dindorf 'Αθηγά), τῶν προτέρων διδράχμων ὄντων, ἐπίσημον δὲ βοῦν ἐχόντων, nach Philochoros waren also die Altestan mūtzen Athens didrachmen mit einem stiere als mūzzstempel.

Diese angahe des Philochoros wird uns durch andere zeugnisse bestätigt, die wenigstens von der eben citierten stelle desselben nicht ahhangig sind, so beiszt es bei Pollux IX 60, mit dem die lexikographen thereinstimmen: τὸ παλαιὸν τοῦτ' (pemlich τὸ δίδοαγμον) ἢν ᾿Αθηναίοις νομίζμα μόνον καὶ ἐκαλεῖτο βοῦς, ὅτι βοθν είχεν έντετυπωμένον, die angabe, dasz diese alten athenischen didrachmen Boec genannt wurden, findet in der hezeichnung der spätern athenischen tetradrachmen als γλαῦκες (Arist. Vögel 1106. Plut. Lvs. 16), der aiginäischen didrachmen als γελώναι (Pollux IX 74. Hesych. χελώνη) entsprechende analogien. wenn es bei Pollux IX 61 weiter heiszt: καὶ έν τη παρά Δηλίοις θεωρία τὸν κήρυκα κηρύττειν φαςίν, ὁπότε δώρεά τινι δίδοται, ὅτι βόες τοςούτοι δοθήςονται αὐτώ καὶ δίδοςθαι καθ' ἔκαςτον βούν δύο δραχμάς 'Αττικάς, ὅθεν ἔνιοι Δηλίων άλλ' οὐκ 'Αθηναίων νόμιςμα είναι ίδιον τὸν βοῦν νομίζουςιν, so werden wir auch hier dieselbe bezeichnung des didrachmon als Boûc wiederfinden dürfen. eine weitere selbständige überlieferung liegt uns hei Plut. Thes. 25 vor. wo es entsprechend der gewohnheit der attischen schriftsteller, alle alten einrichtungen auf Theseus zurückzuführen, von diesem heiszt: **ἔκοψε δὲ καὶ νόμιςμα βοῦν ἐγχαράξας.** 

Sehen wir von den namenlosen angaben ab, die aber doch neben Philochoros die hedeutung selbständiger zeugnisse haben, und halten wir uns nur an den letztern, so werden wir anerkennen müssen. dasz die thatsache, dasz vor der einführung der tetradrachmen das hauptmünzstück in Attika ein didrachmon mit dem stier als münzstempel war, so trefflich wie nur möglich bezeugt ist. die einwürfe, welche von den numismatikern gegen die angahe des Philochoros erhoben werden, sind vollständig hinfällig. Beulé (monnaies d'Athènes s. 9. revue numism. 1856 s. 345) meint, die angaben der schriftsteller über die athenischen münzen mit dem stier als münzstempel seien unglaubwürdig, da die schriftsteller diese münzen wahrscheinlich niemals gesehen hätten, wie denn auch auf uns kein derartiges stück gekommen sei. Head (catal. of the coins of Attica s. XIX) erledigt das zeugnis des Philochoros mit dem bedenken, wie ein schriftsteller des dritten jh. glauhwürdiger sein solle als Plut. Thes., während Hultsch (ao. s. 207) die hemerkung des Philochoros für eine vermutung desselben hält, deren entstehung er zu erklären versucht.

Philochoros, der sich, wie die liste seiner schriften (Suides) eigt, eingebend mit attischer geschichte und attischen altertümern beschäftigt hat, war bereits 306 kporce/nor (fr. 146 bei Müller PHG. 1468) und kann noch sehr vold remplare der ältesten athenischen munzen gesehen haben. denn dass im fünften und vierten jh. noch derartige exemplare vorhanden waren, lehren die inschriften. in den

Dasz dieses παλαιόν νόμισμα der inschriften nicht mit den uns erhaltenen ältesten athenischen münzen identisch war, lehrt die zweite der citierten inschriften. denn die behörde, welche das in derselben enthaltene verzeichnis der weihgeschenke des Asklepios zusammenstellte, waste nicht, was sie von dem weihgeschenk der Mynnion halten sollte, deshalb hat sie sich die provenienz dieser münzen von dem priester Ennikides als einem sachverständigen erklären lassen und führt denselben als zengen für die natur des hetreffenden weihgeschenkes an, eine solche unbekanntschaft mit diesen münzen würde nnerklärlich sein, wenn dieselhen den zur zeit der abfassung dieser urkunde noch üblichen münzstempel nnr in altertümlicher form mit den herkömmlichen initialen Athens gezeigt hätten, wir dürfen deshalb ans dieser unbekanntschaft mit sicherheit schlieszen. dasz die Altern münzen Athens andere als die uns erhaltenen Altesten tetradrachmen waren und dasz sie keine anfschrift hatten, beide eigenschaften lassen sich mit der angabe des Philochoros, dasz die ältesten athenischen münzen einen stier als münzstempel hatten, aufs heste vereinigen.

Die weitere angabe desselben, dass das älteste hauptmützstück Athens ein didrachmon gewesen sei, wird jettt durch Aristoteles ('Aö. nob. 10, 2) bestätigt. ich gehe anf die erklärung dieser sehweirigen stelle nicht ein. aber eines ist sichert die worte hy b' ö dpaquioc қарактар bühpayınov, die mitten unter den anordnungen Soloss stehen und anf die durch die folgenden worte fronțe be kai croßpia npôc rich) võjutçua und embievspifonçav (al) yavâ rüğ croßpia npôc rich) võjutçua mad embievspifonçav (al) yavâ rüğ croßpia nicht anf die aiginäischen didrachmen, die vor Solon in Klandys nicht anf die aiginäischen didrachmen, die vor Solon geprägte hauptmützstück, das also ein didrachmon war, so hietet mas Aristoteles die bestätligung der angabe des Philochoros.

 $<sup>^2</sup>$  ich fasse mit Köhler (Athen. mitt. IX s. 358, 2) (π)αλαιοῦ νομ(ίcμ)ατος als besondere rubrik, auf welche die neue rubrik (Έρ)ετρικόν) folgt.

Dasz seit Solon in Attika geprägt wurde, wird wohl ziemlich allgemein angenommen. und das mit recht: denn ein übergang von der aiginäischen zur euhöischen währung ist ohne eine nmprägung der in Attika cursierenden münzen aiginäischen fuszes unmöglich. dasz dagegen das von Solon geprägte hanptmünzstück hereits ein tetradrachmon war, ist abgesehen von dem zengnis des Aristoteles auch aus sachlichen gründen sehr wenig wahrscheinlich. das geld hatte zn Solons zeit noch einen sehr hohen wert. Demetrios von Phaleron herechnete doch wohl auf grund Solonischer angahen den normalwert eines stieres zur zeit Solons auf fünf drachmen, den eines πρόβατον auf éine drachme (Plut. Sol. 23). ehenso kostete ein medimnos weizen and ein metretes öl je eine drachme (Plat. Sol. 23 vgl. mit Arist. 'Aθ. πολ. 7, 4), während nm 380 in einem opfertarif das gleiche quantum weizen und öl zu je sechs drachmen verrechnet wird (Boeckh kl. schriften IV s. 404 f. 409). auch Plutarch (Sol. 23) oder seine quelle vermag sich die geringe höhe der Solonischen geldstrafen im vergleich mit der für ähnliche verhrechen festgesetzten leihesstrafe nur durch die annahme zu erklären, dasz der wert des geldes wegen der geringen menge geprägter münzen zu Solons zeit hedentend höher war als später, es ist deshalh wenig wahrscheinlich, dasz hereits Solon als hauptmünzstück das tetradrachmon eingeführt hat, das sich als solches wegen seines hohen wertes sehr wenig für den damaligen verkehr eignen konnte. so stimmen auch die sachlichen momente mit der angabe des Aristoteles üherein, dasz das alte hanptmünzstück Athens, welches Solon prägte, ein didrachmon war.

Erst als durch erschliezung der laureotischen silberbergwerke der wert des geleise geunken war, wird man das didrachmon durch das tetradrachmon errektt haben. nud damit sind wir zu dem ausgangspunkt dieser erötrerung, zu dem pseudo-Aristotellischen bericht über die münzreform des Hippias zurückgekehrt. nach der oben gegebenen währscheinlichsten erklätung der betreffenden stelle bestand die thätigkeit des Hippias darin, dass er ein von dem frübern verschiedenes hauptmünzstück einführte und die allen münzen umprägte, die münzreform des Hippias hildet somit das verbindungen giled zwischen der didrachmon und der tetrafrachmonperiode der athenischen münzgeschichte und erklärt das versehwinden der alter didrachmen aus dem verkehr, von denen sich nur vereinzelte etzemplare bei münzliebhabern und in den schätzen der heiligtümer erhalten haben.

Aus der vorausgehenden erörterung ergiht sich somit das resultadar das Alleste athenische hupptunduzsütede, ein anepigraphes didrachmon war, ein deartiges münastück nun begegnet uns in zahlereichen exemplaren unter den sogenannten wappenmünzen, unter den von Imbool-Bilmer (ao. s. 670 ff.) zusammengestellten 77 wappenmünzen finden sich abgeseben von den kleinen nominalen neben 13 drachmen und 6 tetrafrachmen 35 didrachmen, 12 denen ans dem

münzfunde bei dem dorfe Pascha auf Euboia weitere 7 didrachmen, die Köhler (Athen. mitt. IX s. 355) gesehen hat, hinzukommen. während man die anepigraphen wappenmunzen früher Attika zuwies, hat sie Imhoof-Blumer ao. s. 656 ff. nach dem vorgange von ECurtius (Hermes X s. 225) für euböisch erklärt, und der von Köhler ao. mitgeteilte münzfund aus Euboia scheint diese annahme zu bestätigen. die manigfaltigen typen, die sie haben - Imhoof-Blumer verzeichnet deren 15 -, würden sich durch die verschiedenen prägestätten auf Euboia befriedigend erklären. dasz diese euböischen münzen, nachdem Solon das euböische münzsystem angenommen hatte, besonders in der ältern zeit in Attika zahlreich verbreitet waren und dasz deshalb gerade hier die hauptfunde derselben gemacht sind, bedarf bei der nähe der insel keiner erklärung, ich stimme Köhler ac. s. 358 bei, dasz dieses wappengeld, welches die älteste periode der münzprägung des euböischen fuszes in Griechenland repräsentiert, ohne unterschied der provenienz in den verschiedenen städten circulierte, welche nach demselben system münzten. es ist deshalb auch nicht nötig anzunehmen, dasz alle uns erhaltenen wappenmünzen in euböischen städten geprägt sind. auch kann der umstand, dasz einzelne dieser wappenmünzen ihrer prägung nach den ältesten athenischen tetradrachmen chronologisch nicht vorausgestellt werden können (Imhoof-Blumer ac.), die annahme, dasz sie die älteste münzperiode der euböischen währung repräsentieren, nicht erschüttern, da wir ja nicht wissen, wann in den einzelnen nach euböischem fusz prägenden staaten die doppelseitige prägung mit den initialen des stadtnamens eingeführt ist.

Ist aber die annahme richtig, dasz die wappenmünzen in verschiedenen städten geprägt sind, so entsteht die frage, ob sich unter ihnen nicht exemplare befinden, welche aus der athenischen münze hervorgegangen sind. Howorth ao. s. 244 nimt an, dasz die wappenmünzen mit dem Gorgoneion unter Solon und Peisistratos in Athen geprägt wurden, während vFritze ao. s. 148 f. die wappenmünzen mit der eule aus silber und elektron (über die letztern s. Köhler ao. s. 359 ff.) der Solonischen prägung zuweist, ich halte beide annahmen für falsch, weil sie dem zeugnis des Philochoros, dessen glaubwürdigkeit ich in der vorhergehenden erörterung nachgewiesen habe, nicht gerecht werden. die durch andere schriftliche zeugnisse und sachliche momente bestätigte und ergänzte angabe des Philochoros bezeugt uns als ältestes hauptmünzstück Athens ein anepigraphes didrachmon mit dem stier als münzstempel, wenn sich nun thatsächlich unter den von Imhoof-Blumer ac. s. 670 ff. zusammengestellten wappenmünzen drei didrachmen und ein hemiobelion mit dem stierkopf finden, zu denen aus einem funde in Eleusis (Köhler ao. s. 358) noch ein weiteres hemiobelion hinzukommt, so glaube ich auf grund des zeugnisses des Philochoros in ihnen die ältesten münzen Athens erkennen zu müssen. wenn der umstand, dasz diese ältesten athenischen münzen ßoec genannt wurden, Head

(catal. s. XVIII. f.) zu dem einwurf veranlaszt hat, ein stierkop feken siter, ao erleidig sich dieser einwurf durch den hinweis, daz auch der Louis-d'or und der Napoléon-d'or nur den kopf der betreßenden herscher als münzstempel führen. der andere cilswurf Heads, dasz der atierkopf nur einer der typen der wappenumbnzen sei und nicht willkürlich als der charakteristische typns der gannen classe ausgewählt sein könne, wird durch die annahme hinfallig, dasz nur die wappenmünzen mit dem stierkopf athenischer provenienz sind und dasz Philochoros nur diese gemeint hat, während die wappenmünzen mit andern typen, wie bereits oben angedeutet warde, andern prägestätten angehören.

Pasen wir das resultat der nunmehr abgeschlossenen untersuchung ise in past kurzen sitten zusammen. vor Solon circulare in Attika munsen aiginäisseher währung. Solon sehloss sich der enblöschen währung an, und die in Attika circulierenden aiginäischen münzen wurden allmählich eingezogen und nach dem enblöschen füsz umgeprägt, das von Solon eingeführte hauptmastück Athens war ein anepigraphes didrachmon mit dem stierkopf als münzstempel. Hippiss ac göd is allen vor seiner zeit in Athen geprägten münzen ein nud ersetzte sie durch neue nach demselben füss, deren hauptstück das terhardnehmon war, diese münzänderung des Hippiss erklärt das fast vollsitändige verschwinden der alten münzen Athens.

Сотна.

GUSTAV GILBERT.

## 61. ZU DEN NAMEN DER KURETEN.

Als namen der drei karischen Kureten werden im Etym. M. u. Εΰδωνος angegeben Λάβρανδος, Πανόμορος, Πάλαξος ή Сπάλαξος. schon Immisch hat in Roschers myth. lexikon u. Kureten s. 1606, 25 ff. darauf hingewiesen, dasz Labrandos mit der karischen stadt Labranda und dem Ζεύς Λαβρανδρεύς, Panomoros mit dem Zeùc Παγάμαρος zusammenhängt; beide beinamen des Zeus sind durch zahlreiche inschriften bezeugt; ich habe bei Roscher ao. u. Labrandos vermutet, dasz auch in dem dritten Kuretennamen ein epitheton des Zeus zn erhlicken sei, wiewohl freilich ein litterarischer oder inschriftlicher beleg dafür fehle. diese vermutung ist jetzt bestätigt. in ihrem bericht über die archäologische erforschung Kariens und Phrygiens haben Kubitschek und Reichel in dem anzeiger der kais, akademie der wiss., philos.-hist. classe XXX (1893), 93, 2 folgende inschrift aus Mastanra veröffentlicht: γ΄ Διὶ Cπαλώξω \*Aμμιον εὐχήν. die inschrift steht auf einem kleinen altar, auf dessen rückseite eine doppelaxt, das stehende attribut des Zeus Labrandeus erscheint. Cπάλωξος entspricht dem im Etym. M. genannten Cπάλαξος ἢ Πάλαξος.

DRESDEN. OTTO HÖFER.

#### 62.

#### ZU ANDOKIDES MYSTERIENREDE.

Die folgenden bemerkungen sind weniger eigenen studien entnommen als den anfesichungen meines bruders Ru do If, der ruerst im sommersemester 1872 in Greisfwald die mysterienrede erklirte und diese vorlesung dann noch föter wiederholte, in noch in seinem letzten Münchener semester (1893) wiederholen wollte. an den natscheiden den stellen hahe ich sein geistiges eigentum noch hesonders benerklich gemacht, muste aber doch meinen namen mit dem seinigen verbinden, weil nicht nur die ganea ausführung und manche einzelbeiten von mir berrühren, sondern auch die verantwortung für die veröffentlichung seiner bedonkeltungen and vermutangen mir zusfält.

Bei diesem sachverhalt hitte ich die fachgenossen noch ausdrücklich, was sie von dem hier gebotenen anerkennen und annehmen, allein meinem bruder zuzuschreihen, etwaigen widerspruch oder tadel aher lediglich gegen mich richten zu wollen.

Interpolationen des textes hat man bei Andokides vielfach vermutet, aber nur in ganz vereinzelten fällen mit gröszerer sicherheit erwiesen and zur geltung gebracht. eines der sichersten beispiele ist dahei bisher unbeanstandet geblieben in § 8: δ δέ με ποιεί μάλιστ' ἀπορείν, έγω ύμιν έρω, ὅτι οὐ πάντες ἴςως ἐπὶ πᾶςι τοῖς κατηγορουμένοις όμοίως όργίζεςθε, άλλ' ξκαςτός τι ύμῶν έχει πρός δ βούλοιτο αν με πρώτον απολογεῖςθαι. die in diesem satze angewandte redeweise ist ja viel besprochen, wofür ein verweis auf Kvicala in der symbola philol. Bonn. s. 657 genügt: in den zahlreichen belegen folgt auf den vordersatz mit 8 stets unmittelbar ein satz mit ött oder el oder rap oder mit infinitiv, nie und nirgends wird ein τοῦτο λέγω oder τοῦτ' ἐςτι oder etwas ähnliches eingeschoben': and auf grund dieser beobachtung dürfen wir hier mit meinem bruder erw buiv cow als erklärenden zusatz eines grammatikers ansehen und entfernen, sollten aber auch auf die veraltete erklärung des idioms verzichten, welche gerade eine ellipse des nie erscheinenden zwischensatzes annimt,

Im § 10 ώτπερ δε καὶ προείπον ὑμίν, ὧ ἀνόρες, ἔξ ἀρχίπ περὶ πάντων τοπόςομα τὴν ἀπολοτίαν, πρότον μέν περὶ αὐτῆτ τῆς αἰτίας δθενπερ ἡ ἐνδεἰξια ἐτάνετο empßehlt sich Dobrees πρῶτον μὲν (οὖν) sehr, da es sich nicht um eine aufsählung von toilen, sondern um eine hestimmung des ersten handelt, οὖν aber ebenso leicht bier ganz übersprungen werden konnte, wie es A im anfang om § 8 von erster hand weggelassen batte. mein bruder dachte auch an ⟨καὶ⟩ πρῶτον μὲν, wie in § 2 (wo Baiter sehr mit nnrecht καὶ streichen wollte). wenn aber in dem zugebörigen satzteil περί

Jahrbücher für class, philol. 1896 hft, 8,

36

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> man vergleiche auch unsere sätze mit 'was ich sagen wollte' 'was das schönste ist' und ähnlichen wendungen.

τῶν μετηρίων úε οῦτ' ἐμοὶ ἡτέβηται οὐδὲν οῦτε μεμήνυται οἰδ' ὑμολότηται οὖτ' οἰδα τοὺς μηνάτοντας ὑμῖν περὶ οὐτῶν οἰτ' εἰ ψευδη οὖτ' εἰ ἀληθῆ ἐμήνυςτον Blass (und mit ibm Lipsius) οὐδ' οἰδα eingesekt hat, um der mangelnden gliederung auftabellen, so kann dafür nar die grössere leichtigkeit der einmaligen versänderung von oörte bestimmend gewesen sein: denn sæblich angemessener sit Bekkera – von Schiller and den Zöricher bgg, gebilligtes οὐδὲ μεμήνυται οὐδ' ὑμολότηται da doch Åndöxides erstens seine sehnld nnd sweitens seine mitwissenschaft in abrede stellt. nnr sehnld nnd sweitens seine mitwissenschaft in abrede stellt. nnr sehnld nnd sweitens seine die gleicht. beweisend für Bekker ist hesonders οῦτ' ἐμοὶ ἡτέβηται, wo éμοὶ ebeno του μεμήνισται und μολότηται besogen werden mus: das ist aber nnr möglich, wenn die beiden verba mit ἡτέβηται durch οὐδὲ. . οὐδὲ, nicht wenn sie durch οῦτε. . οῦτε verbunden sind.

Nicht mit so kleinen nachbesserungen ist beiznkommen dem sachlich und sprachlich unmöglichen ήγαγον θεράποντα 'Αλκι-Βιάδου πολέμαργον. 'Ανδρόμαγος αὐτῶ ὄνομα ἦν § 12. von ältern, längst widerlegten versuchen zu schweigen, ist das von Lipsins zweifelnd eingesetzte Άρχεβιάδου (τοῦ) πολεμάρχου nicht nur ohne weitern balt, sondern musz auch aus einem stichhaltigen grunde zurückstehen gegen Blass' kübnere verbesserung l'Akkıβιάδου] Πολυστράτου. dass Polystratos 'solus comprehensus et supplicio affectus est', ist ja allerdings kein beweis dafür, dasz gerade sein diener der denunziant war. aber mit fug und recht verwies mein brnder auf das folgende (§ 13) πρώτος μέν οὖν ταῦτα ἐμήνυςε καὶ ἀπέτραψε τούτους. ὧν Πολύςτρατος μὲν ςυνελήφθη καὶ ἀπέθανεν. danach mnsz Polystratos (wie Alkihiades, Nikiades, Meletos) vorher genannt sein, und das kann nur an der verdorbenen stelle geschehen sein, natürlich läszt sich eine so starke änderung nicht ans huchstabenverwechslung herleiten: sollte etwa zu 'Alkiβιάδου πολλά im beginne des & hinzugeschrieben worden sein 'Αλκιβιάδου πολεμάρχου oder zu 'Αλκιβιάδην δὲ τὸν στρατηγόν vorber 'Aλκ. πολέμαργον und ein solches scholion oder eine solche variante durch falsche heziehnng Πολυστράτου verdrängt haben?

Dem gegenüber hrauchen wir vielleicht nicht mit Lipsius anzunebmen, dass in der namenliste am selbusz des § 13 Houdvufuwz ausgefallen sei oder ger einzusetzen für Hovofriov, den letztern namen verdichtigt Lipsius wegen § 52. 67: im index hat er jaseber angegeben, dasz es sich um bomonyme bandelt: und da dasselbe auszer für verschiedene Kallias, Lyrisitrato, Philokrates der

¹ ούτε μοι Blass, obenso wie in § 1 (wo ihm Lipsius folgt) ûcτε με κοκώτ ποιέν έκ πανύτ τρόπου für ücτ ² uến nsw. so belanglou und unbedenklich dies erscheint, so ist es doch durchaus unuötig, wie Lysias 16, 1 seigl: ἐκ πανύτ τρόπου κοκώτ ἐμɨ ποιέν. gegen Blass² άδικατν statt döntαν in § 3 hat schon Lipsius anf Demostheues 30, 12 verwiesen: 2g. la anch Lysias 14, 6, 19, 10 a.

rede für Meletos, den ankläger und den genossen, für Diognetos, den zeteten und den angeklagten (§ 14 und 15), nach Köhlers nachweis (Hermes XXIII s. 393) auch für Pherekles § 17. 19. 22 nnd § 35 gilt, so muss jeder verdacht schwinden. aher auch das fehlen des namens Πουλυτίων heischt wohl weder einen zweifel an der vollständigkeit noch an der echtheit des katalogs, wie Lipsius meints. wenn auch Andromachos angab, ότι έν τή οἰκία τή Πουλυτίωνος γίγνοιτο μυςτήρια, zwar ist nach zeit und heziehung der scherz des Pherekrates ther την οἰκίαν την Πουλυτίωνος κειμένην ὑπώβολον unsicher ('Ιπνός ή Πανγυγίς fr. 2 [s. 277] M., 58 [s. 161] K.). und noch weniger kann man sich herufen anf das, was Pausanias I 2, 5 üher die spätere verwendung des hauses hezeugt, aber denkhar ist doch, dasz schon damals das haus henutzt worden sein konnte ohne persönlichen anteil des ursprünglichen hausberrn, nun wird ja freilich bei Plutarch Alkih. 19 nnd 22 eine eisangelie des Thessalos beigehracht, die den Pulytion mithetrifft: Θεςςαλός Κίμωνος Λακιάδης 'Αλκιβιάδην Κλεινίου Γκαμβωνίδην εἰςήγγειλεν άδικεῖν περὶ τὰ θεὰ τὴν Δήμητραν καὶ τὴν Κόρην, ἀπομιμούμενον τὰ μυστήρια καὶ δεικνύοντα τοῖς αὐτοῦ έταίροις ἐν τῇ οἰκία τῇ έαυτου, έχοντα ςτολήν οιανπερ Ιεροφάντης έχων δεικνύει τὰ Ιερά και όνομάζοντα αύτον μέν Ιεροφάντην. Πουλυτίωνα δέ δαδούχον, κήρυκα δὲ Θεόδωρον Φηγαιά, τοὺς δ' ἄλλους έταίρους μύττας προςαγορεύοντα καὶ ἐπόπτας παρὰ τὰ νόμιμα καὶ τὰ καθεςτηκότα ύπό τε Εὐμολπιδών καὶ Κηρύκων καὶ τών ἱερέων τών έξ 'Ελευςίνος, allein mag diese eisangelie auch nicht wegen einzelner verdachtsmomente als völlig apokryph gelten dürfen, so steht doch sicher, dasz Andokides von der μήνυςις des Thessalos gar nichts weisz, während er doch eine vollständige aufzählung verspricht und ausdrücklich verbürgt sowohl durch die worte al μέν μηγύζεις άιδε περί τών μυςτηρίων έγένοντο τέτταρες (§ 25, vgl. auch § 19) als durch den ausdruck έτι μήνυσις έγένετο μία (\$ 17), denn sehr mit unrecht, wenngleich mit groszer sicherheit, bat hier Kaihel (Hermes XIII s. 414) τετάρτη statt μία (Δ' statt A') verlangt, das ware eine entschiedene verschlichterung, da durch έτι μία die vierte eben als vierte und letzte bezeichnet wird.

Anch wenn wir üher Pulytion richtig geurteilt haben sollten, so wird man trutz solcher ausnahme hei der dritten anzeige aus den worten év rij olség rij Kappilbou rij raopà rò 'O'Alpurtov auf eine mitschuld des Charmides solltessen wollen, aher selbst wenn wir an ihn mit denken, hieht doch dort (§ 16) anffallend: juurfipgie moteif 'Alzabido'n kol' Actiovo vad' hôciqurovo 'xxi degevryov'

<sup>4 &#</sup>x27;si gouniums est catalogus, Pulytionis nomes excidius nori est catalogus, Pulytionis nomes excidius nori est catalogus, Pulytionis nomes expects anbutiuneto excita na since evrabuna pe handokides § 27. \* fouvro baben hier Biass and Lipsing geschrieben und dieselbe Raderung noch je zweimal 81s und 20 vorgenommen nach § 28. 35. 06. 57. 68. man kaun das

où τοι πάντες έπι ταύτη τῆ μηνόεει, um so mehr als der zudenen hei der enten anzeige beteiligte hanptschulige Althiades noch auszunehmen ist. aber auch sonst ist die hesebränkung anf die drei motövrec auschich eheaso anstössig als sprachlich die her ziehung von ofron nävrec auf zwei oder selbst drei, nun kann man freilich hei dem engen zusammenschluss der worte ummöglich den ausfall eines katalogs annehmen, woran friber Droysen gedacht hatte; wohl aber möchte ich vermuten, dass etwa nach 'λδεί-μαγτογ einznigen sei άλλων (oder πολλάν) γαρό ντων.

Dieser zusatz führt uns noch zurück auf einen kleinen fehler in der ersten μήνυςις § 12: 'Αλκιβιάδην μέν οὖν καὶ Νικιάδην καὶ Μέλητον, τούτους μέν αὐτοὺς είναι τοὺς ποιούντας, ευμπαρείναι δὲ καὶ όρᾶν τὰ γιγνόμενα καὶ ἄλλους, παρεῖναι δὲ καὶ δούλους, έαυτόν τε και τὸν ἀδελφὸν και 'Ικέςιον τὸν αὐλητὴν και τὸν Μελήτου δούλον. merkwürdigerweise scheint noch niemand auf die seltsome folge der ποιούντες, сυμπαρόντες und παρόντες hingewiesen zu haben, wo an dritter stelle genannt sind, die nach der form des verhum an zweiter stehen, und umgekehrt: das natürliche ist doch, dasz die sklaven mit ihren herren cυμπαρούς, nicht die herren mit Alkihiades us. zusammen, und ferner noch sklaven zugegen sind, was aber diese einfache üherlegung lehrt, das bestätigt der sprachgehrauch, auch hei analogen verben (cuvεπιβαίνειν, cuvεισφέρειν, συγκαταλύειν na.), und so dürfte die von meinem hruder empfohlene vertauschung von παρείναι und cuμπαρείναι nicht minder schlagend richtig sein als vorher (§ 11) Blass' nmstellung νοη ἐνθάδε.

leicht zugeben; allein § 59 (φυγάδες δι' ἐμἐ ἐγίγνοντο . . οὕτε οΙ φεύγοντες μάλλον ἄφεινον, τgl. auch § 66 ux.) beweist doch, dass ebenso gut νου φεύγειν (czulars) als νου φυγίν die rede sein kann nnd die præsentia εἰζίν und ἐζτιν in § 18, anf die sich Lipsius heruft, haben damit nichts zu thon.

klang mit sonstigen stileigentümlichkeiten des Andokides, man kann allenfalls mit Blass περί (τε) τῶν μυςτηρίων schreihen, aber notwendig ist auch das nicht, da der zweite teil der μήνυσις hier für Andokides erst beiläufig in betracht kam, also auch mit dem einfachen kui nachgebracht werden konnte, ebenso ist möglich, aber keineswegs notwendig, Lipsius' annahme, dasz im folgenden ἄδειαν εύρομενος aus & 34 thertragen sei, denn so verfehlt die Blassiche verteidigung war - bei der das von Naher mit unrecht angegriffene. bei der notwendigen beziehung von ψηφισαμένης δὲ τῆς βουλῆς auf die άδεια durchaus sachgemäsze ήν γάρ αὐτοκράτωρ seine berechtigung und bedeutung verlieren würde -, so gut konnte nach der erwähnung des beschlusses die dann erfolgte erteilung noch ausdrücklich hetont werden, um so mehr als in άδειαν εύρόμενος άπογράφει τούς μεθ' έαυτοῦ nochmals verächtlich das gebabren des Teukros, des παλαμναĵος ξένος, gegeiszelt wird. das asyndeton abor κομιςθείς, άδειαν εύρόμενος ist ganz Andokideisch, ühnlich § 6 οι μέν γάρ έκ πολλού χρόνου έπιβουλεύς αντές καί cuvθέντες, αὐτοὶ ἄνευ κινδύνων ὄντες und § 7 οἱ δ' αὖ, μαρτυρήςαντες τὰ ψευδή, άδίκως άνθρώπους άπολέςαντες έάλωςαν παρ' ὑμῖν ψευδομαρτυριών, ἥνικ' ούδὲν ἦν ἔτι πλέον τοῖς πεπονθόcιy. an der letztern stelle fügen zwar Blass und Lipsius 'aus Lysias' Kal ein, das ist aber ehenso unberechtigt wie Hirschigs streichung von ert oder umgekehrt die einfügung von ert bei Lysias uam., worin wir variationen, nicht varianten anzuerkennen haben.

Dagegen haben die genannten bgg, mit unrecht am schlusz von § 15 Murets von Reiske und den Zürichern aufgenommenes προςωμολόγηται statt προςομολογείται verschmäht. Lipsius sagt zwar 'invita sententia', aber er hätte nachweisen müssen, dasz bei μέμνηςθε überhaupt - wie bei δράτε ua. - das praesens möglich ist. logik und sprachgebrauch verlangen bier gerade das praeteritum: und diese stelle kann doch keine gegeninstanz bilden bei der minimalen, lediglich ein ausspracheversehen verbessernden anderung! ehenso verlangte wohl mit recht mein bruder eine kleine verbesserung des tempus in § 22 έλεγχε cù τὸν πατέρα ἡ οὐκ ἔςτι coι άδεια. denn in dieser verbindung, in welcher η nicht sowohl eine disjunction als einen gegensatz einführt - ganz ahnlich dem gehrauch von vel, den Ritschl parerga s. 223 f. an Plautus' Poenulus prol. 21 ff. erleutert hat - steht entweder der imperativ (z. b. Dem. Timokr. 22 und inschr.) oder das futurum (z. h. ps.-Xenophon πολ. 'A0. 2, 12), und wenn man auch allenfalls das praesens pro futuro gelten lassen könnte, so ist doch die verwandlung von έςτὶ in ἔςται hier ebenso angezeigt wie ἐξέςται für ἔξεςτιν § 33 (Blass und Lipsius), weit weniger auszere und innere wahrscheinlichkeit hat in § 32 Baiters meist gebilligtes μεμήνυκα für έμήνυςα: es wird allerdings durch § 10. 29. 71 nahegelegt; aber gerade weil ἡ ἐμήγυςα unmittelbar neben εί μέν τι ήςέβηκα ή ψμολόγηκα steht, ist eine vertauschung in der ha. weniger wahrscheinlich als eine variation seitens des schriftstellers; und diese konnte m. e. dadurch hervorgernien werden, dasz zu diesem dritten glied, und nnr zu ibm, der zusatz gebört κατά τιγος άγθούπων ἢ άλλος τις περὶ ἐμοῦ.

Dass in § 17 die 6000 nicht die normalabl der attischen volksresamlung bedeuten Können - wie Fräukel 7 die att geschworseungerichte', Berlin 1877, s. 90 auszuführen suchte — das nigt eckon der wortlaut (koncrub vrocorburv), noch mehr aber die †popph mapavijuur' gegen Speusippen, der Boukeiuw rappoblikuur udrouttij betarchijul (wom mein brader passend u. b. Lysias 30, 10 verglich: Cárupoc bê ô Knyuctek Boukeiuw fereter th' Bouhly briceurac adrov moppholowa buscerpije), wir haben also in dieser ceurac adrov moppholowa buscerpije), wir haben also in dieser ceurac adrov moppholowa buscerpije), wir haben also in dieser nicht de ak bar sein sollten, oder £cascycklot ist verdorben. mein bruder dachte simmal an fyl urch bruder.

Im § 27° bat Lipsins wieder eine auszerlich unerbebliche und doch narulksiege faderung vorgenommen: ἐπικτήρ αἰ μηνότεις ἐτ²νοντο, περὶ τῶν μηνότρων — ἦταν τὰρ κατὰ τὸ Κλεωνύμου ψηοριτα (λίαι λόρχαμα), κατὰ δὲ τὸ Πετεάνδρου μόριοι —, περὶ δὸ,
(ձtatt δὲ) τούτων ἡιμοκεβήτουν ούτοί τε οἱ μηνόταντες καὶ Πυθοτεραι ορροντίδες Reiskes τα folgen. in dissen bernft sich Reiske
nur and den analogen gebrauch des lateinischen sec] aber lässt
sind im griechlischen beispiele für solches δὲ nach sinem zwischeusatt beigebrach, wie Antiphon 5, 44. Lykurgos § 127 unan.

Auch im § 29 sit das flauszelieb leichte bilfamittal, das Blass und Lipsius angewandt haben, kein wirkliches belimittel: καὶ γὰρ οἱ λόγοι τῶν κατπτόρων, ⟨οἱ⟩ ταιὸτε τὰ δεινὰ καὶ ορικούρι δωμοβιάζον, καὶ λόγοις εἶτον, ὑιε πρότερον ἀτρων ἀμαρτόντων καὶ ἀκεβηκάντων περὶ τῶ θεῶ, οἰα ἐκαιτοι αὐτῶν ἐπαθε καὶ ἐτιμωρίθη— τούτων οὐν ἐκοὶ τὰ τὰ δετὰν ἡ τῶν ἔργων τὶ προκτίες; το so schwerfallig auch sonst maschmal Andokides spricht, gerade in dieser pathetischeren stelle ist die — doch erst darche conjecture hereingehrache — nankolutibe und inconciunität kamm erträglich, zumal auch innerhalb des so halb verbnudenen satzes die worte ἰωτ καξεβηκάντην, οἱα ἔκαιτοι αὐτῶν ἔταθείς mer verflecbung zweier structuren entbalten (ἰω ἔτεροι ἡκβηκαν καὶ οἶα ἔκαιτοι ἔπαθε) mein photepo καξεβηκάντων ἔκαιτοι ἐπαθε), mein bruder und οἶα τῶν πρότερον ἀκεβηκάντων ἔκαιτοι ἐπαθε), mein bruder

wollte deshall mit Kayser und Usener ol λόγοι τῶν κατητόρων steeichen und das subject ergännen, wie § 8. 29. 110. 137. zwar schwerlich hätte ein interpolator so ergänst statt ol κατήγοροι, aber man könnte an eine randbemerkung denken: und doch wird nichts blirig bleiben als vor ταθτο eine tewas größerer löcke anzunehmen\*, welche die ergänzung zu dem heziehungslosen ol λόγοι τῶν κατηγόρων enthielt. denn ohne dies wirde και τὴν σταθτα τὰ ενά φρικώθη ἀνωρθέαζον nach ἀποδεθεικταί μοι . . ὅπερ ἐμοὶ περὶ πλέςτον ἐζτιν νῶς πεξια alla nævermitælt einsteten.

Wenn dann in § 30 0µún, das vor oùbèv allerdings den nachdruck der worte und die betonung des gegenantzes sötzt, nicht in Blass nod meinem bruder "in streichen ist — es konste ans § 33 böqut; ûµûn beraufgemommen werden — sondern magestell wie den soll, so wirde ich es nicht mit Lipsius vor bečqueyov stellen, sondern nach bečqueyov und vor oùbèt, wo sich der irrtum te

schreibers doppelt leicht erklären würde.

Bei dem eben aus § 33 berbeigsogenen béonat ημών αὐτο φανερόν τοις "Εληκτι πάτι ποιήται, ψις όδικωι εἰς τόνθε τὸν άτῶνα κατέςτην hat Emperius mit grund αὐτὸ heanstandet: es verlangt sine bestimmtere beziehung auf einen vorher angegebenen opgriff, währende es vielmehr einen ausſhrung durch das folgende ψις. «ατέςτην erhält: nur brachte Emperius durch αὐ (τοῦ) του ανα diesen felher herusa, sher tugleich einen neuen berein, hou αὐ ohne beziehung ist. richtiger" oder wohl richtig schrieh mein bruder αὐτὸ (τοῦτο).

Was weiter Reiskes, Köpkes und anderer bedenken wegen phyvnycó Å opynchujevo ci na § 47 hetriffi, sowerden diese Med-Lipinin verweisung auf Meinekes hist. crit, com. gr. s. 148 f. keineswegs beschwichtigt, dieser brachte fögtac hei mad sehlors auf Pernichos' tod zur zeit der rede. aber dögtac ist der gewesene dögungkagegen ein Opydujevo als hesceinnung des titusere sristiert zuicht,
und so ist auch der Öpynchujevoc um so weniger erklärt, als die heziehung auf den mittlerweile erfolgten tod angeschlossen ist da
durch, dasz wir ja hier die öfficielle liste haben. auch weitere

Fyaralleler's ind nur scheinhar shniich, wie slachines § 3, 0 de
Dupov röv böltychopydravra dh. der sieger im lauf, oder die

thessalische inspiriff bei Lukknoss m. dorfecut 14 Eldrafung.

<sup>\*</sup> ann nuweifelbath haben wir ja eine dersetije likke anch in § 50; md viel passender als mit Lindsure (and Lipius') edge do't rolven, and viel passender als mit Lindsure (and Lipius') edge do't rolven, and the state of the sta

είκόνα δ δάμος εὖ όρχηςαμένψ τὰν μάχαν. deshalh suchte auch mein bruder mit recht in dem sinnlosen δ όρχηςάμενος vielmebr einen vatersnamen, indem er anch zweifelte, ob ein solcher tänzer des Andokides άνεψιός sein, also aus einer vornehmen familie her-

vorgehen konnte.

Nicht mit gleicher berechtigung hat man das participirm bemängelt in § 51 nőrspa ragiolbu rotó: ţauroto cvṛṛṣṣṣɨc ňonulou
udvouc dòinuc, κal αὐτούς τε ἀποθανόντας και τὰ χρήματα αὐτῶν

μεθυκεί προς δε τούτοις ἀναγραφέτας ἀν τιὰμαι αντιών

wegen der unverträglichkeit in tempus und bedeutung strich Usense

rönλλιμένους (und και nach döixuc), wherend Lipsis at Groot
μένους einsetzte. allein ἀπολλυμένους gibt bire, wie das activand

gehan' und dieser wird ganz in Andokides' weise vorausgeschickt

und dann qurch den zweigliedrigen satz ausgetühtt,"

There einen viel grösern anstoos setat man sich binweg § 61 Eßhöfer är grösevogav, ört eldryfractor pår vinovtusv hjudv rautny viv Bouhly Edgihartor, dvrefmov bê eful, kai röre pår od tor tor die dje, Cerepov ö efu pår vet vet vordogtet ein muklov ö pio tly dvagläc enecov usw. in dem ganzen betreffenden absechnite reflegt die erabling im praeletium, und ein erferierten gedanken und angaben steben im optativ; auch durch den negativ gewendeten gedanken kann der optativ schwerlich erklätt werden: und so war auch mein bruder geneigt eine falsebe übertragung bei dem öftern wechsel anzunehmen: wir werden o ük eft evro schreiben durfen.

Endlich im § 73 (οι μέν άρτήμουν όφείλοντες του δημοσίως πότος ι εθύνικες ωφιλον άρεισντες άρχεις η Εκούλιας ή τραφώς ή έπιβολάς ι ψόλον, ή ιδινάς πράμενοι έκ τοῦ δημοσίου μιὰ κατέβολον τὰ χρήμαται, ή ετγιώς τήττυξιαντο πρός τὸ δημόσιον, τοῦ τοις ή μέν ξετειτις ήν σεν», list mit dem einfaben ήτηνιζιαντο statt έτγιήςαντο, bei dem man sich seit Stephanus bernügt hat, nichts geleistet: es feblt die hauptsache, dass die caution verwirkt und nicht erlegt ist: es müste also mindestens έτγιως (ἄκ) ήτηντήαντο heisens, aber weit treßender vermutete mein bruder έτγιησίμενοι, gans parallel dem πριάμενοι, und verglich Demosthenes Timotr. § 40.

Heidelberg. Fritz Schöll.

ii in § 55 ist δεί gewis nötig, schon wegen der entsprechung ὑμὰς δὲ δεί μαθείν, aber dem noch entsprechender und kaum schwieriger als ζδεί) διόδναι (Reiske, Lipsius) schreibt man doch mit Dobree δ(ε) δοζοναι.

#### 63.

#### ZUM DELPHISCHEN LABYADEN-STEIN.

Die sehnlichst erwartete publication der mehrfach signalisierten groszen Labyaden-inschrift (vgl. rhein, mus. XLIX s. 577 anm. 1) ist endlich im beginn dieses jahres erfolgt (bull. de corr. hell. XIX, 1895, heft I-X s. 5-69 und pl. XXI-XXIV). Homolle hat einen erschöpfenden commentar und vor allem wiederum vier ausgezeichnete lichtdrucke der inschriftseiten beigegeben, welche durchaus lapidis instar sind. in ersterm sind die frühern angaben über provenienz und material stillschweigend berichtigt worden; danach ist der nahezu quadratische cippus (0,36 × 0,39; hoch 1,055) nicht auf der terrasse des Athener-schatzhauses gefunden worden (bull. de c. h. 1893 s. 613), sondern aus den schichten einer modernen aus altem material auf einander gepackten stützmauer hervorgezogen, die vor beginn der ausgrabungen an der nordostseite des dorfweges von haus n. 132 bis gegenüber von n. 139 (thesauros der Athener) sich erstreckte, und in der ich schon anderweitige inschriften nachgewiesen habe (beiträge s. 3 und 4 anm. 1). ferner ist sein material nicht marmor, sondern, wie anch das facsimile erkennen läszt, kalkstein (calcaire compacte, also der 'klingende', feste h. Elias-stein). der am obern ende abgebrochene stein ist allseitig mit inschriften bedeckt, deren schöne crowndov stehende buchstaben auf die zeit 'bald vor oder nach 400 vor Ch.' weisen (H - h; H - η; O - θ und o; 2 = w). der text enthält die gesetze des révoc der Labvaden über ihre gelderverwaltung, totenbestattung usw.

Für die delphische chronologie das wichtigste wäre die datierung und er wenigstens das vorkommen mehrerer delphischer namen, und iese an bekannte familien anzuknüpfen und so einen genuseren chronologischen anhalt zu gewinnen, nun enthält der text aber leider nur einen einzigen namen, nun disser, gerade der archontenname, also das wichtigsteff truns, ist – verutümmelt und von dem henusgeber nicht gelesen, bzw. ergänatt worden. die stelle lautet (s. 7 z. 19, steinseit & A planche XXIII):

έδοξε Λαβυάδαις, Βουκατ-20 ίου μηνός δεκάται, έπὶ Κ. ..ου, έν τᾶι άλίαι, εὑμ ψάφοις hεκατὸν ὀγδοήκοντα δυοῦν.

es bedurste vor dem vorzüglichen sacsimile nur weniger minuten, um mich vor dem ou in z. 21 noch ein vollständiges 1 erkennen zu lassen und damit den archontennamen en i hi k (ap) nou herzustellen. die durchsicht der delphischen nomenclatur bestätigte dann dieses

<sup>•</sup> der name Κάρπος ist selten; in Delphi findet er sich auszer bel zwei sklaven (im j. 186 vor Ch. W.P 418; in priesterz, IX d. Kλεώνδα W.F 505; vgl. Kαρπίς als sklavin W.F 72) bisher erst im zweiten

resultat, da absolut kein anderer mit K heginnender, mit ou schlieszen-

der sechsbuchstahiger name vorkommt.

Wir kennen also bisher im sechsten ih, zwei delphische archonten : Γυλίδας a. 590/89 und Διόδωρος a. 582/1 (Philol. LIV s. 211), einen im funften jh.: Tpixac (W-F 480 - IGA. 319) und bald nach 400 vor Ch. Κάρπος. zwischen den beiden letztern liegt der übergang zur ionischen schrift, da man unter Τριχάς noch + - ξ, J - χ, E = ε und η, O = o, ou, w; @ usw. schrieb. aher auch unter Kάρπος stand man dem alten alphabet noch sehr nahe, da aus ihm F, B - h, us. vorläufig in geltung blieben. es kann daher mit hoher wahrscheinlichkeit das archontat des letztern etwa dem ersten jahrzehnt des vierten jh. zugewiesen werden und als neuer beweis dafür dienen, dasz der eponyme 'prytane' des j. 357/6 bei Pausanias auf irrtum beruht und Gnaedingers annahme solcher frühern regelmäszigen delph, eponymen in der that völlig verfehlt war; beides ist hereits im Philol. LIV s. 213 f. nachgewiesen.

und entien jh. ver Ch. bei dem sengen Kögnec in IV priesterseit δ. 'Av-howitsou W. Fö d und dem blirgen Cdrupoc (Köprou is XIII)—XV pr. d. 'Aytuwoc (τοῦ Δρομοκλείδα) Lebas 960. letzierer sit identiteh mit dem in XIV nnd XV pr. histigh berengten Cdrupoc, obwohl das patro-nymikon fehlt [polygomaner n. (4), (65), bull, V n. 43; C.-M. 19; C.-M. 9; polyg. n. (48)]; or findet sich stets als letzier oder vorletzier unter den zeugen, und es ist nicht ansgeschlossen, dasz er 'libertino patre natus' ist, sein vater der frelgelassene Kdortoc aus IX priester-seit, d. Kkeuvon W.-F. 353 war (ein ähnliches beispiel s. im rh. mus. XLIX s. 607 anm. 1), danach wäre der name in späterer zeit in Delphi hanptsächlich sklavenname gewesen, da anch in W.-F. 54 der ehe-malige sklave ans W.-F. 418 gemeint sein kann.

EBERSWALDE.

HANS PONTOW

# 64. ZU TACITUS.

Die gewöhnliche lesart ist ab exc. I 64 folgende: cuncta pariter Romanis adversa: locus uligine profunda, idem ad gradum instabilis. procedentibus lubricus, corpora gravia loricis: neque librare pila inter undas poterant. mit recht hat KHachtmann (jahrb. 1895 s. 415) an der lesart inter undas anstosz genommen und dafür inter umida vorgeschlagen [vgl. jahrh. 1895 s. 836]. ich glaube jedoch der wahrheit noch näher zu kommen, indem ich für undas schreibe uda. diese vermutung dürfte nicht nur paläographisch leichter sein, sondern auch den verlangten sinn besser und genauer treffen, da udus tiber den hegriff von umidus hinausgeht, was hier viel sinnentsprechendenist: vgl. Seneca quaest. nat. II 25 dicis nubes attritas edere ignem, am sint umidae, immo udae.

SCHRIMM.

LUDWIG POLSTER.

#### 65.

#### ZUR BIOGRAPHIE DES LUCRETIUS.

Im j. 1417 sandte Poggio seine abschrift des Lucrezischen gedichtes an Niccoli nach Florenz. dasz Michael Marullus im kreise Lorenzos de' Medici mit seiner begeisterung für Lucretius\* nicht allein stand, heweist uns Marsilio Ficino, er adressiert seine polemik gegen die leugner der unsterhlichkeit an die Lucretiani und schreiht 1488, also zwei jahre nachdem die Veroneser ausgahe die kenntnis des Lucr, weiterhin verhreitet3: 'unde impii homines plurimum vel ignavissimi sunt, qualis fuisse dicitur Epicurus, vel flagitiosi, qualis Aristippus, vel insani, qualis sectator corum Lucretius, qui dum insania propter atram hilem concitaretur, animam suam primo conatus est verbis perdere in libro tertio, deinde corpus suum gladio perdidit. ergo sicut de vini sapore non est aegrotanti credendum, sed hene valenti, ita de fine humanae vitae credendum est humano sanoque ingenio potius quam insano.' es begreift sich, warum in den widmungen der Aldinen der gegensatz des Lucr. zum verjüngten Platonismus wie entschuldigend betont wird. 1500: 'tu itaque dehes, Alherte humanissime, librum hunc benigna fronte in doctissimam Academiam tuam admittere, tum quia ipse dignus sua ipsius authoritate et gratia, non quod vera scripserit, et credenda nohis, nam ab Academicis nostris, nedum a theologis multum dissentit, sed quia Epicurese sectae dogmata eleganter et docte mandavit carminihus.' 15154: 'en igitur tihi Lucretius et noeta et philosophus quidem maximus vel antiquorum judicio, sed plenus mendaciorum, nam multo aliter sentit de deo, de creatione rerum, quam Plato, quam ceteri Academici.

So begierig sonst der humanismus alles hiographische ergriff; die nachricht rom wahnsin und selbstmord des Lucr. hileh hefissener deutung verfallen und darum den verehrern des dichters unbequem, aber ein zeuge von der geltung des Hieronymus\* war nicht ohne weiteres abzulehnen. so bemült man sich um die abzulehung seiner aussage. Giovanni Battista Pio möchte dem wahn zur poeitschen manie leise hintherdeuten — die wendung des

¹ vgl. Vogt wiederhelebung 1³ s. 231 f. Lachmann comm. 5. § vgl. Muno crit. oot. 6 ff. ³ de monorditate andiat XV. c. 10 (pp.) Peris MDCXLL (sic1)¹ s. 315¹.) bolde widnangen abgedrack in livering the control of the c

Statius silv. II 7, 76 kam zu hilfe. - 1511: 'hoc (das zeugnis des Hieronymus) testimonia vatum quam plurima comprohare videntur furorem Lucretianum laudautium: licet dicantur a Graecia wc vào μαινόμενοι οί ποιηταί quodam modo poetas insanientihus evadere similes.' bei Petrus Crinitus, dem freunde Marulls' verflüchtigt sich der thatbestand noch offeukundiger: 'iugenio summo fuisse traditur et in scribendis carminibus maxime excitato, solehat enim per iutervalla temporum ad carmen accedere, non sine quodam animi furore: ut veteres auctores ostendunt, hinc illud Statii: et docti furor arduus Lucreti.'

Bisher hatte man über das lob der poesie sich nicht hinausgewagt. Nicolaus Beraldus würdigt schon kühner die ethik des Lucr. 1514: 'Lucretium porro insum, quamqam de atomis, inani nihiloque quaedam cum Epicuro suo somniaverit, non modo propter doctae vetustatis quae in eo visuntur vestigia diligentissime legendum puto, sed propter iucundissimam rerum cognitionem dignam homine libero, atque adeo meliorem hominis partem perficientem atque ad morales activasque virtutes sensim perducentem,'

Je unhefangener man zu Lucr. sich stellte, um so entschiedener mistraute man dem Hieronymus. Lambin ignoriert die intervalla insaniae ganzlich, ja betont die sanitas des Lucrezischen ingenium. wegen des selhstmords bemerkt er: 'nolunt eum aut sua sponte mortem obiisse, aut alicuius morbi vi, ut fit, consumptum esse, sed, ut eius ohitum τραγικώτερον faciant, scribunt, eum sibi ipsum manus intulisse.

Der zweifel an der nachricht des Hieronymus, der hier völliger verneinung sich nühert, entsprang der absicht den verächtern des Lucr. eine waffe zu entwinden. die humanistische litterargeschichte ist apologetisch, möchte von den bildern gefeierter autoren jeden schatten tilgen. bis ins achtzehnte jh. herscht diese tendenz." unser standpunkt wurde ein auderer: die historische betrachtung sieht kühler zu als die emphatisch persönliche, und der vorwurf politischer oder philosophischer felonie zeitigt nicht mehr 'rettungen des Horaz'. üherwundene richtungen wirken aber im einzelnen nach. und wo im wiederholten circulus vitiosus widersprechender hypothesen ein problem nimmer zur rube kommt, hirgt häufig die befangene fragstellung das methodologische πρώτον ψεύδος.

Die den wahnsinn des Lucr. behaupten und die ihn leugnen. beide parteien discutieren heute die glaubwürdigkeit jener notiz; vielmehr ist zu fragen, oh der zweifel ein recht in der sache hat." Unter dem titel 'il suicidio di Lucrezio' 18 hat Giacomo Giri

es bleibt übrigens zu beachten, dasz weder Lach-

solche tendenz.

Carlo Clausen, 1895.

<sup>7</sup> vgl. darüber Mnnro ao, das citat de poetis latinis cap, 19 (lib. II). a die wiederkehr conventioneller verwahrungen gegen den verdacht des Epiknreismus in den vorreden und widmungen spricht nicht gegen mann noch Munro diesen sweifel anssprechen. 16 Palermo, libreria

das vielerörterte problem allseitig und eingehend geprüft. Schanz 11 glaubt an wahnsinn und selbstmord und leugnet den liebestrank. Lachmann " urgiert das aliquot libros " und will nur einen teil des werkes in die zeit nach dem ausbruche der insania verlegen, ienem entgegnet Giri, es sei methodisch bedenklich, von einer nachricht einen teil aufzugeben, um den rest zu retten, diesem, dasz sich der passus auf teile des werkes nur beziehen könne, wäre des ganzen vorher gedacht worden, die hallucinationen 14 im gedichte des Lucr. stützen nicht die nachricht des Hieronymus, sondern verlangen, sollen sie die deutung auf wahnsinn des autors ertragen, von dorther ihre stütze. man hat das schweigen der Augusteischen dichter über leiden und sterben des Lucr. gegen Hieronymus ins feld geführt: Giri schiebt dies billige argumentum e silentio mit zureichenden gründen zur seite. Giri hält die nachricht des Hieronymus für den niederschlag einer legende, die dem tode des Lucr. näher als der zeit Suetons entstand 15; dasz aber diese legende eine fromme gewesen sei 16, widerlegt er überzeugend. religiöse tendenz, die solches vermöchte, liegt einmal nicht im geist jener epoche und hätte sich. ihr wirken zugegeben, nicht mit intervalla insaniae begnügt. so reinigt Giri das kritische feld und setzt die schwächen der bisherigen argumentation für und wider Hieronymus beredt ins licht.

Lucr. hatte einsam gelebt und alles persönliche in seinem gedichte dierert rurtückgestellt. Is al dies gedicht un erseihen, war man begierig von den lebensumständen des diehters zu erfahren ma erfuhr nichts, und so machte sich die geschlichtige phantsels sen werk: 'e gik assoluto diffetto di notirie doveva più che mai stimolare la curiosită di averne. a soddisfarla restava un solo meschiedere alla fantasia quello che non si poteva trarre d'altronde." In in est det toto puntt, ther den Giri das sehwungrad seiner beweichterung allen verwegen hinaussehwingt. die legende kutpft sich an thatakchliches, schmückt aus und übertreibt; dasz sie alles erfinde,

werden wir nicht so schnell überredet.

Das dritte buch de rerum natura trägt todesverachtung zur schau. zu ende der republik und im ersten jh. der kaiserzeit grassierte der selbstanord. wir schliessen daraus, dazs ein selbstamord des Lucr. keine ummöglichkeit sei, Giri, dasz bier die legende willkommennen ahalt fänd.

s. 283 f., anch Jessen quaest. Lneretianae (1868) s. 6. "Girl s. 30 r. "Martha le poime de Lucrèce s. 24, anch Teuffel so. mich wundert, dasz OWeissenfels ao. wiederum das religiöse moment hetont, ohne doch Giris deductioneu zu entkräften. "Giri s. 31.

<sup>&</sup>quot;rom. litt-geeh, I. s. 136. "commentarius s. 63; geen Lechman und Tentfell RLIO. th. § 203. s. 378. " "OWiesenfels woebsnehr, f. elass. philol. 1895 s. 1391 f.: 'der wunderliche ausdruck nilpot lötter deutet übrigsau und meinter empfladung auf einem verfasser, der von Luer, nichts rechtes waste: es ist ein unbestimmter ausdruck der verschen der stelle eine deute der eine deute der eine stelle eine deute der eine stelle eine des eines den gewihrenam Stettons die tahl der blücher belangtos schiem. " vgl. Sellar the Roman poets of the republie" a. 238 f., and. Jessen quaset. Lorectians (1889) s. 6. " Ütit. 336 f.

Lucr. zeigt sich im vierten huche als einen verächter der liehe. Tibullus sprach die alte erfahrung ans, dasz Amor die widerwilligen am schärfsten züchtigt. was uns veraulaszt einen lieheshaude Lucr. nicht unwahrscheinlich zu nennen, veraulaszte uach Giri die

legende ihu zu erfiudeu.

Suetonius 18 erzählt von Caligula: creditur potionatus a Caesonia uxore, amatorio quidem medicamento, sed quod in furorem verteret. Giri meint, diese geschichte habe sich für deu erdichteten liehestrank des Lucr. als hequeme parallele angehoten, uns lehrt sie nur, dasz der liehestrank des Lucr, nicht ohne beispiel ist, mau sieht, Giris beweisgründe für den legendären charakter der notiz lassen sich für ihre autheuticität mit gleichem recht uud gleichem erfolge verwenden. Giris argumentation kanu nicht überzeugen. 18 Suetonius ist hier die quelle des Hieronymus. das wird von keiner seite bestritten, der zeitabstand zwischen Lucr. und Suetonius gibt einem zweifel ranm, doch keinem ernstern, als ihn so viele audere nachrichten verdieueu, die wir ruhig hinuehmen. so lange Suctonius für die hiographie des Tercutius antorität bleiht, dürfen wir seine uschricht über die schicksale des Lucr. nicht geringer ausehen, es sei denn, diese nachricht besage unmögliches, das aber gewahre ich nirgeuds, wegen des wahnsinns wies schon Bayle auf Tasso 10, wegeu des liebestraukes meiut Sellar: 'the mysterious efficacy attributed to a love-philtre is more iu accordance with vulgar credulity thau with experience.' 11 ja, sind wir denu in die giftmischerei des republicanischen und kaiserlicheu Rom so tief eingeweiht, um unsere erfahrung aller erfahrung gleichzusetzen? ich glauhe, wir verhalten hier am besten unser urteil, his die composition iener philtra hekauuter geworden. \*\* Giri pracisiert zu eingang seiner schrift \*\* deu hestand der ansichten, wie er ihu vorfand: 'vi sono quelli che nou prestano fede al raccouto di Gerolamo, quelli che pongouo in dubbio la follia, ma nou trovano difficoltà di ammettere il suicidio, finalmente non maucano di coloro che credono all' una e all' altra sveutura. solta uto la faccenda del filtro è lasciata iu generale da canto, come la parte

<sup>18</sup> Munro neunt die stelle bei Suet, Cal. 50 nur 'a eurious comment on Jerome's or Suctonins assertion'. 19 Giris sehr künstliehe erklärung der intervalla mutet der fantasia viel scharfsinu zu: die legende habe sich hei ihrer tendens zur übertreibung mit einem wahnsinu weniger tage nieht begnügen können und, weil das gedicht nirgends die spur eines danernden aufwies, die lichten intervalla erfunden. n. Lucrèce, 21 ao. s. 282, anm, C, vgl. anch LSchwabe in Tenffels RLG, 5 s. 402, vgl. anch Jessen im festgrusz an die Kieler philologenversamling (1869) s. 52. für die frage der philtra ist zu bemerken, dasz sie im falle des Lncr, wie des Calignla eine andere als die beabsichtigte wirkung üben. man darf au die geschichte des Petrus Lotichius erinnern († 1557), der an den folgen eines ihm zu Bologna beigebrachten liebestrankes hinsiechte. Cuno in der allg, dentschen biogr. ndw. gedenkt dieser notiz des zeitgenössischen biographen Joh. Hagen ohne ein wort des zweifels.

favolosa e romantica della storia.' ich gebe auch den liebes-

trank nicht preis, bevor er als fabel erwiesen wird.

Freilich, was wäre uns ein zeugnis, das dem tode des Lucr.
måter läge als Suctonius? wie, wenn es an der strases sich finde?
Horaties formuliert am schlusz des iter Brundisinum sein bekenntnis
zur Epiktreisehen theologie mit einem citat aus Lucr. zsaf. 15.01
namque dess didici securum agere acrum. vgl. Lucr. V 82 nam ben
qui didicire does securum agere acrum. vgl. Lucr. V 82 nam ben
gütter finamiens sopientia. vernehmen wir hier eine anspielung auf
Lucr.", so ist der suffällige ausdruck aufs beste erklätt und das
altsete zeugnis für den wahnsin des Lucr. gegeben. ich weist wöhl,
diese deutung ist nicht zwingend, doch hift sie vielleicht vorgefaszte
zweife in der nachricht des Hieronymus zerstreuen.

Die litteratur über die vita des Lucr. steht zur dürftigkeit des materials im umgekehrten verhältnis, da auch Giris geistvolle gründlichkeit keinen endgültigen entscheid brachte, mögen wir lieber die unmöglichkeit eines solchen constatieren als uns fürder im kreise draben. <sup>34</sup>

Gieszen.

ROBERT FRITZSCHE.

<sup>28</sup> vgl, auch Lncr. V 8 ff, deus ille fuit, defis, inclyte Memmi, | qui princeps vitae rationem invenit eam quae | nunc appellatur sapientia. Creech citiert zu dieser stelle den Horatius und bemerkt: 'uomen hoc ab aliis philosophis relictnm suae doctrinae trihnerunt Epicurei, viri quidem uou semper nimis modesti.' vgl. die von Muuro exeg. uote zdst. dazu citierten 24 Snetonius kannte als gewährsmann Donats sogar den tag, au dem Lucr. gestorbeu war. dasz er die umstände des todes vagem gerede nacherzählt, ist schou darum schwer glauhlich. selt die notiz des Hiero-uymus zweifellos auf Suet. als eiuzigo quelle zurückgeführt wurde (vgl. Giri s. 36), darf man bei Donatus nicht mehr mit Martha ao, s. 25 eine andere tradition vermuten. daraus folgt auch, dasz die chronologische divergenz zwischen Hierouymus und Douatus von der textkritik des chronicon Eusehianum her allein zu eutscheiden ist. Marthas hyperkritik unterschätzt aber die sorgfalt der alten, weun er Douats uachricht also abthut: 'les anciens, sans trop se soucier des dates, imagiuaieut de ces rencontres et de ces concordances par lesquelles ils exprimaient quelquefois des jugements littéraires. le futur auteur des Géorgiques paraissait ainsi marqué d'avance par le ciel pour recueillir l'héritage poétique du chautre de la nature. mir will scheinen, Marthas imagination and Giris fantasia fordern mindestens so viel gutwilligen glauben wie die notiz des Hierouymus. - Nach drucklegung dieses aufsatzes erhalte ich eine ausführliche kritik der schrift Gris von Ettore Stampini in der rivista di storia antica I fasc. 4 s. 45-76. St. ist auf gruud auderer sehr umständlicher erwägungen durchaus zu dem gleichen resultate wie ich gekommen,

# 66. ZU TACITUS AGRICOLA.\*

Die in c. 24 erwähnte expedition des Agricola wird von jeher als ein hinausgehen über die im vorangehenden c. 23 bezeichnete befestigungslinie zwischen Clota und Bodotria, dh. als ein feldzug gegen die bewohner des westlichen Caledonien erklärt, eine directe angabe hat Tacitus nicht gegeben. die ältesten hgg. äuszern sich nicht über die richtung dieses feldzuges, erst spätere, namentlich Burnouf und Brotier, haben diese frage in nähere untersuchung gezogen und die rechtmäszigkeit der annahme eines nördlichen zuges über Clota hinaus darzulegen versucht. Orelli und Andresen haben übereinstimmend diesen nachweis nur für 'wahrscheinlich' erklärt, die neusten erklärer scheinen gar nicht mehr an vollkommener richtigkeit zu zweifeln: Knaut: 'Agricola dringt also (vermutlich an der westküste) in Caledonien ein.' dem will sich jedoch der hal, text nicht fügen, namentlich nave prima transgressus ist durchaus widerstrebend. allerdings einem feldzuge gegen die Caledonier gegenüber erscheint nave prima in wahrheit, wie Andresen sagt, als ein 'wunderlicher und unglücklicher ausdruck': denn von Clota aus stand der landweg nach Caledonien offen und es bedurfte keines schiffes. trotzdem die alten bss. sämtlich übereinstimmend diesen ausdruck bieten, baben dennoch auch die jüngsten erklärer äuderungen versucht. ieder eine andere, Knaut: nova praesidia transgressus, Weidner: Novium amnem primum transgressus, Hachtmann: navem primum praemissa. ihnen genügte offenbar nicht die radicalcur Nipperdeys: in Clotae proxima. Andresen verteidigt dieselbe mit dem eingeständnis, es sei 'eine zwar nicht leichte, aber den forderungen des zusammenhangs genügende änderung'. ich kann diese zuversicht nicht teilen und lege meine bedenken dem unbefangeneu urteil der kundigen collegen vor.

Erstens: wir alle kennen und billigen die lehre der grammather 'dass unter den copulativen conjunctionen que das sweite glied mehr als einen anhang zum ersten und als eine fortsetzung oder erweiterung desselben bezeicher, 'wi stehte denn hier mit enm que vartem Britanniac, quae Iliberniam adspicil, copisi instruzii? stehen dann irgend wie die niederwerlung (domwi) den westlichen Caledoniignotas ad id lempus gentes crebris simul ac prosperis prochis domwi, in irgend welcher innern besiebung zu der Küstenbestung von Galloway? es sind zwei räumlich ganz verschiedene operationsfelder, unr zeitlich Suszerlich verbundene, ein siegreicher zug im norden

<sup>\*</sup> in einer gelegenbeitsschrift, die nicht im buchhandel vertrieben, hat der nuterz, das c. 24 des Agricola von Tacitus in der weise gedentet, dasz Agricola im j. 82 nach Ch. eine wirkliche invasion nach Irland unternommen. Andresen hat dem in seinem jahresberichte bd. XL (1893) s. 164 ff. widersprochen.

von Clota gegen Caledonier und die sofort darauf erfolgte besetung eines landstribes im süden zwecks vorbereitung ze einer für das nüchste jahr 83 nach Ch. intendierten invasion Irlands sicht in keiner ninern bezielung als "fortsetung oder erweiterung" zu einande, widerstreitet hier die bedeutung des que der annahme eines nördlichen zuges nach Caledonien.

Zweitens: wenn Agricola nach niederwerfung der Caledonier die stüdlich gelegene ktste mit truppen belegt, so thut er das in der bestimmten absicht im nichsten sommer nach Hibernien himbernagehen. welcher erzübler wärde diese absicht (consilium) als eine blozze hoffnung (syez) bezeichnen? Andresen: 'ipsam Hiberniam posse occupart et eius insalte possessionem allguando ultiem fore imperio Romano.' Knaut versucht demmach auch diese absicht des Agricola in der syez zu retten: 'in gepen final statt ut syez de (occupandae Hiberniam),' dadurch erst recht die unangemesenheit des ausdrucks in gepen in leith setzend: 'Agricola besetzt die küste, damit man (oder er) hoffnung habe Hibernien zu eroberr' statt des einfachen 'in der absicht. Hibernien im nichtsen jahre anzureifer,'

Drittens: das mit in spem durch magis quam verhundene ob formidinem faszten die alten hgg. als negativ auf. bei widerlegung des von Lipsius statt in spem conjicierten in speciem sagt Pichena: 'nam si in speciem tantum et ad arma Romana ostentanda illam Britanniae partem Agricola copiis instruxisset, sane species illa absque formidine non fuisset'; ähnlich äuszert sich Acidalius. so hätte an sich die erwähnung einer formide nur rhetorischen wert, spätere hahen demnach einen realen inhalt einer formido für Agricola gesucht. Walch kam auf den gedanken: 'Agricola hefürchtete, die Iren möchten sein vordringen nach norden durch eine landung in Britannien hindern', mit der begründung: 'vielumfassende worte, bedenkt man die in der folge (1) so deutliche verbindung irischer und schottländischer völker.' dies hat Andresen aufgenommen: 'non quod metueret, ne Hiherni freto trajecto Britannis auxilio venirent ipsumque adgrederentur.' es ist ja immerbin das bestreben, den Tacitus von einer rein rhetorischen inhaltslosen floskel zu befreien, anzuerkennen. zumal ein magis quam jedenfalls eine realität beider begriffe, der spes so wohl als anch der formido, voraussetzt, wenngleich in verschiedenem grade ihrer gültigkeit, aber die gefundene auskunft ergibt sich als historisch durchaus unzulässig; denn kein alter schriftsteller bat jemals von einfällen der Iren in Britannien zu damaliger zeit gesprochen, wie Walch selber ia erst auf eine spätere zeit hinweist, und hätten dieselben schon damals stattgefunden, so wäre die handlungsweise des Agricola schier unbegreiflich. man denke: 'Agricola unternahm zuvörderst im j. 82 nach Ch. eine expedition nach norden von Clota aus, und nach glücklichem verlaufe derselhen kam er erst auf den gedanken sich gegen etwaige belästigungen der Iren in seinem rücken zu decken durch besetzung der Hibernien gegenüberliegenden küstengegend,' ist das nicht ein vollständiges űςτρον πρότερον? wenn solche beftrehtung von den Iren witklich vorhanden war, würde Agricola schon im vorigen jahre 81 vor seinem zuge auf der nordoutseite Britanniens (c. 22), wenigstens doch in diesem jahre 82 vor seinem zugen die wettliche Caledonier die drohende gefahr durch besetung der landungsstellen Caledonier die drohende gefahr durch besetung der landungsstellen un hintertreiben gewocht baben, und doch solle verst nach den siegreichen gefechten im westlichen Caledonien die betreffenden vorsichtemsstrahnen getroffen haben? bei der annahme einer im zusichtemsstrahnen getroffen haben? bei der annahme einer im die unternommenen expedition gegen die westlichen Caledonier ist weder die gezel logisch noch die formatie fastlich bestründet.

Prdfen wir zur etwaigen bebung voranstehender bedenken gege einen nach norden über Cleis hinaus unternommenen zug die von mir aufgestellte bypothese: 'Agricols hat im j. 87 nach Chr. eine expedition gegen Hibernien unternommen, wurde jedoch durch ein gebot des Domitian nach mehrfachen siegreichen treffen beldigst nach Britannien zurückgerufen.' unter den neuern erklären kommt um Knaut schon in etwas entgegen durch die aus dem gausten inhalt des . 24 entommene mutmaszung: 'den Agricols hat wohl ein verbot des Domitian von der millitärieche besetzung Irlands

zurückgehalten.'

Zuvtrderst: die hal. worte nare prima verlieren nun den charkeir de 'wunderlichen', sie erweisen sich als vollstädig correct: Agricola schiffle, er selber nach seiner gewohnheit allen voran (a. c. 18 ipse ante agmen erezit aciem, c. 35 dimisso erwo pedes ante eerilla constitut) auf dem ersten (vordersten) schiffe sein heer nach Hibernien hinüber. und weiter: die militärisch verkehrte handlungswiese des Agricola (da. nerst die rechediten und dann erst die rücken-deckung) ist geboben, zugleich auch die innere verbindung der beiden hatsachen, expedition und klatenbesetung, durch gue bergestellt: die besetung erscheint nunmehr als natürliche folge der durch kaiserliches gebot inhibierten expedition.

Agricola muste befürchten, die wenngleich mehrfach geschlagenen Irem mößtehe bei einem für sie unbegreiflichen und möglicherweise von ihnen falsch gedeutelen rückruge ihm nach Britannien folgen und mis bei weitern nieterachmungen in Britannien störungen bereiten. darum besetzte er die klute von Galloway, die Irland zunkfahl liegt, von der er augsgegelt und an der er zurückgekehrt war. diese aufstellung einer schutztruppe muste von da an eine sätudige sein, wie auch schon der ausdruck oppis instruzit bezeugt, während sein ench bisberiger annahme eines für das nächste jahr nur beskichtigten zuges nach litand als ein evortbergehend eich darstellte, dass die besetzung wenigstens noch im folgenden j. 83, als Agricola im osten Britanniens kämpfe (c. 25), fortestend und sebbat auch schiffe dort zu weiterm schutze gegenwärtig waren, erseben wir aus c. 28, das uns eine episode aus dem folgenden j. 83 erstell was c. 28, das uns eine episode aus dem folgenden j. 83 erstelle von zu weiterm schutze gegenwärtig waren, erseben wir aus c. 28, das uns eine episode aus dem folgenden j. 83 erstelle von

Wir haben nunmehr einen realen grund der formido des Agricola, wie solchen nusere gegner gar nicht oder nur als unzutreffenden darsulegen im stande waren. auch die geze erscheint nunmer als eine wirkliche hoffnung auf die zukunft, nicht als eine absicht. Agrids war so innig von der notwendigkeit der eroberung Irlands sowobl in politischer als mercantiler hinsicht, siebte auch im interesse rubigen besitzes Britanniens überzengt, dazz er eine wirkliche ausführung und eine glütklicher wiederunfahme der jetzt zum hibierten expedition in der zukunft für unbeuweifelt hielt und unter dereinstätiger anderer stimmung am hofe zu Rom zuversichtlicher hoffte, solche echt patriotische hoffnung beseelte ibn noch mehr als die formide in heurunführte.

Die begründung seiner hoffung: si quidem Hibernia medie inter Brütanniam dzue Hispaniam silt et Gallico quoque mori opportuna valentissimam imperii partem magnis invicem uzibus miscuerit, weis hin and die notwendigkeit einer expedition nach Bilbernien und gibb Tacitus den übergang zu einer rechtfertigung des Agricola, der diesen zug in berechung aller einschlagenden verbittisse unternommen.

Iniquissima haec bellorum condicio est: prospera omnes sibi vindicant, adversa uni imputantur (c. 27), das traf speciell den Agricola und galt den ignavi (c. 25), den leisetretern und klüglingen (illi modo cauti ac sapientes prompti post eventum ac magniloqui erant c. 27), den bofschranzen des Domitian, die dem einen Agricola den inbibierten und desbalb verunglückten (adversa) zug gegen Hibernien zur last legten. gegen diese verkleinerer und böswilligen neider des Agricola tritt Tacitus in dem weitern verlauf des c. 24 für seinen schwiegervater in die schranken, gleichwie er c. 42 den grundsätzlichen oppositionsmachern, die dem Agricola allzn grosze fügsamkeit und unterwürfigkeit zum vorwurf machten, mit dem energischen sciant quibus moris est illicita mirari usw. den mund stopfte; 'er selbst babe von dem bei Agricola weilenden irischen fürsten, gewis doch dem zuverlässigsten kenner der irischen kraftmittel, gehört, dasz éine legion mit mäszigen bilfstruppen znr vollständigen bändigung der insel Hibernia gentige, ausdebnung der insel, hoden und klima des landes, charakter und lebensweise der bewobner nicht weit von Britannien unterschieden, anfarten und häfen durch baudelsverkebr und kanfleute schon bekannt, im weitern könnte der irische fürst wenn nötig (in occasionem) die sicherste anskunft gebeu.' habe sich da noch Agricola etwas zu schulden kommen lassen?

Der inhalt des c. 24 ist nicht ein conglomerat, als wenn Taciturabig ganz gelegenlicher erwibnung der insel Hiberina seite gezaphischen kenntnisse hitte an den mann bringen wollen, keine hloste schilderung von land und leuten Irlands (e. 00 valtin), nicht bloste zufällige erzählung von der anwesenheit eines königa der Irländer im lager des Agricola, sondern alles was Tacitus in dieser binsicht erwähnt bat beweiskraft zur rechtfertigung des Agricola den vorwürfen und verleumdungen der hofschranzen gegenüber.

Von diesem gesichtspunkt aus darf ich auch die entgegnung Andresens zurückweisen: 'wenn Agricola die küste von Belfast betreten hat, so ware die bemerkung des Tacitus, dasz die aditus und portas der insel per commercia et negotiatores erkundet worden seien. nicht am platze, Agricola hatte sie ja selber erforscht, wenigstens diejenigen die für den römischen eroberer zunächst von interesse waren.' nur die irrtümlich angenommene gewisheit eines nördlichen zuges über Clota binaus gegen die Caledonier konnte diese bemerkung eingeben, auch der andere vorhalt Andresens: der ausdruck domuit (ionotas ad id tempus gentes crebris simul ac prosperis proeliis domuit) habe hier eine zu grosze tragweite, 'ein verbum wie pepulit wäre uns hier, wo es sich um eine rasch vorübergehende invasion handelt, natürlicher erschienen' ist nur einer augenblicklichen übereilung entsprungen, vgl. in c. 10 die genau dieselben verhältnisse bezeichnenden worte ac simul incognitas ad id tempus insulas, quas Orcadas vocant, invenit do muit que, eine weitere widerlegung meiner hypothese findet Andresen darin, 'dasz Tacitus doch nun einmal nicht sage, dasz Agricola nach Irland hinübergegangen sei', hat Tacitus denn etwa in Clotae proxima gesagt? der rat Andresens, ich müste das verponte 'nave prima andern in in Hiberniam oder dies letztere nach nave prima einschieben, um der deutlichkeit gerecht zu werden', ist vielleicht verfehlt. Tacitus hat wohl von seinen zeitgenössischen lesern voraussetzen können, dasz sie auch ohne jenen zusatz seine worte deuten und auf Hibernien beziehen würden. nave prima weist bin auf eine vollständige flotte und auf eine expedition über das meer, das in anschlusz an die worte des vorangehenden c. 23 si virtus exercituum et Romani nominis gloria pateretur, inventus in insa Britannia terminus sofort an die insel Hibernia denken läszt: dazu kommt dasz die erwähnung der völker, mit denen Agricola kämpfte, doch eine überfahrt zu denselben (transgressus) in sich schlieszt. sollten wir im deutschen 'nachdem er auf dem ersten schiffe hinübergesegelt war, bändigte er bis dabin ganz unbekannte völkerschaften in bäufigen und auch glücklichen treffen' nicht auch den schlusz machen, dasz er eben zu diesen unbekannten völkern hinübersegelte? nun aber die ignotae ad id tempus gentes? ein ausdruck von solcher tragweite möchte wohl von jedem unbefangenen leser eher auf die Iren als auf die westlichen Caledonier bezogen werden können, deren östliche stammgenossen doch schon zwei jahre vorher, im dritten jahre der expeditionen des Agricola (c. 22), noch mehr im vierten sommer sie selber bei Clota durch die anlage der grenzbefestigungen und castelle in recht nahe beziehungen mit den Römern gekommen waren. Tacitus spricht von den bewohnern Britanniens, zu denen er auch die Caledonier rechnet (c. 27 at Britanni). nur als novae gentes (c. 22), die Irländer dagegen waren in wirklichkeit für die römischen waffen ignotae ad id tempus gentes. NEUSTRELITZ. WILHELM PRITZNER.

# 67.

# ZU CICEROS REDEN.

p. Caelio § 11 qua in aetate, nisi qui se ipse sua gravitate et castimonia et cum disciplina domestica, tum etiam naturali quodam bono defenderet, quoquo modo a suis custoditus esset, tamen infamiam veram effugere non poterat. die üherlieferte wendung infamiam veram hat man damit zu rechtfertigen gesucht, dasz sie im gegensatz stehe zu mendaz infamia bei Hor, epist, I 16, 39 oder zu falsa infamia. von der Cicero p. Clu. § 7 spricht. in der that ist die behauptung HAKochs im rh. mus. XIII (1858) s. 284 'dasz infamiam veram nicht richtig sein kann, leuchtet ein' übertriehen; aber auffallend hleiht der ausdruck immerhin, weil die wirkliche hegründung der infamia schon in dem nehensatz nisi qui usw. hinreichend enthalten ist. freilich sind vermutungen wie infamiae ventum (Bake), infamiae auram (Karsten), infamiam universam (Koch), infamiae morum (Bachrens) der überlieferung nicht vorzuziehen. vielleicht aber verhilft uns der folgende satz, in dem Cicero denselben gedanken in positiver form wiederholt, zu einer richtigen correctur des verdächtigen wortes. in diesem sagt nemlich der redner, dasz derjenige, der seine jugend keusch und rein erhalten habe, im mannesalter - cum is iam se corroboravisset ac vir inter viros esset - des hesten rufes sich erfreuen werde, wenn also biernach das mannesalter die keuschheit der jugend belohnen soll, so sollte man folgerecht erwarten. dasz auch erst das männliche alter die strafe der jugendlichen ausschweifungen hringen werde, die gewünschte concinnität wird erreicht, wenn wir für veram schreiben vir iam. zu iam vgl. noch § 43 eximiae virtutes firmata iam aetate extiterunt,

ehd. § 27 deliciarum obiurgatio fuil longa et ea lenior plusque disputationis habuit quam atrocitatis. CFWMuller sett hinter longa ein kreuz, Kayser und Francken (Mnem. 1881 s. 215) vermuten et co lenior; mir scheint eine schliftere hervorhebung des gegensatzes erforderlich zu sein, die durch at e adem erreicht Wirde.

de pron. cons. § 29. mit beziehung auf Caesar sagt Cie. von sich: al op oidem nune in prominis decrementis, qui illus omnis res qi silenti, interpellor, com in superioribus causis hominis ornamenta quirenti, in hac me nituli dilus dist ratio bolli, nits summa utilitas rei publicae moccal. daan bemerkt Müller: 'fuerini onn placet', nnd wirklich ist die wendung ornamenta fuerini olme valern ausat sehratt und nichtssagend und passt sehlecht zu dem hestimmten prädicat des folgenden satzes. Müller sehligt vor apud me caluerini, Ettliller im progr. von Kattovit 1889 me movorint. allein diese änderungen sind 6inmal ziemlich gewaltsam und auszerdem nicht recht klar; Cie. will doch wohl nicht sagen, dassz früher die ornamenta Caesars ihn hewogen haben für diesen einzutreten diese sind exhlestich auch jett massgebend — sondern dasz er früher für rether für

voluerunt, adsciverunt.

die ebrung Caesars eingetreten sei, jetzt aber nur das wohl des staates ihn leite. er hat also im ersten nebensatze insbesondere Sapplicatio quindecim dierum im auge, von der in § 26 ff. die rede war. ich denke, dasz fuerint aus isuzerim verschrieben ist, wodurch der richtige gedanke zum ausdruck gebracht wird.

abd. § 36 simal astradit can se tenere logen, quam case logen neget, so achreibt CFWMüller nach Madrigs vermutung (opusc. II s. 11), die bas, bieten für se tenere teils senire (F), teils se scire (EG), slao lesarten, die dem zusamenhang frend sind den richtigen gedanken stöllt auch Kayser her durch eam se terei 1., ebenso Halm durch se saneire und HWober im progr. von Weimer 1871 durch se serare, gegen die vulg, se sciscere wendet Madrig so. mit recht ein, dass dies verbum nur 'ad oonstituendam initio legent, nicht aber 'de servanda et prohanda lege' gebraucht werden könne. sollte aber nicht vielleicht das compositum a äsciscere berutztellem ein? dasselbe stelt ganz in dem an unseere stelle geforderten sinne p. Balbo § 20 ut cum iussisset populus Romanus aliquid, si id adseivissent socii populi ac Latini und ebd. § 21 loges, ouas Li dasseivissent socii populi ac Latini und ebd. § 21 loges, ouas Lind

p. Balbo § 19 nascitur, iudices, causa Corneli ex ea lege, quam L. Gellius Cn. Cornelius ex senatus sententia tulerunt; qua lege videmus satis esse sancti, ut cives Romani sint ii, quos Cn. Pompeius . . civitate donaverit. dasz an dieser stelle die worte satis esse sancti, die PEG bieten, verdorben sind, bedarf keines längern nachweises : denn weder läszt sich der gen. sancti erklären, noch passt das nnbestimmte satis zu der bestimmten angabe des folgenden satzes, aus dem letztern grunde kann auch die seit Turnebus zur vulg, gewordene anderung satis esse sanctum nicht befriedigen, auch von den neuern versucben der form und dem sinne gerecht zu werden ist keiner völlig überzeugend, recht willkürlich schreibt Pantagathus sanzisse senatum, Reid liest in seiner ausgabe ita esse sanctum, Müller nimt den ausfall eines adverbs wie aperte, dilucide oder definite nach satis an, Luterbacher endlich (jahresber. des phil. vereins 1887 s. 229) will satis streichen und videmus esse sanctum lesen, ich möchte darauf hinweisen, dasz die variante der Wolfenbüttler hs. factum für sancti doch vielleicht gröszere beachtung verdient als sie bis jetzt gefunden hat, bietet doch diese hs, auch sonst zuweilen gute lesarten, so \$ 6 est igitur allein, § 15 excellat mit P, 17 reliquam allein (richtig reliqua, aber relinquam die übrigen), 25 liceat mit P. 47 a re publica; 51 ciuatis dh. cuiatis mit P, 57 malo allein. unmöglich wäre es also nicht, dasz auch an unserer stelle factum auf echter grundlage beruhte; in diesem falle liegt es nahe zu vermuten qua lege videmus ratum esse factum.

ebd. § 23 si quis ex his populis sit ezortus, qui nostros duces auxilio laboris, commealus periculo suo iuveril usw. dem xweifel Müllers an der richtigen überlieferung der worte auxilio laboris, commealus musz man beistimmen: denn die abbängigkeit der beiden +1750

11 825

**ZP98** 

1.00

302.0

22 10

200

212

: 053

Dis.

300

11

700

Ott

Þ

inhaltich to rerekindenen genitive von dem einen worte auszilio ist ishalitich to remanusama grunste von dem einen works auszikioist unskalligistigen wird sich die verbindung auszikium laboris kanm unskalligistigen lassen, man wird also wohl on allegen kanm unnatürire; sam and and ure vernnung auxilism laboric kaum span sackwesse lassen. man wird also wohl für die genitire die span and vere mit Kanfiel (neuer A. a.a.), vonst genitire die sons ascaves mit Kenffel (progr. Aurich 1883) die ablative abbaitive men enteren abbaitive men enteren abbaitive des enterentes de e ablatire use an assured (progr. Aurich 1883) die ablatire plur einsterin missen. aber auch so ist die stelle noch nicht vollig plur einsterin missellt et allemente missellt et plur, engessen and a service seems of the control o in ordnang grande to maintain the suggements eactiio aben den bestimmtes segaben leboribus, commendibus, von deuen jedes den bestimmtes segaben in sich schliest handelse mediam in sich schliest handelse mediam bestimmtes assacre assersores; commencatous, von deuen jedes den minimum in sich schlieszt. handelte es sich um försten, bestiffernar ann sa durzitist denken; da för absersoren 

so kvonte man an veneral que tie, aber von privat spricht, scheint consilio das ursprüngliche wort zu sein. hi, senna cuma, cuma ursprunguene wort zu sein. ebd. § 90. Cicero führt aus, dasz es den hurgern anderer staaten ebd. 9 m. promu anns en au unan en den nürgern anderer staaten im Segnand in i Emischen hürgern erlanbt sei das bürgerrecht von im gegenami staten il erwerben: lague in Graceis ciriatibus versibile admite Bhodios Laguebaumani verschiedens america et enverren: staque in Graceis citilatibus vidernus Alberia Rhodios Lacedemonios, ceteros undique adecribi vidernus sea readem hominer americana. ridernus contente von Pluvenen det von Maller aufgestellerungen esse cociem homines civilatum. der von Maller aufgestellerungen esse cociem homines civilatum. genommens on the confern anemenses for Athenis wider-sprick in nicht ohne grund Luterineher so. s. 292, we'll es sich im sprick in one om Athen handle i salter the grund of the confernment of the confer aprient neus vuos grans auserauener no. s. 229, weil es sich im folgenden nur am Athen handle. Le selbst schligt vor in Graccis folgendure als aleases vo orderic im succession. ciellottoss and gramma and access in verangementen satze zu streichen; aber diese annahme scheint nicht einmal notwendig zu sein, nur aber diese annahme scheint nicht einmal notwendig zu sein, nur aber open and in Greecis circulatibus nicht so auffassen, wie Maller in der darf mas in Greecis circulatibus nicht so auffassen, wie Maller in der darf man in creaces crescations mucht so auffassen, wie Müller in der auf. orit. that, in omnibus civitatibus serribebantur (nescio qui), and, orit. that, in omnibus civitatibus serribebantur (nescio qui), and the interest in the control of the c Athenis annum, and an gebreis von, vg. m diesem gebrauche sinne was anbertiffe, auf dem gebreis von, vg. m diesem gebrauche

sinne was annountly out non genicie von , vgl. in diese , von in die heispiele bei Seyffert zu Laci. s. 45 u. 179. in die uerspreie von vergreies zu Lucr. s. au u. 179, ebd. § 39. in der anfahlung der verdienste der Gaditaner eou. 8 vi a principio sui generis aut studio rei publicae ii ab baisst es: qui a principio sui generis aut studio rei publicae ii ab

beiszt es: que u principio on genera aut studio rei publicoc ii ab omni studio sensique Poenorum mentes suas ad nostrum imperium omni studio sensique poenorum in 125 omni stutio servicio del mente suas ad nostrum imperium momente suas ad nostrum imperium nomente fleximit. Aut felbi in GE, ebenso ii, woltr GE iis bisten, nomente fleximitare les nine sinkers de la companya de la co nomengue pearson and an analysis prouso st, wollt U E its bisten, in der Wolfenbutter his eine siebers billing der schwer verdorbenen in der Wolfenbutter in ermfelichen. in der Woisenausen, aus ones nauere uminng der sehwer verdorbenen stelle wird sich kam je ermöglichen lassen, obwohl es nicht an verstelle wird sen anne province inseen, obwohi es nicht an ver-suchen fehlt; Baiter und Kayser klammern die worte auf studio rei Suchen fehlt; Brists und Reid scheeten in worte auf studio rei suchen 1991); Anier und Angert nammern die worte auf studio rei publicae if ein, Klotz und Reid schreiben ac rei publicae, id est, Panl Publicae is ein auss was arra wantion de rei publicae, id est, kanl (progr. des Soph-symn. Berlin 1875 s. 16) vermulet sui generis (progr. des Soph. gymn. perun 1875 s. 16) vermutet sui generis fastidio rapti, Weidner (progr. Coln 1864 s. 11) siee gener siee fastidio rapti, Weidner (progr. Coln 1864 s. 11) siee gener siee fastidio rapti, Weidner (progr. Coln 1864 s. 11) siee gener sie fastidio rei publicae ducit ich balte étimmal das erate studio für cor-studio rei publicae ducit in militario rei publicae de la collection studio rei puouene mani, que unuo enmas cas erste studio für cor-rupt, dann ii, endlich scheint mir, wie auch Müller hervorhebt, der rupt, dann 15, cultus service and 1, see suon mulier hervorbebt, der gen. Poccorum nicht am richtigen plate zu sein. vielleicht empfieht gen. L'ocnorun unus un sun compos punere su sein. vielleicht ampliehlt get a grincipio sui generis af que (s. Maller zu p. Seel. § 24) sion: que u proprie de la company de la muner au p. Sest. § 24) institution is rei publicae tam omni studio sensuque mentes suas institutional morrum imperium flezerum, wodurch jedenfalls der Tichtige gedanke ohne allru tiefgreifende Enderungen bergestellt

in Pisonem § 18 quodsi vestem non publico consilio patres conan express of ficial official and miscretordia mutacissent, tamen id his scripes, sea prisent of the condition of Sources abschulte von c, 7 an ironisiert Cie, über die miserion

die ehrung Caesars eingetreten sei, jetzt aber nur das wohl des staates ihn leite. er hat also im ersten nebensatze insbesondere die supplicatio quindecim dierum im auge, von der in § 26 ff. die rede war. ich denke, dass fuerint aus is verim verschrieben ist, wodurch der richtige gedanke zum ausdruck gebracht wird.

ebd. § 36 simul ostendit cam set tenere legem, quam esse legem neget, so esbroit CFW Müller nach Madrigs vermntnıng (opne. II s. 11), die bas. bieten für se tenere teils sentire (P), teils se seine (E), also lesarten, die dem zensammehnag fremd sind, den richtigen gedanken stellt anch Kayser ber durch eam se tueri I, ebenno Halm durch se senarier und Hweber im progr. von Weimar 1871 durch se servare. gegem die vulg, se seiseere wendet Madvig so. mit recht sin, dass dies verbum nur 'ad constituendam initio legem', nicht aber 'de servanda et probanda leger gebruucht werden künnen sollte aber nicht veileicht das compositium ad seis ser er berustellen sein? dasselbe steht ganz in dem an unserer stelle geforderten sind escrissent socii oppulis Commensa aliquid, si da escrissent socii oppulis ce Latimi und ebd. § 21 leges, quas Latimi voluerunt, addevierunt.

p. Balbo § 19 nascitur, iudices, causa Corneli ex ea lege, quam L. Gellius Cn. Cornelius ex senatus sententia tulerunt; qua lege videmus satis esse sancti, ut cives Romani sint ii, quos Cn. Pompeius . . civitate donaverit. dasz an dieser stelle die worte satis esse sancti, die PEG bieten, verdorben sind, bedarf keines längern nachweises: denn weder läszt sich der gen, sancti erklären, noch passt das nnbestimmte satis zu der bestimmten angabe des folgenden satzes. aus dem letztern grande kann auch die seit Turnebas zur valg, gewordene Enderung satis esse sanctum nicht befriedigen. auch von den neuern versuchen der form und dem sinne gerecht zu werden ist keiner völlig überzengend. recht willkürlich schreibt Pantagathus sanzisse senatum. Reid liest in seiner ausgabe ita esse sanctum. Müller nimt den ausfall eines adverbs wie aperte, dilucide oder definite nach satis an. Luterbacher endlich (jabresber, des phil, vereins 1887 s. 229) will satis streichen und videmus esse sanctum lesen, ich möchte darauf hinweisen, dasz die variante der Wolfenbüttler hs. factum für sancti doch vielleicht gröszere beachtung verdient als sie bis jetzt gefunden hat. bietet doch diese bs. auch sonst zuweilen gute lesarten, so § 6 est igitur allein, § 15 excellat mit P, 17 reliquam allein (ricbtig reliqua, aber relinquam die übrigen), 25 liceat mit P, 47 a re publica; 51 ciuatis dh. cuiatis mit P. 57 malo allein. unmöglich wäre es also nicht, dasz anch an unserer stelle factum anf echter grundlage berubte; in diesem falle liegt es nabe zu vermnten qua lege videmus ratum esse factum.

ebd. § 23 si quis ex his populis sit exorius, qui nostros duces auxilio laboris, commeatus periculo suo iuverit usw. dem zweifel Müllers an der richtigen überlieferung der worte auxilio laboris, commeatus muss man beistimmen: denn die abhängigkeit der beiden inhaltich so verschiedemen genitive von dem éinen worte auxziës ist unanatrichie; auch wird einé die verbindung aurälmin kabors kaus unanatrichie; auch wird einé die verbindung aurälmin kabors kabors sonst machweisen lassen. man wird also wohl für die genitive die abslative und ivar mit Keeffel (progr. Aurile 1883) die abslative von in dem plur, einsetzem müssen, aber auch so ist die stelle noch nicht vollig in ordnung gebracht, em sinstillt das allgemeine aurzilie nebes bestimmten angaben laborsbus; commenzibus, von denen jedes den bestimmten angaben laborsbus; commenzibus, von denen jedes den bestimten and aurzilmiem is sich schliesert, handelte es sich um fürzile so könnte man an aurziliät denken; da Cic. aber von privatpersonen spricht; scheint consiité obs aurspraftagliche wort zu sein.

ebd. § 39. in der aufzählung der verdienste der Gaditaner beiszt es: qui a principio sui generis aut studio rei publicae ii ab omni studio sensuque Poenorum mentes suas ad nostrum imperium nomenous flezerunt, auf fehit in GE, ebenso ii. wofür GE iis bieten. in der Wolfenbüttler hs. eine sichere heilung der schwer verdorbenen stelle wird sich kaum ie ermöglichen lassen, obwohl es nicht an versuchen fehit; Baiter und Kayser klammern die worte auf studio rei publicae ii ein, Klotz und Reid schreiben ac rei publicae, id est, Paul (progr. des Soph.-gymn. Berlin 1875 s. 16) vermutet sui generis fastidio rapti, Weidner (progr. Cöln 1864 s. 11) sice genere sine studio rei publicae ducti. ich halte einmal das erste studio für corrunt, dann ii, endlich scheint mir, wie auch Müller hervorhebt, der gen. Poenorum nicht am richtigen platze zu sein. vielleicht empfiehlt sich: qui a principio sui generis atque (s. Müller zu p. Sest. § 24) institutionis rei publicae iam omni studio sensuque mentes suas a Poenorum ad nostrum imperium flexerunt, wodurch jedenfalls der richtige gedanke ohne allzu tiefgreifende Anderungen herzestellt würde.

in Pisonem § 18 quodei vestem non publico consilia patres conseripti, sed privato officio aut misricordia mutarissent, tamen id his non licere per interdicta tha crudelitatis erat non fermedate. In dea ganzen absehnitte von c. 7 an ironisivet Cic. Über die miserianisti des Piso. er werfe andern (dem Cierco und dem senate) crudelties vor und mache sich derselben selbst in schlimmsten masse schuldig, in diesem russammenhange steht § 11 miseritors und miseritorrika aarkatisch von Piso. dann paste en unn indtr trecht, wenn gleich darauf die miseritorrika im ernsten sinne vom senate gebruacht wird. auch die concinnität spricht gegen die worte: zu dem einen hegriff publico consilio hildet am besten allein privato efficio den gegensakt, wir werden also wohl die worte aut misericoritar us stricteen hate.

ebd. § 24. L. Piso ist nach Ciceros urteil nicht fähig die hohe bedeutung der eonsulwürde zu fassen: non capiunt angustiae pectoris tui, non recipit levitas ista, non egestas animi; non infirmitas ingenii sustinet, non insolentia rerum secundarum tantam personam, tam gravem, tam severam, unter den hier genanuten eigenschaften des Piso erregt die insolentia rerum secundarum lehhaftes befremden. es ist üherhaupt zweifelhaft, wie der ausdruck zn verstehen ist. die zunächst sich bietende deutung 'ungewohutheit des glückes' würde gar keine charaktereigenschaft bezeichnen; erklärt man aber auch mit Georges 'die unfähigkeit das glück zu ertragen', so sieht man doeh nicht ein, was gerade die res secundae mit der würde des consulats, um die es sieh hier handelt, zu thun hahen, auszerdem hat Piso in allem was er uuternimt vielmehr unglück als glück. höchstens seine eigne verhannung köunte Cie, als eine res secunda des Piso hezeichnen, aber doch kaum in so allgemeiner weise und in solehem zusammenhange. aus diesen gründen hat HAKoeh (progr. von Pforta 1868 s. 15) das wort secundarum gewis mit recht angezweifelt. er vermutet dafür auf gruud der hs. E, welche sclarium bietet, salutarium, aber ugher liegt, wie mir scheint, verecundarum. die keckheit Pisos gegen alles sittsame bildet einen augemessenen gegeusatz zu tam severam, während tam gravem seiner infirmitas ingenii entsprieht.

eld. § 33 utrum tandem bono viro et sapienti optabilius putas, sie exire e patria, ut omnes sui cires aultum, incolumiatam, reditum precentur, quod mihi accidit, an quod ilbi professeoni evenit, ut omnes execorarentur, male precenturiu, unam tibi illam siom et perpetuam esse vellent? Francken hat Mnem. 1884 s. 64 darauf hingewieseu, dass der andruck sunam tibi illam siom utuklar sei; er kommt tu dem schlusz, dasz Cie, funestam für unam geschrieben habe, allein dieser vorsehlag entfernt sich zu weit von der üherlieferung; mir ist es wahresbeinhieher, dasz de bütger gewünseht haben, jene abreise des Piso möchte eine flucht und zwar auf immer sein, dasz also unam ans fu gam verderht ist, gerade auf dies fujam weitet Cicero in dem folgenden satze mit den worten mihi . quaevis fuga quam ulla provincia esset optatior zurück.

ehd. § 53. nach der schilderung seiner eignen glanzvollen rückkebr in die stadt fährt Cic, fort: confer nune vicissim tuum, quando
quidem amisso exercitu nihil incolume domum practer os illud tuum
pristimum rettulisti. hier schlieszt sich der hegründende nebensatz

m. e. zn unvermittelt an den hauptsatz an; wenn man nicht mit Bake quando in qui ändern will, erwartet man jedenfalls einen unsatz zu fuum, der die rückkehr des Piso im gegensatz zu derjenigen Ciceros gleich zu anfang treffend charakterisiert. sollte also vielleicht das wort de zert iss imme mi hinter vicisim fuum ansgefallen sein? vgl. § 55 reditus . . desertior und § 97 introitus in urbem desertus ab ameis;

ebd. § 55 dolor enim est malum, ut tu disputas; existimatio, dedecus, infamia, turpitudo verba atque inequice. in der aufkählung des weiten satzes ist das wort existimatio seiner bedeutung nach von den drei andern wörten scharf geschieden. nan gebört freilich auch die existimatio zu den dingen, die für Piso verba atque ineptian sind, aher nach den ganenz usammenhange kommt est dem redoer bier darauf an festuatellen, welche dinge von Piso als malum empfunden werden und welche nicht. nur den ihm zugefügten körperlichen schmerz hält er für ein malum, gegen alles was die menschen sonst als beleidigung empfaden ist er gleichgellig. Wenn daher Kinken (Maem. 1859 s. 413) dedeces in deus ändern wollke, external ich, beist es den kink und vohr, um mehlun von 564. Ralia cunda exsecratur, esius iden tu superbissime decraa.

chd. § 69. ther Pisos Epicarstudien spottet Gc. in folgender wise: stuque admissarius site, simul atque audivi todystatem aphosopho lantiopere laudari, nihli expiscatus est, sic suos sensus voluptarios as eillem intentum arbitrardur. Madviga anatoza na expiscatus, worder er (adv. II. s. 226) sérigatus vorschlätg, erscheint nicht gerecht-fertigt; das verbum passt sehr gut zu dem ironischen gedankenligenge, nur erwartet man ein anderes object als das einfache nicht edenn dass Piso wirklich etwas — nur nichts gutes — aus Epicar gelernt hat, zeigt ja das folgende deutlich genug. Müller will alviad vor nihli ergänzen; mir ist es wahrschenlicher, dass lauda bile hinter laudari ausgefällen ist. für diese vermuntag spricht die hilbielt des gedankens mit § 42 atque koc quidem etiam sist wi dieum voluptari Graeri, quos uthoma dia audirs, ut erant audiendi.

chd. § 82. die aussihaung Cieros mit Caesar ancht Piso zu intertreiben: aci cum me capted, diligad, ammi laude dipumu putel, lu me a tuis inimiciliis ad simultatem revocabis sic tuis secleribus rei publicae practerita futa refrizabis? quod quidem tu, qui ben nosses coniuncitionem meam et Caesaria, dualebas usu, dasz im ersten satze die zu simultatem notwendige beziehung auf Caesar augefallen ist, erscheint zweifellos; es lästs tich jedoch nicht entsteheiden, ob die lücke durch einen gen. wie Caesaris (Lambinus) oder dilus (Halm), oder durch ein particip wie depositum (Plusgers) — vielleicht auch revulsam hinter revocabis — zu ergännen ist. auszerdem sebeint vor sie die copolla ac ausgefallen zu sein. im zweiten satze ist die ver-

bindung quod. eludedas schwerlich richtig. Koch (progr. Pforta 1868 s. 16) vermutet in quo. eludedas, Madrig (adv. II s. 229) guod quidem iu quam dene. elucedat, Halm sah den fehler allein in eludedas und schrieh audedas. vielleicht ist mit änderung eigentlich nur éinse buchstahens stu de das für deudedas hervantellen.

ebd. 8 94. von der lex iudiciaria des Pompejus erwartet Cicero eine erhebliche besserung der rechtsprechung, vor allem eine gerechtere auswahl der richter: neque legetur, quisquis voluerit, nec quisquis noluerit, non legetur; nulli conicientur in illum ordinem, nulli eximentur; non ambitio ad gratiam, non iniquitas ad aemulationem conitetur; iudices iudicabant ii, quos lex ipsa, non quos hominum libido delegerit. so schreibt Müller nach Madvigs vermutung (adv. III 148). die bss. bieten simulationem conicientur (conietur G). ich glaube, dasz auch Madvigs besserung die responsion, die in dem satze non ambitio . . conitctur ehenso wie in den beiden vorhergehenden sätzen offenbar vorhanden ist, noch nicht deutlich genug hervortreten läszt, die gratia entspricht gut der iniquitas, aber die ambitio entepricht weniger der iniquitas als der aemulatio: denn wer ambitio besitzt, sucht sich in erster linie frennde zu erwerben, die aemulatio dagegen schlieszt in der regel den begriff der feindschaft in sich. eine genaue entsprechung wäre also vorhanden, wenn Cicero sagte: 'nicht wird servile hemühung eine (nnrechtmäszige) hegünstigung (nemlich in der wahl zum richter) bewirken, nicht persönliche gegnerschaft unbillige zurücksetzung (bei der wahl) zur folge haben." es ist mir daher wahrscheinlich, dasz das zweite ad an die unrichtige stelle geraten ist, dasz Cicero mit chiastischer wortstellung geschrieben hat: non ambitio ad gratiam, non ad iniquitatem aemulatio conitetur.

p. Plancio & 30. Plancins hat die wahl zum ädilen wohl verdient, da er wenigstens ebenso viele vorzüge hesitzt wie sein gegner Laterensis: omnibus igitur rebus ornatum hominem tam externis quam domesticis, nonnullis rebus inferiorem quam te, generis dico et nominis, superiorem aliis, municipum, vicinorum, societatum studio . . aedilem factum esse miraris? dasz die begriffe, in denen Planoins seinem gegner nachsteht, als erklärende genitive von dem adverhiell gesetzten und dem folgenden aliis entsprechenden ahl. nonnullis rebus abhängen, widerspricht dem ganzen gedanken. Müller ist daher sehr geneigt der auch von Baiter, Kayser und Köpke-Landgraf aufgenommenen conjectur von Garatoni genere . . nomine zuzustimmen. meint aber doch, die genitive möchten vielleicht ausdrücken, dasz Plancins nicht dem ganzen nmfange nach, sondern nnr partiell an geschlecht und namen znrückstehe, ein derartig absolnter gebrauch des gen, dürfte jedoch sonst schwer nachznweisen sein, vielleicht sind aber die genitive dennoch richtig. wenn man nemlich bedenkt, dasz die auf aliis folgenden genitive von studio regiert werden, liegt der gedanke nicht fern, dasz vor superiorem ein entsprechender ablativ, vielleicht splendore ansgefallen ist.

ebd. § 86 furialis ille vox nefariis stupris religiosis altaribus effemintas scenum et illos et consules facere accrissime personali, diese stelle der Planciana ist offenbar ebenfalls lückenbaft überliefert. die von Halm vorgeschlagene und von Landgraf acceptierte ergünnung von indatis binter allernbus erscheint nobedingt notwendig, sollte aber nicht auszerdem für effemintat, welches für den zusammenhang etwas matt klingt, effera a zu elsen sein.

p. Marcello § 15 nam et in hoc ordine integra re multa de pace dizi et in ipso bello eadem etiam cum capitis mei periculo sensi. wollte Cic. nur sagen, dasz er während des krieges immer friedensgedanken gebegt habe, würde der zusatz cum capitis mei periculo übertrieben klingen. er sagte aher woll sa as i. wie p. Deiol. 29 eo. oui pacis

semper audor fui; vgl. auch Phil. II 24. VII 7.

Phi. II 44. die sinnlichen ausschweitungen des jungen Antonius werden mit den worten gegeischt: primo vulgare soortum, certa flagitii merces, nee en parva; sed cite Curio intervenit, qui te a mercicio quaestu abdustit et, inmarjuam stolam desiste, in martimonio stabili et certo collocavit. nicht ohne grund werden die worte stabili et certo collocavit. nicht ohne grund werden die worte stabili et certo collocavit. nicht ohne grund werden die vorte stabili et certo mehrende van des sex sex session des verbende das verbalten au Cario wird die stellung des Antonius eine feste und sichere, weil Cario als vir für den unterhalt des mit ihm vermäblen Antonius gleichmästig und daserrad zu sorgen hat. o ist daher asffallend, dasz auch der verdenst des Antonius als vulgare sorium certs gennant wird, zumarl diese heschlung auch ohne den hier beshichtigten gegenaats der natur der sache widerricht. Wir werden also, um einen richtig durchgeführten gedanken zu erhalten, für certa vielmehr in eer ta lesse müssen; negue steht dann natür-lich für negue damen oder negue vero; vgl. Seyftert zu Lad.; 3. 106.

ohd. Il 64 expectantibus omnibus, quisnom esset lam impius, tom demens, tam dis hominibusque hostis, qui ad illud acches esciionis auderet accedere, inventus est nemo praeter Antonium. . unus inventus est, qui id auderet, quod omnium fugisset et reformidasset audaccia. der vente hauptast, wire virkungavoller, wenn Antonius schon in diesem und nicht erst in dem folgenden, mit fantus gitur beginnenden direct angeredet witte. es ist daher möglich, dass eine vertanschung der personen, wie sie Oobet und Heine in § 41 (essec investist für esset, invasi) annehmen, nach dem ausfall von lu such bier stattgefunden hat, dass also zu lesen ist: tu unus inventus es, qui id a ut deres, vyl. § 12 tu es inventus, qui deres. § 85 tu ergo unus, seclerate, inventus es usw. in Pis. 55 tu inventus es, qui . . non triumbares.

ebd. Il 75 tu vero quid es? trotz Halms erklärung 'was liegt ad ir?' halte ich mit Müller das einfache esse hier für allau unbestimmt. der zusammenhang verlangt den gedanken: 'womit kannst des erechtfertigen, dass da der einmal gewählten sache nicht tren bliebst und dem Caesar nicht nach Africa und Spanien folgteste's diesem gedanken entspricht auch die lessert quid censer, welches b'g diesem gedanken entspricht auch die lessert quid censer, welches

bieten, nicht recht, ebenou wenig Birschfelders vorschlag quid auder? besser ist schoe quid sexuius se, aber me nichachten sechein mit en ergfanung quid dices? "was wirst du für dieb auführen? daup nast auch das folgende vortrefflich, der gedanke nemilich: 'du kannst auch nicht sagen, dass du in Italien gekkmpft hast (mellich geweigen die 85he des Pompeign); denn auch dies hast die institute jeten.

ebd. II 110. nachdem Cic. in § 109 ausgeführt hät, dasz Annoins weder die öffentlichen noch die privaten bestimmungen Caesars respectiert bat, legt er dar, wie gleichgültig sieb Antonius nunmehr, nach Caesars tode, zu dessen göttlicher verebrung verhalte. der übergang ist: et tu im Caesaris memoria diligens, tu ülum amos mertuum? so liest man bei Müller, Halm sett auch binter diligens ein fragezeichen. auf den ersten blick scheint diese interpunction besser zu sein, aber vielleicht ist es doch richtiger, diligens sicht als prädicat, sondern als subjectsprädicativ zu fassen: denn so wiesergebende zurück, und die frage tu üllum amos würde um so schneiden er klingen. jedoch empfieht es sich dann, vor diligens das wörtchen it a einzuschieben, welches hinter memoria sehr leicht ausfallen konnte.

cbd. X 9. das von den truppen des M. Bratus beschützte Griechenland sterket gewissermasen die rechte nach Italien au und verspricht ihm hilfe (seumque ei praesidiums politetur). dansch heist es ; quod qui ob illio abbeit ezercitum, et respectum publerrimum et praesidium firmissimum admit rei publica: weil quod als conjunction dem zusammenhange widerstrebt, streicht Müller nach Krufferts vorschlag ezercitum, so dass sich also guod als relatium auf praesidium bezieht, dagegen erhebt Luterbacher zs. f. d. gewisspricht einmal der umstand, dass praesidium auch object des hauptsates ist, und dann dass auch § 6 legiones abdeies a Bruto rekommt. allerdings ist dann quod nicht zu halten. Faerni vermutete quare qui, ich balte quod sig uffür die ursprüngliche lessart.

ebd, XI 13 hominem ridiculum, qui se emergere ex aere alieno putel posse, cum vendat alienal flu emergere ex aere, welches mo Müller berrührt, haben die bas. exercere aere (exire D). Cobet vermutete nach D expedier, Islam exserere, welches der lesart der besten bas. sehr nabe kommt, aber der bedeutung nach nicht völlig xuteffiend erseheint. kann aber nicht exercere aus exur gere hert verfiender derscheint. kann aber nicht exercere aus exur gere here vergegangen sein? vgl. Phil. XII 24 ut honestissime possem exur gere. XIII 38 sie este invaluta n. murgaret.

ebd. XI 86 animaderti, patres conscripti, ezaudi rui etiom minima am Entutum, minimum Cassium ornari. so liest man in der Tegernseer bs., der Bernensis hat ez auditu, aş i ezornari, in Vaticanus feblic der lette teil der rede. Muller ist çenejet mit Madrig (adv. III 154) aus den lückenhaften worten et audio videri berzustellen, will aber zugleich etén mi quibusdam kadern. Halm schreibt ezaudiri, Klott nach Pluygers ezaudivi. ich denke, wir kommen den zligen der überliefering am nächsten, wenn vir schreiben ezaudire videor; vgl. Phil. XIII 6 tum Sapientiae cocem audire videor, die worte ezaudire videor etiam 'ich glaube es hereits deutlich zu hören' enthalten eine angemessens eteigerung zu animadeerli, die zu der folgenden anaphora nimium... nimium anzu im einklange steht. für das compositum eraudire sprieht thri-

gens auch \$ 37 hoc enim vel maxime exaudio.

ebd. XI 38. Cicero widerlegt den einwand, dasz die alten soldaten mit der ühertragung des oherbefehls an Cassins unzufrieden wären, ein teil derselhen, meint er, stehe anf seiten des Brntus, sei also auch dem Cassius freundlich gesinnt; diejenigen aber, die es mit keiner partei hielten, weder mit Brutus noch mit Antonius, könnten sich unmöglich durch die jetzt von Cicero gestellten anträge gekränkt fühlen, da ihnen die person des Cassius gleichgültig sei. von den letztern heiszt es: an eorum, qui utrisque armis vacant? non vereor, ne acerbus civis quisquam istorum sit, qui otio delectantur. das wort civis hat Madvig adv. III s. 125 mit recht beanstandet: Cic. wird die veterani milites, hier die angehörigen der 7n und 8n legion gewis nicht als cives bezeichnet haben, die richtige lesart wird freilich schwer zu finden sein, weil die änderung civis ohne zweifel anch andere worte in mitleidenschaft gezogen hat. Madvig liest: nec acerbus nuntius cuiquam usw., CFWMüller vermutet ne acerbus Cassi honos cuiquam; ich möchte vorschlagen: ne acerbum iis quicquam istorum sit usw. istorum hezieht sich dann naturlich auf die in \$ 29-31 formulierten antrage Ciceros.

LEER (OSTFRIESLAND). KARL BUSCHE.

# 68.

# ZUR GESCHICHTE DES FELDZUGS HANNIBALS GEGEN SCIPIO (202 VOR CH.).

Im ersten happtteil meiner abb, üher den 'letzten feldzug des Hannibalischen krieges' (suppl. d. jahrb. f. class. philol. hd. XXI s. 525—615) hahe ich zn heweisen gesucht, dasz die grozes einhacht des j. 202 vor Ch. zwischen Hannihal und Scipio nicht hei Zama, sondern hei Naraggara in Numidien stattgefunden hahe.

O Moltzer erklart mein ergehnis für anfeehbar (wochensehr. class, philo. 1896 n. 26). er weist daruuf hin, dasz einerseits die angaben des Polyhios (und Livius) zu unsicher seien und dasz anderseits die römische überlieferung Zama angebe. an das numidische Naraggaru könne nicht gedacht werden wegen der darstellung des Polyhios: denn es wäre nicht einzusehen, warum Geipio nach gerungener vereinigung mit dem numidischen hilfsorps sich noch

weiter von seiner basis bätte entfernen und den krieg in das reich seines bundegenossen hätte hintherspielen sollen. ungleich wahrscheinlicher sei es, dasz es bei West-Zama wenn nicht ein zweiten Naraggara, so doch ein Marguet Azama wenn zicht ein zweiten Naraggara, so doch ein Marguet Gerbervits seine quelle) rich das dann der schreiber des Putsaneus (oder bervits seine quale) ritminich die ihm bekanntere form Naraggara eingesett habem inze.

Ich gebe zn, dasz mit dem bisher zu gebote stehenden material die frage nicht mit absolnter sicherheit zu entscheiden ist. der verlegung der schlacht nach dem numidischen Naraggara stebt die schwierigkeit entgegen, dasz man an der angabe des Polybios über die vereinigung Scipios mit Masinissa eine kleine, aber durchaus nicht unnatürliche veränderung vornehmen musz, wie ich sie s. 559 angegeben babe. die verlegung nach (West-)Zama anderseits bat den ühelstand, dasz unsere weitaus wichtigste quelle Polyhios (einschl. Livius, die bier aus Polyhios schöpft) nun einmal nicht Zama angibt, sondern einen andern namen in dreifach verschiedener form. liesze sich nun durch einen inschriftlichen fund in der nahe von Zama ein ort des namens Margaron oder Narcara oder anch nnr von ähnlicher form oder gar ein zweites Naraggara nachweisen, so würde man sofort zur ansicht Mommsens und Meltzers übertreten müssen, so lange dies indessen nicht gelnngen, mnsz ich es doch für das weitaus wahrscheinlichste erklären, dasz Polybios das nnmidische Naraggara gemeint bat, znmal auch die von mir in meiner abh. vorgeschlagene reconstruction des feldzags vollkommen der strategischen lage bei beginn desselben entspricht. -

5.661 ff. babe ich, gesüttst auf sachkritische erwägungen, die erkiblung von den kundeshaftern und der unterredung wischen Hannibal und Scipio für reine erfindung oder doch für entstellung von irgend etwas htatischlichen erklitt, freilich ist es mir damit nicht gelungen ELam mert (deutsche litt. sig. 1895 n. 4) zu therreugen. vielleicht aber gelängte mir durch fügende quellenkritisch sugen. vielleicht aber gelängte mir durch fügende quellenkritische

betrachtung.

Es findet sich nemlich bei Herodotos (VII 146 f.) eine erzählung von einer überraschenden ähnlichkeit mit Pol. XV 5, 4—8. in heiden darstellungen schickt der eine der heiden gegner, bei Herodotos die Griechen, bei Polybios Hannibal, drei kundschafter in das lager des andern.

Herod.

Pol.

πρώτα μὲν καταςκόπους πέμ- κἀκεῖθεν ἐξέπεμψε (sc. Πόπουςι (sc. οἱ "Ελληνες) ἐς τὴν πλιος) τρεῖς καταςκόπους. 'Αςίην ἄνδρας τρεῖς.

an beiden stellen werden die spione ertappt und festgenommen; doch ganz im gegensatz zn allen andern denkt weder Xerxes noch

Scipio daran die gefangenen zu töten.

οἱ δὲ ἀπικόμενοι ἐς ζάρδις . . . ὁ δὲ τῶν ὑμμαίων στρατηὡς ἐπάιςτοι ἐγένοντο βαςανι- γὸς Πόπλιος ἐπαναχθέντων ὡς εθέντες ὑπὸ τῶν στρατηγῶν . . αὐτὸν τῶν κατακόπων τοςοῦἀπήτοντο ὡς ἀπολεύμενοι . . τον ἀπέςχε τοῦ κολάζειν τοὺς Ξέρξης οὲ . . μεμφθείς τῶν στρα- ἐαλωκότας, καθάπερ ἔθος ἐςτὶ τητῶν τὴν γνώμην πέμπει τῶν τοῖς ἄλλοις, τινας ὸρογοὸσων ἐντειλωμενος

.. τούς καταςκόπους άτειν παο'

. . τους καταςκοπους αγειν πα έωυτόν.

vielmehr lassen sie die feinde in ihrem lager umherführen und ihnen alles bis ins kleinste zeigen:

πυθόμενος έπ' οΓςι ήλθον έκέλευςε τφέας τούς δορυφόρους χιλίαρχον έπέταξε πάντα καθαπεριάτοντας ἐπιδείκνυςθαι πάν- ρίω τόλοξίξαι τὰ κατὰ τὴν παρτα τε τὸν πεζὸν στρατὸν καὶ τὴν εμβολήν.

und lassen sie darauf vollständig unbehelligt von dannen ziehen:

έπεὰν δὲ ταῦτα θηεύμενοι ἔωςι γενομένου δὲ τούτου . . δοὺς πλήρεες, ἀποπέμπειν ἐς τὴν ἃν ἐφόδια καὶ παραπομπὴν ἐξαπέατοὶ ἐθέλωςι χώρην ἀςινέας. ςτειλε.

bei Xerxes sowohl wie bei Scipio hat die unerwartet groszmütige behandlung der gefangenen spione ihren grund darin, dasz diese ihren heren meldung erstatten sollen über alles was sie geseben, nur mit dem unterschiede, dasz Xerxes das als selbstverständlich voraussetts. Scipio daezeen es ihnen ausfrücklich aufträch.

ἐπιλέτων δὲ τὸν λότον τόνδε προστάξας ἐπιμελῶς ᾿Αννίβα ταῦτα ἐνετέλλετο, ὡς εἰ μὲν διαςαφεῖν περὶ τῶν ἀπηντημέἀπώλοντο οἱ καταςκόποι, οὖτε νων αὐτοῖς.

αν τὰ έωυτοῦ πρήγματα προεπύθοντο οἱ "Ελληνες ἐόντα λόγου

μέζω.

Hamibal soll durch den bericht der kundachafter dermassen eingeschlichtert worden sein, dass er Sciplo um frieden gebeten babe
(Pol.: üb παραγενηθέντων βαμάτας δ' Ανίνβας την μεγαλοψυχίαν τάνδρός ούκ οίδ' όπως είς δημήν έπεςε τοῦ Βοῦκεθαι 
κυκλθέν είς Αόγους τῆ Ποπλίμ). bei Herodosa gelingte se dem 
Kærses zwar nicht einen ebenso niederschmetternden eindruck naf 
seinen gegener zu machen, doch soll er se beshaichtigt und erwartet 
haben (Herod: νοςτησάντων δὲ τούτων ἐς τὴν 'Cλλάδα δοκέκι 
φη ἀκούανταις τοὺς 'Cλληνας τὰ ἀξαυτο ηρήγματα πρό τοῦ 
στόλου τοῦ γινομένου παροδιώςειν εφάτα τὴν ὑδην ἐδευθροίην καί 
σύτη οὐδὲ δέκεις ἐπ' αὐτούς εταστηλατέρντα πόητιατα ξεευλ.

Es sebeint mir numehr gans klar zu sein, dasz die kundechaftergeschichte auf keinerfei historischen thatsschen beruht, sondern dasz die quelle des Polyhios die Herodotische erzählung benutzt hat, um die unterredung zwischen Seipie und Hannihal zu ermöglichen und den groszen Karthager, Roms geführlichsten und gefürchteisten feind, entmutigt und verzagt dem kraftbewusten und siegesgewissen Römer gegenübertreten zu lassen, im letzten grunde also um Scipio zu verberlichen.

Wohlgemerkt: ich hehaupte nicht etwa, Polyhios selbst hahe hei ausarbeitung seines werkes den Herodotos benutzt und hewustermaszen die geschichte gefälscht. vielmehr bin ich überzeugt, dasz die Herodotische erzählung durch Ennius in die römische überlieferung gekommen ist, zumal sich bei Coelius noch einige andere fälle dieser art nachweisen lassen (vgl. WSieglin die fragmente des L. Coelius Antipater: jahrb. suppl. XI 1880 s. 55 ff.). von Ennius wird sie in die tradition des Scipionenkreises gelangt sein, und hier wird sie Polybios kennen gelernt haben.

Wir sind also durch nichts genötigt anzunehmen, dasz sich im laufe des feldzugs die strategische tendenz, wie sie sich aus der lage der dinge nach dem hruche des waffenstillstandes ergah, geändert habe, dh. dasz Hannihal, nachdem er von Hadrumetum bis Zama vorgerückt war, plötzlich vor der entscheidung gehangt habe. vielmehr lieszen ihm die verhältnisse gar keine andere wahl als die schlacht zu wagen, während für Scipio die erneuerung des kampfes ungleich weniger wünschenswert erscheinen muste. wenn demnach das numidische hilfscorps, wie es nach der darstellung des Polybios den anschein hat, ungehindert im punischen gehiete zu Scipio gestoszen wäre, so müste dieser sich von seiner hasis, dem verschanzten lager hei Utica, noch weiter entfernt haben und aus dem untern Medjerdahthal - denn nach Mommsen im Hermes XX s. 155 ist unter den πόλεις das städtegebiet am untern Bagradas zu verstehen, und hierher führte auch die grosze natürliche heerstrasze aus Numidien - ins karthagische binnenland hinein dem Hannihal entgegengerückt sein. das ist jedoch wenig wahrscheinlich, zumal Scipio bis dahin boten über hoten zu Masinissa geschickt hatte, er möchte doch eine möglichst grosze streitmacht sammeln und schald als möglich zu ihm stoszen (Pol. XV 4, 3 cuveyŵc . . παρακαλών άθροίζειν ώς πλείςτην δύναμιν καὶ ςυγάπτειν αὐτῶ κατὰ ςπουδήν). und noch unwahrscheinlicher ist es, dasz Hannibal hei Zama hätte stehen bleiben, die vereinigung der Numider mit den Römern und Scipios herankommen unthätig ahwarten und diesem gestatten sollen, sich in einer günstigen stellung festzusetzen (τόπον εὐφυή καταλαβόμενος), und dasz er ihn dann erst unter sehr ungunstigen verhaltnissen (πολλήν ταλαιπωρίαν ὑπέμενον οἱ στρατιῶται) angegriffen hahe.

Ich musz es demnach doch für ungleich annehmharer erklären. dasz im urtext des Polybios Naraggara gestanden hat und die numidische stadt damit gemeint ist und dasz die strategischen operationen sich so entwickelt haben, wie sie von mir in der ahh. skizziert worden sind.

BUKAREST.

KONRAD LEHMANN,

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

### (59.)

DIE DREISEITIGE BASIS DER MESSENIER UND NAUPAKTIER ZU DELPHL (fortsetzung von s. 505-536,)

3.

## Veranlassung und zeit der errichtung.

Die schriftzuge der weihe-inschrift n. VI gehören in die mitte des fünften ih.; lediglich dem paläograph, charakter nach dürften sie wegen des @ nicht gut unter 450 vor Ch. berabgerückt werden, aber weder ist das kreuz im theta ganz sicher (s. oben s. 516), noch auch läszt sich bei dem so zu sagen internationalen charakter der aufschrift (ion. alphabet, dorischer dialekt) und unserer unkenntnis des genauern entwicklungsgangs der epichorischen alphabete des binnenlandes dieser zeitpunkt als terminus ante quem festhalten, im verhältnis zur entwicklung des attischen alphabets sind die übrigen staaten in ienen zeiten verschieden weit zurück; die differenz zwischen ihnen und dem attischen beträgt bis zu einem menschenalter, so dasz wir als zeitlichen spielraum das sechste bis achte jahrzehnt des fünften jh, für unsere inschrift in anspruch nehmen dürfen. ungefähr derselben zeit gehören die nummern VII, VIII, XIV, XVI an, wie mangels eines charakteristischen zeichens aus dem schrägen ny ua. zweifellos bervorgeht.

Fragen wir weiter, von wem die zeilen n. VI eigentlich eine gehauen wurden, sois tid en atwort; jedesfalls nicht von Paionios selbst. Bötticher (Olympia\* s. 332) hat in der olympischen aufschrift die eigene meiszelschläge des ktunsters annehmen zu müssen geglaubt. aber abgeseben von der kaum glaublichen thatsache, dass ein bildhauer derlei steinmetzarbeiten selbst sollte ausgeführt haben, zeigt jetzt die vergleichung mit der delphischen, dazs beide fraglos von reschiedenen binden herrifhren, auch wenn man die verschiedenbeit in der grösse und namentlich im ductus der zeichen (in Delphi ganz fein und dun, in Olympis teif und beteil) nicht

Jahrbücher für class, philol. 1896 hft. 9 u. 10.

urgiert", so bleiben das gekreute thefa und besonders die eigentümlichkeit des in der mitte punciierten omega, das ganz anders schrig gestellte ny uz. ütrig, um zu beweisen, dasz wir hier nicht denselben lapitida vor uns baben wie in Olympia. also sind, was von vorn herein das wahrebeihlichte war, die inschriften jedesmal von einem "epithorischen" steinmetzen eingebauen worden, wohl von demjonigen welcher die herstellung des postamentes ausführteebenao sicher stammten aber ihre vorlagen, weil heidemal in ionischen ziechen geschrieben, von einem und demelben concipienten ber, und dieser kann nach lage der dinge kaum ein anderer gewesen sein als Paionion."

Was nun die versalssong und den historisch genuer zu errichtung des paralledenkmales angeht, so steht und füllt sie mit dem des olympischen. nur dort haben wir die volkstfindige inschrift, nur dort die zum teil erhaltene statue vor uns, md so konnte die wenig dankhare aufgaben nicht algewiesen werden, von neuem die genaueste durchpfung des materials und vor allem eine sorgfälltige zusam menstellnung aller ans den geschichte von Naupsktos zur zeit der messenischen besatzung überlieferten einzelbeiten zu muternehmen. gans abzusehen war dagegen von den viel commen-

45 auch sind in Olympia die zeilen nur ganz ungenan croixnbov ge-46 leider sind wir über die Kuszern détails, welche dem einmeiszeln der inschriften vorangiengen, noch sehr wenig unterrichtet. es konnte numöglich von dem beliehen des steinmetzen abhängen, wo er die weihe inselvit anbringen wollte, welche zeilensbteilnng ihr zu geben war, wie hoeb die buchstaben sein musten usw. es musz ihm also von der betr. seite (dedicant oder klünstler) eine vorlage übergeben worden sein, welche er in wichtigen fällen anf das genaueste zu copieren hatte. in der Olympia-inschrift hatten, wie der dialekt zeigt, die dedicanten den wortlaut derselben festgestellt und ihn dem künstler (der also auch die einmeiszelnng überwachte) übermittelt; dieser stellte davon 'in dem alphabet seiner vaterstadt' eine vorlage (concept) her, welcher er, wozn er als verfertiger eo ipso berechtigt war, seine künstlerinschrift hinzufügte, hier freilich in erweiterter form, und gab anweisungen über den ort, zeilenlänge, hnehstabenhöhe usw. obwohl in Delphi diese erweiterte fassing der künstlerinschrift wegfiel, musz der hergang dort derselhe gewesen sein, nur dasz der an sein epichorisches alphabet gewöhnte steinmetz lediglich aus versehen das 8 mit einem krenz versah (vgl. IGA, 319 z. 3). dasz selbst hei unwichtigern texten, zh. hei den freilassungsurkunden, der lapicida his weilen eine vorlage batte, der er bis auf die zeilenabteilnug genau folgte oder folgen mnste, wird an anderm orte hei besprechung der delphischen steinmetzentechnik zn zeigen sein, war dies aber das gewöhnliche, so kann man sich schwer mit dem gedanken befreunden, dasz 'Paionios sich so sehr für die Nike-inschrift interessierte, dasz er die buchstaben mit dem pinsel vorzeichnete, wenn er sie nicht selbst eingrub', wie es Schuhring s. 67 behauptet (s. anm. 48). [die eigenhändige einmeisze-lung der künstlerinschrift durch den verfertiger nimt bei einem späten denkmal in Magnesia am Maiandros auch an Hiller v. Gaertringen in Athen. mitt, XiX 1894 s. 38 n. 37. dort zeigt die künstlerinschrift die ältern, einfachen, die weihe-inschrift die modernern ansgefransten buchstaben.l

tierten angaben des Pausanias. über sie haben wir heute, so oft wir in der glücklichen lage sind anathem und aufschrift zu besitzen, einfach zur tagesordnung überzugehen, befremden könnte höchstens, dasz er von einer doublette in Delphi nichts erwähnt, doch sind auch andere fälle nachweisbar, in denen er von zwei parallelmonumenten nur éines angeführt hat, so zb. von der statue des sikyonischen pankratiasten Sostratos (des ἀκροχερςίτης, Paus. VI 4, 1) nur das olympische exemplar, während Haussoullier neuerdings auch ein delphisches, bzw. dessen basis auffand 47, das nach ausweis des Pausanias-textes - gerade wie im vorliegenden fall bei der Nike genau dieselbe aufschrift (in distichen) trug wie jenes olympische. Shnlich werden die inschriften der schlangenseule (X 13, 9) völlig übergangen, weil sie bereits in der olympischen periegese bei beschreibung des gleichzeitig geweihten Zeusbildes aufgeführt waren, uam. — Ich lasse nun zunächst die erwähnte zusammenstellung 's folgen.

#### Geschichte der 'Messenier in Naupaktos'.

462/1 ausiedelung der Messenier in Naupaktos (das durch die Athener, vielleicht nach der schlacht bei Oinoë, besetzt war; vgl. Robert im Hermes XXV s. 421 anm.); Thuk. I 103. Diod, XV 66. Pans. IV 24, 7. X 38, 10. über die zeit, ob 462 oder 456, vgl. Fame. IV 28, I. A 58, II. Under die zeit, 00 402 oner 300, Vgl. Basolt griech, gesch. II. s. 475, dort itst auch die fäljediliche combination des Diod, XI 84 zurückgewissen, der die eroberung von Naupaktos mit des Tollnides seerng werbindet. 456 periplas des Tollnides; Gythelon verbrannt; Chalkis crobert, sieg bei Sikyno. Thuk. I 108; vgl. Banol II. a 496. In den jahren vorbeten verbrande verb

her (458/7) uuterwerfung von Böotien und Phokis. eroberung und verlnst von Oiniadai durch die Messenier. Pans, IV 25. (die datierung dieses ereignisses hat man nach Paus. bis-

<sup>47 &#</sup>x27;dans nne maison de Castri', bull, de corr. h. VI s. 446 n. 76; trotz eifriger nachforschungen habe ich leider den stein nicht anfgefnuden. 45 die bisherige litteratur über die Nike findet sich am sorgfältigsten verzeichnet in Loewy inschr. gr. bildh. n. 46, nud Flasch in Baumeisters deukm. s. 1104 GG, auf die ich dieserhalb verweise. derjenige, der bisher alleiu den versuch gemacht hat, in rationeller historischer weise die frage nach der zeit des denkmals zu lösen und der m. e. den eiuzig möglichen, wenn auch weiten weg dazu ein-geschlagen hat, ist Schubring (arch. stg. XXXV 1877 s. 59). ich brauche nicht su bemerken, dasz die folgende zusammenstellung völlig unabhangig von ihm verfaszt ist; seine arbeit babe ich absichtlich erst nach fertigstellung der meinigen genaner eingesehen. die kleinen verseben und auslassungen, die bei ibm unterlaufen (s. n.), schmälern weder den wert der methode noch seiner resnitate, auf ansführliche historische erörterungen muste ich im folgenden aus raummangel verzichten, desgleichen anf die jedesmalige berücksichtigung oder verweisung anf die frühere litteratur. dagegen aufgenommen sind die auf die stellung Delphis bezug habenden daten, insefern dieselbe auf die denkmalserrichtung oder deren seitpunkt eingewirkt haben kann. auf absolnte vollständigkeit in den belegstellen habe ich nur bei Thuky-dides wert gelegt, bei Diodor na. seblt möglicherweise das eine oder andere unwichtigere citat.

- 453 Perikles' sug gegeu Sikyon und vergeblieber versuch Ofniedai au erobern. Thuk. I 111; vgl. Busolt Il 504 f.
- 448 'heiliger krieg'; Delphis autonomerklärung durch die Spartauer, seine zurückgabe au Phokis durch Atbeu. Thuk. I 112; vgl. Busolt II s. 546.
- 433/2 die delphischeu erakelsprüche den Lakouieru günstig (I 118 und 123); die dortigen tempelschitze steheu Sparta zu gebot: 1121 und 143 (der abfall von der sache Athens seitens Delphis und Phokis' war ungefähr um 436 erfolgt: vgl. die ausführungen Duuckers g. d. alt. IX s. 288, 3).
- 431 sommer. einnabme von Sollion, Astakos und Kephalleuia (II 30); uuter deu aihen, bundesgeuossen auch die Messeuler iu Nanpaktos (Thuk II 9. Diod. XII 42), mitthätig bei der plünderung von Lakouien (Methone) und Elis (Pheia): Tbuk, II 25.
- 430 nov. Phormion stationiert sich mit 20 schiffen in Naupaktos: II 89. Diod. XII 47 (diese verwertung von Naupaktos zur sperrung der eurfahrt in den korintisiehen golf und die dortige stationierung eines stäudigen geschwaders ist wohl Phormions eignes verdienst).
- 429 sommer, erfolgioser sug der Lakedimonier (unter Knemon) gegen Akarandien (Surtaoj); vergeblische boffanung Naupaktos un uehmeu. Oliniadai stütspunkt der Spartauer, II 90. Diod. as. un derselben zeit: Phorniens sessieg bei Rhibos. II 83 f.; Diod. XII 48. dann neue, unentschiedene seeseblacht vor Naupaktos; and der köste sieben die Messeuier eutlaug und erobern, ins meer geheud, schou geuommeue attische schiffe surück. II 90 f. Diod. au.
- " winter. Phormion zieht mit 400 Abnenern und 400 Messeulern nach Akarnanien (Indung hei Askato) xud Κα τε Crydrou sal Κορόντων καΙ άλλων χωρίων ἀνόρας οἱο δυκούντας βεβαίους είναι Εθηλακαν, καΙ Κύνητα τόν Θεωλινού ε Κόροντα καταγατρίντες ανεμμέρισες πάνους Ακαρνάνων το Εδολεί δύνατο δεί που πολεμίσος όττος στρατεξείνει, ΙΙ 102.
- 428 märs. Phormion trifft mit gefangeueu und schiffen iu Atheu ein. II 103.
- "jnnl. ueue 30 schiffe als kreuzer nm die Peloponnesos uuter des Phormiou sohue Asoplos gesandt; dieser schickt 18 surück uud läuft mit 12 iu Ναυρακτος eiu, bestürmt danu vergeblich mit deu Akarnanen (κανδημεί) Oiniada i und fälltbet Leukas, 1117.
- 427 sommer. die 12 attischen schiffe sind uoch immer in Nanpaktos. Ill 69. (doch muss schiffswechsel stattgefunden haben, da

III 17 Salaminia und Paralos unter ihnen sind, welche III 33 hei lonien waren). — Stasis in Kerkyra, dorbin Νακότρατος δ Διτερέφους, 'Αθηναίων στρατηγός, παραγίτγεται βοηθών έκ Ναινπάκτου δών δεκα ναυεί και Μεκεςηνίων πεντακοισίει ό πλίταις. III 75. γχί. Κερκυροίοι δέ. . τούς τε Μεκεςηνίους ές τὴν πόλιν ήγατον πρότερον Εξω όντας naw. III 81.

438 rod o' advod befouc of Abnysta tpikavva utv vade & etreikay utpl Teknotvyncy, ut ceptring Ahnoedevyn. Ill 91. grindang des tracilis. Heraklain, unter bestkiigang von Delpsie Ill 92. Demosthenet van gegen Lenke, alle dakraman and de Mendelle et alle dakraman and de Mendelle et alle 
"" nich ber naher Surylochos geber Namps ton, fas sich in Delphi sammelt und von den oot. Loktren den durchsang srwingt. Nanpak tos durch Demostheres, der sich von den Akaranen 1000 hopline reheten, erfolgreich verteidigt; das nagehörige gebiet wird awar verheert und die vontsidt eingenommen, winter. Enrylochos sicht gegeen das von den Ambakitoris belröte Argos Amphilochikon, dert treffen anf hitten der Akaranen die iffi die Feloponnesse bestimmten 20 stitschen kreuser und Demosthenes mit 200 Messeniern und 60 attischen hopsachliten ein. III 100 and 107. er siege in west einkelten hei Olpal and puc 64 vour 70 rach vool 67 prout 62 höpen verben der voor der voor de voor

nach Nappaktos. III 107-114. Died. so. 425 april. Demosthenes auf den für Kerkyra und Biellen hestimmten schiffen hefestigt Pylos mit in rücksicht auf die Messenier (IV 3. Diod. XII 61 ff.) and bleibt mit 5 schiffen dort zarück (IV 5). als die Lakedamonier nahen, kommen noch zwei messenische piratenschiffe mit 40 messen. hopliten an hord ihm zu hilfe. IV 9. (es scheint mir auszer zweifel, dasz diese hesetzung von Pylos hereits lm winter zwischen Demosth, und den Messeniern abgekartet war, vgl. die günstigen erfolge mit den dorisch redenden Messeniern III 112, auf die er auch hier wieder reflectiert IV 8, sowie die 'verhältnismäszig grosze zahl messen, hopliten', ans der auch Classen (zn IV 9, 1) anf eine 'absichtlich gesas der such consen (m. 1° 3, 3) auf eine state inter gebrachte hilfe' schliest; so sowie dessen erkläring des ετυχον παρα-γενόμενοι) [Pans. IV 26, 1 spricht anch νου Μεςτηνίων ςορν δονήται, die bei Bybakteria thätig gewesen (worau hel Bötter Olympia\* s. 332 gemacht wird, dasz 'die messenischen schleuderer ans Nappaktos einen hanptanteil an der vernichtung der Lakonier hatten'); dass das eine spätere erfindung war, heweisen des Thuk, worte IV 36, wonach der messenische führer sich von Kleon τοξότας και ψιλών μέρος τι erbitten mass, also selbst weder leichtbewaffnote noch schlenderer gehabt haben kann. | später finden sich mit

der attischen flotte anch einige der wachtschiffe (ppougibuy

, october. dle attischen schiffe in Naupaktos nehmen mit

den Akaraanen Anaktorion. IV 49.
424 august. Demosthenes mit 40 sehiffen in Nanpaktos wegen
des handstreichs auf Siphai und Chaironeia (U 76). [Chaironeia
soll von Phanoteus aus überrampelt werden, woran anch einige
Phoker teilnehmen wollten; also ettand damals Delphi nud das
Preistos-haid dem Demoschnene hereits wieder offen.] er sammelt
diese hahen vorher Oinladal trovbput genommen (U 77). im
nov. jener anschlag (durch einen Phanoteer) verraten und auf-

gegehen; Demosthenes bei Sikyon geschlagen (IV 39, 101).

328 mirz. wafenstillstand. im anfang der arkunde forme! über
ungehinderte henutzung des del phisehen orakels (IV 118,
vgl. Köhler in mitteil. 1876 s. 17). [der wafenstillstand innegshaten
his zu den Pythien 422 (V 1); doch dauerte die waffenruhe in der
Peloponnesso und Mittelgriechenland anch weiter an his zum eigent.

lichen frieden.]
421 Nikias friede. Del phi für antonom erklärt. Pylos soll ansgeliefort werden. V 18.

, sommer, anfang der fehde zwiechen Lokris und Phokis (Y 32, 9), herbat. nach vielen verhandlungen behält At hen Pylos, schickt aher Messenier und Heloten von dert nach Kranioi anf Kephallenia (W 35; vgl. 39 nad 45; Messenier in Kephalienia na. anch Diod. XY 66. dies hatte Schubring übersehne, wenn er s. 65 gekehrt sein<sup>3</sup>.

420 vertrag der Athener mit Ells, Mantinela, Argos (V 47). Sparta von den Olympien ansgeschlossen (V 50).

4i9 winter. Heloten (nnd Messenier, s. u.) wieder nach Pylos gebracht, beginnen die bentezige anfs neue (V 56).

446 ende sommer, καί οἱ ἐκ τῆς Πόλου 'Αθηναῖοι Λακτὸαμονόυν πολλην λείαν τλαβον αίωσι hier sind Helston mid Messenier sieher inhegriffent immerhim m\u00e4sen anch attische soldaten siehe niare heistigt haben, als dis Spartaner δι αὐν τὸ ἀς μένς στονδείς το δρέντες επιλέμμον αὐνοίς. Απρώτειν αὐ τίας δούλετται στολο δρέντες πολλέμον αὐνοίς κριμένει να ἐκ τὰ τρο δούλετται στολο δρέντες το δρέ

413 mfrz. noch immer 20 attische achtife als station sgesoh wader in Nanpaktos. VII 71 nud 19. dort ist Konon festungscommandant (6c floge Nourderrou), läszt sich von Demoathenes nud Eurymedon versätzkung gegen die gegenüber ankernden Korinthier gehen (VII 31), seeschlacht hei Erineos von Nanpaktos ans (VII 34).

Demosthenes nimt messen, hopliten ans Naupaktos mit nach Sicilien (VI Si); unter den att hundesgenossen dort anch: καl ol Μεςεήντοι νύν καλούμενοι ἐν Ναυπάκτυ ἐκ Ναυπάκτου καl ἐκ Πύλου τότο ὑν' Αθνημών Υρομένης ἐκ να πόλεμον παρελήφθηταν (VII 57, 8. diese stelle und nicht VIII 58 (β) hatte woll Schubring a 62 im sinn, wo er davon spricht, dass 'schon 413 die Messenier ans Pylos vor Syrakas kämpfen). 411/10 asch Died. (XIII 18) kommt Konon mit attischen schiffen und
600 messenischen hopitien ans Naupaktes vor Kerkyra
an, wo sich dieselbem vorgänge abspielen, wie oben im j. 437 unter
Nicotrtsche, flass genne eins aber vielsiecht als irftlinisch bier sum
sweiten mal erzählt im heirachten; denn wären im Kanpakton noch
den jahre die einnahme von Pylos erfolgt, behericht im folgenden jahre die einnahme von Pylos erfolgt, behericht im folgen-

410 herbst oder winter. 15 jahre nach der besetzung durch Demosthenes wird Pylos, ην Μες ήνιο φρουρά κατ είχον (also noch immer!) von den Lakedämoniere zurückerobert; Μες ήνιο . . ὑπός πονδοι τὸν τόπον ἐξέλιπον (Diod. XIII 64, der nur von Messeniern, and

Xen. Hell. I 2, 18, der nur von Heloten spricht).

3987 nach beendigung des krieges mit Ells, den Diod, freille behom dit st unde geben lästt (ant Pans. IV 26, 2, X 38, 10 nach der zehlscht bei Algospotamol), nehmen die Lakedimonier mit Kephalien in die Massenier Reiner von den Lokrero besett (Diod. XIV 31, Paus. no.), die Massenier geben mit tell unde lödlien zu Dionyino (sia juedopopori nehe Diod. nach elle die Store der 
Die weihe-inschrift führte nun aus historischen gründen (Messenier in Naupakto) auf die jahre 460-400, die pallographete form der delphischen replik auf 450-420, der stil der Paionios-Nike selbst, der frag los nach part hen on is oh "ist, auf die zeit seit beginn des peloponnesischen krieges; wir erhalten danach als überhaupt in betracht kommend den engen zeitraum des Archidamischen krieges, öht, ungefähr die jahre 433-426.

Suchen wir innerhalb dieser periode nach gemeinsamen thaten or MccCavou xcl N aur n'art. voi, so mitsen wir ragestehen, dasz unsere überlieferung dergleichen weder damals noch überhaupt kennt der so ehen nammengestellten geschichte von Naupaktos wird der alten ozolisch-lokrischen bewohner nie und nirgends erwähnung gethan, so dasz man von jeber samahm, die stadt sei den Messeniern völlig unbewohnt überantwortet worden. erst unsere inschrift, die nicht das sicher zu erwartende MccCavou if Naundkrou (vgl. Mcc. & Ouojnc, & Elbdyact in inschr. n. 3 und 1) oder das Mcc. & Naunfakrup des Thukydides enthielt, lehrte uns die fortexisten alter Naupaktier kennen; wer diese waren, hat ECuritus (arch. t.g. 1875 s. 178 f.) nachgewiesen. wo sie schulter an schulter mit ihren messen. mitblygern solchen sie g(daber die Nitm) erfordten, dass

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> ygl. Oretheck geach, d. gr. pl. 1º a. 416. Bötticher Olympia's In Sammietters denken, d. cl. a. s. 104 HH. anch Fartwängler (arch. atg. 1882 a. 361), der einzig noch (ansere Brunn) an Oinidadi fethalten möttler, gibt natürlich an, daze dann das 'gellühde' der weihung des zehnten, bzw. seine ausführung vorlänfig babe anrückgestellt worden müssen.

aus dem zehnten der beute zwei so gewaltige anstheme errichtet weien konnten, ist mit unsern jetzigen hilfemiteln von heimen lebenden zu beantworten, 'neque uilo modo credibile est, Naupseties cum Messeniis dedicavisse monamentum victoriae, quae ad ipses omnino non pertineret' dieser aussprach Dittenberger (sylln. n. 30, 2) ist unaniechtbar; er wird gestütst durch das naupaktische prozeniederet (n. 9) auf den delphischen bibken, welches zeigt, dass auch in späterer zeit die Naupsktier sich ihrer besiehungen zum denkmal voll bewust gebieben sind und es auch, jahrhunderte lang nach vertreibung der hauptweibenden, der Messenier, aus Naupaktos, steta als ihnen mitgebörig, als ihr eingese betrachtet haben.

Unter diesen umständen muss betreffs der veranlassung der errichtung zu nich hat ein einfeches non fügerd ausgesprochen werdenerst, wenn dies unumwunden eingestanden ist, kann in zweiter linie
der versuch gemacht werden, dass ansthem mit historisch überlieferten
Messenier-thaten in verhindung zu bringen, unter der voraussetzung,
dasz vielleicht in gewisser weise (a. unten) altund neuburgen
bei den kriegerischen operationen hetelijkt waren, wenn auch erstere,

die Naupaktier, in numerisch verschwindender anzahl.

Es gibt nun innerhalh des oben ermittelten zeitraumes nur drei ereignisse, welche überhaupt in hetracht kommen könnten: die siege und expeditionen Phormions im f. 429; der zug des Demosthenes gegen Atolien im sommer und gegen Ambrakia im herbst 426; und vielleicht die einnahme von Pylos-Sphakteria 425 nebst den sich in den nächsten jahren daran schlieszenden heutezügen. - Nun gab Phormions seesieg hei Rhion den Messeniern keine gelegenheit einzugreifen: erst hei der zweiten, wider seinen willen erzwungenen seeschlacht, die bekanntlich unentschieden blieb, geben die messenischen hopliten jus meer und erohern bereits genommene attische schiffe zurück, und bei dem im december deseelben jahres von Phormion mit 400 attischen schiffssoldaten und ebenso viel messenischen hopliten ausgeführten feldzuge ins innere Akarnaniens (also befreundetes land) war der hauptzweck die zurückführung befreundeter und die verhannung verdüchtiger, so dasz weder im ersten fall von einem siege noch im zweiten von groszer heute, nirgend aber von beiden veroint die rede sein kann, mithin die ereignisse des j. 429 to zur errichtung unseres denkmals keine veranlassung gehoten haben köunen.

Im sommer 426 wird Demosthenes auf seiner erfolgreichen expedition in Leuks von den (nach Diodov) an ihr beteiligten Messeniern, welche dabei wohl etwas beute, aber keinen sieg gewonnen haben können, zu dern bekannten unglücklichen zug gegen die Naupaktos-feindlichen Äroler überredet, ohwohl dabei die mit behilfe der Messenier in den ersten drei ktölischen stüdten gemachte und sogleich nach Expalion in Lobris zurückgesandte beute gerettet

hierauf sowie auf Asopios' thaten 428 und später auf Sphakteria bezog das denkmal Curtius ao.

worden sein könnte<sup>81</sup>, und obwohl man bier am allerersten eine teilnahme der alten Naupaktier annehmen darf, war doch der schimpfliche ausgang des zuges zu allem andern eher geeignet als zur aufstellung eines prunkvollen siegesdenkmals, es folgt der vergebliche beereszug der Spartaner von Delphi aus gegen Naupaktos und dessen verteidigung durch Demosthenes, sowie der herbst- und winterfeldzng beider zur einnahme, bzw. zum entsatz des durch die Ambrakioten bedrohten Argos Amphilochikon. Demosthenes als oberfeldherr der Akarnanen hat auszer diesen an 'eignen' lenten nur 200 messenische hopliten und 60 attische bogenschützen, während 20 attische schiffe unthätig die küste blockieren, in zwei wirklichen feldschlachten (bei Olpai und Idomene) schlägt er die gegner, die Messenier 'vollführen die hauptarbeit des tages' (Schuhring) und erhalten mit den Athenern den dritten teil der ckula. nur bier finden wir alle forderungen erfüllt: einen richtigen sieg und sehr grosze bente. 4 leider will es das geschick, dasz nach Thukydides' hericht

<sup>51</sup> wenn Schnbring ao. s. 60 mit verweisnng auf Thuk. III 102 sagt: 'doeh wurde dieselbe (die bente) dort später von den feinden aufgeboben', so stelt das wohl in zusammenbang mit seinem andern Irr-tum, dasa er nemlieb glaubt: das eben geschlagene attische beer (db. die noch übrigen 180 hopliten anf 30 schiffen) babe noch an der verteidigung von Naupaktos gegen Eurylochos teil genommen. beides ist aber nach des Thukydides klaren worten nicht der fall. Demosthenes und die seinigen batten sich mit mühe nach Olneon (zwiseben Eupallon und Nanpaktos) — nicht 'nach Naup.', wie Schnbring sagt — gerettet, dort τους νεκρούς ύπος πόνους ανελόμενοι παρά τών Αίτωλών, dann: και άναμφής αντες ες Ναύπακτον θετερον ες τάς 'Αθήνας ταις ναυςίν (nemlich auf ihren 30 attischen) έκομίςθηςαν. Δημοςθένης δέ περί Ναύπακτον και τά χωρία ταθτα ὑπελείφθη (Thuk. Ill 98), obwobl nun bereits vor diesem einfall die Atoler sich um hilfe nach Sparta gewandt batten, kam doch erst im spätherbst (περί τὸ φθινόπωρον) die samlung des bündnerheeres in Delphi zu stande (III 101); es folgen die verbandlungen mit den lokrischen gemeinden wegen des durchzuges, die erzwungene stellung von gelseln, endlich der marsch durch Lokris und unmittelbar vor der ankunft in Nanpaktos die einnahme von Oineon and Enpalion (III 102). dasz dle beute so lange ruhig sich in letzterer stadt befunden babe, ist natürlich undenkbar, und wenn Thukydides, anknöpfend an III 98 nnn bervorhebt (III 102): Δημοσθένης δε ο 'Αθηναίος (έτι ταρ έτύγχανεν ὢν μετά τά έκ τῆς Αίτωλίας περί Ναύ-πακτον) und sein bilisgesnch bei den Akarnanen beschreibt, so beweist das ebenso zweifellos, dasz das attische heer schon damals vor monaten abgefabren war, nicht aber, wie Sch. bebanptet, von Demosthenes erst nach der vergeblichen berennung von Naupaktos 'nach Atben zurückgeschickt sei'. 12 den von Schubring ao, s. 61 ausgeführten versuch die menge der beute zu berechnen wird niemand ernst nebmen können; weder die zabl der gefallenen (Schubring: 2500, Grote gr. gesch. III s. 556: 6000) noch die der in betracht kommenden akarnanischen städte (bei Sch. fehlen zb. Thyrreion, Herakleia, Erysiche na.) wird sich jemals mit elniger sicherheit festatelllen lassen, sein hauptversehen aber besteht darin, dass er ohne weiteres cx0Aa nnd - 'rüstungen' völlig gleich setat, als ob die beute des ganzen feldauges nur in den den toten abgenommenen harnischen bestündel die 300 panoplien, welche Demostbenes bekam, waren ein ehrengeschenk

τὰ μὲν τῶν 'Αθηναίων (so. cciλλα) πλέοντα ἐάλω, τὰ δὲ νῶν ἀνακείμενα ἐν τοῖς 'Αττικοῖς lepoit Δημοσθένει ἐξηρθθηςαν τριακόται πανοπλίαι καὶ ἀτμω αὐτάκ κατάπλευε. ist danach der mesemische anteil anch verloren gegangen? dem zusammenhang bei Thuk, nach mätet man das glauben; bedenkt man indessen, dasz die 200 Messenier sich von ihrem beuteanteil sicher nicht getrennt haben werden — so wenig wie Demonsthenes den seinigen von sich liesz —, so ist die beute, bei einer Tückkehr zu lande, nurersehrt nach Naupaktos gelangt; wählten die hogliten aber den seeweg, so sind sie fraglos von den 20 ebenfalls nach Naupaktos zurückfahrenden attischen sehiffen ebenso unverlett dorthin gebracht worden, wie diese selbst dort anlangten (ἀπηλθον δὲ καὶ οἱ ἐν ταῖε είκοει ναικέν δθενομοί εὲ Ναύμπαχτο ΙΙΙ 114).

Es erübrigt noch die betrachtung der ereignisse bei Sphakteria 425 vor Ch. schon die befestigung von Pylos durch Demosthenes war mit in rücksicht auf die Messenier (IV 3) geschehen. im kritischen augenblick kommen zwei messenische räuberschiffe mit etwa

<sup>(</sup>wie wenn hente siegreiche feldherrn eine anzahl erhenteter kanonen erhalten), die ührigen CKOAg setzen sich aber nicht nur ans waffen, sondern gerade so gut ans kleidern, barschaft, proviant und anderm was die gefallenen hei sich führten, ansammen, und auch die ganze übrige kriegsbente, von der Thuk, nicht spricht, aus dem erlös für gefangene, aus raub- nnd plünderungszägen nsw. musz eine recht beträchtliebe gewesen sein, ein letzter febler endlich liegt darin, dasz Schubring ein attisches contingent von 660 mann gleichmäszig mit den Messeniern an der beuteverteilung participieren läszt, schon die annahme von 30 έπι-βάται für jedes schiff ist dahei eine viel zu bohe; in jener zeit und in jenen gegenden sind die attischen kreuzer fast stets nnr mit je zehn hopliten bemannt (vgl. die 300 ἐπιβάται anf 30 trieren in anm. 51 nnd nopinen bemanit (vg. die zwiporus and 30 trieren in anm. 51 inne die vielen von Classen an HI 95, 2 unammengestellten genau gleichen zahlen sowie Duncker g. d. alt. IX 481), so dasz wir statt Sch. 860 nur 260 attische soldaten erhalten, wovon nur bei den 60 roccord des Demosthenes die teilnahme am kampf ausdrücklich bezeugt ist, während die andern auf den schiffen den befestigten hügel bei Olpai blockieren (και αι μέν νήες περι τάς "Ολπας τόν λόφον έκ θαλάςς ης έφωρμουν) and weder in der feldschlacht (Δημοςθένης μέν τό δεξιόν κέρας έγων μετά Μες τηνίων και 'Αθηναίων όλίτων, db. jene 60 τοξόται) noch sonst irgendwo als beteiligt genannt sind. und für dieses nuthätige blockieren sollen sie die sel he oder, wie Schubring zurerst wollte, noch gröszere hente empfangen hahen als die 'löwen des tages', die Messenier? m. e. ergibt sich hieraus als zweifellos: dasz zwar nicht Thukydides bei der zuteilung von 1/a der beute an 'die Athener' damit nnr die 200 Messenier + 60 att. τοξόται breviloquens gemeint hat (denn dann wäre dieses drittel ehen πλέοντα ἐάλω), sondern dasz hei dieser nnmöglich pro kopf gleiche anteile entfallen sein können, dasz also die Messenier, die sicher an die som attischen drittel participierten und nicht als einzelne 'stadt' den andern akarnanischen gleichgesetzt wurden, in stürkerm verhältnis hedacht worden sind als die schiffssoldaten, und von den so erhaltenen 400-500 rüstungen (305 kämen jetzt, dh. nach verminderung der epibatenzahl, selbst bei Schubrings berechnung heraus) hätte sich mit hinzuzichung der übrigen ohen specificierten beute immerhin eine nicht unbedeutende summe als dexata weihen lassen.

40 hopliten ihm zu hilfe. ihr strateg Komon führt später (allerdings mit nichtmessenischen leichtbewaffneten) in dem schlaszgefecht die umgehung der Spartiaten vom rücken her ans und hringt so die endliche entscheidung. die Messenier senden darauf aus Naupaktos eine ständige besatzung nach Pylos und plündern Lakonien. selbst wenn man jene erste hilfe dnrch 40 hopliten und Komons angriff vom rücken her als hinreichende ursachen zur errichtung einer Nign betrachten wollte, so dürfte doch die geringe zahl der beteiligten (vierzig) ein doppelanathem wie das unsrige lediglich in rücksicht auf diese that und aus den dabei gewonnenen jedenfalls ganz geringen mitteln unmöglich hahen errichten können, anderseits erschiene hier aber eine wenn auch schwache heziehung auf die Altnaupaktier denkhar: die Messenier sind kein schiffervolk, ihre soldaten nur hopliten; nmgekehrt sind die alten hewohner von Naupaktos, wie schon der stadtname besagt, von jeher seefahrer gewesen, ihr hesitz einer wenn auch kleinen anzahl kriegsschiffe ist für unsere zeit bezengt, ähnlich ihr mangel an landsoldaten. 38 so muste man von vorn herein bei einem gemeinschaftlichen anathem der 'Messenier and Naupaktier' auf eine gemeinsame action zu wasser and zn lande schlieszen, bei der jeder der heiden in hzw. auf seinem element thatig war, mit ziemlicher sicherheit dürfen wir dies als im vorliegenden falle eingetreten bezeichnen: denn die beiden 'messenischen piratenschiffe' können re vera nur nanpaktische gewesen sein mit messenischer besatzung, die zahl von zwei schiffen steht zu der errichtung eines so groszen anathems ungefähr in dem selhen verhältnis wie die von 31/2 dutzend hopliten; aber was berechtigt uns zu der annahme, dies sei die einzige that und dies die einzigen exemplare der so plötzlich ans dem nehel auftauchenden naupaktischmessenischen kreuzer54 gewesen? man wird sowohl die anzahl der

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> das erstere findet sich hei Pans. IV 25, 3 (znr zeit der Oiniadaiexpedition) erwähnt: και άμα τοὺς Ναυπακτίους κεκτήςθαί τι ναυτικόν ὑπώπτευον (se. ol 'Ακαρνάνες), ὥς περ γε και είχον. dasz hiernnter nur kriegsschiffe verstanden sein können, ist selbstverständlich - lastschiffe besaszen die Akarnanen fraglos selbst - nad wird durch das folgende è πικρατούντων δὲ ἐκείνων (sc. Ναυπακτίων) της θαλάς ςης zum überflusz direct bewiesen. den mangel an landsoldaten hat Curtins Galaxidi IGA, 821 für eben jene zeit dargethan.

81 vielleicht findet Galaxidi IGA, 821 für eben jene zeit dargethan, 51 vielleicht findet sich eine fernere spur derselben hei Thuk. III 102. während Eurylochos schon vor Naupaktos stebt, gelingt es Demosthenes sich von den Akaranen 1000 hopliten zu erbitten, die sie mit ihm nach Naupaktos schicken ἐπὶ τῶν νεῶν. Classen versteht darunter die schiffe der Akarnanen selbst, da - was logisch zunächst als einzig riehtig erscheinen würde - die eignen 30 schiffe des Demosthenes nicht gemeint sein können, weil sie längst nach hause gefahren sind; indes haben die Akarnanen keine kriegsschiffe (vgl. Pans, IV 25, 3) - nnd oh man zu solchem hoplitentransport lastschiffe nahm, erscheint fraglich. 'auch die 15 schiffe der Korkyräer von III 94, 1, auf welche Müller-Str. Arist. s. 491 anm. hinweist, waren nach III 95, 2 nach hause gegangen' (Classen). danach halte ich es nicht für nnmöglich, dasz wir hier

letzten wie ihrer erfolge auf raub- und beutentgen vor und nach der besetung von Pylos vervielschen dürfen, wobei letztenfalls die thätigkeit der naupaktischen schiffe wesentlich in der herstellung und unterhaltung einer sichern verbindung zwischen diesem exponierten posten nud der beimatstadt sowie in der überführung der dort gewonnenn beute nach letzterer besland. beides muste sie berechtigen an dem gewinne zu participieren und als mitspender der bekrüte auf dem doppelanathem an zweiter stelle genaant zu werden.

Das resultat für die beantwortung der frage nach zeit und veranlassung der errichtung beider siegesdenkmäler in Olympia und Delphi ist demnach folgendes: wir haben nur die wahl zwischen den Messenier-siegen bei Argos Amphilochikon und den mehr oder weniger zu supponierenden erfolgen bei und nach Sphakteria. ersteres stimmt mehr mit unserer bei Thukydides vorliegenden überlieferung, letzteres wiellohik mehr mit der anathen-aufschrift selbat. 7 den

wiederam eine geringe anzahl naupaktischer kriegsschiffe vor uns haben. mit denen Demosthenes auf hilfesuchen apsgefahren war. - Ein misverständuis Schnhrings ist es dagegen, weuu er ao. s. 62 nnter den φρουρίδων τινές τών έκ Ναυπάκτου, welche zugleich mit der grossen attischen flotte vor Sphakteria erscheinen (IV 13, 2), eigue schiffe der Messenler versteht. weshalb letztere pouplbec, 'wachtschiffe' geheiszen haben sollen, ware völlig unerfindlich. es sind untürlich die athenischen stationsschiffe gemeint, die (an sahl 20) im winter 426/5 von Argos Amphilochikou ehen nach Nanpaktos zurückgekehrt waren (III 114), don' die stadt und namentlich die einfahrt in den korinthischeu golf 'hew achten' (datu batte seiner zeit Phormiou die station gegründet, vgl. Thuk. II 69 op/arth v (12 puir' ekraktv. , "npôwu "nt" Eraktv), das gauze jahr über in Naupaktes sind und von dort au = nach dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit au = nach dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteriss – im october desselben jahres mit dem fall Sphakteris – im october desselben jahres mi den Akarnaneu zusammen noch Anaktorion erobern (IV 49). - [Oh Schuhring ac. s. 62 recht hat, die 5 schiffe, welche in der schlacht hei Erineos Diphilos über die 28 Konons hinzus mehr hat (summa 33; Thuk, Vil 34), ebenfalls den Messenieru auguschreihen, bleibe dahingestellt; wir haben aber kein helspiel - anch zu Phormions zeiten niebt, wo doch das gefecht vor dem hafen stattfand - dasz nanpaktische kriegeschiffe seite an seite mit den attischen gekämpft hätten, und man wird daher auch künftig au der meinnng festhalten wollen, diese 5 seien von Diphilos selbst hinzugeführt.] - Eine weitere spur hat mit mehr recht Duncker g. d. alt. IX 431, 2 aus Thuk. II 25 nachgewiesen. danach scheinen messenlsch-naupaktische schiffe noch im j. 431 zur attischen Peloponues-flotte gehört zu hahen.

aber beide ereignisse sich zeitlich fast unmittelbar folgen — der weischernum beträgt nur 4-n Emonate — osi sies gewis nur consequent, wenn wir zugestehen: die anbänger bei der meinungen haben recht, die Messenier werden den beschlass zur errichtung einer Nirn namittelbar nach der rückkehr aus Akarnanien", also kurz vor schlusz des j. 428 gefast, nach der übernachenden wenden auf Sphakteris aber auch den Naupakteria die teilnahme an dem nunmehr gemeinsamen anahlem gestattet und, was vorber wegen des verhältnisses von Elis zu Sparta nicht angängig gewesen, erst einige jahre darauf die sufstellung der doublette in Olympia ins werk gesetzt haben. zur zeit des Niklas-friedens oder gleich nacher weren demgemäsz beide denkmäler errichtet. (doch sieh jetzt gezaneres in aberbnit 5.1

In welchem lichte érabeinen nun diesen ermittlungen gegantber die directen angaben des Pausanias? ich brauche zur charberiaierung ihres wertes oder unwertes, besonders wenn sie, wie auch im vorliegenden falle, von einem fuol bocker begleitet sind, wohl kamm auf seine elaborate über die Artsader-anatheme oder die stoe der Athener historischen, archkologischen und epigraphischen kenntgeringern historischen, archkologischen und epigraphischen kenntnissen als wir sie beute besitzen, und stellte nachträglich auf grunsolcher kenntnisse ein füchtiges raisonnement über zeit und veranlassung des anathems ant : weil er 36 capitel vorber die Messenier-

dort von keinem 'ausstechenwollen der Spartaner' die rede sein kann und eine derartige demonstration durch solche wiederholung völlig abgeschwächt worden wäre. (dorh a. abschnitt 5.)

geschwächt worden wäre. [doch s. abschnitt 5.]

56 es ist Loewy so. durchsus beizupflichten, wenn er am schlusz seiner übersicht sagt; 'den gedanken an eine einzelne hervorragende that (im gegensatz zu einem collectivmonument) vermag ich indessen nach dem ganzen charakter des werkes nicht völlig abzuweisen' - aber gerade bei Sphakteria war für die 40 Messenier keine gelegenbeit zu solcher that and noch weniger auf den spätern raubzügen. das was von vielen seiten als parallele angeführt worden; die stiftung der ebernen Nike für die erfolge bei Sphakteria seitens Athens, kehrt sich daber in das gerade gegenteil um: die Atheuer baben erstens in der groszen hafen-seeschlacht und zweitens in der landschlacht auf der insel wirklich und glanzend gesiegt, die 40 Messenier waren bei jener gar nicht, bei dieser ohne nennenswerte leistung (auszer der ihres führers Κόμων) beteiligt; es wäre mehr als lächerlich gewesen, wenn sie nnter übertrumpfung der Athener darans veranlassung genommen hätten zwei Niken zu weihen. nnd was die spätern plünderungszüge angeht, welche von Schnbring und andern als 'siegreiche unternehmungen', welche in den Messeniern 'das hisher unbekannte bewustsein des sieges' geschaffen haben sollen, angesprochen werden, so ist zu antworten: dasz räubereien keine siege sind, nnd dasz selbst kleinere glückliche gefechte (von denen aber nichts überliefert ist, bei Thuk. steht nur ἐλη[Ζοντο τὴν Λακωνικήν και πλείττα ἔβλαπτον όμόφωνοι ὄντες) unmöglich als ausreichende veranlassnug zur stiftung zweier so groszartiger siegesmäler betrachtet werden konnen (auch wenn die in ihnen gewonnene beute später mit verwandt wurde), dasz die gefahr des lächerlichen gegenüber der einen athenischen Nike also auch hier bestehen bleibt,

lektsen wie ihrer erfolge auf raub- und beutenigen vor und nach der besetung von Pylos verreifschen dürfen, wöse letterfahl die übstigkeit der naupaktischen schiffe wesentlich in der herstellung und unterhaltung einer sichern verbindung zwischen diesem exposierten posten und der beimskatelt sowie in der überführung der dort gewonnenen beute nach letzterer bestand. beides muste sie berechtigen an dem gewinne zu participieren und als mitspender der berfür auf dem doppelansthem an zweiter stelle genannt zu werden.

Das reultat für die beantwortung der frage nach zeit und vernalassung der errichtung beider siegesdenkmäler in Olympia und Delphi ist demmach folgendes: wir haben nur die wahl wischen den Messenier siegen bei Argos Amphilochikon und den mehr oder weniger zu supponierenden erfolgen bei und nach Sphakteria. ersteres stimmt mehr mit unserer bei Thukydides vorliegenden überlieferung, lettteres vielleicht mehr mit der anabten-unsfehrift selbst. 3d an un

wiedernm eine geringe anzahl naupaktischer kriegsschiffe vor une haben, mit denen Demosthenes auf hilfesnehen ansgefahren war. - Ein misverständnis Schubrings ist es dagegen, wenn er ao. s. 62 unter den φρουρίδων τινες τών έκ Ναυπάκτου, welche sugleich mit der grossen attischen flotte vor Sphakteria erscheinen (IV 13, 2), eigne schiffe der Messenier versteht, weshalb ietztere opouploce, 'wachtschiffe' geheiszen haben sollen, wäre völlig nnerfindlich, es sind natürlich die athenischen stationsschiffe gemeint, die (an sahl 20) im winter 426 5 von Argos Amphilochikon ehen nach Nanpaktos aurückgekehrt waren (iiI 114), dort die stadt und namentlich die einfahrt in den korintbischen golf 'hewachten' (dezu hatte seiner zeit Phormion die station gegründet, vgi. Thuk. II 69 φυλακήν είχε μήτ' έκπλείν .. μηδένα μήτ' έκπλείν), des ganzo jahr über in Nanpaktos sind and von dort aus - nach dem fall Sphakterias - im october desselben jahres mit den Akarnanen susammen noch Anaktorion erohern (IV 49). - [Oh Schnbring ac. s. 62 recht hat, die 5 schiffe, welche in der schlacht bei Erineos Diphilos über die 28 Konons hinaus mehr hat (summa 33: Thuk. VII 34), ebenfalis den Messeniern zuzuschreiben, bleibe dahingesteilt; wir haben aber keln heispiel - auch zu Phormions seiten nicht, wo doch das gefecht vor dem hafen stattfand - dasa naupaktische kriegsschiffe seite an seite mit den attischen gekämpft hätten, und man wird daher auch künftig an der meinung festhalten wollen, diese 5 seien von Diphilos selbst hinzngeführt.] - Eine weitere spur hat mit mehr recht Dancker g. d. alt. IX 431, 2 aus Thuk, II 25 nachgewiesen. danach scheinen messenisch-naupaktische schiffe noch im j. 481 zur attischen Peloponnes flotte gehört an haben.

S aber nur insofera sich dadurch das Nourdavitos motivieren lieuxalle ausspriche und meinungen derfenjugen, welche in nastern denkmai, in seiner aufstellung mid böhe 'einen act der stärksten politischener damonstation' gegen Sparia schem wöllen, 'hei wicherd ich Messiener das wenige decennien früher von den Spartanern bei gelegenheit den dritten messenische hriegen geweiste Zembild, welches kaum 60 ochritt von der Nike entfernt., wer, 'öllig aussiechen (Weil in zuch, sig. 1876 charakter des denkmals am hesten's zu erklätten glutchen (Riesch in Baumeisters denkm. s. 104HH; künlich Schubring no., o. 63 m.), sind aggenstankilos geworden seit der auffündung der delphischen repiki, da aber beide sreignisse sich zeitlich fast unmittelbar folgen — der weischernaum beträgt nur 4-n. En omate — o site se gewis nur consequent, wenn wir zugestehen: die anhänger beider meinungen haben recht. die Messenier werden den beschlusz un errichtung einer Nich nunnittelbar nach der tuckkehr aus Akarnanien", also kurz vor sehlusz des j. 426 gefaszt, nach der übernsebenden wenn auf Sphakteria aber auch den Naupskitera die teilnahme an dem nunmehr gemeinsamen anathem gestattet und, was vorher wegen des verhältnisses vom Elis zu Sparka nicht anglösig gewesen, erst einige jahre darauf die softstellung der doublette in Olympi ains werk gesetzt haben. zur zeit des Nikias-friedens oder gleich nachber weren demgemäsz beide denkmäler errichtet. [doch sieh jetzt genaneres in abechnit 5.]

In welchem lichte ércheinen nun diesen ermittlungen gegenther die directen angeben der Pausanian? ich brauche zur charakteriaierung ihres wertes oder unwertes, besonders wenn sie, wie auch in vorliegenden falle, von einem (gulo boxiv) begleitet sind, wohl kamm auf seine elaborate über die Arkader-anatheme oder die stok der Athener hinzuweisen. er stand vor der Paionios-Nike mit geringern historischen, archkologischen und epigraphischen kenntnissen als wir sie beute besitzen, und stellte nachträglich auf grund solcher kenntnisse ein füchtiges raisonnement über zeit und veranlassung des anathems an: veil er 36 engielt vorber die Messenier-

dort von keinem 'ansstechenwollen der Spartaner' die rede sein kann und eine derartige demonstration durch solebe wiederholung völlig ab-

geschwächt worden wäre. [doch s. ahschnitt 5.]

be es ist Loewy ao. durchaus heizupflichten, wenn er am schlasz seiner ühersicht sagt: 'den gedanken an eine einzelne hervorragende that (im gegensatz zn einem collectivmonument) vermag ich indessen nach dem ganzen charakter des werkes nicht völlig abzuweisen' - aher gerade hei Sphakteria war für die 40 Messenier keine gelegenheit su solcher that und noch weniger auf den spätern rauhzügen. das was von vielen seiten als parallele angeführt worden; die stiftung der ehernen Nike für die erfolge hei Sphakteria seitens Athens, kehrt sich daber in das gerade gegenteil um; die Athener haben erstens in der groszen hafen-seeschlacht und zweitens in der landschlacht auf der insel wirklich und glanzend gesiegt, die 40 Messenier waren hei jener gar nicht, hei dieser ohne nennenswerte leistung (auszer der ihres führers Kόμων) heteiligt; es wäre mehr als lächerlich gewesen, wenn sie unter übertrumpfung der Athener darans veranlassung genommen hätten zwei Niken zu weihen, und was die spätern plünderung züge angeht, welche von Schnhring und andern als 'siegreiche unternehmungen' welche in den Messeniern 'das hisher unbekannte bewustsein des sieges' geschaffen haben sollen, angesprochen werden, so ist zu antworten: dasz räubereien keine siege sind, und dasz selbst kleinere glückliche gefechte (von denen aber nichts überliefert ist, hei Thnk. steht nur έλητζοντο την Λακωνικήν και πλείττα έβλαπτον όμόφωνοι δντες) nnmöglich als ausreichende veranlassnng zur stiftung zweier so groszartiger siegesmäler betrachtet werden konnen (auch wenn die in ihnen gewonnene heute später mit verwandt wurde), dasz die gefahr des lächerlichen gegenüher der einen athenischen Nike also auch hier bestehen bleiht.

expedition nach Oiniadai (Paus. IV 25) ausführlich beschrieben und im gedachtnis bat, musz sich die Nike hierauf beziehen, und weil das ihm befremdliche ἀπὸ τῶν πολεμίων ihn beunruhigt - was jetzt längst als in jener zeit gewöbnlich und häufig vorkommend nachgewiesen ist " — erfindet er oder seine quelle (mag diese eine mündliche oder schriftliche gewesen sein) als zugabe zu der vielleicht traditionell richtig überlieferten deutung auf Sphakteria die Messenier-angst vor Sparta. diese kann in ihrer völligen hinfälligkeit erst jetzt beurteilt werden, da sie höchstens auf das olympische, aber nicht auf das delphische denkmal passte, das weit auszerhalb des spartanischen machtbereichs lag, dasz dieses aber keine anders lautende inschrift gehabt bat und dasz in ihr der feindesname ebenfalls nicht stand, ist ziemlich zweifellos : sonst hätte der perieget diesen sicher genannt und sich die conjecturen erspart. so charakterisiert sich die angebliche messenische Spartanerfurcht als eitel dunst und als hillige erfindung des autors selbst, der bei der ausarheitung an das delpbische parallelmonument nicht dachte, das er als doublette vielleicht überhaupt nicht in seine collectaneen aufgenommen hatte, die Messenjer selbst musten dagegen auch später noch über die existenz desselben in Delphi bescheid wissen, können also auch nicht auf eine so unwahrscheinliche erklärung des ἀπὸ τῶν πολεμίων geraten sein.

### 5.

#### Zusätze und nachträge zu abschnitt 1-3.

Um den susammenhang der untersuchung besser su wahren, erschien es opportun den die inschriftenbesrebitung enthaltenden abschnitt 4, der ohne achaden ausgeschieden werden kann, an den stellass zu verweisen und den orsten drei abschnitten sogleich den fünften mit den zu ihnen gebörigen zusätzen folgen zu lassen, diese enthalten in derselben reihenfolge die auffünding einer neuen blockseite (A), eine modificierung des reconstructionsversuchs (B) und die neu da datierung beider denkmiller (C).

# A

# Eine neue blockvorderseite.

Bei der weitern bearbeitung der delphischen inschriften hat es sich gefügt, dasz noch z wei neue bruch stücke der dreiseitigen basis nachgewiesen werden können, dasz dann diese die oben s. 524 17 bisher sind acht solcher fälle hekannt, von denen die vier in-

schriftlichen zusammengestellt sind von Dittenberger syll. n. 30, 3, die vier litterarisch (bei Pausanias) überlieferten von Schnbring ao. s. 63 ann. nm so weniger durfte letzterer noch immer ans dieser fassung unserer inschrift 'eine mehrheit von feinden' mit Orrins heransfühlen wollen. in [oder besser des ihn bedienenden periegeten. die erzählung trägt

<sup>5 [</sup>oder hesser des ihn bedienenden periegeten. die erzählung trägt durchans den charakter der 'küsterlegende', wie ihn ERhode treffend nennt im rhein, mus. L (1895) s. 633.]

nur vermntete zugebörigkeit der fragmente XIV und XVI zu unserm denkmal in erwünschter weise als sicher erkeunen lieszen, und dazs die zusammensestrung dieser vier stücke mit einem sehon vorhandenen die nene vorderseite eines blockes ergab. jene neuen fragmente sind folgende.

XVII n. XVIII. im j. 1863 waren von Wescher-Foucart unter n. 474 vier kleine zeilenreste eines proxeniedecretes in minuskeln beransgegeben worden, die wegen ihrer kürze und verstümmelung völlig unheachtet bleihen musten. selbst als Lolling zehn jahre darauf das fragment in majuskeln wiederholte (monatsber. d. akad. d. w. 1873 s. 498 n. 5), aus denen wenigstens die croxyndoy-ordning erhellte, konnte man die wichtigkeit der inschrift nicht vermuten. da er die reste einer nnten am raud erhaltenen groszen weiheanfschrift übersehen hatte und noch immer keine angabe über material, erhaltung, grösze des steins usw. vorlag. ich fand dieses aus pentelischem marmor bestebende fragment (n. XVII) im museum zu Delphi vor, ermittelte dort noch ein gröszeres, rechts anschlieszendes bruchstück (fr. XVIII), das den archontennamen trug und unten den schlusz der groszen inschriftzeile zeigte, und versah die beiden stücke mit den museums-nummern 122 und 122 a. da nun cτοιχηδόν-texte in Delphi selten sind, so ergah die zusammenstellung der dieser inschriftengattung angebörigen nummern vor jahresfrist die überraschende thatsache, dasz jene heiden fragmente XVII und XVIII genau an, bzw. unter die croixnoov-inschrift n. 24 auf fr. IX der dreiseitigen basis anpassten, ein merkwürdiger umstand batte das erkennen dieser thatsache gleich anfangs verhindert. die neuen bruchstücke hahen nemlich eine völlig glatte, bearbeitete binterseite, welche bei der geringen dicke des steins (0.12) die provenienz von einer ehemaligen groszen marmor platte, also einer cτήλη bewies. eine solche konnte aber mit unserer basis in keinem zusammenhang stehen. da letzterer aber aus der continuität der inschriften sicher hervorgeht to, bleibt nur die erklärung, dasz XVII und XVIII nach der zertrümmerung der basis aufs neue verwendet und dahei binten gerade abgesägt worden sind.

Besondere aufmerksamkeit erregte nun aber jene auf XVII und XVIII noch gerade sichtbare, annecheinende anathem-aufschrift. es lag nahe sie mit den auf fragm. VI, VII, VIII, XIV und XVIIchaltenen zesten zu oombinieren, nud da ergab der abstand, die bübe und der ductus der huchstaben mit sicherheit, zunächst dass die auff fr. XIV sichtbaren zichen zum anfang derenben zeile gebüren, deren sehlusz auf XVII nud XVIII sichtbar ist, und sodann dass auch fr. XVI irgendwo unter diese zeile m setzen sei, dass also auch diese

se die übrigen masze sind: höhe bei XVII 0,14, bei XVIII 0,19; breite bei XVII 0,30 (min.), bei XVII 0,30 (max.), susammen also 0,69. auch die für unsere basis charakteristischen spuren des zahneisens sind auf beiden stücken auf das deutlichste erhalten, deutlicher als selbst auf fr. IX.

grosze inschrift cτοιχηδόν geschriehen war. dies alles wurde durch weitere heweise bestätigt. nicht nur stimmen die bruchflächen von XIV mit denen von XVII überein61, insofern der gehrochene oberrand der erstern in der schrägen, durch das noch weiter rechts anpassende fr. XVIII festgelegten fortsetzungslinie auch bei der letztern weiterläuft, und sich genan dasselhe bei den unterrändern wiederholt", sondern auch die dicke von XIV, das an der hinterseite nicht geglättet wurde, ist mit 0,13 genau der abgearbeiteten dicke von XVII und XVIII (0.12) entsprechend, dasselbe kehrt wieder hei XVI. die vorderseite des ganzen blockes war nemlich nicht senkrecht ahgespalten, sondern, von der linken seite gesehen, in einer etwas schräg von (links) oben nach (rechts) unten verlaufenden linie. die obern fragmente müssen also dicker, die untern dünner sein, genan entsprechend ist der sachverhalt, die (nicht ahgebildete) binterfläche des obersten bruchstückes IX verläuft so schräg, dasz die dicke auf der oherseite gemessen 0,29 (max.), auf der unterseite aber kanm 0.13 ausmacht, ja hier zum teil gleich null ist, da später nnten viel absplitterte. der mittelteil, dem XIV, XVII, XVIII angehörend, zeigt dann übereinstimmend 0,12-0,13, während der unterste, dem wegen der erhaltenen unterkante fr. XVI zuzuweisen ist, in der that bei diesem nur noch 0.09 dick ist.

An welche stelle der unterkante gehörte nun aber fr. XVI? wenn ober fr. IX mit recht dem hloch IV zugewiesen war, so hatte dieser 0,688 höbe gehaht, es musten also zwischen dem unterrand on XIV, xVII, XVIII und dem oberrand von XVI ztwa 3 cent. weggebrochen sein. auch passte XVI in der that nirgende genau an segne unterränder an. vergleit ohn nun und ies telle der zeilenanffage von n. 23 und 24 mit denen von n. 30 (XVI), so muste man von vorn herein lettere etwa sentrecht unter erstere ansetzen. dasz dies wirklich der fall war, zeigte nun die probe wident: denn fückte man XVI so, dasz n. 30 senkrecht unter n. 23 bergintit<sup>4</sup>, so stimmten die schrägen bruchränder zwischen XIV und XVII auf das genauset mit der richtung der rechten harnkhante von XVI. bestätigt unter

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> auch diejenige achräge hruchonstur, an der helde sich berühren, panst, so weist der ahklatsch von XV vieht, genan and ise linke von XVII an. das äusserste rechte stick von XIV habe ich nicht mit abeitaten von weit en ohne huchstahen war, auf. 4. eit es nach einer aliste zu weit rechts ausspringend angegeben, in withichkeit wird der einer so schräge verlaufen, wie er oben begann, die bereite des was sicher ein schreit/söhler für 0,285 seheint. <sup>48</sup> noch destlichte wird der wird das hei dem etwa 3 can, über dem unterrand von XIV diesem parallel zi-henden bruch, der noch nicht sebr tief ist und quer durch ie letzten buchstahen geht, er setzt sich in genau fortladender linie rechts auf XVII fort, hat dort aber achon die oberkante der buchstahen erricht, die danneh iner gans wegegbrochen sind, und blidet dort aufere huchstahen, aie sind genau wil zu anlang von n. 35 fehlen nur der huchstahen, aie sind genau wil zu zu kateren, um die die urspringifelten zeilen weiter flühs begannen.

dieser ansatz durch die stellung der cτοιχηδόν stehenden buohstaben: das EO der ersten zeile von XVI kam so gerade senkrecht unter die nach ihren 'achsweiten' genau zu berechnenden buchstaben. welche auf das V in XIV rechts folgen, endlich ergab auch die messung nach der höhe, dasz zwischen XIV und XVI genau eine zeile + zeilenzwischenraum weggebrochen ist, welche nach ausweis von XVI gerade die oben eruierten 0,3 cent. an höhe messen,

Nach diesen erörterungen ist die zusammensetzung der fünf fragmente, wie sie fig. XVI und tf, V zeigen, als sicher zu betrachten.



fig. XVII (1: 20).

anf dieser neu gewonnenen blockvorderseite befinden sich also vier inschriften, von denen die zwei mittlern croxyndóv geschrieben sind. die untere derselben mit ihren 0,022-5 hohen buchstaben trägt durchaus den charakter einer weihe-inschrift und besteht aus 4 langen zeilen, die nahe am linken rande begonnen haben müssen, während ihr schlusz ziemlich weit vom rechten abstand; auch das entspricht der genflogenheit der alten anathem-inschriften, leider lassen ihre geringen reste keine ergänzung zu; man vergleiche:

. L O .

links am anfang der zeile können vor den erhaltenen, wie angegeben, nnr noch zwei, allerhöchstens drei huchstaben fehlen, das ergibt sich aus der annähernd bei n. 24 zu berechnenden steinbreite (s. unten). über die ersten erhaltenen zeichen ist s. 524 das nötige bemerkt, von den folgenden sind die drei letzten mit sicherheit TO€ (oder ΞΟΣ) gewesen, die mittlern wahrscheinlich HOΓ, also etwa ἢ δ πόντος? jedenfalls scheint der wortlaut der inschrift ein vom gewöhnlichen abweichender (vielleicht metrischer) gewesen zu sein, über ihr alter läszt sich jetzt nach auffindung des Labyadensteins sagen, dasz sie nach der gestalt des N (mit schrägen schenkeln) älter sein musz als jener, der schon N schreibt, was von da an die

<sup>65</sup> über diesen s. die miscelle oben s. 553 f. Jahrbücher für class, philol, 1896 hft. 9 u. 10.

regel heibt.<sup>10</sup> da jener stein nun wegen der verwendung des Bale ranhen hanch (acheen H = n, 2) der reception des ionischen alphabets noch sehr nabe steht, also in das erste viertel des vierten jb. gebören wird, kommen wir mit unserer inschrift in das fünfte jh. und wegen ihres dann echt ionischen, nicht eiplichorischen alphabets auf dieselbe zeit und denselben schreiber bzw. concipienten wie die weibe-aufschrift n. VI. damit sim dwir aber auch am ende. nicht nur ist der ductus von n. VI ein anderer, feinerer ab bei unsererinschrift, sondern auch die form des theta, falls dort \u00e4 sicher ist.

Eine weitere überraschung bereitete die zweite jetzt aus drei stücken zusammengesetzte crowndov-inschrift n. 24. nicht nur stimmt die ohen s. 521 nach der textergänzung berechnete breite der inschrift bis auf einen centimeter genau mit der wirklichkeit (dort 0,667, jetzt 0,657 breit), sondern es hat sich auch die unten in abschnitt 4 n. 24 betreffs des buchstabencharakters gesuszerte ansicht voll bestätigt, während man nemlich bei den attischen inschriften sich nach 300 vor Ch. nicht mehr die mübe gab croxyndóv zu schreiben er und deshalb angenommen wurde, dasz dies auch im übrigen Hellas der fall gewesen, alle croxnoov-texte also spätestens um oder kurz nach 300 vor Ch. anzusetzen seien, zeigt es sich wieder einmal, dasz die delphischen steinmetzen ihre eignen wege giengen und die croivnoov-schrift noch 100 und mehr jahre später als die attischen angewendet haben.48 es ist das eine für die delphische chronologie wenig erfreuliche thatsache; denn sie wird dadurch eines bequemen und anscheinend so sichern datierungsmittels beraubt und statt dessen wieder auf den viel unsicherern buchstabencharakter und, wo der text verloren ist oder nicht im papierabdruck vorliegt, auf blosze personenidentificierung der beamten verwiesen.

Im vorliegenden falle weist zunkchst  $\Xi$  statt  $\Xi$  mit sieberheit, auf die zeit nach 280 vor Ch., dann machen es namen und anzahl von archon und buleuten unzweifelbaft, dasz unser text dem beginn des letzten drittels des dritten jb. angebört, db. der zeit um 25 vor Ch. erst von da ab beginnt die zahl der semester-buleuten

<sup>&</sup>quot;so hatte sich Koehler früher zu mir angeprochen, and anf grund davon waren dann unten in abschult mehrfach and die delph. cronynföv-texte vor das j. 300 verlegt worden. "die jüngste, freilich sehr ungeschickt (croynföv geschriebene delphische insehrift, bei welcher durch dicke linien plumpe croynföv-carres hergestellt sind, in welche die henkathen gesettt warden, steht auf der polygommaner W-F 456 und stammt aus dem j. 182 vor Ch. vgl. beiträge zur topogr. v. Delphl; herichtigunge "x. Ur

auf fünf zu steigen (Philol. LIV 1895 s. 357). da nun für diese jahre das archontat eines Εύδοκος bereits feststebt, so ist es sicher, dasz unser d. Eŭbokoc mit jenem identisch ist, also der text n. 24 der gruppe D der Amphiktvonendecrete zugewiesen werden musz. bestätigt wird das dnrch die namen unserer bulenten 10, von denen 'Autvaybooc nur noch ein einziges mal in Delphi vorkommt und zwar wieder als buleut in dem nnserm Eudokos ganz nahestehenden Straton-archontat (bull. de c. h. VII s. 415), Δέξιππος vor 178 vor Ch. nnr noch éinmal erscheint als buleut α. Εὐαγόρα (abschnitt 4 n. 7), also anch in unserer zeit, Καλλικλής mit dem gleichnamigen archonten identisch ist und zwar entweder mit dem ältern in gruppe C (fasti Delph, II 1 s. 516 n. 826) oder dem jüngern, schon 2 > 5 buleuten zählenden W.F 7. 8. ostm. XII, endlich 'Apictwy wiederum mit Kallikles zusammen bnleut ist ά. 'Εμμενίδα (abschnitt 4 n. 9) und ferner in dem proxeniedecret für Nikandros von Kolophon (hnll. d. c. h. VI n. 50), also beidemal ebenfalls im letzten drittel des dritten ih. der vollständige text von n. 24 ist ietzt folgender:

Δ]ελφοὶ ἔδωκαν Φ...
Μ]εςτανίωι αὐτῶῖι καὶ ἐκτόνοις προξεγ]ιαν, προμαντεί[α]ν, προεδμίαν, προδικίδ αν, ἀτυ]λίαν, ἀτέλειαν πάντων ἄρχοντος
ἐὐδ άκου, βουλευόντων Καλλικλεῦς,
'Αρίςτωνος, Δεξίππου, 'Αργιλίου,
'Αμινάνδροι

bervorgehoben werden musz schlieszlich noch, dasz diese CTOLYNDÓYinschrift mit so ängstlicher sorgfalt für das äuszere gefällige anseben der blockvorderseite angebracht wurde, dasz der betr. steinmetz genau die mitte der böhe für diesen text + den ältern darunter stehenden abzirkelte: es beträgt nemlich der abstand von der oberkante der z. 1 unseres textes bis zum erhaltenen obern rand gen au e benso viel wie derienige von der nnterkante der letzten zeile der groszen anfschrift (des UNA) bis znm nntern rand, nemlich 0,18. gerade dieses masz war bereits s. 522 anm. 25 vermntet worden. ist aber éinmal eine so genaue regelmäszigkeit erwiesen, so sind wir auch berechtigt dieselbe für die stellung des textes in der breite vorauszusetzen und ihm die beiden mittleren steindrittel zuzuweisen (vgl. s. 521 anm. 23); dieser hätte danach bei zeile 2 eine breite von c. 1,32 (nemlich 2.0,657), also an der unterkante etwa 1,34 gehabt, da die seitenkanten schräg auswärts verliefen - wiederum genau das masz, das s. 522 und 532 als wahrscheinlich ermittelt war.

70 'Apyiktoc kommt nie wieder vor.

<sup>\*\*</sup> vgl. fasti Delphici II 1 in diesen jahrb. 1894 s. 519. allerdings scheint der nachfolger des Endokos, nemlich d. Crpáruw, wieder nur drei buleuten zu haben, desgl. der spätter folgende d. \*\*Αθαμβος: s. die tabelle ao. s. 826, das nährer wird artikel III der fasti D. bringen.

Es ergibt sich aus der stellung der texte von selbst, dazz n. 23 und 30 erst später auf den freien ober- nnd unterrand gesetzt sind, also jünger sind als n. 24. das genanere über n. 30 s. in abschn. 4.

#### .

### Modificierung des reconstructionsversuchs.

Anch bezüglich der reconstruction des ganzen denkmals ". wie sie auf s. 534 abgebildet war. läszt sich jetzt einiges modificieren es hat als wenig wahrscheinlich zu gelten, dasz texte wie n. 13-15 anf block III, welche durchgängig in 5-7 millim. bohen buebstaben geschrieben sind, sich in einer höhe von 4.30 meter über dem boden befanden, dasz ferner gerade die 2e - 4e dreiseitige schaftquader fast ganz verschwanden sind, während dann die 5e - 7e (block II. III, V) erhalten waren, nnd dasz endlich eine so sklavische nachbildung des olympischen denkmals, die sich selbst bis auf die wiederholung der 'schlanken oblongvertiefung' des olymp, block IV erstreckt hätte (oben s. 529), wirklich stattgefunden babe. da nun überdies die masze der steinbreiten (dreiecksseiten) nicht mehr als sichere unterlagen der reconstruction gelten können (s. 528), so ist das nur in rücksicht auf diese steinbreite erfolgte erganzen von zwischengliedern in gestalt von jetzt ganz verschwandenen quadern, zb. von der unter block II auf fig. XV, nicht mehr geboten.

Dagegen möchte ich noch auf ein bisher nicht genug beachtetes kriterium für die abfolge der blöcke binweisen; das ist der abstand des dübelloches und der versatzlöcher von den dreiecksseiten, vergegenwärtigen wir uns kurz die technischen vorgänge bei der verfertigung der dreiseitigen quadern, so leuchtet ein, dasz sie ursprünglich mit senkrechten seitenflächen hergestellt und diese erst später nach genauester berechnung und vermessung so weit abgeschrägt worden sein müssen, um die fortlaufende sehr starke veriungung in ununterbrochener linie zu ergeben, da nun das oblonge dübelloch überall im dreiecksmittelpunkt steht, so musz sein abstand von den seiten bei den untern quadern gröszer sein als bei den obern, und das gleiche wird bei den dreiseitigen versatzlöchern zu gelten haben. nun zeigt der oben gut vermessene block III das dübelloch 0,10 lang, 0,09 tief und 0,30 von der dreieck-seite entfernt, dagegen block IV dasselbe 0,1.. lang 11, 0,105 tief, 0,32 von der seite entfernt, block III 0,11 lang, 0,105 tief, 0,30 von der seite entfernt, genau entsprechend haben die dreiseitigen versatzlöcher bei III einen abstand von 0.11 von der steinkante, bei II desgleichen 0,11, bei IV von 0,13 (vgl. fig. XIV auf s. 523), aus dieser zu-

<sup>1</sup>ºse (seitdem int tafelband III des Olympiawerkes erachienen; die abbildung des Nike - den kan les setht auf it XLVIII, die weite häfter des daxugehörigen textbandes und damit der commentar zu unserer Nike int aber noch nicht ausgegeben.] "die werdte sah ist, wie bereits s. 514 anm. 11 hervorgehoben, in den notisen unleserlich geworden, sie war wenigtens eine 1 (0,11).

sammenstelling geht ohne weiteres herror, dass III und II sich niber steben al II und IV, dass ihre abfolge also sicher von unten an mit IV, II, III angenommen werden kann, dass aber swischen IV med II noch eine lücke anzuetzen ist, dasselbe resultat ergeben die inschriffen der linken sietenflächen, innofern die nummern 17—19 auf IV dem letzten drittel des vierten jb., n. 10 auf II aber der VI priesterreit, db. den ishren 150—140 vor Cb. anzebők.

Die grundlage der reconstruction auf s. 534, nemlich die abfolge der blöcke IV. -. II. III hat also anch dieser erneuten prüfung stand gebalten. wie steht es nnn mit den daselbst zwischen IV und II angesetzten drei quadern? auf s. 530 ist hervorgehohen, dasz wir annächst nur die nutersten quadern des postaments als erhalten voranssetzen dürfen, auf s. 596, dasz die auf block III stehenden kleinen buchstaben so tief als irgend angängig gerückt werden müsen. danach hat die nater block II erganzte quader jetzt definitiv anszuscheiden, ferner war der ehemals die weihe-inschrift n. VI und die zeilen von VII nnd VIII tragende block nnr darnm an die dritte stelle der schaftblöcke verwiesen worden, weil anch in Olympia der dritte die weihe-inschrift zeigt (s. 531), dabei war übersehen, dasz hier die zeilen ganz dicht am untern, bei uns dagegen dicht am obern rand stehen. letzteres ergibt eine höhe von 2,90, ersteres von 2,50, in der die inschrift beginnt. es lenchtet ein, dasz in Delphi, wo das denkmal den die heilige strasze emporsteigenden gegenüber stand, die weihe-inschrift wohl tiefer angebracht werden konnte als auf dem ebenen boden der olympischen Altis, aber nicht noch höher. rücken wir sie danach einen block tiefer als auf s. 534 angegeben, so kommt sie in eine höhe von 2,30 zn stehen, also der olympischen 2.50 noch immer viel näher als vorher mit 2.90. dasz sich dieser block aber überhaupt zwischen IV und II befunden hat. wird wiederum durch die inschriften der seitenfläche bewiesen, die bei VII teilweise erhalten sind, von den dort hefindlichen texten n. 20-22 läszt sich wenigstens der letzte genan datieren und weist uns in das j. 178 vor Ch. (s. unten abschn. 4 n. 22). wir erhalten demnach als zeiten der einmeiszelung der seiteninschriften bei IV c. 235 - 205, hei VII (dh. unserm block mit VI - VIII) das i. 178, bei II c. 150-140 vor Ch. - nnd diese genaue zeitliche abfolge, von naten nach oben ansteigend, war schon vorher s. 533 postuliert worden.

Einig zweiselhaft bleibt auch jetzt noch die stellung bw. die ungehörigkeit von fr. X. die weigen nurersehrten partikeln seiner oberfälche sind gut geschliffen und bekunden die provenient von einer vorderreite. seine texte (a. 25—27) sind aber fraglos jünger als die hauptinschriften (n. 1—3 und 11. 12) von II und III, müssen also höher als diese angesetzt werden. zwar sind anch n. 24. 43 oauf IV jünger als jene, aber dort ist die mitte der quade von der viel ältern zweiten anathem-inschrift eingenommen, von der man wohl kann moch eine dritte anflage auf X nater n. 27 voraus-

setzen darf. so würde man X unbedenklich über block III anzusetzen haben, wenn nur nicht als abstand des halben erbaltenen dreiseitigen versatzloches 0, 12 angegeben wäre (s. 522), also mehr als bei II und III (0.11) und genau zwischen diesen and IV (0.13) stehend. da aber das versatzloch nur zur hälfte erhalten und darum schwer meszbar ist, da ferner auch bei V nach der reconstruction auf s. 515 der abstand des halben versatzloches mehr als 0,11 (wobl 0.115-0.12) beträgt, dieser block aber fraglos höher als II nnd III gestanden" hat, möchte ich bei X diese versatzlochdistanz für nicht sicher halten und dies fragment, bzw. seinen

| I.                    |
|-----------------------|
| X.                    |
| 211 .                 |
| ℤ.                    |
| YZ.                   |
| X. XVII. XVIII. (II). |
| Ag. XVII (1:50).      |

block dicht über III und unter V ansetzen. Während also die rangierung der blöcke IV, VI-VIII, II, III verbleibt und sicherer als je steht, haben wir die ergänzte quader unter II zu streichen und wahrscheinlich X zwischen III und V anzusetzen. die schematische ordnung der blöcke und fragmente sähe

also so aus (s. figur XVII).

Erst jetzt stimmt alles, die kleinen texte auf III stehen, zwei blöcke tiefer, mit 3,10 höhe niedriger als W-F 428, 427 an der polygonmauer (vgl. oben s. 531 anm. 40), die etwas gröszer geschriebenen n. 25-27 auf X kommen zwar bis c. 4,10 binauf, haben aber dann doch wenigstens keine inschrift mehr über sich, während die vorher 4,30 hoch angesetzten n. 13-15 dann noch n. 11. 12, 16 darüber hatten, die inschrifteneinmeiszelung gieng also folgendermaszen vor sich: nach aubringung der eigentlichen weihe-inschrift n. VI und ihrer dependenzen VII nud VIII auf dem zweiten schaftblock, der mit einer böhe von 1,72 - 2,32 in und dicht über der augenlinie stand, folgte darunter die zweite weihe-inschrift (?) auf dem ersten schaftblock (IV) etwa in dessen mitte, aus den fragm.

XIV. XVII. XVIII. XVI bestehend. diese weihe-inschriften stammen aus dem letzten drittel des fünften jh. nun verstrich mehr als ein jahrhundert, ehe die sitte aufkam, berühmte alte weihgeschenke für spätere angehörige desselben volkes, das jene einst gestiftet hatte, zn benutzen. genan so weit, wie die prozeniedecrete für Arkader auf dem arkadischen gesamtanathem des j. 369 vor Ch. von der errichtungszeit des letztern abstehen 27, nemlich 11/2 jahr-

<sup>714</sup> durch ein versehen ist 8. 515 die höhe von block V auf 0.61 augegeben; nach meinen notizen beträgt sie vielmehr 0.63. mitteil. XIV 34 und das Straton-archontat in fasti Delphici II 1 jahrb. 1894 s. 521.

hundert, sind unsere groszen texte n. 1-3 von der errichtungszeit unseres denkmals entfernt, etwa 130 jahre, man stieg hei ihrer anbringung auf die nächste quader (n. II) nach der weiheinschrift, nemlich den dritten schaftblock empor, hielt die schrift in denselben groszen hnchstaben wie jene, und wahrte hierdnrch. sowie durch stellung und verteilung der texte den monumentalen eindruck der quadern, ganz knrze zeit darauf folgte das archontat des Megakles, in welchem die beiden nummern 11 nnd 12 in genan derselben monumentalen weise noch eine quader höher (n. III), also anf den vierten schaftblock gesetzt wurden. nun tritt eine längere pause ein, in welcher der übergang von E zu E stattfand, etwa nm die mitte des dritten jh. heginnen mit dem decret für den Nanpaktier n. 9 die kleiner geschriebenen texte anf block II n. 6-9, vielleicht vorher schon die ohersten n. 25-27 auf X, dann folgen 13-16 auf III, endlich 4. 5 auf II, gleichzeitig 23. 24. 30 auf der vorderseite, 27-29 auf der seitenfläche von IV, schlieszlich nach dem i. 200 vor Ch. die jüngsten, von denen n. XI, weil zu einer vorderseite gehörig, mit sehr langen zeilen wohl unter X eingeklemmt wurde, und die seiteninschriften n. 20-22, sowie n. 10.

Die rochten seitenflichen des denkmals waren angenecheinlich nicht mit texten beschrieben; weingstens zeigen boke IV, II, III keine spur von solchen. der grund hierfür lag ohne zweißt in der beschächneit des antfellungsorbes des kiuw, dessen rechte (nördliche oder nordestiche) seite in jenem zwickel hinter den basen A.—H. (5.58) jedenfläh nicht jett mätgälich gewesen ist.

## C.

# Die neue datiernng.

Bald nach vollendung des dritten abschnittes der vorstebenden netersuchung (ohen a. 577 ff.) erschein im ersten beft des Hermes XXVI (1891) s. 43 ff. Köhlers beitrag 'zur geschichte des amphichchische krieges,' dann gan ktrütleh PKoepps bemerkungen über 'die weihe-inschrift der Nike des Paionios' im rhein, mus. L. (1895) s. 268 ff., und endlich die abschliesende publication der Nitenischrift in Dittenberger-Purgolds inschriften von Olympia (s. 378 n. 259) sowie deren auszige von Well in Berl, philol. woch. 1896 p. 1027 ff. das erste gebt unr üdlrect, das zweite und die folgenden degegen direct auch unsere hasis an, trotzdem ist das erste das für uns weitaus wichtigste.

Auf grund einer neugefundenen attischen inschrift (jetzt im CIA. IV 2 n. 198c) weist Köhler nach, dasz die Athener schon im winter 426/5 eine eherne Nike-statue auf die hurg geweibt haben, welche in der weibe-inschrift<sup>20</sup> bezeichnet war als:

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> die στοχηδόν geschriebene attische inschrift stammt aus den Jahren 350-320 nud enthält einen volkabeschlusz über die reparatur und das neuweihungsopfer (ἀρεςτήριον) der alten einst von der bente des sieges über die Ambrakioten und das Olpai-heer usw. gestifteten

[ἀπὸ] 'Αμβρακιωτών κα[ὶ τή]ς ἐν ["Ολπαις στρατ]ιᾶς καὶ τών ἐπ' 'Αν . . . α[ν]τ[α ἐν τῆ ἡπείρ]ω Κερκυραίων.

dasz sie sich fraglos auf des Demosthenes siege über Ambrakioten. Peloponnesier und -- was wir erst aus dieser inschrift lernen -kerkyräische optimaten bei Olpai beziehe, und dasz diese nicht identisch sei mit der gleich darauf (sommer 425) geweihten, von Paus, IV 36, 6 erwähnten ehernen Nike für Sphakteria. seine schluszworte lauten (s. 50): 'dasz im verlauf von noch nicht einem jahre der Athena Nike zwei weibgeschenke in der gestalt einer bronzestatue -- denn das arakua der inschrift war gewis auch aus bronze - geweiht worden sein sollen, hat etwas auffälliges; man musz sich fragen, ob nicht das bild, auf welches sich die inschrift bezieht, nach den kämpfen auf Sphakteria geweiht und die inschrift danach zu ergänzen ist. ich habe diese möglichkeit ins auge gefaszt, bin aber bald davon zurückgekommen, man verwickelt sich, wo man auch die Lakedamonier in der inschrift einsetzen mag, in unlösbare schwierigkeiten, einen triftigen grund aber, der uns verhindern könnte zu glauben, dasz das j. 425 zwei bilder der Athene Nike hat anfatellen sehen, gibt es nicht." dieser ansspruch, der fast wörtlich auf unsere beiden messenisch-naupaktischen Nike-statuen angewendet werden kann, ist auch für die parallelität bzw. die datierung dieser ansschlaggebend, haben die Athener in der that zweimal so kurz hintereinander sowohl für Olpai-Idomene wie für Sphakteria je eine eherne Nike, noch dazu an demselben orte, geweiht, so verliert die zweizahl der messenischnaupaktischen denkmäler, ihre übereinstimmung in vorwurf und ausführung (dreiseitiges postament) alles und jedes befremdliche, das ihr noch anhaften mochte, wie die Messenier beidemal schulter an schulter mit den Athenern kämpften, so haben sie auch beidemal dieselben anatheme wie ihre waffengenossen geweiht: das éine mal nach Delphi, das andere mal nach Olympia.

Man wird daber nicht ansteben die lang nunstrittene frage der das delphische den kmal sich auf die messenischen thaten im amphilochischen kriege, winter 426/5, das olympische aber auf die beteiligung der Messenier und Naupaktier an der

Nike, der bett, passa hattet (z. 7 fb.) (r)v | 4nccuniv von dridd), aufrec vn; Ashvolle vn; bitter, av dectore (1/48), entre vag (1/48), e

hesetzung von Pylos und der einnahme von Sphakteria, sommer 425, bezieht.

Im einzelnen bleiht freilich noch manches zu erörtern, znnächst ist die lehrreiche thatsache zu constatieren, wie wenig sichere schlüsse sich ans des Thukydides detaillierten und doch meist hewust unvollständigen angaben ziehen lassen. obwohl nach ihm die attische staatsbeute der schlachten hei Olpai und Idomene πλέοντα έάλω. also damit jede materielle unterlage einer bekarn von uns als verschwunden erklärt wurde - errichteten doch die Athener ans der beute (άπὸ ᾿Αμβρακιωτῶν nsw.) jenes krieges ein weihgeschenk - und das noch dazu für eine teilnahme von ganzen sechzig mann attischer bogenschützen! (die helegstellen s. ohen s. 581 heim j. 426). wo bleibt da Schuhrings nachrechnung der höhe der beute aus den eroherten harnischen, um die 'unmöglichkeit' der herknuft einer solchen Messenier-Nike von ienen amphilochischen schlachten 'ziffernmäszio' an heweisen? wo bleiben auch die grunde, die oben s. 587 und anm. 56 (s. 589) wegen der geringen zahl von 40 messenischen hopliten und 2 naupaktischen kreuzern die weihung der Paionios-Nike allein für den einzigen erfolg bei Sphakteria auszuschlieszen schienen? unser wissen bleiht vielmehr trotz oder gerade wegen der Thnkvdideischen detaillierung in diesen dingen stückwerk, eben weil jene details, obwohl richtig, doch navollständig sind and ehenso wichtige nehen ihnen verschwiegen wurden, dasz die attische bente wieder verloren geht, wird gesagt, dasz daneben aber ein nicht unbeträchtlicher rest. gerettet worden sein musz, und dasz aus ihm ein anathem auf der burg errichtet wurde, wird verschwiegen, sechzig attische hogenschützen werden als einzige, wirklich bei den schlachten thätige Athener genannt, die 20 blokadeschiffe als nicht in die kampfe eingreifend dargestellt, dasz aber nnter allen umständen in jenem kriege mehr als 60 Athener gesiegt haben müssen, was sowohl jetzt aus der staatlichen stiftung eines siegesgeschenks, als auch vorher ans der znerteilung eines vollen dritteils der bente an die Athener (Thuk. III 114) mit notwendigkeit hervorgieng, wird verschwiegen, oder. auf unsern fall angewendet, dasz zwar nur 40 messen, hopliten und 2 kreuzer an der hesetzung von Pylos teilnahmen, ist richtig; aber dasz sonst noch viele von den Messeniern und Naupaktiern bei der erobernug Sphakterias mitkämpften, sieg und beute errangen, ist darum durchaus nicht ausgeschlossen. also beide calculationen, sowohl üher die höhe der beute wie über die kopfzahl der jedesmaligen kämpfer sind hei heiden anlässen (Olpai nnd Sphakteria) durchaus hinfällig gewesen: für den eclatanten sieg der numerisch starken Athener bei Sphakteria wird kein anderes anathem geweiht, als knrz vorher hei Olpai für angehlich 60 siegreiche bogenschützen, und die hanptsieger hei Olpai, die Messenier, stiften für diese glänzende waffentbat ein prunkvolles, in die augen fallendes weihgeschenk, was sie gleich darauf für die anscheinend viel geringere beteiligung (40 hopliten) bei Sphakteria noch einmal wiederholen.

Warum ist nun aber für das anathem aus dem amphilochischen kriege Delpbi, für das von Spbakteria Olympia gewählt worden. nnd wann wurden beide denkmäler errichtet? es ist oben s. 581 beim j. 426 hervorgehoben worden, dasz noch im sommer dieses jahres Delphi dem Demosthenes und den Messeniern den durchgang versperrte, dasz es im berhst den sammelpunkt für das spartanische beer bildete. zwei jahre darauf (august 424) kann Demostbenes bereits Phanoteus als ausgangspunkt für einen bandstreich anf Chaironeia ins auge fassen; jene stadt liegt aber jenseits Delphis, am ausgang des über die cχιστή nach der orakelstätte führenden défilés. 74 es musz ibm also damals der durchgang durch dasselbe von dem inzwischen nmgestimmten Delphi frei gegeben sein, dieses sich also, freiwillig oder gezwnngen, dem übrigen Phokis, das bereits zn den Atbenern neigte, wieder angeschlossen haben, nun beginnt aber der von den Lakedamoniern redigierte, dann im märz 423 abgeschlossene waffenstillstandsvertrag mit den worten 75; 'tiber das beiligtum und das orakel des pytbischen Apollon beschlieszen wir, dasz, wer da will, dasselbe obne list und ohne furcht nach vaterländischem brauch benutze, sowohl die Lakedämonier beschlieszen das als auch die anwesenden bundesgenossen. auch versprecben sie (φαςίν) die Böoter und die Phoker hierzu nach kräften durch heroldssendung zu überreden; betreffs der schätze des gottes aber dafür zu sorgen, die übelthäter ausfindig zn machen nach recht und gerechtigkeit sowohl wir als ibr. als auch von den andern wer da will, indem wir alle die vaterländischen gesetze hechachten, hierüher also beschlossen die Lakedamonier und die andern bundesgenossen demgemäsz, hinsichtlich des folgenden aber heschlossen die Lak, und die andern bundesgenossen, dasz, wenn die Atbener den vertrag abschlieszen, beide teile auf ibrem besitzstand bleiben' nsw.

Man erkennt daraus deutlich, dasz die Pboker nud Böder, die beide auch unter den den vertrag beschwörenden hundesgenossen fehlen (1V 119), keineswegs mit den vertragsbestimmungen einverstanden waren, und dasz der ausgang des verausobes sie zur freigabe Delphis zu überreden durchaus nicht sicher ersehien, sie, oder

<sup>&</sup>quot;I ther Phanoteus s, obes a. 632 beim j. 124, tiber das délié beitr. a toport s. 10-leihi a. 671. "Thak I VI 18 sepi μ4 v 70 lepô καί του μους το Τλακ Ι VI 18 κερί μ4 v 70 lepô καί του μους του Απολλωνος του Πυθίου δοκεί ημίν χρίζεια του βουστούο του Απολλωνος του Πυθίου δοκεί ημίν χρίζεια του Αριστούος ταθτα δοκεί καί τοὶς Ευμμάριος τοἱς παρρούς. Βοι υπο το Καιρούς του Απορούς τοὶς δια το τοὶς δια το τοὶς δια το Απορούς τοὶς δια το Απορούς τοὶς δια το τοὶς δια το Απορούς τοὶς δια το

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> mit ansnahme von Amphissa, das wegen seiner Phoker-feindschaft zu Sparta hielt, waren sie ursprünglich alle athenisch gesinnt: Thuk, III 101. Diod. XII 42. auch Amphissa wird dann zugleich mit Delphi im aufang 425 hestraft nud zum anfgehen der Lakoner-frennd-lichen haltung genötigt worden sein. lichen haltung genötigt worden sein. 17 ich kann darum Classen und Köhler, auf den sich jener heruft, nicht beistimmen, dasz das hier im vertrage erfolgte andiespitzestellen Delphis etwas durobaus nsuelles, nicht charakteristisches gewesen sei. Köhler hatte das freilich nur für das j. 371 ausgesprochen, mit hezug auf Xen. Hell. VI 4, 2 nnd unter anführung des Nikias friedens. allein jene Xenophon-stelle and unter animuring des rivates rivouen, aniem jene Anophon-stelle enthält gerade so wenig eine allgemeine, usuelle wendnung, oder ist ehenso wenig beweisend für solche, wie es der wortlaut des ohen angeführten waffenstillstandsvertrages ist ersteres ist ausführlich im rh. mms. Lf (1895) s. 339 nachgowiesen nnd die beziehung der stelle auf den damsligen tempelnenban dargelegt, letzteres geht aus der obenstehenden entwicklung im text wohl deutlich hervor, steht Delphi mit Olympia (und dem Isthmos-hieron usw.) zu sammen am kopf der vertrage, wie es beim Nikias-frieden Thuk, V 18 geschieht - denn dasz die dort angeführten lepå tå kotvå diese drei sind, geht ans ihrer nennnng am schinsz V 18, 10 hervor -, so ist das alterdings etwas durchaus usuelles, aher gerade so, wie Delphi im Nikias-frieden gleich darauf noch hesonders wieder hehandelt wird: τὸ δ lepho και τὸν νείων τὸν ἐψ Δελφοῖς τοῦ Ἀπολλωνος και Δελφοῦς αὐτονόμους είναι και αὐτοτελείς και αὐτοδίκους (das lepóv, db. das temenos ist neben dem tempel genannt, weil dieser für die orakelhefragung, jenes aber ansdrücklich für die anfstellung der weingeschenke freigegeben sein, offen stehen muste), so geschieht das anob im j. 424, aber nicht als be-dentungslose, herkömmliche phrase, sondern weil gerade das damals noch etwas einfinszreiche Delphi mehrfach der zankapfel zwischen den gröszern staaten gewesen war, also 424 im vertrage, nnd dann 421 im frieden an erster stelle herücksichtigt werden muste. - Ich muste diese heziehung der hestimmungen über Delphi auf jedesmal ganz hestimmte, concrete vorgange heweisen, weil Classen unter überbietung von Köhler nicht nnr die eingangsworte περί μέν του ίερου his προςκηρυκευόμενοι als den gewöhnlichen friedensvertragsanfang anspricht. sondern auch zn der bestrafnng der άδικοθντες an deu χρήματα τοθ 0600 hemerkt 'allgemeine verpflichtung ohne beziehnug auf einen he-stimmten fall'. wäre sie das, so stünde sie doch gewis vor allem im

Wir durfen demnach mit voller sicherheit annehmen, dass höchst währscheinlich schon vom anfang 425°, bestimmt aber vom angust 424 an Delphi uvunterbrochen bis nun Nikias-frieder den Messeniern, Athenern, Phokern offen gestanden hat und dass, da Olympia ihnen selbstverständlich im j. 425 noch verspert war, die errichtung des messenisch-naupsaktischen weihgeschenkes auf dem dreiseitigen postament in Delphi im fruhjahr 425 vor Ch. geschehn ist, gleichseitig mit der

weihung der ehernen Nike der Athener auf der bnrg.

Ein ähnlich genaues resultat läszt sich anch für Olympia erzielen. zwar war das verhältnis von Elis zn Sparta von dem augenblick an gelockert worden, seit heim beginn des peloponnesischen krieges die unter Elis' hotmäszigkeit stehende Lepreatis sich geweigert hatte das jährlich entrichtete talent auch weiter zu zahlen. sich in ihrer not an die Spartaner als schiedsrichter gewendet und diese dann Lepreon für autonom erklärt und eine schutzmannschaft hineingelegt hatten (Thuk, V 31); indes gehörte Elis, dessen hopliten an Spartas seite fochten, nach wie vor zum peloponnesischen hunde, und war ja noch im herhst 431 nicht nur von der attischen flotte unter Karkinos gehrandschatzt worden, sondern es hatten sich anch hierhei die Messenier durch erobernng der elischen hafenstadt Pheia hesonders hervorgethan (Thuk, II 25), dansch wäre es in der eraten hälfte des Archidamischen krieges gerade für die Messenier unmöglich gewesen ein anathem in Olympia zn errichten, anders gestaltet sich die lage seit der eroberung von Sphakteria, die hundesgenossen murren darüber, dasz sie in rücksicht anf jene gefangenen Spartaner zur nnthätigkeit verdammt sind, und beginnen sich allmählich von Sparta abznwenden, dieses aber sich Athen zu nähern. der wortlaut des waffenstillstandsvertrags enthält zwar ausführliches ther Delphi, schweigt aber von Olympia gänzlich. offenbar befand sich dieses damals in anderer lage als Delphi, dh. seine henutzung stand bereits wieder allen Hellenen, also auch den gegnern Spartas offen, nnd es war darnm nnnötig diese sonst als unumgängliches aquivalent für die öffnung Delphis den gegnern anzuhietende zngänglichmachung Olympias ausdrücklich hervorzuheben oder zu stipnlieren. " auch fehlen hezeichnender weise die Eleier unter

Nikias-frieden; dort feblt sie aberl wir müssen nach dem allen wirkliche ἀδικήματα als vorhergegangen anschen, so wie es ohen im text entwickelt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> als nicht unwichtigen beweis darf man anch anführen, dass die Athener CXMo ans dem amphilochischen kriege (Ambrakis) nach Delphi weihten und in der stos anfstellten (Pans. X II, 8), freilich sebeitel der Genen Archidamischen krieges in ausgewählten ezemplaren vereinigt worden zu sein. <sup>76</sup> im friedensvertrage selbst dagegen ist en antätrlich in der nelemon formet verpl ihr virw keptwagen der en antätrlich in der nelemon formet verpl ihr virw keptwagen der der der mit der networden Ohupstick von (Trobot xol Tobot aufgestellt sersien sollen (V) 18, 11). a. am. 77.

den unterzeichnern des waffenstillstandes." die seit mirr 423 thatschlich in der Pelopomesse ingetertene waffenrufe verhindert es, daz der conflict von Elis mit Sparta in offenkundige feinsdenkaft ausartet. sobald aber im Nitias-frieden die Elier wiederum die Leprestis von Sparta nicht ausgeliefert erhalten, fallen sie offen ab, chelisezen mit Athen, Argos, Mantineis den sonderbund, belegen Sparta mit einer geldstrafe und verbannen es von der feier der olympischen spiele (420).

Ans dieser davlegung gebt anch hier mit sicherheit herror, daz vielleicht sehen im haufe des j. 424, gewis aber seit dem sommer 423 die Altis von Olympia auch den gegnern Spartas offen gestanden hat, und es giht keinen grund, der die Messenier abselatien haben könnte, zum weiten male ihren abbenischen waffengenossen und deren Nike-weihung nachranhmen und so hald als möglich die anfatellung des groszen Nike-denk mals zu bewirken. ich stehe nicht an dieselbe dem j. 424 oder 423 vor Ch. narnweisen.

Weshalb wählten die Messenier aber diesmal Olympia? dies fenge its atons og ut wie beantwortet worden durch das was se shen Elweil in der Berl. philol. woch. 1896 ap. 1031 ausgeführt hat, er hatte bereits früher in der arch. zig. 1876 a. 239 einen 'act der stärksten politischen demonstration gegen Sparta' in jenem weitgeschenk sehen wollen, eine ansicht die ich bekämpfen muste, oo lange es sich um zwei gleichseitig aus der zei hen bezie nur an verschiedenen orten aufgestellte Nike-statuen zu handeln schien: denn durch die delphische donblette wäre die angeblich gegen Sparta gerichtete spitze des olympischen anathems erheblich abgeschwächt, worden (a. oben 5.588 amm. 55.) seit aber jetzt feststeht oder doch oben von mir als feststehend nachzuweisen versucht ist, dazs wir zwei mach veraulsaung mu zeit verschiedene", wenn auch kurr hinter

<sup>\*\*</sup> Thuk. IV 119, auch dem abschlasz des Nikias-friedens hlieb fern: V 17.
\*\* hierfür sprieht auf das stärkste auch ein Enszer-Elis fern: V 17. licher umstand, den ich wenigstens anmerkungsweise hervorheben möchte, es ist ohen mehrfach auf die verschiedenheit des materials der delphischen und der olympischen hasis hingewiesen worden: jene ist ans pentelischem, diese aus parischem marmor. wären heide denkmäler hei derselben veranlassung, aus derselben beute, zu gleicher zeit hergestellt oder wenigstens ihre herstellung beschlossen worden, wären sie also richtige donhletten, völlig gleichzeitig, nnr für verschiedene orte hestimmt, so ware die verschiedenheit des materials schlechterdings unerklärlich, und es wäre gänzlich unbegreiflich, warum der künstler gleichzeitig sowohl nach dem Pentelikon als anch nach Paros gesandt hätte, war dagegen ein zeitraum von einem jahre oder mehr nach der ersten denkmalsherstellung verflossen, so konnten entweder teehnische rücksichten oder auch transportgelegenheiten für den ersatz des pentelischen dnrch parisehen marmor sprechen, erstere sind wohl die ausschlaggehenden gewesen: denn der pentelische marmor blättert viel mehr in bänken oder sehichten ab als der parisehe, dies kann sich sehr wohl bei der herstellung der delphischen prismen störend gezeigt und darum das zweite mal die wahl auf den parisehen marmor

einander errichtete denkmäler zu crkennen haben, fällt jenes bedenken weg, und man wird nicht nur dem auch von Loewy hervorgehohenen gedanken an eine einzelne hervorragende that im gegensatz zu einem collectivmonnment beipflichten (wie es ohen s. 589 anm. 56 geschehen war), sondern auch Weil einräumen, dasz die Messenier die ausgesprochene absicht einer groszartigen politischen demonstration' (ac. sp. 1032) gehaht hahen, dasz sie damals, wie er schon vorher in der julisitzung der arch. ges. ausführte, unter allen umständen 'von sich hahen reden machen wollen', nm hei dem demnüchstigen frieden im politischen vordergrund stehend für sich und ibre rückkehr ins vaterland etwas herauszuschlagen.™ und darum - so dürfen wir jetzt binzufügen - baben sie das erste mal das ibnen zur zeit allein zugängliche Delphi, das zweite mal aber in klinger berechnung das so ehen geöffnete Olympia gewählt und so in beiden nationalheiligtümern durch das heidemal in glänzender ausführung dargestellte motiv der herahschwebenden siegesgöttin die heschaner hier wie dort auf das augenfälligste an sich und ihre verdienste bei bekämpfung der Spartaner, und - last not least an ihre niemals verjährten ansprüche und hoffnungen auf einstige rückkehr mahnen wollen. nnd wer will die möglichkeit leugnen, dasz diese mahnung endlich doch erfolg gehaht hat, dasz dies hehre denkmal anch in des Epameinondas seele den funken geworfen haben kann, der ihn für die hefreiung Messeniens hegeisterte, noch ebe die politischen umstände diese dem höotischen volke empfehlenswert gemacht hahen?83

gelenkt haben, hei parischem wäre die ganze vorderseite von hlock IV niemals so senkrecht abgehlättert oder abgespalten, wie es in Delphi geschehen ist,

er ich müchte diese erklärung Weils geradezu als beweisend dafür ansehen, dasz die Paionius-Nike noch vor den Nikias-frieden gehören musz, wiewohl auch Kirchhoff sich für die zeit nach diesem entschieden hat (studien z. gesch. des gr. alph. 4 s. 120 anm. 1). ist das deukmai in höhe, pustament, aus ührung durchaus singulär, ist sein charakter in der that demonstrativ, und wird heides durch das aufstellen an zwei urten iu seiner wirkung noch verstärkt, so fragt man sich, weshalh denn die Messenier nach 421 noch su gewaltig haben demonstrieren wullen, wo für sie — im augenhlick wenigstens nichts mehr zu erreichen wer, und motiviert man das in Olympia allenfalls durch das 'ausstechen wullen' des spartanischen Zeus-kulosses von der hente des dritten messen, kriegs, der in der nähe der Nike stand, so läge duch für Delphi gar kein grund einer so verspäteten 'demonstration' vur. s es scheiut fast üherflüssig hervorzuhehen, dasz nach diesen historischen ermittelungen die eigeutliche weiheinschrift der deiphischen basis, wie sie oben s. 517 f. beispiels-weise ergänzt war, auch anders gelautet bahen kann und durchaus nicht mehr su parallel der olympischen abgefasst gewesen zu sein hraucht. Ja selbst das ist nicht mehr so ohne weiteres sicher, dasz der verfertiger der delphischen statue ehenfalls Pationius gewesen ist; freilich bleiht es äuszerst wahrscheinlich, da sunst das olympische denkmal zur cupie nach einem anderu künstler herabsänke. hat also Paiunios darum, weil er herelts ein herühmter Nike-versertiger war, in der first-Niken-concurrenz gesiegt? ist diese demnach zeitlich hinter

Kürzer können wir uns fassen dem ohen hereits erwähnten kleinen aufsatz Koepps gegenüber (rh. mns. L 1895 s. 268), er sucht aufs neue Branns und Furtwänglers hypothese, die olympische Nike gehöre in die zeit der Oiniadai-expedition, zu stützen und in gewisser weise zu überbieten, insofern er das denkmal sogar noch höber ansetzt, vor die zeit des kampfes nm Oiniadai: 'hevor die Messenier gegen das fernerliegende Oiniadai auszogen, musten sie gewis ibre nene heimat gegen näher wohnende feinde kämpfend hehaupten.' nnter diesen wäre ua. auch der vertriebene teil der alten Naupaktier gewesen, der die rückkehr erzwingen wollte. 'warum sollten die Messenier und Naupaktier dem gott von Olympia die gegner alle aufzählen?' (ao. s. 275). Koepp gründet diese ansicht auf die von Brunn herrührende, von Dittenberger-Purgold (inschr. v. Olympia n. 259) ganz kürzlich weiter ausgeführte erklärung des ausdrucks ἀπὸ τῶν πολεμίων, der nicht nnr mit sicherheit eine mebrheit von feinden bezeichne, sondern den auch umgekehrt eine solche mehrheit fast stets in weihe-inschriften fordere, da nur ganz ausnahmsweise die namen mehrerer feinde alle aufgezählt würden, da bei Sphakteria aber keine 'mehrheit von feinden' vorbanden sei, so könne sich das denkmal hierauf nicht beziehen, auch nicht auf die kämpfe mit den Akarnanen um Oiniadai - das sind augenscheinlich auch noch nicht genng verschiedene feinde -, sondern auf die erst zu supponierenden 'mancherlei feinde' und 'manigfaltige kämpfe, die die Messenier in den ersten jahren nach ihrer ansiedelung in Naupaktos zn hesteben batten'.

Fragen wir dem gegenüber erstaunt, wie sich denn der hieber von fast all en archbologen nugsstandene fragio nachparthenonische stil der Paionios-Nike dazu verhalte (a. oben s. 583 nnd ann. 49) so werden wir jestzt, wohl nach Amelungs vongan (Röm. mitt. XX 1894 a. 168), pitatlich belehrt, dasz die Nike des Paionios ums j. 420 gar nicht geschaffen sein könne und 'es eine ange teusehnig wessen sei, nin den einfosse der Parthenos-seulpturen seben zu wollen' (s. 270). ja, wie könne denn nun aber die armen laie entscheiden, wem sie folgen sollen oder wer von den archbologen sich 'arg getunscht' habe oder teusche, jene frühern oder der jetzige beutrelier' des Nike-stilse? Van den 'des bistorikers' Schubring

das olympische denkmal zu setten and hat der darauf stolze künstlere ett dann historher der arten zu zeil es einer dicht vor dem tempel befindlichen künstlerins chrift Haubvoc drobyce Movbörde die zw eite
hin auge fügt zu dregourpige notwie det dov wahe bekard mit die
hin auge fügt zu dregourpige notwie det dove wohe bekard mit die
unterhante nud hre anmentlich von roubv ab ungemein starke bench
schenzensamendrügung zu erklüren? zw wird mancher nicht abgeneigt sein alle diese fregen zu bejahen, wiewohl man in der omposition
statten hat erkenne wollen.

als neuesten anhänger derselhen meinnng lernen wir MGZimmermann kennen in der so eben erscheinenden Knackfussschen allgemeinen kunstgeschichte (band I, kuustgesch. des altertums und des mittelalters,

sorgfältiges und nur in der art der beuteberechnung zu spitzfindiges vorgehen mit den worten abgethan wird 'dies angeblich so «festgefügte historische gebäude» wird dem archäologen nicht imponieren', so hätte dieser archäolog ienes gebäude nur etwas sorgfältiger durchwandern sollen, dann würde er kurz vor Sphakteria auf die messenischen siege im amphilochischen kriege gestoszen sein und hätte dort eine solche fülle von 'mancherlei feinden' für seine deutung des ἀπὸ τῶν πολεμίων gefunden, und noch dazu reelle, nicht erst zu supponierende wie die phantasiefeinde zur zeit der besiedelung, dasz er nicht umhin gekonnt hätte, sich - nicht etwa für diese zu entscheiden: denn das verböte ihm ja der 'stil der Nike', aber sich doch wenigstens mit ihnen auseinanderzusetzen, sie nicht ganzlich zu ignorieren. oder sind άπὸ 'Αμβρακιωτών καὶ τῆς ἐν "Ολπαις 1896, erste lieferung) s. 95 f., and vielleicht liegt es aur an mir, wenn ich nicht noch auf andere vertreter dieser Amelungschen ansieht gestoszen bin. Zimmermann schlieszt aus einem nach den röm, mitteilungen abgebildeten 'weiblichen kopf im besitz des fri. Hertz' zu Rom, der mit dem erhaltenen hinterkopf der Paionios Nike vollständig übereinstimme, 'mit Ameling, dass joner mit Paionios ganz nabe verwandt sein, viel-leicht gar im original selbst von ihm berrühren musz' und wir damit 'geswungen seien, die künstlerische wirksamkeit dieses meisters früher als bisher angasetzen, denn der neuentdeckte kopf ist noch recht altertümlich', er folgert sofort mit sicherheit weiter 'somit müssen [?] wir nns bei der Nike für das ältere der heiden daten, über die schon die alten im zweifel waren [anr Pausanias, denn die olympischen 'Köster' wasten schwerlich etwas von Oiniadai], entscheiden, nemlich für das i. 452. und für dieses nan so strict bewiesene findet er nachträglich eine unzahl archäologischer argumente in körper, faltenwurf, composition der Nike-gestalt, über die man sieh bisher nnr durch die 'kopflosigkeit' der statue 'eine seit lang habe tenschen lassen' können. eine discussion dieser argumente steht mir ebenso wenig zu, wie über iene, welche von den namhaftesten archäologen zwanzig jahre lang für das gegenteil, nemlich für die ansetzung nach den Parthenon-sculpturen, geltend gemacht worden sind and in geltung standen, non aber auf éinmal durch anffindung, eines nicht etwa zugehörigen, sondern nur ähnlichen, und darnm dem Paionios zuzuweisenden kopfes auszer curs gesetzt werden sollen. dem einfachen laienverstande will es aber scheinen, als ob ein künstler, wenn er schon häufiger köpfe in gewissen, für ihn feststehenden abmessungen componierte, dies in jüngern tagen steifer, altertümlicher habe than können als im reifern alter um 425 - denn die 'noch etwas anentwickeltere stillsierung' der haare des Nikekopfes, die diesen für älter erweisen soll als den neugefundenen, ist ja nach Amelung selbst (s 167) 'zum teil' auf rechnung des röm, copisteu zu setzen, kann also bei niemand als heweis dafür gelten, dasz der rom, kopf nicht auch um 1-2 decennien der Nike vorausliegen könne — und dasz darum jener vielleicht um 450 entstandene römische kopf (bzw. sein original) für den zu supponierenden gesichtsausdruck und den charakter anserer Nike gar nichts zu beweisen im stande sei. - Im ührigen können die kämpie um Oiniadai überhaupt nicht in betracht kommen (s. s. 584), da 'die Messenier Oiniadai nach kurzem besitze räumen und ohne beute bei nacht und nehel ahziehen musteu' (so richtig Overbeck gesch. d. gr. plastik 1 414). wenn Zimmermann also an der altertumlichkeit der Nike festhalten will, so musz er noch wenigstens fünf, wahrscheinlich aber zehn jahre binaufgehen (bis 462/1) und mit Koepp sieh die lokrischen nachbarorte

von Nanpaktos als die rätselhaften πολέμιοι vorstellen,

**στρατιάς καὶ τῶν ἐπ' 'Αν... αντα ἐν τῆ ἦπείρω Κεκυραίων noch** nicht genug feinde? und wie verhält sich zu ienem frühesten datum nicht nur das delphische denkmal - sollten die Messenier wirklich damals schon zwei so kolossale siegesmäler aus der beute von kirchturmsfeinden gesetzt haben? - sondern auch der gewis und sicherlich demonstrative prunkvolle charakter beider anatheme (das olympische nennt Koepp selbst ein meisterwerk)? man demonstriert und prablt doch nicht derartig mit der beute von winzigen und nnbekannten nachbarstädtchen, nm die thaten von Olpai und Sphakteria anathemios zu lassen. auch der von Purgold ao, neuerdings wiederum bervorgebobene umstand, dasz die dedication des goldenen schildes von Tanagra und die errichtung der first-Niken, welch letztere laut des Pajonios künstlerinschrift unserm Nike-denkmal zeitlich vorangeben (doch s. anm, 83), erst einige zeit nach der vollendung des olympischen tempels stattfand, läszt eine entstehung der Paionios-Nike noch vor Oiniadai als ansgeschlossen erscheinen.

Geben wir schlieszlich noch mit wenigen worten auf die wirkliche erklärung des ἀπὸ τῶμ πολεμίων ein, so glaube ich, dasz man gut thou wird in dieser 'formel' nicht zu viel zu suchen. Dittenberger hat in der syll. 30 anm. 3 bei zusammenstellung der vier inschriftlichen stellen "i un maszvoller zurückhaltung ther die be-

so es sind dieselben, die Koepp 271, 2 als 'sicher' gesammelt hat und zu denen er noch zwei später edierte, auch von mir sehon vorgemerkte, hinzufügl; zn ihnen kommt eine von uns heiden übersehene, durch Dittenberger-Purgold n. 259 nachgewiesene and danach von Koopp nachgetragene bulletin-in-chrift binzn, es erscheiut angebracht, diese sieben inschriftlichen heispiele in chronologischer folge zusammen-zustellen: 1) um 480 vor Ch. die inschrift der stoa der Athener zu Delphi: 'Αθηναίοι ανέθεςαν την ςτοάν και τα δη λα κ]αι τάκρωτήρια έλόντες των πο[λεμίω]ν (hull, de corr, hell. V 1880 s. 1 ff.; IGA, 8\* und meine beitr. z. top. v. Delphi tf. V). - 2) um 446 vor Ch. das denkmal der attischen reiter vor den propyläen: [']oι ί[ππ]ης άπὸ τῶν πολεμίων Ιππαρ[χ]ού[ν]των Λακεδαιμονίου, Ξενοφώντος, Προ[νάπου?]] Λύκ[ιος έ]ποίησεν Έλευθερεὺς Μύρων[ος]. CIA. IV 3 s. 184 (αιι δελτίον 1889 s. 181 F). - 3) in den jahren 424-422. die Pajonios-Nike: Mcc**cάνιοι** και Ναυπάκτιοι ἀνέθεν Διι | 'Ολυμπίωι δεκάταν ἀπό τῶμ πολεμίων. | Παιώνιος έποίηςε Μενδαΐος | και τάκρωτήρια ποιών έπι τόν ναόν ėvika. Dittenberger Purgold inschr. v. Olympia n. 259. - 4) um 365 vor Ch. auf einem von den Athenern und ihren bundesgenossen in das Pythion gestifteten denkmal: ['Αθηναίοι και] οἱ τύμμαχοι [ἀνέθηκαν τῶ]ι Απόλλωνι | [δεκάτην άπὸ τω μ πολεμίων. CIA II 3 n. 1154 (zuerst ediert von Kumanudes Athenaion I s. 172, dann wisderholt im hullettino dell' Inst. 1872 s. 267). - 5) gleichfalls viertes jh. vor Ch. basis einer Nike-statue in gestalt eines schiffsvorderteils: Τιμοκ[ράτης?] γραμμα[τεὺς] και Εθανδρος άπος τρα (τευς άμενοι? so Koepp) άπο των πολεμίων τοίς θεοίς. folgt kilnellerinschrift. Κανναδίας fouilles d'Epidanre I s. 39 (vorher in der 'Aθηνά III 1892 s. 650 und Athen. mitt. XVII 1892 s. 204). -6) etwa viertes jh. in Nen-Phoenea; aus dem Cyrlaeus-mannscript 'ad afinm Ispidem in eninsdam diversoril limine, ez quo palet Phocenses intela-rem deam habnisse Minervam: "Αθηναίη Φωκαείς άπὸ τῶν πολεμίων δεκάτην, hull, de corr. hell. I 1877 s. 84 n. 17. (voran geht im ms. n. 16 'ad Phocacam civitalem Ionicam in basi' = CIG. 3415.) — 7) 'kanm älter

deutung der worte gar keine ansicht geäuszert und nur bemerkt 'antiquioribus igitur temporibus usque ad quintum a. Ch. saeculum

als das zweite jh, vor Ch.' (so der hg, Legrand). Inschrift ans Astypalaia; die buchtaben sind, zwar nicht im majnskeltext, aber doch nach ansdrücklicher angahe von Legrand mit apices versehen: 'Αςτυπαλαιεῖς έκ τῶν πολεμίων | τοῖς θεοῖς: | ἄρχοντος τὰν ἡμιολιάν τὸ δεύτερον | Πυθέα του 'Απελλέα, | τριηραρχούντων Ξενοκράτευς | του 'Ιεροφώντος, Cτράτωνος του 'Αλκίμου. bnil. de c. h. XV 1891 s. 629. — Hierzu kommen die vier aus Pansanias durch Schubring (arch, ztg. XXXV 1877 z. 63 anm.) zusammengestellten beispiele, die sich nicht chronologisch ordnen lassen: 8) auf dem ehernen Zeus-koloss der Kleitorier (Paus. V 23, 7): Κλειτόριοι τόδ' άγαλμα θεφ δεκάταν άνέθηκαν | πολλάν έκ πολίων χερς| βιαςάμενοι | καὶ • • μετρεῖτ' 'Αρίςτων ἡδέ Τελέςτας | αὐτοκαςίγνητοι καλά Λάκωνες έθεν. zn dem epigramm bemerkt Koepp (s. 274): 'war geweiht als zehnt πολλάν ἐκ πολίων. wie sollten die alle aufgezählt werden?' diese 'alle' sind doch aber rein poetisch zu verstehen. führten die Kleitorier mit irgend einem volke, ja nur mit einem stamme krieg, dessen land sie verwüstet hatten, so nennen sie die bente ans diesen geplünderten dörfern, weilern, flecken [dh. sogenzanten 'städten', s. Hiller v. Gaertringen bei Panly-Wissowa II 1128], vielleicht auch ans einer oder zwei wirklichen städten, mit dichterischer ausschmückung πολλάν έκ πολίων, ohne dasz eine 'vielheit von feinden' dadurch irgendwie angedentet werden sollte oder gar bewiesen würde, das einfachere und wahrsebeinliehere ist vielmehr, dasz der feindesname nicht in das versmasz hineingepasst hat und dasz darum die nmschreihnng gewählt wurde. — 9) auf dem Zeus der Psophidier (Pans, V 24, 2): τούτου δέ οὐ πόρρω Ζεύς έςτιν, δντινα άναθείναι Υωφιδίους έπΙ πολέμου κατορθώματι τὸ έπος τὸ ἐπ' αὐτῷ γεγραμμένον bnhot, also anch hier war statt des feindesnamens eine poetische nmschreihung im hexameter gegeben; sie kann ebenso wenig heweisen wie die vorangehende. — 10) auf dem Zenshild der Knidier (Paus. V 24, 7): τὸ δὲ ἐπίγραμμα τὸ ἐπ' αὐτῷ τοὺς ἐν Κνίδῳ Χερρονηςίους ἀπὸ ἀνδρῶν άναθείναι πολεμίων φηςίν. — 11) ung-fliigelte Nike der Mantineier, von Kalamis (Pane. V 26, 6): παρά δε την Αθηνάν πεποίηται Νίκη ταύτην Μαντινείς ἀνέθεςαν, τὸν πόλεμον δὲ οὐ δηλοθοιν ἐν τΦ έπιγράμματι. Κάλαμις δέ nsw. — Schon das letzte beispiel wird maneber als keineswegs dafür heweisend ansehen wollen, dasz auf dem denkmal wirklich ἀπό τῶν πολεμίων gestanden hahe. es erübrigt sich daher, noch vier von Koepp gesammelte, aher von ihm selbst als 'zweifelhaft' hezeichnete beispiele zu hesprechen (Paus, III 18, 8 die ältern dreifüsze zn Amyklai; X 10, 4 weihgeschenk der Argeier für den sieg hei Omoë; VI 19, 4 die waffen im schatzhaus der Sikyonier; V 24, 1 Zens der Thessaler), da unsicheres material nicht nur nicht hewelsend, sondern verwirrend und irreführend wirkt. - In den sämtlichen elf siehern beispielen läszt sich bei keinem einzigen der beweis fübren, dasz das άπὸ τ. πολεμίων wirklich einer 'mehrheit von feinden' gelte (auch niebt bei den angehlichen 'drei' hipparchen in heispiel n. 2), es hleiht diese interpretation also nach wie vor eine hypothese, eine ansicht die für andersdenkende und für nene fälle keine spnr von beweiskraft beanspruchen kann, im gegenteil, dem grlechischen ist die personifieierung der feinde in 'den feind' ('der feind ist da, greift an' new.) überhanpt fremd oder ganz nngewohnt; der 'sieg über den feind', die 'hente vom feind', die 'vorposten des feindes' geboren der modernen bzw. römischen ausdrucksweise an. ist dem sber so, so leuchtet ein dasz, da man nicht άπὸ τοῦ πολεμίου (1) sagen konnte, weil man diesen hegriff noch nicht hatte, man wohl oder übel dπὸ τῶν πολεμίων sagen muste, weil schlechterdings keine andere hezeichnung da war, es gab also, wenn

hoc titulorum genus haud infrequens fnisse videtnr'; jetzt wird durch die datierung einer derselben durch Köhler (und Kumanudis) CIA. II 1154 auf die zeit nm 365 vor Ch., durch eine Epidaurosinschrift Athen, mitt. XVII 1892 s. 204 ebenfalls für das vierte ih., durch einen von Dittenberger-Purgold aus bull. XV 1891 s. 629 n. 1 citierten Astypalaia-text, der 'kaum älter ist als das zweite ih.'. bewiesen, dasz diese farblosere art von siegesiuschriften auch in spätern jahrhunderten durchaus usuell gewesen ist und keineswegs nur der 'formenkargern und wortkargern zeit der griechischen kunst angehört, die man allein die classische zu nennen liebt', wie es Koepp s. 276 behauptete. läszt sich aber durch diese ganzen ishrhunderte hindurch der gebrauch iener formel nachweisen, so hätten wir doch erst dann ein recht sie als wirklich für eine vielheit von feinden beweisend anzusprechen, wenn in allen oder der mehrzahl dieser überlieferten fälle solche vielheit in der that vorläge oder aufzeigbar wäre, nicht aber umgekehrt in diese 'sichern' oder 'unsichern' stellen um jeden preis erst eine vielheit von feinden hineinzucalculieren und dann diese (calculierte) feindesmehrzahl nun bei jedem neuen oder alten vorkommen der formel als wirklichen beweis zu verwenden.

So geht aber Koepp ao. zu werke. indem er die inschrift<sup>se</sup> der Athenerhalle zu Delphi: ᾿Αθηναῖοι ἀνέθεςαν τὴν στοὰν καὶ τὰ ὅπλα

schon der directen nameanenanng diese umschreitung vorgeogen wurde, kein mittel, um den einzelnen feind, das einzelne feindliche volk, von einer mehrheit von feindem deutlich zu unterscheiden: biedenah hieze a drö dur ohnfulev. so verkebt sich der angebliche heweis einer vielbeit von feinden in das gerode gegenteil, das einsche nud ankeviler vornaussett, also dien eine fleid nuter dem drö r. Godglich verscht, während das complicierte erst in zweiter linie kommt, dass bei hundesfeldzigen am bei langdaerneden kriegen eine fmeibreit von feinden auf der diene oder der andern seite vorhanden sein und dan auch mit drö r. nobejluw gemeint sein konnte.

καὶ τάκοωτήσια έλόντες τῶν πολεμίων so interpretient, als batten die Athener von anfang an bei einer noch unbekannten, für uns aber gleichgiltigen, keinesfalls sehr hervorragenden gelegenheit iene stoa als allgemeine waffenhalle für ihre augenblicklichen und zukünttigen cκύλα erbaut und darum die allgemein gehaltene aufschrift 'waffen von den feinden' angebracht, kommt er zum schlusz, dasz solches ἀπὸ τῶμ πολεμίων eben überall eine mehrzahl von feinden voranssetze, dasz es also stets als beweis für solche zu gelten habe, das beispiel dieser stoa ist aber ein böchst unglücklich gewähltes: denn die Athener henutzen sie gleich anfangs durchaus nicht als 'ruhmeshalle', sondern hängen die goldenen schilde " der Perser nach Plataiai wo anders auf, nemlich am architray des Apollon-tempels, und die inschrift spricht durch ihr von Koepp bei seite gelassenes kal άκουτήρια deutlich die bezugnahme auf einen ganz bestimmten fall. einen seesieg aus, soll sich also nur auf ibn bezieben; oder haben etwa die Athener schon bei der erbanung eine ruhmesballe für siege zu lande und zu wasser' nicht nur projectiert, sondern sie auch gleich vorausblickend inschriftlich so bezeichnen wollen?

Ich babe schon im rh. mus. LI 1898 a. 596 anm. gedusert, dast 'so weti cho his jetzt un urcitien vermag' die stod der Abbereid auf — die seeschlacht von Salamis beziebe, und halte diese ansicht — irrtum vorbehalten — bis an genanerer durcharbeitung der frage für richtig. sahen danach die zeitgenossen in der halle die eigentumlichen und nichtgriechischen schlässchnäbel der ehemaligen Persenfolte aufgestellt mal kaen sie darunter die inschrift 'die Athener von den feinden'\*, so war jede genauere beziechnung der letztern Berfüssie. zerades on berfüssie wie die nennung der

faindennen fahlel, also fieng er wieder an av Tvermaten', und varmutets wieder gilchlich um Sojahre falseb, inden er die halte wegen der insehrift der us, in ihr sufçeutellten cockte auf Phornalons thaten besog und asine kontinisionigkeit ilt negigraphik und architectur aufa nene zeigte; denn achrifteharakter und haustil sind wenigstens ein halbes jahrhundert älter.

er die goldenen schilde hatten hekanntlich die anfschrift 'Almvalou άπό Μήδων και Θηβαίων, ότε τάναντία τοις "Ελληςιν έμάχοντο (Aischines g. Ktes. 116) and werden anch vom schol. su Aristeides s. 200 Ddf. (148, 16) ale von Plataini herrührend genannt (diese stelle war bisher hei Busolt II 2 739, 2, Dnncker VII 145 anm. und 371, Brnnn gesch. d. gr, künstler I 163, Bürgel pyl.-delph, amph. 208 n. 269 na. übersehen), von Pausanias X 19, 4 sind sie kursweg als ἀπό τοῦ ἔργου τοῦ Μαραθώνι hezeichnet, was wieder nur eine falsche vermutung von ihm ist, ontstanden aus dem sweideutigen Mhowv. dasz neben den goldenen Perserschilden die minder wertvollen der Thebaner hiengen, ist an sich klar, dass die preprüngliehe stelle beider, auch vor dem tempelnenhau (nach dem phok. kriege), der architrav der vorderfront gewesen sei, ist desgleichen selbstverständlich; man stellte betreffs der weiligeschenke naw. genan den frühern zustand wieder her. er wer anch hier absolut eine erklärning dafür verlangt, warnin die Athener wenn schon nicht dπό Μήδων oder Περςών, so doch nicht einmal άπό των βαρβάρων schrieben, der kann sie ja auch hier wieder in der 'vielheit der leinde' anchen, die nicht nur βάρβαροι, sondern auch Hellenen waren.

Spartaner auf der Paionies-Nike. 'wenn die Messenier aus Naupatko in einem so gilturanden siegesdenkund ibre wäffentbaten verherlichen durften, so waste jeder der zeitgenossen, wer die auf der inschrift gesannten nokajuno waren', aug treffend und überzeugend BWeil (ao. sp. 1031), und ich balte es für byperkritik, bei dieser unn jetzt in fast einem dutzend von fällen vorkommenden formel jedesmal berausstuffteln, welche verschiedenen ursachen jedesmal berausstuffteln, welche verschiedenen ursachen seit angelegen haben so und nicht anders zu schreiben, für absolnt unzulässig aber, generell zu behaupten: die nur der classischen zeit angebörende formel bereichen setzt sein feindemehrzahl, und dann auf grund da von ausähene dem sinn sieg ab, dem andern zunsprechen. webin solch doctrinkres schematisieren übrit, lat teunsprechen, webin solch doctrinkres schematisieren übrit, lat teiligten mannschaftsstärke so eben nuerfreulich gezeigt — aenlich ad absurdum.

Alle diese endlosen controversen verdanken wir nichts anderm als dem éuol doneiv des Pansanias, hatte dieser dilettierende archaologe seine unbegründeten bistorischen conjecturen bei sich behalten können, so wäre es fürwahr um ihn und seinen ruf besser bestellt, und auch um uns. kein mensch wäre auf Oiniadai verfallen ohne ibn, keiner bätte das raisonnement der küsterlegende \*\* über die worte ἀπὸ τῶμ πολεμίων für wichtig oder richtig gebalten obne seine vorausgeschickte Oiniadai-conjectur, und dann wäre das positive der Messenier-erzählung, die doch nm ihr eignes denkmal bescheid wissen musten, nemlich die datierung von anfang an unbeanstandet geblieben. die über solche vermutungen des periegeten vorgebrachte behauptung Koepps: 'hinter dem éuol boxeîv des Pansanias verbirgt sich gewis etwas beachtenswerteres, eine überlieferung' verkehrt sich nach alledem in das gegenteil; selhst bei positiven historischen angaben (nicht aber bei periegetischen) hat sich des Pausanias unzuverlässigkeit mehrfach erwiesen, steht aber gar euol dokeiv dabei. so sind sie weder überbaupt 'beachtenswert' noch gar 'überlieferung'. man wird das zu seinem schaden bei dem so sicher für 'marathonisch' ansgegebenen thesauros der Athener zu Delphi und einigen andern fällen erfabren, die die weitere bearbeitung der 'delphischen weibgeschenke' zu meiner überraschung und, ich darf sagen, betrübnis ergeben bat.

#### 4.

#### Die inschriften.

Auszer den ohen publicierten fragmenten der weihe-inschriften befinden sich auf den bisher zum vorschein gekommenen basisresten noch 30 nicht zugehörige urkunden und zwar mit einer einzigen ansnahme durchweg proxeniedecrete, es schien geboten sie vereinigt herauszugeben, da mehr als ein drittel nnediert ist und auch bei den früher bekannten vielfach neue lesungen und ergänzungen den abdruck der minuskeltexte erforderten. bis auf wenige gehören alle dem dritten (bzw. vierten) jh. vor Ch. an, und es war meine absicht auf grund der hier wenigstens teilweise ermittelbaren abfolge der einmeiszelung und damit der rangierung der archontate im groben eine ordnung unserer hisher überlieferten delphischen archonten\* des dritten jh. zu unternehmen, welche hekanntlich noch gänzlich undatiert sind, und so auch von dieser seite die nntzbarmachung unserer hasis zu versuchen, es stellte sich indessen sehr bald heraus, dasz der umfang solcher untersuchung weit über den rahmen des gegenwärtigen aufsatzes hinausgehen würde; dieselbe musz also für den betr, abschnitt der fasti Delphici (jahrb. 1889 s. 513 ff. [und 1894 s. 497 ff. l) reserviert bleiben, und so konnte im folgenden nur die datierung der uns unmittelbar angehenden archonten berücksichtigung finden.

#### Block II. 91

- n. 1. herausgegeben von Haussoullier bull. de c. h. VI (1882) s. 221 n. 52. buchstabenhöhe 0,011—0,013.
  - Δελφοί έδωκαν Δεινίππωι Δεινύλου Μεςςανίωι
  - έΕ Ίθώμας, αὐτῶι καὶ ἐκτόνοις προξενίαν, προμαντείαν,
  - προεδρίαν, προδικίαν, άτυλίαν, άτέλειαν πάντων. άρχοντος 'Αρχετίμου, βουλευόντων 'Αςωποδώρου,
  - 5 'Αλκαμένεος, Κλευφάνεος.
- Die buchstabenformen des ersten hg, musten hei der wiedergahe durch typen mehrfach ungenna nansfallen; so steht dort  $\Phi$ ,  $\Xi$ , E statt  $\Phi$  (z. 5),  $\Xi$ , E. das gleiche gilt für n. 2 nnd 3. — In z. 6 steht KAEY $\Phi$ A in (sorgfälliger) rasur an stelle von getilgten huchstaben.
  - n. 2. Haussoullier ao. s. 222 n. 54. buchstabenhöhe 0,012-4. Θεός. Δελφοί έδωκαν ζαμίωι Τορέα
    - Μεςτανίωι (αὐτῶι) καὶ ἐκτόνοις προξενίαν, προμαντείαν, προδικίαν, προεδρίαν, ἀτέλειαν.
    - θεαροδοκίαν, ἐπιτιμὰν καθάπερ Δελφοῖς.
  - δ ἄρχοντος 'Αριςτων ύμου, βουλευόντων Κορινθοτίμου, Πλειςτέα, 'Αγήτορος.
  - In z. 2 hahe ich das vom steinmetzen vergessene αὐτῶι ergänzt.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> hekannt sind mir jetzt elwa 66 namen, also \*/4 der gesamtsnmme. [neuerdings sogar 60 archonlen für die zeit von 279—202 vor Ch.]
<sup>51</sup> die majuskeltexte von n. 1—9 befinden sich auf tf. I, der von n. 10 auf tf. III.

n. 3. Haussoullier ao. s. 221 n. 53. buchstabenhöhe 0,015. Θεί. Δελφοί ξδωκαν Παμκράτει Παειτέλους Μεςεανίωι ἐκ Θουρίας αὐτοι καὶ ξεκτόνοις προξενίαν,

δ προμαντείαν, προεορίαν, προδικίαν, άτυλίαν, άτέλειαν πάντων. άρχοντος Δ 1 οκ λ έ ο υς, βουλευόντων Δάμωνος, Όρέςτα, Χαριξένου.

Bei aufmerksamer vergleichung der majuskeltexte 1-3 stellt sich heraus, dasz n. 2 mit feinern huchstaben geschriehen ist als n, 1 und 3, und dasz in ihr die zeichen O, O, Ω ebenso grosz wie die andern huchstaben sind, während n. 1 und 3 bedeutend kleinere kreise zeigen, ferner stimmen diese heiden in der abfassung, den formeln usw. wörtlich überein, so dasz schon H., der sie irrtümlicherweise unmittelbar unter einander gibt, aus den nur hier sich findenden hinzufügungen der vaterstädte auf eine dicht hinter einander erfolgte einmeiszelung der beiden texte schlosz, dagegen hat n. 2 die höchst seltene umstellung προδικίαν προεδρίαν (sonst mit gröster regelmäszigkeit umgekehrt, auszer wenn έμ πάςι τοῖς ἀγώνοις folgt) sowie die zugabe von θεαροδοκίαν und ἐπιτιμάν, während aculiav fehlt, aus alledem geht mit sicherheit hervor: dasz, wie selhstverständlich, zuerst die mitte des noch leeren steines heschrieben wurde, und später, unter sich ziemlich gleichzeitig, n. 3 darunter und n. 1 darüber eingehauen worden ist, bei letzterer scheint das schief geschriebene OEOI erst nachträglich nach analogie von n. 2 darüber gesetzt. die datierung der drei texte wird unten 622 hei n. 12 gegeben.

Die form der kuchstaben Q. P. ist im bull, vernachlissigt. In z. I sacht siemlich sicher auf dem stein AMED. ACEI, was von H., der 'Apati(wa) hate schreibt, anseheinend für den nominativ gehalten worden ist. wir müssen aber nathricht den genütiv postleieren, und so wich bid. 'Apati(vok) laCC corrigiert mit besug auf ähnliche formen in Keos. Cli 2.385 'Aucurerindert bei Lebas II 1730 'Infejlucktic, viel, einde abd. Kgrocc@viet und 'Av@jokatic, was von löcksh mit unrecht in Kyncoc@viet und 'Av@jokatic, was von löcksh mit unrecht in Kyncoc@viet und 'Av@jokatic, was von löcksh mit unrecht in Kyncoc@viet und 'Av@jokatic, was von löcksh mit unrecht in Kyncoc@viet und 'Av@jokatic, was von löcksh mit unrecht in Kyncoc@viet und 'Avgobath, eorigiert warde, in z. ä. maste, was sich nan-bitte natt dessen im anfang der zeile sin dritter name dagestanden, so muste am achtus cutvict eichen, nod de üres ein thinklom nicht mehr zann war, hätte auch er ein Keier sein ond es demgemäss Keiot (statt Kdus) heizen müssen.

Der schrift nach gebört die nrkunde ohne jeden zweifel in das dritte ih. vor Ch. (und zwar in die zweite hälfte), worauf auch die nicht zu den bekannten behörden der ersten hälfte des zweiten ih. gehörigen buleutennamen " führen, von ihnen kommt Aucidauoc nur hier to vor und bezeichnet zweifellos den vater des im j. 199 nnd 192 vor Ch. bezeugten, damals schon hochbetagten Βαβύλος Λυζιδάμου (W-F 407. bull. V n. 28), eine mehrzahl von geehrten pflegt, abgesehen von ganz auszergewöhnlichen anlässen, zu denen zb. die anzeige von tempeldiebstählen durch mehrere personen zählt, meist nur dann in éinem decret vereinigt zu werden, wenn diese zu éiner und derselben gesandtschaft, theorie, hieromnemonengemeinschaft udgl, gehören, letzteres kommt für Keos nicht in betracht; also haben wir unsere Keier für gesandte zn halten, es ist nun m. e. sehr wohl möglich, dasz wir hier die ungefähr um diese zeit von der gesamtvertretung der insel an die Atoler und nach Naupaktos geschickten gesandten vor uns haben (οἱ πρέςβεις οἱ ἀποςταλέντες εἰς Ναύπακτον καὶ πρός τοὺς ςυνέδρους τῶν Αἰτωλῶν), welche mit diesen heiden gegenseitige freundschaftsverträge und bürgerrechtsverleihungen abschlossen, wovon die urkunden in Karthaia noch erhalten sind [vgl. CIG. 2350 (das atolische). 2351 (das naupaktische), 2352 (das keische decret) - Dittenberger syll. 183] und die von Böckh den jahren 240 - 220 zugewiesen werden. den eine ähnliche gesandtschaft, ans zwei mitgliedern bestehend, gieng damals von Keos nach Karystos (CIG. 2355), und es ware nur selbstverständlich, wenn das derzeitig im besitz der Atoler befindliche Delphi auch seinerseits den Ameinokles'- und Diophanes'-söhnen die hergebrachtermaszen fremden gesandten zukommenden ehrenbezengungen durch verleihung der proxenie nsw. hätte zu teil werden lassen. 85

mehr als drei bulenten scheinen es nicht gewesen zu sein, da, bei anpponierung einer 6n zelle, n. 5 zu dicht an diese herangerückt würde und anderseits der steinmetz nicht nötig gehabt hätte das letzte wort in z. 5 (Nikla) ganz eng geschrieben noch über n. 2 einzuklemmen, wenn er noch in einer 6n zelle bätte fortfahren wollen. noch in dem Elateia-text bull. XI s. 881 findende Delphier Lysidamos kommt als viel zu früh nicht in betracht, da der betr. text noch kommt als viel an irun mich an observation and diese texte eingehend besprochen von Pridik de Cei insulae rebns (1892) s. 49 f., welcher Ranbha ohles datierung als richtig anerkennt.] n. 69 findet sich noch eine delphische inschrift ediert, worin 4 Keiern aus Karthaia (Κείοις Καρθαιέοις) die proxenie erteilt wird, da jede angabe über fundort, steinbeschaffenheit naw. Im buli. fehlt nnd das bruchstück zur zeit meiner delphischen anwesenheit verschwunden war, kann ich über die zeit nur nach dem schrifteliarakter im bull, nrteilen, der auf das zweite jh. dentet, jedenfalls ist dies fragment jünger als unsere n. 4. seine personennamen (beamte sind nicht erhalten) inssen sich nicht identificieren; nur der name Εὐκτήμων (n. 69 s. 2) ist in Keos bäufig, vgl. CIG, 2363 b-2365. [auch der Επαμείνων Καρθαιεύς ist jetzt CiA. Il 407 nachweisbar, etwa aus dem anfange des zweiten jh. vor Ch. - Pridik dagegen verweist auch diesen text noch in das dritte jh. ao. s. 176 n. 137.]

n. 5. Hanssoullier ao. s. 222 n. 55. buchstabenhöhe 0,008—9. Θεο]ί.

ἔδοἔε τᾶι πόλει τῶν Δ]ελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι cùμ ψάφ]ωι τᾶι ἐννόμωι· ἐπειδὴ οἱ ἀποσταλ]ἐντες ἀπὸ

10 μάνδρου τό τε ໂερόν cuνδιεφύλαξαν καὶ τὰν πόλ[ι]ν καλῶς κ]αὶ ἀςφαλέως καὶ τοὺς сτρατ]ιώτας εὐτάκτους παρεςκεύα-

ς]αν καὶ ἀνενκλήτους καὶ αὐτοὶ
16 ἐτ]εδάμηταν ἀξίως καὶ [τοῦ] θεοῦ
καὶ] τᾶς πόλιος ὁεδόςθαι [παρὰ τ]ᾶς
πόλιος α]ὐτοῖς καὶ ἐκτ[όνοις
προξενίαν], προμαντε[ίαν πρ]ο-

εδρίαν, προδικίαν, άτυλίαν, άτέ]λει-20 αν πάντων καὶ τἄλλα τίμια δεα | καὶ τοῖς ἄλλοις εὐερτέταις τοῦ] τε ἱεροῦ καὶ τᾶς πόλιος ὑπάρχει. ἄρχον]τος ......βουλευόντων].....

Z, 7 gibt H. .. All. - EIEPΩl statt 1ΣAll .. TΕΙΕΡΩ! z. 12 ΑΣΦΑΛΕΩΣ und in der umschrift άτραλ[]wc Haussonllier; das E sist aber auf stein und abklatech vollständig orhalten. - Die form des sigma ist Σ, nicht ξ (H.), znm εὐεργέτας τοῦ lepoù vgl. a. 17, 6.

Die nrkunde würde zu den interessantern delphischen inschriften zählen, wenn die zeilen 5-8 sich befriedigend ergänzen lieszen oder doch einige der beamtennamen in z. 23 f. erbalten wären; da beides nicht der fall ist, anderseits aber nasere kenntnis der einschlägigen zeitgeschichte die gröste lückenhaftigkeit zeigt, ist eine befriedigende datierung und damit die historische verwertung des decrets noch nicht gelungen. ermitteln läszt sich in dieser beziehung nur folgendes: dem schriftcharakter nach, der bereits verdickte (keilförmige) enden der buchstabenhasten aufweist, gewöhnliche o und w, meist Σ mit horizontalstrichen usw. hat, kurz einen jüngern eindruck macht als alle übrigen texte dieses blockes, musz man die inschrift in den beginn des zweiten jh., allenfalls an das ende des dritten vor Ch. setzen. dem widerspräche der inhalt nicht, da gerade in der zeit der atolischen wirren, der befreiung Delphis vom atolischen joch durch die Römer t. eine beschützung von tempel und stadt durch die zeitweise ätolerfeindlichen Messenier sehr wohl am platze gewesen

M'. Acilius ist im winter 191/90 in Delphi, vgl. beitr. s. 118.

sein kann, ebendahin führt die einzige vielleicht mögliche anknupfung an andere inschriften, insofern ums i. 180 vor Ch, ein Messenier Damokrates in Delos dem Apollon eine φιάλη weiht or und dieser wohl für identisch mit unserm Δαμοκράτης Δαμάνδρου erklärt werden darf, wenn anders letzterer und Mussagoros wirklich Messenier waren, das scheint aber trotz des feblens des ethnikons nicht bezweifelt werden zu können, mit dieser aufstellung stimmt auch annähernd die verteilung der inschriften 1-10 auf block II überein, wie oben s. 511 gezeigt worden, wäre der stellung nach n. 5 möglicherweise älter als n. 4 und 6-8, welche sämtlich vor 201 vor Ch. eingehauen wurden; da letztere aber fraglos ältere schrift zeigen als unsere n. 5, so darf man auf jenes hier durchaus unsichere beurteilen der einmeiszelungsfolge kein gewicht legen, wie auch durch die am schlusz unter n. 30 publicierte urkunde bewiesen wird, wir haben nemlich dort ein paralleldocument zu unserer inschrift, das zum teil wörtlich (διαφυλάξαι, εὐτάκτως) an sie anklingt. wohl unzweifelhaft bezieht es sich auf dasselbe historische ereignis: sendung eines hilfscorps (βοα|θοήςοντας z. 3) zum schutze von heiligtum und stadt, verleihung der prozenie usw. an den oder die führer desselhen. danach scheinen mehrere staaten zu gleicher zeit den in not befindlichen Delphiern beigesprungen zu sein, trotzdem nur éin (buleuten-)name dort erhalten ist, läszt sich aus ihm doch beweisen, dasz die inschrift noch ins dritte jh. gehört, da er in den beamtenlisten der jahre 198-169 vor Ch. nicht vorkommt™, obwohl auch hier wieder der schriftcharakter ein etwas jüngerer ist und auf die zeit um 200 vor Ch. deutet, wir werden also bis in die letzten drei oder vier lustra des dritten jh. mit beiden urkunden hinaufrücken müssen und im bundesgenossenkriege oder besser in den beiden auf ihn folgenden unruhigen decennien den anlasz zu einer beschützung der orakelstätte voraussetzen, dasz die möglichkeit der identificierung der beiden Damokrates dadurch nicht beeinträchtigt wird, hraucht kaum hervorgehoben zu werden. [doch s. abschnitt 6 'das messenische hilfscorps in Delphi'.]

n. 6. Haussoullier ao. s. 226 n. 60. huchstabenhöhe 0,006-7.

δ λλα δεα καὶ τοῖε ἄλλοιε [προξένοις

κα]ὶ εὐεργέταις. ἄρχοντος 'Αλεξ[άρχου, βουλευόντων Φαίνιος, 'Αρχιάδα, 'Αγί[ωνος.

Z. 4-5 die trennung  $[\tau\hat{a}]|\lambda\lambda\alpha$  erscheint sonst nur bel dringendem raummangel, vielleicht ist  $[\tau\hat{a}]$   $(\hat{d})\lambda\lambda\alpha$  zu schreiben und das  $\alpha$  auf dem

<sup>\*\*</sup> φιάλην ύπέρ τὸ ὑπέρθυρον, ἢν ἔφαςαν ἀνατεθῆναι ἐπὶ τῆς αὐτῶν ἀρχῆς ἰεροποιοί Δημήτριος καὶ Λεοντιάδης ὑπὸ Δαμοκράτου Μες-ςηνίου. Homolle bull. d. o. h. VI s. 41 s. 116. \*\* über deren lücken s. union zu n. 30.

Βουλευόντων

stein verwaschen; z. 6 scheint dasselbe bei den anf dem ahklatsch nicht sichtharen heiden ersten zeichen von  $[\kappa\alpha]l$  der fall zu sein. z. 7 ist das  $\Phi$  sieher (im hull.  $\Phi$ ).

Die schrift ist der von n. 4 sehr übnlich und gehörd der zweiten haltle des dritten fin. an, weiter unten wird sich herausstellen, dass dies Alexarchos-archontat sogar bis in dessen letzte jahrrehnte heraufteken sein wird. es ist nun nicht unwahresheinlich, dass wir hier den einzigen prozenos, den Delphi vor 200 vor Ch. in Koroneis bessaz, vor nas haben, dasz also in z. 1

[Δελφοὶ ἔδωκαν Μνάςωνι 'Αθάνωνος Βοιω-]

τίωι έκ Κορωνείας nsw.

harustellen ist." dieser erscheint in der geographischen prozenenliste hull. VII s. 191 col. II z. 25, welche zwischen den jahren 176 und 171 rov Ch. abgelast ist (vgl. fragm. A z. 37 mit fragm. B z. 24 nnd dazu Haussoulliers noten); da er in der chronologischen proxenenliste feltlu", gelbört die verleitung der prozenie an ihn vor das j. 198, dh. in das ende des dritten jh.; da er aber um 176 vor Ch. noch lehte (in dem geographischen verzeichnis wurden nur lebende aufgeführt), dürfen wir mit dieser nicht gut üher 225 vor Ch. hausspelnen zu, das genau gleiche verbättist des Δικαίαργος Φιλαυνίας Λαουλιεύν τών mort θαλάτες in Cl(J. 1693 <sup>303</sup> und hull. VII s. 192 z. 34 und daam meine beitr. s. 8 ant den

n. 7. Haussoulier no. s. 228 n. 62. buchstabenbbe 0,006-8. Δελφοί ἐθωκαν Φιλίκεωι ᾿Αγία Θελφουιζωι, αὐτοῦι καὶ ἐγκοῦς καὶ προξενία]ν, προμαντείαν, προεφοιάν, προμαντείαν, προεφοιάν, προμαντείαν, προεφοιάν, προμαντείαν, προεφοιάν, προμαντείαν, προεφοιάν, προεφο

Δαμάργου, Τελεδάμου, Δεξίππου.

Die formen von o. θ, w sind meist klein; w hisweilen — α; π oft Γ (im hull. durchgängig O, Θ, Ω, Γ). schon H. wies auf unsere n. 14 und 15 hin, welche ehenfalls deorete für Thelphusier enthalten.

n. 8. Haussoullier ao. s. 226 n. 59. huchstabenhöhe 0,006—7. Δελφοί ἔδωκαν Παραμόνωι Παραμόνο[υ Μακεδόνι αὐτῶι καὶ ἐκτόνοις προξενία]ν.

προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, άς[υ-

<sup>&</sup>quot; dass wir dabei der benktaben weitger erhielten äls in z. 9, darf het der gewöhnlich etwas beier geschriebenen er etan neile einer inschrift nicht befremden. "In die erkommen in den jahren 189 und 176 (WF al. 18 z. 205) and 245) noch 5 Korentier als eight, produkt 176 (WF al. 18 z. 205) and 245) noch 5 Korentier als eight, produkt 176 (WF al. 187) and 176 (WF al. 187) and 176 (WF al. 187) and 187 (WF al.

λίαν, ἀτέλειαν πάντων καὶ τἄλλα ὅςα [καδ ὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐερτέ[ταις ἀρχοντος ᾿Αλεξάρχου, βουλευόντω[ν

Φαίνιος, 'Αρχιάδα, 'Αγίωνος.

Der geehrte ist wiederum der einzige makedonische prozenos, dem ir in Delphi kennen; as wäre nicht unmöglich, dass seine auweenbeit daselbst zusammenhienge mit dem aufenthalte Philippos' V in Naupaktos und dem dorf abgeschlossenen frieden mit den Atolera, (217 vor Ch.), sowie dasz wir in dem im J. 178 als senge in Delphi außgeführten Makedonen Παράμονος Καλλιτράτου seinen enkel zu erkenen haben. <sup>14</sup>

n. 9. Haussoullier ao. s. 224 n. 57. buchstabenhöhe 0,01.

Δελφοί ξόμικαν Λύκινι 'Αγρολέοντος Ναυπακτίμι αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, ἀςυλίαν, δ θεαροδοκίαν, ἀτέλειαν πάντιων καὶ τάλλα δτα καὶ τοῖς άλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις. ἄρ-

και τοις αλλοίς προξένοις και ευεργεταίς. αρχοντος Έμμεν ίδα, βουλευόντων Καλλικλέος, Ξένωνος, 'Αρίςτωνος.

Die vorgerissenen doppellinien, swischen denen die huchstahen stehen, sind überall stark sichtbar; die kleinen O. O. 2 sind stets an die ohere linie gehängt. im bull. sind formen dieser drei irrtümlich durchweg grosz wiedergegehen.

Nattrlich kann, worsuf H. binwies, keiner der drei Emmenidaarchonten 160 gemeint sein, die wir nach dem j. 200 in Delphi kennen, wohl aber, was im bull. auszer acht gelassen ist, der Emmenidas der soterienliste W-F 4 160, den wir, nach ausweis der gleichertigen handschrift, vorlkünft für identisch mit unserm halten müssen.

<sup>18</sup> vg. W.F. 406, wo die angegebenen seugen, ohrohil das thuitoo fishi, dood hone allen awrifell Makeforna sind, der behauft des freilasers entsprechend.

18 d. K. im J. 197; d. C. Kohklin in der IV priesterselt. (197—157 vor 1), und d. E. ingoldwore in der XVI priesters; (unite des listen and der polygonnauer kennen gelerat, ist es mur sweifello, dass die leitten datlermagewenzelte, welche dieselhen um 900 vor Ch. ansetsen, um weinigstens ein halbes Jh. su spät sindi euterdings ist auch Rei sch emule; prese, eretanin. Se 9ff. aus andern gründen an demeelben resultat gekommen, so dass ich hier aur hurs auf ihn verwiere kann, geschlichen haben (ich hele um die versetung des delphischen arbon

## Linke seite von block II. 100

nr. 10. Haussoullier ac. s. 227 n. 61 a und b. buchstabenhöhe 0,007.

"Εδοξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐ[ν] ἀγορᾶι τελείωι còμ ψάφοις τ[αῖε ἐννόμ]οις· ἐπειδὴ 'Αγίων' Κλεοδάμου [π]οτιπορευθείς ποτὶ τὰν ἐκκλη-

η περὶ Ξένωνος τοῦ Φιλίππου ['Α]μβρακιώτα, ἀπολογιζόμενος

[δα έχοι αΐρετιν καὶ κοινᾶι καὶ Ιδίαι ποτὶ πά[ν]τας Δελφούς δεδόχθαι τᾶι

πό(λει, ἐπαινέ-5 caι Ξένωνα Φιλίππου ᾿Αμβρακ[ιώ]ταν καὶ εῖμεν αὐτόν πρόξε[νον τὰς πό-

τας ποο καὶ εὐεργέταν καὶ αὐτ[όν] καὶ ἐκγόνους ὑπάρχειν δὲ αὐτῶι πο-

λειτείαν, ἀτέλειαν, προδικί[αν, ἀ] ευλίαν, προεδρίαν έμ πᾶει τ[οῖε ἀγώνοις, οῦς ἀ πόλις τίθητι· εἶμεν δὲ α[ὐτῶι] καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔνκτηςιν

κα[ι τάλλα ὄςα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις [καὶ εὐεργέτ]αις ἄρχοντος Θραςυκλέ[ος, βουλευόν-

10 των Δεξώνδα, Μαντία, Ξεν[αινέτου.

Z. 2 anf. steht deutlich NÖLE (statt MOLE) auf dem stein. z. 6 mod 8 ergänzt H. αὐτ[οὺc] u. α[ὑτοἰc] statt αὐτ[οὺ] n. α[ὑτοἰc] eltzteres ist aber nicht nur das gewöhnliche, sondern wird auch durch den nur 2, bzw. 4 lücken betragenden bruchraum gefordert. z. 7 würde man προμαγτείαν statt des ungewöhnlichen moAtertad verwarten.

Über ämter nnd wirden des zur berühmten Budukos- Praxisamilie gebfereiden archonten Oppczuchie (Tlogicia) vgl. fasti Delphiei I s. 568 und den stammhaum hei s. 560 (jahrh. 1889); sein archontaf, aus dessen zweitens menster das decret stammt (vgl. anecd. Delph. n. 25), gebört der VI priestorz., also etwa den j. 150—140 an. nasere urkunde ist demnach die jûn get ven allen bis-rauf der dreistligen hasis aufgefundenen inschriften. der antregsteller Arfuw Kacodiguo ist dreimab blateut in der IX priesterz. Wet bei der beitet Zefür der Scholen (anech. Delph. n. 25) ist kurz voroder nachber archont in VI, Mavriot Kkcodiguo (ebd.) sit der
bruder des antragstellers. Ezevdivet Cucurkou (ebd.) der richtige
vetter (vaterbruderssohn) des archonten Thrasykles (vgl. den stammbaum desselben a.).

Philokrates nnd des ätolischen strategen Alexandros von Kalydon in die jahre 266-200 vor Ch. herror [anf. a. 91], während beide den j. 154--150 angehören und letzterer nicht der berühmte ätolische strateg der wende des dritten jh., sondern dessen homozymer enkel ist, uam.), [sieh] etzt fasti Delph. Il 1 s. 501 ff. in jahrg. 1894 dieser jahrd. 160 der majuskeltezt n. 10 findet sich facsimiliert auf tf. IlL.

ios in den jahren: d. Κλεώνδα zb. aneed, 13; d. Cωcιπάτρου zb. bull. V n. 36; d. Υβρία zb. W-F 432. die 1X priesters. fällt in die dreisziger nad zwanziger jahre des zweiten jb.

#### Block III. 107

n. 11. herausgegeben von Conze-Michaelis Annali XXXIII (1861) s. 73a und Wescher-Foncat n. 460, heidemal nur in minuskel-umschrift. buchstabenhöhe 0,013—4.

Δελφοί ξόωκαν Νικοδήμωι Νικαρχίδου Μεςτανίωι, αύτωι και έκτόνοις προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, άτυλίαν, άτέλειαν πάντων.

5 ἄρχοντος Με τακλέο υς, βουλευόντων Έχεκρατίδα, Άριςτομάχου, Άρχιάδα.

Έχεκρατίδα, Άριστομάχου, Άρχιάδα. n. 12. Conze-Michaelis ac. s. 73c und Wescher-Foucart 461.

bnehstabenhöhe 0,013—4. Δελ]φοί ξοωκαν Εὐκλήτωι Εὐκλείδου

Μεςς]ανίωι, αὐτῶι καὶ ἐκτόνοις προξενίαν, προμαν]τείαν, προεδρίαν, προδικίαν, ἀτυλί]αν, ἀτέλειαν πάντων. ἄρχοντος

5 Μεγακλ] έους, βουλευόντων Έχεκρατίδα, 'Αριττομ]άχου, 'Αρχιάδα.

Beide urkunden sind, wie der arcbontenname zeigt, gleichzeitig eingebauen und stehen auch nach übereinstimmung in ansdruck, schriftcharakter, buleutenzahl usw. den nummern 1 und 3 auf II zeitlich ganz nabe. da sie sich auf dem höher lagernden block befinden, darf man die reihenfolge der 5 ältern Messenier-inschriften dem alter nach folgendermaszen ansetzen: n. 2. n. 1. n. 3. n. 11. n. 12, wohei n. 2 ein wenig weiter voran lag, n. 1, 3, 11, 12 einander ziemlich unmittelbar folgten. dem schriftcharakter nach würde man sie unbedenklich in die mitte oder zweite bälfte des vierten jh. weisen; die völlig constante anzahl von (3) huleuten machte mich jedoch stutzig und geneigt an eine jüngere zeit zu denken. auf den mittelweg zwischen heiden führt indes die vielleicht mögliche datierung der beiden letzten urkunden ans historischen gründen. der name Nikódnuoc gehört nach unserer überlieferung zu den verbältnismäszig seltneren, wenigstens vor dem erscheinen der Römer in Griechenland. auszer in Attika, wo er sich etwa 1/2 dutzend mal findet, kommt er in der litteratur kaum 3-4 mal vor; auch die inschriften bieten, abgesehen von zahlreichen fällen aus Delphi und umgegend nur 5-6 beispiele. 109 unter diesen umständen scheint es nicht zu gewagt, den einzigen Messenier dieses namens, den wir aus der litteratur kennen, mit unserm einzigen inschriftlich (n. 11) nachweisbaren Messenier Νικόδημος Νικαρχίδου zu identificieren. über ibn heiszt es bei Plutarch Demosth, 13 hei aufzählung von

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> die majuskellezte von n. 11-16 befinden sich facsimiliert auf uf. II. <sup>106</sup> im (IG, und ClA. I findet er sich für die angegebene zeit nur ein einziges mal; für die grosze masse der später einzeln publicierten insabriften sie natürlich eine genaue statistik numöglich. Forstehende notiz war vor dem erscheinen der indices des ClA. II und des ClGS. geschrieben; in beiden fünden sich sehr ankrieche Nucköpuno.]

minnern, welche in politischer binsicht den mantel nach dem winde un bängen pfeigen, Nuchöunge 5' δ Mecciyon Κατάνομη προττθέμενος πρότερον, είτ' αυθεί υπέρ Δημητρίου πολιτευύμενος ούν δερη τάναντία Αέγταν, άξι τὸρ είναι σιυμέρονο κέροσθασι πόυ κρατούντων, dieser ausspruch gebört in die zeit zwischen 30'r und 20'r vor Ch. (der orsten ankunft des Demetrios in Griechenland nnd dem tode des Kassandros). berücksichtigt man, dass danach Nischemos, alt genng eine politischer rolle us spielen, damals im ben mannesalter stehen mnete, so wird man unsere inschrift der zeit um 300 vor Cb. nuweisse wollen (mad zwar eher ein wenig früher als spätter), da hereits vor 290, der feier der Pythien in Athen durch Demetrios, dessen feinde, die Ätoler mit den Lökerren zasammen Delphi besetzt hatten, man also einem parteigänger des Demetrios, damals nimmernerh wird die prozonie haben verleiben dürfen. Me

Ähnlich steht es mit der datierung des Εὔκλητος Εὐκλείδου in n. 12. der name Eukletos findet sich bisber in der litteratur und in inschriften nur je éinmal (CIG. 1247 in Sparta unter Antoninus Pius [Böckh]), und da ersternfalls sein träger ein Messenier ist, so darf seine identificierung mit unserm wohl als zweifellos gelten. man vgl. Paus. VI 14, 11 ἀνέθεςαν δὲ καὶ τὸ κοινὸν τὸ Αἰτωλῶν Κύλωνα, δς άπὸ τῆς 'Αριστοτίμου τυραννίδος ήλευθέρωσεν 'Ηλείους. Γόργον δὲ τὸν Εὐκλήτου Μεςςήνιον ἀνελόμενον πεντάθλου νίκην, καὶ Δαμάρετον και τοῦτον Μεςςήνιον κρατή**cayτα πυτμή παΐδας, τὸν μέν αὐτῶν Βοιώτιος Θήρων,** Δαμαρέτου δὲ τὴν εἰκόνα 'Αθηναῖος ζιλανίων ἐποίηςεν, ich babe die ganze stelle bergesetzt, weil ich zuerst glaubte bier ungefähr gleichzeitige statuen erkennen zu können (Aristotimos' ermordung nm 270 vor Ch., Silanions blute um Ol. 114 - 324 vor Ch.), da his vor kurzem die zeit des Thebaners Theron als unbekannt galt, eine genauere mnsterung unter den zahlreichen peloponnesischen trägern des Gorgos-namens hat indessen mit völliger sicherheit ergeben, welche persönlichkeit wir hier vor uns haben. vgl. Polybios VII 10 (exc. Vales. s. 13 - Suidas u, Γόργος) ὅτι Γόργος ὁ Μεςςήνιος ούδενός ήν δεύτερος Μεςςηνίων πλούτω και τένει, διά δὲ τὴν άθλης τν κατά την άκμην πάντων ένδοξότατος έγεγόνει τῶν περί τούς τυμνικούς άγώνας φιλοςτεφανούντων και τάρ κατά

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> obwohl es nahe liegt eine genanere datierung zu verzuchen ib bezug an den ahfall Messense und seiner wiedereroberung durch Demetrios im j. 288 (Droysen diadochen 11 248), glaubte iel doch eine olden niterlassen zu müssen, da wir zielts wissen, ob Nikodenos in wohrtocken deutelt, oder etwa auszerhalb deseelben als truppentihren wohrtocken deutelt, oder etwa auszerhalb deseelben als truppentihren ogl, der partieginger des Kassandros und dann des Demetrios gewaen ist, die auffallunde niebtdorische namensform (statt des zu rewarenden Nuxobuco NuxopyDiok) kann nur auf die gewönbelte die tägers sich so ned niebt in heimischer mundart an nennen zwite-kann anstenbalt (tews in Attika) hin.

την ἐπιφάνειαν καὶ κατὰ την τοῦ λοιποῦ βίου προςταςίαν, ἔτι δὲ κατά το πλήθος των ςτεφάνων οὐδενός έλείπετο τών καθ' αύτόν, καὶ μὴν ὅτε καταλύσας τὴν ἄθλησιν ἐπὶ τὸ πολιτεύεςθαι και τὸ πράττειν τὰ τῆς πατρίδος Φρμηςε, και περί τοῦτο τὸ μέρος οὐκ έλάττω δόξαν έξεφέρετο τῆς πρότερον ὑπαρχούςης αὐτῷ, πλεῖςτον μὲν ἀπέχειν δοκῶν τῆς τοῖς ἀθληταῖς παρεπομένης άγαγωγίας, πρακτικώτατος δὲ καὶ νουνεχέςτατος εἶναι νομιζόμενος περί την πολιτείαν. fügen wir bierzu, dasz Gorgos im j. 218 an der spitze einer messenischen gesandtschaft stand (ol πεοί Γόργον τὸν Μεςςήνιον), welche an Philippos nach Kephallenia geschickt wurde (Polyh. V 5), so erhalten wir ju groszen zügen ein vollständiges lebensbild des mannes. danach war er, so lange er in der akun gestauden, der berühmtesten athleten einer, daun im gereiftern alter batte er sich der politik zugewandt, auch in ihr sich im laufe der zeit nicht weniger lorbern erruugeu, war 218 gesandter gewesen und dann - ja, von der schluszrolle seines lebens, welche er in ienen messenischen wirren um 215 vor Ch. spielte, wird uichts überliefert, nur jene oben angeführte zusammenfassende charakteristik nehst einer kurzen, vorangebenden bemerkung (aus Suidas u. 'Icnyopeî) über die mit der demokratie unzufriedenen reste der messeuischen oligarchen, zu denen Gorgos fraglos ebenfalls gehörte, hat sich bei Polybios erhalten; sie hat fast nekrologartigen stil oder scheiut wenigstens zur schilderung von dem glanz- und schluszact der thätigkeit des Gorgos übergeleitet zu haben, aus alledem geht hervor, dasz 1) der Olympionike im pentathlon Fóproc Εὐκλήτου ohne frage unser durch nazählige siege berühmter athlet ist: denn wie viele gleichnamige messeuische ringer, die zugleich dreifache Olympioniken waren, soll es denu im laufe von 50 jahren gegehen habeu? und 2) dasz derselbe um 215 vor Ch. beiahrt oder boch bejabrt war, nimt man nun sein alter anf 60-70 jahre an, so müste er 285-275 geboren sein, der Böoter Theron die olympische statue also etwa 250-230 gearbeitet haben. 118

<sup>110</sup> dies datum bleibt für den künstler anch daug bestehen, wenn mau das hohe alter des Gorgos um 215 nicht als erwiesen betrachtet, denu war er 218 bereits gesandter und hatte er 215 eine längere berühmte politische laufbahn hinter sich, so müssen wir als beginu derselben und als den abschlusz seiner athletischen dauf wenigstens das j. 230 vor Ch. annehmen, hlerdurch wird die neuerdings versuchte datierung des Therou bei Loewy (nntersuchungen z. griech. künstlergesch, s. 10 und inschr. gr. bildh. u. 156), welche Kalkmann (Pausanias s. 76 aum. 1) nud Gurlitt (liber Pausanias s. 371), beide iu entgegengesetzter weise, zn verwerteu sncheu, als zu jung erwiesen und als zeit der hauptthätigkeit desselben die zweite balfte des dritten und vielleicht das erste jahrzehnt des zweiten jh. festgestellt. [anf grund elner im gymnasion zu Pergamou aufgefnudenen künstlerinschrift Therons hatte nemlich Lolling (ausgr. zu Perg. 1878-1880 s. 111 f. n. 14) die meinnng ausgesprochen, dasz der künstier 'gewis in die seit der Gigantomachie gehöre', und Loewy (n. 156) und Urlichs haben ihm beigestimmt.l

Was nun seinen valer Gücknroc Gückelbou und unsere inschrift angelt, so wäre es ehen noch möglich, dass ihm, als glied jener reichen, angesehenen famille, wie sie Polybios schildert, sehon mit etwa 22 jahren die ehre der desphischen proxemie zuerteilt worden, und erst etwa mit 30—35 jahren sein sohn Gorgos gehoren sei aber auch dann wären wir gezwungen die inschrift ein wenig Jünger als 300 vor Ch. zu datieren, sie also in die mitted een neuniger jahre des dritten jh. zu setten. da n. 11 in dasselbe jahr wie n. 12 gehört, wenn anders das schicksal des berabrückens tellen; freilich scheint, wenn anders das oben hervorgehobene moment der Atoler-feindschaft gegen die Makedonen, die sich auf deren könig (ett 294) Demetrios übertung, stichbaltig ist, das j. 290 als terminus and Leuen gültig bleben zu müssen. — Demmach wärden die nummer 2. 1, 3 in das ende des vierten jh., n. 11 und 12 in die jahre 300—290 vor Chr. zu setzen sein.

n. 13. in minuskeln: Conze-Michaelis ac. s. 73 d und Wescher-Foucart 463. buchstabenhöhe 0,005 — 7.

Δελφοί ἔδωκαν] ...... ωνι Μέτωνος Χίωι, αὐτῶι καὶ ἐκτόνοις, προξενίαν, προμαντείαν, προεφρίαν, προζπροζοικίαν, ἀσιλίαν, ἀτέλειαν

πάντων καὶ τἄλλα ὅcα καὶ] τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις· ἄρχοντος Εὐδώρου, βουλευόντων Διοδώρου, Ἐχεκρατίδα, Πλείςτωνος.

z. 1 das über der zeile nachgetragene XiEl fehlt bei C.-M., 'truwcd diesben natut Mturuc (fas M ist tank verschener), dies dittgraphie des mob in mpobudov ist erat auf dem abhlisteb hem op her von activate geligt worden. Z. em mist ndvruw ergaut werden (chwohl es in n. 15 und wohl auch in n. 14 nicht steht), um in diesen der immeren gleichlange stelle herustellen, so daar die zeilensaffange alle senkvecht anter einander und zwar noch um in ricksicht auf til met gleichetzige einmeiszelung zu postulieren, wir erhelten dadurch freilich in z. 1 einen 11 buchstaben langen namen matig (and -von), doch ist ein solcher ja immerhin denkhar.

n. 14. in minuskeln: Conze-Michaelis ao. s. 73 e, und Wescher-Foucart n. 464. buchstabenhöhe 0,005—7.

Δελφοί ἔδωκαν] . . . . . . Φιλομβρότου Θελφουςίωι, αὐτῶι καὶ ἐκτόνοις προξενίαν, προμαντείαν, προδικίαν, ἀτολίαν, ἀτολίαν, ἀτολίαν, ἀτολίαν καὶ Ιλείαν καὶ

τάλλα δτα και τοῖς άλ]λοις προξένοις και εὐεργέταις. άρχοντος Ε[ὑ]δώρου, βουλευόντων Δι[οδώ]ρου, Πλείστωνος, Έχε-

z. 1 προξενίαν fehlt hei W·F; die richtige zeileuteilung hinter ἀτέλειαν mit ausgelassenem πάντων haben auch C·M (ἀτέ|[λειαν πάντων] W·F).

n. 15. in minuskeln: Conze-Michaelis ao. s. 73 f. und Wescher-

n. 15. in minuskeln: Conze-Michaelis ac. s. 73 f, und Wescher-Foucart n. 465. buchstabenhöhe 0,005-7.

Jahrbücher für class, philol, 1896 hft. 9 u. 10

Δελφοὶ ἀνενεώςαντο τὰν πά]τρι[ον] προξενίαν καὶ θεαροδοκίαν, 'ΑΥ..., Πο[λεμ]αίου, Θελφουςίοις, αὐτοῖς καὶ έκγόνοις (καὶ) ἔδωκαν προξ[ενίαν, προ-

μαντείαν, προεδρίαν, προδ]ικίαν, ἀτολίαν, ἀτέλειαν καὶ τάλλα ὅτα καὶ τοῖς ἄλ[λοις εὐε]ργέταις καὶ θεαροδόκοις ἄρχοντος Εὐδώρου, [βου-

λευόντων 'Εχεκρατίδα, Διοδ]ώρου, Πλείςτωνος.

z. 1 Δημη τρίωι προξενίαν C-M, W-P und ich selbst anf tafel III
n. 15. Affille. Λ. ΟΠΛ... dou C-M; W-F green hister θεοροφοκίαν
9 punkte, es standen sher bis Πόλεμβαίου wenigetens 12 buchstaben
daswischen. Θέλφους(ματ/ W-F, aber der plaral ist auf dem stein
sicher. z. 2 lesen W-F fälseblich προβούραν, deu/kay usew.

Bei der jetzigen lage des steins zum teil im erdreich gelang mir weder hier die lesung der lücke in z. 1, noch bei n. 14 die der im anfang derselben noch vorhandenen, wenn auch stark lädierten letzten drei buchstaben vom namen des Philombrotos-sohnes; auch die abklatsche sind an diesen stellen undeutlich, die hauptschwierigkeit lag aber im anfang von 2. 1, wo sowohl Conze - Michaelis als Wescher-Foucart, wie ich selbst auf dem stein gelesen, bzw. erganzt hatten: [Δελφοί έδωκαν Δημη τρίωι προξενίαν usw. das wollte aber zu dem folgenden in keiner weise passen, obwohl nun die endgültige entscheidung erst bei erneuter untersuchung und besserer aufstellung des steins möglich ist, glaube ich doch, dasz sich auch jetzt schon die bisher völlig unverständliche construction und wortstellung der ersten zeile erklären läszt, ohne zu gewaltsamen atreichungen schreiten zu müssen, es gibt nemlich unter den c. 160 delphischen proxeniedecreten, die mir bisher bekannt sind, eins, das im wortlaut fast völlig mit unserm übereinstimmt und daher einzig im stande ist uns für die ergänzung unserer urkunde auf den rechten weg zu weisen, seine bisher singulär gebliebene form ist folgende:

#### Lebas 858 - anecd, 64.

ΔελροΙ ἀνενεύισαντο τὰν πάτριον προξενίαν καὶ θεαροδοκίαν Τελεςίαι Ετράτωνος Οίτυμαίωι καὶ ἐδωκαν αὐτιὰ καὶ ἐκτόναι προξενίαν, θεαροδοκίαν εὐτριτεία ἐδντι, πορμαντείαν, προεδρίαν, προί δ κίαν, ἀτυλίαν, ἀτέλειαν πάντων καὶ τάλλα δτα καὶ τοῖς άλλοις προξένοις ἀρχοντος Νικοδάμου, δουλευόντων Ἰμύντας, Κλαστίμου, Έτυμάνδα, "Αμύντα.

Die inschrift ist nach dem majuskeltext bei Lebas 888 gegeben; sie steht, hzw. stand nach seinem polygonmauerplan (vgl. fasti Delph. II 1 a. 840 f.) auf dem obersten eckstein der polygonmauer dem block O, der sebon zu Curtinz' zeiten ausgebrochen war. letzterer gibt den text n aneed. 64, hat aber fälbselbich E (sätt E) nnd dverbuczw.

Das archontat diesen Nikodamos ist dem des å. Edbupot in n. 14 und 15 seitlich nabsethend, gebört der rweiten hällte oder dem letzten drittel des dritten jb. an und kehrt sogar auf unserer basis selbat wieder (in dre übernächsten nummer 17), wir haben danach unbedenklich das im anfang unserer ersten zeile erscheinende FPBI in TPDN vu Bndern und, wie oben geschehen, zu schreiben [Δckφο] ἀνενεύισαντο τὰν πά]τριον προξενίαν. ſūr die beiden namen der geebrten Polemaios-αδύne steben zusammen nur 18 buchsahen "zur verfügung, von denen sogar noch das usselle τοῖε (δείνος) vor dem gemeinschaftlichen vatersnamen abzurieben wäre, da dieses aber bäweilen feltlt — so zb. in swei tzetze der ostseite der polygonmaner: Wescher A und n. XV (unediert), vgl. m. beiträge s. 22 fl. und fl. TV gs. 5 und 6 —, ist an der richtigkeit der polygonmaner: Wescher A und n. XV (unediert), vgl. m. beiträge lesung nicht mehr zu zweifeln. nur muste nach ausweis des paralleltettes Lebas Sõs vor dem čhuxvi in z. 1 noch ein xxci eingeschleitet werden. — Dasz auch hier die drei Thelphusier der nummen 14 mul 15 einer gesandtachsit oder violleicht iemer theorie angebört haben werden, ist nach dem auf s. 616 bemerkten sehr wahrscheinlich, thrijens galt das prozoniederet in. 7 and be imm Thelphusier.

n. 16, in minnskeln: Conze Michaelis ac. s. 73 b, und Wescher-Foucart n. 462. bnchstabenhöhe 0,007—8.

Überblickt man noch einmal die teste dieser beiden blöcke in beng auf ihre gegenseitigs stellung, so maste man, wie bereits mehrfach bemerkt, unnächst zu der reihenfolge: n. 2. 1. 3. 11. 12 gelangen, denen später zunächst n. 9 gefolgt war. betrachtet man ferner die in der rechten obern ecke von II eingeltemmten nunmenn, so ist blar, dass 7 zuerst geschrieben ist und dann erst 6 und 8 — beide dem Alexarbes-suchontal angebörig — darüber und darunter eingezwängt wurden. zweifel kann aur berschen, ob n. 7 oder n. 4 die frühere geween sei; doch ist letteres weitaus wahrscheinlicher, wonach die spätere gruppe unseres blockes in der folgen 4. 7. 6. 8 geschrieben ist, denen erst neletzt n. 5 binzgefügt wurde. un-

<sup>111</sup> die Thelphusiernamen Φιλίκκωι und 'Aγίαι haben zusammen 13 zeichen, sie stehen als sohn und water oben in n. 7.

16 α. 'Αλεξέα

sicherer steht es bei III. zwar wird jeder zugeben, dasz 13—15 (aus demzelben jahre 6. Eöbüpon) früher sind als n. 16, sowie das n. 16. sowie damzelben jahre 6. Eöbüpon) früher sind als n. 16, sowie alletzterz die späteste aller unserer nummern auf der vorderseite von nit und III ist. "30 nun aber erstere drei auch später eingehen wurden als die zweite gruppe auf II (4, 7, 6, 8), hieng nur von desm belieben des steinmeten ab: kam es ihm mehr auf die bestienten stellen für seine texte an, so kletterte er einen block höher; war ihm letteres ru unbequem, so suchte er sich noch auf dam tiern block III einzurichten. das regelmäszige wäre letzteres gewesen, und, vorbelatülten eines irtums, können wir dies als das war-scheinlichere annehmen. demnach ordnen sich unsere nummern und archonten ungeführ so:

```
n. 2 & 'Apictuvájuou, letates viertal des vierten jh. "
1 d' Apyctipuou, etwa um 300 vor Ch.
3 d' Διοκλέους,
11 d' Μετακλέους, in den jahren 300—290 vor Ch.
12 d' Εμμενίοι, zeit der soterienlisten, dh. 270—260 vor Ch.
4 d' ... , etwa 210—220 vor Ch.
7 d' Εὐατόρα, letates drittel des dritten jh.
6 d' 'Αλεξάργου '
8 d' ...
3—15 d' Εὐδυύρου -
```

111 verhehlen darf ich aber nicht, dasz der wortlant der von PParis in Elateia anfgefundenen phokischen sebuldnekunden, denen delphische heamte subscribiert sind, mit obigem zeitansatz schlecht in einklang zu hringen ist, dort erscheinen (bull. XI s. 323 ff.) auf sämtlichen inschriften delphische prytanen, nur die allerjungste entbalt schon die bezeichnung 'bnleuten'; der terminns post quem für alle ist das j. 338, und die älteste wird von Paris als möglieberweise bis ins vierte jh. hinanfreichend bezeichnet; wenn dieser ansatz auch sicher falsch ist [s. jetzt rb. mns. LI 1896 s. 355, 2], insofern fast alle dem vierten jh. angehören, bzw. der zeit vor und um 300 vor Ch., so ist doch ihr unterschied von unsern nummern 1-8 und 11, 12 so grosz, dasz letztere numöglich derselben periode angewiesen werden können, vielmehr danzeh den eindruck machen, als gehörten sie in die ersten jahrzebute nach dem Brennus-einfall (c. 280-260), nnerhört wäre für diese zeit nnr der schriftcharakter (E), und lediglich nach ihm konnte ohen datiert werden, da unser material vor der hand noeb nicht ausreicht, um auf grund so unsicherer verglei hungspunkte wie der Elateia-texte die indicien des orstern knrzweg nmzustoszen. dasz eventnell von solcher herabdatie-rnug die identificierungen des Νικόδημος Νικαρχίδου und des Γόργος Εύκλήτου nicht nur nicht erschüttert werden, sondern (namentlich die letzte; an sicherheit gewinnen würden, lenchtet allerdings ein,

Dasz die beigeschriebenen zeitangaben nicht absolut sicher sind, wird zugegeben, kann aber im einzelnen hier nicht näher erörtert werden. nur den nachweis, dasz α. 'Αλέξαργος in das letzte drittel des dritten jh. gehört, will ich beizubringen versuchen, derselbe basiert auf dem namen des buleuten Τελέδαμος in n. 7, α. Εὐαγόρα, wir treffen diesen wiederum als buleuten α. 'Αλεξάρχου bull. V s. 402 n. 9 und ein drittes mal als delphischen hieromnemon CIG. 1689 (aus unbekanntem archontat); sonst kommt der name in Delphi nie wieder vor. wir haben also n. 7, bull. V n. 9 und CIG. 1689 in dasselbe menschenalter zu setzen wie unsere n. 6 und 8, welche das andere semester des Alexarchos-jahres repräsentieren, in eben diese zeit gehört noch das amphiktyonendecret bull. VII s. 416 n. II, α. Καλλία, weil es denselben Ερμίας Χαριξένου als geehrten aufführt, den auch bull. V 9 enthält. in ersterm wird derselbe bereits ausdrücklich als οἰκῶν ἐν Δελφοῖς unter weglassung jedes ethnikons bezeichnet: er war also metoike, und bull. V 9, worin ihm seitens der Delphier γας και οίκιας έγκτηςις bewilligt wird, steht jener ersten urkunde zeitlich ganz nahe, geht ihr vielleicht unmittelbar vorauf, also sind die archontate des Kallias und Alexarchos dicht zusammengehörig, indes a. Eugyopac ein wenig früher liegt, nun gehörte ersterer schon nach Foucart bull. VII s. 421 an das ende des dritten jh., während CIG. 1689 (gleichfalls ein amphiktyonisches decret 115) zwischen diesem und unserm nächsten datierbaren amphiktyonen-psephisma (bull, VII s. 427 n. VI - W.F 459) vom j. 178 vor Ch. insofern in der mitte steht, als es den einzelnen hieromnemonen bereits ihre ethnika hinzufügt, letzteres den namen dann durch zugabe des patronymikon vervollständigt 198, während im Kallias-archontat noch von beidem keine spur erscheint. anderseits weist die schrift auch CIG. 1689 noch fraglos in das dritte jh., so dasz wir mit unsern sämtlichen sechs nummern auf die für Alexarchos oben angegebene zeit kommen.

# Block IV. 117

n. 17. herausgegeben von Haussoullier bull. d. c. h. VI s. 225 n. 58. buchstabenhöhe 0,008-9. Θ[εοί.

'Єπὶ Νικοδάμου ἄρχο[ντος, βουλευόντων 'Αμύντα, 'Ετυμύνδα, ...ου, 'Αμύντα, Κλεοτίμ[ου· ἔδοἔε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν, ἐν ἀτροβι τελείωι cùμ ψάφωι τ[ᾶι ἐννόμωι· ὑπάρχειν (οdær δεδόζαι) προἔνιδαν τῶι δείνα Δηἔνιδαν τῶι δείνα Δη-

μήτριος Cινωπεῖ αὐτ[ῶι καὶ ἐκγόνοις, καὶ ἀναγράψαι εὐερ-

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> [über die genauere anordnung dieser archontate vgl. jetzt fasti Delphiel II 1 s. 525 and 535 in jahrb, 1894.] <sup>116</sup> dies bleibt von da an die regel, dem herkommen des zweiten jh. entsprecbend; vgl. CIA. II 551 z. 55 ff. <sup>117</sup> die majuskeltezte von block IV befinden sich auf tafel III.

viel buchstaben.

γέταν τοῦ ἱεροῦ καὶ αὐτὸν καὶ [ἐκτόνους- ἐδόθη δὲ αὐτῶι καὶ ἀσφάλεια καὶ προμαντία (καὶ ἀτέλεια πάντων καὶ ἀτυλια καὶ προεδρία ἐν τοῖς ἀτ[ώνοις καὶ προδικία καὶ τάλλα δια καὶ τοῖς ἄλλοις ε[ὐεργέταις τᾶς πόλι-10 ος τῶν Δελφῶν.

Die bechstabenformen O. e. 2 sind im ball, Irritimitien gross, statt er auf dem stein sweißelbes MHTPIOZ in der amschrift in [Anjunpriodici) wir haben indes fragios den genitiv der sahr seitsen nanensform wir haben indes fragios den genitiv der sahr seitsen nanensform betracken der stein der ste

5.5. Was den archonten und die buleuten anlangt, so hat H. augen-scheinlich übersehen, dass wir hier dieselben banaten wie in aneed. Delph. n. 64 (besser bei Lebas 858) vor uns haben. allerdings lautt der schluss auch in der oben a. 526 abgedruckten Lebas schen abschrift d. Nuxobdinou, Boukeuforum 'Andovra, Kkeoriuou, 'Erupulvoh, 'Andovra, aber em ende der selle ist noch raum für die sechs buchstaben des fünfen buleuten-annens, dessen genitiv in nasere z. 2 auf -ou endigt, anderseits kommt es zwar an sich vor, dasz zwei bnieuten eines archontates oder semesters sich neben andern auch zum seitette mal als collegen zusammenfanen." unter einem auch zum seitette mal als collegen zusammenfanen." unter einem auch zum seitette mal als collegen zusammenfanen." unter einem wahrscheinlicher final, wir werden also beide inschriften in ein und dasselbe jahr "setzen duffen, dessen archont Nikodame, dessen heluten Etymondas, Klecitione, zwei Amptas \*\*

<sup>18</sup> ygl. Kpiruv und Πλείςτων nater đ. Καλλικλρ. (W.F.?) and Δ. Ενοχάρης (anned. 54 na) oder Κλάδουας und Movratic in j. 183 I sem. und im j. 181 I sem. (Mommen im Fhilol. XXIV tf. I bel s. 48) I sem. and im j. 181 I sem. (Mommen im Fhilol. XXIV tf. I bel s. 48) oder Βόδιλυν and Maλείςτων im j. 179 I sem. nd 175 I sem. (ebd.), oder Εθαγόρια nnt Καλλιμαχος unter d. Ανδρόνικος (ts. W.-F. 387) nn d. d. "Αρχων Νικοβούδου (ts. W.-F. 209) belde in 1V priesteratic).

a. Appur viscopouco (16. wer not) coits in 1 preservent use. "I' dank timmen auch die Itarchaus gleiche bleuktsberformen Eine Heine (18. km.) auch die E hat), f naw. "Bas doppelte Aubvra hat viel kopfzerbreche vertrascht; se kommen jeleche Aubvra hat viel kopfzerbreche vertrascht; se kommen jelech auch patre bisweilen gleichbannige beleiten ne ben sinander vor, vgl. W. 7 458 Boub. T. spützev Edu. "Adugho, 'Adugho, 'Hacidhou mit W P173, wo siese beiden Athoubo durch live vaternamen nuterschieden werden naw. [anch das nebendarische in weier Nicolaumes, von demen der erste archaul der erste archaul ein der erste archaul erste ein der erste archaul erste ein der erste archaul ein der erste archault er erste ers

bekannter<sup>111</sup> waren, welch letzterer in dem polygonmauertext entweder als unleserlich von den abschreibern am schlusz weggelassen oder aber aus anderer ursache ausgefallen ist.

[Nachdem jetzt nachgewiesen ist, dasz es im letzten dritted de decenien in hindurch archontate mit; 9 s semestrobuleuten gab (pro jahr also 10), müssen wir logischerweise annebmen, dasz das in der vorigen ann, erwähnte deerst für Nikandros von Kolophon, das auch einem Nikodamos-archontat mit 5 buleuten entsammt, demselben jahr angebört, wie unsere n. 17, nur aus dem andern semester. der schriftcharakter verbietet nemlich anscheinend unsern eponymen mit dem d. Nuckönuoc der soterienlisten zu identificieren (fasti Delphici II 1 s. 504); anob scheinen in der zeit dieser letztern nur drei buleuten fungiert zu haben, s. gruppe C in eine Delphi II 1 s. 508. — Über die fünf semester-buleuten ist kurz gehandelt im Pelloi, LIV 1895. 357.]

Πυρρίνου, Μ[αντία?], Δελφοὶ ἔδωκ[αν τῶι δεῖνι τοῦ δεῖνο... ίππου, Εὐκρατίδαι Εὐκράτεος Μες[ςανίοις αὐτοῖς καὶ ἐκτόνοις προἔξενίαν, προ-

μαντείαν, προεδρίαν, προδικία[ν, ἀτυλίαν, ἀτέλειαν πάντων καὶ τάλλα ὅτα

<sup>111</sup> sein name läst sich vielleicht bestimmen, wenn man anning, aus in z. 2 und 3 pielen viel buchtaben ausgefallen sind, nach der in jenen zeiten sehr regelmäszigen worttrennung zu urteilen muss. z. 2 mit einem vocal geschlossen bahen, da ein etwager consonant mit vor un in z. 3 gerücht worden wäre, vocalleh auslautende zamenstimme Gebec. Theyworder, Gebusche. "Aprilioc, "Appilioc, Auguloc, "Pébuc, von denen die beiden ersten und wohl auch die drei dann folgenden zu lang sind (mit 7, 8 and 6 buchtaben vor der endong), da wir nur 4 plätze in z. 2 frei habeu. ungefähr passte noch Auputot, gans gann aber um? Pobliou, weicher sich nie nier genut gilch geschriebenen, aberfalts ob übusten ershaltenden einzeilnehmt, aber falts ein har 4 buleuten nur kennen.

Betreffs der zeit weise ich nnr darauf hin, dasz unser Achaimenes identisch ist mit dem archonten in W-F 16, weil diese inschrift ehenfalls fünf hnleuten aufweist, also dem andern semester desselhen jahres angehört als unsere n. 18. verschieden dagegen nnd wohl alter (?) ist der a. 'Ayaiuévnc in hull. V n. 10, der nnr drei huleuten nehen sich hat. der name Pyrrinos kommt nur noch ein einziges mal vor und zwar als delphischer hieromnemon in der soterienliste W F 6 α. Κλεώνδα (fasti Delph. II 1 s. 504), wonach unser text höchstens 30-40 jahre jünger sein kann als gruppe B der Amphiktvonendecrete.

n. 19. Haussoullier hielt diese zeile für zur inschrift n. 18 gehörig, als deren letzte er sie abdruckt. indessen sind dort die beamten hereits am anfang genannt und dann charakterisiert sich durch gröszern abstand von n. 18 und kleinere, engere huchstahen unsere zeile sicher als beginn einer neuen inschrift, buchstabenhöbe 0,007.

έπὶ τοῦ δεῖνα ἄρχον τος, βουλευόντων . . .

von dem ersten huleutennamen scheint mir auf abklatsch AA erhalten, wobei das erste zeichen E, E, am wahrscheinlichsten aber Σ gewesen sein dürfte; auch im anfang sind noch drei buchstaben auf ahklatsch erkennbar, so dasz danach folgendes dastehen dürfte: ΑΟΣΒοΥΛΕΥοΝΤΩΝÆΛΛ

jedoch nicht sicher genug, um vollständig auf tf. III ausgefüllt werden zu können.

# Blockfragmente. 182

n, 20. Die linke seite von fragm, VII (s. o. s. 518) enthält in unglaublich zerfressenem zustande drei inschriften, von denen man auf dem stein zunächst nicht erkennen konnte, ob überhaupt texte darauf gestanden und von denen ich zuletzt ein N las. zur sicherheit nahm ich zwei abklatsche, auf denen ich im laufe der zeit die reste dreier urkunden entdeckte, soweit dieselben gesichert sind, wurden sie auf tf. IV fragm. VII facsimiliert; ich hoffe jedoch allmäblich noch einige worte mehr entziffern zu können.

Von der ersten inschrift ist nur ein wort ührig (buchstabenhöhe 0,009-0,01):

άτέλειαν πλάντων κίαλ

das ich lange zeit für βουλευ]όντων hielt, bis die richtige lesung von n. 22 die disposition sämtlicher texte erkennen machte. wir haben danach die vorletzte und letzte zeile eines proxeniedecrets vor uns, die nach ausweis der feststehenden ergänzungen in n. 21 u. 22 so gelautet haben: προξενίαν, προμαντείαν, προεδρίαν, προδικίαν, άςυλίαν, άτέλειαν

π]άντων [καὶ τάλλα δια και τοῖς ἄλλοις προξένοις και εὐεργέταις],

<sup>182</sup> die facsimili der inschriften n. 20-30 finden sich auf tf. IV und V (letztere hinter s. 593).



τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις].

- n. 22. unter der vorigen steht der schlusz der ersten zeile eines nenen proxeniedecrets. buchstahenhöhe 0,008-9.

άρχοντος Πραξία, βουλευόντων Μνάςωνος, ζωτίμου, 'Αμφιςτράτου Δελφοί έδω]καν 'Απολλοφάνει Διονυςί-

ου Χαλκιδεῖ αὐτῶι καὶ ἐκτόνοις usw.] der geehrte findet sich als euhöischer hieromnemon im i. 178 wieder (W-F 459 - hnll. VII s, 427 n. VI z, 14), womit wir zunächst anfschlusz gewinnen über die zeit dieser auf der linken seitenfläche des monumentes stehenden nummern 20-22, der bekannten delphischen gewohnheit zufolge, nach der gern hieromnemonen als solche zn proxenoi ernannt werden, ist ferner die erganzung der ersten zeile durch die namen der heamten dieses jahres (I sem. des Praxias-archontats, AMommsen ao.) versucht worden, welche genau gleich lange zeilen wie in n. 21 ergiht; danach läge der anfang der inschrift etwa 0,81 von der rechten steinkante entfernt. [ein ganz ähnliches decret für den böotischen hieromnemonen Eurytion a. jetzt in fasti Delphici II 1 s. 536.] nicht ins gewicht fällt der einst als beweisend geltende umstand, dasz Apollophanes bei dem hetr. jahre in der chronologischen proxenenliste fehlt, da ich anderweit ahnliche nnregelmäszigkeiten derselben nachweisen werde. - Betreffs des zeilenschlusses trage ich noch nach, dasz nach dem abklatsch es nicht unmöglich erscheint, dasz das ou von Διονυςίου noch in z. 1 gestanden habe.

n. 23. die beschreibung des fragments IX ist s. 520 f. gegeben. buchstabenhöhe 0,009.

θ]ε[οί.

s. I scheint O und O noch in schwachen reston auf abklatsch erhalten. s. 2 despl. hinter 4 MI noch / ja its lettstere richtlig, so likust sich vielleicht auf den aus Demoalbenes 17, 4. 7 und 18, 295 bekannten messenischen namen Ohldigou schliessen. s. 6 ist erst auf abklatsch bemerkt worden, da der stein am anfang und onde der inschrift stark verscheuert ist

Der archont Kleobulos ist unbekannt, der name findet sich nobpib ibisher nur ein einziges mal und zwar als zeuge in der VI priesterzeit (c. 150 – 140 vor Ch.) d. Eûyquiba W.P 34. da. gegen kommt der dritte beluett Kopydörtguc auszer hier noch einmal vor: ebenfalls als bulent in unserer n. 2. d. 'Aptruwóguo' doch müssen wir wegen des grozens esbriftunterzeicheides beider inschriften lettern für den grozvrater naseres buleuten halten nach nasern text des rwieten hättled des dritten jh, zuweisein (vgl. auch das Erfvóvot in z. 3 mit dem deeret für Nikandros von Kolophon, bull. V n. 500).

nr. 24. nnter der vorigen inschrift. cτοιχηδόν geschrieben. bncbstabenhöhe 0,01—0,011.

θε[oί.

Δ]ελφοί ἔδωκαν Φ...
Μ[εςτανίωι αὐτῶ[ι καὶ ἐκτόνοις προξεγ]ίαν, προμαντ[είαν, προεορίαν, προδικδ [ίαν, ἀτυλίαν, ἐτέλειον πάντων μωκ.]

da jeder name fohlt, sind wir behufe datierung nur auf den schrifthearkter angewissen. die Cropyfob-ordnung weistundfas vierte jb., doch erscheint das nach dem regelmästigen gebrauch der kleinen o, 9, un und vor allen des Eals zu alt, ledijich den buckstabenformen nach würde die inschrift jünger sein als n. 1—3 und 11. and 12. [der fast voll-ktänige tett is mit bille zwier nenen fragmente jetzt bergestellt und ist abgedruckt oben auf s. 595, facsimiliett auf tf. V hinter s. 593.]

n. 25. auf fragment X, dessen beschreibung oben s. 522 gegeben ist. buchstabenhöhe 0,01.

. . . . . . . ou.

z. 3—5 wohl zufällig streng crotyphóv mit éiner ausnahme. die ergänzung der urkunde bat mit schwierigkeiten zu kämpfen, mnsz aber behufs ungefährer bestimmung der zeilenlänge von z. 5 ausgeben, es können der zahl nach höchstens 5 buleuten gewesen sein, von denen der letzte in z. 6 atand. also beleben für z. 5 ausser Panden.

tandros noch drei zu ergänen mit einem anderweit als durchschnittileh ermitielten umfang von c. 3 × 8 = 2½ buchstaben (incl. des erhaltenen M). zur controlle dient. z. 4. dort ist nach drauvra — 8 buchstaben), was incl. des dem oben mitgerechneten Mentsprebenden sobusza (in drauvra) 23 ziechen ergibt. die eine waren also genan gleich lang. in hinzu kommt, dass hiermit auch die zunüchet selbstwerstündliche ergänzung von z. 1

Δελφ[ῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι τὸμ ψάφωι

#### ται έν[νόμωι

an buchtsbentabl ge na u thereinstimut, dieser zeilenlänge wollte sich nan aber die raumsersteilung bei ergänzung von z. 2 nd 3 nicht anbequenen. das obes gegebene gebt von der voraussetung ans, dax vir es hier mit dehplischen medicine (daber fehlt das ethnikon) und ihrer befreiung von der drätkta χοραγιάν zu than baben, vgl. W-7 z. 8 [austitutio) ist über diese drätket verleihung und ihre zeit jetzt gehandelt fasti Delpheit II z. 53 und 834], sie aber nur in vorsehing gebracht, weil es den ruma ma passender füllt; eine ganz andere ergänzung ist unten in der anmerkung "angedeutet. — Der name des belouben (Ifdvaryobpoc) erscheint int Delphi zum ersten und einzigen male, gebört also sieher in die zeit vor 201 vor Ct.

nr. 26. unter der vorigen inschrift. buchstabenhöhe 0,009.

wegen der starken verscheuerung des steins (s. o. s. 523) konnte die vollständige ausfüllung des abklatsches nicht riskiert werden, um

<sup>&#</sup>x27;Αλεξιν όμωι Νικέου Cαιδη νωι, τωι δείνι του δείνος ethni-

kan, adrojic kai rotic rotruju giaciv, spoševiav kai decidatava sav. Cabiyoti hiesendi is bewähner der nunegend des Cabiyyt-hiesendi is bewähner der nunegend des Cabiyyt-hiesendi kyme (Steph. Byz.) in Kleinasien, und szicile wiren als delphische prossenti immerhim denkhart, and det Bolter wiren her prossenti immerhim denkhart, and det Bolter wiren her prossenti immerhim denkhart, and det Bolter wiren der Gregoria der denkhart den kynty denkhart denkhart den kynty denkhart de

diesen nicht für später unbrauchbar zu machen. was ich auf ihm bisher mit sicherheit gelesen, ist deshalb hier in besonderer abschrift mitgeteilt worden. danach ist folgendermasten zu ergänzen: Δελφοί ζουκαν Αἰς γίνα[ι Τεις [ίλα (?), Νεοπτολέμων 'Α.....

2. 1 au dem Heicha ist nur schwer raum, doch stimmt der name anscheinend mit den in der liebe vorhandenen, in der abschrift nieht wiederungshenden buchstabenresten überein, z. 2 vergeblich habe ich das oder ein hier notwendig entsierendes ethnlich oder geehten zu enträtelen versucht, was zm so schwieriger war, als auch die ersten deri zeichen in durötig mehr vermate als sicher gelesen werden konnten. ganz zieher ist z. 3, enthält aber nur formelnätes. z. 4. der macht der bulentenname sekwierigkeiten, vor dem sein in sich NockTROO,

drei zeichen in odvolt mehr vermntet als zicher gelesen werden konnten. ganz sicher ist z. S. enthäll aber un formelaßten. An macht der bulentenname schwierigkeiten, vor dem stein las ich Auchtmou, auf dem abhätten wiederheit (Següntmou, eventeil) Mwotirmou, ersteres auf dem abhätten wiederheit (Següntmou, eventeil) Mwotirmou, ersteres sich erst in der mitte des sweiten jh, und ist nie beanter. Mei die lenne muss also menetsheiden bleiben, chemo wie die des vorangehenden wortes. 17 Die ungebührlich langen zeilen (80 buchstaben) sind in rück-

sicht auf unsere steinbreite vielleicht weniger auffallend als die damt in verbindung stehende annahl zu ergkneunder prozenoi, durch streichung den πάντων und einiger auch sonst bisweilen fellender vorrechte (zh. δικύλαγ) läszt sich beides reducieren, aber stets nur willkürlich. über die zeit läszt sich bei dem mangel an identificiernen personenamen nichts ermitteln, anch die beurteilung aus der steinmetz-technik "sich bei dem nustande der ukunde nicht ausführbar; immerhin sind als grennen. 240—260 vor Ch. festuhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> in KA66Evoc [Mylocitruou habon W-P 219 war diesen namen ergiant, har obne struckhender grund; derenhe findet sich W-P 150, wiederum als KA66Evoc , acinsou; der buchstahensahl nach kam grade so gut eßpeinner, Takeinner, 'Ardeumoc naw, dagestanden haben. <sup>114</sup> es ist hisher nur din Delphier dieses namens bekannt: Eğdnurne O-Mosperter els evurboudeur in 19 p. rat. (W. P 21. named. 11); als senge in VIII aus polygomn. n. (117, unediert; and sein sohn 'Arabid-bugoc 'Egochrour ols seuge in XX aus polygomn. n. (18) element dieses jahrb. 1899 s. 650, 1 mt. [Mirzilic lut Erzsippos als bulent des dieses nicht om mit genauer bestimmt worden, vg. 14, hun. S. LIX a. 579 and ann.] <sup>118</sup> an manchen stellen scheinen die buchstaben schon die strateit 200 vor Ch. auftrestende, keilförnig verdicken enden zu sergen.

vor QI gestanden, von denen einzelne, nicht zu verzeichnende reste ab nnd zu sichtbar sind. der zeit nach ist n. 27 jedenfalls später eingebauen als n. 26.

nr. 28. vgl. die beschreibung des fragm. XI oben s. 523. buchstabenhöhe 0,008—9 (der abstand zwischen den vorgerissenen doppellinien beträgt aber nur 0,0065).

Τύχαν άγαθά]ν.

Δελφοί ἔδωκαν ....., αὐτῶι καὶ ἐκ]γόνοις προξεν[ίαν, προμαντείαν, προδικίαν, ἀςυλίαν, ἀτέλειαν πάντων, προεδρίαν

ηροσικίαν, προεομίαν, ατεκτάν πάνταν, προεομίαν έμ πβαι τοῖε ἀχώ[νοις οθε ἀ πόλιε τίθητι καὶ τἄλλα πάντα δεα καὶ τοῖε ἄλλοις προξένοις τ]ᾶε πόλι[οε ὑπάρ-

n. 29. das fragment ist oben s. 524 f. n. XV beschrichen. seine zugehörigkeit zur basis beruht nur auf vermutung. buchstabenböhe 0,001 (abstand zwischen den vorgerissenen linien 0,008).

. . . . παραγενομένων πρεςβ]ευτών Z . .

...ου καὶ ...

die buchstabendurchen sind noch tiefer ausgefressen als bei in 28. z. I die dorichen überschrift sitmm stehlecht und em attischen dien die kte der urtunde; es ist aber möglich, dasz mater ihr noch weitere teste und zwar delphische auf diesen Athener-brief bezügliche deerste folgten (vgl. bhnich ClA. II 551) und die überschrift allen gemeinsam galt. z. 4 der name des ersten gesamden beginnt auf dem baklatsch deutlich mit Z, das weder E (ich las früher L) noch Ξ, höchstens Z geween sein kann. — Die zeit ist dem schriftcharakter noch erste hälfte oder mitte des zweiten jh.

n. 30. befindet sich auf dem oben s. 526 beschriebenen fragm.
n. XVI. bncbstabenböhe 0,009-8.

θοήςοντας τῶι τε ἱερῶι κα[ὶ τᾶι πόλει . . . . . καὶ τοὺς ετρατιώτας παρεεκεύαςεν

βουλευό]ντων Λυτιμάχου, Λ[ - - die inschrift ist links und ohen und unten vollständig. die zeilen waren ungemein lang, anscheinend von c. 80 huchstaben. z. 2 scheinen im anfang einige hasen von huchstahen erhalten, deren lesung sehr zweifelhaft ist, z. 3 [Boal@ońcovrac ist von Kirchhoff ergänzt; vgl. βοαθοήςαντα in der troizenischen inschrift hull. XVII s. 105 n. XXV z. 7. z. 5 ist nach Me noch & erhalten, was sowohl zu Δ wie zu Σ gehört haben kann, an ein ethnikon (Μεςςανίοις oder Mcbewvioic) läszt sich nicht denken, weil nach analogie anderer texte vielmehr τωι δάμωι τωι Μεςςανίων stehen wurde (vgl. hull. V s. 399 n. 7 z. 3 und 6). es hleiben also nur personennamen ührig. von denen die auf Mec (Mécoc, Mécroc, Mécaroc, Mecareuc un.) sehr selten und ungewöhnlich sind, nnd auch von den mit Med beginnenden Medéwy, Médiuvoc, Médoc, Médowy kann nor der letzte in hetracht kommen, er ist anszerhalh Attikas nicht gerade häufig, und so möchte ich nnr auf höotische träger dieses namens hinweisen, deren identificierung mit unserm nicht unmöglich wäre: der hootische hieromnemon Méduv in W-F 2 a. Nikaoyou und ein homonymer Orchomenier hei Keil inscr. hoeot, II 36 [jetzt CIGS. 3175; ein anderer 215]. - Üher eine andere ergänzung und die genauere datierung sieh ietzt abschnitt 6.

Über inhalt und ezit ist hereits oben s. 617 bei der parallelinachrit h. 6 pehadelt, se erbingt nur noch ein eingehen auf den oder die heamten. aus Λυζιμάχου, Λ (was aber vielleicht auch ein den den die heamten. aus Λυζιμάχου, Λ (γας aber vielleicht auch ein Δο der A gewessen ist) schloss oht früher auf; Πάχογτον C ΛΑΕ Ε α], βουλ. Λυζιμάχου, <sup>1</sup>Α[γχάλα, die wir aus nneere n. 16 kannten. es kommt aher auch d. Hipparkökt (nlhl. V s. 403 n. 11 = W-F 456) und d. Καλλέιδα (W-F 14) ein hulent Lysimachos vor, von denne freilich nur letteres jahr in hetracht gezogen werden kann, da unter den 5 huleuten unter Herakleidas sich weiter kein mit Λ, Λ oder Δe heginnenden hefindet. die archontate des Kalleidas und Alexess gebören aber in das dritte jb. vor Ch. und dorthin ist auch unsere inschrift zu weisen, da die mit dem anfang des zweiten jb. heginnenden, fast vollständigen beamtenlisten überhaupt keinen Lysimschom mehr kennen. <sup>11</sup> dass aher anderestis der schriftcharakter kein zu mehr kenne <sup>11</sup> dass aher anderestis der schriftcharakter kein zu

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> die archonten geben von 201-157 vor Ch. unnnterbrochen, die belueten erst von 198 an mit sehr wenigen lücken. so richlen dieselben nur im I sem. 198 nnd I sem. 196; Il sem. 193 nnd I sem. 171. es wäre ein mehr als seltsamer minfall, wenn eins von den derei ersten dieser fehlenden semester (das vierte kommt als zu spät nicht in betracht) gerade in der obigen inschrift geneeint wäre. anch dass etwa

alter sei, ist bereits oben bei n. 5 betont, und dort sind unsere texte in das ende des dritten jb. gesetzt worden. damit stimmt es gut, weun wir im j. 173 vor Ch. einen Crpórtuw Aucipágou als bürgen finden (W.F 65), denn dieser ist sehr wahrscheiulich der sohn unseres buleuten.

im I sem. 184, wo einer der buleuten fehlt (der zweite heiszt Διόδωρος), dies gerade Lysimachos sein sollte, liegt auszer dem bereich der herechnung.

(Abschnitt 6: das messenische hilfscorps in Delphi, wird im nächsten hefte folgen.)

EBERSWALDE. HANS POMTOW.

#### NACHTRAG.

Ferner macht mich RWeil daranf aufmerksam, dasz — entgegen den ausführungen Dittenhergers (oben s. 584) — der name Meccdvioi kol Noundkrioi nur éine ungeteilte, durch epigamie aus zwei elementen verschmolzene stadtgemeinde bezeichne, also eine unterscheidung der All-Napaktier von den Messeniern, ein nachweis ihrer besondern kriegerischen thätigkeit, wie er oben s. 587 versucht wurde. nicht nötüis zich

Endlich ist auf grund von brieftlichen mittellungen GTreus nur Rwils zu bemerken, dasz die sweite hilfte des in am. 70° (s. 596) erwähnten olympischen terthaudes hereits im reindruck vollendet vorliegt und haldigst zur ausgabe gelaugt, dass aber auch in hun die annahme Ameluuge, Koepps, Zimmermanns, welche wegen des nengefundenen römischen kopfes die Pationias-Nike als sicher vorparthenonische wewisen wollen, wogegen obeu s. 60° I. und ann. 84 energische verwahrung eingelegt war, — dass diese aunahme auch von GTreu zurückgewiesen wird und auch dieser dort an der verweisung des denkmals in die zeit des Nikias-friedens festhält. H. P.

## 69.

# ZU OVIDIUS EX PONTO.

In dem für die römische litteraturgeschichte wichtigen dichterkatalog Ovids (ex Ponto IV 16) hat v. 33 von jeher hei den hgg. anstoss erregt. die stelle lautet v. 31 ff.:

> cum Varius Gracchusque darent fera dicta tyrannis, Callimachi Proculus molle teneret iter:

† Tityron antiquas passerque rediret ad herbas avtaque venanti Gratius arma daret.

die überlieferung bietet in den für die herstellung des textes maszgebenden hss. das unverständliche Tituron antiquas passerque rediret ad herbas, eine beilung des sichtlich verderbten hexameters ist mehrfach versucht worden. Mitscherlich schrieb und nach ihm Merkel, gestützt auf die überlieferung schlechterer hss., welche für passerque haben et erat (vgl. praef. in P. Ovidii Nasonis carmina in exilio composita rec. Guthling [Leipzig 1884]): Titurus antiquas et erat qui pasceret herbas | aptaque venanti Gratius arma daret (so auch ed. Bipont. 1783). Madvig adv. crit. II s. II schlug vor: Tityron antiquas (rursus revocaret) ad herbas usw. Bergk opusc. I 667 conjicierte: Tityrus apricans, ut erat, qui pasceret herbas. ARiese suchte die überlieferung zu retten, indem er Passerque schrieb. er bemerkt dazu praef. s. XXXI seiner ausgabe (1874): 'Passer poeta, quem restitui, aeque ignotus est ac Numa (v. 10), Prisci (v. 10), Marius (v. 24), Turranius (v. 29), Proculus (v. 32), Fontanus (v. 35), alii.' die möglichkeit dieser schreibung liegt vor, ihre richtigkeit läszt sich aber nicht beweisen.

Mit Madrig, Bergk und Scharz (röm. litt.-gesch. I. s. 168) nehne neich an, dass Gratius auszer gengetür (rgl. v. 34) auch bucdies geschrieben hat, der name Tityrus als birtenname ist bekannt aus Theokrities und Vergilius (rgl. ed. l., 1 ff. 8, 55), schreibt man Tityrus für das unverständliche Tityron und setzt für passerque mit leichter ünderung pastorque ein, os scheint mit der vers in der rügen.

Tityrus antiquas pastorque rediret ad herbas

heilbar und gibt so einen vernfluftigen sinn. Tüyrus pastor beveichnet nach Ov. sprachgebrauch hirtengedichte, bucclien, wie am 11,52 Tiyrus et fruged Ancieogue arma legentur, Roma, frümphati dum caput orbis cris. die stellung des que ist nicht weiter auffällig und findet sich öfters bei Ov., so ex Ponto III 6, 47 f. sed pasor adlonito rationis ademerat usum, | cesserat omne novis consiliumque maiis. Dis 573 f. inque tuos ca pestis eat, quam dextra Corobi' victi, open miseris Argolicisque tuiti.

KREUZNACH.

HERMANN CRÄMER.

#### 70.

## DIE CHRONOLOGIE DIODORS.

In seinem abrisz der allgemeinen geschichte von den ersten anfängen bis auf die zeit Caesars behandelt Diodoros in den ersten sechs büchern die mythische zeit nach ethnographischen gesichtspnnkten, während er von bnch VII ab die ereignisse nach dem troischen kriege in jabr für jahr fortschreitender erzählung berichtet. indem er sich dabei an das durch Apollodor gegebene schema anschlieszt (I 5), rechnet er von Trojas zerstörung bis zur rückkebr der Herakleiden 80 jahre, von dieser bis zur ersten Olympiade 328 jahre, von da bis znm beginn der gallischen kriege Caesars 730 jahre, behandelt also eine zeit von 1138 jahren, bei diesen zablen befremdet zunächst, dasz der abstand zwischen Herakleidenwanderung und erster Olympiade auf 328 jahre angegeben wird (so anch VII 8, 2); beginnt die rechnnng mit 1183/2, so ist das 80e jahr 1104/3 (Herakleidenwanderung), von da bis Ol, 1 (777/6) sind aber nicht 328, sondern 327 jahre verflossen (so Eratostbenes bei Clem. Al. strom. I s. 336 b). die snmme von 730 jahren (776/5 -730) führt auf das j. 47/6, die gesamtsumme 1138 auf das i. 46/5 vor Cb. (1183/2-1138), die erste Olympiade musz nach dieser rechnung also 776/5 begonnen haben, als endpunkt seiner geschichte bezeichnet Diod. den beginn der gallischen feldzüge Caesars; derselbe fällt aber ebenso wenig in das j. 46/5, wie in das I 4. 7 genannte i. Ol. 180, 1 (60/59), 'tiber die zeit der gallischen züge Caesars war Diod. bei abfassung des ersten buchs ganz im unklaren' (Wachsmith einl. in das stud. der alten gesch. s. 82). bei diesen berechnungen ist das ausgangsjabr nicht mitgezählt: nach XIII 1, 2 sind von der eroberung Trojas bis zu dem jahre, in welchem die Athener die expedition nach Sicilien beschlossen, 768 jahre verflossen, db. 1183/2-768 = 416/5; von Trojas fall bis zum ende des pelop, kriegs werden 779 jabre in XIV 2, 4 gezählt, dh. 1183/2-779 = 405/4, and demgemäsz wird das j. 404/3 als 780s jahr bezeichnet (XIV 3, 1); von 404/3-387/6 werden XIV 2, 4 im ganzen 18 jabre berechnet, von Philippos thronbesteigung bis zu seinem tode (460/59-436/5) 24 jahre (XVI 1, 3 und XVII 1, 2). in XVIII 1, 6 hat sich Diod. einen rechenfebler zu schulden kommen lassen, wenn er die zahl der behandelten jahre auf 7 statt auf 6 angibt, wie aus XIX 1, 10 erhellt, wo der abstand zwischen Trojas fall nnd der tyrannis des Agathokles (excl.) auf 866 jahre bestimmt wird, dh. 1183/2-866 = 318/7, in buch XIX wird die erzählung um 7 jabre weiter geführt von dem beginn der herschaft des Agathokles bis znr schlacht am Himera, db. 317/6-311/10; seit Trojas einnahme sind bis zu diesem zeitpunkte 873 jahre verflossen, dh. 1183/2-873 = 311/10 (XX 2, 3). wenn dann in buch XX die erzählung 9 jahre umspannt und mit dem j. 310/9 beginnt, so musz

das bach mit 302/1 schlieszen. die jabrepoche, welche in diesen algemeinen übersichten beobachtet wird, ist die attische. die zurstörung der langen mauern und der schlusz des peloponnesischen kriegs fand nach Plut. Lys. 15 am 16 munychion statt, sie werden KV 2.4 noch dem j. 405/4 nügerschent, die einsetzung der 30 tyrannen erfolgte nach Aristot. 'Ao. πολ. 35 km 110000μρου σρογοντος, sie wird ins j. 404/3 gesetts. mit dieser datierung gerst Diod. selbst in widerspruch, wenn er XIV 3 die zerstörung der Inagen manen dem j. 404/3 zwweist. Malich steht se mix XX 2, 3. Agathokies wurde am Himeraflusse im sommer 410 besiegt (XIX. 109, 5 örnö vönv γτρο ördor, röt. örgor, örd. im j. 311/10, seine landung in Africa, die das neue jabr 310/9 eröffnet, fel in denselben sommer (XX 5, 6 čtActuwy fiλiou = 15 sag. 310).

Chronologische bestimmungen finden sich in den ersten 6 büchern nur wenige: I 68, 6 eroherung Ägyptens durch Kambyses in Ol. 63, 3 (526/5); II 32, 3 erhebung des Kyaxares zum könige von Medien in Ol. 17, 2 (711/10), V 9, 2 colonisation Liparas in Ol. 50 (580/79 -577/6). auch aus den fragmentarisch erhaltenen büchern 7-10 sind nur wenig daten bekannt, wie VII 3, 1 gründung Roms in Ol. 7, 2 (751/50). eine zusammenhängende in jahresahschnitte zerlegte erzählung besitzen wir nnr in buch 11-20, an der spitze eines ieden jahres sind die betreffenden archonten und consuln verzeichnet, denen bei jeder neuen Olympiade die zahl derselhen sowie der name des siegers im stadion zugefügt wird, archonten-, consulats- und Olympiadenjahre fallen in ihrem anfangs- und endpunkte nicht zusammen, Diod. kann daher von ihnen keines zu grunde gelegt haben, ohne die bezugnahme auf die andern heiden aufgegeben zn bahen. es muste sich daher für ihn die notwendigkeit ergeben, eine ausgleichung zwischen den verschiedenen jahrepochen zu suchen und so einen feststehenden jabresanfang zu gewinnen. diesen versuch hat Diod. nicht gemacht, man nahm daber früher an, er habe das attische archontenjahr zur grundlage seiner tabelle gemacht, doch kann davon im ernst keine rede sein. wenn zb. in XIV 107, 1 ein nenes jahr beginnt nnd 109, 1 die nähe der Olympienfeier erwähnt wird, so kann das j. 388/7 unmöglich mit attischem jahresanfang begonnen baben: denn in dasselbe fällt schon die eroberung und zerstörung von Hipponion und die belagering Rhegions (108, 6 γρονιζούς τος δέ της πολιορκίας). Droysen gesch. Alex, II a. 359 ist daher der ansicht, Diod, denke sich das jahr so, wie es römisch zu seiner zeit gerechnet worden sei, nemlich als mit dem 1 januar des jul, jahres beginnend; dasz in den frühern zeiten die anfänge des römischen amtsjahres sehr andere gewesen seien, scheine er entweder nicht zu wissen oder für nnwesentlich zu balten. gegen diese ansicht wendet sich mit recht Unger (Philol. XL s. 52 ff.) und heht hervor, dasz die angaben der archonten und consuln bei Diod. hlosz dem jahre seinen namen geben wollen, dasz aber der unterschied ihrer amtsepoche für ihn nicht existiere. Diod. macht seine jahresabschnitte, ohne ein festes princip zu beobachten, daher beginnen seine jahre bald mit frühjahr, hald mit sommer, bald mit herhst, bald mit winter und schwanken zwischen einer dauer von 1/2-11/2 jabren und darüber. diese inconsequenz suchte Unger (sitzungsber. d. k. b. akad. der wiss, 1878 s. 379. Philol. ao. nö.) damit zu erklären, dasz Diod. überall die jahrform seiner quelle beibehalte, dasz das schwanken der jahresdaner davon abhänge, ob seine quelle frübjahrs- oder herbstepoche babe, so einleuchtend diese vermutung auch auf den ersten blick erscheint und so sehr sie auch in einzelnen fällen das richtige treffen mag, als gesetz kann sie nicht betrachtet werden, ohne willkür läszt sie sich nicht durchführen, wie dies zb. die von Unger aufgestellte chronologie und quellenanalyse der diadochengeschichte klar ergibt (vgl. Philol. XXXIX s. 91 ff.). diesen annahmen gegenüber faszte ich (progr. v. Trarbach 1894 s. 11) meine ansicht über die arbeitsmethode Diodors dahin zusammen: 'Diod. arheitete so, dasz er nach einem cbronologischen handbuche sich zunächst einen durch die fortlaufende erzählung eines quellenschriftstellers auszufüllenden rahmen aufstellte, indem er die einzelnen jabre nach Olympiaden, archonten and consula fixierte, die wichtigsten angaben über die regierungszeit einzelner regenten beifügte, sowie litterargeschichtliche notizen aus seinem bandbuche beischrieb.' bei dieser art zn arbeiten sind irrtumer in menge mit untergelaufen, ereignisse, die mehrere jahre umfassen, werden in ein einziges zusammengerückt, oder umgekehrt ereignisse auf mehrere jahre verteilt, die kaum éin jahr ausfüllen, oder sie werden auch unter ganz verkehrtem jahre berichtet. von einem plan- und gesetzmäszigen verfahren, dasz er eine reihe von zusammenhängenden begebenheiten unter dem anfangs- oder endjahre zusammengefaszt habe, kann dabei nicht die rede sein; ein solches princip aufsuchen wollen wäre verlorene mübe. Diodors thätigkeit ist eine compilatorische; aus den benutzten quellen gibt er auszüge mit geringen eignen zuthaten und ordnet diese in der aufgestellten tahelle ein, dabei hegegnet es ihm dann, dasz er wiederbolt thatsachen aus dem benutzten chronographen kurz mitteilt und sie dann noch einmal, gelegentlich sogar unter einem ganz andern jahre, nach seiner hauptquelle erzählt.

Ans dem chronographen sind entanommen die angaben über die regierungsdaner verschiedener regenten, die entweder an geeigneter stelle der erzhlung platz gefunden haben oder auch ohne jede anknüpfung unter dem obetreffenden jahre verzeichnet sind. daneben kommt es auch vor, dasz an stellen, wo man eine nachricht aus dem tabellarischen bilfäwerke erwartet, dieselbe unterdricht ist, weil der schriftsteller es vorzieht die betreffende notiz seiner ausführlichen quelle zu entlehnen. anderseits begegnen wir anch füllen, in denne ein regierungswechsel noch einmal nach dem chronographischen handbuche verzeichnet wird, ohwohl er in der ansführlichen erzählnar sehom mitgeleit ist (zb. hei Idrieus in XVI 42 und 45). zum heweise dasz für diese regententafeln der schriftsteller ein tabellarisches schema sich aufgestellt hat, können die angahen über Archidamos in XI 48 und XII 35 dienen (Trarb. progr. 1894 s. 11). die regierungszeiten werden fast regelmäszig in vollen zahlen gegehen, müssen also abgerundet sein. die abrundung kann darin bestanden hahen, dasz überschieszende monate nicht gerechnet wurden oder die fehlenden monate dem angehrochenen jahre zugezählt wurden, um ein volles jahr zu ergeben. Diod, hat das letztere gewahlt: seine daten sind auf das attische jahr gestellt und so herechnet, dasz dem hetreffenden regenten das jahr, in welchem seine regierung endet, als voll zugezählt und die regierung des nachfolgers erst mit dem nächsten jahre hegonnen wird. das jahr, in welchem der regierungswechsel verzeichnet wird, gehört also dem vorgänger zu, dies stimmt ganz zu dem verfahren, das hezüglich der hesprochenen rechnungsweise mit Apollodors jahren beohachtet ist. ein directer heweis läszt sich aus der regierungszeit Alexanders d. gr. entnehmen. Philippos wurde in der zweiten hälfte des j. 336 ermordet (nach Droysen 1° s. 354 zwischen 1 oct. und 1 dec. 336, nach Unger im Philol. XLI s. 80 im august), Alexander starh nach herkommlicher annahme im juli 323 und hat nach Aristohulos 12 jahre 8 monate, nach Diod. XVII 117 nur 12 jahre 7 monate (nach Unger 12 jahre 9 monate 14 tage) regiert. wollte Diod. eine runde zahl geben, dann hätte es nahe gelegen ihm 13 jahre zuzurechnen, er spricht aber nur von 12 jahren: XVII 1, 4 ἐν ἔτεςι γάρ δώδεκα. man darf diese datierung nicht mit Unger auf die im frühjahr 335 beginnenden feldzüge beziehen, weil sie in dem einleitenden cap. zu Alexanders geschichte steht (c. 2 διαδεξάμενος την άργην), vielmchr hegreift er die dem j. 335/4 vorausliegende regierungszeit Alexanders mit unter diesem jahre, das c. 2 als erstes der herschaft Alexanders hehandelt wird (vgl. Eratosth. fr. 3). Diod. hetrachtet 335/4 als erstes, 324/3 als letztes jahr Alexanders. daraus dasz XVII 117 die regierungszeit Alexanders noch einmal genauer bestimmt wird: δώδεκα έτη καὶ μῆνας έπτά, schlieszt Unger, der übergang zu der rechnungsweise nach jahren und monaten beweise für die makedonische regententafel die henutzung des Ephoros, der Diodor für Alexander nicht mehr zu gebote gestanden habe; indessen dieser zweite ansatz ist der quelle des 17n buches entnommen und beweist gar nichts für die rechnung und den ursprung der benutzten regententafel.

Von den regentenlisten kommen zunächst die spartanischen in betracht, nach Unger stammen sie aus Ephores, auch für sie nimier mit Abranders zeit einen wechsel an, weil XX 29, 1 in j. 309 die regierung des Kleonenes 60 jahre und 7 monate gedauert haben soll (s. 94). regel sit allerdings die angabe in vollen jahren, doch finden sich auch aussahmen: XI 69 47 m/kzi unv einzet, xVI 31, 7 rhy frygatowis betekerts Köhtrmen czi fiper julvac rysczolexa. hier kann nnmöglich die hehauptung Ungers gelten: 'den wechsel sicilischer tyrannen verzeichnet Diod, hald nach Ephoros hald nach Timaios' (s. 84): dazu ist die notiz zu abgerissen und steht in keinem zusammenhange mit dem vorhergehenden. anch der versuch Ungers die königslisten in VII 8 nnd 9 aus Ephoros abzuleiten ist mit guten gründen von Busolt (griech, gesch, I s. 585 anm. 4) zurückgewiesen worden. dasz Ephoros Agis I nur éin jahr beigelegt haben soll. stimmt gar nicht zu der hedeutung, die er seiner regierungszeit heimiszt (fr. 18 nnd 19), nach Paus, III 2, 1 beteiligten sich die Spartaner unter seiner regierung an der gründung von Patrai und unterstützten Gras, den sohn des Echelaos, hei gründung der Kolischen colonien. Agis fiel im kampfe gegen Mantineia (Polyainos I 13. Pans. VIII 8, 11 und 10, 5-11), und seinen tod rächte Eurypon. da nach Diod. VII 8 Prokles 49 jahre regierte, so müste der tod des Agis, wenn er nur éin jahr regierte, in die regierungszeit des Prokles fallen, aber erst von seinem enkel Eurypon (sohn des Soos Plnt. Lyk. 1) gerächt werden. dadurch scheint mir eine regierungsdaner von einem jahre hei Agis ganz ausgeschlossen zn sein. wir hahen es bei Diod. mit den zahlen Apollodors zn thun. anf diesen geht auch die korinthische königsliste Diodors zurück, hei der Unger. ebenfalls durch die differenz zwischen den einzelnen posten und der gesamtsnmme bestimmt, Ephoros in die rechte Apollodors einzusetzen hemüht gewesen ist. Diodors fehler steckt in der prytanenreihe, die summe der königsjahre ergibt wie hei Eratosthenes 327 jahre. während dieser aber den prytanen 120 jahre zurechnet, fallen hei Diod, auf dieselben nur 90 jahre, die sonstige übereinstimmung mit den zahlen des Eratosthenes macht unzweifelhaft, dasz die zahl 90 einen fehler enthält und dafür 120 zu lesen ist, so wenig wie für diese listen hat Unger aber auch für die in die zusammenhängende darstellung eingeflochtene regententafel den heweis der herknnft aus Ephoros erhracht. über die liste der Agiden verweise ich auf diese jahrb. 1895 s. 594 ff., der Eurypontiden auf Trarb, progr. 1894 s. 12 ff. zur ergänzung der letztern ausführung müssen noch folgende regierungen hesprochen werden, als letztes jahr des Pleistoanax wird 408/7 gerechnet (XIII 75); da er 50 jahre regiert hat, so mnsz 457/6 sein erstes regierungsjahr sein. nach Thuk, I 107 regierte er hereits vor der schlacht hei Tanagra, wenn Unger diese in den herbst 458 verlegt, so steht dies in widerspruch mit der üherlieferung. nach Aristot, 'Αθ. πολ. c. 25 wurde das gesetz des Ephialtes έπὶ Κόνωνος ἄρχοντος, dh. 462/1 angenommen; damals war Kimon noch nicht verbannt (Plut. Kimon o. 15 Kiuwvoc ώς ἐπαγῆλθεν ἀγαγακτοῦντος), sondern wurde es erst etwa im frühjahr 361. zur zeit der schlacht von Tanagra waren seit der verbanning noch nicht 5 jahre verflossen: Theopompos fr. 92 οὐδέπω

<sup>\*</sup> Agesipolis erkrankte κατά θέρους ἀκμήν und starb 7 tage danach, sein tod kann recht wohl nach beginn des attischen j. 280/79 elngetreten sein; vgl. Plut. Dion 23 Θέρους ἀκμή, dh. nm den 9 august 357.

πέντε έτῶν παρεληλυθότων πολέμου τυμβάντος πρὸς Λακεδαιμονίους ὁ δήμος μετεπέμψατο τὸν Κίμωνα, daber masz die schlacht im i. 357/6 geliefert worden sein, ganz ohne grund bezieht Unger Plutarchs worte Kimon 17 προςδοκώντες είς ώραν έτους στρατιάν Πελοποννηςίων und Per. 10 προςδοκώντες είς ώραν έτους πόλεμον auf die zeit vor dem abschlasse der επονδαί πενταετείς, davon hätte ihn schon Thuk. I 108 γενομένης δὲ μάχης ἐν Τανάγρα .. και Λακεδαιμόνιοι μέν ές την Μεγαρίδα έλθόντες και δενδροτομήςαντες πάλιν απήλθον έπ' οίκου abhalten sollen, der regiernngsantritt des Kleomenes II wird XV 60, 3 mitgeteilt, sein erstes regierungsjahr ist 369/8, unverständlich ist die nachricht, dasz er nur 34 jabre regiert habe, sie wird auch nicht durch Ungers dentung (Philol. XL s. 94) verständlich, da auch Ephoros die regierung eines noch lebenden königs nicht mit Alexanders regierungsantritt abschlieszen konnte. die richtige zeitbestimmung hringt Diodor XX 29 am ende seiner regierung: die 60 jahre 10 monate sind als 61 jahre zu rechnen und führen uns in das j. 309/8. sein sohn Atreus regierte 44 jahre, dh. 308/7-265/4; Droysen III 1 s. 244 anm. 4 trifft daher das richtige, wenn er des Atreus tod in den sommer 265 setzt.

Makedonische königsreihe (vgl. Volquardsen quellen s. 14. Unger im Philol. XLI s. 79 ff.).

Philippos, der sohn des Amyntas, hat nach XVI 1. XVI 95, 1 und XVII 1, 1 im ganzen 24 jahre regiert, da er im herbste 336/5 ermordet ist, so wird ihm dies jahr noch zugerechnet und 359/8 wird als sein erstes regierungsjahr gezählt, eine rechnung der auch La. Diog. III 40 folgt: Φιλίππου βαςιλεύοντος έτος τριςκαιδέκατον. dh. im thargelion (mai) des archonten Theophilos (347/6). damit steht Diodors erzählnng im widerspruch, die in XVI 2 mit dem j. 360/59 beginnt und in buch XVI nicht 24, sondern 25 jahre umfaszt. vorausgegangen war die 5jährige regierung des Perdikkas. da XV 77 der regierungswechsel unter dem j. 365/4 mitgeteilt wird, so fallt seine regierung in die ishre 364/3-360/59. Ptolemaios' herschaft dauerte 3 jahre, db. 367/6-365/4 (XV 71 und 77). die einjährige regierung Alexanders musz daher ins j. 368/7 fallen und der regierungsühergang müste nnter 369/8 stehen, steht aber unter 370/69 (XV 60). mithin scheinen Alexander zwei jahre zuzukommen, hei Pelopidas' erstem feldzuge nach Thessalien (368, vgl. jahrb, 1895 s. 543) ist Alexander noch am leben, beim zweiten aber (367) ist er ermordet (Plut. Pelop. 27). darans läszt sich nur die zeit der ermordung, nicht die dauer der regierung ermitteln, wir haben bei Diod. entweder einen fehler in der überlieferung oder eine lücke von einem jabre, als könig erscheint Alexander bei Diod. schon im j. 369/8: XV 61, 3 άπελθόντες δ' έκ Λαρίς της είς Μακεδονίαν έπειςαν 'Αλέξανδρον τον βαςιλέα ςυγκαταλύςαι τον τύραννον. Amyntas regierte 24 jahre, sein letztes jahr ist 370/69 (XV 60), sein erstes 393/2 (regierungswechsel 394/3 in XIV 89 vgl. XIV 92). vor ihm batte Pausanias éin jahr regiert, dh. 394/30 (recebale ulner 395/4 in XIV 94), dem vorgünger Arropos wird ein 6 jährige regierung gegeben: sein letztes jahr ist 395/4 (XIV 94), sein erstes wäre demnach 400/329, und der regierungswechsel müste du 1/400 lattgefunden hahen, dieser wird aber XIV 37 unter dem j. 400/399 verzeichnet. dies ergibt nur eine 5 jährige regierung. Diod. hat, wie weiter unten dargethan werden soll, das sende ein jahr zu früh angesetzt und deshalb auch einem nachfolger, wohl Amyntase in jahr zu viel gegeben oder auch seinen regierungsschlusz ein jahr zu früh gebracht, daher die lütche bei Alexander, noch verwerener sind seine angaben üher die regierungsdauer des Archelaos, der nur 7 jahre regiert haben soll (406/5-400/399), während er ihn doch XIII 49 im j. 411/10 erwähnt.

### Königsliste der Perser.

Nach XI 69 stirbt Xerxes nach zwanzigiähriger regierung im j. 465/4, dieselhe füllt also die jahre 484/3-465/4 aus. auf ihn folgte Artaxerxes mit einer regierung von 40 jahren: 464/3-425/4 (XII 64), sein tod erfolgte im winter 425/4 (Thnk, IV 50), das j. 424/3 wird entweder Xerxes (XII 64) zngerechnet oder ihm und Sogdianos, die zusammen 9 monate regierten (XII 71), die 19 jährige regierung des Dareios Nothos begann mit 423/2 und schlosz mit 405/4; er starh im winter 405/4 (Xen. Hell, II 1, 13), einer andern rechnungsweise folgt Thuk. VIII 58, wo ein ende des winters 411 abgeschlossener vertrag in das 13e jahr des Dareios gesetzt wird. der nachfolger Artaxerxes II hatte eine regierung von 43 jahren, dh. 404/3-362/1 (XIII 108 und XV 93). damit stimmt Plnt, Artax. 30 βατιλεύτας δὲ δύο καὶ ἐξήκοντα ἔτη, nur ist in dieser zahl die regierungszeit des vaters Darejos mit einbegriffen (19 + 43 = 62). während eine ganz andere zählung in Dittenbergers syll. I n. 76 ἔτει τετρωκοςτώι και πέμπτωι 'Αρταξέρξευς vorliegt. mit 361/60 begann die 23 jährige regierung Artaxerxes' III und reichte bis 338/7. sein nachfolger Arses regierte über 2 jahre (XVII 5, 4), Dareios Kodomannos hat erst nach Alexander d. gr. den thron hestiegen (Arrian II 14, 2 und 5, vgl. Niese s. 50 anm. 1).

# Sicilische tyrannen.

Thre zeiten giht Diod., wie Unger behauptet, aus Ephorou und Timaios an. diese behauptung ist nur teilweise richtig, einzelne angaben scheinen der hauptquelle entlehnt zu sein, andere dagegen dem chronographen, wie die mitteilungen uber Gelon und Hieron (XI 38, 7), die von der eigentlichen erzihlung losgelöst sind. im 47487 giend gie regierung von Gelon auf Hieron über, orsterer hat 7 jahre, letzterer 11 jahre und 8 monate regiert, da. 481/3-478/7 und 471/6- 467/6. über Pans. VI 9, 8 vgl. jahrt. 1895 s. 540. die regierungzeit Gelons ist in vollen jahren bestimmt, in wirklichkeit starb er erst in dem 8n jahre seiner berschaft: Arist.

polit. V 9, 22 Γέλων έπτα έτη τυραγγήςας τῶ ὀγδόω τὸν Βίον έτελεύτης, in den über Hierons regierung angenommenen zahlen steckt vielleicht ein fehler, wenigstens heiszt es XI 66 apeac ern ένδεκα und bei Arist. so. δέκα δὲ Ἱέρων und ἡ περὶ Ἱέρωνα καὶ Γέλωνα τυραγγίς διέμεινε τὰ ςύμπαντα ἔτη δυοίν δέοντα εἴκοςι. so ist bei Diod. XI 38 vielleicht zu lesen: ἔτη δέκα καὶ μῆνας ὀκτώ, auf ieden fall rechnet er ibm nur 11 jahre zu. seinem nachfolger Thrasybulos wird XI 66 eine regierung von einem jahre heigemessen, dh. 466/5, er hat etwas über 10 monate regiert: Arist, ao, τῶ ένδεκάτω μηνί έξέπεςεν. dieses verfahren die regierungsjahre abzurunden läszt nicht auf entlehnnng aus Ephoros oder Timaios schlieszen, sondern entspricht der weise, wie die angaben des chronographen behandelt werden, zwischen der tyrannis des Thrasyhulos und des ältern Dionysios liegt nach XI 68, 6 ein zwischenraum von 60 jahren, dh. 465/4-406/5, so dasz 405/4 als erstes jahr Dionysios' I betrachtet wird, er hat sich der berschaft im winter 406/5 bemächtigt and starb im winter 368/7, vgl. Dion. Hal, arch. VII 1 (Ol. 93, 3 = 406/5 archontat des Kallias), seine tyrannis hatte eine dauer von 38 jahren (Phot. cod. 279, Cic. Tusc. V 20) und schlosz 368/7: XV 73, 5 buyacteúcac étn τριάκοντα καὶ ὀκτώ τὴν δὲ ἀρχὴν διαδεξάμενος ὁ υίὸς Διονύςιος έτυράννευζεν έτη δώδεκα, als erstes jahr musz daher 405/4 gerechnet sein. die 12 regierungsjahre des sobnes umfassen nur die zeit bis zur vertreibung durch Dion: XVI 11. 2 πεντηκονταετούς δουλείας πεπειραμένοι. Corn. Nepos Dion 5 quinquaginta annorum imperium, dh. 367/6-356/5. dies läszt sich auch aus den litterargeschichtlichen angahen erweisen: XV 89 Philistos behandelt die 5 ersten jahre Dionysios' II, dh. 367/6-363/2, XV 94 'Αθάνας τῶν περξ Δίωνα πράξεων έντεῦθεν άρξάμενος ἔγραψε μέν βίβλους τριςκαίδεκα, προςανέλαβε δὲ τὸν ἄγραφον χρόνον ἐτῶν ἐπτὰ ἀπὸ της Φιλίςτου συντάξεως έν μια βίβλω, dh. 362/1-356/5. Dionysios' abzug aus Syrakus erfolgte im sommer 356: Plut. Dion 37 μεςούντος τού θέρους, db. im attischen jahre 356/5, anders rechnet Plut. Dion 29 δημοκρατίας δι' έτων όκτω και τετταράκοντα κατιούς ης είς την πόλιν. Timol, 13 κατας των δὲ ταύτην ἔτη δέκα. δώδεκα δ' άλλα μετά τὴν Δίωνος στρατείαν εν άγωςι και πολέμοις διαφορηθείς. Theopomps angabe XVI 71, 3 γρόνον έτών πεντήκοντα scheint mir von Diod. falsch hezogen hzw. angenommen zu sein, da XVI 11, 2 wahrscheinlich aus Theopomp entnommen ist. Dion ist 4 jahre nach seiner rückkehr zur erntezeit am feste der Kora ermordet worden, sein mörder Kallippos regierte (XVI 31) 13 monate, dh. 353/2, Hipparinos 2 jahre (XVI 36), dh. 352/1 und 351/50. Dionysios sammelte im 10n jabre nach seiner vertreibung (Plut. Timol. 1) truppen und gewann die herschaft von Syrakus wieder, dh. 347/6, zwölf jahre nach seiner ersten vertreibung wurde er von Timoleon entthront, dh. 345/4 (Plut. Tim. 13). nach Diodors erzählung fand dies erst 343/2 statt, und Timoleon gewann den sieg

am Krimisos (343) über die Karthager erst 340/39, nach dem chronographen berechnet er dabei richtig die strategie Timoleons auf 8 jahre (c. 90), dh. 344/3 - 337/6 (vgl. Plut. Timol. 37 év oùb' όλοις έτεςιν όκτώ), während er dieselbe in seiner darstellung doch auf 9 jahre verteilt, er läszt 345/4 Timoleon landen, Dionysios aber erst 343/2 capitulieren, giht also einen zeitraum von 3 jahren, wo Plut. Tim. 16 nur 50 tage rechnet. Diod. hat his zur vertreihung durch Dion 12 jahre gerechnet, Timaios, dem er in der geschichte Timoleons folgt, nur 10 jahre, statt nun die 2 weitern regierungsjahre des Dionysios zu den 10 jahren des Timaios zu zählen, zählt er sie zu den 12 früher angenommenen jahren, rechnet nun also in der erzählung des Timaios mit einer 14 jährigen regierung und hat statt 2 jahre 4 zu verteilen. dies verschieht seine chronologie um 2 jahre, die vertreibung des Dionysios aus dem j. 345/4 ins j. 343/2. indem er nun im i. 341/40 die sicilische geschichte gar nicht behandelt, rückt er die schlacht am Krimisos noch um ein jahr weiter herab, dh. ins j. 340/39. aus diesem grunde ist auch die litterarische notiz über Theopompos in ein ganz verkehrtes jahr gesetzt worden.

Die regierung des Agathokles dauerte 28 jahre, dh. 317/6—30/89 (XIX 2. XXI 16, 5), doch scheint diese berechnung nicht auf angahen des chronographen zu beruhen. Anaxilaos von Rhogion war 18 jahre lang herscher, dh. 493/2—476/6 (XI 48), Theron von Akragas 16 jahre lang, dh. 487/6—472/1 (XI 53).

# Bosporos.

In dieser liste finden sich offenbare verschen, die zum teil wohl Diod, zur last fallen, einer ausführlichen darstellung, nicht dem chronographen sind die angaben in XX 22 ff. entnommen. die regierungsdauer der Archeanaktiden betrug nach XII 31 im ganzen 42 jahre, dh. 479/8-438/7. nach ihnen fiel die herschaft Spartakos zu, der sie 7 jahre geführt hahen soll. da 437/6 sein erstes jahr ist, so müste 431/30 sein letztes sein und in diesem müste der regierungswechsel mitgeteilt werden. letzteres geschieht aber schon 433/2, Spartakos' regierung wird also nur als 5 jährig behandelt, nachfolger ist Seleukos mit einer regierung von 4 jahren (XII 36), dh. 432/1 -429/8. im j. 393/2 schlosz nach XIV 93 die vierzehnjährige regierung des Satyros: 406/5-393/2; ihr folgte die 40 jährige herschaft Leukons (XIV 93 und XVI 31): 392/1-353/2, doch ist das ende derselben hier ins j. 354/3 gerückt. Diod. scheint den ganzen abschnitt XVI 31, 6 und 7 ein jahr zu früh gebracht zu hahen, wenigstens berichtet er die wegnahme Methones durch Philippos noch einmal nach seiner hauptquelle unter dem nächsten jahre (c. 34). damit hängt es zusammen, dasz er auch die 5 jährige regierung des nachfolgers Spartakos mit 349/8, die des zweiten nachfolgers Parisades 311/10 enden läszt (XVI 31 und 52), während er XX 22 als endjahr des letztern richtig 310/9 ansetzt, mit unrecht spricht er XVI 51 anch vom tode des Spartakos, nach Dittenherger syll. 101 hat er 346 noch gemeinsam mit seinem bruder Parisades geherscht.

## Karien

Mansolos starh nach 24 jähriger regierung im j. 353/2 (XVI 36, 2), hat also in den jahren 376/5-353/2 regiert. ihm folgte Artemisia mit einer regierung von 2 jahren (XVI 36, 2 und 45, 7), dh. 352/1 und 351/50. ohwohl Diod. schon c. 42 Idriens als herscher nennt (ἄρτι μὲν παρειληφότα τὴν άρχήν), verzeichnet er erst c. 45 den regierungswechsel und sieht sich daher zu dem zusatze veranlaszt: βραχύ πρό τούτων τῶν χρόνων 'Αρτεμιτία μετήλλαξεν. in die nächsten 7 jahre fällt die regierung des Idrieus (XVI 45, 7 und 69, 1), dh. 350/49-344/3. die vierjährige regierung Adas umfaszt die jahre 343/2-340/39, doch wird ihre vertreibung unter 341/40 (XVI 74, 2) mitgeteilt. letzteres kann nicht richtig sein: denn von Pixodoros heiszt es, er hahe bis zu Alexanders ühergang nach Asien 5 jahre regiert. wäre 340/39 sein erstes jahr, dann müste 336/5 sein letztes sein, Alexanders übergang erfolgte aber erst im j. 335/4. Ada wurde nach Diod. XVII 24 und Arrian I 23 im frühjahr 333 wieder eingesetzt, nach Pixodoros tod hatte sein schwiegersohn Orontahates über Karien geherscht.

### Herakleia.

Klearchos riaz im j. 364/3 (Diod. XV 81, 4) die herschaft an sich und behanptete sie 12 jahre (XVI 36, 3), er wurde an den Dionysien, dh. wohl im winter 355/2 getötet, regierte also 364/3—353/2. die regierung-jahre seines nachfolgera Timothcos helien sich auf 15, dh. 352/1—338/7 (XVI 36, 3 and 38, 6), an sie schlosz sich die 29/jahrige nach Athen. XII 549 – 33/jahre vegierung des Dionysios in den jahren 337/6—306/6 (XVI 88 und X 77), an diesee die 17/jahrige des Ozuthres und Kherchos: 305/4—289/8. die richtigkeit dieser zahlen wird von Droysen II 2 s. 320 am. 1 bestritten, während Nieses. 336 am. 6 sie gelten last; auf jeden fall kann Droysens argument, dasz Diod. die 7/jährige regierung des Styrou thergegke, nicht heweiskräftig sein, da Startige sande Memnons angabe nur als ἐπίτροπος der söhne Klearchos' I die regierung des Satyrou thergegke, nicht heweiskräftig sein, da Startige sande Memnons angabe nur als ἐπίτροπος der söhne Klearchos' I die regierung fühz kein.

# Phrygien.

In betracht kommen (XVI 90 und XX 111) die 26 jährige regierung des Arioharzanes (362/1—337,6, vgl. XV 90, 3), die 35 jährige des Mithradates (336/5—302/1, vgl. XX 111, 3 είς χειμας(αγ), die 36 jährige des Mithradates II (301/300—266/5).

#### Thessalien.

Iason wird im herbste 370 getötet (τῶν Πυθίων ἐπιόντων), sein letztes jahr ist 370/69 (XV 60). sein nachfolger Polydoros regierto I jahr, db. 389/8 (XV 61). an seine stelle trat Alexandros von Pherai, der II jahre die neurchaft behauptete: 388/7-3877, wenn sein tod XVI I4 unter dem j. 357/6 erzählt wird, so ist dabei zu beachten, dass diese erzählung nieft ans dem chronograme, sondern aus der hanptqueile geschöpft ist. über Xen. Hell. VI 4, 27 —37 vgl. jahrb. 1892 s. 92 und 1893 s. 176.

# Epeiros.

Arrybas soll nach XVI 72 im j. 342/1 nach 14 jühriger regierung (351/50—342/1) sterben, doch wird er Dittenberger syll. I n. 106 noch als lebend erwähnt. Diodors angahe darf nur von seiner enttronung verstanden werden (rhein. mus. XXXVI s. 161 ff.).

Dies sind die regentenlisten, welche bei Diod, erhalten sind. wenn sie auch von irrtumern nicht frei sind, so sind sie doch von groszem werte für die chronologische anordnung der erzählten ereignisse. sie sind - das ergah ihre prüfung - auf den attischen kalender gestellt und rechnen jedem herscher das jahr, in welchem seine regierung endete, noch voll zu. in gleicher weise rechnet Diod, auch hei seinen litterarischen angahen, doch sind auch diese von versehen nicht frei. die dauer des peloponnesischen krieges wird unter dem i. 432/1 (XII 37) auf 27 jahre hestimmt, wie dies schon von Thuk. V 26 geschehen war, das j. 432/1 darf dabei nicht mitgerechnet sein, sonst würde man auf 406/5 als schlusziahr des krieges kommen. Thukydides soll 22 jahre dieses krieges erzählt haben (XII 37 und XIII 42), in wirklichkeit sind es noch nicht 21 jahre, die er behandelt (april 431 bis herbst 411). während Diod. XII 38 den heginn des kriegs erst unter dem j. 431/30 gibt, setzt der chronograph denselhen schon ins attische j. 432/1 und hringt das ende von Thuk. darstellung unter dem attischen jahre 411/10, das derselben noch voll zugerechnet wird, was Thuk, zu viel erhält, kommt bei seinen fortsetzern in ahrechnung. Xenophon, dessen Hellenika mit herhst 311 beginnen und mit der schlacht von Mantineia (12 skirophorion [juni 362], Plut. mor. s. 350a) endigen, behandelt einen zeitraum von 48 jahren, sein letztes jahr ist 363/2 (XV 89); als erstes kann daher nur 410/9 gerechnet sein. Theopomps werk umfaszte 17 jahre und reichte bis zur schlacht von Knidos. wird ihm das j. 411/10 nicht zugerechnet, dann müste Diod, den schlusz seines werkes unter dem j. 494/3 erwähnen; dies geschicht aber unter dem j. 495/4 (XIV 84). der widerspruch gegen meine annahme ist indessen nur ein scheinharer und dadurch veranlaszt, dasz Diod. die schlacht hei Knidos, mit der Theopompos schlieszt, ins 395/4 rtickt, während sie doch 394/3 stattfand (Lysias 19, 28 έπ' Εὐβουλίδου ἄρχοντος). die ganze partie § 6 und 7 war unter dem j. 394/3 zu bringen. dadurch erklärt sich auch die lücke in der makedonischen königsliste. Aëropos' regierung ist in die jahre 399/8-394/3, die des Pausanias 393/2, die des Amyntas 392/1 -369/8, die Alexanders 368/7, die des Ptolemaios 367/6-365/4. des Perdikkas 364/3 - 360/59 an setzen. Kallisthenes geschichte fieng vom frieden des Antalkidas an und umfaszte in 10 büchern eine zeit von 30 jahren bis zur besetzung Delphis. der anfang wird XIV 117 ins i. 387/6, der schlnsz XVI 14, 3 ins j. 357/6 gesetzt, das ergibt aher einen zeitranm von 31 jahren, mithin darf 387/6 nicht als erstes jahr gezählt werden. die besetzung Delphis hat Kallisthenes nicht mehr erzählt, sie fiel erst ins j. 356/5. Diod. aber rechnet 357/6 als erstes kriegsjahr, wenn er ao. die dauer des kriegs anf 11 jahre herechnet. über Philistos und Athanis s. oben. wäre hei Philistos das i. 368/7 noch mitgezählt, dann müste er 6, nicht 5 jahre hehandelt haben, der anfang der geschichte des fortsetzers Athanis wird nicht XV 89, sondern erst XV 94 unter 362/1 gebracht, schwierigkeiten macht die nachricht über das werk des Ephoros. er soll nach XVI 76 mit der Herakleidenwanderung heginnend and mit der belagerung von Perinthos schlieszend einen zeitranm von beinahe 750 jahren behandelt hahen. dies hrächte die Herakleidenwanderung ins j. 1190, in eine zeit die mit Ephoros' ansätzen gar nicht stimmt (Unger Philol. XL s. 99). man hat hier wieder einen irrtnm Diodors anzunehmen. Ephoros hat den heiligen krieg nicht mehr erzählt (XVI 14), das 30e huch hat sein sohn Demophilos geschriehen, bezieht man Diodors mitteilung auf den zeitpunkt, mit dem Ephoros schlieszt, dann wird dieselbe verständlich. er gibt eine abgerundete zahl (cyεδον έτων έπτακοςίων καὶ πεντήκοντα), genau genommen sind es nur 748 jahre (1104/3-357/6), dasz Diod, in diesen chronographischen abschnitten eine andere epoche der Herakleidenwanderung seinen herechnungen zu grunde lege als die sonst festgehaltene Apollodors, ist schwerlich anzunehmen.

Diod. arbeitet nach einer tahelle, die er zunüchst entworfen hat; daraus erklärt sich das festablaten an einmaligen irrütmern. hawsis daßre bietet die königstafel der Agiden (Trarb. progr. s. 11), ehenzo die makedonische königsliste. damit hängen zusammen die widersprüche, die sich zwischen erzählung und chronologischer anordung ergeben, wie bei dem regierungsanfange Philipps von Makedonien und in der geschichte Timoleons, dabei ist allerdinge nicht ausgeschlossen, dass er anch in seiner tabelle durch seine ausführliche quelle sich beienfünsen läszt, wie bei dem ansatze der schlacht von Knidos und des schlaszjahres von Theopomps griechischer geschichte.

Um zn erkennen, in welcher weise er anf sein tahellarische schema die austige aus den heuntten quellen verteilt, wie en nötig sein seine darstellung im einzelnen genaner zn prüfen, so wei sich darnas folgerungen für seine arbeitsnethelode ergeben. Der eine ersten jahre der pentekontetie vgl. jahr. 1895 s. 550 ff. die niterewerung von Thases herichtet Dod. mit gutem grunde nute und ja 364/3, dahei trägt er aher auch die anlage von Enzeshodi und die niederlage von Drabeskon ande. mrerständlich aber ist es, wes-

halh er auch die helagerung von Aigina in dieses jahr setzt, möglich ist, wie Unger (Philol, XLI s. 110) vermutet, dasz er durch die betrachtung üher das verhalten der Athener zu ihren bundesgenossen an die einschlieszung von Aigina erinnert wurde; wahrscheinlicher ist mir aher, dasz er durch die unrichtige aufstellung seiner tahelle beeinfluszt worden ist, er hat Archidamos' regierung 5 jahre zu früh angesetzt, und darum vielleicht auch die belagerung Aiginas 5 jabre hinaufgerückt, wenigstens erzählt er dieselhe in c. 78 gerade 5 jahre später noch einmal. unter den nächsten 4 jahren (463/2-460/59) steht Diodors erzählung von dem kriege in Agypten. er geht aus von der thronbesteigung Artaxerxes' Ι (c. 71, 1 ἄρτι τὴν βαςιλείαν άνακτηςάμενος) und spricht zunächst von den empörungen der satrapen, um dann noch nnter 363/2 den abfall des Inaros und die unterstützung desselhen seitens der Athener zu erzählen. Unger und Schaefer setzen die empörung des Inaros ins j. 460, sie gehört aher m. e. ins j. 462. die unterstützung der Ägypter geschah ganz im sinne der Kimonischen politik, nach ausbruch der kämpfe in Hellas und mit den Peloponnesiern würden sich die Athener schwerlich noch dazu verstanden haben, nach 462/1 kann der beschlusz in Agypten krieg zu führen nicht mehr gefaszt worden sein, da in diesem jahre der antrag des Ephialtes durchgieng (Arist. 'Aθ. πολ. 26) nnd Kimon bald darauf verhannt wurde, wahrscheinlich war Kimon selbst hei der flotte, die 362 nach Ägypten abgieng. er hat 364/3 Thasos erobert and 363/2 den Lakedämoniera hilfe gebracht (Plut. Kimon 14), zur zeit der beratung von Ephialtes' antrag war er abwesend (ehd. c. 15 ώς δὲ πάλιν ἐπὶ στρατείαν ἐξέπλευσε und Thuk. Ι 104 έτυχον γάρ ές Κύπρον στρατευόμενοι). als er zurückkehrte - vielleicht aus veranlassung der verfassungskämpfe -, erhoben seine gegner gegen ihn wegen seines Lakonismus anklage (Plut. c. 15). wurde das scherhengericht in der 8n prytanie ahgehalten, dann ist Kimon im märz 461 verbannt worden, und der feldzng in Ägypten hegann 462. damit läszt sich auch die chronologie des Thukydides vereinigen, der den ahfall des Inaros (I 104) nach der rückkehr Kimons aus Lakedämon und nach dem ahschlusz des hündnisses der Athener mit Argos, den Thessalern und Megara erzählt. soweit läszt sich Diodors ansatz rechtfertigen, derselbe irrt aber, wenn er den hericht seiner quelle auf 4 jahre verteilt, der ägyptische krieg danerte 6 jahre (Thuk. I 110) und umfaszte die jahre 462-457. im frühjahr 458 übernahm Megabyzos die führung and helagerte 18 monate lang die Griechen auf der insel Prosopitis. ganz willkürlich fügt Diod. anch c. 77 aus seiner hauptquelle die verfassungsänderung des Ephialtes unter dem j. 460/59 zu, dieselhe gehörte ins j. 462/1 (vgl. Plut. Kimon 15 curχέαντες τὰ πάτρια νόμιμα nnd Diod. XII 77, 6 τὰ πάτρια καὶ περιβόητα νόμιμα καταλθέαι), den krieg gegen die Korinthier und Epidaurier, gegen Aigina setzt Diod. c. 78 mit recht ins j. 459/8 (vgl. Thuk. I 105), nur hätte er die erohernng Aiginas nicht diesem jahre znweisen

dürfen (Thuk, I 108, 4 nach der schlacht von Oinophyta). zn diesem versehen hestimmt ihn das hestrehen das sachlich zusammengehörige auch in der darstellung zusammenzufassen, er wird dadurch seinem annalistischen princip nntreu. dasz die erwähnten kämpfe ins i. 358 gehören, ergiht sich aus Dittenhergers syll. I 3 οίδε έν τῶ πολέμω ἀπέθανον ἐν Κύποω, ἐν Αἰτύπτω, ἐν Φοινίκη, έν Άλιεθει, έν Αίγίνη, Μεγαροί τοθ αὐτοθ ένιαυτοθ. Unger bestreitet allerdings, dasz mit den letzten worten ein natürliches jahr hezeichnet sei, und versteht dieselhen vom attischen jahre, seine auffassung widerlegen die worte des Thuk. II 34 έν τῷ αὐτῷ γειμώνι οι Αθηναΐοι τω πατρίω νόμω χρώμενοι δημοςία ταφάς έποιής αντο τών έν τώδε τώ πολέμω άποθανόντων (vgl. Plut. Per. 28); wie wir, werden auch die Athener ihr totenfest ohne rücksicht anf das hürgerliche jahr gefeiert haben. den kampf bei Megara erzählt Diod. c. 79 erst unter dem nächsten jahre (458/7), beginnt dieses also etwa mit herbst 358, aus der angeführten urkunde ist aher weiterhin zu folgern, dasz die schlachten von Tanagra nnd Oinophyta nicht mehr im j. 458 geschlagen sind, sondern dem j. 457 angehören. Diod. setzt Tanagra ins j. 458/7, Oinophyta ins i. 457/6. zwischen beiden lag ein zeitraum von 61 tagen (Thuk. I 108, 2); die schlacht von Tanagra fiel in den vorsommer, da die Athener ele étouc woav einen einfall der Peloponnesier in ihr land noch erwarteten (Plut. Kimon 17. Per. 10. vgl. Thuk. I 108, 1). dieser zeitpunkt stimmt auch zu der notiz Theopomps über die rückherufung Kimons (fr. 92). der jahreswechsel wird auch 457/6 wieder im herhst oder sommer hei Diod, verzeichnet, als richtig erweist sich Diodors anordnung auch für 456/5: in dieses jahr fallen die unternehmungen des Tolmides (schol, zn Aisch, 2, 21 Boiàc καὶ Κύθηρα είλον ἄρχοντος Καλλίου), die ausfahrt des Periklea wird zweimal erzählt, c. 85 unter dem j. 455/4 und c. 88 unter 453/2; Unger sieht das letztere als richtig an und führt es auf den chronographen zurück, doch ist für eine solche annahme die darstellung in c. 88, 1-3 viel zu ausführlich. die überlieferung des chronographen hahen wir in c. 85 und an ihr müssen wir festhalten: 455/4 erfolgte die ausfahrt des Perikles. wie Diod. dazn kommt den hericht seiner hauptquelle unter 453/2 nnterzuhringen, ist unersichtlich, ehenso weshalh er den abschlusz der πενταετεῖς ςπονδαί schon c. 86 unter 454/3 hringt, dieser erfolgte (nach Thuk, I 112) drei jahre nach den operationen des Perikles, dh. im j. 451/50. nach der schmachvollen entlassung der Athener seitens der Spartaner hatten dieselben sich mit den Argeiern verbündet. Argeier kämpften an ihrer seite hei Tanagra, es ist daher anzunehmen, dasz gleichzeitig mit dem abschlusz des 5jährigen waffenstillstandes der 30 jährige friede zwischen Argeiern und Lakedämoniern ahgeschlossen wurde. dieser lief winter 421/20 ab (Thuk. V 14 ub.), musz also winter 451/50 hegonnen haben, drei jahre zuvor, im j. 454, hatte die ausfahrt des Perikles stattgefunden. da Diod. die

vereinharung des waffenstillstandes schon vorweggenommen hat, so erzählt er von c. 86—92, abgesehen von c. 88, 1—3, nur sicilische geschichte und übergeht ganz das j. 452/1.

In XII 3-4 werden auf die unternehmungen Kimons in Kypros die jahre 450/49 und 449/8 gerechnet: eroberung von Kition und Marion, seeschlacht, landschlacht an der küste Phönikiens, rückkehr nach Kypros, 449/8 helagerung von Salamis. Kimonischer friede, tod Kimons. diese darstellung ist mit dem herichte des Thukydides ganz unvereinhar; festzuhalten ist aher, dasz der heginn der kämpfe ins i. 450/49 gehört, da dieser anfang durch die anlage der geschichte Diodors, die in huch XI mit dem Kimons feldzage vorausliegenden j. 451/50 abschlieszt, geboten wird und sich daher auf die autorität des chronographen stützt, möglich ist, dasz Diod, durch seine quelle zur verteilung der ereignisse auf zwei jahre hestimmt wurde. ganz ohne rücksicht auf die chronologie werden die nächsten jahre hehandelt: 448/7 ahfall Megaras (c. 5), 447/6 einfall der Lakedamonier in Attika, schlacht hei Koroneia (c. 6), 446/5 ahfall Euhoias, Perikles in Euhoia, dreiszigjähriger friede (7). 445/4 wird der zweite feldzug des Perikles in Euboja noch einmal erzählt (c. 22). nach Thuk. I 113. 114 und 115, 1 ist die reihenfolge der ereignisse diese: schlacht hei Koroneia, ahfall Euhoias, Perikles' erster feldzug in Euhoia, ahfall Megaras, einfall der Peloponnesier, zweiter feldzug in Euhoia, dreiszigjähriger friede. die confusion Diodors läszt sich wohl so erklären, dasz er seine ansätze dem chronographen entnimt, dazwischen aber in c. 6 den hericht seiner quelle über die schlacht von Koroneia einschieht und in c. 22 aus derselhen quelle noch einmal den zweiten feldzug des Perikles auf Euboia nachträgt. richtig datiert ist der abschlusz des friedens (vgl. Paus. V 23, 4), der zweite feldzug in Euhoia (c. 7), und auch der einfall der Peloponnesier, wenn man diesen dem j. 446, der zweiten hälfte des attischen j. 447/6 zuweist. dagegen kann Thuk. Η 21 πρό τοῦδε τοῦ πολέμου τέςςαρςι καὶ δέκα ἔτεςιν nicht geltend gemacht werden, da es II 2 schon hei dem üherfall von Plataiai heiszt : τῶ δὲ πέμπτω καὶ δεκάτω έτει. vorausgegangen war der von Diod. nicht erwähnte erste feldzug in Euhoia und der ins j. 448/7 verlegte abfall Megaras. diesen in die erste hälfte des j. 447 zu rücken verhietet nicht die rücksicht auf Thuk, I 114 ήγγέλθη αὐτῶ ὅτι Μέγαρα ἀφέςτηκε και Πελοποννήτιοι μέλλουτιν έτβαλείν, da von hedeutung nur die zweite meldung ist und Thuk, den XII 5, 2 gemeldeten kampf der Athener gegen die Megarer ganz übergeht, unrichtig datiert sind also nur der kampf hei Koroneia und der zweite feldzug auf Euhoia (c. 22).

Von c. 8-26 berichtet Diod. fast ausschlieszlich üher Westellas, den krieg der Athener mit Samos hehandelt er c. 27 unter dem j. 341/40. das anfangsjahr desselhen wird wohl richtig bestimmt: Thuk. I 115 έκτψ έτει (mit einrechnung des j. 446/5), sehol. zu Aristoph. Wespen 283 έγνεκακολεκτήψ έτει πρότερον (vor 423/2) ἐπὶ Τιμοκλέους καὶ Μυριχίδου, vgl. Clinton-Krüger über Sophokles zu dem j. 440, aber darin irrt Diod., dasz er wieder alles in éin jahr zusammendrängt. im nächsten jahre (c. 29) weisz er daher wieder nur von Sicilien zu herichten. ganz naverständlich ist dann wieder seine darstellung der verwicklungen, welche den pelop, krieg herbeiführten: c. 30 - 33 werden unter den jahren 439/8, 438/7, 437/6 und 436/5 die kampfe zwischen Korinth und Kerkyra, c. 34 unter 435/4 der ahfall und die helagerung Potidaias geschildert, ersterer also 5 jahre, letztere drei jahre zu früh angesetzt. dieser irrtum hängt mit dem versehen Diodors in der lakonischen königsreihe zusammen: c. 35, 4 wird der tod des königs Archidamos, dessen regierungsantritt XI 48 5 jahre zu früh gemeldet war, ehenfalls wieder 5 jahre zu früh herichtet. ich hatte daraus auf eine vorher aufgestellte tabelle geschlossen, durch diese beeinfluszt rückt Diod. anch den heginn der korkyräischen händel ins j. 439/8 und schlieszt folgerichtig an dieselben auch die kämpfe um Potidaia an, die er nach dem chronographen dann noch einmal unter dem richtigen j. 432/1 (c. 37) erwähnt. Diod. hält also an der verkehrt aufgestellten tahelle fest, giht aber danehen noch einzelne nachträge aus dem chronographen unter dem richtigen jahre, so c. 31, 1 und 2, c. 32, 3 (grundung von Amphipolis), c. 34, 5. auch die c. 36 und 37 scheinen fast ganz dem chronographen entlebnt und unter dem richtigen jahre eingefügt zu sein.

Mit dem beginn des pelop, kriegs gewinnen wir eine sichere grundlage zur prüfung der chronologie Diodors an dem berichte des Thukydides, der die kriegsereignisse unter zugrundelegung des natürlichen jahres erzählt. Diod. heginnt c. 38 mit dem j. 431/30, legt zunächst XII 38-40 die innern gründe des kriegs dar, erzählt die sitzung des peloponnesischen hundesrats in Sparta (herbst 432), den überfall von Plataiai (frühjahr 431), den einfall in Attika (Thuk. Η 19 τοῦ θέρους καὶ τοῦ cίτου ἀκμάζοντος), die ausfahrt des Karkinos (während des einfalls der Peloponnesier), nach Unger soll Diod. c. 42 mit der herbstnachtgleiche 431 schlieszen und Ephoros' jahresform beihehalten. da aber in c. 43 unter dem neuen j. 430/29 die unternehmungen des Karkinos weiter erzählt werden, so sieht er sich zur annahme genötigt, Diod. wiederhole sich und benutze in e. 43 und 44 den chronographen, dafür ist die darstellung in heiden capiteln viel zu detailliert, Diod. setzt, wie Volquardsen s. 41 richtig erkannt hat, willkürlich seinen jahresabschlusz in den sommer 431 and heginnt in demselben auch sein neues jahr. die sämtlichen in c. 43 und 44 behandelten unternehmungen füllen. ohwohl sie dem j. 430/29 zugewiesen sind, nur den sommer 431 aus (Thuk. II 28 sonnenfinsternis = 3 angust, II 31 περὶ τὸ φθινόπωρον του θέρους), dann folgt hei Diod, eine lücke (Thuk. II 33 ff.), und mit c. 45 wird zum zweiten einfall in Attika übergegangen, mit der absetzung und wiederwahl des Perikles schlieszt Diod. das zweite kriegsjahr (Thuk. II 65 etwa sommer 430). in

c. 46 wird der beginn des 3n kriegsjahres (429/8) verzeichnet, der erste abschnitt (§ 1) steht mit dem folgenden in keinem susammenhange und ist ein excerpt aus dem chronographen: Periklet (4), dt. etwa august 429 (Thek. II 65 étraßlub böt €rr μα jirlyfux €ξ). Hagnon wird als feldberr nach Potidasia entsendt (sommer 430, Thuk. II 69 to du obrio θέρουμο. die erobernap Potidasia gebrit in den winter 430/23 (Thuk. II 70 το du obrio ξερουμο, die erobernap Potidasia gebrit ein den winter 430/23 (Thuk. II 70 το auslahrt Phornions (c. 47), in den sommer 429 den ausgriff auf Plataisi (II 71) und die rückhehr der Peloponnesier (II 78 nep) deprotopou ehrtvöck, die unterrehnungen (II 78 nep) depot ehren 
Der beginn des 4n kriegsjahres (428/7 in c. 49) fällt in den winter 429 (II 93 αργομένου τοῦ γειμῶνος), das ende aber in den sommer 428 (Diod. XII 52 τον είτον έν τη χλόη διέφθειραν, Thuk, III 1, 1 αμα τῶ ciτω ἀκμάζοντι), das 5e kriegsjahr (427/6) wird c. 53-57 hehandelt. was aber c. 53 und 54 betrifft, so erstrecken sich die mitteilungen über das eingreifen der Athener in Sicilien über die zeit vom sommer 427 - sommer 424; Thuk. III 86 τοῦ αὐτοῦ θέρους τελευτῶντος (427), c. 88 τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος (427/6), 88, 4 (= XII 54, 4) ὁ χειμών ἐτελεύτα, vgl. schol. zn Aristoph. Wespen 240 τον Λάχητα · ετρατηγήςαι αὐτόν φηςι Δημήτριος ἐπὶ άρχοντος Εύκλέος, ΙΙΙ 90 (= ΧΙΙ 54, 5) τοῦ αὐτοῦ θέρους (426), III 103 τοῦ ἐπιτιγνομένου χειμώνος (426/5), III 115 (XII 54, 6) τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος (426/5), IV 2 (XII 54, 6) τοῦ ἦρος (425), IV 58 (XII 54,7) τοῦ αὐτοῦ θέρους (424). nach dieser ahschweifung kommt Diod, in c. 55 wieder auf das j. 428 zurück und erzählt den abfall von Lesbos (III 2 εὐθὺς μετὰ τὴν εἰςβολήν, dh. sommer 428 vor der Olympienfeier in c. 8). indem die erzählung in c. 57 bis znm ende des sommers 427 weitergeführt wird, nmfaszt sie einen zeitraum von mindestens 11/4 jahren (III 86 τοῦ αὐτοῦ θέρους τελευτώντος). von lakonischer jahrform kann hier ehenso wenig die rede sein wie von attischer; Diodors jahreseinteilung ist rein willkürlich.

Das 6e kriegsjahr (426/25) mint. 58 seinen anfang mit winter 4276 (III 87 τοῦ 6π1γτονμένου θέφους) und endet mit der anlage von Herakleia im sommer 426 (III 92), die sühnung von Delös (III 68, 0 md 7) fand aber erst im winter 426/5 statt (III 104), anch die ereignisse, mit denen c. 60 das 7e kriegsjahr (425/4) erstell 11 104), anch die ereignisse, mit denen c. 60 das 7e kriegsjahr (425/4) erstell 11 104 fer foldung gegene Leukas, fallen in den sommer 425-Tube. III 94 τοῦ αὐτοῦ θέρους, III 100 περὶ τὸ φθυνόπωρον, III 102 τὸ θέρος ἐτλεἰντα, III 105 τοῦ ἀὐτοῦ χεμιῶνος den einfall in Attika (frühjahr 425) übergekt Diod. und wendet sich zur erzäklnung der begebenkeiten bei Pylos, die er. 6.3 mit sommer 425

Jahrbücher für class, philol, 1896 hft, 9 u 10.

abschlieszt (IV 42 τοῦ αὐτοῦ θέρους μετά ταῦτα). das 8e kriegsjahr (424/23) wird c. 65 eröffnet mit der ausfahrt des Nikias gegen Melos, dh. mit sommer 426 (Thnk. III 91 τοῦ αὐτοῦ θέρους -XII 65, 2-4), während XII 65, 5-7 die ereignisse des sommers 425 erwähnt werden, wird in § 8 die erzählung auf den sommer 424 übergeleitet (IV 52 und 53). diesem gehört auch an was c. 66 und 67 berichtet wird (IV 66 und 84 όλίγον πρό τρυγήτου), der feldzug des Brasidas gegen Amphipolis dagegen dem winter 424/3 (IV 102 τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος), ebenso die schlacht bei Delion (IV 89 τοῦ δ' ἐπιτιτνομένου χειμώνος), unter dem j. 424/3 finden wir also ereignisse aus der zeit von sommer 426 - winter 424/3 verzeichnet, dies hält Diod, nicht ab nnter dem 9n jahre (423/2) in c. 72 wieder anf unternehmungen znrückzukommen, deren zeit der sommer 424 war (§ 2-4 - Thuk, IV 52 und 75 έν τῶ αὐτῶ θέρει, Philoch. fr. 107 έπι 'Ιcάρχου) und erst c. 72, 5 (waffenstillstand) die geschichte des j. 423 fortznsetzen (IV 117 αμα τῶ ἡρι. IV 118, 12 τετράδα έπὶ δέκα τοῦ μηνὸς Ἐλαφηβολιῶνος. Athen. V 218), während des sommers 423 erfolgte die einnahme Mendes und einschlieszung Skiones, damit wird das jahr geschlossen, dh. mit herbst 423 (IV 133 έν τῶ αὐτῶ θέρει und τοῦ θέρους ἤδη τελευτώντος). der beginn des 10n kriegsjahres (422/1) wird c, 73 mitgeteilt, das vorgehen gegen die Delier und der kampf bei Amphipolis sind in den sommer 422 zu setzen (V 12 ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ θέρους τελευτώντος, Athen. V 215 έπὶ 'Αλκαίου άρχοντος ua.), der abschlusz des Nikias-friedens in den märz 421 (V 20), der behandelte jahresabschnitt umfaszt demnach einen zeitraum von 11/2 jahren.

Was Diod. XII 75 and 76 dem 11n jahre 421/20 zaweist, geschah im sommer 421 (V 32 und 34); in denselhen gehört aber auch, was c. 77 in den anfang des 12n jahres (420/19) gesetzt wird (77, 1 - V 32, 1), während wir mit c. 77, 3 in den sommer 420 (V 50 μετά τὰ 'Ολυμπικά und τὸ θέρος ἐτελεύτα), mit 77, 4 in den winter 420/19 (V 51) und in den sommer 419 (V 52) gelangen. die wegnahme Mekybernas durch die Olynthier fand im winter 420/19 (77, 5 - V 39) statt. das 13e jahr (419/8) reicht von sommer 419 (kampf zwischen Argos und Sparta - V 54 τοῦ πρὸ τοῦ Καρνείου μηνὸς τετράδι φθίνοντος, c. 55, c. 56, 5 δ γειμών έτελεύτα) bis sommer 418 (V 57. 60. 75 το θέρος έτελεύτα). mit dem winter 418/7 beginnt in c. 80 das 14e jahr 418/7 (Thuk. V 76 τοῦ ἐπιτιγνομένου χειμώνος), gegen ausgang des winters erfolgte die verfassnngsänderung in Argos (V 81 πρὸς ξαο), die neue regierung bestand 8 monate (XII 80, 4), dh. his november. daran schlieszt sich bei Diod. die niedermetzelnng der Melier, die Thuk. V 116 erst dem winter 416/5 znrechnet, anch der anfang des 15n jahres (417/6) fällt in den winter: einnahme von Hysiai (Thuk, V 83 του έπιτιτνομένου γειμώνος), aber die ansiedlung der argeiischen aristokraten in Orneai (XII 81, 4) führt uns in den

winter 416/5 (VI 7 ro0 a/ro0 gttfw/cc), dieser zeitpunkt wird ausfrücklich dem laufenden gipten owde zugerechnet: XII 81, 4 roufrou ro0 frouc Afrovroc. in e. 82–84 haben wir die geschichte des 16n jahres: bedringnis des Begetter winter 416/6 (Thuk. VI 6), rückkehr der athenischen gesandten im frühjahr 415 (VI 8 glag (n)), rückkehr der athenischen gesandten im frühjahr 415 (VI 8 glag (n)), rückkehr der athenischen gesandten im frühjahr 415 (VI 8

In XIII 2-6 wird die geschichte des 17n jahres (415/4) behandelt, das der zeit von sommer 415 (VI 30 τοῦ θέρους μετούντος) bis frühjahr 414 (VI 62. 63. 71 ές τὸ ἔαρ) entspricht. das 18e jahr (414/3) nimt seinen anfang mit frühjahr 414 (VI 94 αμα τῷ ຖρι) und reicht bis frühjahr 413 (XII 8, 7 περί την έαρινην ώραν), das 19e jabr (413/2) beginnt mit frühjahr 413 (VII 19. 20. Diod. XIII 12, 6 mondfinsternis - 27 august 413) und schlieszt in XIII 33 mit herhst 413. in dem 20n jahre (412/1) gibt Diod. XII 34 znnächst nach dem chronographen eine summarische aufzählung der nächsten ereignisse: abfall von Chios im sommer 412 (VIII 7. 9 τα "Iceuia), von Byzantion 411 (VIII 80), oligarchie in Athen von mai 411 bis september 411 (Aristot. 'Aθ. πολ. c. 32 n. 33), niederlage bei Oropos, bespricht dann c. 34, 4-35 die verhältnisse in Syrakus and kommt c. 36 noch einmal auf die regierung der vierhundert in Athen zurück, nm vor dem sturze derselben, dh. im sommer 411 sein jahr zu schlieszen. das 21e jahr (411/10) wird mit dem sturze der oligarchen in c. 38 eröffnet, mit § 3 wird aber auf die vorausgehende zeit zurückgegriffen, und es werden die vorgänge hei der flotte im sommer 411 erzählt (c. 38 – 42 vgl. VIII 108 πρός τὸ μετόπωρον ήδη).

Unter dem 28n jahre (410/8) gelangen zunächst die sicilischen ereignisse his frühjahr 409 (c. 44, 6 τῆς ἐρινῆς ἀρας ἐνιταμένης) zur darstellung, dann wird in c. 45—53 die gesehichte des estens behandelt. für diese ist winter 411/10 der jahresaniang (Xen. Hell. 11, 2 ἀρχομένου χεμώνου, δία eshlacht bei Kyzikos wurde gegen ausgang des winters geliefert (ΧΙΙΙ 49, 2/θη τοῦ χεμώνου ἀγήτοντος) ther den frieden wurde noch im archontatisaher Theoromous ver-

handelt (Philoch, fr. 117 ἐπὶ ἄρχοντος Θεοπόμπου).

dawsiehen fanden die von Xenophon mitgefallen verhandlungen mit Fehrandsschaft unter den gesandten der Lakeddmonier, die zum grosekfnige gieupen, befand sich Hermokrates, während des winters (Xen. 14. 1) arhiell Pharnahazon nachricht vom falle der stadt Bynantion, im anfang des frühjahrs (14. 2) kamen dies lakeddmonischen gesandten vom groszkönig vurdet, kanet diese keit kann erst. Hermokrates nach Sicilien zurückgekehrt sein, die ankund des Kyros im Kleinasien einstelligt mit sommer 408. wenn Died also. e. 67 sein jahr mit der eroberung von Bynantion schlieszt, so umfasst diese die zeit vom bezinn des sommers 410 his betwist 409.

Jahr 408/7 (XIII 68-75). von der einnahme der stadt Byzantion ausgehend berührt Diod, die nächsten ereignisse nur kurz und wendet sich der rückkehr des Alkihiades nach Athen zu. dieser kehrte an den Plyntherien (I 4, 10), db. im juni 308 zurück und fuhr erst nach der mysterienfeier (september) wieder ab, im 3n monat danach (I 4, 21) wandte er sich gegen Andros. damit stehen wir wohl schon im frühjahr 407, und dieser zeitpunkt ist wohl anch dnrch Xen. I 5, 1 Κρατηςιππίδα τής ναυαρχίας παρεληλυθυίας angedeutet, man darf dies aus I 6, 1 schlieszen: τῶ δ' ἐπιόντι ἔτει .. τῷ Λυςάνδρω παρεληλυθότος ήδη τοῦ χρόνου, da Xen. in den ersten capiteln wenigstens sein jahr mit frühling anfangen läszt. danach würde in c. 74 die jahresgeschichte 408,7 etwa mit herhat 407 endigen, in c. 75 folgen einige angaben aus dem chronographen und die weitere geschichte Siciliens. - J. 407/6 (c. 76-79). wie Xen. (I 5, 1) beginnt auch Diod, sein jahr mit den worten τῶ Λυςάνδρω διεληλυθότος ήδη του τής ναυαρχίας χρόνου, um es mit der einschlieszung Konons, db. mit sommer 406 zu enden. - J. 406/5 (c. 80-104), in der sicilischen geschichte folgt Diod, Timaios und führt seine erzählung his frühjahr 405 (XIII 96 ele Thy captyn) ώραγ), in der osthellenischen geschichte geht er dagegen vom sommer 406 aus: denn in diesen gehört noch die schlacht bei den Arginusen: Arist. 'Αθ. πολ. c. 34 und Xen. II 1, 1 έως μέν θέρος ην. auszerdem wird in diesem jahre noch über den feldherrnprocess berichtet, der im berhst (Apaturien) und winter geführt wurde. -J. 405/4 (c. 104-114). noch im winter 406/5 wurden die neuen feldherrn gewählt und erschien Lysandros wieder auf dem kriegsschauplatze (XIII 104, 5 τῶν Διονυςίων ὄντων). schlacht bei Aigospotamoj: Arist. 34 έπ' 'Αλεξίου άργοντος, friedensschlusz und schleifung der langen manern: Plut. Lys. 15 am 16 munychion dh. april 404.

In der sicilischen geschichte (c. 108 — 114) halt sich Diod. wieder an die jahrform des Timaiors : 108, 2 dypout600 του θέρους. — J. 404/3 (XIV 3 — 11). Diod. geht von dem friedensschluss aus und schildert die grausame regierung der 30 tyranene die Terramenes und andere binrichten liesen. nachdem er dan den die Terramenes und andere binrichten liesen. nachdem er dat, berichtet er c. 11 den tod des Alkibades. den sturz der tyrannen rückt er c. 11 den tod des Alkibades. den sturz der tyrannen rückt er

sber erst in das j. 401/400 (c. 32 f.), die einsetzung derselben faute, dien albenischen j. 404/3 statt: Arist. 35 eft Πτοθούμου αβρους, Xen. II 2, 8 τελευτιώντος τοῦ θέρους, der angriff des Thrasphules in winters: Arist. 37 τοῦ χειμιώνος επετείνος. XIV 32, 2 πολύς υφετός. bis zur sehlecht von Manychia baben die dreiszig 8 monate regiert (II 4, 22), dh. etwa bis mai 403. die budokert daitert Plutarch mort. s. 349 and fean 12 bedrounion (september), vgl. Arist. 39 eft "Ευλείδου αβροντος. Diodors jahr endet also sebon in winter 404/3, ganz verkehrt settle rei de hefreimg åthens an, die er willkufrich dem j. 401/400 zuweist. vielleicht hat er dabei im suge, was afrist. 40 ersählt: betköftgov bet keil mychock ovoc év Έλευτον εξοικήςοντας έτει τρίτω μετά την Εδοίκητιν έπι Ξενσι-νέτου δρογοντος (401/400).

J. 402/1 (XIV 17 f.). über den krieg zwischen Eleiern und Lakedamoniern vgl. jahrb. 1895 s. 550. das jahr schlieszt c. 17, 12 mit winter 402 (παρεχείμαςε). - J. 401/400. feldzug des Kyros und rückzug der Griechen, dh. frühjahr 401 bis ausgang des sommers 400 (c. 28 χιόνος πολλής). dasz das nächste jahr (c. 35) erst mit herbst beginne und Tissaphernes erst zu dieser zeit in Kleinssien eintreffe (c. 35, 7 ώς ὁ μὲν γειμών ςυγήγγιςε), ist Unger nicht einznränmen. Tissaphernes stand etwa im november 401 von der verfolgung der Griechen ab, um diese zeit ist seine ernennnng zum statthalter Kleinasiens erfolgt. - J. 399/8. in XIV 38 f. faszt Diod. wieder zwei jahre zusammen (sommer 399 - sommer 397); ΧΙΥ 38, 7 δκταμηνιαίους άνοχάς ποιηςάμενος . . είς παραχειμαcíαν (winter 399/8), Xen. III 2, 6 αμα τῷ ἦρι (398), ἀπὸ ἦρινοῦ χρόνου πρό όπωρας, ΙΙΙ 2, 12 έν όκτω μητί, ΙΙΙ 2, 17 βαθύς είτος έν τῶ Μαιάνδρου πεδίω, deshalb heschränkt sich Diod, in den nächsten jahren auf die darstellung der sicilischen geschichte, ohne sich jedoch an die jahrform des Timaios zu binden, wenn er 397/6 in c. 53 mit του θέρους ήδη λήγοντος schlieszt. - J. 396/5, über XIII 54-78 vgl. Philol. XLV s. 261 ff. in c. 79 soll Diod. nach Unger den herbst 397 als jahresanfang setzen, Agesilaos soll im mai 396 in Ephesos eintreffen, winter und frühjahr seien von den rüstnigen in anspruch genommen. Xenophon rechnet die thätigkeit des Agesilaos vom frühjahr 396 ab: ΙΠ 4, 16 ἐπειδή τὸ ἔαρ ύπέφαινε und § 20 έν δὲ τούτω τῶ γρόνω καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἤδη άφ' ου έξεπλευσεν ό 'Αγησίλαος, διεληλύθει. mit berbst 396 schlieszt Diod. sein jahr nicht, sonst müste er c. 79, 3 (ὑπὸ τὸ φθινόπωρον) abbrechen, führt vielmehr seine erzählnng bis herhst 495 weiter (Xen. IV 1, 1 αμα μετοπώρω). mit c. 80 geht er sogar noch zum j. 490 über (Trarbacher progr. s. 12). - J. 395/4. bund gegen Sparta (frühjahr 394), die schlacht am Nemeaflusse fällt schon ins att. jsbr 394/3 (Dittenherger I 55 ἀπέθανε ἐπ' Εὐβολίδο), desgleichen die von Knidos (Lysias 19, 28), Koroneia (august 394), der aufenthalt des Agesilaos in Delphi (Plut. Agis 19 Πυθίων άγοuévury), das ishr endet mit frühishr 393 (XIV 84.5. vol. Xen.

IV 8, 7 ἄμα τῷ ἦρι), — J. 394/3. Konon in Athen (sommer 393 - frübiahr 392), über seinen auszug vgl. Trarb, progr. s. 7. unruhen in Korinth (Xen. IV 4, 2 Εύκλείων την τελευταίαν, dh. februar). Isthmienfeier (XIV 86, 5, Xen. IV 5, 1, Pint. Ages, 21). dh, sommer 392, nicht 390, wie Grote und Curtius annebmen. in einer wohl dem chronographen entnommenen notiz (c. 86, 6) rechnet Diod, den krieg vom j. 394/3 an und gibt ihm eine Sjährige dauer (394/3-387/6), die sicilische geschichte dieses jabres wird mit frühjahr 393 abgeschlossen: XIV 88, 2 τροπαί χειμεριναί. - J. 393/2. die vernichtung der lakouischen μόρα durch Iphikrates fand im sommer 392 statt (Xen. IV 5, 11) und schlieszt sich zeitlich an c. 86 an. mit c. 91, 3 greift Diod. aber auf die vorausliegende zeit wieder zurück (IV 4, 15 und vielleicht IV 4, 10 ff.), wobei er durch die anordnung der benutzten quelle beeinfluszt sein kann. zeitlich noch weiter vorausliegend ist c. 92, 1, weshalb ich hier benutzung des chronographen annehme, der in 92, 3-93, 1 sicher beuntzt ist. die besetzung der akropolis Korinths vollzogen die Argeier im att. j. 393/2, und in dieses jabr fällt auch noch die abberufung des Iphikrates, die mithin kurz nach seinem siege erfolgt sein musz. genau in derselben weise wie von Diod. wird diese auch von Xenophon IV 8, 34 motiviert: ἐπεὶ γὰρ οἱ ᾿Αργεῖοι τὴν Κόρινθον ϶Αργος έπεποίηντο (ΙΥ 4, 6), οὐδὲν ἔφαςαν αὐτῶν δεῖςθαι καὶ τὰο άπεκτόνει τινάς τῶν ἀργολιζόντων.

Über die nächsten jahre, in denen Diodors chronologische anordnung die schwersten irrtumer aufweist, vgl. Trarbacher progr. s. 8; von der wirklichen zeitfolge der ereignisse hat Diod, keine ahnung und verteilt dieselben ganz willkürlich auf die einzelnen jahre, besser steht es mit der sicilischen geschichte. das j. 390/89 (c. 100 - 102) reicht bis frühjahr 389 (o. 100, 5 τῆς χειμερινῆς ώρας ένιςταμένης), mit diesem termine beginnt das neue jahr 389/8 (c. 105, 1 διά τὸ καθμα). in dies jahr gehört auch der erste vertrag mit Rhegion: c. 107, 4 èν τῷ προτέρψ ἔτει, das nächste j. 388/7 (c. 107-109) wird ausgefüllt von der belagerung Rhegions, doch wurde dieselbe im j. 387/6 noch fortgesetzt (c. 111). dieselbe begann geraume zeit vor der Olympienseier (c. 109, 1) und währte 11 monate, dh. etwa bis april 386 (c. 111, 2 τὴν πρός τοῖς τείχεςι βοτάνην und § 3 είδε τὴν πόαν τοῦ τόπου). — Unter dem j. 387/6 wird auch der abschlusz des Antalkidas-friedens und die eroberung Roms durch die Gallier mitgeteilt. - Über den kyprischen krieg (XV 2-4 u. 8-11) s. Trarb. progr. s. 9 ff. Diod. ruckt den anfang desselben in das jahr, in welchem Euagoras die eroberung von Kypros beganu, den schlusz in die jahre, in welchen der krieg am eifrigsten geführt wurde, die vergewaltigung Mantineias erzählt er unter den jahren 386/5 und 385/4. der angriff erfolgte wohl im frühjahr 385 (XV 5, 3 οὐδὲ δύο ἔτη φυλάξαντες τὰς κοινὰς ςπονδάς), die belagerung der stadt nahm den sommer und einen teil des winters in anspruch (XV 12 τὸ μὲν θέρος and τοῦ δὲ χειμώνος

ėvrtávro(). das j. 385/4 muz daber mit sommer 385 seinen anfang nehmen. – J. 389/1 (XV 201, Phohibida besetzt die Kadmeis im sommer 382 (Xen. V 2, 29 θ/ρους δντος, Plut. Pelop. 5 θεςμοφορίων όντων). Teleutias, dessen tod XV 21, 2 or wähnt wird, führte dan krieg gegen Olynthös im sommer 382 (Xen. V 2, 43) und sommer 381 (V 3, 1 dμα τή βη αμνομένυ) zu einer zeit, da schon die feldarebien im gange waren (V 3, 3). — J. 381/60 Agesipolis führt den olynthierebn krieg. j. 380/78 tod des Agesipolis, unterwerfung for Olynthier. Agesipolis start sommer 380 (κατά θέρους άκμίν V 3, 19). der unterwerfung Olynthes gieng die eroberung von Philus voraus, dessen belagerung nende dem austrücken des Agesipolis (V 3, 10) begann nad 1 jahr 8 monate dauerte. die demütigung der Olynthier kann daber erst im sommer 379 erfolgt sein.

Während Diod. XV 24 aus dem j. 379/8 nur sicilische geschichte berichtet, beginnt er c. 25 das j. 378/7 mit der befreiung Thebens durch Pelopidas und schlieszt es mit dem feldzuge des Kleombrotos. Theben wurde im winter 379/8 befreit (Xen. V 4, 4 ἐπ' ἐξόδω τῆς άρχης, Plut. Pelop. 9 διά τὸν χειμῶνα), und in demselhen winter (V 4, 14 μάλα χειμώνος όντος) rückte Kleombrotos in Böotien ein. Diodors j. 378/7 kann daher nnr eine dauer von 1/4 jahr haben. -J. 377/6 (XV 28-35). bundnis Atbens mit Chios, Byzantion, Rhodos und Mytilene, die nrkunde, welche das bündnis mit Byzantion enthält, steht bei Dittenberger I 62; es ist abgeschlossen unter denselben bedingungen wie das bündnis mit Chios (καθ' ἄπερ Χίοις), der abschlusz ist erfolgt vor dem überfalle des Sphodriades und dem officiellen bruche mit Sparta. zeitlich früher oder später liegt der c. 28 gemeldete aufenthalt des Chahrias in Ägypten (vgl. Dem. 20, 76), da Chabrias beim ersten feldzug des Kleomhrotos in Athen (Xen. V 4, 14) und während des sommers 378 fübrer der Athener ist (XV 29, 6). im ausgang des winters oder im frühjabr 378 machte Sphodriades den versuch sich in den besitz des Peiraieus zu setzen (c. 29). dieser angriff trieb die Athener auf die seite der Thebaner. unrichtig ist es, wenn Dittenherger I 64 anm. 2 die c. 29, 7 erwähnten beschlüsse aus der I 63 mitgeteilten bundesurkunde entnommen sein läszt; sie entstammen einem gleichlautenden frühern abkommen (vgl. Dittenberger I 63 έπὶ τοῖς αὐτοῖς ἐφ' οἶςπερ Χίοι καί Θηβαΐοι καί οἱ ἄλλοι τύμμαχοι). deshalh stimme ich ihm auch nicht hei, wenn er I 64 zu Λεωντίς ἐπρυτάνευεν annimt: 'octavam prytaniam esse veri simile, septima posteriorem esse certum est." der abschlasz des bandesvertrags mit den gemeinden Euboias erfolgte nach Diod, XV 30 früher, und zwar schon im sommer 378, der mit Chalkis allerdings im att. j. 378/7 (I 64). verfrüht ist bei Diod. nur 30, 2 die angabe üher den beitritt von 70 städten zu der attischen symmachie. Chabrias gewinnt für dieselbe auch Peparethos nnd Skiathos, die in der hundesurkunde (I 63, teilweise ausgefertigt im februar oder märz 377) mit unter den ersten bundesgenossen genannt werden, in dem sommer 378 unternabm Agesilaos seinen

ersten feldung nach Böotien (c. 32 f.), im sommer 377 sienen zweiten 6.3 felg. Kew. V. 4, 47 feel b. 07 felg neferty and § 56 crávyat círou biá τὸ buch và cho thuch và cho thuch và cho thuch và cho thuch và buch và dean seesige be karso (c. 34 f. 4.9 Put. Photico purctapione và cho 
herbst 376, also einen zeitraum von 21/2 jahren.

Das i, 376/5 schlieszt mit dem siege des Timotheos bei Leukas, dessen zeit Polyainos III 10, 4 bestimmt: ἡν ἐορτὴ cκίοα. diese angabe hat man wohl auf die thesmophorien, nicht die oschophorien zu beziehen, weil Polyainos die beisze sommerzeit im auge hat: of δὲ ἐλέλυντο καύματι, in dasselbe jahr fällt (c. 37) die schlacht bei Tegyra, - Das j. 375/4 (XV 38-40). der erwähnte friedensschlusz ist der des j. 374 (etwa herbst), doch scheint Diod. ihn mit dem spätern zu verwechseln (§ 3), unruhen in den städten der Peloponnesos. - J. 374/3 (XV 41-47): krieg der Perser gegen Ägypten (c. 41-44). die rüstungen dauerten mehrere jahre (41, 2 ἔτη πλείω, Pomp. Trogus prol. lib. X ut Artaxerxes pacificatus cum Euagora rege Cuprio bellum Aegyptium in urbe Ace compararit = XV 41, 2). der krieg wurde im sommer 373 (άργομένου τοῦ θέρους c. 41, 4) eröffnet, im herbst zogen die Perser wieder ab (43, 4 tŵy êtnciwy hon γενομένων, ὁ Νείλος πληρούμενος), danach floh Iphikrates nach Atben zurück. der in c. 29 berichtete aufenthalt des Chabrias bei Akoris ist wohl ins j. 379 zn setzen. über die geschichte von Hellas vgl. jahrb. 1895 s. 547, Diodors jahr entspricht der zeit von herbst 374 bis ansgang des sommers 372. - Unter 373/2 wird daber XV 48 u. 49 nur der untergang der städte Helike und Bura erzählt. das nächste j. 372/1 (XV 50) beginnt mit winter 373/2, wenigstens erschien in diesem der erwähnte komet (vgl. Clinton-Krüger zu 372). der friede zwischen Sparta und Athen wurde am 18 skirophorion 371 (juni) abgeschlossen (Plut, Ages, 28). Diodors jahresschlusz fällt bier mit dem ende des att. jahres zusammen, unter 371/70 (c. 51-56) berichtet Diod, nur die schlacht von Leuktra (5 bekatombaion) und den abzug der Spartaner, behandelt also nur eine zeit von wenigen wochen. - Das j. 370/69 (57 - 61) schlieszt mit dem tode Iasons von Pherai, dh, mit herbst 370 (Xen. VI 4, 29 τῶν Πυθίων ἐπιόντων). über die beiden folgenden jahre vgl. jabrb. 1895 s. 543, das j. 369/8 reicht von herbst 370 bis herbst 368, das j. 368/7 bis herbst 367. unverständlich ist, weshalb Diod. in letzteres den aufbau von Megalopolis setzt, in der sicilischen geschichte trifft c. 74 der jahresschlusz mit dem ende des winters zusammen: XV 73, 4 του γειμώνος ένςτάντος nnd 74, 1 τοις Anycioic), über die jahre 367/6 und 366/5 vgl. jahrb. 1895 s. 544,

Das j. 364/3 nimt seinen anfang mit sommer 364 (XV 78, 3 τοὺς Ἡλείους ἄρτι τιθέντας τὸν ἀγῶνα). Epameinondas mit der

flotte in Rhodos, Byzantion and Chios, zerstörung von Orchomenos (sommer 364), tod des Pelopidas (80, 2 τον ήλιον έκλιπείν == 13 juni 364), aus dem chronographen teilt Diod. XV 81, 5 die einnahme Torones and Potidaias durch Timotheos mit, dazu bemerkt Dittenberger I 80 anm. 6: 'ex titnli verbis apparet, sexta prytania (mense Ianuario aut Februario 362) bellum nondum confectum fuisse, ut necesse sit errasse Diodorum, qui id totum antecedenti Timocratis anno tribuit' (Ol. 104, 1. 364/3 a.Ch.); indersen schlieszen die worte der urkunde καὶ αὐτόν τυμπολεμοῦντα καὶ χρήματα παρέγοντα είς τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Χαλκιδέας καὶ πρὸς 'Αμφίπολιν durchaus nicht die richtigkeit der angabe Diodors ans, vgl. Isokr. 15, 113 τὸ δὲ τελευταῖον Ποτίδαιαν . . είλεν . . καὶ προσέτι Χαλκιδέας απαντας κατεπολέμητεν. - J. 363/2, schlacht bei Mantineia (XV 82 - 89), sie fand nnter dem archontate des Charikleides (Plnt. 10 redner s. 845°) am 12 skirophorion statt (Plut. de glor. Ath. 350°. Xen. VII 5, 14 citou curkoutôfic oŭcne). Dittenberger I 83 anm. 2 setzt sie erst unter das archontat Molons, indessen der von ihm mitgeteilte bundesvertrag hraucht nicht der schlacht vorausgegangen zu sein und kann recht wohl mit rücksicht auf die von Diod. XV 94 erzählten ereignisse abgeschlossen sein, worauf zb. die nichterwähnung der Lakedämonier in dem vertrage hinweist (XV 89, 2 μόνοι τῶν Ἑλλήνων ἔκςπονδοι). — J. 362/1 (XV 90-94). der tod des Agesilaos (c. 93) gehört in den winter 361/60, die verwicklungen in der Peloponnesos (c. 94) in den sommer 361 (ἐνιαυτὸν μόνον έμμείναντες τοῖς ὄρκοις). j. 361/60. krieg der Athener gegen Alexandros von Pherai. aus diesem jahre ist die urkunde eines vertrags erhalten, den die Athener mit den Thessalern gegen Alexandros schlossen (Dittenberger I 85 ἐπὶ Νικοφήμου ἄρχοντος).

Während wir in den sicilischen, aus Timaios entnommenen partien durchgehends grosze genauigkeit der zeitrechnung beobachten können, ist es uns unmöglich in der darstellung der osthellenischen geschichte ein festes anordnungsprincip zn erkennen, und man hat in den chronologischen verschiebungen einen beweis für die benntzung des Ephoros gefunden, schlimmer noch steht es in dieser beziehung mit der ordnnng der ereignisse im 16n huche, das Diod. gröstenteils aus den nicht nach einzelnen jahren, sondern nach sachlich zusammengehörenden gruppen dargestellten Philippika Theopomps geschöpft hat, j. 358/7 (XVI 6-9), die geschichte Dions wird bis zur abfahrt von Zakynthos erzählt, dh. bis 9 august 357 (Plut. Dion 24 έξέλιπεν ή ςελήνη), die herstellung des friedens auf Euboia (c. 7, 2) erfolgte wahrscheinlich erst im amtsjahre des archonten Agathokles (357/6), vgl. Dittenherger I 86 anm. 17 (ἐπ' 'Αγαθοκλέους ἄρχοντος). ist in dieser nrkunde zn lesen Χαβρίας AlΕωνεύς, dann kann Chahrias nicht im archontatsjahre des Kephisodotos vor Chios gefallen sein, wahrscheinlich verteilt Diod, mit unrecht den bundesgenossenkrieg, von dem er nur unter 358/7 (c. 7) und 356/5 (c. 21) erzählt, auf 3 jahre (c. 7, 3 oc διέμεινεν έτη τρία, c. 22, 3 διαμείνας έτη τρία), da Dionysios de Lysia c. 12 πίπτει ούτος ὁ πόλεμος κατὰ 'Αγαθοκλέα καὶ 'Ελπινίκην ἄρχοντας nur von zweijähriger dauer desselben weisz, noch weiter hinah geht Diod. in der erzählung der unternehmungen Philipps, die eroberung Potidaias und die erwerbnng von Krenides gehört in den sommer 356: Plut. Alex. 3 Φιλίππω δὲ ἄρτι Ποτίδαιαν ήρηκότι τρεῖς ἡκον άγγελίαι κατά τον αύτον γρόνον (consol. ad Apoll. s. 105). deshalb wird im nächsten jahre (357/6) von Philippos nichts herichtet (c. 14 nur allgemein von seinem eingreifen in Thessalien), c. 22, 3 schlieszt aber unmittelbar an c. 8 an: Dittenberger I 89 ἐπὶ Ἑλπίνου άρχοντος, έπὶ τῆς Ἱπποθωντίδος πρώτης πρυτανείας, ένδεκάτη τής πρυτανείας . , καὶ Κρηνίδας συνεξαιρήςω. — J. 357/6. die nnternehmungen Dions fallen in den herhst 357; er segelt am 9 angust von Zakynthos ab und war am 13n tage am vorgehirge Pachynos (Plnt, Dion 25), vgl. Dion 25 άρκτούρου φανέντος, ebd. πεμπταΐοι κατά Μινώαν ψρμίζαντο, sieben tage nach seinem einzuge in Syrakus kehrt auch Dionysios dorthin znrück (XVI 11, 3). nm nach unglücklichem kampfe mit Dion in nnterhandlungen zu treten. - In dem neuen i. 356/5 wird zunschst die niederlage und der tod des Philistos erzählt. diesem hatte Dionysios vor seiner rückkehr den befehl zugesandt mit der flotte nach Syrakus zn segeln. und es heiszt ausdrücklich, dasz beide ihre rückkehr beschlennigten: ΧVΙ 11, 3 αμφοτέρων είς τὸν αὐτὸν τόπον έλθεῖν ςπευδόντων. seine niederlage gehört demnach auch noch in den herbst 357. und zu dieser annahme passt 16, 2 Ἡρακλείδης . . ὑςτέρηςε τῆς καθόδου τών περί τὸν Δίωνα καὶ τῆς τών Cυρακουςών ἐλευθερώς εως (Plut. Dion 22), der abzng des Dionysios fand im sommer 356 statt (Dion 38 μεςούντος του θέρους), die zeit der kämpfe mit Nypsios und der schlasz des jahres läszt sich nicht bestimmen, wenn Diod. c. 21, 4 die verurteilung des Timotheos diesem jahre noch znweist, so irrt er; nach Dion, de Dinarcho c. 13 kam sein process erst έπλ Διοτίμου (354/3) zur entscheidung.

Über den beiligen krieg s. oben s. 319 und s. 652, über die ereberung Methones s. oben s. 649, im j. 349(6, 6.29) wird die vertreibung des tyrannen Hermeias von Atarneus erzühlt, auch hierbei bindet sieh Diod. gar nicht an das snegeschen jahr, da Aristoteles erst 348/7 zu Hermeias kam und drei jahre bei ihm blieb (La. Diog. V. 9. Dionys. Amm. 5). — J. 348/7. einahme der stätet Mekyberna, Torone und Olynthos. die Athener aandten im archontal-platre wird kalliamzehe (344/8) drei hilfscorps, dus erste unter Chares schon im herbets 349: Ulpinn zu Demoekt. 25, 42 poetv öret freigute wird keite Volkung, ponybogute fly. Olynthose sehbst fiel im jahre viel errobeit (2100), ponybogute fly. Olynthose sehbst fiel im jahre viel errobeit (210), ponybogute fly. Olynthose sehbst fiel im jahre viel errobeit (210), ponybogute fly. Olynthose sehbst fiel im jahre viel errobeit (210), ponybogute fly. Olynthose sehbst fiel im jahre viel errobeit (210), ponybogute fly. Olynthose sehbst fiel im jahre viel errobeit (210), ponybogute fly. Olynthose viel errobeit (210), ponybogute fly. Olynthose viel errobeit (210), ponybogute fly. Olynthose viel errobeit (210), ponybogute fly. 260, ponybogute fly. 244(5) schliest mit berbat 346 (XVI 59, 2 vitévou röv drown növ Thefiuw). in einem scurs wird aber noch das schleskal der temenfetischer behandelt und

dabei selbst auf die zeit des lamischen kriegs (c. 64) bezug genommen. über die geschichte Timoleons bei Diod. s. oben s. 648. charakteristisch ist die erzählung nuter dem i. 346/5 in c. 65, wo Diod, eine episode aus Timoleons früherm lehen berichtet, die seiner darstellung 20 jahre vorausliegt (Plut. Timol. 7 εἴκοςι cxeδὸν ἐτῶν διαγενομένων), von Diod, aber berichtet wird, als hatte sie sich 346/5 zngetragen. - J. 343/2. Philipps feldzug in Thrakien gegen Kersobleptes (c. 71). davon handelt Demosthenes' rede περὶ τῶν ἐν Χερρονήςω, welche nach Dion. Amm. 10 ἐπὶ Cωςιγένους gehalten worden ist (342/1). danach stand Philippos während des winters 542/1 in Thrakien (§ 45 χειμάζειν), and der feldzug hatte zur zeit, da die rede gehalten wurde, schon 10 monate gedauert (§ 2 n. 35). ist er im frühjahr 342 eröffnet worden, dann beschäftigte er Philippos sicher noch im frühighr 341 (§ 14 περιμείνας τούς έτηςίας). dies würde sich mithin als schln-zpunkt des Diodorschen i. 343/2 ergeben, ans dem j. 342/1 weisz daher Diod, von Philippos nichts zu berichten, - J. 341/40. die befreiung Eretrias wird richtig angesetzt (schol. zu Aisch. 3, 85. 103), weil diese notiz dem chronographen entnommen ist, die belagerung Perinths dagegen gehört erst ins amtsiahr Theophrasts (340/39, vgl. Dion. Amm. 11), und zwar in die zeit nach dem boedromion (Dem. 19, 75). unter dem richtigen archonteniahre steht c. 77 die belagerung von Byzantion, doch ist die nachricht über den friedensschlasz schwerlich richtig, da unter Theophrast gerade der bruch des friedens von Dionysios c. 11 gemeldet wird (έπταετή χρόνον). - J. 338/7. Philippos besetzt Elateia (Dem. 19, 181 cκιροφορίωνος) und siegt am 7 metageitnion bei Chaironeia (Plnt, Cam. 19). Diodors jahresgeschichte umfaszt demnach nur wenige monate. das gleiche gilt von dem j. 336/5, da Philippos im herbst 336 starb.

Wie wenig Diod, bei bemessung seiner jahresabschnitte durch ein bestimmtes princip sich leiten läszt, ersieht man auch aus dem 17n buche, dessen chronologische ausätze wir an der hand von Arrians anahasis controllieren können (vgl. Droysen gesch. Alex. II s. 360 ff.). in das j. 335/4, das er mit XVII 2 beginnt, setzt er noch die auf den tod Philipps folgenden vorgänge des j. 336 nnd geht erst in c. 8 auf die unternehmungen Alexanders im frühjahr 335 über (Arr. I 1 άμα τῷ ἦρι), um in c. 16 die jahresgeschichte mit ausgang des winters 334 zu schlieszen. die dauer des ersten jahres beläuft sich also anf 11/2 jahre. das j. 334/3 (c. 17-29) beginnt mit Alexanders übergang über den Hellespont (Arr. I 11. 3 αμα τῶ ἦοι), die schlacht am Granikos fand etwa mai oder juni 334 statt (Plut. Alex. 9 and Cam. 19), der aufenthalt in Karien und Phrygien umfaszte den winter 334/3 (Arr. I 24 διαχειμάςοντες, έν άκμη ήδη του γειμώνος), auch der anfangspunkt des nächsten jahres (c. 29-49) fällt mit frühjahr 333 zusammen, aber diesem dritten jahre wird nur eine dauer von 6 - 7 monaten gegeben, es enthält noch die schlachtheschreibung von Issos (october oder

november 333. Arr. II 11, 14. Curtius III 8, 8 hiems. III 13, 7), während das neue jahr 333/2 in c. 40 unmittelbar ans vorhergebende anknupfend mit den worten begonnen wird: μετά την έν Ίςςψ μάχην τοὺς τελευτήςαντας ἔθαψεν. zwanzig capitel erschienen Diod, für ein jahr ausreichend, deshalb hielt er es für geboten schon im herhst 333 das neue j. 332/1 zu beginnen. darum tritt mit c. 40 ein anderer jahresanfang ein, und das j. 332/1 (XVII 40-48) reicht von herhst 333 his herbst 331. die belagerung von Tyros nahm 7 monate in anspruch (Diod. XVII 46, 5 πολιορκηθέντες έπτά μήνας) und endigte im juli 332 (Arr. II 24, 12 μηνός Έκατομβαιῶνος), die belagerung Gazas erforderte 2 monate (XVII 48, 6 δίμηνον προceδρεύcac). die gleiche jahresform wird auch für 331/30 (XVII 49-61) heihehalten. in Gaza weilte Alexander etwa im november 332, den rückzug aus Ägypten trat er im frühjahr 331 an (Arr. III 6, 1 αμα τῷ ἦρι ἀρχομένψ), therschritt den Euphrat hei Thapsakos im hekatombaion (Arr. III 7, 1) und kämpfte im october 331 bei Arhela (mondfinsternis am 20 september, Plut, Alex. 31). die vorgänge in Griechenland (c. 62 f.), die im neuen i. 330/29 zuerst aufgeführt werden, liegen der schlacht von Arhela voraus und hätten im vorhergehenden jahre erzählt werden müssen, erst in c. 64 knüpft Diod, wieder an den schlusz von c. 61 an. der aufenthalt in Persepolis (c. 69) fällt in die winterzeit von 331/30 (Plut. Alex. 37 ην χειμώνος ώρα. Curt. V 4, 14), der tod des Dareios (c. 73) in den sommer 330 (Arr. III 22, 2 unvoc έκατομβαιώνος). damit wird c. 73 der jahresschlusz in den sommer gesetzt. mit diesem heginnt auch das j. 329/8: c. 74, 1 μετά τὴν Δαρείου τελευτήν, das aber schon c. 82 wieder geschlossen wird. während Alexander hei den Arimaspen sich aufhält (c. 81), hat der winter begonnen (Arr. III 28, 2 διά γιόνος πολλής), gleichwohl hat der marsch nach dem lande der Paropamissaden, den Diod. XVII 82 als erstes im j. 328/7 angiht, noch im november 330 stattgefunden (Strabon XV 725 ὑπὸ Πλειάδος δύςιν). Diodors jahresabteilung 329/8 umfaszt demnach nur die vorgänge eines vierteljahrs. wie weit in 328/7 die erzählung geführt ist, läszt sich nicht erkennen, da zwischen c. 83 und 84 eine grosze lücke in unserm texte sich findet (inhaltsangahe tθ' bis λγ'). das j. 327/6 schlieszt c. 86 mit dem aufenthalt hei Taxiles, mit frühjahr 326 (Strabon XV 691 τοῦ έαρος άργομένου), im nüchsten jahre (326/5 in c. 87) wandte sich Alexander gegen Poros und besiegte ihn im monat munychion (etwa mai 326, Arr. V 19, 3. Diod. XVII 94, 1 όκταετή χρόνον). ganz unbekümmert um die wirkliche zeit berichtet Diod, unter dem gleichen jahre noch den feldzug in Indien, die fahrt auf dem Hyphasis und Indos, die rückkehr nach Susa usw. die rückkehr trat Alexander im herhst 326 an (Strabon XV 691 πρό δύτεως πληϊάδος), die ankunft in Pattala erfolgte im sommer 325 (Strahon ao. περί κυνός έπιτολήν), die ankunft in Susa etwa im februar 324. selbst den aufentbalt in Susa, die hochzeitfeier und die meuterei der soldaten weist er

noch dem j. 326/5 m., obwohl er XVII 109 sehon die Olympienfeier des j. 324 erwähnt. erst mit XVII 110 beginnt er ein neues jahr (325/4). im winter 324/3 kämplte Alexander gegen die Kossaler (VII 12. zudirtep yequivor), daan zog er mit dem heere nach Babylon. der aufenthat in Babylon und der tod des közigs bilden den inhalt der jahresgeschichte 324/3, die nur wenige monate umfast.

Das gleiche ergebnis, das die betrachtung der jahresabschnitte Diodors in bench XI — XVIII ergibt, ergab mir anch die nutersuchung über hueb XVIII — XX (Hieronymos v. Kardia s. 161 ff. und Philol. XXXIX s. 91 ff.), der vollständigkeit halber sollen die darüber ermittelten renntate hier noch einmal kurz zusammengestellt werden.

323/2 (Ol. 114, 2) in XVIII 2-25 = 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> jahre (juni 323 bis frübjahr 321).

322/1 (Ol. 114, 3) in XVIII 26 - 43. Diodor unterlässt (dartber Droysen gesch. Aler. II s. 367) die jahresbezeichnung von Ol. 114, 4 - 115, 1 and macht in XVIII 44 erst den archoaten des j. 319/8 (XVIII 44 - 57), das mit winter 320/19 beginnt, namhaft.

318/7 (Ol. 115, 3) in XVIII 58-75 beginnt mit frühjabr 319 und schlieszt mit herbst 318 (nach Niese erst mit 317).

317/6 (Ol. 115, 4) in XIX 2—16, a) sicilische geschichte (obne anhaltspinkt), b) diadochengeschichte, beginnend mit winter 318/7 und mit sommer 317 schlieszend.

316/5 (Ol. 116, 1) in XIX 17—54, beginnt mit sommer 317 nnd schlieszt mit herbst 316.

315/4 (Ol. 116, 2) in XIX 55-65, umfaszt für den asiatischen kriegsschauplatz die jabre 315 und 314, während für die operationen in Griechenland die beiden jahre auseinandergehalten werden.

314/3 (Ol. 116, 3) in XIX 66-72, frühjahr 314 bis winter 314/3.

313/2 (Ol. 116, 4) in XIX 73-76, fruhjahr 313 bis berbst 313. 312/11 (Ol. 117, 1) in XIX 77-104, winter 313/12 bis winter

312/11.
311/10 (Ol. 117, 2) in XIX 105—110, sicilische geschichte vom frühjahr 311 bis herbst 311 (109, 5 ὑπὸ κύνα οὄτητ τῆς ὥρας and 110, 5 τὸν ἀπὸ τῆς χώρας στου).

310/9 (Ol. 117, 3) in XX 3—26, rüstungen des Agatbokles im winter 311/10 und frühjahr 310, ausfahrt (sonnenfinsternis 15 aug. 310), angriffe auf Tunis, deren zweiter vielleicht im frühjahr 309 stattfand (Niese s. 451 anm. 7).

309/8 (Öl. 117, 4) in XX 27-36, a) diadochengeschichte bis winter 309/8, b) geschichte des Agathokles, frühjahr 309 bis winter 303/8.

308/7 (Ol. 118, 1) in XX 37—44, sicilische geschichte, frühjahr 308 bis winter 308/7.

307/6 (Ol. 118, 2) in XX 45—72, a) diadochengeschichte, frühjahr 307 bis herbst 306, b) sicilische geschichte, frühjahr 307 bis winter 307/6 (XX 69, 3 μετά τὴν δύζιν τῆς Πλειάδος, χειμώνος Χυχοί)

306/5 (Ol. 118, 3) in XX 73-80, diadochengeschichte, herbst 306 bis januar 305.

305/4 (Ol. 118, 4) in XX 81 - 90, diadochengeschichte, frühjahr 305 bis herbst 305.

304/3 (Ol. 119, 1) in XX 91—101, diadochengeschichte, winter 305/4 bis winter 304/3.

303/2 (Ol. 119, 2) in XX 102—105, diadochengeschichte, frühjahr 303 bis herbst 303.

302/1 (Ol. 119, 3) in XX 106 — 113, diadochengeschichte, winter 303/2 bis winter 302/1 (XX 112, 4 εlc τὴν χειματίαν).

Mit dem j. 302/1 endigt die vollständig erhaltene geschichte Diodors, über die folgende zeit besitzen wir nur bruchstücke seiner darstellung, aus denen sich seine jahrform nicht mehr feststellen läszt, unberücksichtigt geblieben sind die römischen eponymen, mit denen Diod, die einzelnen jahresabschnitte versehen hat, sind die archontenlisten schon nicht ganz frei von irrtumern, so weisen die consularfasten Diodors dagegen eine geradezu erstaunliche confusion auf, mag dieselbe nun durch versehen des schriftstellers oder durch verfolgung synchronistischer zwecke entstanden sein (Soltau röm. chron, XVIII 2), von einer berücksichtigung derselben konnte abgesehen davon, dasz in den büchern XI-XX Diodors interesse wesentlich der griechischen geschichte zugewandt ist, anch darum schon abstand genommen werden, weil Diod. dieselben nicht, wie zb. Bornemann de Castoris chronicis Diodori Sienli norma ac fonte s. 4 zu erweisen suchte, dem von ihm benutzten chronographen entnommen, sondern aus besondern fasten geschöpft hat. dies ergibt sich m. e. mit zwingender notwendigkeit aus folgender erwägung. Diod. hat zwischen XI 90 und 91 das j. 452/1 ühergangen und demgemäsz auch den archonten dieses jahres nicht genannt, gleichwohl weist seine römische eponymenliste hier keine lücke auf, sondern er macht XI 88 (453/2) die consuln des Varronischen i. 296 (458 vor Ch.), XI 91 (451/50) die des j. 297 (457 vor Ch.) namhaft. abzuweisen ist Bornemanns erklärung: 'inde quod tabula consnlum non interrumpitur, sed Graeci tantum eponymi omittuntur, id, opinor, colligendum est, apud chronographum es male omissa esse', und ebenso wenig trifft Soltaus bemerknng zu; 'in derselhen epoche ist Ol. 82, 1, ohne dasz ein consulat übergangen wäre, ausgelassen; damit ist derselbe effect erzielt, als ob zwischen 296 nnd 297 ein consulat eingeschoben wäre'; vielmehr hat Diod. seine consnlarfasten richtig eingesehen, in dem chronographen aber ein jahr übersehen. anders steht es mit der lücke zwischen XVII 83 nnd 84: hier ist Diodors geschichte verstümmelt, und darum fehlen die namen des archonten und der consuln, welche Diodors j. 327/6 bezeichnen.

auf einem versehen Diodors beruht XVIII 43 die anslassnng zweier jahre and ihrer eponymen, das zweimalige vorkommen des archonten Archippos führte ihn irre, and consequenter weise wurden mit den archonten anch die consnln der jahre 321/20 und 320/19 weggelassen (Reuss Hieronymos von Kardia s. 162 nnd Droysen gesch. Alex. II s. 367). das richtige scheint mir auch die beobachtung Soltans zu treffen, dasz Diod, neben den consularfasten eine annalistische quelle benutzt habe; darauf führe ich zb. zurück, dasz XII 64 die dictatur des A. Postumius und sein sieg ins j. 432 (425/4) statt ins j. 431 (424/3) gesetzt wird (XIX 72 colonie Lnceria). das j. 387/6 als jahr der Alliaschlacht stand für Diod, aus Polybios I 6 fest, nach der in XI und XII aufgestellten chronologie hätte er dieselbe aber ins i. 382/1 rücken müssen, um das i. 387/6 herauszuhekommen, schlägt er ein sehr änszerliches verfahren ein und streicht die jahre 423-19 (zwischen XII nnd XIII, zwischen Diodors jahren 416/5 und 415/4), da ihm über dieses verfahren doch sein gewissen schlug, so snehte er es dadurch wieder gut zu machen, dasz er in XV 2-20 die eponymen von 391/90-387/6 in den jahren 386/5 - 382/1 wiederholte. den ansätzen Varros war Diodors rechnung dadnrch wieder nm 8 jahre voraus; wenn er am ende des 20n buches mit derselben im einklang sich befindet, so hat er die ausgleichung dadurch ermöglicht, dasz er 4 jahre der anarchie (374-71) zwischen XV 75 und 76 und die eponymen von 367 zwischen XV 78 und 82, sowie die drei dictatoreniahre 333, 324 und 309 (XVII 62. XVIII 26. XX 37) weggelassen bat.

Diodors absicht war eine von jahr zu jahr fortschreitende allgemeine weltgeschiehten zu scherüben, die gesteckte aufgabe überstieg seine kräfte, es ist ihm nicht gelungen seine darstellung überall in überchatimanng mit seinem chronologischen sehema zu halten. darsus erklären sich seine wiederholungen, seine oft willkerlühen ansätze, seine oft recht verfehlte verteilung der quellenexcerpte auf die vom chronographen vorgezeichneten jahre.

SAARBRÜCKEN.

FRIEDRICH REUSS.

## (10.) ZU LIVIUS.

117, 1 patrum interim animos certamen regni ac cupido tersabat, acctum a singulia, quia nemo magnopere emnedat in nono panglu), permenar factionibus: inter ordines certabatur, da die versuchten erkiturungen dieser worte nicht hefrieiglene, schrieb Hertz ad singulae, Herrwagen intercencrat, Weissenborn per sim auf factionibus in gulae, Herrwagen intercencrat, Weissenborn per sim auf factionibus un anders, das richtig hat wold Weissenborn erkannt, un with et er in seiner finderung noch weiter gehen und percenerat factionibus in per sim adfectabatur üntern sollen: necktum a singulis, quia emmangengere eminebat in novo popula, per vim a dfectabatur; inter ordines certabatur.

I 21, 1 deorum adsidua insidenu cura . . a pietate omnium pector imbureral, ut fidez a insiurrandum prozimo legom ae poemarum metu civilatem regerent. in verschiedener weise hat man prozimo zu erklären oder zu beseitigen gesucht. stellen wie Or. met. 1 23 in proque metu populum sine vi pudor ipse repeda legen nahe, daas die prip. pro hier gestanden haben mass. wenn aber Gronovius pro sammo . metu schreibt, so paast summo in den gedanken sehr wenig; mehr entsprechen würde pro solito oder sollicito legum aet poemarum metu.

I 54, 5 ut omnia unus p Gabiis posset. man hat p in prae aufgelöst und dieses eingeklammert. zu lesen ist vielleicht ut omnia unus paene Gabiis posset, vol. Cic. de orat. I 76 unus omnia paene

profitetur.

II 30, 1 ulique Larcii putabant sententiam, quae totam fidem tolleret. jeder anstosz wird beseitigt, wenn man annimt dasz eam hinter sententiam ausgefallen ist: ulique Larcii putabant sententiam

(eam) quae totam fidem tolleret.

XXI 5, 4 in Dicadum prius fines. . industit exercitum, ut non patiese Engunition, ext erum serie finitimis domitis gentibus timegen-doque tractus ad id bellum videri posset. die erklärung von iungende — 'durch abrunden' kann sehr wenig befriedigen, zumal gar nicht ersichtlich wäre, wie auf diese weise der schein des petiese Engunitions vermieden würde. eine bleichte änderung ergibt eine passendere leart iung an doogue (vg.) VIII 33,23 singnan), durch unterwerfung der nachbaratämme und durch aufreizen derselben sucht Hannibal hindel mit den Sagnutiener (XXI 6, 1. Applanos 'lfippnier' LO Karoßody'), aus dem hin: und berstreiten, den gegenseitigen vorwürfen soll dann der kriege hervorgeben.

XXII 1, 16 cetera, cum decemviri libros inspexissent, ut ita fierent, quemadmodum cordi esset divinis carminibus praefarentur. die verderbuis steckt in cordi esset und es ist zu lesen: cuemadmodum

curanda esse e divinis carminibus praefarentur.

XXII 6. 9 inclinata adinique re usw. zn der von Gronovius

hergestellten leart indinata denigue re bemerkt Weis-enborn: 'nondum persanatus locus videtur.' soll denigue nor zu indinata re gehören, dann passt es nicht recht, ebense wenig aber neben tum in den hamptsatz; daher ist vielleicht zu schreiben: indinata ad iniguum re usw.

XXII 16, 3 lenta pugna et ex dictatoris magis quam Hannibalis fuit voluntate. eine lenta pugna wäre mehr ex dictatoris ingenio als ex dictatoris voluntate; ich schreibe daher: la et a pugna.

XXII 17, 1 primis tenebris nocte C, primis tenebris noctem eadem man. add. noctes P, primis tenebris noctis rell. vielleicht ist noctis verderbt aus ortis und zu lesen: primis tenebris ortis nsw.

Saarbrücken, Friedrich Reuss.

### 71. DER RÜCKMARSCH DES XERXES.

Grenzenlos war die selhstüberhehung und der siegestaumel der Griechen nach der mühsam gewonnenen schlacht von Platajaj und nach dem abzug der letzten Persertruppen. alle ereignisse des vorangegangenen krieges erschienen jetzt in ganz anderm lichte, den fast vergessenen unbedentenden kampf bei Marathon erhoben die Athener zn einem glorreichen siege, aus der mislungenen verteidigung des Thermonylennasses machten die Spartaner die ruhmvollste begebenheit ihrer geschichte, die nnentschiedene schlacht hei Salamis wurde in der phantasie der Athener und dann auch ihrer verhündeten der glänzendste aller seesiege. man hatte vollständig vergessen, wie zerfahren und planlos die ganze kriegführung auf griechischer seite gewesen, wie schmählich man vor dem in fester ordnung heranrückenden feinde zurückgewichen, wie man Athen zweimal hatte erobern und zerstören lassen, und wie lange man gezögert hatte, bis man endlich der von Xerxes zurückgelassenen truppenschar nach Böotien entgegenrückte, am tollsten aber ergieng sich die griechische phantasie über den rückmarsch des Xerxes von Athen nach Asien. nicht genug, dasz man erzählte, der Perserkönig, von jähem schrecken ergriffen üher die angebliche niederlage seiner flotte, babe sich sofort zur eiligen flucht aus Griechenland entschlossen, man fahelte auch von dem vollständigen untergang seines ganzen heeres auf diesem fluchtähnlichen rückzuge, durch solche erdichtungen glauhten die Griechen ihre kriegerische ehre zu retten, die in dem kampfe mit der freilich übermächtigen groszmacht des orientes manch harten stosz erlitten hatte.

Die früheste und zugleich übertriebenste darstellung des persischen rückmarsches findet sich hekanntlich in den 'Persern' des Aischvlos, so sehr anch dieses drama als schwungvolle und ergreifende dichtung des höchsten lobes würdig ist, in seinem geschichtlichen gehalte stellt es sich änszerst mangelhaft dar und ist ein unrühmliches denkmal der athenischen prahlsucht und selbstvergötterung, nachdem der dichter von der seeschlacht hei Salamis und von dem kampfe auf der insel Psyttaleia ein für die Griechen höchst schmeichelhaftes, der geschichtlichen wahrheit aber gar nicht entsprechendes gemälde entworfen hat, verhreitet er sich in einer schilderung der namenlosen leiden, durch welche die gottheit das ganze heer des Xerxes aufrieh, viele soldaten erlagen schon in Böotien dem durste. in wilder flucht eilte man durch Phokis, Doris und Malis nach Thessalien, wo eine noch gröszere anzahl dnrch hunger und darst umkam. als man zum Strymon gelangte, hatte sich eben in einer kalten nacht der strom mit eis hedeckt, das von Helios gegen mittag wieder geschmolzen wurde, wodurch ein groszer teil des übersetzenden heeres in den fluten den tod fand, die wenigen

Jahrböcher für eines, philol, 1896 hft. 9 u. 10,

ubriggebilebenen sehleppen sich entkräßtet durch Thrakien zum Hellespont, hier überschreitet Kerzes 'frod die brücke, welche land mit land verbindet' (Aisch. Perser 736), diese vorgänge läuxt der dichter von einem boten erzähen, zuletit tritt Kerzes selbst auf und erfüllt im verein mit dem chor die bühne, welche den bötingspalast von Susa darstellt, mit jammergeschrei, aus dem feldung gegen Hellas hringt er nichts arnück als den leterne köcher, er bestätigt unter verzweifungsvollem weikhägen den untergang des ganzen ungehenren Perserherers, den untergang der besten beerführer und kriegshelden, deren namen zugleich aufgeführt werden — fast lauter erdichtete anmen.

Wohl nie hat der chauvinismus gröszere orgien gefeiert als damals im athenischen theater, wir haben jedoch zum glück die darstellung des zwar leichtgläubigen, aber ehrlichen Herodotos, ans welcher wir besser die geschichtliche wahrheit herauszuschälen vermögen. in vollständigem gegensatz zu Aischylos stellt Herodot die den Griechen nicht sehr günstige lage nach der schlacht von Salamis dar und leitet den rückmarsch des persischen landheeres mit folgenden worten ein: 'das heer unter Xerxes verweilte noch einige tage nach der seeschlacht und zog dann nach Böotien auf demselhen wege. Mardonios nemlich war der ansicht, dasz éinmal der könig zu geleiten und dann auch die jahreszeit nicht mehr geeignet für die kriegführung sei und dasz man besser in Thessalien überwintere und hierauf im frühjahr die Peloponnesos angreife,' diese glaubwürdige überlieferung enthält noch nichts von einer bedrängnis des heeres durch durst und hunger, freilich ist anzunehmen, dasz Attika und Böotien vollständig ausgeplündert wurden; aber Xerxes hätte sich nicht so lange in Attika aufhalten können, wenn das heer durch nahrungsmangel bedroht gewesen wäre; an ein versiegen der flüsse und bäche im monat october kann obnehin nicht im ernst gedacht werden. der marsch nach Thessalien konnte in ganz kurzer zeit ausgeführt werden, in dieser reichen landschaft aber fehlte es nicht an lebensmitteln auch für ein groszes heer, was schon der plan der überwinterung des Mardonios beweist, noch auf einen andern umstand ist hinzuweisen; bei eintretender not konnte das stets in der nähe des meeres ziehende heer ohne mühe und gefahr auf die schiffe gebracht werden, die dem Perser an allen orten in groszer zahl zur verfügung standen, und 2nm schutze der einschiffung und überfahrt konnte man jederzeit die noch immer sehr starke kriegsflotte herbeirufen, auf welche die Griechen keinen angriff zu machen wagten.

In Thessalien nun, fährt Herodot fort, wählte Mardonies für die fortsetung des griechischen krieges die hesten truppen aus dem heere aus. es sollen 300000 mann gewesen sein. das ist offenbar eine arge übertreibung, die sich jedoch leicht aus den übriger ankelnütherteibungen der griechischen überlieferung erklärt. in wahrbeit hatte Xerzes selbst nur etwa die hälfte dieser manschenmasse ana Asien nach Europa übergeführt. das heer, das nach bemasse han kein nach Europa übergeführt. das heer, das nach be-

endigning des vom könig gegen Athen gerichteten feldzuges niter dem hefehle des Mardonios in Thessalien znrückblieh, hetrug höchstens 30000 mann, wie ein neuerer forscher aus einem spätern herichte Herodots klar hewiesen hat.1 wir dürfen uns nicht tenschen lassen durch die aufzählung der völkerschaften, aus denen nach Herodot das nene heer des Mardonios gehildet wurde, dies sind ausschmückungen der sage, wie sie vielfach in ähnlichen geschichten auftreten, auch die zehntansend unsterhlichen sollen hei Mardonios geblieben sein, wohei Herodot seinen frühern bericht über die teilnahme dieses corps am Thermopylenkampf vergessen zu haben scheint. Herodot gesteht zu, dasz Hydarnes, der hefehlshaber der unsterblichen, den könig anf seinem weitern zuge geleitete; es ist somit wahrscheinlich, dasz auch diese kriegerschar, die ohnehin dio ständige leihwache des königs anf seinen umzügen bildete, nach Asien zurückkehrte, was noch durch den umstand bestätigt wird, dasz sie von Her, bei den hegehenheiten und kämpfen des folgenden jahres nicht erwähnt wird.

Hydarnes, Mardonios und Artahasos sind die einzigen feldberm, welche anf persischer seite in den griechischen feldtigen von 480 and 479 eine rolle spielen. wenn anch andere feldbern hei dem nage des Xerse durch Thakien erwicht werden (Her. VII 1921), so treffen wir doch von den kämpfen von Thermopylai bis zur schlacht hei Platsiain ur jene drei generale auf dem griechischen Triegeschanplate. es ist daher anzunehmen, dasz das heer des Xerzes, weuigstens auf seinem zuge durch Thessialen und Mittlefrichenland, nur aus drei ameeorpa bestand. von diesen biehe die heimkehr des könige das oorps des Mardonios in Thessalien urtek. Artahason dagegen begleitet, wie Hydarnes, den könig zum Hellespont, nach Herodots angahe mit 60000 mann — eine zahl, die wir wohl anf die hälfte berhabeten dütfen, wohei wir hertöksichtigen, dass hier die Griechen weniger anlasz zur übertreihung hatten als berüglich des berers des Mardonios.

Was thaten die Griechen, als Xertes von dem zerstörten Athen under Böttien nach Thesailen sog? sie wagden sich nicht aus den am Isthmes sehleunigst aufgeführten verschanzungen hervor. sie wagten nicht den rückurg des königs zu atferen. sie waren wohl in grozere anget, als der könig durch Attika zog: denn sie matten fürchten, dass ziet ein angriff auf den Isthmon and die Peloponnesos erfolge, wohel eine ihnliche oder noch gröszere niederlage als bei dem Thermopplen zu gewärtigen war, was zogen Herodot (VII 139) unter hinveis auf die unzuverlässigkeit der hundesgenossen zugesteht, der könig jedoch beabsichtigte keinen angriff auf die Peloponnesos; er mechte der ansicht sein, dasz die Spartaner für ihre teilnahme an em athenischen kriege durch den fall liret ruppen und lires könige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> HDelbrück Perserkriege und Burgunderkriege s. 143 ff. <sup>2</sup> auch die später zu besprechende angabe bei Her, IX 66 kommt bier in betracht. <sup>44</sup>\*

bei Thermopylai hinlänglich bestraft seien und dasz die übrigen peloponnesischen bundesgenossen der Athener wegen ihrer schwankenden und feigen haltung keine weitere beachtung verdienten, als nun der könig nicht zum Isthmos, sondern nach Thessalien seinen weg nahm, da atmeten die Peloponnesier erleichtert auf, man dachte nicht im entferntesten an eine verfolgung des Perserbeeres, die anch sicherlich erfolglos und gefährlich gewesen wäre; die einzelnen contingente zogen unbekümmert um die fortsetzung des krieges in ihre heimat ab. dieser schmähliche ausgang muste natürlich das ansehen Spartas, das die leitung des krieges an sich gerissen hatte, stark beeinträchtigen, freilich war Sparta, teils aus furcht vor Persien teils aus eifersucht auf Athen, mit groszer unlust in den krieg gegangen und zeigte sich auch nach dem abzug des königs aus Attika keineswegs zur fortsetzung des kampfes geneigt, aber gegenüber den bundesgenossen muste doch der schein gewahrt werden, dasz Sparta unbesiegt und furchtlos sei. man spielte daher eine komödie, wie sie von Sparta und andern Griechenstaaten in der politik oft gespielt wurde, als nemlich über die heimkehr des Perserkönigs kein zweifel mehr bestaud und dieser schon Thessalien durchzog, da erschien vor ihm ein spartanischer herold und sprach die stolzen worte: 'Mederkönig! die Lakedaimonier und die Herakliden von Sparta fordern von dir blutbusze, weil du ihren könig getötet hast, der Hellas verteidigte.' da lachte der könig laut und lange; bierauf sagte er auf Mardonios deutend: 'der wird ihnen die busze geben. die ihnen gebührt' (Her. VIII 114). man sollte nun meinen, dasz anf solchen hohn hin von Sparta eine förmliche kriegserklärung an Persien oder ein sofortiger angriff auf den iu Thessalien lagernden Mardonios erfolgt sei. aber den Spartanern war es damals blosz um den schein der tapferkeit gegenüber ihren laudsleuten zu thun, und sie lieszen den spott des Persers ruhig über sich ergehen. Xerxes hatte wohl grund über die worte des herolds in ein gelächter auszubrechen: warum stellte Sparta jetzt erst die forderung, da das persische heer sich schon weit von der Peloponnesos entfernt hatte? warum waren die Spartaner sowohl vor als auch nach der schlacht von Salamis hinter der maner des Isthmos gehlieben? warum kamen sie auch jetzt nicht hervor, wenu ihnen die verteidigung von Hellas so sehr am herzen lag, wio sie mit pomphaften worten prahlten?

Die folgende erzählung Herodots über Xerxes' weitern zug ist offenbar besiedunst von der sagenbafen überlieferung der Griechen. richtig ist wohl die augabe, dass der marsch zum Helle-pont in 45 tagen nurückgeiget wurde. dichtung dagegen sit die schilderung der drangsale des marsches: überall raubend zogen die Pereer in eile vorwätzt, musten in ermangelung von lebensmitteln oft grax, baunrinde nah blätter essen, dann litten sie furchtbar unter kraukheiten, kurz Xerzes brachte von seitem ganzen beere fast nichts and. Asien'. darauf folgt wieder eine glaubwärdige angabe: Xerzes liesz die krauken in den städten, dorre welcher er kan, nud befabl sie zu

pflegen, 'in Thessalien einige und im päonischen Siris und in Makedonien'. wie jedes heer, hatte auch das persische eine anzahl kranke; diese wurden awar zurückgelassen, aber für ihre verpflegung alle fürsorge getroffen, woraus wir ersehen, dasz der zug des heeres in guter ordnung erfolgke.

In Makedonien fand Zerres nicht mehr den beiligen wegen des sonnengottes, den er bier bei dem zuge nach dem stden zurücksonnengottes, die Paionen batten das prächtige gespann den Thrakern gegeben mod gaben jetzt au, es sei von den nördlichen Trakern gegeben mod gaben jetzt au, es sei von den nördlichen Travon der weide weg geraubt worden, diese erzählung Herodots verdient glamben: deen die mu den Strymon wobeneden völkerscharten voll unbändiger freibeitalnst machten seit langer zeit den Persern viel zu sehaffen, viel mehr als die Griechen, die durch ibre zwistracht leicht zu bekämpfen waren, zur bernbigung der Thraker sollte währscheinlich das beer des Artabanos dienen.

En gab verschiedene erzählungen über den rückung des Kernsschon Herodot wendet sich zegen die überlieferung, der König habe zu Eion am Strymon ein schiff bestiegen, um nach Asien zu fahrennud dem Hydarnes die führung des heeres zum Hellespont den bertragen. allerdings war Hydarnes der oberfeldherr, aber Xerzes blieb beim beere, wie Herodot kir darthut, ebenso weist dieser die behauptung der Abderiten zurück, der König habe zwerst in ihrer stadt seinen gürtel gelöst 'auf seiner flucht von Athen'. diese übertreibung erscheint auch dem Herodot zu stark. die Abderiten waren übrigens äuszerst perserfreundlich, und der König sehlosz mit ihnen gatfrenndeshut und beschenkte sie mit goldenem säbel und turhan,

Der könig zog also mit seinen truppen znm Hellespont. aber bier fand man nicht mehr die beiden schiffbrücken, denn der sturm batte sie zerstört. der könig und seine leute musten also auf schiffen über die meerenge setzen, an diesen thatsachen, die von Herodot berichtet werden, ist nicht zu zweifeln. Aischylos zeigt eine grobe unwissenheit, da er den könig die brücke überschreiten läszt. derartige irrtümer, wie sie hei Aischylos mehrfach vorkommen, können keine rechtfertigung durch die poetische freibeit finden, auch nicht die verherlichung des sieges von Salamis, denn wenn dort die Griechen wirklich einen groszen sieg gewonnen hätten, so wäre nichts leichter gewesen als den Perserkönig von Asien abzuschneiden, zumal schon das meer die schiffbrücken zerstört batte, auf diese weise hätten Sparta und Athen die vollste genngthunng für die persische invasion erlangt und dem kriege einen wahrhaft glorreichen abschlusz gegeben. aber die Griechen musten nach den zu lande und zu wasser erlittenen verlusten froh sein, dasz Xerxes heimkehrte, nnd konnten nichts gegen ihn unternehmen.

Auch die kleinasistischen Griechen wagten keinen aufstand zur abwerfung der persischen berschaft. man muss sich diese verhältnisse vor augen balten, um die erzählungen über den unglücklichen rückzug des Xerzes nach ihrem wahren wert oder vielmebr unwert zu beutrellen. eine durch nahrungsmangel, kraukbeiten oder andere uraschen herbeigeführte vernichtung oder auflösung des persischen heeres hitte ohne zweifel das zeichen gegeben zu einem allgemeinen aufstands der tellenastaitschen Griechen, die zwar kein drückendes joch zu tragen hatten, aber doch den verlust ihrer freibeit nicht verwinden konnten. die kunds der angehlichen unfälle wär dem herer vorangeellt und hätte sicherlich alle in der nibe des Hellespont wohnenden Oriechen angetrieben den König von Asien abzuschneiden oder zu überfallen. und selbst nach der ankunft des Königs am kelinassiatischen unfer war des gelegenheit zum ansthand noch immer sehr gnustig, dem nach der überfahrt über den Hellespont soll, wie Herodot weiter erzählt, der kleine rest des Königischen heeres noch mehr zusammengeschnolzen sein, da die soldaten sich sofort mit senise und traut Überfüllen, was vielen den tod brachte.

Die ührigen kamen mit Xerxes in Sardeis an' schlieszt der griechische bericht. diese 'übrigen' waren jedenfalls die von Hydarnes befehligten gardetruppen, ohne dieselhen zog ein persischer könig, wie wir aus Xenophon und andern schriftstellern wissen, niemals im reiche umber, und wenn sie anch durch den griechischen feldzug an zahl heträchtlich verringert worden wären, so hätte sich doch eine hinreichende ergänzungsmannschaft am Hellespont eingefunden. damit der könig mit dem gewohnten stattlichen gefolge seine provinzen durchzöge, allerdings war das mit Xerxes beimkehrende heer viel kleiner als beim auszuge: denn der gröste teil wurde in Europa zurückgelassen, aber keineswegs ein auf fünf millionen oder viele hunderttausende sich helaufendes heer war über die beiden schiffbrücken des Hellespontes nach Europa geführt worden, es waren höchstens 150000 mann, die zahlreichen troszknechte eingerechnet, von diesen 150000 menschen mag ein viertel den strapazen des feldzugs erlegen oder krank zurückgeblieben sein, etwa ein viertel kehrte mit dem könig heim, die ührigen zwei viertel weilten in Thrakien und Thessalien zur fortsetzung des krieges.

Der rückmarsch des Kerzes hat keine ühnlichkeit mit Napoleons rückzug von Moskau, vomit er oft verglichen wurde. alle angaben über das grosze sterben im Perserbeser zerfallen in nichts, wenn nan den bericht über Artchandor 'truppen nichte in sange faszt. wie vorhin erwähnt wurde, soll Artchancos Goodo man unter seinem befehle gehalt haben (Her. VIII 126). dieser general verbrachte aun, anchdem er den könig zum Heilespont geleitet, den winter mit kühnen kriegsunternehmungen. er begaan sofort die unterwerfung der halhinsel Palleon, deren hauptstädte Potdiss und Olynthos angeeben und hüthend waren. nur Pallene war abgefallen, alle uhrigen landeshaften und städte blieben ruiky, was wiederum heweist, dasz der rückmarsch des Zerzes in ordnung erfolgte. Artaboss machte sich nun sogleich an die belagerung von Potidaia do Olynthos eine sweideutige haltung zeigte, griff er auch diese stadt an jer en ham sie nach kurrer belagerung, liess die bewöher

niedermachen und übergab den platz den Chalkidern. die belagerung des viel stärkern Potidaia aber zog sich in die länge und muste nach dreimonatlicher dauer aufgegeben werden, vermutlich weil Artabazos von seinem vorgesetzten Mardonios den hefehl erhielt sich nicht länger in jenen gegenden aufzuhalten, sondern nach Thessalien zu marschieren, zuletzt versuchte Artabazos durch benutzung einer nngewöhnlichen ebbe eine nmgehung der stadt, verlor aber, wie es heiszt, durch das zurückkehrende meer und durch die auf booten heranfahrenden Potidaiaten einen groszen teil seiner mannschaft. dann marschierte er zu Mardonios, mit dessen plänen er gar nicht einverstanden war, an der schlacht von Plataiai nahm er geflissentlich keinen anteil und trug dadurch wohl die gröste schuld an der niederlage des Mardonios, hieranf eilte er aus dem ihm verhaszten kriegsschauplatze, nach Herodot mit einem heere von 40000 mann (Her. VIII 126 ff. IX 41, 66), diese zahl wird zu grosz sein, aber wir sehen doch aufs deutlichste, dasz seine armee auf dem mit Xerxes ausgeführten rückmarsch fast gar keine verluste erlitten haben kann, und wenn die armee des Artabazos nicht sonderlich geschwächt war, so haben anch die übrigen truppen des Xerxes nicht allzu sehr gelitten. Artabazos war im stande seine mannschaft sofort zu neuen anstrengenden kriegsunternehmungen zu verwenden : er belagerte zwei grosze städte und zog im frühling wiederum durch die gebiete, die schon bei Xerxes' durchzug aller nahrungsmittel entbehrt hahen sollen, und trotzdem verlor er nur den dritten teil seiner mannschaft. dadurch dasz die griechische überlieferung solche zugeständnisse an den geschichtlichen wahrheitsgehalt macht, vermögen wir sie von ihren vielfältigen ausschmückungen und übertreibungen zu säubern.

Wiesbaden. Heinrich Welzhoper.

## 72.

## ZU THEOPHRASTOS ΠΕΡΙ ΦΥΤΏΝ ΙCTOPIAC.

Im jahrg. 1894 dieser zeitschrift s. 848 bespricht ASchöne eine von mir ebd. s. 603 vorgeschlagene verbeserung zu Theophrastos περί φυτών (τορίας I 3, I. die von ihm dort dargelegte möglichkeit einer existens des wortes γάμβη erkenne ich gern an, nur ersehe ich daraus keinen vorteil für besagte Theophrast-etlel.

Wenn Schöne dagegen andeutet, ich hätte mit unrecht das wort κράμβη gewöhnlich genannt, da sed och der Didotsche thesaurus als ziemlich selten erweise, so mödate ich ihn in eben diesem thesaurus, abgeseben von ableitungen wie κραμβήτει, κραμβίουν naw., nur noch and die unter κραμβίε τη mönende stelle des Ailianos und ganz besonders anf den artikel βαφανίε verweisen. für Aristoteles birett Bonitz im index Aristot. einige belege. ferner findet sich κράμβη in der Hippokratischen samlung 18 mai: oenvres compèlete par Little bl. v. s. 298, 438, VI 266, 650, 652, VII 32, 198, 324, 366, VIII 104. 156, 192, 204, 220, 250, 266 u, 342 in \$ 162 u, 163, VIII 130 Εύν τῶ κραμβίω χλιερῶ, in den dem Dioskorides zugeschriebenen büchern περί εὐπορίςτων sodann steht κράμβη 29 mal: I 3. 24. 43. 91, 97, 145, 149, 154, 169 (2 mal), 170, 184, 199, 229, 231, 235 (2 mal). II 1 (2 mal). 35, 49, 61, 67, 78, 95 (2 mal), 115, 122, 158, und schlieszlich in den Geoponika ist κράμβη 26 mal zu lesen: V c. 11 (6 mal). VII 31, 1. XII 1, 2. XII 21, 1, und XII 17 περὶ κράμβης και της έξ αὐτης θεραπείας. Παξάμου (abgesehen vom titel 16 mal). tiberdies steht noch XII 1, 8 κραμβίν λευκόν nnd XII 1, 2 κραμβαςπάραγον, diese gering gerechnet 73 stellen aus drei werken einer einen zeitraum von mehr als tausend jahren nmspannenden fachlitteratur dürften wohl genügen wider die von Schöne behauptete seltenheit des wortes κράμβη. übrigens braucht man die möglichkeit der form yaußon gar nicht mehr zu erweisen, da dieselbe bereits vorbanden ist und zwar im corpus gloss. Lat. III s. 583, 27 gambris ·i· brasica; s. 583, 58 kambri ·i· brasica hoc est raua caulis und s. 546, 48 gambri - brasica, wozu Joh. Schmidt im Hermes XVIII s. 539 n. 306 noch citiert: Matheus Silvations: cambri · i · caulis.

I 10,1 heiszt es: δ δὲ καιλός ἄκτερ εἰρηται κοινότερος: ξε μεν διο d πάντα οὐδὲ τοῦτον οἰνο έναι τῶν ποιμῶν, τὰ δ' ξες μεν οἰν ἀεὶ δὲ ἀλλι' ἐπέτειο ν καὶ δ' cα χρονιώτερα ταῖς ρίζιαις. das gibt keinen sian; es musz umgestellt werden: ξει δε δι απάντα οὐδὲ τοῦτον, τὰ δ' ξει μὲ νοἱ ἀεὶ δὲ ἀλλ' ἐπέτειον οἰον ἕνια τῶν ποιωθών καὶ δας χρονιώτερα ταῖς ρίζιαις: doch baben auch fin nicht alle. manche haben ihn swar, aber nicht fortdauerend, sondern einjistrig, wie einige der krautpfalazen (die biennen) und die, welche ausdauernde wurzeln haben (die pernenen).

11.2, 2 πάν τάρ έχει κράϊτι τινα καὶ μίξιν Ιδίαν ήπερ οικεται πρλοντή τυγχώνει τοῦ ὑποκειμένοις καρποῖο: ὑν νοῖα πλείσια ευνεμφαίνεται τις διμούτης οὐκ ἀκριβής οὐδὲ cαφής: ἀλλ' ἐν τοῖα περικαρπίοις τάρ μάλλον κατεργαζίαν λαμβάνει καὶ πέψιν καθαράν καὶ ἀλλικινή η τοῦ χυλοῦ φύςς. das störende τάρ is eime conjectur Wimmers; λίd. und H haben bió 'nec aliud codices habere videntar'. also liegt viel albær σὴ τι alesen.

III 7, 2 το δὲ πάχος οἷον αν τύχη το δένδρον (W. οἷον ἐὰν Ald.) δεμπερ αν ἰςχυρότερον καὶ ἐγχυλότερον ἡ παχύτερον. für hist  $\tilde{n}$  zn setzen.

III 5, 2 ἀν ὑπὸ τοῦ καύματος ληφθή Επραίνεται καὶ ἀναιδής ἀπὶ τό μέζου, glatter whre βηρά γίνται, vielleides sauch mit πλην τῆς πιτοειλούς und ἐγήτνετο γὸρ ἀρ μέζων τη μεγθεί εἰεο μπαιείλιπερ νοτιπαθείμης κοτιπαθείμης λοτιπαθείς και εἰεσει ἐφ΄ ημέραν δὲ μίαν αὐξηθείας ἀλ ὑπὸ τοῦ καύματος ληφθή Εηρά τίνται καὶ ἀναιδής ἀπὶ τὸ μέζον πλην τῆς πιτοειλούς. ὑδιήτες πνές αὐτῶν οὺ μείζον ἔχους κυάμου τὸ μέγεθος: ἐγίνετο γὰρ ἄν μείζων τῆμεγθθει.

| euei.    |                 |
|----------|-----------------|
| MÜNCHEN. | HERMANN STADLER |

#### 73. ZU PLAUTUS AULULARIA.

Der vers Aul. 159 lautet in den hss.: sed est grandior natu media est mulieris aetas. hier ist das erste est unmöglich: denn éine und dieselbe person kann nicht zugleich grandior natu und in media aetate stehend genannt werden. die aetas quae media dicitur schlieszt sich nach dem zeugnis Ciceros im Cato major 20, 76 unmittelbar an die adulescentia an; natu grandior aber oder wo kein misverständnis möglich ist hlosz grandior bezeichnet den anfang der senectus; spricht doch später v. 253 Megadorus selbst von seiner senecta actas, hei Plantus selbst kommt der comparativ grandior (ahgesehen von Curc. 118 grándiorém gradum ergó fac ad me óbsecro) nicht weiter vor. wohl aber bei Terentius zweimal: Phormio 362 homo iam grandior, derselbe der ein paar verse später (365) senex genannt wird, und Ad. 930 natu grandior von einer frau, die parere iam diu per annos non potest, also auch der seneclus wenigstens nahe stehen musz. darum wird Bothe mit seiner anderung des ersten est in es unbedingt recht hehalten, dem auch WWagner in seiner ausgabe der Aulularia (Cambridge 1866) und CFWMüller Plaut. prosodie s. 389 f. zugestimmt hahen, während die neuesten hgg., Goetz (1881). PLangen (1889), Leo (1885 und 1895) und wiedernm Goetz-Schöll (in der hibl. Teuhn, 1893) an est festhalten. Ussing (1878) bemerkt in seinem commentar: 'Bothius et Wagnerus es grandior scripserunt, quod si voluisset Plautus, nec sed posuisset nec pronomen tu omisisset.' sehr richtig; aber der erste einwand läszt sich sofort beseitigen, wenn v. 160 vor 159 gestellt wird, wobin er auch an sich hesser passt, und dasz auch der zweite sich mit leichter mühe aus dem wege räumen läszt, wird sich bald zeigen. die verse von 153 an sind versus Reiziani (vgl. über dies metrum WCbrist metrik der Gr. u. R. \* s. 348 f.), and da diese versart his v. 160 fortgesetzt wird, so hat man natürlich auch diesen v. 159 als solchen angesehen und demnach geändert: so lautet er hei Goetz und Langen: sed est grándior : na m múlieris est aétas media. Leo dagegen meint: 'motrum mutatur sermonis indoli convenienter' und stellt den vers her als haccheischen trimeter verbunden mit einer iamhischen katalektischen tripodie: sed ést grandiór natu: média est múlieris aetas. da nun diese heiden fassungen wegen des beibehaltenen ersten est nach meiner ohigen ausführung unmöglich richtig sind und überdies der in rede stehende vers nicht mehr zur reihe der Reiziani gehören mnsz, da diese mit eam sí iubes me poscere, poscám tibi, frater abschlieszen kann, so hraucht er auch kein Reizianus mehr zu sein, und ich schliesze mich mit voller üherzeugung dem vorschlag Müllers ao. an:

sed és tu natu grándior; mediást mulieris aétas.

dieser iamhische septenar bildet einen sehr passenden übergang von den sieben versus Reiziani zu den jetzt bis zum scenenschlusz beibehaltenen trochläschen septenaren. die Müllersche fassung empfiehlt sich um so mehr, als sie das von Ussing vermiszte pron. tu auf die leichteste weise gewinnt und übrigens auszer einer kleinen umstellung zweier wörter (natu grandior statt grandior natu) an der überlieferung nicht sändert.

Was ist nun aber mit v. 161 zu machen? ME. Num non wis me intérrogare te? EV. Immo siguid uís, roga. Megadorns fragt seine schwester, ob er, ohne ihren nnwillen zu erregen, eine frage an sie richten dürfe, und Eunomia beiaht es, wo ist denn im unmittelbar folgenden eine frage? quid dubitas nsw. wird man doch wahrlich nicht als eine solche ansehen dürfen, auf die eine antwort erwartet würde. vor vielen jahren schon habe ich mir notiert, dieser vers 161 müsse, natürlich mit vertauschung der personennamen. unmittelbar vor v. 170 gestellt werden. dann antwortet Megadorus in den ersten drei versen 162-164 noch in demselben ironischen tone, in dem er bisher das anerbieten seiner schwester in bezng einer heirat überhaupt abgelehnt hatte (ich kann daher auch die ansicht von Wilamowitz und Leo, die verse 161-164 seien verdächtig. durchaus nicht teilen), von v. 165 an aber ernstlich: "ich will dir, schwester, die mühe, die du dir zn meinem vermeintlichen besten gegeben hast, ersparen. von einer frau mit reicher mitgift will ich überhaupt nichts wissen, da ich von haus aus vermögen genug besitze, aber - und hier begannen die verse, deren ausfall Langen richtig vermutet hat - beruhige dich: ich habe mir bereits, ohne dich um deine meinung zu befragen, meine kunftige fran selbst ausgesucht,' hieran schlieszt sich nun der oben besprochene vers 161

Der bessern übersicht wegen und weil ich auch in andern versen einige änderungen für nötig bate, lasse ich hier die ganze seene, die Goetz mit vollem recht eine "sesena perdifficilis" nennt (nachdem sebon Ritschl opsez. Il s. 283 sie als eine "ohen zweifel sehr unvollständige" bezeichnet batte), im zusammenhang folgen, and zwar ohne jegliche bemerkung, die fachmänner werden sebon selbst sehen, was ich von andern entlicht habe und was mein eigentum ist.

and des Meyadorus antwort in v. 170 ff.

## EVNOMIA MEGADORVS

EV. Volim te arbitrári med haéc uerba, fráter, 120 medf flédi tuátque réi causá facere, ut aéquomst germánam sorórem. quamquam hadd falsa súm nos odiósas habéri: nam máltum loquáeces merito ómnes habémur, nec úllam profecto repértam esse mútam (24) bódie dicúnt mullerem (acút) ullo in sáedo.

(aut) hodie dicunt mulierem (aut) ullo in saèclo.
uerum hóc, frater, únum tamén cogitáto,
tibi proxumam me mihique esse itém te.

ita aéquomst quod in rem esse utrique arbitrémur et mihi te et tibi (me) consûlere et monère.

130

AFleckeisen: zu Plautus Aulularia [v. 120-177]. 683 neque óccultum habéri id ueque pér metum mussári. quin participem pariter ego te ét tu me facias. eo núnc ego secréto forás te huc sedúxi. utí tuam rem ego técum bic loquerér familiárem. ME. (Age) dá mihi, femiua óptuma, manum. EV. Vbi east? quis east uam óptuma? ME. Tu. EV. Túne a's? ME. Si négas, nego. EV. Decet téquidem uera próloqui. nulla éligi potest óptuma: nam alia ália peior, fráter, est. 139 140 ME. Idem ego árbitror, nec tíbi (med) aduorsárier certúmst de istac re umquám, soror. EV. Da mi óperam, amabo. ME. Tuást: utere átque imperá (mihi), siquíd uis. EV. Id quod iu rém tuam esse árbitror. te id móuitum aduento. 145 ME. Soror, móre tuo facis. EV. Fácta uolo. ME. Quid ést id, sorór? EV. Quod tibí sempitérnum salútare sít: liberis procreándis (ita dí faxint!) uolo te úxorem domum dúcere. ME. Ei occidis. EV. Quid ita? 150 ME. Quia mihi misero cerebrum excutiunt tua dicta, soror: lapidés loqueris. EV. Heia, hóc face quod te iúbet soror. ME. Si lúbeat, faciam. EV. In rem hóc tuamst. ME. Vtquidém prius quam dúcam emoriar. sed his légibus, siquam, soror, (mihi) uis dare, ducam : quae uéuiat cras, peréndie forás feratur, his légibus quam uís dare, cedo: uúptum adorua. EV. Cum máxuma possúm tibi, fratér, dare dote: eam sí jubes me póscere, poscám tibi, frater. 160 sed és tu natu grándior; mediást mulieris aétas. 159 ME. Post mediam aetatém qui media dúcit uxorém domum, 162 si eám senex anúm praegnatem fórtuito fécerit. quid dubitas, quin sit paratum nomen puero Postumus? núno ego istum, sorór, laborem démam et deminuám tibi. 165 égo uirtute deum ét maiorum nóstrum diues súm satis. istas magnas fáctiones, áuimos, dotes dápsiles, clámores, eburáta uehicla, impéria, pallas, púrpuram nil moror, quae in séruitutem súmptibus redigúnt uiros.

EV. Núm non uis me intérrogare te? ME. Immo siquid uís, roga. 161 EV. Dic mihi, si audes, quis east quam uis dúcere uxorem? ME. Éloquar. nóstin hunc senem Eúclionem ex próxumo paupérculum?

EV. Noui, hominem haud malum mecastor. ME. Eius cupio filiam uirginem mihi désponderi. uérba ne faciás, soror.

behaltenen trochlischen septenaren. die Müllersche fassung empfiehlt sich um so mehr, als sie das von Ussing vermiste pron. tu auf die leichleste weise gewinnt und übrigens auszer einer kleinen umstellung zweier wörter (natu grandior statt grandior natu) an der überlieferung nicht sändert.

Was ist nun aber mit v. 161 zu machen? ME. Núm non uis me intérrogare te? EV. Immo siquid uis, roga. Megadorns fragt seine schwester, oh er, ohne ihren unwillen zu erregen, eine frage an sie richten dürfe, und Eunomia heiaht es, wo ist denn im unmittelhar folgenden eine frage? quid dubitas usw. wird man doch wahrlich nicht als eine solche ansehen dürfen, auf die eine antwort erwartet würde, vor vielen jahren schon hahe ich mir notiert, dieser vers 161 müsse, natürlich mit vertauschung der personennamen, unmittelhar vor v. 170 gestellt werden. dann antwortet Megadorus in den ersten drei versen 162-164 noch in demselhen ironischen tone, in dem er hisher das anerhieten seiner schwester in bezug einer heirat überhaupt abgelehnt hatte (ich kann daher auch die ansicht von Wilamowitz and Leo, die verse 161-164 seien verdächtig. durchaus nicht teilen), von v. 165 an aber ernstlich : 'ich will dir, schwester, die mühe, die du dir 2n meinem vermeintlichen besten gegeben hast, ersparen. von einer frau mit reicher mitgift will ich üherhaupt nichts wissen, da ich von haus aus vermögen genug besitze, aber - und hier begannen die verse, deren ausfall Langen richtig vermutet hat - beruhige dich: ich hahe mir bereits, ohne dich um deine meinung zu befragen, meine künftige frau selbst ausgesucht.' hieran schlieszt sich nun der ohen hesprochene vers 161 und des Megadorus antwort in v. 170 ff.

Der bessern thericht wegen und well ich auch in andern versen einige änderungen für nötig halte, lasse ich hier die ganze soene, die Goetz mit vollem recht eine \*sezena perdifficilis' nennt (nachdem schon Ritschl opusc. II s. 283 sie als eine 'ohne zwiele sehr unvollständige' bezeinhet hatte), im zusammenhang folgen, und zwar ohne jegliche bemerkung, die fachmänner werden sebon selbstehen, was ich von andern entleban habe und was mein eigentund.

EVNOMIA MEGADORVS

# EV. Velim te arhitrári med haéc uerba, fráter, meát filói tuárque réi causá facere, ut aéquomst germánam sororem. onamouam haúd falsa súm nos odiósas habéri:

quamquam hadd falsa súm nos odiósas habéri;
nam múltum loquéase merio domes habémr,
nee úllam profecto repértam esse mútam
(ant) hôdie diedut mulierem (aúi) allo lin saéclo,
uerum hóc, frater, thunut mamén cogitáto,
tibi proxumám me milique esse itém te,
ita aéquomat quod in rem esse utirque arbitrémur

et mihi te et tibi (me) consúlere et monére.

130

AFleckeisen: zu Plautus Aulularia [v. 120-177]. 683 neque óccultum habéri id neque per metum mussári. quin párticipem páriter ego te ét tu me fácias. eo núnc ego secréto forás te huc sedúxi. utí tuam rem ego técum hic loquerér familiárem. ME. (Age) dá mihi, femina óptuma, manum. EV. Vbi east? quis east nam optuma? ME. Tu. EV. Túne ays? ME. Si négas, nego. EV. Decet téquidem uera próloqui. nulla éligi potest óptuma: nam alia ália peior, fráter, est, 139 140 ME. Idem ego árbitror, nec tíbi (med) aduorsárier certúmst de istac re umquám, soror. EV. Da mi óperam, amabo. ME. Tuast: utere atque impera (mihi), siquid uis. EV. Id quod in rém tuam esse árbitror. te id mónitum aduento. 145 ME. Soror, móre tuo facis. EV. Fácta uolo. ME. Quid ést id, sorór? EV. Quod tibí sempitérnum salútare sit: liberis procreándis (ita di faxint!) uolo te úxorem domum dúcere. ME. Ei occidis. EV. Quid ita? 150 ME. Quia mihi misero cerebrum excutiunt tua dicta, soror: lapidés loqueris. EV. Heia, hóc face quod te iúbet soror. ME. Si lúbeat, faciam. EV. In rem hóc tuamst. ME. Vtquidém prius quam dúcam emoriar. sed his légibus, siquam, soror, (mihi) uís dare, ducam : quae uéniat cras, peréndie forás feratur. his légibus quam uís dare, cedo: núptum adorna. EV. Cum máxuma possúm tibi, fratér, dare dote: eam si iubes me póscere, poscám tibi, frater. 160 sed és tu natu grandior; mediast mulieris aétas. 159 ME. Post mediam aetatém qui media dúcit uxorém domum, 162 si eam senex anum praegnatem fortuito fécerit, quid dubitas, quin sit paratum nomen puero Postumus? núnc ego istum, sorór, laborem démam et deminuám tibi. 165 égo uirtute deum ét majorum nostrum diues súm satis. istas magnas fáctiones, ánimos, dotes dápsiles, clámores, eburáta uehicla, impéria, pallas, púrpuram nil moror, quae in séruitutem súmptibus redigunt uiros.

EV. Núm non uis me intérrogare te? ME. Immo siquid uis, roga. 101
EV. Dic mihi, si audes, quis east quam uis dúcere uxorem?
ME. Eloquar.
170
nóstin hunc senem Eúclionem ex próxumo paupérculum?

nóstin hunc senem Eúclionem ex próxumo paupérculum? EV. Nóui, hominem haud malúm mecastor. ME. Éius cupio filiam uirginem mihi désponderi. uérba ne faciás, soror. scío quid dicturá's: hanc esse paúperem. haec paupér placet. EV. Dí bene uortant! ME. Ídem ego spero. EV. Númquid me (aliud) uís? ME. Vale. 175

EV. Ét tu, frater. ME. Égo conveniam (iam) Eúclionem, sí domist. séd eccum (uideo): néscio unde sése homo recipit domum.

Aschtziglich habe ich noch zu bemerken, dass mein freuden Fritz Schüll in Heidelberg den vers 159 so zu inderen vorschlügt: (AHE). Sed ést(ne ca) natus grändior? (EV). Mediats mulieris actus, eine Ruderung die in den zusammenhang auch vortrefflich patient ich überlasse andern die entscheidung, welcher der beiden vorschläge den vorum verwießen.

Dresden. Alfred Fleckeisen.

## 74. ¡ZU CAESAR DE BELLO GALLICO.

Es ist bekannt, dasz die has, der classe β viele zusätze haben, welche sich in der classe α nicht finden. diese zusätze sind von verschiedenem werte; daher sehen wir auch, dasz Meusel ihnen gegenüber sich oft ablehnend verhält. gehilligt wird jedoch von ihm und auch von andern neuern hgg. (zb. Herzog, Kleist, Fügner, Kübler) de b. Gall. I 40, 14 utrum apud eos pudor atque officium an timor plus valeret; plus β, om. α. diejenigen hgg., welche sich unbedingt an α halten, zh. Nipperdey, Holder, Kraner lassen plus weg; der sinn verlangt es auch nicht, denn valere ist - 'geltung haben', und Caesar sagt, er wolle möglichst bald erkennen, ob hei den soldaten ehr- und pflichtgefühl oder furcht geltung habe, hersche, doch hat jeder, der die stelle sich laut vorliest, das gefühl, dasz die concinnität des satzbaus gegenüber pudor atque officium noch einen zusatz zu timor verlange; aus diesem zusatze kann plus entstanden sein. auf plus valere war leicht zu kommen, da multum, plus, plurimum valere allgemein ühliche phrasen waren, wenn auch Caesar wiederholt multum und plurimum, doch nirgends sonst plus valere gehraucht. auch an dem comparativ im fragesatz brauchte man keinen anstosz zu nehmen: vgl. Andresen zu Cic. epist. IV 7, 4; wir haben eine art ausgleich zweier constructionen: utrum pudor atque officium an timor valeret und utrum timor plus valeret quam pudor atque officium; aus der ersten ist an, aus der zweiten plus entnommen, mir scheint iedoch plus aus solus entstanden zu sein; so ist gegenüber pudor atque officium äuszerlich und innerlich das richtige gegengewicht geschaffen. Caesar will wissen, oh bei seinen soldaten noch ehr- und pflichtgefühl oder nur noch furcht hersche, aus solus konnte leicht plus entstehen, da beide worte gleichen ausgang hahen; der ausfall in a ist vielleicht durch das nachfolgende solam veranlaszt.

RASTATT. JOSEF HERMANN SCHMALE.

#### 75.

#### DER UNTERGANG DER FABIER AM CREMERA. zu Ovidius fasti II 195 ff.

Dasz die tradition über den auszug und den untergang der Fabier durch die familientberiterung beeinfust eit und ihren gewährennan an dem geschichtschreiber Fabius Pictor babe, wird wohl allgemein zugegeben, und so denn auch, dasz der auszug dies geschlechtes schwerlich ein freiwilliger gewaen, rielmehr durch 'innere Krisen' veranlaszt sein dürfte. das übergewicht der Fabier, das sich zu einer art oligarchie gestaltet hatte, indem sie in den jahren d. st. 269 bis 275 state den sienen consul stellten, babe ein exaction hervorgerufen, welche das geschlecht endlich zur auswanderung zwang. fraglich ist nur, von welcher seite diese reaction ausgieng.

Die verurteilung des Sp. Cassins unter dem consulate eines Fabiers durch einen Fabier all richter ühre bochverrat hatte den grund für die grüsse des Fabischen hauses gelegt. in den Fabiern fanden die patricier die energischen vorkämpfer gegen die jahr um jahr erneuerten agrarischen agitationen der trihunen, und wenn dann gerade von jenem Kaeso Fabius, der den Cassin verurteilt hatte, herichtet wird, dasz er als consul im j. 275 plötzlich seinen charakter geändert und eine ocherverteilung im sinne des Cassischen gesetzes beantzett habe, aber auf den widerstand seiner patricischen standesgenossen gestossen sei, so drängt sich wohl der verdacht auf, dasz diese volksfreundliche umwandlung dem Kaeso nur von der familientradition und ihrem wortführer, dem geschichtschreiber Fabius, angedichtet sein dürften.

Inzwischen hatten die Fabier in den kriegen insbesondere gegen Veji sich mit ruhm bedeckt, und da es trotzdem zu keinem entscheidenden siege gekommen war, erhieten sie sich im folgenden iahre mit ihrer hausmacht allein den krieg gegen Veji zu führen. ob dieses bochherzigen entschlusses soll natürlich das volk den Fabischen stamm zum himmel erhoben haben (Liv. II 49, 1); aber das vorhaben, mit einem häuflein von 306 mann, wobei selbstverständlich die clienten mitgezählt sind, den krieg gegen das mächtige Veji zu führen, ist an sich so unglaublich, dasz man mit grund einen andern hergang vermuten musz, auf einen solchen weist die stelle bei Festus hin s. 285: religioni est quibusdam porta Carmentali egredi et in aede Iani, quae est extra eam, senatum haberi; quod ea egressi sex et trecenti Fabii apud Cremeram omnes interfecti sunt, cum in acde Iani S. C. factum esset, uti proficiscerentur. allerdings lassen auch Livius (II 48, 8 ff.) und Dionysios (IX 15) die häuptlinge der Fabier zur curie ziehen, um dem senate ihr vorhaben zu verkündigen; aber aus der rübrung und dem beifall, mit dem die väter diesen

hochherzigen entschlusz entgegennahmen, wird man schwerlich einen beschlusz heraushören dürfen, der die Fabier zum auszuge zwang.

Unrichtig in der stelle des Festus ist allerdings, dasz von einem senatsbeschlusz im tempel des Janus die rede ist, da dieser erst durch C. Duilius im ersten pnnischen kriege erbaut wurde, ist es aber der platz, den später dieser tempel einnahm, an dem die erinnerung eines beschlusses über den auszug der Fabier haftete, nnd kann dann selbstverständlich nicht mehr an einen etwa auf diesem platze unter freiem himmel gefaszten senatsbeschlusz gedacht werden, so ergibt sich wohl der schlusz, dasz nur eine auf diesem platze tagende volksversamlung, ein concilium plebis', den betreffenden beschlusz gefaszt haben kann. mit recht durfte von der plebs gegen die Fabier die klage erhoben werden, dasz sie die ausführung des Cassischen ackergesetzes vereitelt bätten, und mochte auch ein gegen sie gerichteter beschlusz der rechtskraft entbehren, so war er doch eine drohung, und es begreift sich, dasz wenn auch nicht das ganze Fabische geschlecht, so doch diejenigen von ihnen, welche als consuln die agrarischen agitationen mit gewalt unterdrückt hatten, um schlimmerem zu entgeben, sich zum freiwilligen exil - soli mutatio - gezwungen sahen.

Anders als in der familientradition lautete im munde des volkes die erinnerung an diesen auszug: porta secterata hiess der bogen des Carmenta-thores, durch den nie gezogen waren, wie ricus secteratus die gause hiesz, an der die erinnerung an die schandthat der Tullis haftete, nød campus secteratus der platt, auf dem die pflichtvergessenen Vestalinnen eingegraben wurden. nuter diesen umständen erklist eich wold auch, wenn berichtet wird, dasz der consul T. Menenius, der nnweit von der Cremera sein lager hatte, den ausgestoszenen keine hilfe gebracht häbe (Liv, II 52, 3.) Don. IX 23, 27). was dann über die anklage des Menenius durch die tribunen und seine verurteilung einer geldstrate um deiter ber seinen bald darauf aus schmerz über diese verurteilung erfolgten tod berichtet wird, stammt ohne zweifel aus Fabischet tradition.

Es ist daher auch kaum glaublich, dax der tag, an welchem de ausgestozenen Pabier untergiengen, als dies attr sei beseichnet worden nud dazz es derselbe gewesen, an dem später auch die niederlage an der Allia stattfand. Schwegler (RG. II s. 1732) will darin het "subjective combination als historische bleterlieferung" erblicken. fraglich ist nur, wie Ovidius, dessen ersählung sich im übrigen eng a Livius anschlieszt, abweichend von diesem und von der tradition

<sup>&</sup>quot;der platz vor porta Carmentalis ist dereelbe, von dem es bei Livius III 04, I beisrat es omnie in pratus Financiai concilio pletia acta, gwen nunc circum Flominium appellont. "schon Dion. IX 22 spricht die vermtung ans, dans nur die drei I-ridier, die sieben jähre binter cinander consulu waren, Kaeso, Marcos und Quintus Pabius mit ihracinander consulu waren, Kaeso, Marcos und Quintus Pabius mit ihrapatore action. In the consultation of t

therhaupt, als tag des unterganges der Fahier die iden des februar bereichnen konnte. ein irrtum, die verwechslung etwa des tages des auszuges mit dem des unterganges, scheint um so mehr ausgeschlossen, als jo V. durch seine verschwigerung mit dem Fahiechen hause üher die zeit unterrichtet sein muste, zu der die Fahier die erinnerung an die an der Cremera gefällenen ahnen fleierten. geschah dies, wie es hobetst währscheinlich ist, zu der zeit, wu üherhaupt die Manen der altvordern der geschlechter gesühnt wurden, also zur zeit der mit den iden dies fehrara heginnenden parentalien, so erklärt sich, wie dieser tag im Fahischen hause selbst zum erinnerungstage des unglücks an der Cremera werden konnte.

Die stelle der fasti, in der sich mehrfache kritische schwierigkeiten finden, lautet nach der herkömmlichen üherlieferung:

11 195 haec fuit illa dies, in qua Veientibus armis
ter centum Fabii ter cecidere duo.
una domus vires et omus susceperal urbis:
sumunt gentiles arma professa manus.
egreditur castris miles generosus ab isdem,
200 e ouist dur fieri autilbet antus esta.

Carmentis portae dextra est via proxima Iano. ire per hanc noli, quisquis es: omen habet. illa fama refert Fabios exisse trecentos. vorta vacat culva, sed tamen omen habet.

da das lette distichon in den bessern has, (cod. Regin. Ursin.) felhi, haben Merkel, Peter, Güthling dasselhe als nuebt verworfen, während Riese nur den pentameter als abgeschmacht strich, der bezameter illa famar refert uw., ist aber nicht nur rons spernendas; wie ihn Riese nennt, sondern durchaus notwendig, da mas sonst nicht begreift, weshalb therhaupt das ther und des ihm anhaftende omen erwähnt wird, een dieser vers in den hessern has, feblit, so kann der grund wohl nur der geween sein, dass der zugehörige pentameter ausgehälen warr, heachtet man nun, dass v. 199 gerdsim schreibung von v. 198 sit; summit genüte arme professe mossus, so dürfte wohl der verfacht der unechtbeit den v. 199 terfen, und dies um so mehr, als auch der pentameter mit seinem gust sich schlecht am miles generosus oder castris ax isdem anschliest, der richtige platz für den pentameter kann nur nach v. 203 sein:

illa fama refert Fabios exisse trecentos, e quis dux fieri quilibet aptus erat.

Noch immer struitet man üher die lesart von v. 201, oh Carmettis portae deztra est via prozima Iano, wie die mebrahl der bessern has, hietet, zu schreiben sei, oder Carmentis portae deztro est via prozima iano, gegen lettern text spricht mehr als die grand, zunüchst dor, dass prozima in seiner localen relation unverständlich ist, da das ziel, die Cremera, noch gar nicht erwähnt ist. weiter mars hefremden dasz, wenn überhaupt von zwei wegen die rede sein kann, we es ich nur meinen doppelten durchgang für denselben weg handelt, gernde der durch den rechten begen führende, also von Tiber weiter abliegende und somit auch von dem ziele reiter entferntere als der michate bezeichnet wird, darn kommt dasz es ein folgenden verse nicht ir ger hans noß; sondern per hause, ein sein sondern per hause zu ein der sein der

Gleichwohl soll diese lesart, wie Peter meint, gegenüber der andern: Carmentis portae de xtra est via proxima Iano, von Becker RA. I s. 138 'jedem zweifel entrückt' sein. da es sich bei diesem wortlaute nm die nähe des als Ianus ad theatrum Marcelli bezeichneten tempels handelt, so meinte Becker, weil zwischen dem theater and der stadtmaner, also anch der porta Carmentalis das forum Olitorium lag, dasz es numöglich sei, wo man sich auch das thor denken möge, es in die nahe des theaters und mithin des Janus-tempels zn bringen, dasz diese topographische argnmentation nicht ehen zwingend ist, erhellt schon daraus, dasz ein anderer topograph, Jordan (I 1 s. 239, 74), sich gegen Becker für die lesart dextra erklärt und so selbst die worte des Livins II 49, 8 infelici via dextro Iano portae Carmentalis profecti interpretiert hat: 'so dasz der Janus-tempel zur rechten war'. zu hedauern ist nur, dasz sich Jordan weder an dieser stelle noch auch in dem artikel, auf den er verweist, Hermes IV s. 334, des genauern über die lage des Ianus ad theatrum Marcelli oder Ianus in foro holitorio (topogr. so.) ansgesprochen hat. dasz der tempel auf diesem forum gelegen habe, also auf dem platze, den die stadtmaner, der Tiher und die vom Carmenta-thore nach dem Marsfeld führende strasze begrenzten, dafür fehlt es an iedem zeugnis, beachtet man ferner dasz, wenn der tempel auf diesem platze sich hefunden hätte, er dann gleich dem tempel der Pietas und einigen andern tempeln und gebäuden bei dem han des theaters hätte weichen müssen (Plinius n. h. VII 121, Cass. Dion XLIII 49. Becker I s. 603, 71), so dürfte es wahrscheinlicher sein, dasz der tempel dem theater gegenüher auf der rechten seite der vom Carmenta-thor kommenden strasze gelegen hat. dann sind es die prata Flaminia, auf denen der tempel stand, also jener platz, auf dem, wie ich ohen nachzuweisen suchte, der die Fahier znm fortzug zwingende heschlusz musz gefaszt worden sein, und es ist dann wohl auch kein zufall, dasz Ov. bei dem unglücksthor des nahen Janus gedenkt.

Wien. Emanuel Hoffmann.

## 76.

## ÜBER DIE CONGRUENZ BEI CAESAR.

III 17, 3 leseu wir in den hss. und ausgaben: atque his paucis diebus Aulerci Eburovices Lexoviique senatu suo interfecto, quod auctores belli esse nolebant, portas clauserunt seque cum Viridovice coniunzerunt. erklärt wird die auffallende construction auctores esse nolebant, bezogen auf senatu, ans dem collectivischen sinne des letztern wortes (constructio ad sensum). als bauptstütze für diese behauptung zieht man I 2. 1 berbei: civitati persugsit, ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent, wo der plural nm so gesicherter erscheint, als es gleich daranf heiszt: id hoc facilius is persuasit. ich kann noch mit folgender beglaubigten stelle aufwarten: I 17, 2 hos seditiosa atque improba oratione multitudinem deterrere, ne frumentum conferant, quod debeant und füge überdies hinzu V 55, 2 neque tamen ulli civitati Germanorum persuaderi potuit, ut Rhenum transire(n)t, cum se bis expertos dicerent. wo die hss. und ausgaben zwar transiret hieten, transirent aber, welches übrigens schon eine alte conjectur ist, wegen des folgenden dicerent durchaus gehoten erscheint, um so mehr als uach dem zusatze Germanorum dieser plur, nichts auffallendes hat, ich könnte chenfalls I 15, 1 hinzufügen: idem facit Caesar equitatumque omnem, ad numerum quattuor milium, quem ex omni provincia et Haeduis atque eorum sociis coactum habebat, praemittit, qui videant, quas in partes hostes iter faciant; doch tritt hier, abgeseben von dem groszen abstande des relativsatzes qui videant von seinem beziehungsworte equitatum, als hestimmender grund für den plur, meiner ansicht nach noch der besondere nmstand binzn, dasz die vorliebe Caesars für concinnen satz- und gliederhan wie au vielen andern, so anch an unserer stelle (videant - faciant) ansschlaggehend gewesen ist (vgl, dagegen I 24, 1 equitatumque, qui sustineret hostium impetum, misit), damit dürften aber auch die stellen, die irgendwie dazn angethan scheinen, um als heweise für das vorhandeusein einer derartigen construction hei Caesar dienen zn können, erschöpft sein: denn wenn man etwa auch V 31, 1 comprehendunt utrumque et orant, ne sua dissensione et pertinacia rem in summum periculum deducant bierber rechneu wollte, so wäre dem entgegenznhalten, dasz sich bier die sache insofern anders verhält, als gemäsz der vorliehe Caesars die verha des hitteus und mahnens ohne object zu construieren (da sich ja dieses aus dem snhject des abhängigen satzes von selhst ergibt), utrumque nur zu comprehendunt gehört und hei deducant die heiden männer, nm die es sich hier handelt (Cotta und Sabinus), dem geiste des schriftstellers als zwei getrennte personen vorschweben. dieselbe vorliebe Caesars macht es uns sebr wahrscheinlich, dasz 1, 9, 1 unter annahme einer interpolation zu lesen ist: idoneos nactus homines, per quos ea, quae vellet, ad eum perferrentur, petit [ab utroque], quoniam Pompei mandata ad se detulerint, ne graventur sua quoque ad eum postulata deferre. hier kommt noch der nmstand hinzu, dasz nach einem vorhergehenden participialsatz, besonders nach nactus, das object desselben in dem übergeordneten satze nur durch das pron, dem, in irgend einem casus wieder aufgenommen wird, hier also nicht ab utroque, sondern ab iis am platze wäre; vgl. V 42, 2 quosdam de exercitu nacti captivos ab his docebantur. I 53, 3 naviculam . . nactus ea profugit. wenn ferner von Doberenz-Dinter und Fügner verwiesen wird auf II 6, 2 f. quod tum facile fiebat. nam cum tanta multitudo lapides ac tela coicerent, in muro consistendi potestas erat nulli, so hemerken wir unsierseits, dasz diese construction für Caesar einfach ein ding der unmöglichkeit ist. aus den oben angeführten beispielen ergibt sich nemlich nur so viel, dasz in ganz vereinzelten fällen, besonders in beziehung auf civitas und multitudo, das prädicat des ab hängigen (absichts-)satzes im plur, steht, dieser prädicatsnumerus also nicht unmittelbar mit dem im sing, stehenden subjecte verbunden wird, von dieser erkenntnis geleitet hat denn auch Kleist in seiner ausgabe coniceret geschrieben, wiewohl wir der ansicht sind, dasz hier vielmehr eine interpolation anznnehmen und die ganze stelle von Gallorum eadem atque Belgarum bis potestas erat nulli zu streichen ist. dazu zwingen uns mehrere gründe; erstens sollte man nemlich umgekehrt Belgarum eadem atque Gallorum oppugnatio est haec erwarten; zweitens macht die construction circumiecta multitudine hominum totis moenibus undique in murum lapides iaci coepti sunt, gleichviel oh man totis moenibus mit Walther als abl. ('überall an der mauer') oder mit Kleist als dativ auffaszt, keineswegs den eindruck, als ob sie von Caesar selbst herrührte, schon deshalb nicht, weil die beiden synonymen ausdrücke moenibus und murum allzu nabe an einander gerückt sind; drittens ist das hal. überlieferte portas succendunt (woffir jetzt meist succedunt geschrieben wird) bier völlig unhaltbar; endlich erleidet durch beseitigung dieses einschiebsels der fortgang der erzählung keinerlei unterbrechung, die verbindung der sätze erhält im gegenteil ein desto innigeres und festeres gefüge. wenn auszerdem von Doberenz-Dinter bezug genommen wird anf II 11, 3 omnem equitatum, qui novissimum agmen moraretur, praemisit. his Q. Pedium et L. Aurunculeium Cottam legatos praefecit, so geschieht dies insofern nicht mit recht, als ja \$\beta\$ statt his die lesart eique bietet; letztere ist denn auch als die einzig richtige, nur mit der unnötigen ändernng in ei, von Kübler aufgenommen worden, merkwürdigerweise gehen einige bewährte erklärer auch II 11, 4 cum ab extremo agmine, ad quos ventum erat, consisterent von der unhaltbaren ansicht aus, dasz die worte ad quos auf agmine als auf einen collectivbegriff zu beziehen seien, während sie doch in wirklichkeit auf dasselbe subject znrückgehen wie consisterent, und das ist ein latent im satze entbaltenes hostes oder milites (= οι όπιςθεν): vgl. II 25, 1 non nullos ab novissimis ... proelio excedere. VII 88, 5 conspicati ex oppido caedem et fugam suorum ... copias a munitionibus reducunt. ebd. 36, 7 priusquam subsidio ex oppido venire possent, deiecto praesidio potitus loco duas ibi legiones conlocavit fossamoue . . perduzit, ut tuto ab repentino hostium incursu etiam singuli commeare possent (die ausgaben lesen hier zwar mit a veniri posset, es ist aber nach meiner überzengung vielmehr mit β venire possent in den text zu setzen, da dies die concinnitat mit dem folgenden commeare possent nach Caesarischem sprachgebrauch durchaus erfordert). von gröszerm belang scheint die folgende hier ebenfalls in betracht kommende stelle zn sein: II 26, 3 ff. interim milites legionum duarum . . ab hostibus conspiciebantur, et T. Labienus . . quae res in nostris castris gercrentur conspicatus X legionem subsidio nostris misit, qui cum .. quo in loco res esset quantoque in periculo et castra et legiones et imperator versaretur coanovissent, nihil ad celeritatem sibi reliqui fecerunt. die hss. stimmen bier sämtlich überein. was jedoch als etwas ganz seltsames anffällt, ist folgendes: während man zu dem sing. legio den plnr. qui cum . . cognovissent . . fecerunt in beziehnng gesetzt wissen will, bemerkt man nicht den widerspruch, der darin liegt, dasz in demselben satze nicht einmal der plur, legiones auf den numerus des ihm mitangehörenden prädicats versaretur modificierend eingewirkt hat, letzteres darf zwar an und für sich nicht wunder nehmen, da es ia als grundgesetz bei Caesar gilt, dasz in éinem und demselhen satze das prädicat mit dem zunächststehenden subject (wie anch ähnlich das pron. rel. mit dem nächsten nomen) streng thereinstimmt (so dasz also zb. I 31, 10 ouibus locus ac sedes pararentur der plur, des verbs nicht wegen der mehrheit der snbjecte, sondern wegen der mehrzahl des znpächststehenden subjects sedes gesetzt ist); aber nach einem andern ebenso allgemeingültigen gesetze durfte auch der begriff legionem nicht durch ein masc. plur. wieder aufgenommen werden, die sache liegt hier böchst wahrscheinlich so, worauf offenbar schon am eingange nuserer stelle die worte milites legionum duarum hinweisen, dasz X legionem einer bei hezeichnung von beeresabteilungen üblichen abbreviatur der hss. sein entstehen verdankt für das hier einzig mögliche milites decimae legionis. die sog. constructio ad sensum ist, abgeseben von der überaus dürftigen anzahl der gleich anfangs bezeichneten fälle, bei denen es sich überdies nur um innerlich abhängige nehensätze handelt, nnr anf den fall beschränkt, wenn das subject ein plur. von mille ist und personen bezeichnet; da kann nemlich neben der streng regelrechten construction anch die κατά cύνεςιν angewandt werden: vgl. VII 34, 1 equitatumque omnem et peditum milia X sibi celeriter mitterent, quae in praesidiis rei frumentariae causa disponeret (quae ist grammatisch auf das nächststehende peditum milia bezogen, in wirklichkeit und dem sinne nach zugleich auf equitatum omnem); ebd. 71, 3 milia hominum delecta LXXX una secum interitura demonstrat; aber I 27, 4 circiter hominum milia

VI., sive timore perterriti.. sive spe salutis inducti. die sonst vereinzelt vorkommenden fälle, die scheinbar das gegenteil zeigen, beruhen anf fehlerhafter üherlieferung und sind meist in den neuesten texten auf die ursprüngliche lesart zurückgeführt; es sind unter andern folgende: II 23, 3 liest man in den frühern texten nach der hsl. therlieferung: item alia in parte diversae duae legiones .. profligatis Viromanduis, quibuscum erant congressi., procliabantur. mit Meusel lesen jetzt auch Doberenz Dinter, Fügner und Kleist congressae, und das halten wir bei Caesar für das einzig richtige, trotzdem noch in der allernenesten zeit FRamorino in der rivista di filologia e d'istruzione classica 1895 s. 416 sich dagegen beftig sträuht, indem er hemerkt: 'non mi persuade il congressae di 23, 3 in luogo del congressi dei codd, che per costruzio κατά τύνετιν può hen spiegarsi, nonostante quel che il Meusel scrive nei heitrage (p. 266), Shulich hat Meusel und nach ihm Kübler 3, 93, 6, we hisher mit den has, gelesen wurde: eodem impetu cohortes . . circumierunt eosque a tergo sunt adorti, die allein berechtigte femininform adortae wiederhergestellt. weiter liest man IV 5,2 hei Holder und den frühern, hei denen noch a die maszgehende autorität war: est enim hoc Gallicae consuetudinis, uti . . mercatores in oppidis vulgus circumsistat quibusque ex regionibus veniant . . pronuntiare cogant. Mensel, Kühler, Doherenz-Dinter, Fügner und Kleist hahen die allein richtige lesart von β cogat wieder zu ehren gebracht. Shnlich hat sich ein unherechtigter numernswechsel eingeschlichen in die stelle VII 72, 2 ne de improviso aut noctu ad munitiones multitudo hostium advolaret aut interdiu tela in nostros operi destinatos coicere possent. aber während Meusel und die meisten bgg. hier mit unrecht a gefolgt sind, haben nur Kühler und Fügner das richtige eingesehen und mit β posset geschrieben. 2, 6, 3 hieten zwar alle bss, die lesart: simul ex minoribus navibus maana vis eminus missa telorum multa nostris . . vulnera inferebant, und diese wird noch von Doherenz-Dinter als constructio κατά τύνετιν verteidigt, aber die unbaltbarkeit einer solchen lesart ist von andern schon längst erkannt und dafür inferebat vermutet worden, was zh. auch Kühler in seinem texte bietet. wenn wir non auch den grund, der zu dieser conjectur geführt hat, hilligen müssen, so glauben wir doch die heilung auf anderm wege zu finden, indem wir inferebant beibehalten, dafür aber vis in vi verwandeln: wir erreichen nemlich auf diese weise den groszen vorteil dasz, nachdem im vorbergebenden in bezug auf die feinde succurrebant, deficiebant, cedebant ansgesagt ist, inferebant sich jetzt diesen imperfecten concinn anreiht, das subject also nicht unnötig wechselt. wenn aber Kühler 1, 79, 4 schreiht: relinquebatur, ut . . e quitum vim repellerent, e o submoto . . sese in valles universi demitterent, so kann dies nur ein ärgerliches versehen sein: equitum vim ist zwar hal. überliefert, aber daneben gebt eine andere bal, lesart equitatum einber, die allein bier am platze ist. es berechtigt uns demnach nichts in dem sprachgebranche Caesars, an der im eingang unserer besprecbung angeführten stelle die worte auctores esse nolebant auf senatus zu bezieben und eine Shnliche construction anzunehmen wie zb. Livius XXX 3, 6 ita . . pars major auctores sunt. ganz anders verhält sich aber die sache, wenn wir folgendes erwägen: an fünf stellen der Caesarischen schriften ist die obrigkeitliche behörde bei den einzelnen fremden völkerschaften in engste verbindung gesetzt mit den spitzen der bürgerschaft und bildet zusammen mit diesen die oberste repräsentativgewalt, meist bezeichnet durch die worte principes ac senatus, und zwar gerade in dieser bei Caesar ebenso feststehenden wortfolge wie das bekannte senatus populusque Romanus (IV 11. 3 bei den Ubiern; 2, 3, 2 bei den einwobnern von Messana; II 5, 1 bei den Remern: nur sind sie an letzter stelle von einander gesondert genannt), oder auch magistratus ac principes (VI 22, 2 bei den Germanen) bzw. magistratus principesque (2, 19, 1 bei den Hispanern, wo die magistratus unmittelbar darauf durch den senatus ersetzt werden). damit vergleiche man auch die zusammenstellung magistratus senatusque bei Cornelius Nepos 2, 7, 4 (Themistocles) ad magistratus senatumque Lacedaemoniorum adiit und senatus principesque bei Livius XXI 31, 7 quod ea senatus principumque sententia fuerat. eine derartige zusammenstellung haben wir aber auch notwendig an unserer stelle anzunebmen und zu lesen: (principibus ac) senatu suo interfecto, quod auctores belli esse nolebant. der sing. interfecto, bezogen auf principibus ac senatu, darf nach dem oben gesagten nicht weiter auffallen, da er in dem sprachgebrauch Caesars fest begründet ist, es erübrigt nur noch diesen gebrauch durch einige beispiele zu illustrieren. in erster reihe verdienen folgende zwei beispiele erwähnt zu werden, da sie unserer stelle am nächsten kommen: IV 11, 3 quorum si principes ac senatus sibi iure iurando fidem fecisset. III 20, 2 auxiliis equitatuque comparato. vgl. auszerdem IV 24, 1 praemisso equitatu et essedariis. 1, 17, 2 se cohortesque amplius XXX magnumque numerum senatorum atque equilum R. in periculum esse venturum. V 40,6 multae praeustae sudes, magnus muralium pilorum numerus instituitur. VII 39, 3 quorum salutem neque propinqui neglegere neque civitas levi momento aestimare possit. V 1, 2 ad onera ac multitudinem iumentorum transportandam. 1, 40, 3 impedimentaque et omnis equitatus sequeretur (vgl. Livius XXV 21, 1 circa Herdoncam Romanae legiones et praetor Fulvius erat). umgekebrt beiszt es zb. III 3, 1 cum neque opus hibernorum munitionesque plane essent perfectae (ebenso b. Afr. 93, 3 Saburram eiusque copias ab Sittio esse deletas, während das verbum an folgender stelle mit dem entferntern worte übereinstimmt: ebd. 26, 4 ut . . dies noctesque oculos mentemque ad mare dispositos directosque haberet; vgl. auch ebd. 80, 3 postero die et nocte confecto). da der verfasser des 8n buches de b. Gall, sich sonst in bezug auf die congruenz ziemlich streng an Caesars sprachgebrauch hält, so ist es um

so wunderbarer, dasz Mensel 29, 2 im anschlusz an β schreibt: ouibus visis perculsae barbarorum turmae ac perterrita acies hostium . . passim fugae se mandant, während man doch vielmehr mandat erwartete. die sache verbält sich jedoch anders, wenn man siebt, dasz a perterritae bietet, und mit aufnahme dieser lesart ist alles in bester ordning; sie ist denn auch von den übrigen hgg. mit recht aufgenommen worden, wodnrcb sich Meusel zur annahme der falschen lesart hat verleiten lassen, ist unschwer zu erraten; denn da acies in den echten schriften Caesars, wenn es die allgemeine bedeutnng 'heer' hat, nur im sing. vorkommt, so glaubte Meusel diesen grundsatz anch in bezug auf nnsere stelle anwenden zu müssen, was ja gar nicht der fall zn sein braucht. im gegenteil, da hier offenbar, wie die an und für sich unnötige wiederbolung des begriffes 'feind' (barbarorum und hostium) und des begriffes 'bestürzt' (perculsae und perterritae) zeigt, möglichste übereinstimmung der beiden wortgruppen perculsae barbarorum turmae und perterritae acies hostium angestrebt wurde, so wäre es seltsam, wenn dem plur. turmae (- cavallerie) nicht auch ein plur. acies (- infanterie) entgegengestellt würde, dasz kurz vorber (§ 1) in bezug auf ebendieselbe infanterie instruit aciem ausgesagt wird, darin darf kein widerspruch mit dem folgenden plur. acies gefunden werden, weil dort an ein ganzes, das zum kampfe fest zu einander stehende heer, hier an die versprengten und in wilder flucht nach verschiedenen seiten begriffenen bruchstücke des beeres gedacht wird, obgleich nun der eben besprochene gebrauch naturgemäsz auf solche fälle, wo die subjecte einzelne personen (nicht ein gesamtbegriff von personen) sind, im allgemeinen keinen bezug hat, so ist die gewohnheit dennoch so mächtig, dasz selbst in diesem falle nicht selten eben dasselbe verfahren platz greift: vgl. I 26, 4 ibi Orgetorigis filia atque unus e filiis captus est (aber V 27, 2 quodque ei et filius et fratris filius a Caesare remissi essent). es könnte nun eingewandt werden: es ist zwar richtig, dasz die construction principibus ac senatu interfecto in Caesars spracbgebrauch begründet ist, müste dann aber nicht nach demselben principe quod auctor belli esse noleb at geschrieben werden, bezogen auf senatu als den nächsten begriff? auf diese frage ist nein zu antworten aus dem einfachen grunde, weil jene regel nur das prädicat desselben oder eines innerlich abhängigen satzes berührt, für die andern arten von sätzen aber die regel gilt, dasz nicht der nächste begriff der allein maszgebende ist, sondern dasz die gesamtbeit aller begriffe wieder aufgenommen wird, und zwar bei menschlichen wesen durch den plur, des masc., wenn die substantive masculina oder aus masc, and fem. gemischt sind (vgl. 2, 34, 3 Curio equitatum et duas Marrucinorum cohortes mittit; quorum primum impetum equites hostium non tulerunt), des femininum, wenn die substantive lauter feminina sind, bei leblosen dingen, aber anch tieren, durch den plur, des neutrum, das erstere braucht wohl nicht weiter durch beispiele belegt zu werden, für das

letztere vgl. V 12, 6 leporem et gallinam et anserem gustare fas non putant: haec tamen alunt animi voluptatisque causa. bei Doherenz-Dinter findet sich zu dieser stelle die hemerkung, dasz eine derartige construction hei Caesar sonst nicht gebräuchlich sei, ich kann aber noch mit folgenden beispielen aufwarten: 1, 27, 3 ibi sides stipitesque praeacutos defigit: haec levibus cratibus terraque inaequat. 3, 76, 3 magna parte impedimentorum et sarcinarum relicta al hace repetenda invitati. in 3, 92, 4 dagegen est quaedam animi ircitatio atque alacritas naturaliter innata omnibus, quae studio pignae incenditur. hanc non reprimere, sed augere imperatores debent darf hanc in bezug auf incitatio atque alacritas nicht auffallen und nicht etwa haec vermiszt werden, da die beiden begriffe als in eilen einzigen zusammengeschmolzen aufzufassen sind. bemerkenswet ist auch die stelle I 27, 3 f. obsides, arma, servos . . poposcit. dun ea conquiruntur nsw., weil sie zeigt, dasz obsides und servi im venichtlichen sinne als auf gleicher stufe mit den dingen (hzw. tieren) sterend hetrachtet werden, es ist selbstverständlich, dasz in solchen fällen die casus obliqui vermittelst umschreibung durch res gebidet werden müssen, wie dies folgende stellen lehren: IV 17,10 ut, si arborum trunci sive naves deiciendi operis causa essent a bararis immissae, his defensoribus earum rerum vis minuerelur, VII56, 5 frumentumque in agris et pecoris copiam nactus repleto h is rebis exercitu iter in Senones facere instituit. 2, 31, 7 namque huiumodi res aut pudore aut metu tenentur; quibus rebus nox maxme adversaria est (hinter tenentur ist mit Paul und Doberenz ein blon zu setzen, weil der folgende satz kein strenger relativsatz ist; onst wäre cui erforderlich, grammatisch mit dem zunächststehaden metu übereinstimmend; vgl. VI 28, 2 neque homini neque ferue quam conspexerunt, parcunt). 2, 38, 2 f. multum ad hanc rem robandam adiuvat adulescentia, magnitudo animi, superioris tempe is proventus, fiducia rei bene gerendae. his rebus impulsus equitdum omnem . . mittit (man beachte hier den sing. adiuvat und den plnr, his rebus in bezug auf dieselbe gruppe von subjectsbegrifen, aber jenen in dem nemlichen, diesen in einem neuen satzgeuge). 2, 2, 6 crebrae . . eruptiones ficbant . . ignesque aggeri . . infrebantur; quae facile nostri milites repellebant (es ist hier keines egs nötig quos zu schreiben, wie man vorgeschlagen hat: denn wae bezieht sich nicht nur auf ignes, sondern auch auf eruptions). instructiv ist in dieser heziehung I 29, 1 f. in castris Helveticum tabulae repertae sunt . . quibus in tabulis nominatim ratio cofecta erat, qui numerus domo exisset eorum, qui arma ferre possent, t item separatim (quot) pueri, senes mulieresque. quarum omnius rerum summa erat capitum usw. Meusel hat nach dem vorschlag Prammers mit nnrecht die worte quarum omnium rerum als unect in klammern eingeschlossen, ich halte sie für echt, doch beziehe ih sie nicht, wie es zh. Walther thut, auf tabulae (Fügner hatte som in der ersten auflage kurzweg quarum omnium tabularum

in seinen text gesetzt, während er jetzt diese worte ganz streicht). sondern fasse sie mit Doherenz-Dinter als gen. von quae omnia auf and heziehe sie, gerade so wie eg in I 27, 3 f., auf die einzelnen eben hezeichneten kategorien von menschen in dem sinne eines gemeinen hansens, 'weil hei anfzählung von massen leicht der begriff des persönlichen verschwindet'. dem Römer steht dieses ganze fahrende volk auf gleicher stufe mit dem liehen vieh, welches auch als re hezeichnet wird 3, 47, 6 pecus vero, cuius rei summa erat ex Epino copia, magno in honore habebant (humoristisch gesagt: das sonit verachtete dnmme vieh stand jetzt, da die not sehr grosz war, n hohen ehren; sher VII 71,7 heiszt es einfach: pecus, cuius magsa erat copia . . compulsa). ja anch sonst wird die umschreihung durch res oft und gern angewandt, wo das einfache relativum genügen sollte: vgl. VII 29, 2 non virtule neque in acie vicisse Romanos, ed artificio quodam et scientia oppugnationis, cuius rei fuerint ipsi mperiti, wo einfach cuius genügt hätte, nach Caesars sprachgehraich grammatisch hezogen auf scientia oppugnationis, in wirklichkeit wer auch artificio mit einschlieszend. III 12, 3 magno numero navism adpulso, cuius rei (= quarum) summam facultatem habebant. ebd. 18, 6 inopia cibariorum, cui r ei (= quibus) parum diligenter ai iis erat provisum (vgl. auch IV 2, 6 vinum omnino ad se importari non patiuntur, quod ea re ad laborem ferendum remollescere homins . . arbitrantur. 3, 58, 4 cogebantur . . pabulum supportare, quolque erat eius rei minor copia, hordeo adaugere). dies durfte furnns ein fingerzeig sein, wie wir die fehlerhafte überlieferung in IV 19, 1 eadem nocte accidit, ut esset luna plena, qui dies maritimos æstus maximos in Oceano efficere consuevit, nostrisque id erat incognitum zu heilen haben: denn dasz die stelle verdorben ist, zeigt der viderspruch zwischen nocte und dies, trotz der von den commentatoren gegebenen künstlichen erklärung, dasz hier der astronomische tag gemeint sci. es wird hier mit aller wahrscheinlichkeit quae res (umschreibung für quae, hezogen auf luna plena) zu lesen sein: vgl. 1, 52, 1 his annona crevit; quae fere res . . futuri temporis timore ingravescere consuevit. dasz aus res mit leichtigkeit die werden konnte, zeigt auch IV 34, 5, wo statt des richtigen his rebus ein teil der has.-classe β die lesart his diebus hietet, etwas abnliches wird wohl stattgefunden haben III 12, 1 erant eius medi fere situs oppidorum, ut posita in extremis lingulis promunturiisque neque pedibus aditum haberent, cum ex alto se aestus incitavisset, quod bis accidit semper horarum XII spatio, neque navibus, quoi rursus minuente aestu naves in vadis adflictarentur. da die flut nicht innerhalb 12, sondern 24 stunden zweimal einsetzt, so wird von nanchen hgg, bis entweder getilgt oder hinter accidit ein komma gesetzt; einige comhinieren sich aus accedit (a) und iis bzw. his [in einer familie von β) die lesart quod is accedit, um von unzähligen andern verhesserungsversuchen ganz ahzusehen, wir glauben auch bier lesen zu müssen: quae res accidit semper horarum XII spatios die verderbnis ist offenbar darauf zurückzuführen, dasz statt res durch versehen bis gelesen und dem entsprechend quae in quod verwandelt worden ist.

Aus allem, was wir bisher über die congruenz bei Caesar gesagt haben, ergiht sich dasz, wenn es bei Meusel I 40, 5 heiszt: factum eius hostis periculum patrum nostrorum memoria, cum Cimbris et Teutonis a C. Mario pulsis non minorem laudem exercitus quam ipse imperator meritus videbatur; factum etiam nuper in Italia servili tumultu, quos tamen aliquid usus ac disciplina, quam a nobis accepissent, sublevarent, diese lesart für Caesar einfach ein ding der unmöglichkeit ist. dazu kommt dasz, auch abgesehen von dem herschenden sprachgebranch Caesars, man schon der gleichmäszigkeit wegen entweder quae (α) and sublevarent (αβ) oder quam (β) und sublevaret erwarten wurde, das erstere ist sicher die lesart des archetypus gewesen (und so hat auch Walther geschrieben); in dieser gestalt könnte also die stelle als beleg dienen für die noch in manchen schulgrammatiken als hauptregel prangende behauptung, dasz bei mehreren subjecten (wenn es sachhegriffe sind) das verhum im plur, und anszerdem bei ungleichem genns der subjecte das prädicatsadjectiv und das pron. relativum im neutrum plur. stehe. dem ist jedoch entgegenzuhalten, dasz eine solche construction wohl in vereinzelten fällen von dem verf. des b. Afr. angewandt wird (vgl. 8, 1 ut sibi auxilia, commeatus, frumentum . . mittenda curarent), dasz aber der sprachgebranch Caesars eine solche regel nicht im geringsten verbrochen hat; dieser erfordert vielmehr an unserer stelle, was bereits von andern vermutet worden ist, ganz entschieden: usus ac disciplina, quam a nobis accepissent, sublevaret (Fügner ist der einzige unter den hgg., der die stelle so in seiner schulausgabe gestaltet), will man noch weitere beweise, so vgl. m. I 40, 8 si quos adversum proclium et fuga Gallorum commoveret. VI 34.6 ut instituta ratio et consuetudo exercitus Romani postulabat. VII 56, 2 infamia atque indignitas rei et oppositus mons Cebenna viarumque difficultas impediebat. ebd. 61, 2 exercitus equitatusque . . celeriter transmittitur. 3, 12, 2 contra atque omnis Italia populusque Romanus iudicavisset. VI 8, 9 principatus atque imperium est traditum. VII 1, 8 veterem belli gloriam libertatemque, quam a maioribus acceperint. I 48, 2 frumento commeatuque, qui . . supportaretur. I 28, 3 ipsos oppida vicosque, quos incenderant, restituere iussit. doch wir haben es nicht nötig obige stelle dem sprachgebranch Caesars wieder anzupassen. da wir überhaupt den ganzen abschnitt von factum etiam nuper bis sublevarent für das machwerk eines interpolators halten, die eigentümliche construction nemlich ist nicht das einzige, was wir an der stelle auszusetzen haben. jenes servili (für servorum) tumultu, quos ist für einen Caesar zu ungeschickt und stümperhaft; und was soll denn der usus, den die feinde von den Römern übernommen haben? ist es die kriegserfahrung, wie Doberenz-Dinter und andere wollen, so muste dies deutlich, wie so oft, durch usus rei militaris bezeichnet werden; ist es aber die erfahrung überhaupt, wie kann man diese von andern überkommen, statt sie ans sich selbst beraus zu gewinnen? in diesem falle kann wohl von usum percipere, aber nicht accipere die rede sein; vgl. 3, 84, 3 qui cotidiana consuctudine usum quoque eius generis proeliorum perciperent. schlieszlich kommt noch binzn, was Köchly-Rüstow zu dieser stelle bemerkt, dasz wohl mehr rhetorisch als historisch germanische fechtersklaven hier als hauptbestandteile der scharen des Spartacus angenommen werden. nach alle dem erscheint es uns wunderbar, dasz dieser ganze abschnitt nicht schon längst von den gelehrten über bord geworfen ist. -II 7. 3 ist in β richtig überliefert: omnibus vicis aedificiisque, quo adire pot(u)erant, incensis; dagegen lesen noch immer manche (selbst Waltber), denen die autorität von a über alles geht, statt quo unrichtig nach letzterer hss.-classe quos. auch Meusel hielt noch LC. I s. 153 quos für das richtigere; doch ist er inzwischen ebd. II s. 1543 und alsdann in seiner ausgabe von dieser ansicht abgekommen. sollte hier adire mit dem acc. construiert werden, was ja nicht minder oft bei Caesar vorkommt, so wäre vielmehr, wie wir im obigen dargelegt haben, quae erforderlich, grammatisch übereinstimmend mit dem zunächst stehenden aedificia (vgl. anch VIII 5, 1 desertis vicis oppidisque, quae . . incolebant). wenn aher Walther quos auf die weise erklärt, dasz es auf das entferntere vicis als den umfassendern und wichtigern begriff bezogen sei, so kann ihm die ganz ähnliche stelle VI 43, 2 entgegengehalten werden, an der es nichts desto weniger heiszt: omnes vici alque omnia aedificia, quae quisque conspexerat, incendebantur, und wenn auch wirklich vicis den hauptbegriff hilden sollte, so hatte Caesar sicherlich seinem gedanken einen andern ansdruck verliehen und entweder omnibus vicis, quos adire potuerant, aedificiisque incensis oder omnibus aedificiis vicisque, quos adire potuerant, incensis geschriehen. an der von β gebotenen lesart quo werden wir hier um so weniger zweifeln, wenn wir die beobachtung machen, dasz Caesar sehr oft statt der entsprechenden casus des pron, rel, die adverbia quo, unde, ubi gewählt hat, mit besonderer vorliebe nach dem vorangegangenen substantiv locus: vgl. II 16, 5 mulieres . . in eum locum conjecisse, quo (- ad quem) propter paludes exercitui aditus non esset. III 20, 1 cum intellegeret in iis locis sibi bellum gerendum, ubi (= in quibus) . . L. Valerius Praeconinus , . interfectus esset atque unde (= ex quibus) L. Manilius . . profugisset. anch VII 14, 5 vicos atque aedificia incendi oportere hoc spatio [a Boia] quoque versus, quo pabulandi causa adire posse videantur kann als beispiel für diesen gebrauch berangezogen werden, freilich erst nach tilgung mehrerer nicht ganz verdachtfreier worte. erstens ist a Boia hier offenbar ein unding; es wird von den bgg, entweder als interpolation getilgt oder dafür ab via bzw. obvia gesetzt, um andere wenig einleuchtende verbesserungsvorschläge zu übergehen. zweitens bietet die erklärung

des rel. quo, welches in diesem zusammenhange anf spatio bezogen werden musz, einige schwierigkeiten; es kann nemlich donnelt anfgefaszt werden, und zwar entweder als ahl. des pron. (= in welchem umkreise); aher dann wäre vielmehr quo pabulari posse erforderlich, oder als adv. (ahhangig von adire), als welches es von Mensel LC. I 153 ausdrücklich bezeichnet wird; dem ist aber entgegenzuhalten, dasz ad spatium adire in der hedentung 'his zu dem umkreise herangehen' eine für die latinität ganz absonderliche ausdrucksweise wäre, welche vollends in dem sprachgebrauche Caesars nicht die geringste stütze findet. vergleicht man aher nnn die ohen angeführte stelle II 7, 3 omnibus vicis aedificiisque, quo adire potuerant, so wird man mit recht geneigt sein den ganzen abschnitt hoc spatio a Boia quoque versus, der schon von zwei frühern gelehrten getilgt worden ist, als eine interpolation zu bezeichnen, veranlaszt durch das misverstandene quo, welches als ahl, des pron, aufgefaszt wurde und nun naturgemäsz sein beziehungswort forderte. wir lesen also: vicos ataue aedificia incendi oportere, quo pabulandi causa adire posse videantur. -Doch geben wir jetzt zu einer an lern stelle über, deren überlieferte gestalt nicht minder unser hedenken erregt: es ist dies 2, 16, 1 quod ubi hostes viderunt, ea, quae diu longoque spatio refici non posse sperassent, paucorum dierum opera et labore ita refecta, ut nullus perfidiae neque eruptioni locus esset nec quicquam omnino relinqueretur, qua aut telis militibus aut igni operibus noceri posset. so lesen die stelle Kübler, Paul, Kraner-Hofmann und Meusel. vor allem ist jedoch zu bemerken, dasz qua hier deswegen sehr auffallen musz, weil es sonst nur in der hedeutung von qua parte (regione, via) vorkommt, daher ist denn auch längst dafür que vermntet worden. auszerdem verdankt telis sein dasein einer conjectur für das hal. eis. wofür jedoch vis viel näher liegt, so dasz die von einigen empfohlene lesart aut vis militibus aut ignis operibus nocere posset entschieden den vorzug verdient: vgl. 2, 9, 4 nequid ignis hostium nocere posset. wir gehen aber noch weiter; wir halten nemlich die worte relinqueretur, qua für eine interpolation und schlagen zu lesen vor: nec quicquam omnino aut vis militibus aut ignis operibus nocere posset, die worte nec quicquam noccre eutsprechen der ansdrucksweise nihil nocere, so dasz quiequam eiu accusativ ist. ein abschreiher wird jedoch dieses wort als nominativ aufgefaszt und naturgemäsz ein dazn gehöriges verhum vermiszt hahen; die vermeintliche lücke hat er, so gut er konnte, durch relingueretur ausgefüllt und letzteres alsdann durch qua an das folgende angeknüpft.

Bemerkenswert ist auch die stalle VII 28, 6 procul in via dispositis fundliaribus suis principlussyae ciridatum disparando sideucandosque [ad suos] curavit, qu'ac cuique cividat pars castrorum ab initio obvenerat. wir hahen die worte ad suos eingeklammert, weil wir is ela selien interpolation ansehen, vorgenommen von jemandem, der die eigentfunlichkeit der Caesarischen construction nicht verstand und einen ansdrücklichen zielbegriff vermische, ohne zu bedenken, dasz dann wenigstens ad suos quemque (mit entsprechender anderung disparandum deducendumque) erwartet werden durfte: denn nicht darauf kam es an, dasz die 800 Gallier zu ihren land sleuten geführt, sondern dasz jeder in den für seine cantongenossen bestimmten lagerbezirk gewiesen wurde, das letztere ist aber zur genüge in dem folgenden relativsatz ausgedrückt, den es nicht statthaft ist auf ad suos zu heziehen; er bezieht sich vielmehr auf ein nach Caesarischem sprachgebranch zu ergänzendes in eam partem (vgl. II 21, 1 Caesar necessariis rebus imperatis ad cohortandos milites. au am partem fors obtulit, decucurrit, wo ebenfalls in eam parlem zn erganzen ist); dieses hatte aber zu ad suos, wenn letzteres echt ware, um das sofortige erfassen des sinnes nicht zn beeinträchtigen, durchans hinzngesetzt werden müssen, wenn aber Walther für seine ansicht, dasz der nehensatz quae cuique civitati pars . . obvenerat als apposition zu ad suos angesehen werden kann. das beispiel VII 69, 5 sub muro, quae pars collis ad orientem solem spectabat, hunc omnem locum copiae Gallorum compleverant fossamque et maceriam in altitudinem VI pedum praeduzerant als stutze heranzieht, so ist es nötig behufs widerlegung seines erklärungsversnches etwas länger bei dieser stelle zu verweilen. der sinn derselben ist ia an and für sich klar, nicht aber ebenso die construction, die ein durchans barbarisches gepräge zeigt und nur einem solchen schriftsteller zngetraut werden kann, der etwa anf gleicher stufe der hildung mit dem verfasser des b. Hispaniense gestanden hätte. man denke nnr daran, wie man hier von entteuschung zu entteuschung schreitet! erstens sollte man nach sub muro ein qui erwarten; statt dessen springt der gedanke nm, und es wird ein ganz neues snhject durch quae pars collis eingeführt, während sub muro vorläufig in der luft schweht, weiter erwartet man ganz ohne arg, dasz die rückheziehung auf quae pars collis durch hanc erfolgen werde, aber nichts davon, der schriftsteller schlägt nns auch jetzt ein schnippchen nnd fährt mit hunc omnem locum fort. nnd so sollte ein Caesar sich ansgedrückt haben? auch bei der heschreibung des ärgsten schlachtgewühls läszt er sich nicht so weit fortreiszen, dasz er zusammenhangslos und wirr durch einander schriebe, es sollte offenbar gesagt werden, dasz der östliche abhang des berges allein vermöge seiner heschaffenheit (weil er minder steil war als die andern) sich zur anfnahme eines lagers für eine gröszere menschenmasse eignete. wenn wir nnn aber die beschreibung der ähnlich gelegenen Atnatukerstadt in II 29, 3 vergleichen: quod (sc. oppidum) cum ex omnibus in circuitu partibus altissimas rupes deiectusque haberet, una ex parte leniter acclivis aditus in latitudinem non amplius pedum CC relinquebatur; quem locum duplici allissimo muro munierant, so liegt es sehr nahe anzunehmen, dasz an unserer stelle in den has. eine zeile ausgelassen worden sei und dasz die vollständige beschreibung nngefähr folgendermsszen gelautet habe: (ung ex parte leniter acclivis locus relinquebatur) sub muro, quae pars collis ad orientem solem specials. Aunc omnem locum copiae Gallorum completerant; in poch abat in poch abat in beirmit sehr verwandt stalls VIII 4,1 1, quell 4,1 1, quell 4,1 1, quell 4,1 1, quell 5,1 1, quell 5,1 1, quell 6,1 1, qu

VII 81, 6 ist überliefert und ediert worden: qua ex parte nostros premi intellexerant, his auxilio ex ulterioribus castellis deductos submittebant. zu dieser stelle haben bereits die gelehrten erklärer bemerkt, dasz die beziehnng des his anf qua ex parte auffällig sei; sie suchen dieselhe aber dnrch eine deutung zn verteidigen, der wir, da sie zu gekünstelt ist, unsere zustimmung versagen müssen, wohl heiszt es IV 26. 4 mit recht: quos laborantes conspexerat, his subsidia submittebat, aber an unserer stelle ist his von ganz anderer beschaffenheit und daher zweifelsohne als incorrect zu verwerfen, doch zu einem irgendwie positiven resultate können wir erst dann gelangen, wenn wir folgende verwandte beispiele zum vergleich heranziehen: VII 84,2 quae minime visa pars firma est, huc concurritur. ehd. 67, 4 si qua in parte nostri laborare . . videbantur, eo signa inferri Caesar aciemque converti iubebat. III 4, 2 et qua ecum que pars castrorum nudata defensoribus premi videbatur, eo concurrere et auxilium ferre. wie nemlich quo, ubi, unde nach vorangegangenem subst. überaus hänfig bei Caesar die stelle eines pronomen rel. mit der bezüglichen präp, vertreten, ehenso stehen auch in unzähligen fallen eo, ibi, inde, huc, hic, hinc nach vorhergehendem substantiv statt des pron. dem. mit einer prap., selbst in so auffallenden fällen wie IV 21, 7 quem ipse Atrebatibus superatis regem ibi (= apud cos) constituerat. wir können also nicht umbin auch an nnserer stelle den vermiszten begriff eo einzusetzen und die worte his auxilio als eine interpolation anzusehen, die vorgenommen wurde, nachdem eo vor ex infolge der ähnlichkeit beider worte ausgefallen war. wir lesen mithin: qua ex parte nostros premi intellexerant, eo ex ulterioribus castellis deductos submittebant.

2, 28, 3 ist therliefert: hue pouce ad spem largitionis addition; que as bus ulteralitate. .c. sexpector debrems, an flowas (as. certia) kann sich quae naturgemiss nicht herichen, es kann also nar die bemeinung auf largitionis in betrecht kommen; doch dann wäre dem erforderlich, wie auch Paul will, unserer meinung nuch ist an der lesart quae nichts zu studern, wenn wir hier eine lucke in den hes annehmen und leven: ad spem largitionis (as praemiorum) addition quae nuw. diese annahme ist hier um so wahrscheinlicher, addit eg gleiche vocalische anlaut sehr leicht das abschweifen des auges von ac zu additi veranlast; haben kann, zu der zusammenstellung spem largitionis ac praemiorum vgl. 1, 4, 3 Scipionem cadem spes provinciae atque exercitum impellit, quos se. . partiturns cum Pompelo arbitratur und 1, 3, 2 spe praemiorum algue ordinum; zu der ausdruckswise vraemia exzecutare (debree) her VII 34, 1 couse, ouae meruiswise vraemia exzecutare (debree) her VII 34, 1 couse, ouae meruis-

sent, praemia ab sc devicta Gallia exspectarent and 2, 32, 6 vos . . victum sequomini, cum vestri officii praemia percipere debeatis? (vgl. anch Verg. Aen. V 70 meritaeque exspectent praemia palmae).

IV 14. 2 ff. lesen wir in den ausgaben: auf omnibus rebus subito perterriti . . perturbantur . . quor um timor cum fremitu et concursu significaretur, milites nostri pristini diei perfidia incitati in castra inruperunt, quo loco qui celeriter arma capere potuerunt, paulisper nostris restiterunt atque inter carros impedimentaque proelium commiserunt . . ad quos consectandos Caesar equitatum misit. pun müssen wir aber bemerken, dasz quo loco in diesem zusammenhange durchaus nicht Caesarisch, dasz vielmehr dafür ubi erforderlich ist: vgl. 11I 24,5 f. cohortatus suos . . ad hostium castra contendit. ibi (ubi β) cum alii fossas complerent usw. nuch Benoist-Dosson sollen die worte quo loco bedeuten: 'dans cette circonstance', eine ansdrucksweise die wir hier sehr abgeschmackt finden. für oue loce qui ist von einem gelehrten quo quisque loco vorgeschlagen worden ; dem widersprechen aber die folgenden plurale potuerunt, restiterunt, commiserunt, da quisque bei Caesar, was noch im folgenden des nähern dargelegt werden soll, nur den sing, des verbnms nach sich haben kann, um allen schwierigkeiten zu entgehen, wird von einem andern quo loco ganz über hord geworfen. wir glanben an nnserer stelle nicht an die notwendigkeit einer solchen radicalcur. es bleibt uns nemlich noch die lesart von \$\beta\$ quorum st. quo loco zu berücksichtigen übrig, die man bisher nicht nur deshalb bei seite liesz, weil sich B im allgemeinen noch keiner allzu groszen gunst zu erfreuen hatte, sondern auch weil mit quorum allem anscheine nach erst recht nichts anzufangen war. diese lesart gewinnt aber eine ganz andere bedeutung, wenn wir, was is sehr nabe liegt, auch hier eine lücke in den hss. annehmen und lesen: quorum timor cum fremitu et concursu significaretur, milites nostri, in (hostium) castra inruperunt. quorum qui celeriter arma capere poluerunt usw. nachdem hostium ausgefallen, war quorum, welches trotzdem in β getreu beibehalten worden ist, eigentlich nicht mehr haltbar, und da das relativum sich jetzt nur anf castra beziehen konnte, ist mit möglichster anlehnung an das ursprüngliche lautgebilde ans quorum in a quo loco geworden. nusere lesart empfiehlt sich aber auch aus dem grunde, weil durch die sonstigen pronomina relativa, mit denen fast alle sätze dieses cap, beginnen, die feinde bezeichnet werden and so jetzt quorum als homogenes glied mit in die reihe eintritt: qui - quorum - quorum - ad quos. - Eine wegen ihrer schwierigkeit bekannte stelle ist V 12, 2, welche von Meusel nach dem vorschlage von Paul also ediert wird: maritima pars (sc. Britanniae incolitur) ab iis, qui praedae ac belli inferendi causa ex Belgio transierunt - qui omnes fere isdem nominibus civitatum appellantur, quibus orti ex civitatibus eo pervenerunt. diese lesart bietet nur noch Kleist (und in der zweiten auflage auch Fügner), die übrigen hgg. lesen nach α iis (his β) nominibus. wir haben es hier, wie allgemein mit recht hervorgehoben wird, mit einer anakoluthie zu thun, da man vielmehr nominibus earum civitatum erwarten sollte; und letzteres ist auch wirklich als die praprungliche lesart nach unserer überzeugung anzunehmen, wie wir im folgenden zu erweisen versuchen werden. Caesars sprachgebrauch nemlich ist an und für sich so consequent und so strengen gesetzen unterworfen, dasz er eine derartige anakoluthie ganz und gar nicht zuläszt. sodann musz erinnert werden, dasz in keinem andern punkte die bss. Caesars eine so grosze verwirrung zeigen wie in dem der wortstellung, und die versetzung zweier worte zumal ist etwas ganz gewöhnliches. ich will mich über diesen punkt hier nicht des längern auslassen, da ich ihn bereits in diesen jahrb. 1895 s. 737 ff, ausführlich behandelt habe, ich glauhe also nicht fehlzugehen, wenn ich annehme, dasz aus nominibus earum civitatum in den hss. zunächst durch versetzung zweier worte earum nominibus civitatum entstanden und carum dann von einem unkundigen oder flüchtigen abschreiber in der form von ils mit nominibus in einklang gebracht worden ist. an dieses heispiel schliesze ich hier noch einen fall von corrumpierter wortstellung an, der höchst instructiv ist; 2, 2, 4 ist nemlich überliefert: antecedebat testudo . . convoluta omnibus rebus, quibus ignis iactus et lapides defendi possent. das wort iactus kann hier kein snbst. sein, da es als solches bei Caesar sonst nicht vorkommt. schon deshalb ist auch die conjectur des Ciacconius: quibus ignis iactus et lapidis defendi posset hinfällig, abgesehen davon dasz der sing. lapis an unserer stelle, wo es sich nm steingeschosse handelt, ganz unmöglich ist. das einzige beispiel, welches den sing. von lapis in collectivem sinne zeigt, hefindet sich VII 23,5 hoc cum in speciem varietatemque opus deforme non est alternis trabibus ac saxis . . tum ad utilitatem . . summam habet opportunitatem, quod et ab incendio lapis et ab ariete materia defendit, quae perpetuis trabibus . . introrsus revincta neque perrumpi neque distrahi potest. hier steht aber lapis, ehenso wie materia, nnr im sinne von 'haumaterial', während kurz vorher, wo die einzelnen steine und holzstämme gemeint sind, zu deren bezeichnung der plur. trabibus ac saxis dient. wenn nun aber iactus in der verhindung, in welcher es überliefert ist, nichts anderes als ein part. sein kann, so ist es doch in hohem grade wunderbar, dasz es nur auf ignis bezogen ist, während es streng genommen auch dem begriffe lapides zukommt und die aussage lauten müste: quibus ignis et lapides iacti defendi possent. die vorhandenen schwierigkeiten lassen sich nicht anders aus dem wege räumen, als wenn wir auch hier eine nmstellung annehmen und zu lesen vorschlagen: quibus ignis et ictus lapidum defendi posset; vgl. 3, 63, 7 ab ictu lapidum viminea tegimenta . . defendebat und 1, 25, 10 quo commodius ab impetu navium incendiisque defenderet (wo impetus navium und incendia in demselben verhältnis zu einander stehen wie an nnserer stelle ichus lapidum und ignis). infolge der irrtümlichen versetzung ignis ictus et lapidum ist von selbst zuerst iactus geworden (denn das subst. ictus kann sich nur auf steine und geschosse beziehen), dann geradezu notwendig lapides und possent. ein weiteres beispiel von veränderung des wortendes bietet, so viel uns scheint, die kurz vorher angezogene stelle VII 23, 5; dort passt nemlich die hal, lesart revincta nicht zu materia: denn nicht das hauholz als solches wird verklammert, sondern die einzelnen balken; vgl. ebd. 1 f. trabes. . in solo conlocantur. hae revinciuntur introrsus, uud wie kann durch die balken (aus denen es ja ebeu besteht) das bauholz verklammert sein? um trotzdem die lesart revincta zu halten, wird von den gelehrten commentatoren (wie Dobereuz-Dinter und Walther) geschwind eine verwandlung vorgenommen, und die trabes sollen jetzt nicht mehr dieselbeu (langbalkeu) seiu wie in § 1, sondern querbalken bedeuten, währeud die langbalken nach ihrer ansicht nunmehr durch materia bezeichnet werden. dies erklärungssystem ist zwar scharfsinnig ersonnen, aber keineswegs wahrscheinlich. deshalb verdient auch die von Morus aufgestellte conjectur revinct is volle beachtung; dieses wort wird von einem abschreiber auf quae (sc. materia) bezogen und damit iu übereiustimmung gebracht worden sein.

Eben dasselbe verfahren hat in unserm cap, noch einmal stattgefunden § 3, wo fälschlich überliefert ist: ut idem illud intervallum servetur neque inter se contingant trabes, sed paribus intermissae spatiis singulae singulis saxis interiectis arte contineantur, hier hat nemlich ein abschreiber die von ihm nicht verstandene ursprüngliche lesart intermissis verdrängt durch die ihm besser convenierende und von ihm auf singulae bezogene form intermissae. erst Meusel und nach ihm Kleist (und jetzt auch Fügner) haben nach den vorschlägen früherer das richtige in ihrem texte wiederhergestellt. weiter scheint hierher zu gehören 1, 46, 2 submotis sub murum cohortibus ac no nnulla parte propter terrorem in oppidum compulsis facilis est nostris receptus datus (so liest auch Meusel), schon Paul hat sich an dieser stelle gestoszen und nonnullam partem geschrieben, was aber ebeuso gegen den Caesarischen sprachgebrauch verstöszt, wie weun man die worte nonnulla parte adverbial auffassen wollte, so dasz also nichts auderes übrig zu bleiben scheint als nonnulla parte compulsis als abl. abs. aufzufassen mit der constructio ad sensum (st. compulsa). nun ist aber auch dies nicht Caesarisch, da die einzige derartige construction in éinem und demselben satze bei Caesar nur vorkommt, wenn das subject ein plur. von mille ist und personen bezeichnet, wir halten parte für eine dittographie von propter und lesen: submotis sub murum cohortibus ac nonnullis propter terrorem in oppidum compulsis. da nonnullis parte propter keinen sinn gab, ist aus nonnullis, um es in übereinstimmung mit parte zu bringen, durch einen abschreiber nonnulla geworden.

1, 41, 5 lesen wir gewöhnlich in den ausgabeu: prima et secunda acies in armis, ut ab initio constituta erat, permanebat; post hos opus in occulto a tertia acie fiebat. ebenso liest die stelle Mensel LC. II s. 953. die bss. haben post hoc opus; da sich aber das dem, offenbar auf prima et secunda acies beziebt, so haben die hgg., um sich möglichst eng an die überlieferung zu halten, dieses hoc in hos verändert, während doch vielmehr has, wie schon Paul vermutet und geschrieben hat, bier das einzig richtige ist. denn hoc ist nicht etwa als ein schreihfebler für hos anzusehen, mit der begründung, dasz es sich damit am leichtesten habe verwechseln lassen, sondern es ist mit absicht eingesetzt, nur deshalb, nm es in übereinstimmung zu bringen mit opus, womit bei oberflächlichem lesen das dem. verknüpft wurde, der grund für den sing, constituta erat und permanebat liegt darin, dasz für seine wahl das zunächststehende secunda acies entscheidend war; mit post has beginnt aber ein neuer satz, und da musten beide treffen (post has - post duas acies; vgl. I 49, 2 primam et secundam aciem in armis esse, tertiam castra munire iussit in verbindung mit ebd. 4 nihilo setius Caesar, ut ante constituerat, duas acies hostem propulsure, tertiam opus perficere iussit) durch den plural zusammengefaszt werden.

Noch auf eine art von wortumstellung müssen wir hier besonders hinweisen, da sie mit dem gegenstand naserer besprechung in engstem zusammenhange steht, bei Caesar ist es nemlich feste regel dasz, wenn ein nomen propr. mit flumen (fluvius und amnis werden von ibm nicht gebraucht) oder oppidum verbunden wird (urbs kommt zwar oft vor and wechselt mit oppidum ab - so dasz beispielsweise Alesia in demselben cap. VII 68 éinmal mit oppidum, das andere mal mit urbs bezeichnet wird - aber, eigentümlich, nicht in dieser verbindung; ja, es heiszt nicht einmal urbs Roma, wie b. Afr. 98, 2 ad urbem Romam, sondern entweder nur urbs oder nur Roma, 1, 33, 2 sogar in demselben satze éinmal urbs, das zweite mal Roma), dasz dann diese verbindung auf die weise stattfindet, dasz die apposition dem eigennamen vorangeht, wir werden die fälle nicht einzeln aufzählen, da sie sich in übergroszer fülle bei Caesar vorfinden (bei flumen ungefähr 33, bei oppidum 16 mal); nnr einige beispiele wollen wir anführen: IV 1, 1 flumen Rhenum transierunt. VII 34, 2 sex (sc. legiones) ipsc in Arvernos ad oppidum Gergoviam secundum flumen Elaver duxit. auch die fortsetzer Caesars, mit ansnabme des verf. des b. Hisp., halten sich in der überwiegenden anzahl der fälle an diesen gebrauch. desto auffallender wäre die einzige ausnabme von dieser regel in bezug auf oppidum in 3, 39, 1 Caesar . . III cohortes Orici oppidi tuendi causa reliquit (Meusel wenigstens LC. II s. 937 faszt oppidum als apposition auf). es kann nicht dem geringsten zweifel unterliegen, dasz Oricum oppidum nicht gehilligt werden kann, da der name dieser stadt im 3n buche des b. civile bereits 9 mal vorbergenannt ist und später noch 5 mal vorkommt, jedesmal aber allein steht. doch anderseits ist es auch gar nicht nötig in unserer stelle eine ausnahme von diesem regelmäszigen verfahren zu erhlicken, wenn die worte nur richtig aus-

Jahrbücher für eines philol, 1896 hft, 9 u. 10.

einandergehalten werden: Orici ist nemlich mit reliquit zu verbinden und zu übersetzen: 'er liesz in O. drei cohorten zurück, nm die stadt zu schützen.' was die apposition flumen anbetrifft, so gibt es von der erwähnten regel 7 ausnahmen, darunter merkwürdigerweise 3 bei erwähnung der Garumna (diese findet sich überhaupt nur 3 mal bei Caesar erwähnt): I 1, 2 Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. ebd. 5 continetur Garumna flumine. obd. 7 a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes . . pertinet. die beiden letzten fälle haben jedoch jetzt durch die ausgabe von Meusel ihre erledigung gefunden, indem der ganze passns von § 5 bis zu ende dieses cap. als nnecht eingeklammert ist. ich halte diese maszregel für vollkommen herechtigt, nater andern gründen hauptsächlich deshalb, weil die stelle nnr eine nuständliche parapbrase zu den oben angeführten worten ans § 2 bildet, dann weil sie die schilderung des Helvetiervolkes nnnötig nnterbricht, ferner weil das heziehnngswort von corum fehlt (so wie die stelle nach der überlieferung lautet, müste sich eorum auf Helvetii beziehen, es soll aber alle Gallier hezeichnen). die nnregelmäszige wortstellung Garumna flumine kommt jetzt als ein weiterer verdammungsgrand daza (ahnlich stebt auch Pyrenaeos montes von dem sonstigen gebrauch Caesars abweichend für montes Purenaeos: denn auch mons ist denselben gesetzen nnterworfen wie flumen nnd oppidum; vgl. 1 6, 1 und 8, 1 montem Juram. IV 10, 1 ex monte Vosego. VII 8, 2 nnd 56, 2 mons Cebenna. 3, 31, 1 circa montem Amanum; ebenso 1, 37, 1 saltus Pyrenaeos und 3, 19, 2 ab saltu Pyrenaeo), zu dieser nnregelmäszigen wortstelling ist aber der interpolator verleitet worden durch dieselhe stellnng in § 2. wir halten zwar diesen & für vollkommen echt; wenn wir aber beachten, dasz bei den zwei andern flüssen Matrona und Sequana, sowie bei Rhenus in \$ 4 (out trans Rhenum incolunt) jegliche fluszbezeichnung fehlt. wenn wir anderseits wissen, wie sehr Caesar dem concinnitätsprincip huldigt, so werden wir flumen als nnnützen spätern zusatz tilgen and lesen: Gallos ab Aquitanis Garumna, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Abnlich ist die stelle V 13, 2 zn benrteilen, die bei Meusel also lautet: qua ex parte est Hibernia insula, dimidio minor, ut existimatur, quam Britannia, die concinnität legt sehr nahe, dasz nrsprünglich heide sätze gleichmäszig abgeschlossen hahen mit Hibernia und Britannia. im andern falle wäre es auch auffallend, wenn es gleich darauf beiszt: in hoc medio cursu est insula, quae appellatur Mona. müste es dann nicht vielmebr est ali a quoque insula heiszen? Hibernien wird eben seiner grösze wegen nicht als insel betont, es gilt im vergleich zu Mona und den andern kleinern inseln so zn sagen als festland, und in der that findet sich das wort insula gar nicht in α, nnd so lassen es auch die andern hgg. (mit ansnahme von Kühler, Kleist und jetzt anch noch Fügner) unberücksichtigt, ja auch Mensel selbst war früher anderer ansicht: denn im LC, II s. 193 betrachtet er insula als unechten zusatz

von β. was die drei andern stellen anbetrifft, so machen dieselben keine schwierigkeiten, denn wenn es II 16, 1 heiszt: inveniebat ex captivis Sabim flumen a castris suis non amplius milia passuum X abesse, so zeigt ein vergleich mit ebd. 18, 1 collis ab summo aequaliter declivis ad flumen Sabim . , vergebat, dasz auch an erster stelle zn lesen ist flumen Sabim. ebenso zeigt ein vergleich von 1, 87, 1 dum ad flumen Varum veniatur mit ebd. 5 ad Varum flumen est iter factum and ebd. 86, 3 reliqui ad Varum flumen dimittantur, dasz an den beiden letztern stellen ebenfalls flumen Varum zu lesen ist. vergleicht man schlieszlich 1, 40, 1 in Sicori flumine pontes effeceral mit 1, 61, 6 legionesque duas flumen Sicorim traducunt und 1, 83, 4 illi vadum fluminis Sicoris temptare, so wird man einsehen, dasz an ersterer stelle eine umstellung vorzunehmen und zu lesen ist: in flumine Sicori. wenn nun ein prädicat oder ein relativnm anf ein nomen propr. mit flumen (oppidum) bezogen wird, so sollte man glanben, dasz in diesem falle das nomen propr. als der nächststehende begriff das ansschlaggebende moment sein müsse und dasz also beispiele wie I 2, 3 una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit und gleich daranf: flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit ganz in der ordning seien, doch dem gegenüber misz daranf hingewiesen werden, dasz dies anch die einzigen beispiele sind und eine ansnabme bilden gegenüber der groszen zahl der übrigen, wo vielmehr das appellativum das maszgebende wort ist: vgl. Il 5, 4 flumen Axonam, quod est in extremis Remorum finibus. exercitum traducere maturavit. ebd. 18, 1 ad flumen Sabim, quod supra nominavimus, vergebat. VI 33, 3 ad flumen Scaldim, quod influit in Mosam . . ire constituit. VII 5, 4 qui cum ad flumen Ligerim venissent, auod Bituriaes ab Haeduis dividit (vgl. anch VIII 27, 2 nisi flumen Ligerim, quod erat ponte.. transeundum, copias traduxisset). I 12, 1 flumen est Arar, quod per fines Haeduorum et Sequanorum in Rhodanum influit. III 9, 1 naves interim longas aedificari in flumine Ligeri, quod influit in Oceanum. 3, 75, 4 cum ventum esset ad flumen Genusum, quod ripis erat impeditis. II 9, 3 ad flumen Axonam contenderunt, quod esse post nostra castra demonstratum est. I 38, 4 flumen Dubis ut circino circumductum paene totum oppidum cingit. 3, 36, 3 M. Favonium ad flumen Haliacmonem, quod Macedoniam a Thessalia dividit . . reliquit. ebd. 37, 1 ad flumen Haliacmonem, quod inter eum et Domitii castra fluebat, tertio die prima luce exercitum vado traducit (so glauben wir diese stelle lesen zu müssen. in den has nnd ausgaben heiszt es dagegen: ad flumen, quod . . fluebat . Haliacmonem. Kraffert tilgt mit unrecht Haliacmonem). die beiden einzigen abweichenden beispiele werden wir also nicht nmhin können dem Caesar abzusprechen, um so mehr, da wir die ganze stelle, in der sie vorkommen (I 2, 3 von una ex parte bis ab Helvetiis dividit) für nnecht halten, interpoliert von demselben geographiebeflissenen, der die unnütze beschreibung

cap, 1, 5 bis ende geliefert hat, dies zeigt schon die gleichmäszige schablonenhafte einführung durch eorum ung pars und ung ex parte. ferner die ihm bei der ersten beschreibung, wo sie berechtigt ist, derart liebgewordene dreiteilung, dasz er sie auch bei der beschreibung der grenzen des Helvetierlandes anwendet und von der vierten seite (begrenzung durch die Alpen), die behufs erschöpfung des begriffes von undique noch fehlt, ganz und gar vergiszt. es ist nur verlegenheit, wenn Doberenz-Dinter sagt, dasz diese nicht besonders erwähnt zu werden brauchte, da sie selbstverständlich war, wir sind noch radicaler und erklären, dasz überhaupt die ganze beschreibung der grenzen nicht nötig ist, da sie sich von selbst versteht. bei oppidum verhält sich die sache insofern anders, als das appellativum in den folgenden relativsatz hineingezogen wird (der verf. des b. Afr. wendet in diesem falle - an ungefähr 6 stellen dieselbe construction an wie bei flumen: 74, 1 legati interim ex oppido Vaga, quod finitimum fuit Zetae . . veniunt. 41, 2 ab oppido Uzitta, quod Scipio tenebat und ehenso 58, 4 in oppido Uzittae, quod Scipio tenebat, nur dasz an letzterer stelle Usittae, wie es wenigstens bei Dinter beiszt, entschieden in Uzitta zu verändern ist; s. ferner 51, 2, 67, 1, 91, 1). folgende beispiele werden ienen gebrauch veranschaulichen: 1, 15, 2 etiam Cinquio, quod oppidum Labienus constituerat . . legati veniunt. 3, 29, 1 qui Lissum obtinebant, quod oppidum iis antea Caesar attribuerat. I 38, 1 Ariovistum . . ad occupandum Vesontionem, quod est oppidum maximum Sequanorum, contendere, VII 55, 4 Litaviccum Bibracte ab Haeduis receptum, quod est oppidum apud eos maximae auctoritatis. 3, 80, 1 Caesar Gomphos pervenit, auod est oppidum primum Thessaliae, VII 68, 1 Alesiam. quod est oppidum Mandubiorum, iter facere coepit (ein teil der has. hat falsch oppidum est), wir erseben aus diesen beispielen, dasz I 10, 5 ab Ocelo, quod est (oppidum) citerioris provinciae extremum, in fines Vocontiorum . . pervenit, wie die stelle nach einer vermntung RSchneiders von Meusel, Kühler, Kleist und Fügner ediert worden ist, vollkommen richtig ist, dasz dagegen die von Waltber vorgeschlagene und von Doberenz-Dinter aufgenommene lesart ab (oppido) Ocelo, quod est citerioris nsw. entschieden falsch ist. wir werden also auch kein bedenken tragen an der einzigen stelle, wo die bsl. überliefernng eine abweichung von dem dargelegten gebrauch bietet, nemlich VII 13, 3 Caesar ad oppidum Avaricum, quod erat maximum munitissimumque in finibus Biturigum . . profectus est, die nötige anderung eintreten zu lassen, indem wir lesen; ad Avaricum, quod erat oppidum maximum new. ja selbet wenn die nabere erklärung statt durch einen relativsatz durch einen satz mit dem demonstr. geschieht (dh. wenn der demonstrativestz die erzählung nicht fortsetzt, sondern nur zur beschreibung dient), wird dieselbe regel beobachtet: vgl. 1, 15, 3 Asculum Picenum proficiscitur. id oppidum Lentulus Spinther . . tenebat. 2, 28, 3 f. Hadrumetum profugerat. id oppidum C. Considius Longus . .

tenebat (so lese ich mit Mensel statt des überlieferten tuebatur). 1, 12, 3 Auximumque proficiscitur; quod oppidum Attius., tenebat dilectumque . habebat (quod hezeichnet hier nur die engere anknupfung and steht statt id). 1, 61, 5 naves conquiri et Octogesam adduci iubent. id erat oppidum positum ad Hiberum. VII 58, 2 f. Metiosedum pervenit, id est oppidum Senonum in insula Sequanae positum, ut paulo ante de Lutetia diximus. ehd. 57, 1 Lutetiam proficiscitur, id est oppidum Parisiorum positum in insula fluminis Sequanae (so hat die stelle nach & Meusel, and nach ibm Kleist und jetzt auch noch Fügner ediert, während die ührigen hgg., auch Meusel früher im LC. II s. 939, hier a folgen und schreiben: id est oppidum Parisiorum, quod positum est in insula fluminis Sequanae, dasz Meusel mit seinem gewohnten scharfblick anch hier das richtige getroffen, zeigt ein vergleich mit den beiden vorhergehenden beispielen), ans allen diesen belegstellen ersehen wir, dasz die formel quod (id) est (erat) oppidum hei Caesar stereotyp geworden ist, so sehr, dasz, wenn man hei Kübler und Paul 3, 79, 7 liest: Domitius . . ad Aeginium, quod est adiectum adpositumque Thessaliae, Caesari venienti occurrit, man vollkommen berechtigt ist nach quod est das wort oppidum zu vermissen, wir müssen jedoch gleich hinzufügen, dasz die lesart eine sehr nasichere ist: sie basiert anf einer emendation Madvigs für das hal. quod est obiectum (abiectum) oppositumque (prepositumque), da oppidum ein hier durchans nicht zu entbebrender begriff ist, um so mehr, da es anch nnmittelbar darauf beiszt: Caesar Gomphos pervenit, quod est oppidum primum Thessaliae, so gewinnt die vermutung Nipperdeys, obiectum sei nur. eine corruption von oppidum und demgemäsz zu lesen: oppidum oppositum Thessaliae (das que ist binzugefügt, als man aus oppidum ebenfalls ein part, gemacht hatte) sehr an wahrscheinlichkeit, und so lesen anch Doberenz and Kraner-Hofmann, es ist nicht unmöglich. dasz die worte quod est obiectum ihr entsteben der in demselben cap. § 3 sich vorfindenden stelle verdanken: Domitius . . Heracliam Senticam, quae est subjecta Candaviael iter fecerat, die von nns eingeklammerten worte halten wir, abgeseben davon dasz nach Caesars sprachgebranch quod est oppidum subjectum zu erwarten wäre, für unecht, während die hgg. nur Senticam als interpolation erklären. weil es nemlich zwei städte dieses namens in Makedonien gab, die bier in betracht kommen konnten, nemlich Heraclia Sintica im gehiete der Sintier und das hier gemeinte unweit Candavia in der landschaft Lyncestis gelegene Heraclia, so hat zuerst ein nnerfahrener commentator 2n Heraclia die nähere bezeichnung Sentica binzugefügt; diem irrige angabe ist aber dann von einem andern berichtigt worden durch die worte quae est subiecta Candaviae. letztere werden wohl einem abschreiber vorgeschwebt baben, als er in § 7 quod est oppidum in quod est obiectum veränderte, auch wo das erste wort kein quod (hzw. id), sondern irgend ein anderes nomen oder irgend eine adverbiale ortsbestimmung ist, folgt doch unmittelbar darauf

est (erat) oppidum; vgl. VII 55, 1 Noviodunum erat oppidum Haeduorum ad ripas Ligeris opportuno loco positum. wenn also I 6, 3 überliefert und ediert ist: extremum oppidum Allobrogum est proximumque Helvetiorum finibus Genava, so ist die stellung des est an und für sich schon sehr auffallend, auszerdem aber ergiht sich aus unserer betrachtung, dasz est nmzustellen und zu lesen ist: extremum est oppidum Allobrogum proximumque usw. hetrachten wir weiter 1, 45, 2 sub montem, in quo erat oppidum positum Ilerda, succedunt, so ist letzteres heispiel um so auffallender, als durch die stereotype stellung die eng zusammengehörigen und sonst nehen einander gestellten hegriffe (hier oppidum Ilerda) durch ein anderes wort (positum) haben getrennt werden müssen. wenn aber geltend gemacht werden sollte, dasz ja geschriehen werden konnte: in quo erat oppidum Ilerda positum, so wäre zu erwidern, dasz eine solche stellung des part, wie sie hei flumen üblich ist, bei oppidum in den echten schriften Caesars nicht erwiesen werden kann, sondern dasz das part. in möglichster nähe von oppidum, mit dem es anch übereinstimmt, zu stehen hat, als eclatantes heispiel zum heweise hierfür kann dienen VII 12, 2 ille oppidum Biturigum positum in via Noviodunum oppugnare instituerat, wo es ja sonst nahe lag zu schreiben oppidum Biturigum Noviodunum positum in via; vgl. ebd. 11, 1 cum ad oppidum Senonum Vellaunodunum venisset, daher können wir auch nicht VII 68, 3 f. die von (Fügner' and) Doberenz-Dinter auf den vorschlag von RSchneider aufgenommene lesart adhortatus ad laborem milites circumvallare instituit. ipsum erat oppidum Alesia (positum) in colle summo hilligen (obgleich anderseits auch hier wiederum die regelrechte stellung erat oppidum gleich nach dem ersten worte des satzes gewahrt ist), da vielmehr, wie das ohen ans 1, 45, 2 citierte beispiel zeigt, positum vor Alesia einzuschiehen war, ohne rücksicht darauf, dasz auf diese weise anch hier die znsammengehörigen worte oppidum Alesia anseinandergerissen worden wären, doch ist bier keine solche auseinanderreiszung nötig, wenn wir, wie ich hereits in der 2n abt. dieser jahrb. 1894 s. 274 angedentet habe, annehmen, dasz positum hier in ipsum durch corruptel versteckt ist und dasz mithin zu lesen ist: positum erat oppidum Alesia in colle summo. denn dasz positum an unserer stelle keineswegs enthehrt werden kann, das wird anch von Walther, Kübler und Kleist anerkannt, indem diese die grammatisch wenigstens nicht zn heanstandende lesart ipsum erat oppidum positum in colle summo hieten, und zwar die heiden letztern, indem sie anszerdem das hier ausgelassene Alesia in den vorigen satz versetzen und Alesiam circumvallare instituit lesen (chenso Fügner\*). diese lesart stützt sich auf die überlieferung von β: Alesiam circumvallare instituit, insum crat oppidum in colle summo, welche nnverändert von Meusel heihehalten worden ist, obgleich er LC. I s. 535 nnd II s. 939 noch an der lesart von a festhielt: circumvallare instituit, ipsum erat oppidum Alesia in colle summo, wie es anch Holder, Prammer und Dosson

in ihren ausgaben thun. wir ziehen die überlieferung von a deshalb vor, weil sich aus ihr die von β leichter erklären läszt als umgekehrt. β bat nemlich bei circumvallare das object vermiszt, was aber nicht nötig ist (vgl. VII 17, 1 Caesar . . aggerem apparare, vineas agere, turres duas constituere coepit: nam circumvallare loci natura prohibebat) und aus dem folgenden das ihm überflüssig erscheinende Alesia herühergenommen, obne zu bedenken dasz, wenn Caesar hier das object für nötig befunden, er nur einfach oppidum (oder urbem) gesagt batte, besonders da in dem kurzen cap. 68 Alesia bereits zweimal mit namen benannt worden ist, hei positum erat oppidum Alesia aber konnte das nomen propr. nicht enthehrt werden, weil diese deutliche und genane angabe nicht nur bei einer topographischen bestimmung wünschenswert war, sondern weil hier gewissermaszen ein groszer und denkwürdiger act in der ganzen geschichte des gallischen krieges beginnt, dieses ereignis wird denn auch von Caesar in feierlichem tone eröffnet durch vollständige setzung des namens : oppidum allein würde hier zu matt und kraftlos klingen (vgl. auch VIII 40, 2 montem cingebat, in quo positum erat praeruptum undique oppidum Uzellodunum). dasselhe wie hei oppidum scheint in bezug auf die stellung auch hei civitas regel gewesen zu sein: vgl. III 20, 2 Tolosa et Carcasone et Narbone, quae sunt civitates Galliae provinciae. V 54, 2 Senones, quae est civitas in primis firma et magnae inter Gallos auctoritatis, Cavarinum . . interficere . . conati . . expulerunt et missis ad Caesarem satisfaciendi causa legatis . . dicto audientes non fuerunt. schon aus diesem grunde scheint verdächtig zu sein die stelle 2, 19, 3 ff. simul ipse Cordubae conventus per se portas Varroni clausit, custodias . ; disposuit, cohortes duas . . apud se retinuit. isdem diebus Carmonenses, quae est longe firmissima totius provinciae civitas, deductis tribus in arcem oppidi cohortibus a Varrone praesidio per se cohortes ejecit portasque praeclusit, man sollte auch hier erwarten: quae est civitas longe firmissima totius provinciae, aber ein viel gewichtigeres hedenken liegt gegen die richtigkeit der überlieferung dieser stelle vor. denn wie wir auch aus dem vorigen heispiel erseben (Senones, quae est civitas in primis firma . . expulerunt . . fuerunt), müste man bier mit fug und recht den plur. eiecerunt und praecluserunt erwarten; die verbindung eines subjects im plur, und eines prädicats im sing, wäre ja, noch dazu für Caesar, etwas ganz absonderliches. nun scheint aber der sing, nicht angetastet werden zu dürfen: denn die concinnität der sätze portas Varroni clausit and portasque praeclusit ist gewis nicht znfällig, sondern durchaus beahsichtigt, wenn aber die beiderseitigen prädicate einander entsprechen, so wird es höchst wahrscheinlich auch mit den subjecten nicht anders sein, was liegt nun näher, als dasz dem Cordubae conventus in dem folgenden satze civitas Carmonensis (vgl. 3, 81, 1 civitatis Gomphensis) entsprochen haben und nur mit der unter allen umständen nötigen versetzung von civitas zu lesen sein wird: isdem diebus civitas Carmonensis, quae

712

est longe firmissima totius provinciae . . cohortes eiecit portasque praeclusit —?

Es erübrigt noch zu besprechen, wie sich die sache verhalte, wenn sich ein adjectivnm anf mehrere substantiva bezieht, in diesem falle setzt Caesar in der regel das adj. éinmal (und zwar gewöhnlich entweder ganz an den anfang oder ganz ans ende; wenn zwei adjectiva da sind, mitunter anch das éine an den anfang, das andere ans ende: vgl. I 4, 2 omnes clientes obaeratosque suos), und stimmt es mit dem nächsten suhst. überein: IV 16, 7 tantum esse nomen atque opinionem eius exercitus. 2, 12, 4 magna cum misericordia fletuque. 3, 31, 4 summamque in sollicitudinem ac timorem . . provincia cum venisset. V 11, 5 etsi res erat mult ae operae ac laboris. ehd. 26, 1 initium repentini tumultus ac defectionis. ebd. 41, 1 a li quem sermonis aditum causamque amicitiae cum Cicerone habebant. VI 42, 2 quod paene ab ipso vallo portisque castrorum barbaros avertisset (vgl. b. Afr. 23, 2 donec ad ips as portas ac murum adpropinguaret). VI 9, 5 firmo in Treveris ad pontem praesidio relicto . . reliquas copias conitatumoue traducit (nicht, wie gewöhnlich verstanden und von Köchly-Rüstow übersetzt wird: 'das bauptheer und die reiterei', sondern: 'den übrigen teil der infanterie und cavallerie'). VII 64, 3 qua rei familiaris iactura perpetuum imperium libertatemque consequi debeant (so glaube ich lesen zu müssen statt der überlieferten lesart se consequi videant, was trotz aller künsteleien der deutung keinen rechten sinn giht; man müste doch zum allerwenigsten consecuturos esse erwarten, aus debeant ist hier nm so leichter videant geworden, weil dazu der anslaut von consequi (wi) gewissermaszen herausforderte. hestärkt werde ich in meiner vermutung dadnrch, dasz se in a fehlt). 1, 19, 4 neque suo consilio aut voluntate Domitium se in oppidum Corfinium contulisse. V 27, 3 neque id . . aut iudicio aut voluntate su a fecisse. VII 18, 3 carros impedimentaque sua in artiores silvas abdiderunt. 1 26, 1 alteri ad impedimenta et carros suos se contulerunt. 3, 8, 4 stationes litoraque omnia., occupavit. ebd. 14, 1 portus litoraque omnia (Köchly unrichtig: 'die hafen und die ganze seeküste'). 1, 27, 3 ibi sudes stipitesque pra eacutos defigit. es ist also an und für sich nichts auszusetzen an I 31, 12 obsides nobilissimi cuiusque liberos poscere et in eos omnia exempla cruciatusque edere, und die stelle scheint die gröste ahnlichkeit zu hahen mit II 14, 3 Haedwos a Caesare in servitutem redactos omnes indignitates contumeliasque perferre. hei näherm zusehen indessen ergiht sich, dasz dem doch nicht ganz so ist, da indignitates contumeliasque verwandte, exempla cruciatusque aber einander fremde hegriffe sind, ferner kann sich edere nur auf exempla beziehen, nicht aber auf cruciatus. nnd so ist denn schon von frühern gelehrten die lesart exempla cruciatus vorgeschlagen worden, unserer ansicht nach befanden sich diese auf der richtigen fährte, nur glauben wir, dasz die überlieferten worte unangetastet zu lassen und vielmehr unter annahme des ansfalls

vines wortes zu lesen ist: omnia exempla (supplicii) cruciatusque edere. die beiden begriffe supplicium und cruciatus kommen auch sonst zusammengestellt vor: vgl. IV 15,5 illi supplicia cruciatusque Gallorum veriti. VI 17, 5 gravissimumque ei rei supplicium cum cruciatu constitutum est. man sebe auch Livius XXV 31, 9 cum multa ir ac. multa avaritiae foeda exempla ederentur und XXI 57, 14 omnis libidinis crudelitatisque et inhumanae superbiae editum in miseros exemplum est. beachtenswert scheint auszerdem b. aall. VIII 44. 1 exemple supplicii deterrendos reliquos existimavit zu sein: denn wenn dieses buch auch nicht von Caesar selbst herrührt, so bält es sich dennoch möglichst nahe an seinen sprachgebrauch. - Aus dem oben gesagten erklärt sich die stellung des adj. in III 17, 4 quos spes praedandi studiumque bellandi ab agri cultura et cotidia no labore sevocabat; hiesze es nemlich labore cotidiano, so würde sich das adjectiv auch auf agri cultura bezieben, was hier nicht statthaft wäre, ebenso wenig darf VII 29, 2 non virtute neque in acie vicisse Romanos, sed artificio quodam et scientia oppugnationis das adi, quodam auch auf scientia bezogen werden, wie Doberenz-Dinter will, dahingegen ist IV 33, 3 tantum usu cotidiano et exercitatione efficiunt sicherlich falsch überliefert worden für: usu et cotidiana exercitatione, bei usus ist cotidiamus sonst nicht üblich, wohl aber oft bei exercitatio; val. IV 1, 9. 2, 2. V 84, 4. - Jedoch sind die fälle nicht selten, wo das adi, zu jedem subst. besonders gesetzt wird: 3, 16, 3 res maximae spei maximaeque utilitatis. V 6, 1 quod eum cupidum rerum novarum, cupidum imperii, magni animi, magnae inter Gallos auctoritatis cognoverat. III 23, 4 quorum adventu magna cum alacritate (so Kleist nach meinem vorschlag in diesen jahrb. 1893 s. 361 statt des überlieferten und von Meusel beibebaltenen auctoritate) et magna cum hominum multitudine bellum gerere conantur (Meusel setzt das zweite cum in klammern und zerstört damit die concinnität: im entgegengesetzten falle würde Caesar auch magna alacritate gesagt haben). V 52, 3 ex his omnibus iudicat rebus, quanto cum periculo et quanta cum virtute res sint administratae (cum wird an zweiter stelle von Meusel, der hierin & folgt, getilgt). ebd. 18. 5 ea celeritate atque eo impetu milites ierunt. 3, 20, 3 cuius animi aut cuius impudentiae est? II 30, 4 quibusnam manibus aut quibus viribus. 3, 32, 6 in sin qulos conventus sin qula sque civitates certae pecuniae imperabantur. III 13, 6 quod tantas tempestates Oceani tantosoue impelus ventorum sustineri ac tanta onera navium regi velis non satis commode posse arbitrabantur. nicht selten wird tantus in diesem falle durch is abgelöst: V 43, 4 at tanta militum virtus atque ea praesentia animi fuit. IV 17,7 tanta erat operis firmitudo atque e a rerum natura. ap. Cic. ad Att. IX 16, 3 tanta eius humanitas, is sensus, ea in me est benevolentia. ganz besonders findet die wiederholung statt, wenn die zusammengebörenden substantiva sich im numerus von einander unterscheiden: I 31,14 aliud domicilium, alias sedes . , petant. ebd. 33, 5 ipse autem

Arlovistus tantos sibi spiritus, tantam arrogantiam sumpserat, ehd. 41, 2 non sine magna spe magnisque praemiis domum propinquosque reliquisse. II 4, 3 qua ex re fieri, uti earum rerum memoria magnam sibi auctoritatem magnos que spiritus in re militari sumerent. III 1, 2 iter per Alpes, quo magno cum periculo magnisque cum portoriis mercatores ire consuerant. 1, 35, 3 neque sui iudicii neque suarum esse virium discernere. I 3, 7 se suis copiis suo que exercitu illis regna conciliaturum confirmat. 2, 10, 4 ad extremum musculi tectum trabesque extremas. ebd. 18, 2 pecuniam omnem omniaque ornamenta.. in oppidum Gades contulit. III 88. 6 cunctum equitatum, sagittarios funditoresque omnes sinistro cornu adiccerat (wie in den ohen angeführten beispielen zwischen tantus und is, so ist hier zwischen cunctus und omnis abgewechselt). 2, 32, 13 hac vos fortuna atque his ducibus repudiatis Corfiniensem ignominiam. II 3, 5 qui eodem iure et isdem legibus utantur. daher wird auch VII 37, 5 zn lesen sein: cur enim potius Haedui de suo iure et de (suis) legibus ad Caesarem disceptatorem quam Romani ad Haeduos veniant? schon die wiederholung der prap, de weist hier darauf hin, dasz wir mit nuserer annahme recht haben, da sonst hei zwei eng verhundenen und gewissermaszen eine einheit bildenden begriffen die prap, von Caesar nur éinmal gesetzt wird; hier sollten hingegen heide begriffe nachdrücklich betont und ieder für sich besonders hingestellt (also auch ieder mit seinem eignen attribut verseben) werden, um es kurz zn sagen, wir halten für Caesar nur folgende beide ausdrucksweisen; entweder de suo iure et legibus oder de suo iure et de suis legibus far möglich; vgl. VII 54, 4 die heiden, jede an und für sich berechtigten lesarten: quam in fortunam quam que in amplitudinem duxisset (a) and in eam fortunam amplitudinemque (β). instructiv ist in dieser beziehung das heispiel 3, 16, 5 huc addit pauca de causa et de copiis auxiliisque suis, hier könnte man auf den ersten blick geneigt sein auch beim dritten substantiv (auxiliis) ein de zu vermissen; letzteres durfte hier aber deshalb nicht wiederholt werden, weil copiae auxiliaque zwar von causa verschieden sind, aber für sich einen einzigen begriff ausmachen (- die ihm zu gebote stehenden kriegsmittel), was schon aus der einmaligen setzung des gemeinschaftlichen attributs suis ersichtlich ist.

Die wiederholung des adjectivs scheint notwendig zu sein zur vermeidung von ähnlichen härten der construction, wie sie beispielsweise Xenophon anab. III 1, 2 πολλά καὶ έθνη καὶ πόλεις πολέμιαι ή cav hietet; so heiszt es I 46, 4 multo maior alacritas studiumque puquandi maius exercitui iniectum est, weil maior und iniectum mit einander unvereinbar wären, wogegen 3, 17, 6 quem ubi Caesar intellexit praesentis periculi atque inopiae vitandae causa omnem orationem instituisse die wiederholung des adj. praesentis bei inopiae deshalh für unnötig angesehen wurde, weil hier die form des genitivs für nentr. und fem. gar nicht verschieden ist.

vgl. anszerdem 3, 49, 3 omnia enim flumina atque omnes rivos. qui ad mare pertinebant. VI 43, 2 om nes vici alque om nia aedificia, quae quisque conspexerat. wir können also mit zuversicht annehmen dasz, wenn der vf. des b. Afr. 38, 2 schreiht: postquam non ita longe ab ultimo colle turrique fuit, quae proxima fuit castris adversariorum, Caesar vielmehr in diesem falle sich so ausgedrückt hatte: ab ultimo colle ab ultima que turri fuit, quae usw. daher lese ich auch IV 24, 4 non ea dem alacritate atque (eo de m) studio, quo in pedestribus uti proeliis consucrant, utebantur: in den has, and ausgaben fehlt codem, ist aber hier durchaus notwendig. aus demselhen grande halte ich auch VII 8, 4 celeriter haec fama ac nuntii ad Vercingetorigem perferuntur, wie diese stelle Meusel nach a bietet, hei Caesar für ein ding der unmöglichkeit, da es nach seinem sprachgebrauch vielmehr heiszen müste: haec fama atque hi nuntii . . perferuntur. nun haben die meisten nenern hgg, nach einer alten vermutnng nuntiis in den text aufgenommen, und das ist meiner ansicht nach durchans richtig: vgl. 2, 37, 2 iamque Caesaris in Hispania res secundae in Africam nuntiis ac litteris perferebantur. 3, 30, 6 haec ad Antonium statim per Graecos deferuntur. nachdem nemlich das s von nuntiis abgefallen, blieb der satz in α unheanstandet, indem hacc fama ac nuntii als subject angesehen wurde, während in β haec richtig als neutrum plur, erkannt und dem entsprechend perferuntur in perferunt verwandelt wurde, nur mussen wir mit einer notwendigen umstellung lesen: haec celeriter fuma ac nuntiis ad Vercingetorigem perferuntur; das pron. dem. steht hei Caesar in der regel am anfange des satzes; hier war dies um so mehr erforderlich, als die worte haec fama leicht als zusammengehörend, wie auch wirklich geschehen, aufgefaszt werden konnten, durchaus richtig verfahren die hgg., wenn sie V 27, 1 nach a schreiben: mittitur ad eos conloquendi causa C. Arpineius, eques Romanus, familiaris O. Titurii, et Q. Innius ex Hispania quidam, aul iam ante missu Caesaris ad Ambioriaem ventitare con suerat. nur Kühler hat sich aus irgend einem grunde veranlaszt gesehen für consucrat nach \$ consucverant zu schreihen, was schon deshalh nicht angunglich ist, weil alsdann auch mittuntur durchans notwendig ware, wie ein ahnliches wirklich der fall ist 3, 109, 4 a quo missi Dioscorides et Serapion, qui a m b o legati Romae fu e r a n t magnamque apud patrem Ptolomaeum auctoritatem habuerant, ad Achillam pervenerunt. wenn ferner Kühler mit dem gröszern teil der hss. 3, 7, 1 schreiht: erat Orici Lucretius Vespillo et Minucius Rufus cum Asiaticis navibus XVIII, quibus iussu D. Laelii praeerant, so ist dies ehenfalls unrichtig; es ist entschieden die andere lesart erant vorzuziehen, wie es auch Paul und Meusel LC. II s. 407 thun. ebenso falsch ist, wenn es 1, 2, 7 in den has, und ausgaben beiszt: intercedit M. Antonius, Q. Cassius, trib uni plebis, da der sprachgehrauch Caesars vielmehr intercedunt erwarten läszt, was ührigens auch eine alte conjectur ist. vgl. dagegen Cic. in Verrem IV 42, 92 dixit hoc apud vos Zosippus et Ismenias, homines nobilissimi et principes Tundaritanae civitatis, weiter glaube ich, dasz auch VII 37, 1, wo die hes. und hgg. einmütig lesen: quorum erat princeps Litavicus atque eius fratres, amplissima familia nati adulescentes, ein versehen beim abschreiben sich einpeschlichen hat und dasz als ursprüngliche lesart erant principes anzusehen ist, denn so wie sie überliefert ist ware die stelle nur dann richtig, wenn sich die worte nati adulescentes, welche auch den Litavicus mit einschlieszen, blosz auf fratres bezogen. 3, 18, 3 schreiben die ausgaben: Vibullius . . a dhibito Libone et L. Lucceio et Theophane, quibus(cum) communicare de maximis rebus Pompeius consueverat, de mandatis Caesaris agere instituit, dusz die hier erwähnten männer die grösten vertrauten des Pompeius gewesen. ist an und für sich möglich, ja kann durch anderweitige zeugnisse als erwiesen betrachtet werden; doch findet es sich sonst nirgend hei Caesar erwähnt, und auszerdem sind die zwei letzten nur an dieser stelle genannt. dazu macht die auffallende construction quibus (denn quibuscum heruht auf conjectur) communicare de maximis rebus (wihrend sonst communicare aliquid gebrauchlich ist) und der sing, adhibito, für den in diesem falle der plur, adhibitis nötig wäre, wahrscheinlich, dasz der relativsatz eine interpolation ist; ein abschreiber wollte es nemlich erklären, weshalb gerade diese manner hinzugezogen wurden, während doch die heste erklärung in der sache selbst liegt: Vibullius wollte mit einer deputation bzw. mit zeugen erscheinen, und dasz dazu die berufensten manner gewählt wurden, ist an und für sich klar, wir lesen also: adhibito Libone et L. Lucceio et Theorhane de mandatis Caesaris agere instituit, ein heispiel von ähnlicher interpolation ist folgendes. wir erfahren, dasz Caesar zweimal die ephesischen tempelgelder gerettet hat, und zwar das erste mal vor Scipio, das zweite mal vor T. Ampius. die beschreibung des raubversuches ist beidemal so ziemlich dieselbe, soger einzelne worte und wendungen kehren heidemal wieder. während es aber von Scipio nur einfach beiszt, dasz er mehrere senatoren hinzugezogen hatte (3, 33, 1 adhibitis compluribus ordinis senatorii, quos advocaverat), wird das zweite mal (3, 105, 1) der punkt auf das i gesetzt und gesagt: einsque rei causa senatores omnes ex provincia evocasse (nemlich T. Ampium). ut his testibus in summa pecuniae uteretur. da aber die worte in summa (die mehrzahl der has, hat summam) pecuniae sich bier ganz sonderbar ausnehmen und man deshalb, was schon die vielen verbesserungsversuche heweisen (Paul liest in sumenda pecunia), nichts rechtes mit ihnen anzufangen weisz, so werden wir wohl wenig widerspruch finden, wenn wir die ganze stelle ut his testibus in summa pecuniae uteretur als ein ungeschicktes einschiehsel bezeichnen. hemerken-wert ist ferner 3, 8, 1, wo die hgg, mit den hss. schreiben: ut reliquae legiones equitatusque transportari possent, in einem solchen zusammenhange hat natürlich der plur.

possent auf keinen fall eine berechtigung; wenn aber Paul wegen des zunächst stehenden suhjects equitatus dafür posset (vgl. 2, 37, 4 uti duae legiones reliquusque equitatus ad se mitteretur) vorschlägt, so ist damit wiederum die nnzuträglichkeit verbunden, dasz nunmehr von den beiden gemeinschaftlichen bestimmungswörteru das éine (reliquae) mit legiones, das andere (posset) mit exercitus übereinstimmend erscheint, wir werden possent unangetastet lassen und lesen: ut reliquae legiones transportari possent. dasz equitatusque ein einschiebsel ist, zeigen die unmittelbar folgenden worte huic officio praepositus erat Fufius Calenus legatus, qui celeritatem in transportandis legionibus adhiberet, wenn ferner Kühler 3, 23, 1 in der hauptsache nach den hss. schreibt: omnia litora ac portus custodia clausos tueri, was auch Meusel LC, I s. 808 für richtig hält, nnr dasz er mit Doherenz und Kraner-Hofmann teneri st. tueri schreibt, so kann dies wegen des verschiedenen genus von omnia und clausos nicht gutgebeiszen werden, sehr ansprechend ist daher das verfahren von Paul für clausos zu lesen classis; vgl. 3, 25, 4 haec a custodiis classium loca maxime vacabant.

Die übereinstimmung des prädicats mit dem subject ist eine so strenge, dasz selbst dann, wenn es sich um mehrere personen handelt, aber eine einteilung derselben vorgenommen wird, der numerns des nächsten subjects den ausschlag giht: V 27, 9 quorum alter milia passuum circiter L. alter paulo amplius ab iis absit. III 19.5 et de navali pugna Sabinus et de Sabini victoria Caesar est certior factus. 1, 38, 1 quorum unus Hispaniam citeriorem tribus legionibus, alter ulteriorem a saltu Castulonensi ad Anam duabus legionibus, tertius ab Ana Vettonum agrum Lusitaniamque pari numero legionum obtinebat. deshalh ist anch VII 39, 2, wo Meusel nnd andere nach α geschriehen haben: in illa magistratuum controversia alter pro Convictoclitave, alter pro Coto summis opibus pugnaverant vielmehr & recht zu geben und mit Kühler und Fügner! pugnaverat zu schreiben (Fügner? bietet die unrichtige lesart pugnaverant). Shnlich steht der sing. VII 71, 2 discedentibus mandat, ut suam quisque corum civitatem adeat omnesque, qui per aetatem arma ferre possint, ad bellum cogant, nur dasz der concinnitat wegen, welche Mensel durch veränderung von adeat in adcant wiederherstellen möchte, umgekehrt auch das zweite mal der sing, zn schreiben und cogant in cogat, wie dasselbe bereits in dem ganz ähnlichen beispiel IV 5, 2 und zum teil wenigstens auch VII 72, 2 von den nenern hgg. geschehen, zu verwandeln ist; vgl. II 11, 1 castris egressi nullo certo ordine neque imperio, cum sibi quisque primum itineris locum peteret et domum pervenire properaret, fecerunt ut usw. wir haben noch einen andern grund für nnser verfahren. es gibt nemlich drei beispiele hei Caesar, in denen quisque durch omnes (universi) im zweiten satzgliede abgelöst wird : 3, 37, 6 sed nostri fortiter impetum eorum tulerunt celeriterque ad suos quisque ordines rediit atque ultro universi in hostes impetum fecerunt (dieses heispiel ist um so hemerkenswerter, weil die sonst wahrnehmbare vorliebe Caesars für concinnität ihm hier nach quisque den plur, redierunt, wenn er überhaupt möglich wäre, sehr nabe legte wegen der ihn umgehenden, in demselben numerus stehenden perfect formen tulerunt und fecerunt. anderseits erseben wir aus dem vergleich dieser stelle mit den gleich folgenden beispielen, dasz universi hier seine volle herechtigung hat und dasz es nicht nötig ist dafür conversi, wie vermutet worden ist, zu lesen). 1, 51, 2 cum suo quisque consilio uteretur atque omnes sine timore iter facerent. 3, 74, 2 ut . . sibi quisque . . graviores imponeret labores simulque omnes arderent cupiditate pugnandi (vgl. auch 2, 43, 2 itaque perterritis omnibus sibi quisque consulebat und denselhen wechsel zwischen uterque und ambo 3, 10, 7. 30, 2 f.). man könnte demnach versucht sein auch an unserer stelle omnes als subject - ouisoue aufzufassen und vor dem relativsatz cos zu erganzen. das ist zwar nicht der fall, wie uns ein vergleich mit VII 75, 1 Galli . . non omnes, qui arma ferre possent, ut censuit Vercingetorix, convocandos statuunt lehrt, aber ehen darum durfte ein stilist wie Caesar nicht das geringste misverständnis aufkommen lassen, und das wäre geschehen durch anwendung des plur. cogant. als verdorben wird auch die stelle zu hetrachten sein 3, 30, 2 f. dirersa sibi ambo consilia capiunt: Caesar, ut quam primum se cum Antonio coniungeret, Pompeius, ut venientibus in ilinere se opponeret . .; eodem die uter que corum ex castris stativis . . exercitum e ducunt, Pompeius clam et noctu. Caesar palam atque interdiu. abgesehen von zwei böchst unsichern stellen, von denen weiter unten, wird uterque sonst hei Caesar mit dem sing, verhunden: vgl. 3, 10,7 dum sibi uterque confideret et pares ambo viderentur. VII 32, 3 quod . . duo magistratum gerant et se uterque corum legibus creatum dicat. 3, 45, 1 in occupandis praesidiis magna vi uterque nitebatur: Caesar, ut quam angustissime Pompeium contineret, Pompeius, ut quam plurimos colles . . occuparet. 1, 83, 3 tali instructa acie tenere uterque propositum videbatur: Caesar, ut nisi coactus proelium non committeret, ille, ut opera Caesaris impediret. aus diesen beispielen ergibt sich mit notwendigkeit der schlusz, dasz uterque corum . . educunt unmöglich (Doherenz nennt dies 'eine sehr seltene construction', und auch Kraner-Hofmann findet den plur. auffallend) und dasz dafür educit zu lesen ist. heiszt es doch selbst im b. Alex. 60, 5 uterque legiones in aciem educit. was aber die beiden oben erwähnten stellen anhetrifft, so ist an der einen, 2, 6, 5 illae (sc. naves) adeo graviter inter se incitatae conflixerunt, ut vehementissime utraque ex concursu la borarent, altera vero praefracto rostro tota conlabefieret schon von (Paul und) Kühler die lesart der hss. laborarent in laboraret geändert worden, an der zweiten stelle, die eine besondere besprechung verdient, sind zwar die hss. an der verbindung von uterque mit einem plur. ganz unschuldig, wohl aber sind manche gelehrte, so noch zuletzt DoberenzDinter, sehr geneigt diese gegen Caesars sprachgebrauch verstoszende construction in den text hineinzucorrigieren, es handelt sich um I 53, 4 duae fuerunt Ariovisti uxores, una Sueba natione, quam domo secum duxerat, altera Norica, regis Voccionis soror, quam in Gallia duzerat a fratre missam: utraque in ea fuga periit; duae filiae: harum altera occisa, altera capta est. ich habe die stelle nach der ausgahe von Meusel citiert, welcher mit recht die lesart von 8 zu grunde gelegt hat. dasselbe hahen die meisten andern hgg. gethan. Walther dagegen hat aus a die lesart utraeque. . perierunt übernommen ; da jedoch der plur. utraeque in hezug auf zwei personen am allerwenigsten hei Caesar statthaft ist, man aher anderseits an der überlieferung der classe α, der man blind zugethan war, so wenig wie möglich rütteln wollte, so trat, zuletzt noch bei Doherenz-Dinter in seinem kritischen anhang, der gedanke auf, utraque .. perierunt für das richtige zu halten. die unhaltbarkeit einer solchen lesart ist schon ohen genugsam bewiesen worden. andere, wie Holder, Benoist-Dosson und noch Fügner, erklären perierunt als entstanden aus periit fuerunt und schreihen mithin (auch Doherenz-Dinter in seinem text): utraque in ea fuga periit; fuerunt duae filiae, allerdings ist die ausdrucksweise duae filiae: harum altera occisa, altera capta est besonders für Caesar zu steif und zu trocken und der ausfall eines zweiten fuerunt sehr wahrscheinlich, aber das genügt noch nicht und läszt die ganze periode auf stelzfüszen einberschreiten, wenn aber Walther und Prammer schreiben: duae filiae harum altera occisa, altera capta est und duae filiae als im verbaltnis der apposition zu altera . . altera statt eines gen. part. stehend betrachten, so müssen wir darauf erwidern, dasz diese construction wohl bei andern schriftstellern vorkommt (vgl. Livius XXVII 18, 10 cohortesque duas alteram tenere fauces vallis . , iubet, alteram viam insidere; XXIX 5, 5 duos exercitus Romanos unum in Gallia, alterum in Etruria esse; XXV 19, 6 inde consules . . diversi . Fulvius in agrum Cumanum, Claudius in Lucanos abit), dasz für Caesar aber eine solche erklärungsweise durchaus unstatthaft ist, wir vermissen vielmehr eine übergangspartikel, und dieses pflegt in solchen fällen practerea zu sein: vgl. 1, 23, 2 erant ouinque ordinis senatorii . .; praeterea filius Domitii. ehd. 39, 1 erant . . legiones Afranii III, Petrei duae. praeterea scutatae . . cohortes circiter LXXX. 3, 101, 6 quinqueremes duas . . ceperunt . .: praeterea duae sunt depressae triremes. ebd. 110, 5 erant praeterea equitum milia duo. 1, 51, 2 erant praeterea cuiusque generis hominum milia circiter VI. wir lesen also: duae fuer unt Ariovisti uxores . .: utraque in ea fuga periit; (fuerunt praeterea) duae filiae: harum altera occisa, altera capta est. dasz aus periit fuerunt infolge einer in den has. Caesars nicht selten vorkommenden verkürzung (vgl. VII 8, 4 diripiantur in a st. diripi patiatur) leicht perierunt entstehen und praeterea nach periit wegen der ähnlichkeit heider worte ausfallen konnte, bedarf keiner weitern auseinandersetzung.

Es erübrigt noch einer besondern eigentümlichkeit Caesars, die in den hereich der uns beschäftigenden frage gehört, erwähnung zu thun, wir haben oben gesehen dasz, wenn ein prädicat sich auf mehrere subjecte bezieht und nicht zu jedem derselben besonders gesetzt werden soll, es immer mit dem nächsten übereinstimmt, es gibt nun fälle, und deren anzahl ist nicht gerade klein, wo das zwei subjecten gemeinschaftliche prädicats ver bum nicht allein dem nächsten beigesellt, sondern bei beiden besonders ausgedrückt wird, doch, um gleichförmigkeit zu vermeiden, so, dasz der ausdruck beidemal verschieden (wiewohl dem sinne nach identisch) ist. dies geschieht besonders dann, wenn der numerus oder auch das genus verschieden ist. wir können hier an den umgekehrten fall erinnern. der bereits oben bei gelegenheit behandelt worden ist, dasz, wenn auf éinen subjectsbegriff (jeder und beide) zwei prädicate kommen, nicht selten iedes der letztern sein besonderes, im ausdruck variiertes subject (quisque und omnes 1, 51, 2 und 3, 74, 2, bzw. universi 3, 37, 6, uteroue und ambo 3, 10, 7 und 30, 2 f.) bekommt. beispiele für den uns vorliegenden fall sind: 1, 50, 1 conatus est Caesar reficere pontes, sed nec magnitudo fluminis permittebat neque ad ripam dispositae cohortes adversariorum perfici patie bantur. ebd. 70, 1 exercitum Caesaris viarum difficultates tardabant, Afranii copias equitatus Caesaris insequens morabatur (man beachte hier auszerdem die wiederholung des objects in anderer form: exercitum - copias). 3, 36, 8 ut simul Domitiani exercitus pulvis cerneretur et primi antecursores Scipionis viderentur, ebd. 93. 3 eodem tempore equites . . universi procucurrerunt omnisque multitudo sagittariorum se profudit. V 38, 3 interfectos esse legatos duos magnamque partem exercitus interisse demonstrat. VI 34, 3 non in summa exercitus tuenda.. sed in singulis militibus conservandis. I 40, 3 sibi quidem persuaderi coanitis suis postulatis atque aequitate condicionum per spect a eum neque suam neque populi Romani gratiam repudiaturum, ebd. 31, 11 neque enim conferendum esse Gallicum cum Germanorum agro neque hanc consuctudinem victus cum illa comparandam. 3, 15, 5 neque sibi nudanda litora et relinquendos portus existimabant. ebd. 78, 4 praesidioque Apolloniae cohortium IV . . relicto quique erant ex vulneribus aegri de positis per Epirum . , iter facere coepit (so Paul und Kübler, während die has, relictis lesen, der sing, relicto verdient hier deshalb vor relictis - natürlich mit entsprechender anderung von cohortium in cohortibus - den vorzug, weil in allen sonstigen beispielen die prädicate, damit sie desto augenfälliger hervortreten und einen desto lebendigern wechsel in die darstellung hineintragen, die verschiedenheit des genus bzw. numerus auch äuszerlich durch eine verschiedene endung zum ausdruck bringen).

NEUSTADT (früher Neumark) in Westpreusenn.

Julius Lange.

## ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

## 77.

ZUR GRIECHISCHEN GESCHICHTE 411-404 VOR CH.

Xenophons Hellenika beginnen mit der schlacht hei Abydos ende 411. die schlacht bei Kyzikos setzt JBeloch (Philol. XLIII s. 276 f.) in den mai 410. Diodoros berichtet sie unter archon Glaukippos (410/9), aher diese von Diod, den einzelnen jahrsberichten etiketteartig vorgesetzten archontennamen hahen nur secundären wert. wichtig sind dagegen einmal die zeitangaben im zusammenhang, da Diod. sie so in seiner vorlage vorfand. Mindaros beginnt seine operationen ήδη τοῦ χειμώνος λήγοντος (XIII 49), und zweitens ist natürlich von groszer bedeutung die reihenfolge der begebenheiten, auf die schlacht bei Kyzikos folgt ein friedensgesuch der Spartaner in Athen (XIII 52 f.), kurz nach der schlacht fand aber nach Xen. (Hell. I 1, 33) auch ein angriff des Agis von Dekeleia aus statt, weil sich ein solcher angriff mit ienem friedensgesuch nicht vertrage, setzt ABauer (forschungen zu Aristoteles 'Aθ. πολ. s. 168) ihn 411, also vor die schlacht hei Kyzikos. aher man kann den zeitgenössischen hericht des Xen. ohne sehr gewichtige gründe nicht hei seite schiehen. Beloch und alle andern setzen denn auch den angriff des Agis nach der schlacht, lassen aher das friedensgesuch dem angriff vorausgehen, nein, der angriff hat unmittelhar vorher stattgefunden. eine kurze erwägung wird das zeigen. als Pleistoanax 421 im begriff stand mit Nikias abzuschlieszen, sagten die Spartaner ostentativ bei den hundesgenossen einen feldzug an, όπως οί 'Αθηναΐοι μάλλον έςακούοιεν (Thuk. V 17). als 411 die 400 dem Agis anträge machten, gieng er nicht sofort darauf ein, sondern κατέβη πρός αὐτὰ τὰ τείχη τῶν 'Αθηναίων, ἐλπίςας ἢ ταραχθέντας αὐτοὺς μᾶλλον ἂν γειρωθήναι ςφίςιν ἡ βούλονται nsw. (Thuk. VIII 71). als Antalkidas 387 mit dem königsfrieden aus Susa zurückkam, publicierte er ihn nicht sofort, mit hilfe der persischen satrapen sammelte er vielmehr zunächst eine flotte, und erst nachdem er hiermit den Athenern die neue wendung ernstlich

Jahrbücher für elass. philol. 1896 hft, 11,

fühlbar gemacht (Hell. V 1, 25 f.), liesz er den frieden verkündigen, dessen annahme nun widerstandslos erfolgte, wenn wir also die praxis der Spartaner unter gleichen umständen in hetracht ziehen, musz der angriff des Agis in nnserm falle unmittelbar vor dem friedensgesuch stattgefunden hahen. - Das friedensgesuch fällt nach der schlacht hei Kyzikos, aher noch unter archon Theopompos 411/10 (Philochoros fr. 118), dh. in die erste hälfte von 410. vorhergegangen war der angriff des Agis. derselbe war den umständen nach von den hehörden in Sparta angeordnet worden, diese ihrerseits erfuhren aber, da die erste depesche verloren gieng (Hell. I 1, 23), die katastrophe hei Kyzikos spät. es liegt also zwischen der schlacht und dem friedensgesuch eine geraume zeit, dh. die schlacht ist früh anzusetzen, etwa anfang märz, dem entspricht es, dasz Mindaros die operationen aufnahm ήδη τοῦ χειμῶνος λήγοντος.

Nach Beloch (AHolm griech, gesch. II 568 ist derselhen ansicht) hat Thrasylos mit seinen 50 schiffen Athen erst 409 verlassen können, denn man hahe sie ihm erst nach dem angriffe des Agis bewilligt (Hell. I 1, 34), so viel schiffe habe man aber his mai (ἀργομένου τοῦ θέρους) desselhen jahres nicht fertig stellen können. Thrasylos hatte sich indessen schon geraume zeit vor der schlacht hei Kyzikos nach Athen hegeben, стратійу кай ναθε αlτήςων (Hell. I 1, 8), er war im mai 410 hereits 5-6 monate in Athen. sollte er in dieser langen zeit, wo zudem die günstigsten nachrichten vom kriegsschauplatze einliefen, gar nichts erreicht haben? Diod. erzählt vor dem friedensgesuch der Spartaner, die Athener hätten dem Alkibiades 30 schiffe gesandt. diese sind damals nicht abgegangen: es sind offenbar dieselben 30 schiffe, die Diod. dann unter archon Diokles (409/8) nnter Thrasyhnlos (gemeint ist, wie der zusammenhang zeigt, Thrasylos') abgeben läszt: man combiniere Diod. XIII 52. 64 mit Hell. I 1, 34 f. man sieht, wie die dinge stehen. zunächst hewilligte man dem Thrasylos 30 schiffe. nachdem er dann den angriff des Agis vereitelt, war man ihm noch geneigter (ἔτι προθυμότεροι, sie waren es also auch schon vorher) und gaben ihm 20 schiffe mehr, und diese konnten natürlich bis mai desselben jahres fertig gestellt werden. - Dasz Thrasylos erst mai 409 Athen verlassen, sucht Beloch noch durch weitere erwägungen zu stützen. nach der vernichtung der peloponnesischen flotte hei Kyzikos führt Pharnahazos die Syrakusier

<sup>1</sup> so ist Diod, XIII 97 (vgl. auch XIII 74) die rede von 6 стратпубс Θραςύβουλος, δε ήν έπι τής ήγεμονίας έκείνην την ημέραν (bei den Arginusen). da ist selbstverständlich Thrasylos zu verstehen, Thrasybulos war gar nicht stratege, es ist aber darnm im texte des Diod. nicht Θράουλος einzusetzen, so wenig wie man c. 101 für Καλλιάδης mit Bauer Εραςινίδης schreiben darf, der letztere ist ja ersiehtlich gemeint; aber unter den Athenern der damaligen zeit gab es wirklich einen καλός κάγαθός Καλλιάδης (Lysias 30, 14); vielleicht war er sogar stratege, wenigstens wird er in verbindung mit Strombicbides genannt. es ist desbalb ein versehen des compilators selbst anzunebmen.

nach Antandros, um dort nene schiffe zu bauen (Hell, I 1, 25), bei der ankunft des Thrasylos in Ionien ist nun dieser flottenhau nicht nur heendet, die amtsnachfolger des Hermokrates haben sie auch schon in Miletos thernommen und hefinden sich in Ephesos, in der knrzen zeit vom märz, in den man die schlacht hei Kyzikos gewöhnlich setze, his mai desselben jahres hätten die schiffe nicht gehaut und übergeben werden können, und so sei eben für das auslaufen des Thrasylos nur an den mai des nächsten jahres (409) zu denken. dagegen läszt sich folgendes einwenden. Xen. herichtet die einnahme von Pylos durch die Spartaner in dem winter, der auf die schlacht hei Ephesos folgt, wo Thrasylos zuerst mit den Syrakusiern kämpfte (Hell. I 2, 18). Diod. erzählt das an derselhen stelle und fügt hinzu (XIII 64): πεντεκαίδεκα\* έτη των 'Αθηναίων αὐτήν κατεςχηκότων, ἀφ' ὅτου Δημοςθένης αὐτὴν ἐτείχιςε. Demosthenes hefestigte Pylos anfang sommer 425 (Thuk. IV 3), es gieng also unter archon Glaukippos (410/9) verloren.3 nach der schatzrechnung von 410/9 (CIA, I 188) wird nun in der dritten prytanie eine zahlung an die dortigen befehlshaber erwähnt, bis dahin war demnach Pylos noch in den händen der Athener und ist also erst im winter 410/9 von den Spartanern erohert worden. τούτων δὲ πραττομένων (dh. in demselhen winter), fährt Diod. c. 65 fort, nahmen die Megarer Nisaia, und als die Athener zwei feldberrn gegen sie sandten, leisteten sie diesen mit erfolg widerstand, παραλαβόντες τινάς τῶν ἐκ Cικελίας. wie kamen denn diese Sikeler nach Megara? die antwort gibt Xenophon (Hell. I 2, 14): καὶ χειμών ἐπήει, έν ω οι αίχμάλωτοι ζυρακόςιοι . . ἀποδράντες νυκτός ψχοντο είς Δεκέλειαν, οί δ' είς Μέγαρα, dieser winter hei Xenophon ist also der von 410/9, demnach fand der kampf hei Methymna, wo diese Syrakusier gefangen wurden (Hell, I 2, 11 f.), 410 statt, ehenso die vorhergehende schlacht hei Ephesos, desgleichen weiter die flottenrüstung des Thrasylos einer-, die der Syrakusier anderseits, die auszerordentliche schnelligkeit, womit die letztern ihre 20 schiffe herstellten, erklärt sich aus dem zweifachen umstande, dasz auf bitten der mannschaft der energische Hermokrates das commando weiterführte und dasz diesem begreiflicherweise daran lag, noch vor ankunft der amtsnachfolger den hei Kyzikos erlittenen verlust auszugleichen.

Die vorstehenden ansätze werden hestätigt durch die gleichzeitigen vorgänge in Sikelien. Beloch (ao. s. 288) meint, die erneuten streitigkeiten zwischen Egesta und Selinus hätten 409 hegonnen, 408 seien dann Selinns und Himera von den Karthagern erobert worden, und in ehen diesem jahr sei Hermokrates nach

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beloch conjiciert diese zahl hinweg, indem er für πεντεκαίδεκα schreiben will éExaldexa: IE und IF hätten leicht verwechselt werden können, wer zu dieser ultima ratio greift, beweist damit nur die eigne ratlosigkeit.

8 merkwürdigerweise setzt Holm die übergabe von ratiosigkeit. Pylos 409/8.

Sikelien zurückgekehrt. nur der letztere ansatz ist richtig. Diod. erzählt unter archon Diokles (409/8), dasz Hermokrates von dem gelde, das er von Pharnahazos erhalten, in Messenien schiffe baute und söldner warh, mit denen er nach Sikelien fuhr, das geld erhielt er von Pharnabazos im herbst (Hell. I 3, 12 f.), die überfahrt nach Sikelien ist also im winter 409/8 oder frühling 408 geschehen, in Sikelien fanden sich 1000 Himeraer zu Hermokrates (Diod. XIII 63), Himera war demnach schon zerstört, and die zerstörung fällt 409. die Karthager hatten den krieg im frühling begonnen (Diod. XIII 44), und der ganze feldzng dauerte 3 monate (Hell, I 1, 37, Diod, XIII 62). demnach fiel Himera etwa im juli 409. die flotte, die die Syrakusier den Peloponnesiern zu hilfe gesandt und unter diesen umständen zurückriefen, kam gerade noch recht, um an der verteidigung Himeras teilznnehmen (Diod. XIII 61). sie ist also erst 409 abberufen worden und wahrscheinlich erst, als die Karthager nach zerstörung von Selinus sich gegen Himera wandten: denn die flotte ist nach der darstellung des Diod, augenscheinlich direct nach Himera beordert worden. da nun Pylos in der dritten prytanie 410/9 noch in den händen der Athener war, anderseits die Syrakusier, die an seiner einnahme teilnahmen, etwa im mai 409 nach Sikelien zurückkehrten, so fällt auch hiernach die eroberung von Pylos und ehenso die gleichzeitige besetzung von Nisaia in den winter 410/9. - Hiernach müssen aber die streitigkeiten der Egestäer und Selinnntier im frühjahr 410 begonnen haben. denn erst, nachdem sie sich eine zeit lang befehdet, rufen jene die Pnnier, diese die Syraknsier zn hilfe. dann heiszt es hei Diod. XIII 44 weiter: ὁ δὲ ἀννίβας τό τε θέρος έκεῖνο καὶ τὸν ςυνάπτοντα γειμώνα πολλούς μέν . . κατέγοαφεν. - Die Selinuntier haben selbstverständlich ihre schiffe aus Ionien abberufen, sobald die sache in der heimat eine bedrohliche wendung nahm, also noch in der ersten hälfte von 410, die mannschaft von zwei selinuntischen schiffen ist noch bei Ephesos beteiligt (Hell. I 2, 8), aber nicht mehr bei Methymna, wo nnr von den 25 syrakusischen trieren die rede ist, auch hiernach hat die schlacht bei Ephesos und damit weiterhin die abfahrt des Thrasylos aus Athen in der ersten hälfte von 410 stattgefunden.

Die angabe des Dionysios von Halik. (ὑπόθ. zu Lysias 32), Thrasylos sei erst nnter Glaukippos (410/9) ahgegangen, kommt gegen diese feststellungen aus wesentlich zeitgenössischen quellen nicht in betracht, ganz shgesehen davon dasz Dionysios, so viel er

<sup>4</sup> Hell, I 2, 8 οί δ' έκ τῆς πόλεως έβοήθηςαν ςφίςιν, οἵ τε ςύμμανοι οδε Τιεταφέρνης ήτατε, και Ευρακότοι οἱ τ' ἀπό τῶν προτέρων είνοει νεῶν καὶ ἀπό ἐτέρων πέντε, αὶ ἔτυχον τότε παραγενόμεναι, νεωντί ήκουται μετά. . ετρατητῶν, και Εελινούται δύο isi καὶ Εελινούται δὸο nicht zu beanstanden. das anskoluth ist entstanden durch angleichung an αι έτυχον τότε usw. dieselbe anakolutbie bei Caesar b. G. I 29 in eastris Helvetiorum tabulae repertae sunt , . quibus in tabulis nominatim ratio confecta erat, qui numerus domo exisset corum, qui arma ferre possent, et item pueri, senes mulieresque.

sich auf seine sachkenntnis in dieser hinsicht zu gute thut, auch sonst (zb. über Deinarchos 13 s. 999) von chronologischen irrtümern nicht frei ist.

Die Hell, I 1, 11-37 berichteten ereignisse sind also in das kriegsjahr 411/10, die von I 2 in das kriegsjahr 410/9 zn setzen. in das kriegsjahr? Beloch glaubt, die formeln τῶ δ' ἄλλω ἔτει seien samtlich interpoliert, so I 2, 1 der ganze satz τῷ δ' ἄλλψ ἔτει 'Αθηγαΐοι μέν Θορικόν έτείγις αν. Xen. habe begonnen Θράςυλος δέ: denn der gegensatz 'Αθηναΐοι μέν Θορικόν έτείχισαν, Θράσυλος δέ . . ἐξέπλευςεν sei schief, es ist der gegensatz von bleihenden und abfahrenden, und der ist nicht schief. Xen. hat sich zndem für jene speciell attische angelegenheit interessiert, noch im alter (πόρ. 4, 43) kommt er auf θορικός zurück. ist aber 'Αθηναΐοι μέν θορικὸν ἐτείγισεν Xenophontisch, so musz auch τῶ δ' ἄλλω ἔτει stehen bleiben, da sonst jeder zusammenhang mit dem frühern fehlte. ist aber éin τῶ δ' ἄλλω ἔτει als unentbehrlich erwiesen, so fehlt jeder grund an dem Xenophontischen ursprung der sämtlichen formeln dieser art zu zweifeln. - Dodwell (chron. Xen. 1702) und Haacke (diss. chron. Stendal 1822) sind darin einig, Xen. rechne in der weise des Thukydides nach kriegsjahren, der sommer des Thuk, begann nun entweder im märz oder, will man mit Unger den überfall von Plataiai als jahresepoche annehmen, am 4/5 april. danach hätte Thrasylos Hell. I 2, 1 spätestens anfang april Athen verlassen. über diesen zeitpunkt reichen aber die im ersten cap, erzählten ereignisse bedeutend herab, und es wäre dann unmöglich mit Haacke den I 2, 1 gemeldeten jahres wechsel auf den cap. 1 bereits überschrittenen zeitpunkt zu beziehen: man müste vielmehr mit Dodwell annehmen, Thrasylos sei erst 409 abgegangen, thatsächlich ist er aber etwa im mai 410 aufgebrochen. in άρχομένου τοῦ θέρους kann also nnter θέρος nicht der sommer des Thuk, verstanden werden. -Unger (die hist. glosseme in Xen. Hell.) meint, Xen. habe allerdings θέρος auch auf einen kalendarisch bestimmten zeitabschnitt bezogen; nur könne, da Thrasylos im mai ausgelanfen, seine jahresepoche nicht der überfall von Plataiai sein, sondern der erste einfall der Peloponnesier bei Oinoë (Thuk. II 18), der etwa 40 tage später, also mitte mai erfolgte, sofort gerät aber Unger in widerspruch mit Hell. I 3, 1, wo ein jahreswechsel mit den worten bezeichnet wird: έπει δ' ὁ γειμών έληγε, das wäre etwa anfang märz: denn Unger gibt selbst zu, dasz yeinwy hei Xen. immer die naturiahreszeit ist. da nun Thrasylos anfang sommer abfuhr, da dies von Xen. mit den worten άρχομένου τοῦ θέρους bezeichnet wird, so liegt es viel näher auch θέρος bei ihm von der naturjahreszeit zu verstehen. die tibergänge mit τῶ δ' ἄλλω ἔτει beweisen also nur, dasz Xen, wie Thnk. nicht nach dem für die erzählung unbequemen bürgerlichen jahr der Athener berichtet; es wird mit jener formel immer ein neues kriegsjahr eingeleitet, aber der anfang desselben, der natürlich im allgemeinen mit dem eintritt der bessern jahreszeit zusammenfällt, wechselt, je nachdem die operationen, die Xen. für erwähnenswert halt, beginnen. sowie aber feststeht, dasz θέρος bei Xen. die naturjahreszeit ist, so folgt, dasz II 3, 9 τελευτώντος του θέρους (von der heimkehr des Lysandros geraume zeit nach der herbstgleiche) interpoliert ist, dasz diese drei worte so gut wie das folgende dem Xen. abzusprechen sind (vgl. meinen aufsatz 'zu Xenophons Hellenika und Agesilaos' oben s. 296 f.), es ist methodisch kaum zulässig, umgekehrt von diesem vereinzelten und wegen seiner umgebung von vorn herein verdächtigen τελευτώντος του θέρους aus rückwärts

die chronologischen angaben des Xen. meistern zu wollen.

Hell. I 3, 1 beginnt ein neues kriegsjahr 409/8. Byzantion wird anfang des winters, also ende 409, von Alkibiades genommen. athenische gesandte, die mit Pharnabazos zum könig unterwegs sind. überwintern in Gordion, der satrap hielt sie dort offenbar absichtlich zurück, weil eine spartanische gesandtschaft beim könig war (Hell. I 4, 2), deren unterhandlungen er nicht durchkreuzen lassen wollte. im neuen kriegsjahr 409/8 (ἀρχομένου τοῦ ἔαρος Ι 4, 2) reisen die gesandten weiter und begegnen bald dem Kyros, der ihre internierung veranlaszt (I 4, 5). § 7 heiszt es dann: ἐπειδή δὲ ένιαυτοί τρεῖς ήςαν, έδεήθη τοῦ Κύρου ἀφεῖναι αὐτούς .. πέμψαντες δὲ 'Αριοβαρζάνει παρακομίται αὐτοὺς ἐκέλευον· ὁ δ' ἀπήγαγεν είς Κίον της Μυςίας, όθεν πρός τὸ άλλο ετρατόπεδον απέπλευςαν. die letzten worte verbieten es ihre internierung später als 408 zu setzen: dcnn 405 war zum letzten mal eine athenische flotte im Hellespontos, zu der die gesandten sich von Kios begeben konnten. damit werden aber auch alle unsere ansätze rückwärts bestätigt. Hermokrates, der zugleich mit diesen gesandten bei Pharnabazos erschienen war (I 3, 13), empfieng von diesem die gewünschten subsidien im herbst 409; und der jahreswechsel I 3, 1 fallt in das i. 409. der von I 2, 1 (gegen Dodwell) 410.

Nachdem Kyros in Sardeis eingetroffen, wird er von dem nauarchen Lysandros aufgesucht, somit ist das amtsjahr desselben 408/7. - In

<sup>8</sup> diese worte stehen offenbar nnr im gegensatz zu § 6 Φαρνάβαζος δὲ τέως μὲν κατείχε τοὺς πρέςβεις. ich bezweifle, dass ein nn-befangener leser bei den ἐνιαυτοί τρεῖς je statt an die zeit der internierung an die genze dauer der gesandtschaft gedacht hat. adass die dauer der nauarchie gesetslich umgrenzt war, folgt aus Hell. I 5, 1 Κρατηςιππίδα της ναυαρχίας παρεληλυθυίας; ihre annnität aus Think. VIII 15 und 85, wonach Astyochos gerade ein jahr im amte war. die nauarchen traten ihr amt nicht wie die ührigen spartanischen heamten nm die herbstgleiche, sondern mittsommer an: denn (Beloch ao, s. 273) Astyochos traf nach den Isthmien (Thuk, VIII 12), also etwa im august in Kenchreai bei den schiffen ein. im herbst kann es nicht gewesen sein: denn nachdem Astyochos das commando in Ionien längst über-nommen, heiszt es Thuk, VIII 26, dass τοῦ αὐτοῦ θέρους ein atheni-sches heer nach Samos kommt. 411 traf sein nachfolger Mindaros zweifellos im sommer in Kleinasien ein. - Mittsommer war ein libel gewählter termin. aber wie man sich in Athen den gusammenhang der operationen dadurch sicherts, dasz man bewährte strategen immer wieder

dem auf die eroberung von Byzantion folgenden frühsommer, also dem von 408, kehrte Alkibiades an den Plynterien ende des thargelion (Hell, I 4, 12, Plut, Alk, 34) nach Athen zurück, vorher war er auf die höhe von Gytheion gefabren, um sich nach den schiffen umzusehen, die dort gebaut werden sollten: ἀνήγθη εὐθὺ Γυθείου έπὶ καταςκοπὴν τῶν τριήρων, ἃς ἐπυνθάνετο Λακεδαιμονίους παρακευάζειν τριάκοντα. es sind offenbar die fahrzenge gemeint, die der neue nauarch mitnehmen sollte. wenigstens stimmt hierzu vortrefflich Diod. XIII 70 δc (Lysandros) παραλαβών την άργην. έκ τής Πελοποννήςου στρατιώτας τε κατέγραφε τούς ίκαγούς καί ναθε έπλήρωσεν όσας έδύνατο πλείστας, nach den Eleusinien, also nyanension 408, kehrte Alkibiades auf den kriegsschauplatz zurück. zunächst legte er unter Konon eine dauernde besatzung nach Andros (Hell. I 4, 22. 5, 18). damit hatte es offenbar folgende bewandtnis. seit Euboja 411 abgefallen, war die getreidezufuhr aus dem Pontos noch wichtiger als früher, und gerade von Andros aus konnte sie leicht verhindert werden, man denke an den zustand, in den Athen geriet, als 376 die spartanische flotte unter Pollis sich in den dortigen gewässern befand: οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπολιορκοῦντο· τὰ τὰρ cιτατωτὰ αύτοῖς πλοῖα ἐπὶ μὲν τὸν Γεραςτὸν ἀφίκετο, ἐκεῖθεν δ' οὐκέτι ήθελε παραπλείν του ναυτικού όντος του Λακεδαιμονίων περί τε Αίγιναν καὶ Κέω καὶ "Ανδρον (Hell. V 4, 61). dann fuhr Alkibiades nach Samos, während des winters ruhten natürlich die operationen. mit Hell. I 5, 11 beginnt demnach das neue kriegsjahr 407/6, und die niederlage bei Notion füllt frühjahr 407, man streitet nun, ob Alkibiades durch apocheirotonie seines amtes entsetzt oder nur bei den nächsten archairesien, die bald darauf stattgefunden haben müssen, nicht wiedergewählt wurde. das letztere ist das wahrscheinlichere: denn bei Lysias 21, 7 ἐπειδή δὲ ἐκείνους μέν ἐπαύςατε τῆς ἀρχῆς, τοὺς δὲ μετὰ Θραςύλου δέκα εἵλεςθε kann έκείνους έπαύς ατε nicht auf Alkibiades allein bezogen werden, dasselbe ergibt sich aus dem bericht des andern zeitgenossen (Hell. I 5, 16): καὶ στρατηγούς εἵλοντο ἄλλους δέκα.. ᾿Αλκιβιάδης μέν ούν πονήρως καὶ έν τή στρατιά φερόμενος . . ἀπέπλευσεν. also nachdem die neuwahlen stattgefunden. Alkibiades sich dabei

wählte, so half man sich in Sparta, wo keiner dies grosze amt zweimal bekleiden durfte, in der weise, dasz man unter umständen die nanarchen länger im amte erhielt (so den Knemos Thuk. II 93), dh. seinen nachfolger später abgehen liesz. man sandte diesen aber sweifelles dann rechtzeitig zur flotte, wo man mit dem vorgünger nicht zufrieden war. die fälle, wo wir dies letztere constatieren können, beweisen also besonders für die gesetzliche zeit des amtsantritts. mit des Astyochos leistung war man nicht ganz einverstanden gewesen, man hatte sogar daran gedacht, disciplinarisch gegen ihn vorsugehen (Thuk. VIII 39), jedenfalls liesz man ihn nicht eine stunde länger im amte, als es sein muste, und wenn sein nachfolger mittsommer die nauarchie übernimt, so ist eben damit die gesetzliche zeit des amtsantritts anf das deutlichste gegeben.

728

ühergangen sieht, verläszt er das heer: für ein pronunciamento wie etwa 411 - war es nicht zu haben. wenn Alkihiades nicht nach Athen zurückkehrte, so handelte er nicht anders als Konon, der sich nach der schlacht bei Aigospotamoi auch nicht nach Athen begab φοβηθείς την όργην του δήμου (Diod. XIII 106), und wie Demosthenes, der es 426 nach dem misglückten einfall in Atolien auch vermieden hatte dahin zu kommen: Δημοςθένης δὲ περὶ Ναύπακτον καὶ τὰ χωρία ταῦτα ὑπελείφθη, τοῖς πεπραγμένοις φοβούμενος τούς 'Αθηναίους (Thuk. III 98). allerdings, da Alkihiades seit 411 ununterhrochen stratege gewesen (wenn auch die meiste zeit von dem rumpf-Athen, τῷ ἐν τῆ Cάμψ τῶν 'Αθηναίων δήμψ, im amt erhalten), so kam seine nichtwiederwahl der ahsetzung gleich. kein wunder, dasz sie den spätern durchgängig so erschien. formell ist sie das jedenfalls nicht gewesen. die späte und vage notiz bei Photios (374 a 18 Bk.) von einer anklage des Alkibiades dnrch Kleophon kommt vollends nicht in betracht, der sprecher der 14n rede des Lysias, der alles schlimme von Alkibiades vater und sohn zu sagen weisz, hätte sich diese anklage schwerlich entgehen lassen, statt dessen sagt er nur (38): οὐδέποτ' ἐλθών εὐθύνας έτόλμηςε δούναι, άλλα φυγήν αυτού καταγνούς usw.

Die neugewählten strategen hatten ihr amt inne vom hekatombaion 407 bis dahin 406. nach ihnen, erst mit beginn des neuen kriegsjahres 406/5, übernahm Kallikratidas die nanarchie. darüber läszt keinen zweifel Hell. Ι 6, 1 τω δ' ἐπιόντι ἔτει οἱ Λακεδαιμόνιοι τῷ Λυςάνδρψ παρεληλυθότος ἤδη τοῦ χρόνου ἔπεμψαν έπι τάς ναθς Καλλικρατίδαν. man hatte begreiflicherweise den Lysandros möglichst lange im amte gelassen, da das amtsjahr der neuen strategen 407/6 (archon Antigenes) war, so fällt die schlacht bei den Arginusen noch in die erste hälfte von 406. dazn stimmt es, dasz der aufenthalt des Eteonikos auf Chios, wohin er sich nach der schlscht begab, in den eigentlichen sommer fällt: οἱ δὲ ἐν τῆ Χίψ μετά τοῦ Ἐτεονίκου ετρατιώται ὄντες, ἔως μὲν θέρος ἢν, ἀπό τε τής ώρας έτρέφοντο καὶ έργαζόμενοι μιςθοῦ κατά τὴν χώραν (Hell. II 1, 1). Herbst (die schlacht bei den Arginusen) setzt gleichwohl die schlacht auf den 11 september, er läszt richtig den Kallikratidas im frühjabr 406 in Ionien eintreffen, berechnet dann aber weiter: 30 tage brauchten die Athener zur herstellung der 110 trieren (Hell. I 6, 24), die mannschaft muste dann mindestens einen monat auf ihnen geübt werden, auch hätten die Athener nicht sofort mit den rüstungen begonnen, sondern erst abgewartet, welchen erfolg der Konon zu hilfe gesandte Diomedon (Hell, I 6, 22) haben werde, endlich seien noch 14 tage nötig gewesen, um die schiffe der bundesgenossen an sich zu ziehen. als ob verschiedene dinge nicht zu gleicher zeit neben einander verrichtet werden könnten! freilich haben die Athener die schiffe der bundesgenossen erst an sich gezogen, als sie nach Ionien hinüberkamen, aber konnten diese schiffe nicht in Asien fertig gestellt und auf einem punkte vereinigt wer-

den, während man in Athen rüstete? wozu hatte man die 10 strategen? und ist es denn ein zufall, dasz in der schlacht alle verfügbaren strategen zur stelle waren? das ist doch nicht das gewöhnliche. sind sie nicht zusammengekommen, indem die einen die flotte ans Athen, die andern die verstärkungen aus den verschiedenen städten Kleinasiens heranführten? so finden wir die sache denn auch bei Diod. XIII 97 dargestellt: ἐξέπλευςαν εἰς ζάμον, ἐν ἡ κατέλαβον τοὺς ἄλλους ετρατηγοὺς ἀπό τῶν ἄλλων νήςων ὀγδοήκοντα τριήρεις ήθροικότας, auch die übung der mannschaft konnte schon in den 30 tagen, wo man die trieren fertig stellte, etwa auf den zuerst fertigen oder auf alten schiffen vorgenommen werden. tibte doch 373 Inhikrates seine leute sogar unterwegs (Hell, VI 2, 27). nnd wenn Xen. I 6, 24 sagt: καὶ πληρώς αντές τὰς δέκα καὶ έκατὸν ἐν τριάκοντα ἡμέραις ἀπήραν, so will er offenhar sagen, · man sei sogleich nach fertigstellung der schiffe abgefahren, die mannschaft musz also anch so weit gewesen sein. bleiben die 8 tage, innerhalb deren nach Herbst und andern Diomedon den Konon zu entsetzen versnehte, aber haben die Athener ernstlich denken können. Diomedon werde mit 12 schiffen gegen die 170 des Kallikratidas etwas erreichen? ist es wahrscheinlich, dasz man darum die rüstungen vertagte? die sendung des Diomedon kann nur den zweck gehabt haben, dasz er sich zu Konon durchschlagen bzw. durchschleichen, ihm die nahende hilfe melden und vor allem nahrungsmittel bringen sollte; denn gerade von dieser seite war die lage des Konon bedenklich (Hell, I 6, 19), also auch diese 8 tage sind zu streichen. die schlacht kann sehr wohl noch unter Antigenes geschlagen sein.

Ein gröszerer zeitabschnitt müste freilich zwischen dem amtsantitt des Kallikratidas und der schlacht angenommen werden, wenn wirklich, wie Herhst und viele andere meinen, Delphinion und Teos erst von Kallikratidas eingenommen worden wären. so berichtet allerdings Diod. XIII 76. aber dann sollte man auch mit Diod, den Kallikratidas die nauarchie zur gesetzlichen frist in sommer 407 betrenbemen lassen und so den erforderlichen längern zeitraum nach rückwärts gewinnen. nach dem zeitgenössischen hericht des Xen. (Hell. 1. 5, 15) sind die heiden orte nicht lange nach der schlacht bei Nötion in die hände der Spartaner gekommen, also noch im sommer 407, als Jayandros nauerh war. und das hat halt in sich: es wäre sonst nicht zu erklären, wie Lysandros den rest des sommers verwendet bat.

Dasz aber die schlecht bei den Arginusen noch nater Antigenes fallt, dafür haben wir auch ein directer zeitgenössisches zeugniss sehol. zn Aristoph. Prösehen 604 τοὺς τωναυμαχήταντας δούλους Έλλάνικός σηκτι λευθέρμοθηνα καί έγτραφήναι ώς Πλατιακίς τωμπολιτείς έναι αυτος το δειάλουν τὰ επί "Αντιγένους τοῦ πρό Καλλίου. Diels (chronol. unters. über des Apollodores chronika, τhein. mus. XXXI [1876] a. 47 L) meint freilich, die Atthie des Hellanikos babe

gar nicht bis 406 herabgereicht?; denn obgleich er die bekannte angabe der Pamphila (Gell. XV 23 nam et Hellanicus initio belli Pelononnesiaci fuisse quinque et sexaginta annos natus videtur. Herodotus tres et quinquaginta, Thucydides quadraginta) über das alter des Herodotos und Thukydides auf des Apollodoros chronik zurückführt und ihre berechnung nach der dxun nachweist (das 40e jahr des Thuk, wird in den anfang des pelop, krieges, das 40e des Herodotos in die epoche von Thurioi gesetzt), so glaubt er doch für Hellanikos die angabe nicht bezweifeln zu dürfen, dasz er bei ausbruch des pelop, krieges 65 jahre alt war; und da er nach [Lukian] makrob. 22 85 jahre alt wurde, so sei er 411 gestorben. hierfür spreche auch des Dionysios von Halik, bemerkung πρός Γν. Πομπήϊον έπιςτ, 3, 7 s. 769 Rsk., Herodotos habe an Hellanikos und Charon von Lampsakos vorgänger gehabt, aber in den makrob, ist noch manches andere unrichtig. Wilamowitz sagt ao, geradezn: 'Macrobiorum scriptorem tam stultum quam mendacem omnino commemorandum non esse demonstratione, ut opinor, non indiget.' und wenn Dionysios sagt: οὐ μὴν Ἡρόδοτός τε τοῦτ' ἐποίηςεν, άλλὰ τῶν πρὸ αύτοῦ συγγραφέων γενομένων Ελλανίκου καὶ Χάρωνος τὴν αὐτὴν ὑπόθεςιν προεκδεδωκότων usw., so geht daraus nur hervor, dasz die beiden männer vor Herodotos litterarisch hervorgetreten sind. darum müssen sie aber durchaus nicht alter gewesen sein, noch weniger ist ausgeschlossen, dasz sie nicht auch noch über Herodotos hinaus litterarisch thätig gewesen sind, da nachweislich das alter des Thuk, und Herodotos künstlich erschlossen ist, so ist bei Hellanikos dasselbe wahrscheinlich. Diels würde glauben, dasz sein alter aus der proportion: Thukydides: Herodotos: Hellanikos - 40:53:65 abgeleitet sei, wenn sich nur ein anderes beispiel dieser art nachweisen liesze, ein solches gibt es aber, wenigstens hat Ephoros (vg), meinen aufsatz 'der zug des Kyros und die griechischen bistoriker' jahrb. 1895 s. 19 ff.) in ähnlicher weise die zahl der bei Kunaxa auf seiten des königs gefallenen zu ermitteln gesucht, nach dem officiellen bericht waren es 9000, nach des Ktesias schätzung 20000

¹ darım will er in dem scholion statt ʿEλλάνικος schreiben Θέοπριστος tɨ Khakwicö, aker İbeopompon hat, wie Wilamowite (memoriae ohitteratuse im Hermes XI s. 294) bemerkt, nicht nach archonten ersählt, — Weil se Jülei ferner aus irgend einem grunde feststeht, die schlecht habe nicht unter Antigenes statigefunden, will der auszerdem schalten er eine Statigefunden, will der auszerdem statigefunden, will der auszerdem statigefunden er eine Antiger er eine Antiger er eine Bert er klirt, eingebürgert werden, aus Aristophanes (Þrösche 693) geht aber sweifellos herror, dass dies erst nach der schlecht geschehe nist ust vip dagtpor éter tode, μέν ναυμαγή cavrac μίαν καί Πλαταπά εθθοῦ clivat κάντι δούλων δεταθτας. 35 diput κακολομίων ''τ τόρ 'grotfop ter visit davit δούλων δεταθτας του καί με για διαθέρου. Αυτά τη βαρτέρη έτα tell 'Αντιγίνους απρί Αργίτι in er sanbecht noch skikway). α σάττινας τέλλυθέρους καν πρός τούν χαρινετιζόμενος Μέγει, δτι επερ Ενναυμαγή καν, κάν φορίμην Ακόθερου.

(Plut. Artox. 13). die wahrheit wird in der mitte liegen, calculierte Ephoros:  $\frac{9000 + 20000}{2}$  = 14500, abgerundet 15000. diese zahl steht bei Diod, XIV 24. dem Apollodoros schwebte bei seiner berechnung wegen des frühern litterarischen hervortretens des mannes nur im allgemeinen die vorstellung vor. Hellanikos müsse älter gewesen sein als die heiden andern. vielleicht ist selhst das nnrichtig: nach Wilamowitz ao. ist er erst nm 454 geboren, jedenfalls ist nicht der leiseste grund vorhanden einem hestimmten, noch dazu detaillierten zeugnis, wonach seine Atthis his 406 heruntergereicht, den glauben zu versagen.

Freilich, sobald Hellanikos sich zeigt, wird er mit den worten des Thuk, abgethan: τούτων δὲ (der pentekontaëtie) ὅςπερ καὶ ήψατο έν τη Άττική Ευγγραφή Έλλανικος βραχέως καὶ τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκριβῶς ἐπεμνήςθη. Hellanikos war zeitgenosse des fraglichen zeitraums. dasz ihm hier ernste verstösze nachgewiesen werden konnten, ist a priori nicht wahrscheinlich. Strabon, der gar nicht der freund des mannes ist, wirft ihm - wie dem Herodotos und Ktesias - nur leichtgläubigkeit betreffs zeitlich weit zurückliegender begebenbeiten oder ferner örtlichkeiten vor. das merkwürdige ist aber, dasz Thuk, dann selbst eine darstellung der pentekontaëtie gibt, die chronologisch alles zu wünschen übrig läszt. Thasos wird im dritten jahre der belagerung erobert (101, 2), Ithome fallt im 10n jabre nach ansbruch des aufstandes (103). 12 tage verstreichen zwischen zwei gefechten der Athener gegen Korinth (105, 5), die schlacht bei Oinophyta wird am 62n tage nach der hei Tanagra geschlagen (108), 11/2 jabre dauert die einschlieszung der Athener auf der insel Prosopitis (109, 2), und in der weise mehr. die ausdrücke sind nicht einmal so gewählt, dasz man den beginn eines neuen jahres erkennen könnte; sie sind so allgemein, dasz sie keinerlei anhaltspunkt über die länge der zwischenzeiten gestatten, nach ABauer ao. s. 65 erklärt sich dies nur bei der annahme, dasz Thuk, die kenntnis von des Hellanikos Atthis bei seinen lesern voraussetzt, dasz die bestimmten zahlen, die er gibt, ehenso viele ergänzungen und correcturen des Hellanikos seien, die sache verhält sich noch etwas anders, es ist nemlich festzustellen, was Thuk, nnter chronologischer akribie, deren mangel er bei Hellanikos rügt, versteht. V 20, 2 erklärt er: er rechne nach sommern und wintern und hiebt nach den eponymen beamten, da es dann stets unsicher sei, ob ein ereignis in beginn, mitte oder ende ihrer amtszeit falle: cκοπείτω δέ τις κατά τοὺς χρόνους καὶ μὴ τὴν άπαρίθμητιν τῶν ὀνομάτων τῶν ἐκατταχοῦ ἡ ἀρχόντων ἡ ἀπὸ τιμής τινος τὰ προγεγενημένα τημαινόντων πιστεύσας μάλλον. ού τάρ άκριβές έςτιν οίς και άρχομένοις και μεςούςι και δπως ἔτυχέ τιμ ἐπεγένετό τι· κατά θέρη δὲ καὶ χειμώνας άριθμών, ώςπερ γέγραπται, εύρηςει usw. wenn aher Thuk. nach sommern und wintern erzählte, so war er damit auch noch nicht weiter, auch

da bliebe der genaue zeitpunkt eines ereignisses ungewis, da es ebenso gut in anfang, mitte oder ende des sommers fallen konnte. dem hilft Thuk, durch zwei mittel ab; einmal legt er die einzelnen ereignisse durch genaue angahe der jahreszeit fest (zh. ἀκμάζοντος τοῦ είτου, τοῦ ἐπιτιτνομένου θέρους ἄμα τῶ ἦρι εὐθὺς ἀργομένω). und dann gibt er den abstand oder das zusammenfallen zweier ereignisse an (zh. μετά τὰ ἐν Πλαταία γενόμενα ἡμέρα ὀγδοηκοςτή μάλιστα, άμα τή των Πλαταιέων έπιστρατεία, έν τω αὐτώ θέρει μετά τοῦτο εὐθύς). natürlich hatten diese angaben, besonders die letztern, nur wert, wenn feststand, welcher sommer, welcher winter gemeint war, und so musz auch hinter die angaben derselben art in der pentekontaëtie, wenn sie nicht ganz in der luft schweben sollen, ein solch weiteres chronologisches schema gedacht werden, in das Thuk, ehen jene genauern feststellungen einträgt, und das kann allerdings nur die Atthis des Hellanikos sein. derselbe hat wie alle Atthidographen - nach archonten erzählt. es ist sofort klar, dasz die mängel, die nach Thuk, einer solchen datierungsart anhaften, um so schärfer hervortreten musten, wenn die einzelnen jahresberichte kurz waren und sich so unsern geschichtstabellen näherten (wie eben im falle des Hellanikos: βραχέως καὶ τοῖς γρόνοις ούκ άκριβώς), da dann der zeitliche abstand zweier ereignisse nicht dadurch zum bewustsein kam, dasz andere, dazwischen liegende ereignisse auch mitgeteilt wurden, wenn zh, die 11/a jahrige einschlieszung der Athener auf der insel Prosopitis im frühling begann und im herbst endigte, so verteilte sich die ganze begebenheit auf drei archonten, so dasz der leser unter umständen den eindruck gewinnen konnte, die einschlieszung hahe 3 jahre, also das doppelte der wirklichen zeit gedauert. die schlacht bei Oinophyta wurde am 62n tage nach der hei Tanagra geschlagen. lag zwischen beiden ein jahreswechsel, so konnten sie ohne angabe des zeitlichen abstandes, wenn die bei Tanagra unter dem éinen, die bei Oinophyta unter dem andern archonten erwähnt wurde, ehenso gut fast 2 jahre wie 2 wochen auseinanderliegen, fielen sie selbst unter denselhen archonten, so konnte ihr zeitlicher abstand immer noch zwischen fast einem ganzen jahre und einer woche schwanken, man sieht, Hellanikos mochte die einzelnen ereignisse ganz richtig unter die archonten subsumiert haben, trotzdem waren - hierin hat Thuk. recht - die seltsamsten misverständnisse für den leser unvermeidlich. in den zeitangaben, wie sie Thuk. I 98-118 gibt, liegen demnach nicht correcturen in dem sinne, wie Bauer meint, auch nicht eigentliche ergänzungen vor: es wird dadurch nur genauer bestimmt. was hei Hellanikos schon ganz richtig angesetzt war. der vorwurf des Thuk, trifft nicht die zuverlässigkeit des Hellanikos an sich. sondern die art seiner datierung, welche vollständige genauigkeit nicht zuliesz, seine glaubwürdigkeit ist völlig intact, und sein zeugnis, wonach die schlacht bei den Arginusen noch unter Antigenes fallt, ist als das eines reitgenossen und noch dazn eines Lesbiers, der an der schlacht noch ein ganz besonderes locales interesse nehmen muste, einfach entscheidend,

Zählt man bei Xen. die strategen von 407/6 zusammen, so erhält man 11. Lysias erscheint bei den Arginusen als feldherr, während er in der liste I 5, 16 fehlt. wie das möglich ist, ergibt die erwägung, dasz einer von den feldherrn, Archestratos, bei Konon in Mytilene starb (Lysias 21, 8), offenbar ist Lysias für ihn nachgewählt worden. bei den Arginusen sind nur 8 strategen beteiligt. es fehlen Konon und Leon, die in Mytilene eingeschlossen sind (Hell. I 6, 16). bei Diod. XIII 74 werden die feldherrn genau in der reihenfolge aufgeführt wie bei Xen., nur hat er Αυτίαν Διομέδοντα statt Διομέδοντα Λέοντα. Diod, war in diesem falle offenbar etwas weniger stupid als sonst; die 11 strategen sind ihm aufgefallen, und da hat er gemeint, es müsse wohl eine verwechslung der beiden mit A anlautenden namen stattgefunden haben, da er nun den Lysias in dem schlachtbericht und dann hei dem process immer wieder erwähnt fand, während Leon begreiflicherweise nehen Konon ganz verschwand, so entschied er sich für Lysias als den richtigen namen und setzte ihn für Leon in die liste ein.

Dasz die strategen ihres amtes nicht entsetzt wurden, hat GGilbert ao. s. 370 unwiderleglich dargethan. bei der keimkehr der feldherrn war von einem verfahren gegen sie noch nicht die rede, es musz aber schon im volke gegrollt haben, so dasz 2 von den 8 an der schlacht heteiligten strategen fern blieben. der process kam erst ganz allmählich offenbar gelegentlich der rechenschaftslegung in gang. aus der ganzen darstellung des Xen. folgt, dasz es sich dabei nur um die 8 strategen handelte, die in der schlacht commandiert hatten. allerdings meint Aristoteles ('Aθ. πολ. 34), es seien alle 10 feldherrn vor gericht gestellt worden. er geht dabei wahrscheinlich zurück auf Platon apol. 32 b ὅτε ὑμεῖς τοὺς δέκα cτρατηγούς . . έβούλεςθε άθρόους κρίνειν. dies bezieht sich auf den vorgang, von dem Xen. berichtet: ἡ δὲ τῆς βουλῆς ἦν μια ψήφω απαντας κρίνειν, dabei hat er auf das deutlichste nur die 8 an der schlacht beteiligten feldherrn im auge: καὶ μετὰ ταῦτα κατεψηφίcavτο τῶν ναυμαχηςάντων ὀκτὼ ὄντων. Platon spricht von den

wie es möglich war, dasz Erasinides, der anch mit Konon in Mytilene eingeschlossen wurde, dann doch bei den Arginusen sein konnte, zeigt Herbsts combination von Hell. I 6, 19 und Lysias 21, 8. Xen. späteres (apomn. I 1, 18) έννέα ετρατηγούς μιζ ψήφψ . . αποκτείνοι πάντας musz auf einem gedächtnisfebler beruhen, er dachte offenbar nur an den éinen Konon, der in den process nicht hineingezogen wurde, und hatte den Leon gang vergessen, wie er ihn schon in den Hellenika nicht mehr erwähnt. Leon war natirlich in der gleieben lage wie Konon. – Übrigens bedeutet hei Diod. XIII 101 (διόπερ ὁ δήμος προέθηκεν αύτοις κρίειν, και Κόνωνα μέν απολύσας της αίτίας προςέταξε τούτψ τὰς δυνάμεις παραδίδοςθαι) Κόνωνα ἀπολύτας τῆς αἰτίας nicht, dasz Konon mit vor gericht gestellt, aber freigesprochen warde, son-dern dasz man ihn in den process überhanpt nicht bineinzog, denn derselbe stand erst noch bevor: die folgenden worte τοὺς δ΄ ἄλλους έψηφίς ατο την ταχίςτην ήκειν heweisen dies deutlich.

10 feldherrn, wie man noch οἱ τριάκοντα sagte, nachdem 2 von ihnen gefallen waren (Hell. II 4, 19. 23. Lysias 12, 54): vgl. Wilamowitz Aristoteles und Athen I 128. interessant ist Hell. IV 1, 23, wo Herippidas, selbst einer von den 30 Spartiaten, die den stab des Agesilaos bildeten, es vermeiden will, dasz καταγελώεν αὐτοῦ οἱ άλλοι τριάκοντα, die zahl hatte ebenso in τούς δέκα ετρατηγούς den buchstäblichen sinn verloren, Aristoteles aber nahm die angabe Platons wörtlich. — Wirklich hingerichtet wurden sechs: ἀπέθανον δὲ οἱ παρόντες ἔξ Hell, I 7, 34; vgl. Philoch, fr. 121, Bauer schlieszt, es seien sieben gewesen (Leon, der siebente, sei vielleicht erst später bingerichtet worden), ans Diod. XIII 97, wonach Thrasylos vor der schlacht träumte, er und 6 seiner amtsgenossen spielten die rolle der sieben gegen Theben, darans folgt aber gerade, dasz nnr 6 starben: denn éiner von den sieben (Adrastos) entkam.

Ein nauarch hatte für das eben beginnende amtsjahr von den Spartanern schon designiert sein müssen, aber das ist augenscheinlich nicht der fall gewesen, die eine nnregelmäszigkeit, dasz Lysandros zu lange bei der flotte geblieben, zog die andere nach sich, dasz man den Kallikratidas weiter im amte belassen wollte nnd muste. denn er war, als er starb, erst 1/4 jahr nauarch. nnn überliesz man den Eteonikos auf Chios der misère, erst als im winter seine leute der meuterei nahe waren, raffte er sich zu selbständigem handeln auf. zweifellos auf seine initiative traten die Chier and die übrigen bundesgenossen in Ephesos zusammen. das resultat war die bitte an Sparta, die nanarchie von neuem dem Lysandros zu übertragen. derselbe trat sein amt (nominell als ἐπιςτολεύς des Aratos, der in Sparta blieb: τὰς μέντοι ναῦς ἔδοςαν Λυςάνδοω) mit beginn eines kriegsjahres (Hell. II 1, 10 τῷ δ' ἐπιόντι ἔτει Λύδανδρος άφικόμενος είς "Εφεςον usw.), also frühjahr 405 an. die schlacht bei Aigospotamoi fand in der zweiten hälfte von 405, db. unter archon Alexias (405/4) statt: vgl. Arist. 'Aθ. πολ. 34. Lysias 21. 3. 9. wie Lysandros die geschäfte vor dem gesetzlichen termin übernommen, so hat er sie anch darüber hinaus fortgeführt; denn die 30 sind erst nach mittsommer 404 eingesetzt worden (Arist, ao. 35 οί μὲν οὖν τριάκοντα . . κατέςτης αν έπὶ Πυθοδώρου άρχοντος). die beimkebr des Lysandros fiel sogar erst in den spätherbst. für dieses jahr (404/3) hatte man znm nauarchen, wenn auch keinen strohmann wie Aratos, so doch jemand ernannt, von dem ein eingehen auf die intentionen des Lysandros zu erwarten war: seinen bruder Libys, der jedenfalls in der ersten hälfte von 403 nauarch war, es galt da, die 30 wieder in Athen einzusetzen. hierbei erscheint Lysandros allerdings nicht mehr als ἐπιςτολεύς, sondern als harmost (καὶ αὐτὸν μὲν κατὰ τῆν άρμοςτήν, Λίβυν δὲ τὸν ἀδελφὸν ναυαρχοῦντα Hell. II 4, 28), aber das hat nichts auffallendes; so liesz auch der nauarch Hierax im korinthischen kriege seinen ἐπιττολεύς als barmosten auf Aigina zurück (ὁ δ' αὖ Ἱέραξ . . ἐν Αίτίνη δὲ τριήρεις δώδεκα κατέλιπε καὶ Γοργώπαν τὸν ἐαυτοῦ ἐπιςτολέα άρμοςτήν Hell. V 1, 5).

Es fällt auf, dasz hei Diod. XIV 3 unmittelbar vor einsetzung der 30 Lysandros und Theramenes hart an einander geraten, während sie hei Lysias 12, 72 f. in hestem einvernehmen vorgeben und dem Theramenes sogar die nomination von 10 nnter den 30 anheimgegehen wird, eins schlieszt das andere nicht aus, die hestimmung im frieden, die Athener sollten nach der πάτριος πολιτεία leben (Arist. ao. 34. Diod. XIV 3) war in wirklichkeit nicht so dehnbar, wie es znnächst scheint. jedenfalls musten die männer, die ihn ahschlossen, sich etwas hestimmtes dahei gedacht und das auch in ihren hesprechnigen festgestellt haben; die ephoren und Theramenes, das politische ideal des letztern war eine heschränkte demokratie, wo alle die an der staatsverwaltung anteil haben sollten, für welche eine drachme kein vermögen hedeutete, genauer: die sich selbst equipieren konnten (τὸ μέντοι cùν τοῖς δυναμένοις καὶ μεθ' ἵππων καὶ μετ' ἀςπίδων ώφελεῖν διὰ τούτων τὴν πολιτείαν πρόςθεν ἄριςτον ήγούμην είναι καὶ νῦν οὐ μεταβάλλομαι Hell. II 3, 48). dies erinnert an die Drakontische verfassung, in der das vollhürgertum auch auf die όπλα παρεγόμενοι heschränkt war (Arist. so. 4). Wilamowitz (Aristoteles und Athen I 161. II 113 f.) meint nun. Aristoteles habe in seiner politie eine ende 404 verfaszte schrift des Theramenes henutzt, worin dieser die προστάται τοῦ δήμου seit Solon karikierend dargestellt und die rückkehr zur Drakontischen verfassung als der πάτριος πολιτεία empfohlen habe. zur beurteilung dieser hypothese musz man die hewegung von 411 und den anteil des Theramenes daran prüfen.

411 wurde auf antrag des Pythodoros der seit der katastrophe in Sikelien hestebende rat der 10 πρόβουλοι (Thuk. VIII 1) zu einem dreiszigerausschusz erweitert, οἵτινες όμόςαντες ή μήν συγγράψειν & ἄν ἡγῶνται βέλτιςτα είναι τῆ πόλει ςυγγράψουςι περί τής εωτηρίας : έξείναι δὲ καὶ τῶν άλλων τῶ βουλομένω τράφειν, ίν' έξ άπάντων αιρώνται τὸ ἄριςτον (Arist. ao. 29). von diesem so zusammengesetzten ausschusz weisz Thuk, nichts, er berichtet vielmehr (VIII 67), Peisandros hahe die einsetzung von zehn ξυγγραφής αὐτοκράτορες heantragt. Thuk, hat natürlich nicht erfunden, sein hericht musz irgend eine thatsächliche unterlage haben. es giht nur éine erklärung. offenhar hat Peisandros jenen antrag stellen wollen - der weg zu der heabsichtigten oligarchischen dictatur wäre dadurch sehr abgekürzt worden -, und dem Thuk. ist das nur in aussicht genommene vorgehen des mannes, das zu der sonstigen art desselhen gar sehr passt (vgl. 54, 4), als wirklich eingetreten herichtet worden. dazu stimmt es gut, dasz anch die anflösung des alten rates hei Thuk, sehr viel schneidiger vor sich geht als bei Aristoteles: dort treiben ihn die 400 gewaltsam auseinander, hier geht er 8 tage vor dem zusammentritt der 400 offenbar freiwillig: vgl. Aristoph. Thesm. 808: άλλ' Εὐβούλης τῶν πέρυςίν τις Βουλευτών έςτιν άμείνων παραδούς έτέρω την βουλείαν: worte, die es schwer fällt nicht auf diesen vorgang heziehen zu

sollen (vgl. Wilamowitz 'die zeit der Thesmophoriazusen' ao. II s. 343). ähnlich werden die vorschläge des dreiszigerausschusses, durch die das volk zur oligarchie hinübergeleitet wurde (Arist. αο, 29 την πολιτείαν διέταξαν τόνδε τὸν τρόπον . . τὰς δ' ἀρχὰς άμίςθους ἄρχειν άπάςας . . τὴν δ' ἄλλην πολιτείαν ἐπιτρέψαι πάςαν 'Αθηναίων τοῖς δυνατωτάτοις καὶ τοῖς ςώμαςιν καὶ τοῖς χρήμαςιν λητουργείν μή έλαττον πεντακιςχιλίων), hei Thuk. den machenschaften der clubbisten gut geschriehen (VIII 65 λόγος τε έκ τοῦ φανεροῦ προς είργας το αὐτοῖς ψε οὕτε μιςθοφορητέον εῖη ἄλλους ἢ τοὺς ςτρατευομένους οὖτε μεθεκτέον τῶν πραγμάτων πλείοςιν ή πεντακιςχιλίοις), und dieser eindruck wird dadurch verstärkt, dasz die zuziehung der πεντακιζγίλιοι von vorn herein als köder dargestellt wird, um die masse zu gewinnen und zu besänftigen: ην δὲ τοῦτο εὐπρεπὲς πρός τοὺς πλείους, ἐπεὶ ἔξειν γε την πόλιν οἵπερ και μεθίτταταν ἔμελλον. das ist alles aus éinem gusse, der oder die berichterstatter des Thuk, waren vertriebene oligarchen, die die hewegung renommistisch als in ihrem ganzen verlanfe vorausberechnet und programmmäszig mit der gehörigen schneide durchgeführt hinstellten. Thuk, hat hiernach das achte buch noch vor 404 verfaszt, er kann auch nach seiner rückkehr nicht mehr daran gearheitet haben; denn sonst wäre die einseitigkeit und unvollständigkeit seiner informationen, vor allem aber, wie sich sofort zeigen wird, seine völlige unkenntnis des verfassungsentwurfes des hunderterausschusses nicht zu erklären, wir haben ja auch gesehen, dasz der entwurf des dreiszigerausschusses ihm nur λόγος τις ist. - Sicher war der verlauf ein anderer, man begriff, die so lange und so ruhmreiche demokratie liesz sich nicht weghlasen wie ein kartenhaus: ωςτε, sagt Thuk, c. 68 selbst, απ' άνδρῶν πολλῶν καὶ ξυνετῶν πραχθέν τὸ ἔργον (der sturz der demokratie) ούκ ἀπεικότως καίπερ μένα δυ προυγώρηςε, nur bemerkt man eben bei Thuk, nichts von der aufgewandten Euvecic. es geht bei ihm alles geradeaus und brutal zu, in wirklichkeit lieszen die cluhhisten es nicht zum antrage des Peisandros kommen, statt dessen wurde der dreiszigerausschusz eingesetzt, und dieser beantragte, wie schon bemerkt: die beamten sollten für die dauer des krieges keinen sold beziehen und das vollbürgertum, aber auch nur έως αν ὁ πόλεμος η, auf die mit ihrem vermögen und ihrer person leistungsfähigsten heschränkt werden; dies sollten aber mindestens 5000 sein, μὴ ἔλαττον πεντακιςχιλίων (bei Thuk, heiszt es wieder charakteristisch: höchstens 5000, οὖτε ..πλείοςιν ἢ πεντακιζχιliouc), jedenfalls war der stosz auf die öffentliche meinung gemildert durch den puffer: εως αν ὁ πόλεμος η. zugleich sieht man daran, dasz so der zeitraum hinzugefügt war, für den die neuen bestimmungen gültig sein sollten, deutlich, dasz der dreiszigerausschusz die verfassungsrevision mit seinen anträgen als beendigt ansah, nach dem sturz der 400 ist ja auch die verfassung in dieser form in kraft getreten, aber den clubbisten war damit natürlich nicht gedient,

und offenbar gestützt auf den zusatz in dem antrage des Pythodoros: έξεῖναι δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῷ βουλομένω γράφειν, ἵν' έξ ἀπάντων αίοῶνται τὸ ἄριςτον, beantragten sie zu weitern umgestaltungen die einsetzung eines hunderterausschusses, dieser entwarf eine verfassung, die wohldurchdacht und von einem geiste durchweht den leitern der hewegung schon vorher festgestanden haben musz 10 (Wilamowitz ao. II 116 f.). zugleich heantragte er, bis die neue verfassung in kraft treten könne, die einsetzung eines rates von 400 mitgliedern mit souveräner gewalt. da hatte man, was man wollte: denn was formell nur ein provisorium war, sah man als definitivum an, so gut wie sich 404 die 30, die vollends formell nur eine commission für den entwurf einer verfassung waren, sich als ständige regierung gerierten. unter denen nun, die diese oligarchische dictatur durchsetzten, erscheint Theramenes als ein hauptbeteiligter. die einhelligkeit der überlieferung läszt hierüber keinen zweifel: Thuk. VIII 68 καὶ Θηραμένης . . έν τοῖς Ευγκαταλύουςι τὸν δήμον πρώτος ην. Arist. 32: η μέν οὖν όλιγαρχία τοῦτον κατέςτη τὸν τρόπον . . αλτίων μάλιστα τενομένων Πειςάνδρου και Αντιφώντος καὶ Θηραμένους. Xen. Hell. II 3, 30 ruft ihm Kritias zu: προπετέςτατος έγένετο την δημοκρατίαν μεταςτήςαι είς τούς τετρακοτίους και ἐπρώτευεν ἐν ἐκείνοις, worauf Theramenes nur erwidern kann (\$ 45); τὴν μὲν τὰο ἐπὶ τῶν τετοακοςίων πολιτείαν καὶ αὐτὸς δήπου ὁ δῆμος ἐψηφίςατο. das war ja formell richtig. man könnte aber ehenso gut unserm reichstage die erfolge und miserfolge des fürsten Bismarck zuschreiben, denn genehmigt hat er ja in der regel dessen anträge. Theramenes, der demokrat von 404, ist 411 oligarch sans phrase gewesen; man glaubt sogar in der art. wie die oligarchen entgegen dem verfahren, das Peisandros ein-

to der entwurf ist in seiner art bewundernswert, indem immer ein viertel der vollherechtigten hürger, βουλή und δήμος in éiner körperschaft, die gesamte verwaltung in händen haben und dann im turnus an ein anderes viertel abgeben sollte, war dem aufkommen jener προcτάται του δήμου vorgeheugt, die den oligarchen so verhaut waren und die doch anderseits allein eine regierung des demos, dh. stetigkeit der politik ermöglicht hatten. dieser entwurf ist dem Thuk, gänzlich nabekannt, merkwürdigerweise scheint er aber mituater deutlich dnrch, wenn die gesandten der 400 dem heere erklären (86): τῶν τε πεντακιςχιλίων ότι πάντες έν τῷ μέρει (im turnus) μεθέξουςιν, so meinen sie natürlich die verfassung des hunderteransschusses, man denkt zunächst, Thuk, habe ihre worte such so aufgefaszt. liest mau dann aher c. 93, dasz die 400 mit der erklärung zu hernhigen suchen: A(Λ) στες το σος τακε των στι υπε στεκιστικής αι normingen sinches: (Α(Λ) στες το σος τε πεντακιτικής λίου άπορανθε καί εκ σούτων ψε μέρε το το σος το ποιοιικός nmstand, dasz er meint, die nevroxuczikioi seien selhst zur zeit des sturzes der 400 noch nicht nominiert gewesen, während sie schon den hunderteransschusz gewählt hatten, dautet darauf hin, dasz das achte hnch vor 404 entstanden ist,

schlagen wollte, ihrem ziele schritt für schritt näher kamen, in der so bewiesenen Euvecic seine geschickte hand zu spüren. wäre damals wirklich die heschränkte demokratie sein ideal gewesen, so wäre er üher die vorschläge des dreiszigerausschusses nicht hinausgegangen, so musten ihm erst die umstände die angen öffnen, als er die stimmung des heeres in Samos erkannte, als er sah, die oligarchen schenten selbst vor hochverrat nicht zurück, da vollzog sich in ihm der politische gesinnungswechsel. - Als man die demokratie nach dem sturze der 400 nach den vorschlägen der dreiszigercommission wieder herstellte, erhielt offenhar zugleich die clausel εως αν δ πόλεμος ή gesetzeskraft, sie spiegelt sich noch wider in dem urteil des Aristoteles (33): δοκούει δὲ καλώς πολιτευθήναι κατά τούτους τούς καιρούς, πολέμου τε καθεςτώτος καί έκ τῶν ὅπλων τῆς πολιτείας οὕςης. zunächst ist man geneigt die hervorgehobenen worte als eine beschränkung von des Thuk, urteil (c. 97) anzusehen: καὶ οὐχ ἥκιςτα δὴ τὸν πρῶτον χρόνον ἐπί τ' έμοῦ 'Αθηναΐοι φαίνονται εὖ πολιτεύςαντες; sie haben aber angenscheinlich die von mir angedeutete beziehung, die neuordnung war aber nicht sowohl, wie man hiernach meinen sollte, eine verfassnng für den krieg, sondern vielmehr eine solche, die der finanziellen zwangslage entsprach. auch damals war das erste erfordernis zur kriegführung geld nnd wieder geld (τὰ πολλά τοῦ πολέμου τνώμη καὶ χρημάτων περιουςία κρατεῖςθαι, belehrt Perikles Thuk. II 13 die Athener). gerade darum suchte man ja eine verständigung mit Persien um ieden preis, selbst nm den einer verfassungsänderung (Thuk, VIII 53), das wesentliche bei den vorschlägen des dreiszigerausschusses war daher die aufhebung der besoldungen und diäten. 11 die beschränkung des vollbürgertnms auf etwa 5000 Athener folgte daraus ganz von selhst: gah es keine diäten, so konnte der proletarier nicht zur volksversamlung kommen, noch weniger ein amt annehmen. wovon sollte er lehen? es ist daher auch kein wunder, dasz die Ecyáth δημοκρατία sofort wiederhergestellt wurde. als die lage sich besserte (die diohelie '\*), dh. die zahlung von 2 obolen an die hürger war schon unter archon Glankippos, 410/9, wieder im gange (CIA, I 188), das war nicht einmal gegen den geist der anträge des dreiszigerausschasses; mit der weichenden finanznot fielen die grunde weg, die eine einschränkung des vollhürgertums notwendig gemacht.

Später hat Theramenes natürlich die sache so dargestellt und wohl auch selbst so angesehen, als sei er stets ein anhänger der he-

<sup>&</sup>quot;um die so erzielten ersparnises zu würdigen, muss man sieh vergeenwärtigen, dasz nach Aristoteles (24) damals 20000 Altener ibren unterbalt durch den staat gefunden haben sollen. allerdings ist das, anf uuseers fall angewandt, cum grano salts zu versteben. "um sieh über diese institution, die uns zusächnit ganz ungehenrlich erzeheinst. Über diese institution, die uns zusächnit ganz ungehenrlich erzeheinst. Il 212 ff. nachsulesen.

schränkten demokratie gewesen (Hell. II 3, 48), und so hätte er 404 immerhin eine schrift verfassen können, worin er - selhst nnter hezugnahme anf die vorgänge 411 - die rückkehr zur πάτριος πολιτεία empfahl, aber ob auch eine solche, worin er die προστάται τοῦ δήμου karikierte? das hatte einem manne übel angestanden, der doch immerhin auf dem boden der demokratie stand und der noch dazn in dieser zeit fühlung mit der menge suchte und offenbar daranf hinarbeitete, selbst προςτάτης τοῦ δήμου zu werden: vgl. Hell. II 3, 18 Κριτίας καὶ οἱ άλλοι τριάκοντα, ἤδη φοβούμενοι καὶ οὐχ ήκιςτα τὸν Θηραμένη, μὴ ςυρρείηςαν πρὸς αὐτὸν οί πολίται, und Arist. ao. 36 οί δὲ . . ἐπεὶ διεςπάρηςαν οί λόγοι πρός τὸ πλήθος καὶ πρός τὸν Θηραμένην ρίκείως είνον οἱ πολλοί. φοβηθέντες μή προςτάτης γενόμενος του δήμου καταλύςη την δυναςτείαν nsw. - Im übrigen ist es, wie man bemerkt hat, kanm znlässig, die actenstücke von 411 von denen von 403 zu trennen.

Jedenfalls wünschte Theramenes 404 die heschränkte demokratie, eine solche war aber auch im sinne der ephoren; denn als Phormisios, der zur partei des Theramenes gebört batte (Arist. ao. 34), 403 einen hierauf abzielenden antrag stellte, fand derselhe die billigung der spartanischen regierung (Lys. 34 ὑπόθ.). wie aber Theramenes, so war sich auch ein anderer mann klar über das was er wollte. Lysandros verfolgte eine rein persönliche politik: die dekarchien, die er überall einsetzte, waren nicht Sparta, sondern ibm ergeben." auch in Athen wünschte er ein lediglich ibm ergehenes regierungscolleginm, hinter Theramenes stand die spartanische regierung, hinter Lysandros sein prestige und die emigranten. es ist unter diesen umständen anzunehmen, dasz Lysandros während der ganzen daner der belagerung bei der flotte im saronischen busen blieb, nm einem fait accompli von irgend einer seite vorznbeugen. erst als nach der capitalation die entscheidung über die πάτριος πολιτεία sich hinzog, gieng er nach Samos, da er nach der rückkehr der emigranten seine interessen in sichern händen wuste. in Athen stritt man hin and her, endlich rief man den Lysandros aus Samos berbei, zwischen diesem und Theramenes kam es dann zu

48\*

<sup>13</sup> daher bereiteten ihnen auch die ephoren, nachdem der einfinsz des Lysandros auf ein normales masz zurückgeführt war, sofort ein ende (Hell. III 4, 2). - Lysandros bedeutete damais für die ephoren allerdings eine nebenregierung, so gut wie Agis vorber, wenn auch in erträglicherm masze, nehenregent gewesen war: vgl. Thnk. VIII 5 ό τάρ \*Αγις δεον χρόνον ήν περί Δεκέλειαν έχων την μεθ' έαυτοῦ δύναμιν, κύριος ήν και αποςτέλλειν εί ποί τινα έβούλετο ετρατιάν και Ευναγείρειν και χρήματα πράςτειν, word gut stimmt Xen, Hell. I 1, 35. dasz bei Xenophon die doppelpoligkeit der spartanischen politik 405-403 immer so sebarf hervortritt, ist einer der vorzüge seiner darstellung vor der des Aristoteles, ohne den eifersüchtigen gegensatz zu Lysandros wären die ephoren 403 schwerlich für die demokratie in Athen zn haben gewesen, sie hätten sich auch schwerlich 404 der rückkehr der emigranten abgeneigt gezeigt (Lysias 12, 75).

den auftritten, von denen Diod, berichtet und die bei den parteigegensätzen (Arist. ao. 34) völlig glaubwürdig erscheinen. endlich musz es zu einem compromiss gekommen sein, wonach Theramenes in die einsetzung der 30 willigte 14, wogegen ihm die nomination von 10 nater denselben überlassen wurde, da erst trat er offen auf die seite des Lysandros und schlug mit ihm den widerstand in der weise nieder, die Lysias 12, 74 so drastisch darstellt: εἶπεν ὅτι ούδὲν αὐτώ μέλοι τοῦ ὑμετέρου θορύβου ('ruhig, ihr dreiszig stimmen dahinten!' Mirabean). - Theramenes schmeichelte sich offenbar, er werde innerhalb des neuen collegiums einen überwiegenden einflusz ausüben; er rechnete offenbar auf die dankbarkeit der von ihm nominierten mitglieder, jedenfalls bestand der gegensatz zwischen Theramenes anf der einen und einer partei auf der andern seite, die mit Lysandros ibre stellnng als tyrannis, als buναιτεία ansah, von anfang an. die entscheidung war mit einsetzing der 30 nur hinansgeschoben, aber gerade, weil Theramenes 411 noter Shuliehen umständen die partie gewonnen hatte, verlor er sie diesmal: man wuste, wessen man sich von ihm zu versehen hatte, und so kam man ibm zuvor.

Nach dem zeitgenössischen bericht Kenophons (Hell, II 3, 3) gieng Lysandros nach einsetzung der 30 wieder nach Samos, das er dann erst einnahm, so kommen wir his 2nm spätherbst 404. obwohl nun eine hartnäckige verteidigung der Samier, da sie sich nach der schlacht bei Aigospotamoi compromittiert hatten (Hell. II 2, 6), wahrscheinlich ist, so erhielten wir doch, wenn die belagerung gleichzeitig mit der von Athen oder anch nur während derselben begonnen hatte, in jenem falle ein ganzes, in diesem immer noch 3/, jahr; und das ist nicht glaubhaft, auch war die flotte des Lysandros kaum stark genug, um gleichzeitig die blokade zweier groszer städte durchführen zu können, die belagerung von Samos hat somit wahrscheinlich erst nach dem falle von Athen (april 404 : Pint. Lys. 15) ernstlich begonnen, his dabin hatte man sich mit einer oberflächlichen beobachtung begnügt und verproviantierung der stadt in gröszerm maszstabe verhindert, damit gewinnt aber anch nusere annahme, Lysandros sei während der belagerung von Athen unausgesetzt bei der flotte im saronischen busen geblieben, nnter verschiedenen gesichtspunkten an wahrscheinlichkeit.

<sup>14</sup> ann 30 mitgliedern bestand das neue regierungscollegium offenbar nach analogie des dreisigrenauschusses von Alt: wie dieser nach ab Oformell auch zur eine commission für den entwurf einer verauseg, die 10 mitglieder hat aber Theramesse offenbar nach einer lim prikantiserten liste moniniert, denn sonat wären seine anhänger, wie Archinos, Phormisios na. nuter den 30 gewenen, nud es wäre dem Kritias nicht so leicht gewesen, 403 die 30 für ein gemeinaames vorgeben gegen Therammens zu gewinnan.

SCHWEIDNITZ.

GUSTAV FRIEDRICH.

# (52.)

# SOKRATES UND XENOPHON. (fortsetsung von s. 447-456.)

# II.

Die ersten drei hücher der memorabilien enthalten, abgesehen von der rechtfertigung des Sokrates und etwa von dem dialog über das daimonion, für den philosophischen leser wenig, philosophisches ist in diesen schilderungen, nach Schleiermachers ausdruck, in die naphilosophische sprache des gemeinen verstandes übertragen, praktische themata stehen im vordergrunde, ermahnungen zur frömmigkeit, zur arbeit und tugend, betrachtungen über wahl und ausübung des berufes, nützliche lehren, ratschläge aller art. wissenschaftliche fragen, aus deren behandlung man sich, zumal nach den vorangegangenen apologetischen ausführungen, wohl ein näheres bekanntwerden mit dem philosophen versprechen dürfte, findet man kaum berührt, statt dessen werden die verschiedensten dinge und verhältnisse des gewöhnlichen lehens zur veranschaulichung der Sokratischen lehrweise herangezogen, nur dem dritten huche sind unter anderm auch ein paar kurze dialoge und kleinere ahschnitte beigefügt, in denen man etwas über das verhältnis des Sokrates zur philosophie erfährt, dansch waren es hauptsächlich drei fragen, um die es sich für Sokrates handelte: 1) was ist gut, was schön? 2) was ist weisheit? 3) was ist glück? dazu kommen noch, angeblich auch im sinne des Sokrates, erleuterungen einzelner begriffe, tapferkeit, tugend usw. diese darstellung der Sokratischen philosophie nmfaszt im ganzen zwei capitel (mem. III 8. 9).

Den ersten gegenstand der betrachtung bilden die begriffe des guten und des schönen, über die sich Sokrates mit Aristippos in zwei gesprächen auseinandergesetzt haben soll. das erste gespräch (III 8. 1-3), auffallend kurz gehalten, hat unser gewährsmann mit einigen andeutungen begleitet, die zum bessern verständnis des dialogs dienen sollen, sie mögen als selbstgespräche mit angeführt werden. Ar. (für sich; ich will jetzt einmal den Sokrates überführen und ihn vor die frage stellen, ob er speise, trank, geld, gesundheit, stärke, mut und dergleichen für etwas gutes erklärt. thut er es, so beweise ich ihm, dasz alles dies mitunter auch ein übel ist. laut zu Sokrates:) kennst du ein gutes? - Sokr. (für sich: ich thue am besten, wenn ich diese frage dahin verstehe, dasz man gegen beschwerden ohne zweifel eines mittels bedarf, das nns von ihnen befreit. lant:) meinst dn, ob ich etwas kenne, was gegen das fieber gut ist? - Ar. nein. -Sokr. oder gegen kranke augen? - Ar. nein, - Sokr. oder gegen den hunger? - Ar. auch nicht. - Sokr. nun, wenn du meinst, ob ich ein gutes kenne, das zu nichts gut ist, so antworte ich, dasz ich von einem solchen nichts weisz und auch nichts davon wissen will.

Ähnlich ist der folgende dialog über das schöne gehalten (III 8, 4 ff.). Aristippos fragt Sokrates, ob er ein schönes kenne. Sokr. sagt, er kenne vieles schöne. Ar. fragt weiter, ob alle schönen dinge einander gleich seien und ob etwas schön sein könne, wenn es dem schönen nicht gleich sei. Sokr, erklärt die nnähnlichkeit schöner gegenstände aus der verschiedenbeit ihrer bestimmnng oder ihres zweckes, zb. bei einem schönen wettläufer oder ringer, einem schönen schilde oder wurfspiesze. Ar. hemerkt, diese erklärung stimme ganz überein mit der antwort auf die frühere frage wegen des guten. Sokr. erkennt aber eben zwischen dem guten und dem schönen keinen unterschied an. diese begriffe gehen nach seiner anssage in einander über, wie bei dem ausdrucke καλός κάγαθός. das καλόν κάγαθόν ist für ihn das εθγρηςτον, die nützlichkeit entscheidet. ein misttragkorb, sagt er, ist schön, wenn er gut, ein goldener schild dagegen häszlich, wenn er schlecht für seinen zweck gemacht ist. dieselben dinge sind zugleich schön und bäszlich, gut und schlecht, je nachdem sie sich für ihren zweck gut oder schlecht eignen. und so soll Sokr, denn auch, wie im unmittelbaren anschlusz hieran weiter erzählt wird, vorschriften über den bau von häusern, tempeln und altären und genaue anweisungen gegeben baben, wie man es mit rücksicht auf den stand der sonne einrichten müsse, damit eine wobnung im sommer kühl und im winter warm sei, und damit sie zur sichern aufbewahrung aller habseligkeiten diene, aber nicht, damit sie schön aussehe. denn hei den verzierungen der wohnung durch malereien und bildwerke sei die einbusze der annehmlichkeiten gröszer als der gewinn, für tempel und altäre aber - so soll er hinzugefügt haben - sei es gut, wenn sie so angelegt würden, dasz sie überall sichtbar seien und nicht zu nahe an der strasze ständen, denn es sei angenehm, wenn man sie beim gebet vor augen habe, und besonders angenehm, wenn man rein von schuld ihnen nahe.

Die weitern angaben des verfassers betreffen eine reihe von begriffen, über die Sokrates ebenfalls seine ansicht ausgesprocben haben soll. die wichtigsten davon sind 'weisheit' und 'glück'. in dem abschnitt über die comia (III 9, 4 - 7) wird diese eigenschaft ohne weiteres der cωφροcύνη, der besonnenheit, gleichgestellt, der verfasser beginnt seine ausführung mit dem satze: coφίαν δὲ καὶ cωφορούνην οὐ διώριζεν, als das gegenteil der besonnenheit wird ausdrücklich die verrücktheit (μαγία) hingestellt, die dann näher als 'nnkenntnis seiner selbst' bezeichnet wird, als ein bloszes meinen oder 'zu verstehen glauhen' in bezng auf dinge, die man nicht weisz, als überschätznig der eignen grösze und der eignen kraft, zinächst des körpers, als die μεγάλη παράνοια, das zwecklose und thörichte bestreben sich mit dingen zu befassen, die jedermann selbstverständlich für unmöglich hält. ganz entschieden verwahrt sich der verfasser dagegen, dasz Sokr. gemeint habe, das gegenteil der weisheit sei die unwissenbeit (§ 6). mit der wissenschaft hat demnach die

weisheit nichts gemein, so erscheint denn Sokr, als der vertreter der praktischen weisheit des einfachen gesunden menschenverstandes (§ 4 νομίζω οὖν τοὺς μὴ ὀρθῶς πράττοντας οὖτε ςοφοὺς οὖτε cώφρονας είναι), er war ein verständiger mann, der sich nicht einbildete ein haus forttragen zu können, der auch nicht hoffärtig sich bücken zu müssen glanbte, wenn er durch das stadtthor schritt (§ 7). die Sokratische weisheit war besonnenheit und verstand, war gerechtigkeit, war überhaupt tugend (§ 5 ξφη δὲ καὶ τὴν δικαιοςύνην καὶ τὴν ἄλλην πάσαν άρετὴν σοφίαν είναι), weise ist wer das rechte thut, und wer das rechte thut, der ist auch glücklich (III 9, 14. 15), das glück des menschen heruht auf der εὐποαξία, auf der durch lernen und durch übung zu erwerhenden kunst etwas gut zu stande za bringen (τὸ μαθόντα τε καὶ μελετήςαντά τι εὖ ποιείν εὐπραξίαν νομίζω). die εὐπραξία wird deshalh als das κράτιστον άνδρὶ ἐπιτήδευμα, der wichtigste gegenstand des nachdenkens und strebens, bezeichnet, wogegen die εύτυχία, das μὴ ζητοῦντα ἐπιτυχείν τινι τῶν δεόντων, gar nicht als ein solcher in hetracht kommen könne, der εὐ πράττων stehe unter menschen am höchsten und bei den göttern in besonderer gunst, als landwirt, als arzt wie als staatsmann, während derjenige, der nichts recht mache, auch nichts nütze und von den göttern nicht gelieht sei.

Gleichsam als einleitung zu dem ganzen abschnitt bietet der verfasser eine helehrung über den hegriff der tapferkeit (III 9, 1-3). auf die frage, oh die tapferkeit angehoren sei, soll Sokr. geantwortet hahen, dasz die anlage dazu allerdings verschieden sei, dasz aber eine steigerung dieser anlage durch unterricht und übung iedenfalls möglich sei, denn die Skythen, Thraker, Lakedämonier, also die kriegerischsten völkerschaften, würden es nicht wagen mit vertauschten waffen gegen einander zu kämpfen, in deren gebrauch sie nicht geübt seien. den neid soll Sokr. erklärt haben als eine schmerzempfindung, die in dem glücke des freundes, in den glückszufällen (εὐτυγίαι) oder in den glücklichen erfolgen (εὐπραξίαι) desselhen ihren ursprung habe (III 9, 8). das mūszigsein (cχολή) ist nach Sokr. nicht unthätigkeit überhaupt, sondern die heschäftigung mit unnützen dingen (III 9, 9). endlich werden noch ansichten und äuszerungen des Sokr. mitgeteilt über die herscherkunst, üher das ideal eines staatsoherhauptes, eines königs oder archonten, über gehorsam und über die schranken der macht eines tyrannen (III 9, 10-12).

Nachst den gegenständen dieser angehlich Sökratischen philosophie, wie sie der verfasser einzeln vorführt, interessiert uns vor allem der standpunkt, den Sökrates als philosoph und lehrer hier einnimt. er hatte, wie der verfasser versichert, hei seinen autworten auf verfängliche fragen des Aristippos das beste seiner zuhörer im auge und antwortete deshalb nicht nach art von leuten, die ängeliche darard bedacht sind, dass ihrer role nicht fakela nägefasst und verdreht werde, sondern im sinne solcher, die überzeugt sind einfach ihre plicht zu thun. die abfertigende antwort, die er auf die frage des Ar., oh er ein gutes kenne, stellt haben soll, wird deshalh anch als die beste beschoet, die einer in solchem falle geben fönne der nateen für die subforer des Sokrakes bestand also in diesem fälle darin, dass eis von einem an sich scheim an sich scheim an sich scheim einem an sich scheim in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der

Die auffassung, die hiermit in ihren grundzügen wiedergegeben sein dürfte, hält sich fern von dem wesen des Sokrates. unsokratisch ist vor allem die nnwissenschaftliche denkweise, scheinhar ganz unbekannt mit dem unbedingt guten hatte Sokr. anderseits von einem guten, das zu irgend einem zwecke gut ist, eine klare vorstellung, doch das nicht allein; er spricht auch mit Pistias, einem athenischen panzermacher, von dem εύρυθμον des panzers nach beiden heziehnngen, καθ' έαυτό nnd πρός τον χρώμενον (III 10, 12). sollte Sokr. das άγαθὸν καθ' έαυτό wirklich nicht erkannt, sollte er den wert des absoluten und unbedingten, wofür er ein gewisses verständnis bei dem handwerker in bezug auf das εύρυθμον des panzers ohne weiteres voraussetzt, auf ethischem gebiete, im gespräche mit dem philosophen, vollständig verkannt haben? was war denn das Sokratische daimonion anders als der lebendige begriff, die personificierte idee des guten - des unbedingt guten selbstverständlich, ohne rücksicht auf allerlei gnte dinge? man begreift auch gar nicht die heimlichkeiten des Sokrates gegenther den angeblich sophistischen fragen des Aristippos, was dieser ihn fragt, hatte für einen philosophen, der die wahrheit suchte, durchaus nichts verfängliches, es konnte ihm nur zur anregung dienen näher auf die sache einzngehen, wollte er anders die wahrheit finden und nicht blosz mit rücksicht auf die zuhörer ta beovra ποιείν, dem ethischen princip so nahe soll er ihm und seinem entdecker den rücken gezeigt haben. er will nichts davon wissen. eine tiefe ahneignng gegen die wissenschaftliche frage spricht aus dem satze, mit dem der dialog ahgebrochen wird. nnd nm diesem abscheu besser ausdruck gehen zu können, kommt es Sokr. dabei auch nicht auf eine unwahrheit an. er stellt sich in bezug anf das an sich gnte unwissender, als er nach den 'denkwürdigkeiten' wirklich war.

Ebenso wenig verdankt Sökrates seinen röhm der nattlichkeisen beher, die ihm hier zugeschrieben wird. wie Zeller (phil. d. Gr. II 1\* s. 878) meint, soll diesen standpunkt erst Platon weit überschriten haben, indem erden tugendbegriff im geiste des Sökratischen geben reinigte und vertiefte\*, est mag dem verschrer Platons gern zugegeben werden, dass der leichtegriff der tugend durch Platon die wissenschaftliche fassung erhalten hat. ebenso gewis ist aber das andere, dasz Sokrates in der geschichte der menschheit der standhafte vertreter des glaubens an das éine ist, was immer und unbedingt gut und niemals schlecht ist, des glaubens an das was unsere seele besser macht. diese anerkennung schnlden wir ihm für die sittlich idealen beweggründe seines verhaltens nach einbringung der klage, vor gericht und im gefängnis. in dem scheinbar philosophischen abschnitt der 'denkwürdigkeiten' wird eine anschauung des Sokrates entwickelt, die ganz und gar anf reale dinge gerichtet und den idealen feindlich ist, von philosophie kann bei dieser betonung des nützlichen natürlich nicht mehr die rede sein. die comia wird nicht als wissenschaft, im gegensatz zn der άμαθία, nicht als das hohe gut des weisen, sondern als eine eigenschaft definiert, deren sich mehr oder weniger jeder verständige athenische bürger erfreute, die εὐπραξία ist das mittel zu dem zweck, ein tüchtiger mann im staate zu werden und das göttliche wohlgefallen zu erlangen, von der εὐπραγία oder dem εὐ πράττειν des philosophen, von der εὐδαιμονία vernimt man hier nichts. ein ideales ziel könnte die frömmigkeit wohl sein anstatt des philosophischen eudämonismus, wenn man darnnter die religiosität an sich zu verstehen hätte, aber das ist nicht der fall. der verfasser, ein frennd alles guten, wenn es zngleich einen greifbaren zweck hat, schildert Sokrates als einen mann, der auch an die götter nur dachte, wenn es sich nm einen praktischen lebenszweck handelte, ein guter landwirt, arzt oder staatsbeamter zu werden. darauf kam es ihm angeblich um seiner zuhörer willen an, keineswegs aber anf das gute, das, wie er nach den 'denkwürdigkeiten' wegwerfend sagt, zu nichts gut ist.

Manches an dieser darstellung ist nun aber nicht allein unsokratisch, sondern auch nnxenophontisch. Xenophon berichtet die stelle ist einzig in der Sokratischen litteratur trotz Platon und Aristoteles - dasz Sokrates in seinen gesprächen die fragen behandelte, τί εὐςεβές, τί ἀςεβές, τί καλόν, τί αἰςχρόν, τί δίκαιον, τί άδικον, τί εμφροεύνη, τί μανία, τί άνδρεία, τί δειλία, τί πόλις, τί πολιτικός, τί άρχη άνθρώπων, τί άρχικός άνθρώπων, καὶ περί τών άλλων, α τούς μέν είδότας ήγείτο καλούς κάγαθούς είναι. τούς δ' άγγοούντας άνδραποδώδεις αν δικαίως κεκλήςθαι (mem. I 1, 16). was gut, was schlecht, was schön, was haszlich ist, danach fragte also Sokrates, weil ihm diese begriffsbestimmungen ein urteil über den wahren nntzen, vor allem über den sittlichen wert einer handlung in jedem einzelnen falle ermöglichten, er fragte aber nicht danach, was nützlich sei, weil er es für unmöglich hielt, den nutzen zur richtschnur für unser than zu nehmen. denn der natzen, das χρήτιμον schlechthin, ist ein trügerischer maszstab. Xenophon war auch weit davon entfernt den wert, den das wissen vom standpunkte des Sokr. aus für die tugend hat, gering zu schätzen. wer den richtigen begriff von gut und schlecht, schön und häszlich usw. habe, sagt er, den habe Sokrates schön und edel genannt, und einen aklaven den, der davon keine kenntnis habe. zur hegründung dafür, dasz man eich um einsicht hemühen müsse, hezieht er sich auf das wort des Sokr., örn to döppov druµóv écrny (12,55). der versuch die copia ganz von dem wissen zu trennen, das gute allein als das nutzliche gelten zu lassen, ist unsokratisch und nureonhonduisch.

Xenophon war eine sittlich reagierende natur. das hat ihm keiner so nachgefühlt wie AKrohn, zu den grundsätzen, die gerade in der person des Sokrates auch hei Xenophon ihre würdigung gefunden haben, gehört vor allem, dasz Sokr. immer und unter allen umständen das that, was seiner überzeugnng nach das einzig gute war, dentlich genug ist wohl dieser grundsatz ausgesprochen in der rechtfertigung (mem. I 3, 4). danach war Sokrates, wenn er ein zeichen von den göttern erhalten zu haben glanbte, so wenig dazu zu hewegen, wider solches zeichen zu handeln, als wenn ihn jemand hätte überreden wollen einen blinden und des weges unkundigen zum wegweiser zn nehmen statt eines sehenden und kundigen, er tadelte es anch, sagt Xen., bei andern als eine thorheit, wenn sie wider die göttlichen zeichen handelten aus rücksicht auf die meinnng der leute, er selbst - so heiszt es zum schlusz - sah über alles. was von menschen ausgieng, hinweg auf den rat, der ihm von den göttern wurde, der 'rat der götter' kann doch wohl nichts anderes als das an sich gute sein, der religiöse ausdruck der ethischen überzeugung. am schönsten bewährt sich bei Sokr. die übereinstimmung des denkens, lehrens und handelns in dem ergreifenden gespräche mit Hermogenes, das uns ehenfalls nur durch Xen. erhalten ist (mem. IV 8, 4-10).

Grandsätze, die im geiste des Sokrates zum ausdruck gehracht sind, enthält übrigens auch Xenophons hauptwerk, die Kyrupädie, auf die Krohn mit recht immer und immer wieder hinweist. Araspas that sich, gegenüber der warnung des Kyros vor der bezwingenden schönheit der Panthea, als echter Sokratiker viel zu gute auf die freiheit des willens, die ihn schon davor bewahren werde, gegen das unbedingt gute (παρά τὸ βέλτιστον) zu handeln, er ist überzeugt, dasz der 'schönundedle', auch wenn ihn ein verlangen nach gold, nach einem guten pferde, nach einem schönen weibe ergreife, es doch über sich gewinnen könne enthaltsamkeit zn üben und die hand nach alledem nicht unbefugt (παρά τὸ δίκαιον) auszustrecken (Kyr. V 1, 9. 14; vgl. Herchner in diesen jahrb. 1896 2e aht. s. 201). als einen mann von seltener art schildert Xen, in der Kyrupädie den Perser Pheraulas. der sohn eines ἀποχειροβίωτος gelangte er am hofe des königs zu hohen ehren und wurde von Kyros reich beschenkt. dieser gnadenbeweise blieb er stets eingedenk, wie er denn auch an die dankbarkeit der menschen glanhte, doch machte ibn sein reicher besitz nicht glücklicher, weil er ihm keinen gröszern genusz am essen, trinken und schlafen gewährte, vielmehr sorge nnd verdrusz vernrsachte und ihm nicht erlauhte das zu thun, was ihm gefiel, und andern menschen, namentlich dem könige, zu diensten

an stehen. um sich also ganz seinen freunden widmen zu können, verschenkte Pherulaus seinen bestitz und alles was er etwe später noch erwerben oder von Kyros geschenkt bekommen wirde, der besechatkt eist ein Saker, der den Pherualus um seines reichtums willen glücklich preist und nicht begreifen kann, dasz jener nur als einfacher gata noch teilnehmen will an dem was er besessen. Pheru als, freiwillig auf reiches gut verzichtend, war der philosoph in dem an musterbildern reichen idealstate des Kyros, mem. 16, 10 wird das purpöxök ödickur rhetorisch verberlicht, aber 'Sokratischer' unterrichtserfolg ist, dass man lerne, wie man wohlbabend wird, ein ant bekommt und die archontenprüfung zur zufriedenheit der priester besteht (11 z. 13).

Kritobnlos, Kritons sohn, wird - in dem bekannten gespräche mit Sokrates (Xen. oik. c. 1 und 2) - durch einsicht gebessert. er begreift, dasz keine thätigkeit und kein besitz uns zum nutzen gereichen, wenn sie nicht durch einsicht auf das richtige ziel gelenkt werden, schritt für schritt findet er die lehenshedingungen der tugend: ἐπιςτήμη, ἐγκράτεια, ἐπιμέλεια, es ist klar: Xen, hat seiner aufgabe, die Sokratische philosophie auf die forderungen des tages anzuwenden, völlig gerecht zu werden vermocht. über den wert der ἐπιςτήμη spricht sich Sokrates bei ihm namentlich oik. 1, 10 (ταὐτὰ ἄρα ὄγτα τῶ μὲν ἐπιςταμένω γρῆςθαι αὐτῶν ἐκάςτοις χρήματ' είςί, τῶ δὲ μὴ ἐπιςταμένω οὐ χρήματα) und 2, 18 (τούς μέν τὰρ εἰκή ταῦτα πράττοντας ζημιουμένους έψρων, τοὺς δὲ γνώμη τυντεταμένη ἐπιμελουμένους καὶ θᾶττον καὶ ράον καὶ κερδαλεώτερον κατέγνων πράττοντας) offen und ebenso bestimmt aus. wie es Platon an den von Zeller (phil. d. Gr. II 14s. 143) angeführten stellen thut, hei Xen, hetont übrigens Sokrates neben der ἐπιςτήμη auch den hegriff der ἐπιμέλεια, den willen der der einsicht dient. beides ist treffend zusammengefaszt in den worten vywun cuvrergμένη ἐπιμελεῖςθαι.

Tief unter dieser lebensweisheit, die Joël in seinen ansführungen über individualethik - 'dialektik, paränetik, elenktik und vollwirkung' - des Sokr. ganz übersehen hat, steht die - nach Joëls 'nenauffassung' echt Sokratische - gemeine handelsmoral der memorabilien, das reden über das schöne und gute und nützliche, über tapferkeit, weisheit, tugend, über glück, neid und beschäftigung mit unnützen dingen (zh. etwa mit der philosophie), über tempelcultus und göttliches wohlgefallen, wie unklar ist (III 9,4) die verbindung zwischen coφία, cwopocúvη nnd όρθως πράττειν nnd den begriffen des ntitzlichen und des schönundedlen in einem einzigen satze! an dieser verbindung, hergestellt mit hilfe der worte τῶ τὰ μὲν καλά τε κάταθά τιτνώςκοντα γρήςθαι und τῶ τὰ αἰςγρὰ εἰδότα εὐλαβεῖςθαι. erkennt man die haltlosigkeit der ganzen künstlichen aufstellung. vernünftiges handeln beruht nach Sokrates auf der coφία, auf ἐπιcτήμη, wie der Platonische 'Euthydemos', oder γνώμη, wie Xenophon nach Thukydides — sagt: Kyr. V 1, 28 ἀνθρωπίνη γνώμη (vgl.

Schneider zdst.), IV 3, 18 ἀνθρωπίνη γνώμη προγοείν, mem. I 2, 10 ίςχύς άνευ γνώμης, Η 7, 1 γνώμη άκειςθαι (opp. άγνοια). ohne diese tagend ist das eu montreiv ti nichts weiter als ein eutuvelv. die forderung, dasz man das nützliche zu gebrauchen versteben und vor dem nnnützen sich zu hüten wissen müsse, wird gestellt mit umgehung oder wenigstens ohne deutliche bezeichnung des hanpterfordernisses, indem der verfasser die weisheit als eine eigenschaft desjenigen bezeichnet, der richtig zu handeln versteht im hinblick auf den nutzen, läszt er den begriff des wissens, der einsicht unausgesprochen. dadurch wird der begriff der comia gerade nach der seite hin verdunkelt, von der er ins auge gefaszt werden müste. und wenn die εὐπραξία erklärt wird mit μαθόντα τι καὶ μελετήςαντα εὖ ποιείν (III 9, 14), so möchte ich in diesen worten nicht mit Zeller das 'wissen' als ein philosophem des Sokrates allzusehr betonen, denn wie die verbindung des μανθάνειν mit μελετάν lehrt. ist es hier und III 9, 3 weiter nichts als eine schulphrase, mit der sich der verfasser nnbedachter weise selbst widerspricht, wie eng die tugend mit dem wissen nach Sokr, ansicht zusammenhängt, verraten des verfassers eigne angaben über die definition der tapferkeit (III 9, 1 ff.), er sagt, Sokrates habe sie betrachtet von dem gesichtspunkte, ob sie ein διδακτόν oder φυτικόν sei. er habe auch hinzugefügt, kenntnis im gebrauche der waffen, die auf der ucencic gal μελέτη beruhe, sei eine hedingung der tapferkeit. um so willkürlicher ist es, wenn nun im folgenden (III 9, 4 ff.) die tugend erklärt wird als die weisheit, die das nützliche thnt. wenn das die wahre weisheit und tugend war, dann war es allerdings besser, die tapferkeit als etwas besonderes, ohne rücksicht auf die tugend, zu behandeln. bestimmter spricht über das wissen Xen, mem. I 1, 6 ff., vgl. Kvr. I 6, 23,

Auffallend wäre aber an Xenophon - bei so vollgültigen beweisen eines ausreichenden verständnisses für Sokratische gedanken - ganz besonders endlich die verhöhnung des an sich guten, als eines guten das zu nichts gut sei, befremdend klingt dieser verächtliche ton, den Sokr, nach angeblich Kenophontischem zeugnis gegen Aristippos angeschlagen haben soll. es handelt sich nicht blosz um eine flache antwort auf eine tiefer gedachte frage. Sokrates verspottet das princip des guten. der heuchler ! war es etwa Aristippos, dem wir diese entdeckung danken? Xenophon ist vielmehr unser zeuge dafür, dasz Sokrates bei dem, was er that oder andern zu thun oder zu lassen riet, sich nicht von dem nutzen, sondern entweder von der rechten einsicht oder - in ernstern fragen - von einer höhern stimme leiten liesz. er hat ja auch ein offenes wort an die priesterschaft, versöhnlich in der absicht und im tone, nicht gescheut, es ist nicht wahrscheinlich, dasz ihn in der erinnerung an Sokrates die lust anwandelte, das forschen nach dem immer und nnbedingt guten und schönen lächerlich erscheinen zu lassen, nur um es mit den priestern auf keinen fall zu verderben. Xenophon war nicht die natur, um die dinge so auf die spitze zu treiben.

Die 'nützlichkeit' war nicht das philosophische princip des Sokrates, sie ist anch nicht der wahre ausdruck der Sokratischen lehre oder denkart, wie Xen, sie aufgefaszt, sie ist, in einem gewissen bereiche, der charakteristische grundzug der memorahilien, mit denen manche forscher ohne weiteres Xen, identificieren zu müssen glanben. die memorabilien in der überlieferten form sind, wie man sich leicht überzeugen kann, dazu bestimmt gewesen, als ein lehr- und lesebuch gemeinnützigen wissens für die söhne athenischer bürger von gutem stande zu dienen. das beweist erstens der stoff, den der herausgeber seinen lesern bietet, um sie zu überzeugen, dasz in den verschiedensten angelegenheiten und verhältnissen des lehens kein besserer ratgeber in Athen zn finden sei als die Sokratische philosophie, wer ein guter haushalter, ein tüchtiger künstler oder handwerker werden, wer zu einer der vielbegehrten strategenstellen' gelangen, wer über kunst und litteratur mitreden, wer im nmgang mit menschen sicherheit gewinnen wollte - ein jeder mochte sich in diesem buche rats erholen. vor allem gehörte in den bereich dieser so auszerordentlich nützlichen philosophie religion und cultus, beides selbstverständlich ganz im einklang mit den anschauungen der maszgebenden kreise, dazu die grundsätze der moral: selbstbeherschung, namentlich beschränkung der eignen wünsche und bedürfnisse, nichtigkeit des prablerischen scheines (b. I). ferner: die ausbildung zu dem berufe als staatsmann, besonders für das strategenamt (vgl. I 7, 3), liebe der kinder zu den eltern, der geschwister unter einander, wert der freundschaft (h. II), ferner redet Sokrates über die aufgaben eines staatsmannes (eines strategen, hipparchen oder archonten), über die wiedereinführung der alten mannszucht im athenischen heere, über die neigung zum reden in der volksversamlung, eine neigung der mitunter die begabung nicht entspricht, und über die scheu vor öffentlichem anftreten. dann folgen gedanken des Sokr. zur philosophie und zuletzt allerlei themata; aufgabe und wesen der malerei, bildhauerei, hetärenkünste, vorteile körperlicher ühungen, verhalten gegen einen grobian, gesundheitspflege, anspruchslosigkeit in den täglichen bedürfnissen, behandlung der sklaven, ratschläge für die reise (h. III), und so vielseitig das wissen dieses philosophen, so grosz ist auch die zahl der personen, die er helehrt, bekehrt oder widerlegt bahen soll. es sind dies: der kleine akademiker Aristodemos, die philosophen Aristippos und Antisthenes, die sophisten Antiphon und Hippias, Dionysodoros, Charmides, der staatsmann werden wollte, ein nngenannter, der hipparch, drei andere, Perikles der jüngere, Nikomachides und ein nngenannter, die sämtlich strategen werden wollten, die hetäre Theodote, der maler Parrasios, der bildhauer Kleiton, der panzermacher Pistias, Lamprokles, ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. hierzu ASchaefer Demosthenes und seine zeit II<sup>2</sup> s. 51. GGilbert griechische staatsaltertümer I s. 220 ff.

sohn des Sokrates, der junge, an körperschwäche leidende Epigenes, Kritohulos und viele andere ungenannte.

Für unterhaltung des lesers ist, abgesehen von dem scenischen mittel des personen wechsels, auch durch allerlei stadtklatsch gesorgt, Sokrates selbst wird nicht geschont. es wird ein streit in seinem hause geschildert. Lamprokles beschwert sich hitter über seine böse mutter Xanthippe, und Sokrates hat mühe ihn zur ruhe zu weisen (II 2). Glaukon, ein naber verwandter Platons, wird als das beispiel eines eitlen redners henntzt, der von der rednerhühne heruntergezogen und ausgelacht wird, aber trotzdem sich von seiner nnfähigkeit nicht üherzeugen kann, bis ihm Sokrates endlich klar macht, wie er es anfangen müsse, um ein berühmter mann in Griechenland, ein zweiter Themistokles zu werden (H 6). die unsittlichkeit unsers Sokratikers ist hereits hervorgehoben worden, mit der ansicht, dasz es thöricht sei, wenn man vermögen, ehre und persönliche sicherheit gefährde nm eines genusses willen, den man sich ja viel einfacher hei jeder dirne verschaffe (II 1, 5. 2, 4), vgl. die ohen s. 452 angeführten stellen. im obscon-amüsanten genre -'Sokrates and Theodote' - lernt man erst den schriftsteller, der unser gewährsmann ist, kennen. die trockne sprache bekommt farbe und glanz, der dialog, sonst eintönig und matt, wird dramatische scene mit decorationen und nehenfiguren, effectvoll schlieszend mit einer anspielung auf die 'liebste genossin' des Sokrates. man lese auch im zusammenhang die bemerkungen bei Zeller pbil. d. Gr. II 14 s. 164, 2 und 322, 1.

Beachtenswert ist nehen dem inhalte des äuszerst vielseitigen, gemeinnützigen und unterhaltenden huches namentlich auch die charakterzeichnung des guten lehrers Sokrates. eigne ansichten, die bedenken erregen konnten, batte der brave mann üherhaupt nicht. er schaute in ehrfurcht zu den tempeln der götter anf und trachtete nur danach, seinen schülern zu nützen und θεοφιλής zu sein und zn bleiben, ein neues princip der erkenntnis oder des handelns, etwa gar heruhend auf eignem denken, gah es für ihn nicht. er liesz sich leiten durch die rücksicht auf verhältnisse und personen, auf den cultus, wie er damals hergehracht und herschend war, auf altväterischen sinn und engherzige krämerseelen in der guten stadt Athen. dieser Sokrates, stark im verleugnen von grundsätzen, zu denen er sich selbst bekannt, in der verwirrung von hegriffen, die er reinlich und streng geschieden hatte, schwach gegenüher der priesterschaft und ängstlich wegen der beschäftigung seiner schüler mit philosophischen fragen - ist das nicht jener frömmler, der mit seinem daimonionglauhen und seinem freiern denken vorsichtig hinterm berge hält und sich neigt in bewunderung der göttlichen weisheit abergläubischer und einfluszreicher priester? mit den Xenophontischen zengnissen stimmt diese schilderung des Sokrates, der mit einer sonderharen ironie sich selhst verleugnet, offenbar nicht überein.

Den anspruch auf glaubwürdigkeit seiner schilderungen sucht

der verfasser freilich ganz energisch geltend zu machen, aber die versicherung, dasz er selbst von Sokrates gehört habe, was er ihn sagen läszt, kehrt zu häufig wieder, als dasz mau ihm tranen dürfte. er hat allerlei gelesen nud sich angeeignet und verrät seine abhängigkeit von andern schriftstellern, wie gut er sich darauf verstand aus Platonischen dialogen immer neue zn fahrieieren, ist ihm in mehrern fällen sicher nachgewiesen. \* charakteristisch ist besonders die methode der ausnutzung des 'Euthydemos' in dem abschuitt ther weisheit und gltick (vgl. Bouitz Platonische studieu? s. 92) und das eintreteu - in der person des gegenspielers Aristodemos - für die weisheit der dichter und der künstler (gegen Plat. apol. s. 22) sowie die vernrteilung der cyohn der akademiker (s. ebd. s. 23°) nnd des fernbleihens vom politischen lehen (II 1, 14 ff.). eine musterleistung für schulen, die allegorie des Prodikos 'Herakles am scheidewege', nimt der berausgeher in sein buch mit auf und sagt dem autor eine schmeichelei für seinen gläuzenden stil (II 1, 34). auch den Isokrates hat er studiert (Richter ac. s. 145 ff.). der einflusz der kyniker ist unverkennbar, besonders in den beispielen für das schöue und häszliche (III 8). aus mehrern quellen ist dem teiche der memorahilien das wasser zugeführt worden, die ergibigsten aber waren Platons und namentlich Xenophons werke, Kyrupādie, auahasis, die 'staatseinkunfte', der 'reiteroberst', der oikonomikos und die älteru deukwürdigkeiten, was in diesen schriften vollkommen natürlich sich selbst vorträgt, das ist in den memorabilien weiter ausgesponnen und zu schuldialogen verwendet worden. 3 die form ist nameutlich im dritten buche höchst nachlässig behandelt; die kräfte des verfassers scheinen hier gegen das ende fast ganz versagt zu haben, eine vernünftige ordnung ist in der reihenfolge der abschnitte nicht zu entdecken. es geht alles durcheinander, der dialog verläuft in vorurteilen.

Eine ausnahme machen in bezug anf inhalt und form die mitteilungen am ende des zweiten huches (II 7—10). biet werden uns keine neurospasten vorgeführt, wie in den 'dialogen', es werden leberdige menschen aus der zeit des Sökrates geschildert, und en leberdige menschen aus der zeit des Sökrates geschildert, und elseer gewinnt die üherzeugung, dass Xen. recht hatte, wenn er behauptete, Sökr. habe seinen ferunden genützt. einsicht in dar und weise, wie Sökr. das gemacht, hatte Xen. in glaubwürdiger weise gewonnen. er sagt (II 7, 1): kai phy råc dnopice γτ der φίλων τάς μέν bi' ἄγνοιαν ἐπειράτο γνώμη ἀκείδαι, τάς οδ bi' ἐνθείαν διόδεκτων κατά δύναμιν άλλλλοι τέ παρκείν. ἐρῶ δὲ καὶ ἐν τούτοιε ἄ cứνοιὸα ἀντὸ. die mitteilungen betreffen, baweichend von den Kritcholog-dialogen, personen, die Blær waren

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F Dümmler Academica s. 127 f. 181. ERichter Xenophon-studien, in diesen jahrb. suppl. bd. XIX (1893) s. 136 ff. <sup>3</sup> vgl. ERichter ao. s. 136 ff. der witz, dars kohrates gelebrt habe, in den wollspinnereien berschten sogar die frauen über die männer, weil sie das wollespinner verständen, juen aber nicht (III 9, II ao.), ist eine entlehnung aus II 7.

als Xenophon, daher heiszt es hier nieht wie oben (I 3, 1) ὁπόςα αν διαμνημογεύςω, oder wie oik. 1, 1 ήκουςα δέ ποτ' αὐτοῦ, sondern α cύνοιδα αὐτῷ, womit Xen. wohl ausdrücken will, dasz er diese mitteilungen andern, zum teil den betreffenden personen vermutlich selbst verdankte. das ψφέλει τοὺς ςυνόντας διαλεγόμενος, wie es I 3, 1 heiszt, wird einleuchtend nachgewiesen an dem beispiele des Aristarchos, Eutheros, Kriton und Diodoros, die ebenso wie Hermogenes oder wie der reiche Keramon, Demeas (ὁ Κολλυτεύς), Menon, der müller Nausikydes und der bäcker Kyrebos jedem in Athen bekannt waren, in padagogischer absicht wird das woeker τους cuyóytac einseitig hetont in den lehrproben der jüngern reihe der memorabilien. nnd von diesen unterscheiden sich zu ihrem vorteil auch die bilder, die die Kyrupädie vorführt, ein buch das man langweilig nennt, das aber ungleich manigfaltiger ist als die memorabilien. es wäre auch gar nicht zu begreifen, wie diese schulgespräche, die so viel unsokratisches, ja antisokratisches enthalten, so lange zeit ihre stelle in der litteratur hätten behaupten können, wenn nicht mit dem unechten zngleich auch echtes in der samlnng überliefert ware.

Dasz ein lehrer mit einem werke, wie es die bisher besprochenen drei bücher der memorabilien darstellen, auf die dauer wenig erfolg baben konnte, läszt sich denken. es stand sehr schlimm, wenn dieses schulbuch, zusammengestellt von einem betriebsamen litteraten, der sich ironisch genug für einen Sokratiker ansgiht, allgemeinen anklang fand in den kreisen, wo die lehrer sich ihre schüler warben. aber die stadt Athen ward doch hald stolz auf ihren groszen philosophen. lebendig wirkte hier der Sokratische geist fort. es half nichts, wenn man ängstliche gemüter in dem wahne zu erhalten suchte, die idee des guten sei etwas unnützes und eine gefahr für die religion, die aksdemie nahm das andenken des Sokrates gegen solche haltlose verdächtigung entschieden und siegreich in schntz. staunend erkannten nun die überlebenden sein geistiges bild, der höbere nnterricht lag in den händen einzeluer, die in freiem wettbewerh ihre kräfte maszen, in der anpassung an die unterrichts- und unterhaltungsbedürfnisse des lieben publicums und in der unterwürfigkeit gegen das priestertum liesz der verfasser der jüngern reibe der memorabilien seinen Sokrates sich doch zu viel vergeben. er liesz ihn zu einem allerweltsphilosophen herabsinken, dessen charakter zu dem in den ältern denkwürdigkeiten gezeichneten bilde nicht stimmen will. das bild des Sokrates wird hier nicht, wie Dümmler meint, auf würdigere weise ernenert, es ist vielmehr auf unwürdige art entstellt. es kam nun darauf an, ob der rührige heransgeber der 'denkwürdigkeiten' es verstand, aus den gehaltvollen schriftwerken, die von der akademie ausgiengen, zu lernen. wenn er daraus den rechten nntzen zog, so dnrfte er hoffen die ältere und die jüngere reihe mit einander mehr in einklang zu bringen und so aus seinem Sokratischen hausschatz etwas besseres zu machen.

JENA, KARL LINCKE.

# 78. ZU PROTAGORAS ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ.

Von der schrift des Protagoras über die götter sind uns die seine ganze denkweise kurz, aher genau bezeichnenden anfangsworte erhalten hei Laertios Diogenes (IX 51): περί μέν θεών οὐκ έχω είδέναι, οὔθ' ὡς είςὶν οὔθ' ὡς οὖκ είςίν' πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα είδεναι, ή τ' άδηλότης και βραγύς ών ό βίος τοῦ άνθρώπου. im ersten und im zweiten dieser sätze, in der hehauptung und in der begründung, steht überflüssig und auffallend wiederholt clòέναι. vergleicht man die stelle hei Platon, wo Protagoras sagt (Theait, s. 162 d): ω τεγγαίοι παίδές τε και τέροντες, δημηγορείτε **cuγκαθεζόμενοι, θεούς τ' εἰς τὸ μέςον ἄγοντες, οῦς ἐγὼ ἔκ τε το ῦ** λέγειν καὶ τοῦ γράφειν περὶ αὐτῶν, ὡς εἰςὶν ἢ ὡς οὐκ είςίν, έξαιρῶ usw., so ergibt sich schon aus dieser anführung seiner worte mit einiger wahrscheinlichkeit, wie er geschriehen hatte. der meister der sophistik, der seine dialektische kunst versuchte an dem, was die philosophie zu erkennen streht - geistreich nach seiner art mit für und wider gleichgültig spielend bis zur aufhehung der wahrheit - hegann die erörterung seines themas mit der erklärung, sich nicht dafür aussprechen zu können, dasz götter sind, und ebenso wenig dafür, dasz sie nicht sind - weil man das nicht wissen könne: περί μέν θεών ούκ έγω είπε îν, ούθ' ώς είς ν ούθ' ώς ούκ είςίν, der hegriff des είπεῖν passt auch rein sprachlich genommen besser in den zusammenhang, denn ouk eyw deutet an, dasz jemand etwas nicht gehen, nicht thun kann, und mit diesem ausdruck läszt sich ein είπεῖν ungezwungener verhunden denken als είδέναι. in den worten οὐκ ἔχω είδέναι hätte man doch nur eine ungeschickte und auszergewöhnliche umschreihung für ouk olda. ehenso wenig findet sich έχω είδέναι für o'lda, häufig dagegen έχω λέγειν, φράςαι, άποκρίναςθαι usw., besonders mit dem inf. aor. auch die in unserm fragment und hei Platon gleichlautenden sätze ούθ' ως - ούθ' ως -, die man gewöhnlich frei ühersetzt, als folgten fragesätze mit πότερον - ή, sprechen für die vorgeschlagene leichte änderung.

Das: man von Diegenes wohl gewähr für die richtigkeit des inhaltes, aber nicht für jedes wort verlangen kann, erhellt aus der vorhemerkung: καὶ πρίστο που τοῦτου τοῦ τοῦ τοῦ καὶ καὶ καὶ lich aber light hier nicht die irtrum des Diegenes selbst ur grunde, obgleich das nicht unmöglich wäre, sondern ein verseben heim abschreiben des Diegenes-texte,

JENA. KARL LINCKE.

# (59.)

# DIE DREISEITIGE BASIS DER MESSENIER UND NAUPAKTIER ZU DELPHI.

(schlusz von s. 505-536 und 577-639.)

#### .

## Das messenische hilfscorps in Delphi.

Wiewohle si mangenblick noch nicht möglich ist ein abschlieszende ergebnis Uber die zeit und veralassung der absendung messenischer streitkräfte zum schutz des delphischen beiligtums vorzulegen, weil der wordtat einer im Magnesia am Maiandros gefundenen, uns sebr nabe angebenden inschrift noch der veröffentlichung harrt, sonscheit oder den den der veröffentlichung harrt, sonscheit oder den den den der veröffentlichung harrt, sonscheit oder den den weg andeuten, in dem sich die untersuchung zu bewegen hat.

Es sind in den letzten jahren sporadische andeutungen dafür unferlaucht, daz irgendwann einmal mehrere griechische staaten sich an der verteidigung Delphis gegen die barbaren durch entendung wirklicher hilfscorps heteiligt haben und dass diese bedrohung des orakels durch barbaren nicht identisch sein könne mit der durch die Galater unter Breunus, es lag nahe diese andeutungen zu combinieren, sie auf einen und denselben vorgang zu heziehen, und es gelang dann die spuren dieses vorgangs auch in andern und einerten delphischen und mangesischen inschriften nachzuweisen.

## 1. 2.

Fast zehn jahre waren nach der publication der — übrigens ganz unbeschtet gehliebenen — obigen inschrift n. 5 über die Messenier in Delphi verutrichen, als Kontoleon in den Athen mitt. XV (1890) s. 330 den bekannten dpytocc xprigede aus Magnesia am Maiandros herausgab. dieser ward eingehend von EMasas im Hermes XXVI (1891) a. 182 fis-behandelt und ist auch später mehrfach auf grund seines inhalts gegenstand mythologischer erörterungen geworden; mit seiner ablässungszeit jedoch und der zeit des in ihm genannten historischen ereignisses hat sich noch niemand eingehend beschäftigt. nur vVilamowitz hat in beung auf ihn gelegentlich gelüszert: ein phokischen kriege ist Magnesia, vermutlich wie andere staaten mit geld, dem Apollon zu hilfe gekommen: er nennt in einem spätern orakel die Magneten xtefavor derngürvopec fuptf-ponctyv (liermes XXX 1895 s. 180). — Der anfang der insebrift lautet nemlich:

άγαθή τύχη. ἐπὶ πρυτάνεως ᾿Ακροδήμου τοῦ Διοτείμου ὁ δήμος ὁ Μαγνήτων ἐπερωτὰ τὸν θεὸν περὶ τοῦ επρίειου τοῦ ἔγενονότος, ὅτι πλατάνου κατὰ τὴν πόλιν κλασθείεις ὑπὸ ἀνέμου εὐρέθη ἐν αὐτῆ ἀφείδρυμα Διονύςου, τί αὐτῷ τημαίνει, ἡ τί ἄν j. 194 vor Ch. bezengte magnetische bieronnemon weder vor dem j. 290 vor Ch. creiert worden sein kan noch nach 178 vor Ch. jemals wieder erscheinen konnte oder kann. man vergleiche die hieronmenonenlisten der gruppen A.—E in fast Delphici III diesen jahrb. 1894 s. 826 f.), sowie die der jahre 194 und 178 vor Ch. <sup>180</sup>

Dasz diese zulaszung der Magneten zur amphiktyonie nur mit zustimmung oder auf veranlassung der Albet erfolgt sein kann, dasz sie mit der ausstoszung der Lettern ans der Pylaia, mit der wiederherstellung der alten 24 stimmen, der autonomerklärung Delphisdurch M. Acilius (191/190 vor Ch.) usw. wieder aufgehöben wurde, mag zum fingereig dafür dienen, dasz die βögöpgon, eggen wiede die Magneten fraujúvtropte gewesen waren, jedenfalls nicht unter den völktern Ätoliens zu suchen sind, dasz als aoach die messenische hilfe sich nicht gegen zu barten druck des stolischen joches in Delphi gerichtet haben kann.

Dasz aber die zulassung des magnetischen hieromnemon in der so eben voraufgegangenen bilfesendung der stadt Magnesia ihre erklärung findet, dasz sie die belohnung für jene gewesen ist, wird man für wahrscheinlich halten dürfen. Jdagegen s. jetzt den nachtrag.]

A

Unter den von der kgl. museumsverwaltung in Magnesia am Maiandros ausgerabenen insehriften befindet sich nach dem vorläufigen bericht O'Kerns auch ein psephisma der stadt Epidamnos, welches 'der wohlthaten ged-nicht, welche die Magne ten dem delphisch en heiligtum erwiesen haben, als die schwärme der baren den orakelsitz des Applion bedrohten.' Med der wortlant dieser inschrift, in den mir vom bearbeiter der magnetischen under vorläugerer zeit freundlichst einblick gewährt wurde, soll nt zugleich mit den übrigen veröffentlicht werden und entieht sich um einer erfortrung and sieser stalle, uns voil listst sich sagen, auch die zeit dieser unkunde genau dem alter der in absatz 3 gegebenen beweisstücke entspricht, also die letzten lustra des

groupe E liegt mit bleichter wahrecheinlichkeit vor dem bundesendriege (290-217) and fillt die jahre 230-220. in hir erscheinte jahre des in hieromaenon der "Magneten" vor, bei dem es nicht ohne sicher ist, dass er der regnitze vertreter der habhisel Magnesie auch eine vom Malandros zu gelten hat, anch diese texte gedien vom Malandros zu gelten hat, anch diese texte gedien hat und diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat anch diese texte gedien hat die genance hat die gedien hat die genance diese texte gedien hat die genance hat die gedien hat die genance hat die diese texte gedien hat die genance hat die gedien hat die genance hat die die genance die gedien hat die genance die gedien hat die genance die gedien hat die genance die gedien hat die genance die gedien hat die genance die gedien hat die genance die gedien hat die genance die gedien hat die genance die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedien hat die gedi

und zweiten jh. vor Ch., in welche zeit die inschriften der pfelierwand der agora durch Kern gesett worden sind (ao. s. 15). unter ihnen steht die kriter Maynyfiar, und ebenda oder dicht dabei and er fückwand der seulenhalle stam obal siehet auch einst die ganze urkunde, die unsern dipgafor gyngtie einschlieset, und die später zu Hadrians zeit" durch dem depgafor gyfort, Apolloneise McMollee vom originalstein entnommen und am Dionysos-altar wiederbolt worden ist.

Treffen wir nun aber in einer aus der zeit um 200 vor Ch. berethrenden inschrift mit benng auf Delphi dem passus Méryneck, strédvoic étraphyropete épartépoutry, so wird man das nicht mit Wilmanowitt auf den phokischen krieg und noch weniger auf geld-unterstützung in demselben zu deuten haben, sondern, wie das wort erquivivrupu unweideutig erkennen lisst, auf chatkräftige, wirkliche hilfe durch militärische 'abwehr' der feinde von der orakelstützt damit tritt umser dopziolog yoppude dar seitet an seite mit det delphischen inschrift über die von den Messeniern (oben n. 5) geleistete hilfe, und dass beide totte sich in der that auf einen mid denselben vorgang bezieben, wird durch ihre genane gleichzeitigkeit erwiesen: beide fallen kur vor oder nach 200 vor Ch.

#### 3.

Ein ferneren moment kommt hinzu, um die beziehung der In ud 2n inschrift auf ein und dasselbe ereignis zu beweisen, wem die beziehung des Angulvyropec auf ein so eben erst geschehenes factum des dritten jih, nach dem ganzen tenner des dyxdicz yppcjośc nicht recht plausibel dütthen will, wer nach analogie der xricz Marynciac und ihrer auf die grause vorzeit sich beziehenden fingierten daten auch bier geneigt wür das Arquivropect leber auf irgend welche mythische Magnetenbille vor oder zur zeit der gründung von Magnesia zu deuten, der möge die merkwürdige erscheinung in betracht ziehen: dasz gerade in nussere zeit, und nu r in dieser, die Magneten am Maiandros zur delphischen um phiktyonie zugelassen werden, dasz ihnen sogar die ehre eines eigene hierommenon in der Pylaisa zuerkannt wird, und dasz dieser für das

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Kontoleon schweigt über das alter der inschrift, Reinach setzte die echrit um Urbrist gebert an (rev. des duches; 1890 a. 350); Hiller v. Gaertringen hat den stein geseben und weist ihn in die erste hälfte des sweiten jn. nach Ch. (buil, de corr. beil. XVII 1893 a. 35). auf letaters zeit denten auch sweifellos die gesierten beständerhormen, werden konnte, wie es der dygoloco zppude ist, int nach sprache, datierung, vershan völlig ausgeschlossen, und darum haben wir keinen grand neb bona föse des Appollocotion Nokolles at werden, danstandas sein zppude für ihn wirklich dytulor war. ist letzters aber einmal sproduct einer die filbens seit erwiesen, so verweisen ihn die oben nageführten gemeinschaftlichen merken in die deren die eine Stepten der Kretz um anstatammen.

j. 194 vor Ch. bezeugte magnetische hieromnemon weder vor dem j. 290 vor Ch. erriert worden sein kann noch nach 178 vor Ch. jemals wieder erscheinen konate oder kann. man vergleiche die hieromnemonenlisten der gruppen A.—E in fasti Delphiei III diesen jahrh. 1894 s. 826 f.), sowie die der jahre 194 und 178 vor Ch. in.

Dasz diese zulassong der Magneten zur amphiktyonie nur mit zustimmung oder auf veranlassung der Alote erfolgt sein kann, dasz sie mit der ausstoszung der lettetern aus der Pylais, mit der wiederberstellung der alten 24 stimmen, der autonomerklärung Delphis durch M. Acilius (191/190 vor Ch.) usw. wieder aufgeboben wurde, mag zum fingereigi adfür dienen, dasz die Bößpgon, gegen welche die Magneten érnquivtvopet gewesen waren, jedenfalls nicht unter den völkern Ätoliens zu suchen sind, dasz also auch die messenische bilfe sich nicht gegen zu barten druck des ätolischem joches in Delphi gerichtet haben kann.

Dasz aber die zulassung des magnetischen hieromnemon in der soehe voraufgegangenen hilfesendung der stadt Magnesia ihre erklärung findet, dasz sie die belohnung für jene gewesen ist, wird man für wahrscheinlich halten dürfen. [dagegen s. jetzt den nachtrag.]

#### .

Unter den von der kgl. mussumsverwaltung in Magnesia am Maiandros ausgegrabenen inschriften besidaet sich nach dem vorlänfigen bericht OKerns auch ein psephisma der stadt Epidamnos; welches 'der wohlthaten gednicht, welche die Magnet en den delphisch en heiligt um erwissen haben, als die schwärme der har en delphisch en heiligt um erwissen haben, als die schwärme der har en delphisch en heiligt um erwissen haben, als die schwärme der har wortlaut dieser inschrift, in den mir vom besrbeiter der magnetischen nude vor längere ziet freundlichst einhikt gewährt wurde, soll erst zugleich mit den übrigen veröffentlicht werden und entiekt sich darum einer eröfterung an dieser stalle. um vo viel lätzt sich sagen, dass auch die zeit die ser urkunde genau dem alter der in absatt — 3 gegebenn beweisstücke entspricht, also die letzten lustra des

The grappe E liegt mit blöbster wabrecheidlichkeit vor dem bandersonsenkriege (200-217) mol fillt die jahre 200-200. in ihr ersebeim noch keine spur eines Magnetsen-bieronnemone. erst in den kitzicht noch keine spur eines Magnetsen-bieronnemone. erst in den kitzicht offerten anean amphiktyonenderette (mil.) de corr. bell. XVIII 1894 Chier, ein bieronnemon der "Magneten" vor, bel dem es nicht ohne weiteres sicher ist, dasz er der reguller vertrete der halbinsel Magnesia sel, da diese halbinsel, wo sie überhampt ersebeint, stets ihre swei atte stümmen litter, nicht nur eine, sonders der vielnaber für sienen bören in die leitsten jahre des dritten jahr der vielnaber für siene bören in die leitsten jahre des dritten jahr des genauers bierbilber an anderm orte. 12 vgl. de vorlininge erwähnung diesen dereste in der nache in der gründingsgerech von Magnesia use, 3.66.

dritten und die ersten des zweiten jh. vor Ch. umfaszt. [der wortlaut und die datierung ist unten im nachtrag gegeben.]

### 5

Unter diesen umständen wird man geneigt sein in der so eben veröffentlichten delphischen inschrift n. 30 (oben s. 637) wohl doch unter den βοαθήςοντες τῶ τε ໂερῶ καὶ τὰ πόλει sich lieber ein volk zu denken als einen einzelnen, und den text anders zu erganzen. aber welches mit Me . . . anfangende volk auszer den Messeniern soll denn noch dem Apollon zu hilfe gekommen sein, da die Megarer politisch nicht in betracht kommen? noch dazu ist hinter ME noch deutlich L erhalten, was nur zn Δ oder Σ ergänzt werden kann. sieht man nnn die schon oben citierte inschrift für Tov bnuov τὸν 157 Cαρδιανῶν genau an (bull. V 1881 s. 399. Dittenberger syll. n. 323), so findet man, dasz in ihr, abweichend von dem sonstigen brauch, nach welchem den stadtgemeinden als solchen nur die προμαντεία zuerkannt wird 154, nicht nur die verleihung bzw. erneuerung der προμαντεία, ἀτέλεια, προεδρία καὶ τάλλα δςα τοῖς άλλοις προ-Εένοις και εύεργέταις an die stadt Sardeis stattfindet, sondern die stadt Delphi auch die rolle des πρόξενος τᾶς πόλιος τᾶς Cαρδιανῶν übernimt, danach dürfen wir die auch in n. 30 verliebenen ehren der [προμαντεία, προεδρία], προδικία, άτυλία, άτέλεια [πάντων] jetzt unbedenklicher einem volke zuweisen 150, bzw. an solcher zuweisnng an ein volk keinen anstosz mehr nehmen und damit die ergänznng 140 der zeilen 4-7 lieber so gestalten:

εὐτάκτως: δεδόχθαι τᾶι π[όλει, έπαινέςαι τὸν δᾶμον τὸν Μεςςανίων ἐπὶ τᾶι εὐνοίαι, ἄν ἔχει δ ποτὶ τὰμ πόλιν καὶ εἶμεν Με[ςανίοις παρὰ τᾶς πόλιος τᾶς Δελφῶν προμαντείαν, προεδρίαν,

π]ρ[οδ]ικίαν, ἀτυλίαν, ἀτέλειαν [πάντων καὶ τάλλα ὅτα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις ΄ ἄρχοντος . . . . . .

βουλευό]ντων Λυςιμάχου, Λ[ — — — wer dagegen ein wenden möchte: Sardeis sei eine stadt, die Messenier ein volk, und es sei beispiellos einem ganzen lande in bausch und bogen jene ehren zuzuerteilen, der möge das alte prozenjedeeret der

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> sowohl in r. 2 wie in z. 6 steht and dem stein παρά του δημοιοποίος του διαμου του διαμου του διαμου του διαμου του διαμου του διαμου 
Delphier an Kroisos und alle Lyder betücksichtigen, anf das, als on Herodotos gelesen, ich im rhein. mas. Lid (1898) a 343 hingweisen habe. ja es ist sogar Buszerst wahrscheinlich, danr die wendung des ehen genannten ebrendeerts für den öhjuc der Cophiavot in z. 7: kai ürdöpzen adroit räd bedopt var d'£ άρχα c παράτα röλnoc τάς Δελφών προμαντείαν καὶ άτελειαν και μποθείραν uw. sich auf die erneuerung jener allen, vor 300 jabren an könig nud volk der Lyder verliebenen ehrenrechte bezieht, die vor allem für die hauptstadt der Lyder, Sardeis, wertvoll sein musten.

Nach alledem möchbe ich in unserm deerst 1... 30 die belohung des messen siechen staates "ift die kurv nov 200 vor Cb. den Delpbiern geleistete hilfe sehen, während in n. 5 die helohung der messenischen auf führ ert, db. die verleihung der proxenie an diese enthält, welches vorrecht in n. 30 nicht mit einbegriffen war. [über die datterung s. den nachtrag, als archont in z. 6 ist "Ak $\pm$ Eć  $\alpha$ zu ergänzen, als zweiter beluet in z. 7 "Afp $\chi$ EA, ebs.]

.

Schlieszlich finden sich die spuren einer bedrohung des delphi-Schlieszlich finden sich die spuren einer bedrohung des delphischen heiligtung durch barbenen und von seiner errettung aus delsnot auch in einer unedierten delphischen urkunde, die in mebrfacher hinsicht wieblig und von grozen intersess int. leider ist nuch in linke teil des steines erhalten und anch dieser vielfach nur mit grozest mübe zu lesen.

In der modernen stützmauer der bergterrasse, welche die nordseite des hauses n. 133 nach westen zu fortsetzt und in der auch die in den beiträgen z. top. v. Delphi s. 120 n. 12 publicierte grabinschrift verbaut war, fand ich im herbet 1887 die linke bälfte einer platte aus pentelischem marmor; h.  $\times$  br.  $\times$  d. = 0.42  $\times$  0.27 > 0,065. die ober-kante und -seite sowie die linke kante und seite nebst der rückseite sind erhalten, rechts, unten und links unten ist bruch, die vorderseite ist oben stark hestoszen und an vielen stellen so sehr mit tartaro incrustiert, dasz die buchstaben, besonders nach den rändern zu, bisweilen völlig in dieser sinterschicht verschwinden. dnrch diese umstände ist die lesung eine keineswegs leichte gewesen, blieb lange an mehrern stellen unsicher und hat erst nach ungefährer feststellung des inbalts und erkennung des entscheidenden namens (Eumenes) ziemlich vollständig gelingen können. - Den stein selbst liesz ich ans der maner ausbeben und in das museum schaffen; er trägt dort die nummer 184.

25

35

EZTARO

HTETOIZOEOIZWINA

MOT WATTA PATO KA O HKONM

OMY EONI LANOY LIKA LANONO

ETT LITA LANOYTEA FAN THO

ETT LITA LATOTO Y LY EFAN THO

OTHEN EN HIS ATO A O Y LATELA

ETILIFATE Y LANT LY ETT I TO LE

MARINIMIN PALE IN A Y TO ET Y MARINIMIN PALE AND A THA EM

MANDA BALKA L MENON TA THA EM

TAAL ME LATTE LA THE LATELA

TAAL ME KETT LI BALLATPEL

TAAL ME LE LATTELA

TAACHERTHEBATIACIATPEEPE

MORETAGENEPIETM NA AXIA MINIMAME

MORRAMEIX TOYTOBA O EN AMONOHA

MORRAMEMPIN NE A EY OE PIAN A IATA ®

MORRAMEMPIN NO AN TO SEMPIN O "OMMORIATIA"

MORRAMEMPIN A EX A. NIA I E PE A MORRAME

MA IA D D EI PA. NYOYETT POEMPIN A

MINIMA TATO IN MOYETT POEMPIN A

MINIMA TO TO IN MOYETT POEMPIN A

MINIMA TO TO IN MOYETT O IEMBONTA

TABLE TARY SEBHELMING SERVE MOOPALY TOY ITE BAPBAPOY SO MAD TO A EMOYOT AT A MEDO MAD TO A EMOYOT AT A MEDO MINING A MED A TO A A MEDO MINING A MEDIATO A A O MEDIATO A A O MEDIATO A A O MEDIATO A A O MEDIATO A CO PRENDA A CO MEDIATO A COMPRENDA CO MEDIATO A COMPRENDA A COMPRENDA A COMPRENDA CO MEDIATO A COMPRENDA CO MEDIATO A COMPRENDA COMPREN

EXCIPTA PATANTANAN WAIBAFBAFOI E ENTANT WAINAY MA E ETITA E

```
. . . . . . . . . . τ . — — —
  . . . . . . . . . έςτακότ[ ες — —
  . . . . . . . . δπως αὐτ[οὶ . . . — —
5 · · · · · · · ιητε τοῖς θεοῖς, [ἵν]α · — —
  ....κητε καθώς ἐπὶ βα[ςιλέως (?) — —
  ... c . α παρά τὸ καθήκον μ — — — — — — [τὸν ἀχῶνα
  τῶ Ιμ Πυθίων, οὐ δίκαιον δὲ c — — —
  ούτε θυςιών ούτε άγώνων ο[ύτε - -
10 έπεςπάςατο τούς πέραν τὸ -- -
  ούθεν), έπι καταδουλώς ει Δε λφών? oder δέ - - [βάρβαροι
  έπιστρατεύσαντες έπὶ τὸ ἱερὸίν τοῦ ᾿Απόλλωνος — —
  . . . καὶ ἀνελεῖν αὐτὸ ἔτυχον τ — — —
  ..... δὲ καὶ τὰ τενόμενα τὰ .. — — —
15 κ]αὶ Θράικας μένοντας ἡμέ[ρας . . — — — — — [e. c. Cwci-
  πολιν δὲ, δν ἡμεῖς περιελάβομεν — — —
                                               Γτὸ άπος-
  ταλέν έκ της βαςιλείας πρέςβε[υμα oder πρεςβείον — -
  ... ωμεν περί τυμμαχία[τ τών --- ---
  .... είς τοῦτο ήλθεν ἀπονοία[ς, ώςτε — — —
20 . . . . . . τὴν ἐλευθερίαν διὰ τῶ[ν — — —
  . . . . . ολοντος όπο[ς] . . . . . α . α . — — —
  . . . . . τάςςων διετέλει . . . . — — —
  . . διαφθείρων τούς προς[ες]τηκότας -- --
  . καί] νεωτερισμούς έποίει . . τα . . - - -
. . . cυμφοραίς, τούς τε βαρβάρους φο[νευθήναι --
  ..... ων πολέμου, ὅπως ἄ[ν] . ο — — —
  .... τς καταδουλώςηται, π[έμπειν πρός — —
  ..... η [Ε] ὑμένεά [τε] τὸ[ν] βα[c] [λέα - -
30 . . . . . . ι άγαθὸν καιρὸν ἀπολλόμ[εν - - -
  ..... ιου πάςιν τοῖς παρα[γ]ε[ν]ο[μένοις — —
  . . . . παρα ζεχοίη παρά πάντων . α — — —
  . . . . . . . καὶ βαρβάροις ἐκ παντ[ός . — — —
  .....ιν ύμας ἐπὶ πας[ι — — —
. . . . . . . . . . τῶν ἄλ[λων — — —
```

Bei dem fragmentsrischen zustand der inschrift und der grosen schwierigkeit der entifferung ist es nicht möglich, in einer lectie dehis alle nnichem seichen und seichenrete anzupseho oder genas zu besprechen, es scheint rechts nicht viel mehr als die kliffe zu fehlen worard ein einzelen zeilen (21-31, 22-28, 27-28 nur) deutlich erbenahese coutinnität der antzonstruction schliesen liszt; da aber lange nicht berechnen.

Der buchstabencharakter, der schon verdickte hastenenden zeigt, weist mit sicherheit in die beiden ersten drittel des zweiten jh. vor Ch. er gleicht durchaus denjenigen beiden handschriften der polygonmaur, die ich B und C genannt habe und von denne ein grosserteil der aus den priesterseiten III. – VI (1988–140 vor Ch.) stammendem manumissionen der polygomnauer geschrieben ist. sie zeichnen sich aus durch sehr sanbere, aber ungemein kleine schrift, eng gestellte zeilen usw., und so zeigt auch nanere inschrift durchgaengi um 7,005 bobe buchstaben und ehen so hohe zeiteinstervalle, da vom letzten drittel an die zeichen viel gedrängter steben als in dem boern teile, so sit anzunehmen, dass die platte incht viel tiefer gereicht hat als beute, also ihr unterer rand nicht mehr sehr weit von z 37 enfernt war, also ihr unterer rand nicht mehr sehr weit von

Der text selbst enthält non den brief eines (kleinasiatischen?) königs oder staates oder einer stadtgemeinde an die Delphier, der schreiber beklagt die nngesetzlichkeiten eines unbekannten bei der feier der Pythien, der opfer, der agone usw., zu denen jener auch jenseit des [meeres wohnende] hinzugezogen habe, spricht dann von der versuchten καταδούλωςις [der Delphier?] and von den gegen das heiligtum zu felde gezogenen [barbaren z. 26 und 33], die es fast eingenommen hätten, von Thrakern, die tage lang warteten, von einem aus dem königreich mit einem ehrengeschenk (πρεςβείον) abgesendeten anführer (dessen namen mit ... πολις schlieszt), um ein bündnis abzuschlieszen, der die parteigänger bestochen und eine empörung, einen nmsturz (νεωτεριζμούς) vorbereitet habe, aber endlich durch eingetretene unglücksfälle daran gehindert sei, während gleichzeitig die barbaren getötet seien, dasz schlieszlich zu oder von dem könig Enmenes geschickt sei - glücklicher zeitpunkt -, allen herbeigekommenen [wieder die benntzung der Pythien new. gewährt sei?], die barbaren gänzlich [vertilgt seien] - was die Delphier nun den andern mitteilen sollten, usw. -

Habe ich im vorstehenden den sinn der inschrift richtig aufgefaszt, so kann sich das feiern der pythischen spiele παρά τὸ καθήκον sowie das herzuziehen auch von 'jenseitigen' wohl nur anf die eigenmächtigkeiten der Atoler in Delphi, die durch sie erfolgte znlassung von Magneten vom Maiandros, von Chiern und Kephalleniern zur amphiktyonie beziehen, von denen die erstern und letztern erst seit c. 215 (Chios seit etwa 250) und nicht länger als bis 191 vor Ch, 'herzugezogen' waren. erst dann folgt die bedrohung durch die barbaren, die also, obwohl die phrase έπιστρατεύσαντες έπὶ τὸ ἱερόν auch in bezng auf die Brennus-expedition stereotyp war (vgl. CIA. II 323 z. 10 und bnll, V [1881] s. 305 n. 2 z. 6), zeitlich hinter die eben geschilderten zustände gehört, also wiederum kurz vor oder nach 200 vor Ch, anzusetzen ist. alles weitere bleibt dagegen dunkel, bzw. ist es nnklar, wann die ereignisse mit dem πρεςβείον, die bestechungen, die emporungsversnebe (νεωτερισμοί) eingetreten sind, oder was mit ihnen könig Eumenes in zu thon ge-

<sup>142</sup> die nennung dieses königs weist unsern text in oder hinter die jahre 197-159 vor Ch.: denn Eumenes I hatte den königstitel noch nicht besessen.

babt hat, es wäre denkbar, dasz wir bier den krieg des Perseus gegen Eumenes, seinen mordversuch vor Delphi gegen ihn zu erkennen hätten, nur wäre die erst später erfolgende erwähnung der βάρβαροι bistorisch unverständlich.

So viel aber ist sieher, dasz auch bier wieder, wie in den ohen absatz 1-- beigebrachten momenten, von einem angriff von barbarenhaufen auf Delphi die rede ist, dasz auch diese expedition fehlschlug, dasz auch sie genau in die für 1—5 ermittelte zeit, vor oder nach 200 vor Ch, gebort, also mit grozer währscheinlichkeit mit jenen identificiert werden kann. ob der schreiber des briefes, bzw. dessen ordrahere, als dritter im bunde mit den Messenieren nad Magneten damals der bedrängten orzekeltätte beigesprungen war, läszt sich vor der hand nicht ermitteln.

#### NACHTRAG.

Auf meine bitte hat prof. DNiese in Marburg die vorstehenden erferennen geprüft und teilt mir mit, dass auch erden vermetten barbaroneinfall nicht unterzubringen vermöge, wenn sich derselte harbaroneinfall nicht unterzubringen vermöge, wenn sich derselte harbaroneinfall nicht unterzubringen vermöge, wenn sich derseln hich dech auf den des Brennis bezöge und die szilen 12 fillen einhet etwa nur eine bistorische erwähnung jenes frühern ereignisses enthieten, als einleitung zu dem folgenden briefe, auch ich war anlang dieser ansicht, hatte sie aber aufgegeben, da die ßöpfapon ja nicht nur am anfang vorkommen (bzw. zu ergänzen sind), soudern gerade so gut in der mitte (a. 25) wie am ende (33) genannt werden. freilich läxzt eine genauere erwägung es jetzt als möglich erscheinen, freilich läxzt eine genauere erwägung es jetzt als möglich erscheinen, dasz diese zwie letzten stellen den kleinastinsten ßöpfapon, den Galatern gelten könnten, mit denen könje Eumenes (z. 29) zu thun hatte, wir kommen noch am sohluss bieranf arrutck.

## Das messenische hilfscorps.

Abschlieszend dagegen sind Nieses bemerkungen über die inschrift n. 5 (und damit zugleich auch über n. 30). 'sie passt in den ersten makedonischen krieg, wo die Messenier mit den Atolera and Römern verbündet waren, s. Polybios VIII 10 n. 14. Livins XXVII 30, 13 und XXIX 12, 14. in den letzten jahren des krieges 207 und 206 vor Ch. kamen die Atoler sehr in bedrängnis; Philippos machte einen einfall (Pol. X 7, 2). damals ist eine messenische hilfsschar zur verteidigung Delphis sehr wohl denkhar, ja wahrscheinlich.' da diese datierung auf das genaueste mit dem stimmt, was oben s. 618 nnd 759 über das alter der inschrift ermittelt wurde ('die heiden auf den bundesgenossenkrieg folgenden decennien' und 'die kurz vor 200 vor Ch. den Delphiern geleistete bilfe'), so dürfen wir die beschützung des delphischen heiligtums durch ein messenisches hilfscorps und zwar gegen die Makedonier unter Philippos V im j. 207 und 206 vor Ch. als historisch gesichertes factum betrachten.

Für die beiden inschriften n. 5 und n. 30 folgt daraus zunächst, dasz ihre abfassung jedenfalls in das j. 206/5 vor Ch. fällt, da im winter 206/5 die Griechen mit Philippos gegen den willen der Römer frieden schlieszen, damals also die Messenier aus Delphi abgezogen sein werden. die beiden ehrendecrete für sie sind sicherlich nicht zu lange darauf erfolgt, wohl bestimmt noch vor dem sommersolstiz 205 vor Ch. weiterhin haben wir damit wahrscheinlich die fixierung eines neuen archontats erhalten. s. 638 ist hervorgehoben, dasz Λυςίμαγος unter dem ά. Ἡρακλείδας, ά. Καλλείδας und ἄ. 'Αλεξέας buleut war und dasz ersterer darum nicht in betracht kommt, weil keiner seiner übrigen 4 buleuten mit A. A. A anfängt, während A noch hinter Auciuagoc als anfang eines buleutennamens sichtbar ist. der archont Kalleibac ist nur aus 2 polygonmauertexten eines und desselben semesters bekannt (W-F 14 u. 15); es sind beides ehrendecrete für Kyprier, dagegen findet sich ă. 'Alekeac auf unserer basis selbst vor (n. 16) und zwar in einem ehrendecret für einen bürger von Megalopolis, das auf block III. also dem auf block II mit n. 5 folgenden, senkrecht über dieser nummer steht, dasz teile Arkadiens mit Atolien damals auf das engste verbunden waren, ist bekannt. es ist darum keine allzu kühne annahme, dasz n. 5 auf II und n. 16 auf III éinem und demselben archontat angehören und in demselben jahre eingemeiszelt wurden, wie ja n. 16 schon oben s. 627 f. als der späteste text von III, n. 5 als der späteste von II nachgewiesen worden sind, es waren ehen im i. 206/5 vor Ch. die vorderseiten aller erreichbaren blöcke unseres denkmals fast ganz vollgeschrieben; nur ganz unten über dem 'profilierten ablauf' am unterrand des untersten schaftblockes (n. IV) und ganz links an den kanten von block II und III waren noch plätzchen frei. da man aber die ehrenbezeugungen für die so eben geleistete eclatante Messenierhilfe auf ihrem prächtigsten denkmal verewigen woll te, so klemmte man das decret für den messenischen staat unten auf IV, das für die messenischen anführer links auf II ein und schrieb das für den Megalopoliten noch darüber auf III.

Die texte n. 5, n. 30 (und n. 16) sind daher sicher in das j. 206/5 zu setzen nnd dieses wahrscheinlich dem d. Aktfeac zuzuweisen. die noch ausstehende ergänzung der zeilen 5-8 und der schluszreilen 23 f. in n. 5 (oben s. 617) ist folgendermsszen "nachturagen:

n. δ.

Geo]ί.

ἐδοδε τᾶι πόλει τῶν Δ|ελφῶν ἐν ἀ
τροῶτ ελείωι τὸμ φάρ]ωι τᾶ ἐννόμωι ἐπειδη ὁ ἀποτταλ, ἐντες ἀπό
δ τοῦ ἔθνους τοῦ Με]εανίων
τρατιῶτ αι καὶ οἱ ἀτεμόνες,
ὧιτε βοαθοῆ]ς αι ¡τῶι τ]ε ἱερῶι
καὶ τὰι πόλε, Μνασ(ἔρ)οῦς Μαγ|πκράτεος nsw.

22 [καὶ τᾶς πόλιος ὑπάρχει. ἄρχον]τος ["Αλεξέα, βουλευόντων Λυςιμάχου], ['Αρχέλα,....,]
25 [.....ου.]

### Das magnetische hilfscorps.

Hahen sich also nun die heiden nrkunden über die messenische hilfe 'gegen barbaren' in Delphi bistorisch fixieren lassen und jene sich nicht als 'gegen barharen', sondern gegen die Makedonier geleistet herausgestellt, so ist damit der oben s. 754 ff. versuchten combinierung dieser 'hilfe' mit derienigen der Magneten am Majandros gegen die 'schwärme der harbaren, die den orakelsitz des Apollon bedrohen' (s. 757), die hauptstütze entzogen, da aber der wortlaut der betreffenden Magnesia-inschrift für uns indiscutahel war (s. 757 n. 4), so ware vor der hand von der fixierung dieser Magnetenhilfe abzusehen, wenn mich nicht OKern so ehen freundlichst auf seine vor jahresfrist über die zeit des άρχαῖος χρηςμός und der in ihm erwähnten umstände geäuszerten vermutungen hingewiesen hätte, in denen er sogar einige worte ienes Epidamnierdecretes bereits veröffentlicht hat, diese mir entgangene publication hefindet sich in den von Wendland und Kern ihrem lehrer HDiels zum 22 dec. 1895 gewidmeten 'heiträgen zur geschichte der griechischen philosophie und religion' (Berlin) s. 79 ff., enthält zunächst den anthentischen text 164 des άργαῖος γρηςμός nach einem neuen abklatsch, macht dessen provenienz von einem als Dionysos-heiligtum anzusprechenden antiken gehäude wahrscheinlich, und wendet sich dann gegen die von EMaass versuchte verhindung der in dem orakel genannten drei thiasoi mit Kos und mit den neun thiasoi des Theokritos. das für uns wichtigste folgt am schlusz der ersten abh. (s. 99 ff.), nemlich die erörterung über alter und echtheit des doyajoc yoncuóc.

Auch Kern verwirft Wilamowitz' dentung der Magnetenhilfe auf geldunterstützung im phokischen kriege (oben s. 754), und heruft sich dabei auf folgendes (s. 87): 'aher dasz es barbaren

th Kern liest άδεῶς διατελοίη δι' δν (oder  $\delta(y)$ ) statt des fiδιον der frühern hgg. Έρμῶναξ hat der stein. και νόμιμα έςθλά hat der stein, statt νόμιμα μόμ. καταμβατών hat der stein.

waren, gegen welche die Magneten das heiligtum des delpbischen Apollon in einer siegreichen schlacht verteidigten, lehrt das in Magnesia gefundene, um 200 vor Ch. gegehene psephisma der Epidamnier, das die bilfe der Magneten erwähnt, welche sie den Delphiern gegen räuberische harbareneinfälle geleistet haben: Tay TETEνημέν[α]ν βοάθειαν ύπο τ[ŵ]ν π[ρογόνων α]ύτῶν [εί]ς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Δελ[φοῖς], νι[κ]αςάντων μάχαι τοὺς βαρ[β]άρους το[ὺς] έπι[ στοατεύς ]αντας έπὶ διαοπαγάι τώ[ν το]ῦ [θ] εοῦ γοημάτων. in der litteratur ist, so viel ich weisz, kein anhalt zu finden, um dieses eingreifen der Magneten chronologisch zu fixieren, es scheint mir aher doch das nächstliegende zu sein an den groszen Galliereinfall der jahre 279/8 zu denken." - Der ausdruck πρόγονοι αὐτῶν beweist zunächst, dasz die Magnetenhilfe nicht so nabe vor 200 vor Ch. stattgehabt hahen kann, wie s. 756 angenommen worden war, dasz also die zulassung eines magnetischen hieromnemon vom Maiandros durch die Atoler auf andern, uns unhekannten verdiensten jener stadt heruht, die hald nach 220 vor Ch. anzusetzen sind. fällt aher diese zeit für die hilfe der πρόγονοι der damaligen Magneten fort, so leuchtet ein, dasz uns zunächst kaum eine andere wahl bleibt als das j. 278 vor Ch. gewis sind die Magneten unter den sich gegen Brennus versammelnden Griechen nicht genannt, aber es werden doch an der betreffenden Pausanias stelle (X 20, 5) am schlusz der aufzählung angeführt: « von den königen aber kamen soldtruppen, fünfhundert sowohl aus Makedonien wie aus Asien die gleiche zahl; hefehlshaher aber waren über die von Antigonos geschickten der Makedone Aristodemos, τῶν δὲ παρά 'Αντιόχου τε κα ὶ έκ της 'Αςίας Τελέςαργος των έπὶ 'Ορόντη Cύρων » - und so ganz ausgeschlossen erschiene es nicht, dasz trotz der kleinen anzahl (500) unter diesen auch Magneten waren. dagegen spricht nur der umstand, dasz letztere an dem siege über die barharen teilgenommen hahen (νικατάντων μάχαι τοὺς βαρβάρους), während alle von Pansanias aufgezählte Griechen gleich nach der niederlage bei den Thermopylen sich wieder in ihre vaterländer zerstreuen: ένθα δή οἱ ἐπὶ τῶν τριήρων 'Αθηναῖοι φθάνουςιν ὑπεξαγαγόντες έκ τῶν Θερμοπυλῶν τὸ Ελληνικόν, καὶ οἱ μὲν κατὰ τὰς πατρίδας έκαςτοι τὰς αὐτῶν ἐςκεδάςθηςαν (X 22,12), darunter waren sicherlich auch die hilfstruppen der 'könige Antigonos und Antiochos' dasz Antigonos erst im jahre darauf sich Makedoniens bemächtigt, dieses aher 278 von Sostbenes verteidigt ward, weisz Paus. nicht -und auch zweiselsohne die präsumptiven Magneten. erst in Delphi kommen noch einmal hilfsvölker zusammen, aber nur die nachharn: Phoker, Amphissäer, Ätoler (X 22, 13) - während erst nach der Brennus-hesiegung andere als zuschauer sich einfinden, zb. die Athener ('Αθηναίων δὲ ἄνδρες ἐπιςκεψόμενοι μὲν ἀφίκοντο τὰ έν Δελφοίς X 23, 11).

lch hreche hier ab mit dem hinweis darauf, dasz wohl in den tausen den neuer delphischer inschriften, die von den französischen gelehrten jetzt ansgegraben sind (vielleicht auch unter dem magnetischen), sich irgende eine erwähung jener thaten finden wird, durch die die Magneten als étragutvropet der schätze des gottes die harbaren in der schlacht besiegt haben, dass aber die vorlüßige verweisung dieser thaten in das j. 278 nur ein nothebelf ist, den unsere mangelbate kenntals jener zeitereignisse vor der hand als einzigen probabeln ausweg acceptieren musz: wenn der schnee schmilkt, wird sich's finden.

## Der άρχαῖος χρηςμός.

Weniger kann ich Kerns ausführungen über das alter und die zeit des άρχαῖος χρηςμός beistimmen, er sucht auf grund sprachlicher formen (ὑμεῖν, ἰς, πτολίαιθρα) sowie wegen der nachricht. dasz Themistokles in Magnesia dem Dionysos Choopotes geonfert. dort den tag der Choen eingeführt habe (Possis hei Athen, XII 533 de), während unser orakel anscheinend die erste installation des Dionysoscultus herichtet und doch nicht vorthemistokleisch seine könne, anzudeuten, dasz das ganze doch sehr späte fiction, wohl eine des ersten jh. nach Ch. sei (s. 99 f.), auch der άργαῖος μύςτης sei mit dem άρχαῖος χρηςμός zusammen fingiert (s. 83 f.). letzteres scheint znnächst annehmbar, hält aber genauerer prüfning doch nicht stand, weil der, wie auch Kern zugiht, sehr geschickte fälscher des ganzen geschickt, weil er zb. die 'spätestens auf das dritte vorchristliche ih. weisende datiernng ἐπὶ πρυτάνεως fingierte; in späterer zeit wäre έπὶ cτεφανηφόρου die richtige' - gewis nicht den seine eigne. nachchristliche zeit so dentlich verratenden halbharharischen namen 'Απολλώνειος Μοκόλλης erfunden hätte, sondern, wenn er einen prohabeln άρχαῖος μύςτης fingieren wollte, der seinem άρχαῖος χρηςμός coaetan sein sollte, wiedernm so farblose, aber classische namen wie die der theoren ('Ερμώναξ 'Επικράτους, 'Αρίςταρχος Διοδώρου) oder des prytanen ('Ακρόδημος Διοτείμου) mühelos answählen konnte, der govgioc microc wird darum doch nach analogie von άρχιμύςτης, πρωτομύςτης, πατρομύςτης (Kern s. 84) zn erklären sein.

Da nun die sprachlichen formen mit leichtigkeit amf die orthographie der Haidranischen zeit zurückgeführt werden können, und die thatsache, dasz einst zuerst von Themistokles in Magnesia ein Diorysos opfer gestiffett worden war, un 200 vor Ch. sehr wöhl schon unhekannt geworden sein konnte oder für belanglos gelten mochte, so halte ich meine ohen s. 755 entwickelte ansicht durchaus anfrecht und glaube mit bestimmtheit, dasz unser orskel in derselben zeit und an demselben ort fingiert worden ist wie die urkunde über die strück Morynchen.

Wenn Kern zum schlusz auf die einleitung des in die Makartatosrede eingelegten delphischen orakels verweist (Demosth. 43, 66), deren grosze ähnlichkeit mit dem beginn des ἀρχαῖος χρηςμός jedem orakelkenner bei der ersten lecture des letztern aufgefallen sein wird. und an eine benntzung ienes etwa in einer 'samlung delphischer orakelsprüche' enthaltenen Demosthenes-orakels durch den dichter unseres yoncuóc denkt, so hat er dabei ühersehen, dasz ich gerade dieses orakel schon vor vielen jahren in dieser zeitschrift behandelt hahe (jahrb. 1883 s. 352 f.), wo ich nachwies, dasz es zunächst gar nicht in die Makartatos-rede gehöre, und ferner dasz es aus dem metroon stamme und höchst wahrscheinlich in des Krateros ψησιςμάτων ςυναγωγή gestanden hat (dorther hat auch zweifellos Plutarch Arist, 11 das ausführliche vor Plataiai den Athenern gegebene delphische orakel, das zu s. 352 nachzutragen ist), die ähnlichkeit zwischen den einleitungen beider orakel erklärt sich vielmehr auf das einfachste daraus, dasz dieser wortlaut überhaupt den orakelanfragen gemeinsam war, wie es ja aus den dodonäischen bleiplättchen hervorgeht und ausführlich von mir ao. s. 352 dargelegt wurde. dasz sich diese stereotypen einleitungsworte, von denen man ein inschriftliches musterbeispiel auch hei Rangabé n. 820 - CIG. 2477 und add. (Ross' copie) von der insel Anaphe nachlesen kann, auch in unserm άργαĵος γρηςμός finden, spricht also nicht für eine späte nachdichtung desselbeu nach angeblichen delphischen orakelsamlungen, sondern gerades wegs für seine entstehung am ende des dritten jh. vor Ch., nemlich zn den zeiten, aus welchen auch die hauptmenge der dodonäischen orakelanfragen herrührt.

# Der königsbrief (mus. n. 184).

Es ertbrigt noch ein schluswort über den text des nenen inschriftlichen briefes (oben s. 760). galten die "messenische" und die "magnetische" hilfe in Delphi zwei durchaus verachiedenen gelegesbeiten bzw. notlagen, so fragt es sich, ob unser brief eine die beiden feindlichen bedrohungen meine oder von einer dritten nenen spreche. Niese denkt, wie oben 5.763 benrett, an den Brennuseinfall, der nur einleitungsweise erwähnt worden sei, und etwa an folgende ergänzung der z. 12:

[βάρβαροι, οί] ἐπιστρατεύσαντες ἐπὶ τὸ ἱερὸ[ν τοῦ ᾿Απόλλωνος, κατώδοντες ευλήται] καὶ ἀνελεῖν αὐτό, ἔτυχον τ[ῆς προσκούσης τιμωρίας oder šbalich.

indessen kommen die βάρβαροι noch zweimal im verlaufe des terke vor, und wenn auch die oben gefüssertet vermutung, es könntet das kleinasstätische galatische βάρβαροι sein, noch immer möglich bleitt, wird sie doch durch die beobeathung un wahrsbebeinlicher, dass, wie in z. 11 die feinde auf eine καταδουλιματα ausgeben, so auch z. 28 dieselhe wendung in verbindung mit denselben βάρβαροι wiederkehrt: örmuc άν — καταδουλιμάτηται. diese καταδουλιματα wird dem ornkelsitz von Delphi oder ganz Hellas gegolten haben, nicht aber kleinasiätischen sitädten, wie denn auch der ausfruck τούς πέραν τό . (z. 10) nur im mutterland, festland von Hellas geschrieben sein kann. endlich wird durch die an der abbaltung der Pythein unw. nungå rü καθβαγόν z gebüte kritik erwiesen, dass der

briefschreiber ein feind der Ätoler war, und durch die aufstellung der stele in Delphi, dasz dieses damals nicht mehr unter ätolischer herschaft stand. - Alle diese indicien lassen mich kaum noch daran zweifeln, dasz der briefschrsiber der könig Perseus war (vgl. z. 17 τὸ ἀποςταλέν ἐκ τῆς βαςιλείας πρεςβείον), der sich im j. 174 in Delphi hei seiner gastfreundin Πραξώ aufhielt, dort im folgenden jahre den mordversuch auf Eumenes ins werk setzte und ja auch damals das für seine goldene statue bestimmte gewaltige marmorpostament heim tempel aufstellen liesz, auf das statt dessen Aemilius Paulus sein eignes standbild setzte (vgl. Plut. Aem. Paul. c. 28; die basis mit latein, inschrift ist kürzlich aufgefunden; hull, d. c. h. XVII 1893 s. 614; die stellen üher Perseus in Delphi sind gesammelt in den heitr, z. topogr, v. D. s. 85, 2 und fasti Delphici I s. 566, jahrh. 1889). nimt man hierzu die anwesenheit zweier makedonischer hieromnemonen παρά βαςιλέως Περςέως auf der Pylaia im herhst 178 vor Ch. in Delphi (fasti Delph. II 1 s. 663, jahrh. 1894), so wird man die abfassung unseres Perseus-briefes mit groszer wahrscheinlichkeit den jahren 178-174 vor Ch. zuweisen dürfen. - Wer aber die βάρβαροι desselhen waren. hleiht nach wie vor unentschieden.

Schlieszlich teilt mir Niese zu s. 623 f. noch mit, dasz der "glücklich eruierte Gorgos vielleicht derjenige war, der 214 vor Ch. die Messenier ins ätolische lager führte, und darum setzten ihm die Ätoler eine bildseule in Olympia. freilich war die verhindung Messenes mit den Atolern noch etwas älter.

Die zu s. 593 gehörige inschriftentafel V hatte für das vorige heft nicht mehr rechtzeitig fertig gestellt werden können und folgt darum erst jetzt. die sämtlichen tafeln I —V erhalten ihre stelle am besten hinter s. 638. am schlusz des abschnitts 4.

EBERSWALDE, HANS POMTOW.

## 79.

#### NOCH EINMAL ZU TACITUS AB EXC. I 64.

Wiederholt sind in dieser zeitschrift die worte des Tacitus ab ezc. 164 negue librare glait inter undas poterant behandelt worden, indem man an dem ansdruck undas anstors nahm und diesen glaubte findern zu müssen. wie weit den vorgeschlagenen Banderungsversuchen eine falsche vorstellung von der örtlichkeit der pontes fongig zu grunde liegt, mag hier füglich unerörtert beihen. derjenige, der mit den mooren bei Diepholt bekannt ist, in welche die erwähnten brücken unter allen mustfanden zu verlegen sind, kann betr die bedeutung der worte des Tacitus nicht in zweifel sein und wird sich darum siles Rüderungsversuchen entschieden widersetzen.

Gegen die vorschläge einer vertanschung von undas in umida oder uda würde schon das einzuwenden sein, dasz bei einer solchen verwandlung die steigerung der begriffe, wie sie der schriftsteller liebt, in wegfall kame, vielmehr nur eine ermüdende wiederholung derschen vorstellungen erzielt würde, es heiszt an unserer stelle; et cuncta pariter Romanis adversa: locus uligine profunda; idem ad gradum instabilis, procedentibus lubricus; corpora gravia loricis; neque librare pila inter undas poterant, contra Cheruscis sueta apud paludes proelia, procera membra, hastae ingentes ad vulnera facienda quamvis procul. der schriftsteller will also sagen, dasz den Römern der gefechtsort nach jeder richtung hin im gegensatz zn ihren feinden nachteilig gewesen sei, die stelle sei tief sumpfig gewesen, wollte man sich zum stosz oder wurf auslegen, so konnte man nicht fest hintreten (gradus ist hier von der fechterstellnng zu verstehen); wollte man vorgehen, so glitt man aus, das gewicht der schweren rüstung bewirkte, dasz die soldaten in den boden einsanken, ebenso wenig hatten sie zwischen den wassern die möglichkeit ihre pilen zu schlendern, dasz ein leichteres einsinken infolge schwerer rüstung auf einem hoden, wie er sich in unsern mooren findet, ganz natürlich ist, weisz jeder der mit den verhältnissen bekannt ist. aber anch die bemerkung des schriftstellers hinsichtlich der gewässer ist völlig zutreffend : denn wie ich bereits in meinen 'kriegszügen des Germanicus' s. 263 f. ausgeführt habe, befanden sich noch in diesem ishrhundert. ehe eine gründliche entwässerung des hodens vorgenommen wurde, vielfache teiche in dem moore bei Diepholz, so dasz die leute lange stiefel anziehen musten, um hindurchzukommen, das wird natürlich zur zeit der Römer in noch höherm masze der fall gewesen sein. die gewässer hinderten nun aber die legionssoldaten von ihrem pilum den nötigen gebrauch zu machen, da bei der schwere des schaftes diese waffe nicht weit genug reichte, um die feinde, wenn sie auf der andern seite des wassers standen, dort zu treffen,

Wir sehen also, es ist an der fraglichen stelle nicht von dem auftreten des kämpfers oder dem ansholen mit dem wnrfgeschosz die rede, was durch den schlighrigen hoden gehindert wurde; davon war bereits an einer friehter stelle gehandellt worden, sondern die Römer konnten die feinde, die hinter den teichen standen, wegen her weiten eutferrung mit dem schweren pilum nicht erreichen, bei dieser auffassung wird nicht nur der wünschenswerte fortschritt in der darstellung gewonnen, sondern der parallelismus der ganzen stelle erhält so erts seine richtige beleuchtung; denn der inhalt der bisher behandelten worte kann nicht verstanden werden, wenn wir ihnen nicht die folgenden sätze gegenüberstellen.

Tacitus sagt nemlich mit den worten contra Cheruscis surda apud paludes procila; procera membra, hastes ingentes ad uulnera facienda quamnis procul, dasz die Dentschen im gegensatz zu den Remem sich auf dem schlupfrigen boden nicht hlos; geschickter zu benehmen wusten und vermöge ihrer schlanken, nicht mit schwerer trätung belasten glieder weniger leicht in den hoden sanken, sondern dasz sie anch von fern, dh. ther die erwikhnten gewäsen hinweg ihre wurfwafen wohl zu sehlendern wasten, weil diese nicht aus kurzen, schweren pilen, sondern aus mächtig langen, aber jedenflas nicht so schweren speren (hastac) bestanden. hei dieser haffassung der stelle fügt sich alles auf das beste, und eine änderung derselhen ist nicht nötig.

Es wire würschenswert, wenn die herren collegen endlich ihre hergebrachten vorrteile aufgleben, sich etwas eingehender mit den 'kriegs-tügen des Germanious' beschäftigten und sich davon überzengten, dasz die pontes longt in den moorbrücken bei Diepholt, wie jeder neue fund auf das deutlichste beweist, zu suchen sind, dann würde zu versnehen den Tacitus unnötigerweise zu verhessern weniger versnehssung gefunden werden.

Bei dieser gelegenheit mag hier noch ein vor kurzem von AWilms ohen s. 500 ff. dieser jahrh, unternommener angriff ahgeschlagen werden. er behauptet: 'Knoke hringt es übers berz eine stundenlang sich ausdehnende, höchst locker marschierende colonne in ein 3/4 stunden langes thal bineinziehen, mit der tête auf einen besetzten pass stoszen und dann den ganzen zug mit einer rechtsschwenkung weiter hasten zn lassen, tiefer ins waldgehirge hinein, trotzdem sie schon die weite ehene hei Ihurg erreicht hatte. nnd Germanicus schiebt sich nach ihm zwischen Armin und dessen beimat - ein militärisch groszartiger erfolg -, um doch in fluchtartigen märschen den Dümmer zu umziehen nnd dann 4 legionen noch anf dem rechten Emsufer dem gefährlichen verfolger preisangeben, dem er mit 8 legionen erlegen war. und warum? nm einige armselige münzen, die sich nm die Hunte hernm gefunden hahen, aufzulesen und seiner zwar leidenschaftlich verfochtenen, aher doch noch sehr zweifelhaften theorie über die moorbrücken geltung zu verschaffen.' wenn jedoch die von mir über die moorbrücken aufgestellte theorie dem nrheher dieser worte noch zweifelhaft erscheint, so hat er diesen mangel selbst verschuldet. er hätte

ja in dem vergangenes sommer, als er auf einer wanderung in das gelände begriffen war, nach meiner anweiung ber Mehrhols und Brägel durch das moor seinen weg einschlagen k\u00fcnnes, er zog aber den k\u00fctrærn und begeneren weg von Diephols auf der chaesen nach Damme vor. natfrich konnte er unter diesen umst\u00e4nden auf keine anschaung von der \u00f6rtlickeit der pontez long gevinnen.

Was weiter die schlacht von Barenau betrifft, so kann doch von einigen armseligen münzen' nicht wohl die rede sein. denn wenn diese gegenstände in menge beliebig im boden unter den plaggen aufgefunden worden sind, und zwar exemplare von münzen, die sonst sellen in Germanien angetroffen werden, so läszt doch keine andere veranlassung für ihren verlust sich denken, als dasz sie überbeliebel einer Kömerschlacht ewesen sind.

bieibsei einer nomerschlacht gewesen sind.

Die aufstellung der Deutschen bei Barenau westlich des Rümerheeres nennt W. einen "militrisch grouszartigen erfolg" des Germanicus. ja mit demselben recht kann man die aufstellung der Deutschen in der schlacht von Gravelotte als "einen militrisch groszartigen erfolg" Bazaines bezeichnen. denn auch hier befanden sich wie bei Barenau die Deutschen zwischen den feinden und en ziele ihres rückrugs. aber weder hier noch dort beruhte der erfolg ellediglich auf der aufstellung, somdern muste sich erst durch den ausgang des gefechte entscheiden. Übrigens war die aufstellung bei Barenau doch auf beiden seiten insofern nicht eine abenteuerliche, als beide beere gelegenheit hatten im falle einer niederlage in nördlicher, bzw. addlicher richtung sich zurückrusiehen. diese vom written annahme ist denn auch als eine in den verhältuissen begründet von angesehenen militris durchaus gebülligt worden.

Dasz aber wirklich die Deutschen in der schlacht des j. 15 eine anstellung genommen haiven, die geeignet war dem fönischen heter den rückzug absuschneiden, braucht gar nicht erst von mit bewiesen zu werden, sondern geht ans der beschreibung der klumpfe bei den pontes longi klar berror und wird überdies durch die worte des Tacitus: sieue . . quas wum Arminius inpleteil, compendiaie vierum

. . cum antevenisset auszer allen zweifel gestellt.
Osnabrück.
FRIEDRICH KNOKE.

#### 80.

#### STUDIEN ZU ANTIGONOS VON KARYSTOS. (fortsetzung von jahrb. 1895 s. 368-375.)

## II. Der geschichtschreiher Antigonos.

Was wir über diesen mann wissen, verdanken wir drei stellen: Dion. Hal. I 6, Festus s. 266 and Plut. Rom. 17, welche über den namen des schriftstellers und die art seines werkes dasselbe berichten. Plntarch und Festus sowohl wie Dionysios von Halikarnass nennen ihn Antigonos, so dasz man keinen grand hat ihn mit Antigonos aus Karystos, von welchem wir später handeln werden, zusammenzutbnn. bätte dieser Antigonos durch den ansatz der herkunft von andern gleiches namens unterschieden werden müssen, so hätte das Dionysios von Halikarnass nicht nnterlassen, weil er ao. den Hieronymos durch τοῦ Καρδιανοῦ und den Timaios durch τοῦ Cikeλιώτου näher hestimmt. \* dasz Antigonos über die älteste italische geschichte geschrieben bat, wird von Dion. v. Hal. ao. direct bezeugt, indem er zu denen, welche sich mit der ἀργαιολογία 'Ρωμαϊκή befaszt haben, auch den Antigonos rechnet, und die stellen, welche Plutarch und Festus aus dem geschichtswerke desselben anführen, weisen gleichfalls darauf hin. wenn wir bei Festus ao. lesen, dasz Antigonos den gründer der stadt Rom Rhomus und einen sohn Juppiters nennt. und bei Plutarch, dasz er von der Tarpeja sagt, sie sei eine tochter des sabinischen anführers Tatius gewesen und habe mit Romnlus in erzwangener ebe lebend ibrem vater durch verrat das capitol überliefert, so können wir über die geschichtsforschung des Antigonos und über den inhalt seines werkes nur ein ungünstiges urteil fällen. auf anserer seite stehen denn auch Plutarch und Dionysios von Hal., von denen der erstere den Antigonos zu den ἀπίθανοι zählt und der letztere sehr treffend von ihm sagt, er habe όλίτα καὶ οὐδὲ αὐτὰ διεςπουδαςμένως [οὐδὲ ἀκριβῶς], άλλ' ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀκουςμάτων τυνθείς geschrieben, allerdings richtet sich diese kritik des Dionysios auch gegen Polybios und Seilenos und viele andere, die nicht mit namen genannt sind, aber sie ist offenbar begründet nur gegen Antigonos, nicht gegen Polybios und Seilenos: vgl. Lewis untersuchungen über die glaubwürdigkeit der altröm. gesch. I 103.

Was die zeit anlangt, in weleber etwa Antigonois gelebt bat, oa hat Müller PHG. IV s. 305 mit recht bebauptet, man könne ans der reibenfolge, in weleber die namme der sebriftsteller bei Dion. Hal. auf einander folgten, vermutnen, dasz Antigonos illanger als Timaios und ülter als Polytiois gewesen sei, man kann jedoch, glaube tich, noch etwas weiter gehen und einen bestimmtern terminus getein, noch etwas weiter gehen und einen bestimmtern terminus ge-

<sup>•</sup> bei Polybios und Seilenos, welche ebenfalls ao. genannt werden, war das ethnikon nicht nötig: denn Dionysios kannte nur éinen Polybios und éinen Seilenos.

winnen. wenn es bei Dionysios heisst, zugleich mit Hieronymos und Timaies hätten auch noch Antigeons. Polybios, Seilenen und unzüblige andere geschrieben, so kann sich dieses frugleich genan genommen nicht auf Polybios, welcher etwa von 200—123 lebte, und auch nicht auf Seilenen, welcher den zweiten punischen krieg beschrieben bat, bezieben, sondern es bleibt nur Antigeons übrig, da des Timaios geschiebtswerk bis zum j. 264 reichte, Antigeons aber ein jüngerer zeitgenosse des Timaios war, as wird die italische geschiebte des Antigeons, wie ich vermute, etwa um 260 geschrieben ein. später werde ich diese vermutung durch andere grände zu

kräftigen auchen. Mit diesem Atigonos darf ein anderer geschichtschreiber, mit namen Karystios Fergamenos, nicht verwechselt werden. von ihm werden kronyko füngufugera erwähnt bei Ahben. 124° X 433 f. 435°. XII 506° f. 508°. XII 542° f. 548°. XIII 577°°. 603°. 610°°. XII 620°°. 539°°. XV 684°. Alden Karystion Pergamenos identificiert Christ in seiner griech. litteraturgesch. \*\* 5.509 f. falschlich mit dem biographen und paradoxographen Antigonos Karystios. abgesehen von der verschiedenbeit der namen ist diese annahme deshaltu namöglich, weil der historiker Karystios. Fergamenos zu diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos karystios fergamenos auch diener historikop karystios. Fergamenos au

# III. Antigonos der perieget.

Stephanos von Byz, berichtet u. "Aßavrut folgendes: boxef o' and vol "Ağıvruc e'vu pontyei' bt viji ngo-répu hóriu à moi "Aßavruc e'vu pontyei' bt viji ngo-répu hóriu à moi vol 'Aßavruc' (Aßavruc' aßavruc' aßav

## IV. Antigonos der kunstschriftsteller.

Bei Plinius n. h. XXXV 68 und Diogenes La. VII 187. 188 wird ein Antigonos erwähnt, welcher über malerei oder über gemälde geschrieben hat, und Preller (Polemois periegetae fragmenta s. 97 f.) hat nachgewiesen, dass das buch des Polemon πρός 'Abdïow xol' 'Avtīrfçovo oder wie es sonst noch bei Athen, beissen mag, gegen diesen kunstschriftsteller gerichtet war. derselbe Antigonos hat aber auch the scalptur gehandelt, wie wir aus den qualenverzeichnissen bei Plinius n. h. XXXIII und XXXIV und aus n. h. XXXIV 84 erseben Können, wenn wir diese stellen mit Plinius n. h. XXXI wir 84 er-80 und Diogenes La. VII 187, 188 vergleichen: vgl. Wilkmowitz s. 8. Müller Fifel, 111 132. Köpke s. 27. als schriftsteller über blüdburck kunst wird Antigonos ferner noch erwähnt von Diog. La. II 15. IX 49 und von Zenohios V 82.

An der zuletzt genannten stelle des Zenobios hat der name Antigonos den zusatz ò Καρύςτιος bei sich, worauf gestützt Wilamowitz s. 131 als vollen namen des kunstschriftstellers 'Αντίγονος δ Καρύςτιος annimt, eine ansicht, welche von Diels (deutsche litt.-ztg. 1882 n. 17 s. 604 f.) gehilligt wird. man darf aber doch wohl nicht so weit gehen und dem éinen zeugnis des Zenohios mit ὁ Καρύςτιος den vorzug gehen vor den vielen andern bei Plinius, Diogenes La. und Athenaios, in welchen sich 'Avriyovoc allein ohne den zusatz δ Καρύςτιος findet. es sind dies hei Plinius 4, hei Diogenes La. 3 und bei Athenaios alle die stellen, an welchen das gegen Adaios und Antigonos gerichtete huch angeführt wird. es hat daher schon Urlichs über griechische kunstschriftsteller (Würzhurg 1887) s. 34 die meinung ausgesprochen, dasz von Zenobios der name des biographen 'Αντίγονος ὁ Καρύςτιος mit dem des kunstschriftstellers Avrívovoc verwechselt sei. ich schliesze mich ihm an und halte es nach den zeugnissen für wohlhegründet, dasz der kunstschriftsteller 'Avríyovoc gebeiszen hat.

Da nach den worten des Plinius n. h. XXXIV 84 plures artifices fecere Attali et Eumenis adversus Gallos proelia, Isigonus, Pyromachus, Stratonicus, Antigonus, qui volumina condidit de sua arte unser Antigonos nicht nur über malerei und sculptur schrieb, sondern die letztere auch praktisch ausühte, so werden wir damit auf die fragmente der in Pergamon ausgegrahenen werke der eben genannten künstler hingewiesen, welche dazu bestimmt waren, den sieg Attalos I üher die Galater um das j. 239 zu verherlichen. es sind dahei auch reste der inschriften gefunden worden, mit welchen die verfasser die kunstwerke als von ihnen herrührend bezeichnen wollten, so ..... τόνου ἔργα (vgl. Dittenberger sylloge 175 und Loewy inschriften griech, hildhauer 150 i) und . . . . . óvou € . . . . (vgl. Dittenberger 175, Loewy 150 c). nach der stelle Plinius n. h. XXXIV 84 hat man die lücken ergänzt durch ['lci] róvou έργα oder ['Aντι]γόνου έργα, man kann also nicht mit hestimmtheit hebaupten, welcher von den heiden künstlern auf den verstümmelten inschriften gemeint ist. wenn es Antigonos ware, so ware dies eine hestätigung der ansicht, dasz der name des künstlers und kunstschriftstellers Antigonos obne zusatz des ethnikons gewesen sei, man kann es, glaube ich, auch wahrscheinlich machen, dasz beide inschriften von

Antigonos and nicht von Isigonos herrühren, wenn man folgende erwägnig anstellt, auf den übrigen inschriften, welche auszer den oben erwähnten noch gefunden sind, steht bei dem namen des künstlers der ort der herknuft, oder es läszt sich aus der hinter dem namen befindlichen lücke schlieszen, dasz der ort der herkunft einmal daselbst gestanden hat, also Μύρω[ν] Θηβαΐος [έπ]οίηςεν (Loewy 150 m. n) — [——— 'Αθη]ναΐος [έποίηςε]ν (Loewy 150 l) - Ξενοκράτη[c - - ] [ἐποίηςεν] (Loewy 150 k). [Π]ραξιτέλης - - [ἐποίηςεν] (Loewy 150 o), wenn also die beiden fraglichen inschriften von Isigonos wären, so hätte dieser wohl nicht unterlassen seinem namen die vaterstadt beiznfügen. Antigonos dagegen war in einem andern fall. er war im gegensatz zu dem etwa gleichzeitig lebenden biographen Antigonos Karvstios allgemein bekannt nnter dem namen Antigonos und konnte deshalb auch denselben allein ohne beifügung des ethnikons auf seine werke setzen. ob man weiter mit Diels den corrupt überlieferten namen in den Herculanensischen rollen col. 3 in Antigonos oder mit Gomperz in Aretagonos verbessern musz, will und kann ich nicht entscheiden. wenn der erstere recht baben sollte, so wäre das ein neuer beleg dafür, dasz der kunstschriftsteller nur Antigonos geheiszen hat, vgl. Gomperz in zs. f. d. österr. gymn, 1865 s. 719.

Die zeit, in welcher unser Antigouos gelebt hat, ergibt sich von selbst aus der thatsache, dasz er mit andern den sjeg Attalos I über die Gallier um 239 vor Ch. durch anfertigung von bildwerken verherlicht hat: vgl. Wilamowitz s. 7. was schlieszlich den inhalt seines werkes über malerei und bildhauerkunst anlaugt, so wird er schwerlich ästhetisch-philosophische abhandlungen über das wesen der kunst geschrieben baben; man kann vielmehr aus der stelle Zenobios V 82 schlieszen, dasz er nach art der periegeten von ort zn ort wanderte und die kunstgegenstände, welche er vorfand, ohne viel nrteil beschrieb: denn er hielt für den verfertiger der Rhamnnsischen Nemesis nach der außehrift der kleinen tafel den Agorakritos aus Paros, während ihm Polemon, welcher tiefer uud gründlicher forschte, nachwies, dasz das werk in wahrheit von Pheidias sei: vgl. Wilamowitz s. 10 ff. über den engen zusammenhang der knnstschriftsteller mit den periegeten ist zu vergleichen Preller zu Polemonis fragm. s. 195 f.

V. Antigonos der paradoxograph, der historiker, der perieget und der knnstschriftsteller eine nnd dieselbe person.

Der paradoxograph Antigonos ist mit dem bistoriker bisher nr von Droysen gesch. d. Hell. II s. 114 ann. identificiert worden, obwohl er den erstern nach der gewöhnlichen ansicht Antigonos Karystios nennt. Müller FHG. IV s. 305 bringt zwar dieselbe meinung vor, ziebt sie aber sogleich wieder zurück, indem er sagt, dasz durch derartige vermntungen nichts gewonnen würde, alle übrigen dagegen, wie KOMüller zu Festns s. 266, Köpke s. 25, Wilamowitz s. 176 f. trennen den einen von dem andern hauptsächlich wohl deshalh, weil nach ihrer ansicht die beiden nicht gleiche namen tragen, dieses hindernis fällt für mich weg: denn ich habe die überzeugung, dasz der paradoxograph ebenso wie der historiker Antigonos geheiszen hat; vgl. jahrb. 1895 s. 372, die gleichheit der namen allein würde aber nicht ansreichen beide schriftsteller zusammenzuthun, wenn es nicht noch andere gründe gäbe, durch welche die unbewiesen ausgesprochene ansicht Droysens als sicher oder wenigstens als wahrscheinlich hingestellt würde, es fragt sich da, oh wir hei dem verfasser der cuvαγωγή hinweise auf italische verhältnisse finden, aus denen wir entnehmen können, dasz er für dieselben ein hesonderes interesse gehabt hat, ich musz zur beantwortung dieser frage anf das zurückgreifen, was ich jahrb. 1895 s. 363 ff. bei der analyse der einzelnen teile der cuvαγωγή für eigne zuthaten des verfassers gehalten habe, für unsern zweck sind besonders geeignet diejenigen zusätze, welche sich in den teilen II. III. V finden: denn da Antigonos hier den Aristoteles und Kallimachos excerpiert, so wird er wahrscheinlich die selbständigen bemerkungen, die er macht, seinem eignen gedächtnis verdanken. er mnsz das also bei andern schriftstellern entweder so sorgfältig gelesen haben, dasz er es behalten konnte, oder er musz es durch eigne erfahrung und eignes sehen im lande selbst seinem wissensschatze einverleibt haben, so fügt Antigonos in c. 60 aus dem gedächtnis eine stelle des Lykos aus Rhegion und in c. 140 und 152 solche des Timajos ein, beide hahen aber bekanntlich über Sicilien oder Italien geschrieben. im 2n und 3n teile führt er als selbständige zuthat sonst keinen schriftsteller mehr an, im 5n teile findet sich, abgesehen von den genannten cc. 140 und 152, noch Eudoxos erwähnt in c. 161 und Philon in c. 145. man kann es verstehen, dasz er anch diesen schriftstellern ein besonderes interesse entgegenbrachte; denn das herühmte werk des erstern περίοδος της war im altertum allgemein geschätzt wegen des reichtums seines inhaltes, welcher durch seine wohl oft fabelhaften nachrichten aus dem gebiete der länder- und völkerkunde den paradoxographen Antigonos anziehen muste, denselben einflusz ühte auch das huch des Philon über Äthiopien auf Antigonos aus: denn Äthiopien war ja das land, von dem man sich seltsame und wunderbare dinge erzählte, vgl. jahrb. 1895 s. 374 f. aber der paradoxograph hat nicht nur über italische und sicilische verbältnisse genau gelesen, sondern er ist auch selbst dort gewesen und hat sich die gegenden angesehen. in c. 1 and 2 der Ιςτοριών παραδόξων ςυναγωγή beginnt der verfasser sogleich mit italischen orten: Rhegium und Locri Epizephyrii. wichtiger ist c. 152, in welchem es heiszt: δ (sc. οὐδὲν τῶν ὁρνέων ύπεραίρειν) δή καὶ περὶ τὴν Αορνίτιν δοκεί τίτνεςθαι καὶ κατί-CYUKEV & monun mand toic marictore, dieses gerücht, welches sich

bei den meisten fest eingehürgert hatte, war nicht in Griechenland verbreitet: denn wie wenige kannten daselbst die λίμνη 'Αορνίτις, den lacus Avernus in Campanien! unter τοῖς πλείςτοις können nur die bewohner derjenigen gegenden Italiens verstanden werden, welche in der nähe des lacus Avernus gelegen waren. Antigonos hat nun diesen see selhst nicht gesehen, aber das gerücht über denselben hat er von den einwohnern des umliegenden landes gehört. das scheint mir die natürlichste auslegung der stelle zu sein. am deutlichsten endlich zeigt c. 167, dasz der paradoxograph persönlich in Sicilien gewesen ist, hier sagt er nemlich, dasz ihm ein sicilischer gastfreund ein stück salz geschenkt habe, welches im fener schmolz und im wasser schwamm (denn so ist doch wohl an dieser stelle ήλλετο zu übersetzen). Wilamowitz behauptet allerdings s. 24, dasz man hieraus das gegenteil schlieszen müsse. Antigonos habe Sicilien selbst nicht gesehen, sondern sein wissen über die wunderbare eigenschaft des salzes verdanke er nur dem geschenke seines gastfreundes. aber das salz war bei den Griechen das symbol der gastfreundschaft, und es wurde denen, welche in ein gastliches baus eingekehrt waren, in feierlicher weise vor allen andern speisen überreicht, das geht hervor aus stellen wie Bekkers anecd, I 384, schol. zu Lyk. 132 (vgl. Lobeck Aglaoph. I s. 87 f.), Demosth. 19, 189. 191. 21, 33, Zenobios I 62. Arist, Nikom, ethik 0, 4 und besonders aus Eustathios zur II. A 449 - s. 100, 30, wo es heiszt: άλας δὲ ταῖς οὐλαῖς άνεμίτνυον οὐ μόνον διὰ τονιμότητα καὶ τὸ ἐν τροφαῖς νόςτιμον, άλλα και διότι φιλίας οι άλες ςύμβολογ, διό και τοῖς ἐπιξενουμένοις παρετίθεντο πρό τῶν ἄλλων βοωμάτων usw. es liegt also wohl am nächsten die annahme, dasz Antigonos das stück salz erhalten hat, als er bei seinem gastfreunde in Sicilien war, auch das spricht nicht gegen unsere ansicht, was Wilamowitz s. 24 über c. 125 des wunderbuches anführt. das paciv erlauht hier nicht die folgerung, dasz Antigonos die italischen verhältnisse nicht selbst kennen gelernt habe und von ihnen nur durch hörensagen wisse. nein, der paradoxograph ist wie in vielen andern ländern, so auch in Italien gewesen, aber er hat sich, wie das so seine art war, bei der erkundung des landes und seiner geschichte mehr auf die gerüchte, welche im munde des volkes umliefen, verlassen als auf eigne forschung und eignes schen, es kam ihm vor allen dingen auf curiositäten an, und die fand er am besten und bequemsten in den fabeleien der bevölkerung, so ist, glaube ich, das φαςίν in c. 125 anfzufassen und ehen-o ähnliche ausdrücke wie: παρά τοῖς 'Ρητίνοις τοιούτον ώς μυθικόν Ιςτορείται c. 2, λέγεται δέ τι τούτου μυθωδέςτερον 1, καὶ μυθώδες καὶ παρά τοῖς ζεριφίοις ένίςχυσεν 4, δμολογείται γίνεςθαι 6. καθωμιλημένον δὲ μάλλον 8. ένιοι δὲ τούτου τερατωδέςτερον ίςτορούς ν 9, έν Κρήτη, έν ή λέγους ν 10, έν δὲ Κράννωνι . , φαςίν 15 , οίον ἐν Αἰγύπτω . , λέγουςιν 19, τοῦτο μέν οὖν ἐν ἀκοῆ τέ ἐςτιν φερομένη τινι 89 (vgl. jahrb. 1895 369), λέγεται γάο 124, οἱ Δελφοὶ δὲ λέγους 127, ἐν δὲ τοῖς

Φύλλοι Κήτεται 128, τούτου δε τερατυθέςτερον έν Ζακύνθυμ 128, και κατίχυκεν ή φήμη παρά τοῖς πλείστοις 152. trotzdem also Antigonon nichts weniger besaz als grindlichkeit und gewissenbaftigkeit in der samlung seines materials, so bildete er sich doch auf seinen vermeintlichen forschenstriele etwas ein; das spricht sich aus in den worten des c. 126 δόξαι δ' ἀνεξέταστόν τι ξχειν καί δυκπαραπήριτην ή κάλοπ'.

Diese art des paradoxographen kurze notizen auf grund bloszer gerüchte zu sammeln stimmt nun durchaus mit dem urteil überein. welches Dionysios von Halikarnass (I 6) über den geschichtschreiber Antigonos fallt: όλίγα καὶ ούδὲ αὐτὰ διεςπουδαςμένως Γούδὲ άκριβῶς άλλ' έκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀκουςμάτων ςυνθεὶς ἀνέγραψεν. ferner beiszen sie beide Antigonos ohne zusatz des ethnikons, und schlieszlich kann man sogar mit wahrscheinlichkeit herechnen, dasz beide um dieselbe zeit geboren sind. ich habe oben s. 774 die vermutung ausgesprochen, dasz Antigonos um 260 seine italische geschichte verfaszt habe. das material dazu bat er nach dem berichte des Dionysios, nach welchem er έκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀκουςμάτων cuvθείς schrieb, offenbar zum groszen teil auf reisen durch italische landschaften zusammengebracht, ebenso wie es der paradoxograph gethan hat. diese reisen können aber nur zwischen 266 und 264 vor Ch. unternommen sein: denn im i. 266 war die unterwerfung Italiens bis zum Rubico und Macra durch die besiegung der Sallentiner in Calabrien beendet, und im j. 264 begann der erste punische krieg. in jenen zeiten war es gefahrvoll und beschwerlich zu reisen, und wir baben deshalb guten grund anzunehmen, dasz der bistoriker als junger, kräftiger mensch etwa im alter von 25 jahren sich auf die reise begeben bat. dann musz er aber um 290 vor Ch. geboren sein, und dasselbe jahr haben wir is auch als gehurtsjahr des paradoxographen Antigonos jahrb, 1895 s. 373 festgestellt. der paradoxograph und der bistoriker bahen also denselben namen, ungefähr dasselbe geburtsjahr, beide haben Italien bzw. Sicilien durcbwandert, beide gründen ibre berichte auf blosze gerüchte, folglich sind sie nicht von einander zu trennen: der paradoxograph musz auch die italische geschichte geschrieben baben.

Von der identificierung des paradorographen mit dem kunstschriftsteller haben sich viele abhalten lassen durch den glauben, dasz jener Antigonos Karystios, dieser aber blosz Antigonos gebeisene bahe, so Köpke s. 27 i. und wabrzekeinlieb auch E. R. (litt, centralblatt 1882 s. 56—59). andere, auf deren seite Wilamowitz s. 130 f. stett, belten beide für eine person aus mehreren gründen und besonders desbalb, weil jeder von ihnen den namen Antigonos Karysties trage, eis beslbierse mich dieser ansiebt an, begründe sie aber zum teil anders. der paradorograph und der kunstschrifsteller sind Antigonos genannt worden, beide bahen um dieselbe zeit gelebt: der eine hat um 250 sein wunderbuch geschrieben, der andere hat um 235 die siege Attales I verberlicht, beider schriften tragen einen periegetischen charakter und lassen gründliche forschung vermissen; vgl. oben s. 776, 778 und jabrb, 1895 s. 370.

Demselhen Antigonos, welcher das wunderhuch, die italische geschichte sowie über malerei und hildhauerkunst geschrieben hat, müssen wir schlieszlich auch noch die περιήγητις Μακεδονική zuweisen, eine identificierung des periegeten mit dem kunstschriftsteller bat Gräfenban gesch. der class. phil. II 210 angenommen, Wilamowitz s. 14 dagegen abgelehnt, aber man kann doch nicht leugnen, dasz zwischen der art des kunstschriftstellers, welcher auf seinen wanderungen von ort zu ort interessante kunstgegenstände beschreiht, und der des periegeten kein unterschied hesteht (vgl. Preller Polem. s. 98). hedenkt man weiter, dasz der verfasser der περιήγητις Μακεδονική wahrscheinlich ein Aolier war (vgl. oben s. 774) und dasz der kunstschriftsteller in Pergamon als bildhauer arbeitete, so wird man sich wohl dazu entschlieszen heide für éine person zu halten. dazu kommt noch, dasz auch in der cuverturn des paradoxographen, den wir ja hereits mit dem kunstschriftsteller identificiert haben, zwei stellen in c. 15 und 161 unzweiselhaft darauf hinweisen, dasz der verfasser zu der classe der periegeten zu rechnen ist: ich meine die herichte üher das wappen der stadt Krannon und über das theater der Koer.

Die lebensbeschreibung des schriftstellers, mit dem wir es bier zu thun baben, dürfte also kurz so lauten: der Äolier Antigones wurde um 290 vor Ch. gehoren und machte als junger mann grozze reisen. er schrieb zuerst die neprityrich Maxebovuch, dann um 260 die italische geschichte, bierauf um 250 mit zeitlichen unterbrechungen die materialiensamlung der (troptür mopabödur cuvaryft, schlesstich verfaszte ernoch ein werk ther malerei und bildhauerkunst und hrachte den letzten teil seines lehens in Pergamon zu, wor (für Attales I bildwerke arbeitete.

NAUMBURG AN DER SAALE.

REINHOLD NEBERT.

#### 81.

#### ZU CICEROS BRIEFEN AN ATTICUS.

Auf der reise nach Cilicien begriffen schreiht Cicero am 11 juli 51 von Delos aus an Atticus V 12, 2: de Messalla ad te, statim ut audivi, de Gyaro dedi litteras, et id ipsum consilium nostrum etiam ad Hortensium, cui quidem valde συνηγωνίων, sed tuas de eius iudicii sermonibus et mehercule omni de rei publicae statu litteras expecto. πολιτικώτερον quidem scriptas, quoniam meos cum Thallumeto nostro pervolutas libros, eiusmodi, inquam, litteras, ex quibus ego non quid fiat - nam id vel Helonius, vir gravissimus, potest efficere, cliens tuus -, sed quid futurum sit sciam. cum haec leges. habemus consules: omnia perspicere poteris de Caesare, de Pompeio, de ipsis iudiciis. nostra autem negotia, quoniam Romae commoraris, amabo te, explica. eine ganz ähnliche teilung der correspondenz, wie sie hier dem Atticus von Cicero empfohlen wird, hatte Caelius nach epp. (ad fam.) VIII 1, 1, einem im mai 51 geschriebenen briefe, für seinen brieflichen verkehr mit Cicero bereits durchgeführt: quod tibi discedens pollicitus sum me omnes res urbanas diligentissime tibi perscripturum, data opera paravi, qui sic omnia persequeretur, ut verear ne tibi nimium arguta haec sedulitas videatur; tametsi tu scio quam sis curiosus et quam omnibus peregrinantibus gratum sit minimarum quoque rerum quae domi gerantur fieri certiores. tamen in hoc te precor, ne meum hoc officium arrogantiae condemnes, quod hunc laborem alteri delegavi.. sed ipsum volumen, quod tibi misi, facile.. me excusat, nescio quoius otii esset non modo perscribere haec, sed omnino animadvertere: omnia enim sunt ibi senatus consulta, edicta, fabulae, rumores, quod exemplum si forte minus te delectarit, ne molestiam tibi cum impensa mea exhibeam, fac me certiorem. siguid in re publica maius actum erit, quod isti operarii minus commode persequi possint, et auemadmodum actum sit et quae existimatio secuta quaeque de eo spes sit, diligenter tibi perscribemus ('werde ich selbst schreiben'). man braucht nicht auf die verbindung mit adjectiven wie ingenuus, magnus na. hinznweisen, in der gravis bei Cicero haufig auftritt, um klar zn machen, dasz ad Att. V 12, 2 das hisher nicht heanstandete vir gravissimus mit vel Helonius, cliens tuus schwer vereinbar ist. was will auszerdem hier die gravitas? es ist eine handlangerarheit, die thätigkeit eines operarius, wozu der client des Atticus als branchbar and geschickt bezeichnet wird. demnach ist nicht das gesetzte wesen, die männliche würde, die charakterfestigkeit am clienten zu rühmen, sondern - um ein unciceronisches wort zu gebrauchen - seine gnaritas, also; nam id vel Helonius, vir gnarissimus, potest efficere, cliens tuus. der absolute gebrauch von gnarus 's a ch kundig', von den lexikographen aus Tacitus und Solinus längst erwiesen und durch die analogie von peritus, intellegens ('sachkenner, fachmann') gestützt, ist hier um so weniger bedenklich, da Helonius nur in dem vir gnarissimus sein kann, wovon im gleichen satz gesagt wird, dasz er id polest efficere.

In juli 45 schreit Cierc an Atticu XIII 22, 4: de ('was betrift') Bruto nestro prodioune, act viai lat fer; mulieres autems is satis humane, quae in imico animo ferant, quom utraque officio parcat. diast amico (inimico) animo esse erga (in) aliquem gultatiniach ist, steht to fest, wie dua chiese sudarche inicht gleichbedeutend sind mit acquo (iniqua) animo esse erga aliquem. Tur iminico animo ferre (pati) hingegen, seis es absolut gebruacht oder mit remo der einem abhlangigen satze, ist mir ein beleg so wenig bekannt wie für amico animo ferre. die lexikographen versichenn nur ferre (pati) acgre, graviter, moleste, anzie, tacite, facile, clementer, fortiter, sapienter, iniquissime, acquo (iniquo) animo demnach scheint die in den hss. so häufige erweiterung von inico zu inimico auch hier vorzuliegen.

MÜNCHEN. THOMAS STANGL.

# (10.) ZU LIVIUS.

Im jabrg. 1895 s. 798 gibt KJLiebhold seiner vermutung ausdruck, dasz bei Livius XXII 50, 1 'ursprünglich alterius morientis (sors) prope totius exercitus fuit in dem texte gestanden habe'. ich möchte diese conjectur nm so weniger unwidersprochen lassen. als sie mir den in jenen worten des Livius zum ausdruck kommenden gedanken seines charakteristischen und eigenartig wirkenden gewandes völlig zn entkleiden scheint, den grund für seinen änderungsvorschlag erblickt L. in der 'undeutlichkeit, welche diese worte dem verständnisse bieten', weshalh er sich anch darüber wundert, dasz Weissenborn und Wölfflin sich ieder erklärenden bemerkung enthalten. im gegensatz zu L. kann ich bierin nicht im mindesten eine unterlassungssünde der verdienten commentatoren erblicken, da der sinn mir durchaus klar zu liegen scheint. man vergegenwärtige sich nur einmal die sachlage: zwei römische consuln haben im felde gestanden; der eine ist mit dem leben davon gekommen und gefloben, der andere ist gefallen. wem von heiden ist das heer tren geblieben, dem lehenden oder dem toten? zum überwiegenden teile dem letztern : denn kaum 50 mann hahen sich dem fliehenden Varro angeschlossen (fugientem consulem secuti sunt), während der bei weitem gröszere teil dem Paulus treu geblieben ist und sein loos geteilt hat, ihm also angehört, diesen gedanken bringen die worte alterius morientis prope totus exercitus fuit in pragnantester form zum ausdruck, so dasz ich keinen anstand nehme jede änderung der stelle als eine verschlechterung zu bezeichnen.

Köln. Joseph Franke.

#### 82.

#### ZUR LATEINISCHEN ANTHOLOGIE.

1. Symphosius schliest die vorrede seiner aenigmata (c. 286 Riese) in v. 14 fi. mit zwei vorsparen, deren zweites die mangede ernsthaftigkeit des stoffes entschuldigen soll und deren entes in einer aus den vorreden der Silven des Status hinkigslich bekannten weise durch den hinweis auf den improvisierten charakter der dichtung nachsicht für deren formmängel erhittet; dieser letztere gedanke ist von dem dichter so ausgedrückt:

qui nihil adtulerim mecum, quod dicere possem, hos versus feci subito † de carmine vocis.

die bellung der verderhais ist von Baehrens mit conamine, von Unger mit tendamine versucht worden; ich glaube, dass die emmediaten der stelle dem de der überlieferung B mehr rechnung insgen und auszerdem einen prägnantern begriff als den von 'versuch' mit dem genitiv socis zu verhinden suchen mus; beiden forderungen würde de cora min en entsprechen; eiles enbenform von decoramentum findet sich im eigentlichen sinne öfters bei den fomischen dichtern gehrucht; vig. Sliius XVI 268. Ausonius digd. Il, 0, 320. das wort wäre hiet in übertragener weise ähnlich mit toois verbunden wie magno honore bei Ovidius (zer Ponto II 1, 29).

 Das zweite epigramm des Vossianus Q 86, das von dem thema memoriam litteris permanere handelt, c. 418 Riese, bespricht in den heiden ersten distichen die vergänglichkeit aller denkmäler von stein:

nullum opus exsurgit quod non annosa vetustas expugnet, quod non vertat iniqua dies: tu licet extollas magnos ad sidera montes

et calidas' aeques marmore pyramidas . . dann fährt es fort

> ingenio mors nulla iacet, vacat undique tutum; inlaesum semper carmina nomen habent.

iacet ist seit Pithoeus wohl allgemein angefochten und durch soece erestt worden, und in der that hieten die lexika schwerlich eine bedeetung von iacere, die sich hier anwenden liesze. ich möchte insect trotztene beihebaltent das pigramm ist aller webrscheinlicht nach in anlehnung an eine griechische vorlage entstanden, und in einer solchen griechische vorlage hat gazz sicher ein schrum = rößertra eine gute stelle gehabt, wenn es galt den gedanken anszudrücken, dasz für den geist kein tot 'festgesetzt ist, hesteht'. dies schrun geh der römische nachahmer gedankelnon mit iacet wieder.

3. Der luxus im hause des unehrenhaften protzen, gegen den das epigramm c. 443 gerichtet ist, hesteht nach dem ersten distichon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> zu calidas, das Riese sehr mit recht gegen Bachrens beibehalten hat, vgl. tepens Pharus im panegyricus des Pacatus c. 38.

in einem groseen reichtum von stattlichen senlen und marmornen thürpfosten, nach v. 5 in einer reichen ausstattung des atrimms mit wertvollem mobiliar im weitesten sinne des wortes<sup>5</sup>; v. 3 nnd 4 hebandeln decke und fuszboden des innenraums in sichtlicher gegenüberstellnug:

aurea quod summo splendent laquearia tecto, imum crusta tegit quod pretiosa locum.

remins er maste man bei dieser überliebrung, die übrigens Riese in der weiten auflage seiner anth. beibelaßten hat, ein scharfes in der weiten auflage seiner anth. beibelaßten hat, ein scharfes mutete solwen ist pallographisch en fernstehend, auch wenig prägnather als das matte locus imus. in denke, der dichter des epigramms hat Zeuwe geschrieben und damit nicht nur das basie des feinern römischen wohnhauses richtig bezeichnet, sondern anch die finiern römische werden gestellt weiter werten gestellt weiter werten gestellt weiter werten gestellt weiter werten gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt weiter gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt geste

<sup>2</sup> die überlieferung des verses scheint mir einer Enderung nicht zu bedürfen: der dichter will sagen, dasz rings im atrium kein plats ohne reiche ausstatung ist, und drückt das mit atria quod circa diees tegit omnia cultus ganz richtig aus.

FRANKFURT AM MAIN. JULIUS ZIEHEN.

# 83.

## EIN NEUES DICHTERFRAGMENT BEI CICERO.

Das fragment 5, 1 aus Ciceros rede in P. Clodium et C. Curionem (IV s. 949 Baiter-Halm, XI s. 30 Baiter-Kayser) scheint mir ein citat aus einem komiker zu enthalten. denn die worte

juém dect muliciris ornatis, quem incessus padiriae hietan, via eia therhiefert sind, einen trochkiechen septenar, anch ist ein sabstantivum hei dichtern hüßeß, hei spätern nur zuweilenshiet zu dere, Cicero dagegen flögt nur das neutrum eines honnomens so zu construieren; de off. I 113 findet sich das eines adjectivums (aliena), die einzige mir hekannte ausnahme ist de proconent (aliena), die einzige mir hekannte ausnahme ist de procoenite eis rebus, quas gesterum, non padabam, wo aber der redner billa ornamenta mehr an das mit dect verhundene prädicat conemire gedacht habten mag, eine veranlassung zu sonst nicht üblichen constructionen, die sich ja bei vielen wörtern findet. — Möglich anch dass der vers ursprünglich, metrisch etwas glatter, gelantet hat: outm dect ornatius müllerbis quem incessus psädfries.

Dresden. Bruno Nake.

# ERSTE ABTEILUNG FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

#### 84.

VERSCHOLLENE LÄNDER DES ALTERTUMS. (fortsetzung von jahrgang 1893 s. 689-703, 753-764, 1895 s. 178-180, 786-796.)

#### VI.

Die östlichen steuerbezirke Persiens nach Herodotos und den Darejos-inschriften.

Bevor wir die Skythen auf ihrem einfall nach Asien begleiten. ist es notwendig, dasz wir uns über die lage der einzelnen persischen provinzen zu einander und zu den nichtpersischen teilen der östlichen oikumene klarheit verschaffen. es stehen uns hierhei als quellen zu gehote drei inschriften aus der zeit des Darejos Hystaspeos. in denen die hestandteile seines reiches im anfang, mitte und ende seiner regierung aufgezählt werden, aus ihnen allein eine vollständige karte des persischen reiches herzustellen ist nicht möglich. weil für die in frage kommenden östlichen provinzen die bloszen namen noch keinen anhalt hieten für ihre gegenseitige gruppierung. auch die mit kurzen beifügungen versehenen geographischen namen im ersten Fargard des Vendidad vermögen nicht diesen mangel zu decken, deshalb steht unsere hoffnung auf Herodotos, er hietet nemlich in der aus persischem munde (III 105) stammenden (III 89 f.) liste der steuerbezirke desselben Dareios auch die aus den inschriften hekannten hauptnamen der provinzen, aber meist noch umgehen von einer anzahl namen kleinerer völker, die dem steuerhezirk des gröszern zugeteilt waren. damit läszt sich schon etwas ausrichten. aber die volle einsicht in die cantonale gliederung des alten Perserreiches kann erst gewonnen werden, wenn noch eine zweite namenliste bei Herodotos in die untersuchung hereingezogen wird, in der diejenigen kriegsvölker des Xerxes aufgezählt werden, die einem führer unterstellt sind, die zu einem steuerhezirke gehörigen völkerschaften hilden eine geographische einheit, das wird von niemand bestritten. die in der kriegerliste (VII 61 f.) zusammen genannten Jahrbücher für class, philol, 1896 bft, 12.

| inschr                                 |                          |                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persepolis (prov. trib.)               | Bientun<br>(prov. subj.) | Naq'si-Rustam<br>(prov. trib.)   | Vendidad f. I                                                                                                                |
| A. Westliche provinzen:                | I. Paris                 |                                  |                                                                                                                              |
| 1. Spsiane                             | 2 (H)uvaga               | 2. Susiane<br>27. Cossaei        |                                                                                                                              |
| 2. Media                               | 10. Māda                 | 1. Media                         | 7. Vacksreta, wohnung we<br>Dujak (Dejokes)<br>12. Raghā, das aus 3 burge<br>besteht (Msragha)<br>16. im osten von Raghā     |
| 3. Babylonia                           | 3. Babirus               | 15. Babylonia                    | To the order to be beginned                                                                                                  |
| 4. Arabia                              | 5. Arabāya               | 17. Arabia                       |                                                                                                                              |
| 5. Assyria                             | 4. A'tura                | 16. Assyria                      |                                                                                                                              |
| 6. Aegyptus                            | 6. Mndraya               | 18. Aegyptns                     |                                                                                                                              |
| 7. Armenia                             | 11. Armina               | -                                |                                                                                                                              |
|                                        |                          | 19. Uraastu                      |                                                                                                                              |
| 8. Sparda                              | 6. Sparda                |                                  |                                                                                                                              |
|                                        | 12. Katpatuka            | 20. Cappadocia                   |                                                                                                                              |
| 9. lones, continentis inc.             | 9. Yanna                 | 22. Ionia                        |                                                                                                                              |
| 10. Iones, maris incolse               | 7 Mediterranei           | 10. Iones comiferi (?)           |                                                                                                                              |
|                                        |                          | 25. Sacae trans-<br>marini       | 15 Chakhra (feisenfestung Gagr<br>nordw. von Pisunda)<br>14. Varena (Maistis?)<br>15. Hapta bendu (Skythien)<br>(Her. IV 47) |
| B. Ostliche provinzea:<br>11. Sagartia |                          |                                  |                                                                                                                              |
| 12. Parthia                            | 15. Part'ava             | 3. Partbia                       |                                                                                                                              |
| 13. Zaracae                            | 14. Saraka               | 8 Zaracas                        |                                                                                                                              |
| 14. Aria                               | 15. Haraiva              | 4. Aria                          | 6 Harôyu (am Airi-techai)                                                                                                    |
| 15. Baktriana                          | 17. Bakt'ris             | 5. Baktriana                     | 5. Niça, swischen dem und<br>Bakhdhi Möurn liegt (Nucha)<br>4. Bakhdhi (Baktriany a Alasan                                   |
| 16. Sogdiana                           | 18 Suguda                | 13. Sacae Amyrgii<br>6. Sogdiana | 3 Mouru (Margiane-Sakataly)<br>2 Gau, wohnung von Sughdha                                                                    |
|                                        |                          |                                  | (Sagadi, Koisen-thaler)                                                                                                      |
| 17. Chorasmia                          | 16 (H)nvārasmiya         | 7. Chorasmia                     | 8. Urva, voller weideplates                                                                                                  |
| 18. Sattagydae                         | 21. Tâtagus              | 10. Sattagydae                   |                                                                                                                              |
| 19. Arachoria                          | 22 Harauvatis            |                                  | 10. Haraquaiti (Arachwethi)<br>1. Airyana vaéja (Iron, Ossethi)                                                              |
| O India                                | 10 0 D                   | 12. Indoi                        |                                                                                                                              |
| ii, Gandarii                           | 19 Gadára                | 11 Gandarii                      |                                                                                                                              |
| 22. Sacae                              | 20. Saka                 | 14. Sacae sagittarii             |                                                                                                                              |
|                                        |                          |                                  | 11. Hactnmat (Polytimetos-<br>Sulak)<br>9 Khnenta (Vehrkina-Hyrk)                                                            |
| S Macan                                | 23. Maka                 | 28. Macii (Mykoi)                |                                                                                                                              |

| liete der steuerbezirke (III 89 f.)                                                                                                          | unter einem führer stehende<br>truppen                                                                 | (VII 61 f.) reitervölker (84 f.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                              | 1. Persai                                                                                              | 1. Portai                        |
| 8. Kissioi                                                                                                                                   | S. Kissioi                                                                                             | 4 Kirsioi                        |
| to. Medoi,                                                                                                                                   | 2. Modoi                                                                                               | 3. Medoi                         |
| Parikanioi, Orthokoryhantioi                                                                                                                 |                                                                                                        |                                  |
| 9. Babylonioi,<br>Assyrioi                                                                                                                   | 5. Asarrioi                                                                                            |                                  |
| geschenke gaben: Arabiol                                                                                                                     | 15. Arabioi u. libysche Aithiopes                                                                      | 11. Arabioi                      |
| 8. 9.                                                                                                                                        | n. 5.                                                                                                  |                                  |
| <ol> <li>Aigyptioi,<br/>Kyrensioi, Barkaioi<br/>gesch. gaben: Aithiopes bel Aigyptos</li> </ol>                                              | 17. Libyos                                                                                             | 9. Lihyes                        |
| S. Paktyike und Armenioi und<br>nachbarn bis zum Pontos                                                                                      | 13. Paktyes<br>s. 19.                                                                                  |                                  |
| 8. Matienoi, Saspeiros,<br>Alarodioi                                                                                                         | 25. Alarodioi und Saspeires                                                                            |                                  |
| <ol> <li>Hellespontiol,<br/>Phryges,<br/>Paphlagones, Syrioi</li> </ol>                                                                      | 21. Threikes-Bithynioi<br>19. Phryges und Armenioi<br>18. a. Paphingones<br>b. Ligges, Matienoi-Syrioi |                                  |
| 4. Kilikes. 5 Kypros, Syrie, Pal.                                                                                                            | 28. Kilikes                                                                                            |                                  |
| i. Iones naw.<br>2. Mysoi naw                                                                                                                | 20. Lydoi und Mysoi<br>22. Kabalees, Lasonioi, Milysi.                                                 |                                  |
| <ol> <li>Moschol, Tibarenoi,<br/>Macrones, Mosynoikoi,<br/>Mares</li> <li>geschenke gaben: Kolchoi</li> </ol>                                | 23. a. Moschof und Tiharenoi<br>b. Macrones und Mosynoikoi<br>24. Mares und Kolohoi                    |                                  |
| <ol> <li>Sagartiol, Sarangai, Thamanaioi,<br/>Uiloi, Mykol,<br/>insoln dos crythräischen meeres</li> <li>Parikanioi und Aithiopes</li> </ol> | s 12.  14. s. Utioi und Mykoi b. Parikanioi s. 14. und 8. 28. inselbewohner des erythr m.              | 2. Sagartioi                     |
| 6 Parthol, Chorasmioi, Sogdoi,<br>Arcioi.                                                                                                    | <ol> <li>a. Parthoi und Chorasmioi<br/>h. Sogdoi. c. Gandarioi und<br/>Dadikai</li> </ol>              |                                  |
| 8, 14.                                                                                                                                       | 12. Sarangai                                                                                           |                                  |
| s. 16. (cf. III 117 nedior)<br>reschenke gaben: Aithiopes um Nysa                                                                            | 9. Arioi                                                                                               |                                  |
| 2. Baktrioi his Aigloi                                                                                                                       | 6. Baktrioi und Sakai Skythai                                                                          | 6. Baktriol.                     |
| s. 16.                                                                                                                                       | a. 10 b.                                                                                               |                                  |
| s. 16.                                                                                                                                       | s. 10 a.                                                                                               |                                  |
| <ol> <li>Sattagydai, Gandarioi, Dadikai,<br/>Aparytai</li> </ol>                                                                             | s. 10 o.                                                                                               |                                  |
| 0. Indoi                                                                                                                                     | 8. Indoi n. asiatische Aithiopes                                                                       | 5. Indoi                         |
| s. 7.<br>5. Sakai und Kaspioi                                                                                                                | 11. Kaspioi                                                                                            | 7. Sakai (IX 71) 10. (Kaspiol t  |
| I. Kaspioi, Pausikai, Pantimathoi,                                                                                                           | 4. Hyrkanioi                                                                                           | 8. Kaspioi                       |
| Dareitai                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                  |
| s. 14                                                                                                                                        | n. 14 n.                                                                                               | 51.*                             |

volksstamme sind nun aber nicht immer dieselben wie die in den betreffenden steuerbeirken zusammen aufgeführten. da aber der grund zwei verschiedene volker im kriege einem führer anzuvertranen in ihrer verwandtschaft oder nachbarachaft zu suchen ist, wie die beispiele (VII 73, 7 f., 74, 66) lehren, so gewinnen wir in dieser zweiten liste des Herodotos ein wertvolke mittel die lage mancher stenerbeirke zu einsuder zu bestimmen.

An die spitze stellen wir billig die inschrift des Dareios in Persepolis, bei der ein klarer geographischer gesichtspunkt, die teilung in westliche und östliche provinzen, für die reihenfolge derselben maszgebend war, danach haben wir die reihenfolge der namen auf den übrigen denkmälern gerichtet, die nummer ist aber beigegeben, die jeder völkerschaft in der betreffenden liste eigentlich zukommt. der name der landschaft Persis selbst fehlt auf der persepolitanischen inschrift, weil da nur die steuerpflichtigen landschaften aufgezählt werden, Persien aber stenerfrei war. die beiden ruinenstätten am Polwar in Farsistan mit ihren inschriftlichen denkmälern bürgen uns dafür, dasz wir es hier mit den trümmern der einstigen hauptstadt von Persis und mit Pasargadai, der begräbnisstätte seiner könige, zn tbnn haben, die namen der proviuzen Susiane, Media und Armenia, die Dareios an erster, zweiter und siebenter stelle seiner westlichen provinzen anführt, geben nus einen fingerzeig, in welcher richtung die grenze zwischen den westlichen und östlichen landesteilen verlief. denn Susiane, das hentige Chusistan bildet die nordwestliche fortsetzung der landschaft Persis von der thalsohle des Karun bis zum bochrand Irans, während Media, dessen alte bauptstadt Egbatana unzweifelbaft in dem beutigen Hamadan fortlebt, anch in nordwestlicher richtung von Persis das frachtbare hochland zwischen den parallelketten des westiranischen randgebirges nmfaszte bis zu der stelle etwa, wo auf dem 36n paralle! diese ketten dem nordostiranischen randgebirge nahe kommen. Herodotos rechnet znm medischen steuerhezirk noch die Parikanioi und Orthokorybantioi. Parikanioi werden von ihm noch einmal im siebzebnten stenerbezirk mit Aitbiopes zusammen genannt. nun wohnten schon dem Homer Aithiopes im osten beim aufgang der sonne, da sein weltbild aber im osten mit dem Kaspi-okeanos endete, dem die aufgebende sonne entstieg, so setzen wir diese Aithiopes im hentigen Talisch an. die beiden Parikauioi brauchen wir nns von baus aus nicht räumlich geschieden zu deuken, im heere des Xerxes sind sie auch nur einem führer unterstellt (14b). desbalb setzen wir ihre wobnsitze vom rechten ufer des untern armenischen Araxes an, das Thal des Kara-sn aufwärts über den Salawan hinweg bis nach Gilan, die bewohner von Gilan, von ihren stammesgenossen durch das randgebirge geschieden, steuerten zusammen mit dem südlich angrenzenden Medien, zu dem der Kysyl Usen einen natürlichen zugang durch das gebirge geschaffen hatte. so bleibt für die Orthokorybantioi des 10n nomos kein anderer platz

mehr übrig als das stüdstlich an Gilan sich anschliessende randgebirge mit dem himmelstürmeden Demawend und seiner in tropischer fülle prangenden, rum kaspischen meere steil ahfallenden ktate. und sie können mit diesem landstrich zutrieden sein: denn es ist kein anderer als Uttara-kurn, whohin die Chinseen das paradies verlegten. der cheruh, der inde biblischen geschichte von gott zum wichter des paradieses gesetzt wird, teilte sein anm gewissensten den Orthe-korpt-bantloj, den greunwichtern des sperischen reiches gegen osten. denn kuru, koryb, cherub, greif sind ein und dasselbe wort.

Die schmale, zum teil gartenähnlich behaute küstenebene von Gilan und Masenderan, welche bis heute die zahlreichen zum Kaspi abstürzenden flüszchen dem südufer desselben angesäumt haben, gab es im altertum noch nicht. und da, wo die landläufige auffassung vom Alexanderzuge an der stidostktiste des Kaspi die fuszspuren des groszen eroberers ansetzt, brandete im altertum noch die meereswoge an schwerzugänglicher steilküste, ein hei Barferusch beim brunnengrahen tief im schwemmland aufgefundener anker sowie schiffsgerätschaften aus dem altertum, die an verschiedenen stellen der uferprovinzen ausgegraben wurden, beweisen, wie gefährlich es einst war die küstenfahrt his in diese gegenden auszudehnen (vgl. Melgunof: das südliche ufer des Kaspi s. 32), höchst heachtenswert ist daher die äuszerung eines augenzeugen Melgunofs ao. s. 31: 'ich für meinen teil hin der ansicht, dasz die lage des südlichen kaspischen ufers, der leichte und lockere hoden mit sümpfen, wald und sträuchern bedeckt, vielmehr glauben läszt, dasz die jetzigen persischen provinzen im altertum noch gar nicht existierten.' diese ostgrenze Persiens am kaspischen meere weit über den meridian des Demawend hinauszurücken verhietet die im altertum überwiegende annahme von einer zugehörigkeit des Kaspi zum umschlieszenden okeanos, ein irrtum der nicht möglich gewesen wäre, wenn die alten Perser in der südostecke des Kaspi je zu befehlen gehaht hätten, die kenntnis von der geschlossenheit des kaspischen meeres, vielleicht dem unternehmenden geiste des groszen Dareios verdankt, blieh daher ohne praktischen wert und erhielt sich wohl nur eine zeit lang in den gebildetern kreisen von Bahvlon, Susa und Persepolis, ohne im hewustsein des volkes tiefere wurzeln zu schlagen, daher sagt Stephanos von Byzantion unter dem artikel Καιπία θάλαιτα: es nennen das auszere meer die meisten der barbaren okeanos, die hewohner Asiens aher das grosze meer, die Hellenen aber das atlantische meer.' hieraus geht deutlich hervor, dasz die drei namen einen und denselben begriff bezeichnen sollen, nemlich ein vom Kaspi im osten his zu nnserm atlantischen ocean im westen zusammenhängend gedachtes weltmeer, das im gegensatz zn dem von der landmasse nmschlossenen hinnenmeere 'das äuszere' genannt wurde.

Zu Herodotos zeit ist der gemeinsame name für dieses meer

okeanos, während unter atlantischem meere allein die westliche. auszerhalb der seulen des Herakles befindliche bälfte verstanden wird, für die östliche bälfte dagegen der name erythräisches meer üblich war. anfangs wohl beim anblick der rötlich schimmernden korallenbauten an der küste des arabischen meerbasens erfunden konnte dieser name auch auf die ganze östliche hälfte des vermeintlichen okeanos bis znm westlichen ufer des Kaspi ausgedehnt werden. diese freibeit des sprachgebrauchs erscheint wenigstens zu Herodots zeit allgemein verbreitet: denn sie ist es ja die er bekämpft, wenn er sagt (I 202): 'das kaspische meer ist für sich und mischt sich nicht mit dem andern meere, denn das ganze meer, das die Hellenen befahren, und das sog. atlantische meer auszerhalb der seulen und das erythräische meer, die sind eins; das kaspische meer aber ist ein anderes meer für sich', dh. es ist ein anderes meer als das erythräische! der medische steuerbezirk bot demnach eine zusammenlegung einer westlichen mit zwei angrenzenden östlichen landschaften.

Von Dareios an siebenter stelle zu den westlichen provinzen gerechnet folgt sodann Armenien. bei Herodotos umfaszt der dreizehnte steuerbezirk Pakty'ike und Armenioi und nachbarn bis zum Pontos, was verstand seine zeit nnter Armenien? die erdkarte des Hekataios, die Aristagoras dem Spartanerkönige vorlegte (Her. V 49), zeigte, wie die persische königsstrasze (V 52) von Ephesos nach Susa nacheinander das gebiet der Phryger, Kappadoker, Kiliker, Armenier, Matiener und Kissier durchschnitt. der Euphrat entspringt naserm gewährsmanne im Armenischen (I 180), desgleichen der Halys (I 72); er nnterscheidet auch (V 52) zwei linke nebenflüsse des Tigris, namens Zabatos, von denen der grosze Zab aus Armenien, der kleine Zab aus Matiene kommt. der Araxes dagegen entspringt ibm (I 202) nicht in Armenien, sondern in Matiene. daraus ergibt sich, dasz Herodotos unter Armenien den westlicben teil des von uns sog. armenischen hochlandes verstand, der sich vom quellgebiet des Halys über den gebirgsumschlossenen oberlauf des Euphrat und Tigris bis zum groszen Zab erstreckte. das bergland östlich davon, von der Araxesquelle in südöstlicher richtung bis Medien reichend, faszt er dagegen nnter dem namen Matiene zusammen, zu dem armenischen steuerbezirk gebörten mit die kleinen küstenstämme der Chalybes am Pontos, die nach westen hin begrenzt werden durch die kappadokischen Syrer des dritten nomos, bei Themiskyre, nach osten aber durch die Tibarenoi östlich vom vorgebirge des Iason, die mit andern kleinen pontischen völkerschaften, den Moschoi, Mosynoikoi, Makrones und Mares den neunzebnten steuerbezirk ausmachten. die meskische gebirgskette, die wasserscheide zwischen Rion und Kura, hat vielleicht ihren namen von den alten Moschoi, der ortsname Mzch-et nordwestlich von Tiflis gehört wohl auch dahin. in der kriegerliste werden Moschoi und Tibarenoi, Makrones und Mosynoikoi, Mares und Kolchoi je

éinem führer unterstellt; es müssen daher diese völker in dem halhmondförmigen gebirgskranz vom cap lason bis zu den kammböben des westlichen Kaukasos im norden und nach osten bis zur wasserscheide des Pontos gewohnt baben.

Da alles land westlich von Armenien durch die wohlbekannten hadehaften Klikien und Kappadokien eingenommen wird, ab nleibh für Paktytike kein anderer raum mehr übrig als das gebiet, das im nu on den genannten pontischen küstenstaaten des 19n bezirks, im w. und s. von Armenien selbst, im so. vom matienischen Arazestala maschlossen wird: das ist das quellgebiet des Kurs, im norden begrenzt vielleicht durch die bentige granze des gouvernement Kars.

Zum achtzehnten nomos rechnet Herodotos die Matienoi, Saspeires and Alarodioi, diese völkerschaften teilen sich in das unter dem umfassenden namen Matiene schon festgestellte gebiet von der Araxesquelle bis nach Medien im südosten in der weise, dasz unter Matiene im engern sinne das gehirgsland zu verstehen ist zwischen dem mittellauf des Tigris im westen und dem nördlichen teile Mediens im osten. im süden wurde es hegrenzt von Kissis und den medischen hergen, im norden aher von den Alarodioi. das gehiet dieses bergvolkes, auf der persepolitanischen inschrift wohl- mit unter Armenia zu verstehen, auf der grahinschrift des Dareios Urartu genannt, erstreckte sich vom Wan-see his über den Ararat zum Araxes, das quellgebiet dieses flusses bleibt demnach für die Saspeires thrig. damit stimmt zusammen, wenn Herodotos sagt (I 104), dasz der weg von Kolchis nach Medien durch das gebiet der Saspeires führt\*, oder wenn er hei aufzählung der bewohner Asiens (IV 37) die Persai, Medoi, Saspeires and Kolchoi auf einer von süden nach norden gerichteten linie üher einander wohnend denkt. es ist dieselbe linie, durch die Darejos seine provinzen in westliche und östliche teilte; sie entspricht der wasserscheide des westlichen Kaukasos, der meskischen gehirgskette, weiter der wasserscheide zwischen Kura und Aras und einer linie, die von Tahris an nach südosten durch das Iran mitten durchsetzende Kohrud-gehirge vorgezeichnet ist.

Als nordostgrenze des persischen reichs hatten wir hereits mit groszer wahrscheinlichkeit den meridian des Demawend aufgestellt. es erübrigt demnach noch üher die grenzlinie nns zu einigen, die das dreieck der östlichen persischen provinzen im norden abschlieszt.

Herodotos sagt zwar III 97, 14: 'die Koloboi rechnen zu denjenen völkern, die geschenke geben, desgleichen ihre nachbarn bis zum Kaukasos: denn his zu diesem gebirge reicht die herschaft der Perser, was aber nördlich vom Kaukasos wohnt, kümmert sich nicht mehr mm die Perser.' ob dieses 'nicht mehr' räumlich oder zeitlich af assen ist, autiteht sich noch unserer kenntnis. durchweg die

<sup>\*</sup> gemeint ist wohl die strasze, die noch hevte bei Batum das fluszthal des Tschoroch betritt, in dem die stadt Ispir bereits sasperische ansiedler verrät, von da geht der weg über Erzerum und Bajaset nach Persien.

kamninie des Kukasos aber als nordgrenze der reiches des Dareignes anzunehmen geht nicht an. für die westliche hälfte des gebiers mag das gelten, dessen schroffer kamm nur auf schnealen hirtensteigen überschritten wird und für den völkerverher eine natienbie schranke ist, dagegen hat die datliche hälfte des Kantasos mit der einsattelnag des kreuprasses in der mitte und dem beqeneme straadweg von Derbend nie auf die daner volkerscheidend wirken können, wenn wir uns daher erinnern, dass Kyros bei seinem vorstoeigene die Massagsten den Arauss-Terek als ausgangelinie benutzt (Her. 1 206), so werden wir kein bedenken tragen, auch noch für die der Dareios und des Herodotos als grunze des persischen reiches mit die gennlinie des gebirges überhaupt am Arauss-Terek gelten zu lassen.

Nachdem wir die südostecke des nunmehr geschlossenen dreiecks der Gulichen provinzen bereits mit dem 10n, 17n und 18n nomes ausgefüllt haben, versuchen wir die lage der ersten landschaft, die Dareios unter seine Gulichen astrapien rechnet, Sugartia, zu bestimmen. ohne Herodotos würden wir auch hier michts ausricher er zählt zum steuerbezirk der Sagartioi noch die Sarangai, Thamanaioi, Utioi, Mykoi und die inslen des erthrätischen meerse.

Gesetzt dasz damals zur landschaft Persis aoch Kerman onhörte, das vielleicht seinen namen von den Germanioi, einem persischen volksstamm, erhielt, den Herodotos (I 126) erwähnt: nichts zwingt ons nater den inseln des erythräischen meeres etwa Ormuzd und seine nachbarinseln zo versteben, wenn es uns gelingt die heimat der Utioi und Mykoi anderswo als an der küste des persischen golfes aufzufinden. denn dasz die steuerbezirke geographisch zusammenhängende gehiete omfaszt haben, ist eine unumstöszliche thatsache. ein bruchstück aus Hekataios boch über Asien, das uns zum glück bei Stephanos von Byz, n. Mykoi erhalten ist, lantet: 'von den Mykoi in den Araxes' oder 'zum Araxes'. in der kriegerliste zählt Herodotos die Utioi und Mykoi zusammen mit den Parikanioi auf. grund genog die erstern in der nachbarschaft der Parikanioi zu suchen, deren wohnsitze bis zum ontern Araxes wir bereits festgestellt haben, in der that bewahrt die steppenlandschaft Mogan auf dem rechten ufer der Araxesmündong noch heote den namen der Mykoi. die schloszsilbe -an bedeutet ort oder land, nach Melgonof: die nordprovinzen Persiens s. 28, ihr name wird soch Mekoi überliefert ond bedeutet wohl dasselbe wie Macae und Maka, was Dareios an letzter stelle aufzählt. die wörter Mada und Medoi zeigen einen ähnlichen lautwandel.

Um die übrigen mitglieder des 14n steuerbezirks unterzubringen, ist es nötig, dasz wir die mündungsverhältnisse des Araxes zur zeit des Herodotos prüfen. das mündungsgebiet des armenischen Araxes zeigte im altertom ein anderes hild als heute. Herodotos erzählt von ibm (1 202), allerdings in der irrigen meinong, den massageti-

schen Araxes-Terek zn schildern, folgendes: 'der Araxes soll nach einigen gröszer, nach andern kleiner sein als der Istros (Donau). zahlreiche inseln aber, erzählt man, sind in ihm, Leshos an grösze gleich, anf denselhen aber leben menschen, die den sommer über allerhand wurzeln graben und verzehren, reife früchte aber, die sie an häumen finden, sich zur nahrung aufspeichern und diese zur winterszeit verzehren, andere häume aber finden sich bei ihnen, die eine art von früchten tragen, die sie aufs feuer legen, nachdem sie an einem ort sich zusammengeschart und sich im kreis um ein angezündetes feuer gesetzt hahen, wenn sie aber das rauchopfer der daraufgeworfenen frucht riechen, werden sie herauscht von dem duft, wie die Hellenen vom wein. wenn aher mehr von der frucht darauf geworfen wird, werden sie mehr herauscht, his sie sich erhehen zum tanz, und gesang macht den heschlusz. so soll die lehensweise dieser menschen sein, der Araxesflusz aber flieszt von den Matienern her, von wo auch der Gyndes kommt, den Kyros in die 360 canale zerteilte, ergieszt sich aber in 40 mündungen, von denen alle auszer einer in sümpfe und wasserlachen münden, in denen menschen wohnen sollen, die fische roh verzehren und seehundsfelle als kleidung zu tragen pflegen. die éine der mündnigen des Araxes aher geht durch offenes wasser in das kaspische meer.'

Die herufung auf die Matiener und den Gyndes läst es unweiselhaft, dass Herodotos, in der meinung, es gibte nur denne Arases, nemlich den armenischen, alle nachrichten über diesen flusz und seine anwohner in einen irrigen zusammenhang mit dem massagetischen Arases-Terek gebracht hat, von dem er offenhar weiter nichts als den namen kannte.

Was Herodotos von dem herauschenden duft einer ins feuer geworfenen haumfrncht erzählt, passt auf die anwohner des armenischen Araxes und der untern Knra, in deren gehiet der wachholder keine seltenheit ist (Radde Talysch s. 60. 201, Dagestau s. 1). die früchte dieses haumes werden is auch hei uns zum räuchern henutzt nnd das einatmen des würzigen duftes kann immerhin eine heranschende wirkung auf ein naturvolk gehaht haben, an die Massageten darf hierhei nicht gedacht werden: denn sie waren nomaden und hausten in der haumarmen steppe nördlich vom Terek, der armenische Araxes mündete also noch nicht in die Knra, sondern in die südliche seite eines tief nach westen ins land einschneidenden spitzgolfs des kaspischen meeres, niedrige, plateauartige höhenzüge, die wenig unterhalb der ehemaligen mündnng der Kura bei Mansnrln nach nordosten und südwesten zurückweichen, hildeten einstmals die küste jenes meerhusens, er war aber erfüllt von einer reihe groszer und fruchtharer inseln, die der anschwemmenden thätigkeit der flüsse ihre entstehnng verdankten, die manigfachen wnrzeln, von denen sich nach Herodotos die inselhewohner im sommer nährten, werden wohl namentlich zwiebeln gewesen sein, die in solchem salzreichen nenland gut gedeihen. Radde nennt

unter den pflanzen dieser gegend (Talysch ac. s. 256) neben allium, lolium auch eine glycyrriza glandulifera, die vielleicht eszbar ist. im verein mit der ruhigern brandung des meergolfes hatten die zahlreichen gebirgswasser auch eine schmale küstenebene angeschwemmt, auf der bei weiser henutzung des ausstiszenden fluszwassers der ackerbau und die obstbaumzucht lohnte. Herodotos schildert die betriebsamkeit der kleinen volksstämme, die an der küste jenes golfes wohnten, in lichtvoller weise (III 117); 'es gibt aber eine ebene in Asien, ringsumschlossen von gehirgen auf allen seiten; das gebirge aber hat 5 enge durchstiche, diese ehene war früher im besitz der Chorasmier und war umgrenzt vom gebiet der Chorasmier selbst und der Hyrkanier und Parther und Saranger und Thamanaier; seitdem aber die Perser das scepter führen, ist sie domäne des königs. aus diesem gebirgskessel nun flieszt ein groszer flusz, sein name ist Akes. früher bewässerte er, in fünf arme geteilt, die felder der genannten volksstämme, indem er durch die zu einem ieden gehörige felsspalte geleitet wurde, nachdem sie aber dem Perser unterthan sind, ergieng es ihnen so: der könig liesz die spalten im randgebirge zumauern und thore in jeden spalt einsetzen. wenn aber das wasser an dem austritt verhindert wird, verwandelt es die ebene innerhalb der berge in einen see, indem der flusz austritt, da er nirgends einen ausweg hat, die leute nnn, die früher gewohnt waren das wasser zu benutzen, waren verbindert es zu thun und gerieten in grosze verlegenheit. denn den winter über sendet ihnen der gott regen wie auch den andern menschen, im sommer aber, wo sie hirse und sesam säen, haben sie das fluszwasser nötig, als ihnen nun kein fluszwasser herausgerückt wurde, giengen sie zu den Persern, mauner und weiber standen vor den thuren des königs und brachten laut ihre klage vor. der könig aber gibt befehl, denjenigen von ihnen, die es am meisten hedurfen, die schleusen zu öffnen, die zu ihrem lande führen. wenn aber der acker derselben genug wasser in sich aufgenommen hat, werden diese schleusenthore geschlossen, andere aber hefichlt er zu öffnen denjenigen, die von den ührigen volksstämmen es am meisten bedürfen, wie ich aber von hörensagen weisz, läszt er die schleusen öffnen gegen entrichtung von hohen abgahen, auszer dem tribut.'

Bei der bisher berschenden falschen auffassung vom osten der alten olkumene muste es von vorn berein als aussichtalog gelten nach dieser ebene zu suchen. auch sie befindet sich in dem landgehiet, das hisher als ausschalb der culturestwicklung des alsertums stehend angeseben wird. dem südstlichen füsze des Kaukasos ist in länglich runder erstreckung eine ebene vorgelagert, die im norden vom Kaukasos nach süden zu von einem plateausztigen, bis zu 000 m. ansteigenden gehirge halbunoafförmig abgeschlossen wird, das nach dem vorkommen einer baumartigen wachholderart Artachan-dagh genannt wird (Radde Dagestan s. 1.f.), sie vereinigt alle eigenschlende der ebene der Chorsmier, sie ist rings vom ge-

birge eingeschlossen, der Artschan-dagh vereinigt sich im osten mit den ausläufern des Kaukasos, nach westen hin aber findet er in der Adschinur-steppe am tiefausgefurchten thale des Alasan ein jähes ende, daher ist das durchbruchsthal des Alasan selbst nicht mit zu den 5 thalschluchten des ringgehirges zu zählen, vielmehr stellt heute die wasserscheide des Airi-tschai einen ausreichendeu abschlusz jener ebeue im westen dar. schwerer, grauer lehmhoden lohnte hier den ackerbau hundertfältig, nachdem der mensch gelernt hatte mit hilfe der zahlreichen, dem Kaukasos entstürzenden häche acker und wiesen künstlich zu hewässern, denn ausgihige niederschläge schneiden hier merkwürdiger weise mit dem fusze des hochgehirges ah, wie GRadde wiederholt beobachten kounte (Petermann erg.-h. n. 85 s. 3. 7. 10). das wasser der zahlreichen flüszchen, von denen noch heute eine gauze anzahl innerhalb der ehene durch gabelung mit einander in verhindung steht, verwandelte wohl früher, zur zeit der schneeschmelze im Kaukasos den tiefern teil der ehene in einen see, da das wasser sich an dem südlich vorgelagerten plateau staute, daher liegen noch heute die hauptsächlichen siedelungen mehr in der nähe des Kaukasos, die vorher in der ehene eine verhiudung aller häche darstellende wasserader nannten die Perser schlechthin Akes, dh. Ache. noch heute beiszt einer der gröszern dieser häche, westlich von Nidscha, der Ach-tschai. es gelang aher der Ache, das plateau an 5 stellen zu durchnagen, und so strömte ihr wasser an 4 stellen, im Dawawatan, im Gektschai, Kara-tschai und Adschigau durch enge schluchten der küstenehene am damaligeu Kaspi-golf zu. hier wurde - wie noch heute das befruchteude uasz von deu fleiszigeu anwohnern in unzähligen geriunen über den immer durstigen sandboden der küste geleitet, auf dem hirse und sesam gehaut wurde, das wasser des füuften und westlichsten durchbruchs blieb innerhalb der randgehirge des plateans, und was nicht zu culturzwecken zerfasert wurde, sammelte sich in einem see, von dem heute im süden der Adschinur-steppe wohl nur ein kleiuer rest gehliehen ist. Radde sagt (ao. s. 2): 'die scharf markierte linie, welche au der nordseite des Bosdagh-zuges (der nördlichen parallelkette des Artschan-dagh) den festen vegetationsrasen deutlich verzeichnet, hat auch für die niederschläge geltung, indem diese nicht auf das vorher schon besprochene plateau gegen süden reichen. dort alles verseugt, hier gegen uorden in demselben niveau alles üppig grün.' daher ist es klar, dasz die anwohner des sees und die hewohner des plateaus und der küsten in dem erfolg ihres ackerhaus vollständig angewiesen waren auf den guteu willen der herren in der ebene zwischen Bos-dagh und dem Kaukasos, wenu es denen einfiel den hetreffenden durchbruch des Akes zu verbauen, so saszen jene buchstählich auf dem trocknen. so lange die Chorasmier noch allein diese ehene und das zugehörige küstenland besaszen, mochte der wasserverbrauch wohl friedlich und kostenlos geregelt gewesen sein, anders wurde es aber, als der

Perserkönig jene fruchtbare ehene für seine domäne erklärte, und als die unterworfenen Choramier, Hyrkanier, Parther, Saranger und Thamanaier auf den heeitz der nach dem Kaspi ru sich anschlessenden plateaus und der ktstenebene beschräukt wurden, von Herodotos wird es wobl mit unrecht als eine handlung des eigenuntzes nacheralbit, dasse der könig durch anlage von festen schleusen an den 5 durchbrüchen der Ache dem wasserrerbrauch regelte und datre eine abgabe erhob, denn diese bauten musten doch unterhalten werden, und anzeredem wurde so der friede zwischen den benachhaften trivialen wohl am besten essichert.

Von den 5 völkerschaften nnn, deren sitze halbmondförmig die ehene domäne des groszkönigs im süden umgaben, gehören zwei, die Sarangai und Thamanaioi mit zum 14n steuerbezirk, dessen geographische lage wir hestimmen wollten, die Sarangai nennt Dareios an 13r stelle Zaracae. da im persischen das wort zara 'see' hedeutet, so sind wir berechtigt die Zaracae in den hesitz des sees in der Adschinnr-steppe zu setzen, die Thamanaioi aber ihnen als nächste nachbaru nach osten zu geben, ihnen kamen die wasser des zweiten Akes-durchbruchs, des Adschigan, zn gnte. das erste durchbruchsthal, dessen wasser den see der Sarangae speiste, schildert Radde ao. s. 2: 'bei der passage durch die Jelidsha-schlucht konnte ich mich davon überzeugen, dasz hier ähnliche verhältnisse wie in dem nach süden vorliegenden höhenzuge statthaben, das gefüge der südfront war nur fester, weniger zerstückelt nnd zerrissen. auch hier überall sounenbrand, an den seukrechten lehmwänden hatte cynanchum acutum einige guirlanden geschlungen, die fest am trocknen boden hafteten. paliurns und die granate standen ah und zu in den böschungen, und auch auf diesen höhen kommt juniperus excelsa (wachholder) vor. für hyanen ist diese gegend wie geschaffen, und in den öden schründen jagt der fuchs.' gegenüher von den Thamanaioi, auf dem südlichen nfer des ehemaligen kaspischen meerhusens saszen die Utioi, getreunt von den Mykoi durch den ausmündenden Araxes. bei spätern schriftstellern erscheint daher die landschaft Otene auf dem rechten nfer der untern Knra.

Für die Sagartioi bleibt daher nur noch raum zwisehen den Zaroagai auf dem linken ufer der Kurn not den Utici auf dem linken nier des untern Araxes. es gebörten inhen die rosseprangenen duren des Karakagh, auf denn si eid berden ihrer elden miter mit dem lasso zügelten. im heere des Kerzes werden sie daher zu den reiterrölkern gerechnet und ihnen die sitte zugeachrieben, auch den feind in der schlacht mit dem lasso zu fangen und an tode zu schleifen.

Wer möchte nun noch die bewohner der inseln des erythräischen meeres, die mit dem 14n nomos zusammen zinsten, anf Ormnat im persischen meerbusen suchen? es sind die inseln im mindungsgebiet des Araxes gemeint, von denen Herodotos sagte, dasz sie Lesbos an grözez gleichen. das kaspische meer, in dessen ehemaligem golf sie lagen, ist hier erythräisches genannt, weil das die thliche hezeichnung des östlichen okeanos war, von dem die meisten zeitgenossen Herodots ghauhten, dasz er mit dem Kaspi ein und dasselhe meer sei. fehlte es doch später nicht an stimmen, die den ganzen vermeintlichen okeanos 'atlantisches meer' annien.

Nächst Sagartia zählt Dareios die Parthoi zu seinen östlichen provinzen, wir haben sie hereits zusammen mit den Chorasmioi, Hyrkanioi. Sarangai und Thamanaioi kennen gelernt als nachbarn der königlichen domäne in der fruchtehene des Akes am südostfusze des Kaukasos. Parthoi und Chorasmioi gehören eng zusammen: das beweist der umstand, dasz sie im heere des Xerxes éinem führer unterstellt sind und dasz sie zusammen mit den Sogdoi and Areioi zum 16n nomos gehörten. Stephanos v. Byz. erzählt von den Parthyaioi, wie sie auch heiszen, dasz sie 'ehemals ein skythischer volksstamm waren, später aber fliebend oder auswandernd nach Medien, von den Medern so genannt wurden wegen der natur des sie aufnehmenden landes, das sumpfig und schlnebtenreich ist, oder wegen ihrer flucht, weil die Skythen die flüchtlinge Parthoi nennen.' da nnn die Chorasmioi von Herodotos als ursprüngliche hewohner jener gegend genannt wurden, die Parthoi aber von dem im norden des Kankasos gelegenen Skythien hergekommen waren, so müssen sie zu Herodots zeit die nordöstlichen nachbarn der Chorasmioi gewesen sein, die ihrerseits im westen an die Thamanajoi grenzten, nnter Chorasmia, der 17n provinz des Dareios, ist daher das mündungsgebiet des Ach- oder Kara-tschai, des dritten Akes-durchbruchs zu verstehen; parthisch dagegen war die vierte schlucht des Gek-tschai: die fünfte und letzte Akes-schlucht, der Dawawatan mit seinem küstengehiet bleiht ührig für den fünften volksstamm, die Hyrkanier, die von Darejos wahrscheinlich mit zu Parthia gerechnet wurden, von den Chorasmioi erhielt in späterer zeit die Kura ihren namen, deren georgische henennung Mt-chwari noch mehr an das altpersische Chwarasmiya erinnert, der name des linken nehenflusses. Jora, hat sich dagegen enger an die griechische wortform angeschlossen.

Die knappe schilderung Parthiens bei Stephanos ergänen wir durch die bebokentungen Raddes (as. a. 1), die er gemacht hat bei seiner reise von Tsehemachli (am austritt des Adeshigans aus dem Artschan-dagh) pen rach norden zum ersten Axes-durchbruch, der Jelidahs schlucht, nud nach Nachs, die scenerie ist dieselbe wie an den drei thrigen durchbrüchen des Akes: 'vorwaltend grauer, seltener gebher lehm hauten die bizarren formen dieser nnbeimlichen einöden auf, wenigstens lieferten sie das material, am welchem das wasser seine macht übte, nachälige einrises, schmale, tiefer, kahle schluchten, siolierte, oft nadelförmig gestaltete, pikartige senlen, eit nassendfach zerrissenes, narhiges antlitz der erde von überall gleicher färhung tritt uns da (am südabhang des Artschan-dagh) entgegen, his wir zur ebene bernatseigen, 'und' ferst wenn der

nördliche paralleling (des Artschardsgh, der Boe-dagh) überniegenwird, senkt sich under Merkenteningte hal des Airristehia, i. alles bat sich da verkudert. Eppiger graswachs, zum teil stagnierender abstrauseer mit binen und typh, berliche saten, reisfelder, isonen Saterwaseer mit binen und typh, berliche saten, reisfelder, isonen dastehende riesen der silber- und schwarpsppeln. . eichengestrüppe nud vor nus der jäh schuttrender fürst des grozen Kauksos; .

Dareios nennt sodann Aria. die Areioi und Sogdoi bilden nach Herodotos mit den Chorasmioi und Parthoi den 16n nomos, sie müssen daher usch uordwesten und norden hin die greuznachbarn der königlichen domäne im Akes-thal gewesen sein. eigentlich setzt sich die fruchtebene am südöstlichen fusze des Kaukasos nnunterbrochen in nordwestlicher richtung fort bis zum quellgebiet des Alasan, nur eine geringe bodenwelle bildet eine thalwasserscheide zwischen dem Ayri-tschai, der beute ein letzter linker nebenflusz des Alasan ist, nnd den 5 thalscbluchten der ehemals chorasmischen Ache. ein schier verwirrendes flusznetz spannt sich hier, vielfach verbanden, vom steilabfall des Kaukasos nach dem Alasan aus, der in dem tiefgründigen lehmboden ein leichtes spiel bat, sich einen oft wechselnden, vielgewundenen lauf auszunagen. unschwer erkennen wir in dem Ayri oder Airin-tschai den flusz der Areioi wieder. in ihrem gebiet liegt Nncha, das Nysa der alten. hier befand sich wohl die stammburg der Achaimeniden, deren name vielleicht mit Akes und Ach-tschai in zusammenbang steht: denn Dareios rühmt sich arischen stammes 211 sein.

Von den umwohnern Nysas erfabren wir durch Herodotos (III 97) folgendes: 'zu den völkern aber, die keinen tribut zu entrichten gehalten waren, wohl aber geschenke darbrachten, gehören die Aitbiopes, die Aigypten benachbart sind, die Kambyses nuterwarf, als er gegen die langlebeuden Aithiopes zu felde zog, und diejenigen Aithiopes, welche im weichbild des heiligen Nysa wohnen und dem Dionysos die feste feiern. diese letztern . . haben nnterirdische wohnungen. beide Aithiopenstämme aber lieferten ab alle drei jahre, sie lieferten aber anch bis auf meine zeit zwei nöszel gediegenes gold und zweihundert block ebenholz und 5 aithiopische knaben nnd 20 grosze elephantenzähne.' wie kommt Herodotos dazn die beiden räumlich weit von einander geschiedenen Aithiopenstämme einen gemeinsamen tribnt entrichten zu lassen? aus einer andern stelle (II 146) geht bervor, dasz er Nysa oberhalb Ägyptens, in dem africanischen Athiopenlande sucht, dorthin habe Zens den in seinen schenkel eingenähten Dionysos getragen, aber die natur des weinstocks selbst, der vom Dionysoscult untrennbar ist, verbietet es seine heimat in dem überschwemmungsgebiet des Nil zu suchen, hierher kann der wein nur durch menschenhand und nicht durch die göttliche naturkrast verpflanzt sein, während in den nrwaldbeständen Südkaukasiens und Armeniens sich der weinstock in nralten, baumstarken exemplaren nach art der lianen bis zu den höchsten hanmkronen hinanfrankt. die grenze Arias in der ebene

nach nw. zu bildete derjenige zuflusz des Alasan, der ziemlich senkrecht auf den durchbruch des Alasan durch das südliche randgebirge einmündet und die landschaft Sakataly im südosten begrenzt.

So bleiben für die Sogdoi, die bewohner der 16n provinz des Dareios, nur die höhen des Kaukasos übrig, die die ehemals chorasmische ebene gegen den nordwind schützten, ortsnamen wie Sagadi am obern Andisch Koissu, Kurusch, westlich vom Schah-dagh scheinen namen aus dieser alten zeit zu sein. da wir den Araxes-Terek bereits als nördliche grenze des Perserreiches gefunden haben. so dürfen wir die provinz Sogdiana auch bis dahin ausdehnen. denn sie ist die nördlichste und grenzt an die massagetischen Skythen in der steppe am Terek.

Bei der reichen gliederung des hochgebirges ist es wahrscheinlich, dasz wie beute so auch im altertum die ostküstenländer eine von dem hochgebirge abweichende bevölkerung hatten, die einen besondern steuerbezirk bildete, in betracht kann hier nur kommen der 11e nomos, zn dem die Kaspioi, Pausikai, Pantimatai nnd Dareitai gehören. denn es ist natürlich, dasz das ostmeer nach derjenigen völkerschaft genannt wurde, in deren gebiet die von norden nach süden ziehende strasze das meer berührte. das geschah einst und jetzt bei dem pass von Derbend, dort werden wir also die wohnsitze der Kaspier suchen müssen.

Da die Hyrkanier merkwürdigerweise von Herodotos in der steuerliste nicht erwähnt werden, während sie in der kriegerliste und als anwohner der Akes-ebene vorkommen, so liegt die vermutung nahe, dasz die übrigen kleinen stämme des 11n nomos unter den Hyrkaniern zu verstehen sind, die also vom östlichen durchbruch des Akes an, dem heutigen Dawawatan, um die halbinsel Apscheron herum bis zu den Kaspioi von Derbend die nach osten auslaufenden parallelthäler des Kaukasos bewohnten, so erklärt es sich, dasz später neben dem namen 'kaspisches meer' auch die bezeichnung aufkam: 'meer entlang der byrkanischen küste' (Arrianos). die lage von Hyrkanien nach der bisher herschenden ansicht an der südostküste des Kaspi ist schon deshalb unhaltbar, weil die Pontosvölker doch das ostmeer nach dem ihnen nächsten küstenvolke werden genannt haben und nicht nach einem volke, das an der gegenüber liegenden küste wohnte.

Zwischen Aria und Sogdiana nennt Dareios an 15r stelle Baktriana, wir brauchen daher nicht lange danach zu suchen, der name des dorfes Baktriany, beim eintritt des obern Alasan in der fruchtebene gelegen, balt noch die erinnerung wach an die grosze vergangenheit dieser erlauchten landschaft. es ist Kachetien, das rebenland des weingottes lakchos. Herodotos rechnet zum 12n nomos Baktrioi bis zu den Aigloi. dieser ausdruck setzt eine reihe von kleinen, mehr oder weniger von einander verschiedenen völkerschaften voraus, wie sie noch heute die nach süden sich öffnenden thäler des Kaukasos bewohnen.

Mit diesen Sakai nicht zu verwechseln sind die von Dareios an 22r stelle genannten Sakai, von Herodotos zusammen mit Kaspioi dem 15n stenerbezirk zugeteilt, einen anhalt diese zweiten Kaspioi unterzubringen hietet Ptolemaios, der nnter Kaspiane einen landstrich in Armenien längs der Kura versteht, denselben setzt wohl Strabon s. 502 in Albanien an. es gab nun in dem gebiet der Kaspioi einen engpass, der von norden nach süden, von Hyrkanien nach Persis führte, eine heschreihung bei Dionysios per. v. 1034 f. u. so., die durchans nicht auf den pass von Derbend passt, den wir im gebiet der ersten Kaspioi wiederfanden. wohl aber führt aus dem stromgehiet der Kura ein solcher weg von norden nach süden, durch das thal der Akstafa, auf den die genannten eigenschaften dieser kaspischen thore passen, daraus schlieszen wir, dasz die zweiten Kaspioi im besitz der nördlichen steilabhänge des armenischen hochlandes, begrenzt vielleicht durch die wasserscheide der Bartschala im nw. nnd Dsegam im so., die von dem randgebirge des Goktscha-sees nach norden in die Kura stürzen.

Die zweiten Sakai lehrt uns Strabon s. 509 und 511 finden, er vergleicht menlich mit Hyrkanien an fruchtbarkeit zwei landschaften Armeniens, Araxene und Sakasene, von denen die erstem untern Araxe gelegen war, die andere aber ist der von uns gesuchte 'anhau der Saka' auf dem rechten ufer der Kuru, im westen an die Kaspio inagrenzend, im osten and iew dieden der rossestdieden den Sagartioi. nach norden zu waren sie von ihren stammgenossen gesehieden durch die Karaja- und Upadra-tsejoch die Arazia-

Es bleibt nur noch die nordöstliche ecke des grossen dreiecks der östlichen persischen provinsen auszufüllen. sie entspricht im wesentlichen dem gouvernement Tillis und nunfasst die nach süden sich öfinenden thallandechaften des mittlern Kaukasos und das übrige nördliche Armenien, das zur Kura abwässen.

Unzweifelhaft knüpft sich der name der 19n provinz Arachosia an den flusz Aragua, den Arachotos der alten, in dessen thal die straze von Südkaukasien über den kreuzpass nach Nordkaukasien übert. die persische namensform Harnawaki und 'das schöne Harnquaiti' des Aresta ist noch heute erhalten in dem namen Arachwethi, eines stäßichens am oberlauf der Aragus. Herodoten nemat Arachosien noch nicht. da es aber später, bei Isidorus, auch 'weisese Indien' genannt wird, sind wir berechtigt das Aragus-thal mit zum 20n steuerberik der Indoi zu schlagen.

India wird von Dareios besonders aufgeführt, als 20e provinz. gleich neben Arachosia. daher ist beides nicht ein und dasselbe land, vielmehr sind unter India im engern sinne die kleinen fluszthäler westlich von der Aragua bis zur wasserscheide des Phasis zu verstehen, denn hinter den Kolchoi, nach osten zu, wohnen dem Herodotos die Indoi (IV 40). jenseit der meskischen gebirgskette begann nemlich für die völker des Pontosgestades eine ganz neue welt. an der ostküste des Pontos bedingt reichtum an niederschlägen tropische fülle des wachstums. jenseit der wasserscheide des Phasis aber begann bei nach osten zu abnehmenden niederschlägen im sommer die kunst das wasser der flüsse dem sckerbau diensthar zu machen, daber nannten die alten völker des westens diese gegenden 'land der flüsse' und die menschen selbst, die von ihren flüssen so abbängig waren, trugen denselben namen wie ibre flüsse. Indoi ist daher nur ein allgemeiner sammelname für die einzelnen von den flüssen abgeleiteten völkernamen. die 20e provinz des Dareios war zugleich derjenige teil des groszen indischen landes, mit dem die westlichen völker südlich vom Kaukasos zunächst in berührung kamen. daber hiesz sie auch India im engern sinne, seine bewohner waren dunkelhäutig wie die athiopischen Kolchoi; daher wurden die arischen bewohner des folgenden Aragua-thales im gegensatz zu jenen 'weisze Inder' genannt.

Untrennhar verbunden mit Arachosia ist auf den persischen inschriften Tåtagus, das land der Sattagydai, wie Herodotos im 7n nomos sie nennt. ihnen wird das thal der obern Jora gehört haben, das Arachosien von Baktrien scheidet.

Die Gandarioi desselben nomos werden von Dareios nebelst India sla 21e proving genannt, wir werden sie also nicht allau weit zu suchen haben. Herodotos sagt III 102: 'andere Indoi aber sind der stadt Kaspatyros und dem paktyfschen lande benachbart, im norden von den übrigen Indoi, und sie führen eine lebensweis ehnieb dem Baktrioi, diese sind die kriegerischsten unter den Indoi.' ebenso bringt er IV 44 die stadt Kaspatyros mit dem paktyfschen lande in zusammenhang, nun wissen wir aus zwei fragmenten des Hekatsios (178 und 179), dasz die Gandarai oder Gandarioi zu den Indem gerechnet wurden und dasz ihre stadt Kaspatyros biesz. dieses wort übersetzt man 'stadt der Kaspier', vielleicht bat aber auch Herodotor ercht mit seiner levart Kaspatyros, das 'thor der Kaspier' bedeuten mag, es würe dann eine stadt gemeint, die den eigang zu dem lande der Inder an der Kurs behersethe. da wir die

Jahrbücher für class, philol, 1896 hft. 12.

Kaspioi an der Kura da ansetzen musten, wo die Akstafa von süden her einmündet, die Paktyes dagegen am oherlauf der Kura, so bleibt für die Gandarioi der nach süden offene bogen der Kura zwischen Paktyes und Kaspioi ührig, ein hlick auf die russische fünfwerstkarte des Kaukasos zeigt uns in der that zwischen Mzchet und Gori nahe der mündung der Lekura zwei durch die Lekura getrennte dörfer des namens Kaspi, beide bildeten offenhar einst eine gröszere stadt, die im altertum am linken steilufer der Kura selbst sich erbob, umrahmt von den halbmondförmigen vorbergen des Kaukasos. die hier die grenze des gandarischen gehiets gegen Arachosien bildeten. heute ist der lauf der Kura durch das breite delta der Lekura etwas von Kaspi nach süden verdrängt worden, aber die eisenbahn benutzt noch das alte fluszhett, das an Kaspatyros vorheiführte. wenn Hekatajos hinzusetzt, dasz Kaspapyros auf der küste der Skythen liegt, so verwechselt er wohl den ort mit dem pass von Derhend im lande der andern Kaspioi, das in der that der ursprünglichen heimatküste der Skythen am Aksai und Terek nahe liegt.

Den A-pary-tai desselhen nomos können wir dann das linke seitenthal der ohern Kura anweisen, in dem heute Achalzich liegt. Pary-adres, der name des haupigebirgszuges an dieser Pontoskfuste bis zu den moschischen (meskischen) bergen (Strahon s. 521) scheint diesa wahl zu rechtfertigen.

Es bleibt dann das hochgebirgsumschlossene thal der Bartschala und ihrer nebenflüsse für die Dadikai ührig.

Um die frage zu entscheiden, welche von den wüsten des innern Asiens Herodoto damit gemeint hat — denn es gibt deren in Vorderindien sowohl wie im mittlern Iran und jenseit des ostiranischen randgebirges — musz festgestellt werden, ob unser gewährsmaan den Indos Vorderindiens schon gekannt hat oder nicht. die frage ist durchaus berechtigt: denn Indos bedeutet auf indisch schlechtihir flüsz\*, und wenn bei Herodotos der name Indos vorkommt, so ist es nicht von vorn herein nnzweifelhaft, dasz er den flusz gemeint hat, den wir Indus zu nennen pflegen.

Er schreibt aber IV 44: 'ein groszer teil Asiens ist von Dareios entdeckt worden. der wollte wissen, wo der Indos ins meer mündet, der selbzweit von allen flüssen krokodile anfweist. daher sandte er auf schiffen auszer andern, denen er zutraute dasz sie die wahrheit sagen würden, auch den Skylax, einen mann aus Karyanda. diese aber brachen auf von der stadt Kaspatyros und dem paktyischen lande und segelten stromabwärts nach osten und sonnenaufgang ins meer, durch das meer aber gegen abend segelnd kamen sie im 30n monat an denienigen ort, von wo der könig der Ägypter die oben erwähnten Phoiniker anssandte, Libyen zu umsegeln. nachdem diese die küstenfahrt ausgeführt hatten, nnterwarf Dareios die Inder und beführ dieses meer, so wurde entdeckt, dasz Asien auszer was nach osten zu liegt - im übrigen eine Shnliche gestalt aufweist wie Libyen.' unverständlich an dieser erzählung ist zunächst der aufbruch der expedition von Kaspatyros, einer indischen stadt, die wir an der obern Kura ansetzen musten; unvereinbar mit der richtung unseres Indus ist die fahrt stromabwärts von westen nach osten ins meer, aber das ergebnis der forschungsreise, nemlich die erkenntnis, dasz Asien im stiden eine ähnliche gestalt habe wie Africa, im osten dagegen eine andere, kann doch nicht aus der luft gegriffen sein, sondern setzt sich eben in einen bewusten gegensatz zu der landläufigen ansicht einer umschiffbarkeit Asiens im osten bis zum Kaspi, die auf bloszer dichterischer vermutung beruhte. deshalb ist nicht zu bezweifeln, dasz Skylax zuerst die Indosmündung entdeckte, und noch mehr, dasz er eine strecke den strom aufwärts fuhr und feststellte, dasz ienseits des Indos eine unbewohnte sandwüste sich ausdehnte, die fahrt auf dem flusse war aber nicht der anfang der fahrt, den wir etwa an der mündung des Tigris ansetzen müssen, sondern das ende dieser Indos-erforschung: denn dann wurde kehrt gemacht und wieder zum abend hin gefahren, um Arabien hernm nach Ägypten. 30 monate können darauf ganz gut verwendet worden sein. demnach kannte Herodotos den Indos Vorderindiens, und Indien war ihm im stidosten begrenzt vom Indos, jenseit dessen sich eine unbewohnte wüste ausdehnte (IV 40 und III 98. 102), aufklärung verlangt aber immer noch die hineinziehung von Kaspatyros in diese Indosfahrt, das rätsel löst sich, wenn wir bedenken, dasz diese stadt mitten in den indischen provinzen des persischen reiches lag, was ist da natürlicher als dasz auch der hanptflusz, der durch diese provinzen strömte, die Kura, den namen Indos führte? diesen Indos mochte Herodots gewährsmann allein kennen und für den oberlauf desjenigen flusses halten, dessen mündung ins meer Skylax entdecken sollte. daher der aufbruch von Kaspatyros und die fahrt stromabwärts nach osten. aus diesem vorhandensein eines zweiten Indos im norden erklärt sich die das spätere altertum beherschende ansicht, dasz der Indos am

Kaukasos entspringe, und woher käme der später auftanchende gedanke, dasz der vorderindische Indos in ein binnenmeer, nicht in den umschlieszenden okeanos, münde, wenn man nicht fortgesetzt den Indos-Kura mit dem Indos-Indus verwechselt hätte? es darf daher nicht bezweifelt werden, dasz auch Herodotos den Indos-Kura für den oberlauf des Indos-Indus gehalten hat. allerdings scheint er ihn südlich vom armenischen Araxes sich zu denken, denn da er die geschlossenheit des Kaspi kannte, in welchen der Araxes mündete, würden ihm sonst die widersprüche in der erzählung seines gewährsmannes aufgefallen sein; gerade der umstand, dasz die genaue kenntnis von der länge und breite des Kaspi (Her, I 203) nur eine vorübergehende errungenschaft des Herodotischen zeitalters blieb, weckt die vermutning, dasz es auch Dareios war, der dirch eine ausgesandte expedition den Kaspi erforschen liesz. diese fahrt konnte eher von Kaspatyros an der Kura ihren anfang - anf dem landwege nehmen, weil Hellenen, die etwa dabei verwendet wurden, die heerstrasze Kura abwärts nach der küste des Kaspi ziehen musten. es ist daher wahrscheinlich, dasz in der erzählung von der Indosfahrt des Skylax zwei expeditionen in éine zusammengezogen wurden.

Ans dieser gewaltigen ausdehnung Indiens vom Terek-Araxes bis zum Indos-Indus, das im norden der gemäszigten zone angehörte, in der mitte der anbtropischen, im auden der heiszen, erklären sich manche nachrichten der alten, für die man in Vorderindien vergeblich eine stätte sucht. wenn Herodotos zb. sagt, dasz der Indos auszer dem Nil der einzige flusz sei, der krokodile habe, so passt das durchaus nicht ohne weiteres anf den vorderindischen flusz; denn die verbreitungsgrenze der Krokodilidae schlieszt nach Marshall, weiter stidlich ziehend, den Indus ans, und es ist nicht anznnehmen, dasz in dieser gegend Vorderindiens seit dem altertum die natur sich so verändert habe, dasz diese tiere sich hätten weiter südlich verziehen müssen. wohl aber hat sich das mündungsgebiet der Kura seit dem altertum stark verändert, aus einem tief in den südkaukasischen isthmos eindringenden warmen meergolf ist durch anschwemmung und absetznng von sand allmählich eine steppe geworden, die dem klima Südkaukasiens einen mehr festländischen charakter aufgeprägt hat. deshalb ist es nicht unmöglich, dasz im mündungsgebiet der Kura vor alters krokodile lebten. die ursprüngliche sage von dem drachen, der das goldene vliesz im lande des Aietes am Kaspi hütet, spricht auch für diese annahme.

Wohl aber dontet die erwikhung einer robrart Her. III 98, die so stark wird, dasz die einwohner boote aus einem stück machen können, auf eine bekanntachaft mit den bambusrohren Vorderindiens, auch bei den einheimischen begen der Inder und Baktrer im beere des Xerzes ist wohl kaum an eine verwendung der anch in 83d-kaukssien zu gewaltiger böbe anwachenden orbrarten zu denken (s. Radde Talysch s. 81. 120. 372), sondern vielmehr an einen handelastritiel aus Vorderindien, diese bogen konnten sehr gut als

einheimische bezeichnet werden, da ja der ganze osten der alten welt vom Terek-Araxes bis zum groszen Indos Indien genannt wurde.

Die baunwolle dagegen, aus der die Inder ihre kleidung verfertigten (Her. III 106. VII 65), brancht nicht ausschlieszlich as ein vorderindisches vorkommnis betrachtet zu werden, sondern sie kann auch im subtropischen gebiet des kaspischen stüdiers und in den heisren Hallern Südkaukseins angebaut worden sein.

Bedeutungsvoll ist das vorkommen von unermeszlichem gold in Indien, das nach Herodotos III 106 teils im lande gegraben wird, teils von den flüssen herabgeführt, teils aber, und zwar zumeist, auf eigentümliche art auszer landes geraubt wird. dies schildert er III 102 f. folgendermaszen: 'andere Inder sind der stadt Kaspatyros und dem paktyïschen lande benachbart, die nördlich von den andern Indern wohnen (sie baben aber eine lebensweise ähnlich den Baktrern); diese sind die kriegerischsten von den Indern und zugleich die, welche nach dem golde ausziehen, in jener gegend nemlich ist eine wüste infolge des sandes. in dieser wüste nun und in dem sande leben ameisen, etwas kleiner als hunde, aber gröszer als füchse; es gibt nemlich auch welche von ihnen bei dem groszkönig, die von dorther als jagdbente kamen. diese ameisen nun machen ihre wohnung unter der erde, indem sie den sand hervorwüblen, auf dieselbe weise wie die ameisen bei den Hellenen; sie sind ibnen auch an gestalt sehr ähnlich, der sand aber, der hervorgewühlt wird, ist goldreich, nach diesem sande nun ziehen die Inder aus in die wüste, nachdem ein jeder drei kamele gesattelt hat, an der leine zu beiden seiten ein männliches, in der mitte aber ein weibliches, dieses besteigt der Inder, der es abgewartet hat, dasz er das tier von den ganz kleinen jungen trennt und dann sattelt. (104) die Inder reiten nun auf diese weise und mit solcher ausrüstung nach dem golde, darauf bedacht, dasz sie zur zeit der ärgsten hitze beim raube seien, denn infolge der hitze verziehen sich die ameisen unter die erde. (105) nachdem aber die Inder zu dem golde gekommen sind, füllen sie die säcke, die sie mithaben, mit dem sand an und reiten so schnell als möglich zurück. denn sogleich wittern es die ameisen, wie die Perser sagen, und verfolgen sie. sie seien aber an schnelligkeit unerreicht, so dasz keiner von den Indern davon kame, wenn sie nicht einen vorsprung im wege gewännen in der zeit, wo die ameisen sich sammelten. die männlichen kamele nun lieszen sie los nnd zögen sie beide nicht mit sich - denn sie sind schlechtere läufer als die weiblichen -, die weiblichen aber, die sich an ibre verlassenen jungen erinnerten, gäben nicht schlecht fersengeld. den gröszern teil des goldes erwerben die Inder auf diese weise, wie die Perser sagen, spärlicher aber ist das übrige, das im lande gegraben wird."

Wieder ist es Kaspatyros, von dem unternehmnigen nach dem fernen osten ibren ausgang nehmen. doch diesmal wird es mit recht genannt: denn es handelt sich um karawanen, die nach einem goldreichen lande aufbrechen, und auf Vorderindien können sich diese expeditionen nicht beziehen, weil es arm ist an edelmetallen. da nun Herodotos ausdrücklich sagt, dasz die Inder aus der sandwüste das gold herholten, so werden wir an eine reise entlang dem wüstensande Ostirans denken müssen, an dessen östlichen gebirgsabhängen in der that spuren von bergbau im altertum gefunden worden sind. es entspricht der noch dunkeln vorstellung Herodots von Indien, dasz er den sand gleich in der gegend von Kaspatyros beginnen läszt, ihm geht eben der aus Indos-Kura, an dem Kaspatyros lag, und Indos-Indus 2nsammengesetzte grosze flusz des ostens um den grösten teil Indiens hernm, und jenscit desselben ist der von den goldsuchern im osten des Kaspi und von Skylax in Vorderindien entdeckte sand, der nach Herodots vorstellung eine zusammenhängende wüste bildete, da ihm die gebirge Ostirans noch unbekannt waren. dem Kaspi mit der armenischen Araxesmundung innerhalb dieses gebietes eine sichere stellung anzuweisen ist Herodotos noch nicht im stande gewesen, die fabelbafte erzählung von den goldgrabenden ameisen deutet auf sehr primitive handelsbeziehungen zu einem volke, das sich in die felle der hyane kleidete und eine von den Ariern abweichende gesichtsbildung und sprache hatte, die vergleichung dieses goldgrabenden volksstammes des ostens mit hunden oder füchsen erinnert an die später begegnende bezeichnung solcher wahrscheinlich mongolischer stämme als 'hundeköpfe', es herschte bei ihnen wohl die auch noch heute zb. bei stämmen der innern Sahara beobachtete sitte bei ausführung des tauschhandels die tanschwaren in der mitte beider handelnden parteien niederzulegen, dann scheu zurückzuweichen, bis die Inder das gegen erzeugnisse Indiens eingetauschte gold an sich genommen hatten, so lange herschte friede, sobald aber die fremden händler ihr gut auf die kamele gepackt und sich zur heimkehr gewandt hatten, dann galt es als gute heute, ihnen das eingetauschte gold samt den kamelen abzujagen, und in diesem sinne konnten es die Indier allerdings als einen raub ansehen, wenn sie das gold glücklich heimbrachten.

Dem jägerlakien dieser persischen erzählung (III 105 ff.) eatprechen anch die bei der gelegenheit gemachten bemerkvagen.
Herodots über das klims Indiens (III 101): 'am beissesten ist die
sonne diesen menschen, nicht wie den andern am mittag, sondern
nech sonnenaufgang bis zur marktschicht. diese zeit aber brenat
sie viel mehr als um mittag in Hellan, so dasz die rode gekt, die
Inder hielten sich so lange im wasser auf, ist aber mittag, so
brennt sie fast genan so stark die andern menschen wie die Inderwenn aber mittag vorüber ist, so sebeint linen die sonne wie den
andern menschen die morgensonne, und von da ab sinkend kühlt
sie mehr und mehr, bis sie beim untergaage starke akthülung
verbreitet.' die Inder waren nach der vorstellung der Perser das
Sätlichste volk der cikumene, im osten war ihr land auf weite

strecken vom Kaspi begrenzt, aus dem nach der volkstümlichen anschauung die sonne aufgieng. was wunder also; wenn in Indien des morgens die sonne heiszer brannte als anderswo zu mittag, hatten sie doch früh die sonne aus erster hand.

Innerhalb des von Herodotos so umschriebenen Indiens lagen auch die östlichen provinzen des persischen reiches : denn sie grenzten ja im westen an die Kolchoi, Saspeires, Medoi, Persai, und im osten waren ihre grenzen zugleich die grenzen des nordöstlichen Indiens, es war aber dieser anteil Persiens an Indien keine ethnische einheit. neben dunkelhäutigen Indern am oberlauf und im mündungsgebiet der Kura wohnten weisze Inder im Aragua-thale, zur weiszen rasse gehörten wohl auch die Gandarioi und ihre kleinen nachbarstämme. desgleichen die Baktrioi, Hyrkanioi und Kaspioi. dunkelhäutige Athiopen waren die umwohner Nysas, vielleicht auch die Chorasmioi und die stämme am südwestufer des Kaspi. Herodotos macht einen deutlichen unterschied zwischen den Aithiopes und den dunkelbäutigen Indoi: er sagt VII 70: 'diese Aithiopes aus Asien waren meist wie die Indoi hewaffnet.' anderseits scheinen sie ihnen in sprache und sitte nahe gestanden zu haben: denn sie werden mit den Indoi zusammen éinem führer unterstellt (VII 70), vielleicht erklärt sich dies durch die annahme einer politischen zugehörigkeit der Inder und Aithiopes, bevor das medo persische reich entstand, die sagenhaften leiden und triumphe des weingottes Dionysos im kampfe mit den Indoi, die Dionysios in den Bassarika schilderte, haben wohl den ursprünglichen gegensatz der Aithiopes und Indoi des Indos-Kura und Alasangebietes zum hintergrund. als sako persisch dagegen müssen wir diejenigen stämme ansehen, die noch einen zusammenhang mit den einstigen Kimmeriern und Skythen Nordkaukasiens erkennen lassen, also Sogdoi, Sakai, Parthoi, Arcioi und Persai,

Zu dem freien Indien, das den Persern nicht nnterthan war, gebörten die stämme des Hypanis-Kubar-gebietes im nordwestlichen Kaukasos (Her. IV 28. 86 alle hss.), ferner die völker, die entlang dem ostimasischen randgebirge bis zum Indos Indus und der stdktste Irans wehnten. die unterwerfung der Inder bis zur mündung des Indos-Indus, die Dareios im zusammenhang mit der küstenfahrt des Skylax ausführen lieses, sebeint ohne bedentung gewesen zu sein: denn sie werden nicht unter den steuerpflichtigen aufgeführt.

Zu den spärlichen hinweisen Herodots auf die landesnatur der stältlichen persischen provinzen gehört auch, was er über die kleidung und bewaffnung des persischen heeres berichtet. Shnilobe kleidung und bewaffnung deutet auf einen gewissen geographischen oder ethnischen zusammenhang der betreffenden völker. dafür bürgt die stelle VII 73: 'die Armenier waren ausgerüstet wie die Phryger, da sie abkömmlinge der Phryger sind.'

So führt Herodotos VII 64 - 68 die bewohner der östlichen provinzen Persiens in geschlossener reihe an unserm auge vorüber. voran die Baktrioi mit medischer kopfbedeckung, einheimischen rohrbogen and kurzen lanzen, dann die Sakai-Skythai mit aufrechtstehenden zinfelmützen und hosen bekleidet, mit bogen, dolchen und streitäxten bewaffnet, die Indoi in banmwollenen gewändern, mit rohrbogen und rohrpfeilen bewaffnet. die Arioi mit medischen bogen ausgerüstet, im ührigen wie die Baktrioi, die Parthoi, Chorasmioi, Sogdoi and Gandarioi und Dadikai marschierten in baktrischer ausrüstung, die Kaspioi kamen in ziegenfelle gekleidet, mit einheimischen rohrhogen und krummen säheln bewehrt, die Sarangai aber prunkten in farbigen gewändern, trugen stiefeln, die bis zum knie reichten, und medische bogen nnd lanzen. die Paktyes waren in ziegenfelle gehüllt und hatten einheimische bogen und dolche, die Utioi und Mykoi und Parikanioi waren gerüstet wie die Paktyes." und VII 70 sagt er: 'die Aithiopes von sonnenaufgang waren den Indoi zugeteilt. sie unterscheiden sich im äuszern gar nicht von den andern Aithiopes (die oberhalb Agyptens wohnen), nur in der sprache and im haupthaar. denn die Aithiopes vom sonnenaufgang sind schlichthaarig, die aber in Lihyen hahen das krauseste haar von allen menschen. diese Aithiopes aus Asien waren meist wie die Indoi gerüstet, als kopfbedeckung trugen sie die stirnhäute von rossen, die mitsamt den ohren und mähnen abgezogen waren, und anstatt des helmbusches diente die mähne, die ohren der pferde aber trugen sie aufrecht befestigt. anstatt der schilde richteten sie sich die haute von kranichen als schutzvorrichtung zn.

Es ist beachtenswert, dasz noch hente am stäufer des Kaspi an der Murdab-bucht cormorane wegen ihres metallisch glänzenden gefieders massenhaft geschossen werden; ihre häute werden samt den federn abgezogen und gehen — bis 20000 stück alljährlich — von Enseli in den handel nach Ruszland (Radde ao, s. 377).

Seit dem zeitalter Alexanders des grozzen mehren sich die hinweise auf die landesnatur der verschollenen länder des altertums, und es ist nötig besonders darauf unser angenmerk zu richten: denn darin liegen die sichersten bürgschaften für eine richtige anordnung der östlichen provinzen Persiens.

ERPURT. KARL KRAUTH.

# 85.

Wenn man ex officio genötigt ist sich hin und wieder wenigstem it den ausichteu der kritiker über Homerische interpolationen zu beschäftigen, dann kann man sich offt des wunsches nicht erwehren, eine grosze füt möchte all das geschreibsel binwegschwemmen, damit man es nicht zu lesen brauche. Hier man for im ma buch über Homer ist eine rettende that. wenn er auch hier und da zu viele beziehungen in die einzelnen stellen des dichters hineingeheiminst, so gebührt übm doch ein herzlicher dank dafür, dasz er den Homer uns wieder 'als ganzes freudig empfinder' gelehrt hat.

Auch die sehönsten blumen Homerischer dichtung sind vor dem philologischen sehermesser nicht sicher. so findet Bernhardt es anstözsig, dazz Thetis, als sie in die werkstatt des Hephaistos kommt, hin schweistriefend bei der arbeit findet und im li Ingere zeit beobachtet, ihn nicht anredet und Charis herbeikommt als vermittein. Sie fragt, obne antwort abzuwarten, sie macht sich unnötige mühe, indem sie mit der Tbetis aus der werkstatt des Hephaistos weggelt, um sogleich wieder dahin zurückrakehren und haren gesten zu rufen, dem sie vorher sebon die Thetis hätte zudie Charis ganz eilmeiteren. Ur jeden unbedangenen leser ist gar keine achwierigkeit vorhanden, die obige auffassung ist nur die folge eines totalem misverstifindinses der gauen solten.

So steht es nicht selten mit den ausstelluugen, die von den kritikern an Homerversen gemacht werden, für den abschnitt v. 243-313 im buch C, die reden des Pulydamas uud des Hektor, getraue ich mir das nachzuweisen. Bergk und Niese halten diese partie sowie Hektors selbstgespräch X 99-130, in dem auf den rat des Pulydamas bezug genommen wird, für eine dichtung jüugern ursprungs, andere wie Düntzer, Nauck und Köchly haben nur eiuzelne teile dieses abschnitts als 'uuhomerisch' verworfen. Giseke hält den abschnitt für einen teil der alten Patrokleia, anerkannt wird von der kritik, dasz die nächtliche beratung der Troer sich nicht trennen läszt von der vorhergehenden erzählung, in der Achilleus, mit der ägis ausgerüstet, durch sein gewaltiges schreien die Troer scheucht, 'bier wie dort' beiszt es bei Ameis-Hentze 'dieselbe neigung zur übertreibung, derselbe maugel an einheit in der charakteristik, dieselbe breite der darstellung, in der wesentliches und unwesentliches mit gleichem anspruch hervortritt. am meisten leidet an diesen fehlern die rede des Pulydamas, in welcher namentlich nach der tiefen niedergeschlageuheit, die sich in dem ersten teil ausspricht, der zuversichtliche, ja prablerisch herausfordernde ton am schlusz in bohem masze befremdet.' das mittel der athetese weisen Ameis-Hentze zurück.

Um die vorwürfe zu entkräften, wird es nötig sein die rede des Pulydamas hierberzusetzen, 'überlegt es euch wohl, freunde, nach beiden seiten (Grimm falsch: schwatzt um die sache herum, wie ihr wollt), ich rate euch jetzt zur stadt zu gehen und nicht den morgen bier in der ebene bei den schiffen abznwarten. denn wir sind weit entfernt von der mauer. so lange der mann (er zeigt nach der richtung, wo Acbilleus eben sichtbar gewesch ist) dem Agamemnon zürnte, so lange waren die Achser leichter zu bekämpfen, denn ich freute mich immerfort, als ich bei den schuellen schiffen ruhte, der boffnung die schiffe zu nehmen, jetzt aber fürchte ich sehr den schnellfüszigen Peliden, in seiner übergewaltigen kraft wird er nicht in der ebene bleiben wollen, wo Troer und Achäer sich ohne entscheidung herumschlagen, sondern um unsere stadt und unsere weiber wird er kämpfen. drum auf zur stadt, folgt mir, denn so wird es kommen: jetzt hat die nacht dem Peliden einhalt geboten. findet er uns aber morgen noch hier, wenn er in waffen anstürmt (eben batte er sie obne waffen gescheucht), dann wird ibn mancher kennen lernen, mancher wird froh sein Ilios auf der flucht zu erreichen, viele aber werden von bunden und geiern gefressen werden. möchte ich das doch nicht hören! die nacht bindurch werden wir auf dem sammelplatz stärkung finden, die stadt aber schirmen türme und hohe thore und fest eingefügte, lange, wohlgeglättete thorflügel. morgen aber in der frühe werden wir uns mit waffen auf die türme stellen. für ihn ist das schmerzlicher, wenn es ihn gelüsten sollte von den schiffen her zu kommen und mit uns um die mauer zu streiten, er wird wieder zn den schiffen zurückkebren, wenn er seine starknackigen rosse unter der stadt hin müde gejagt bat, eindringen wird er doch nicht wollen und er wird sie nie zerstören, eber werden ihn die hunde fressen.'

Wo ist hier zunächst die neigung zur übertreibung? Pulydamas stellt einfach fest, dasz durch Achilleus wiedererscheinen die lage völlig verändert ist: bisber hielten sich beide parteien die wage, jetzt wird ein fürchterliches morden beginnen, wenn die Troer in der ebene bleiben, wie es ja denn auch wirklich nachber geschieht. denn Achilleus wird sich in seinem rachegefühl mit zwecklosen plänkeleien nicht begnügen. auch den mangel an einheit in der charakteristik vermag ich nicht zu bemerken, von Pulvdamas beiszt es, dasz er oloc δρα πρόςςω και όπίςςω und dasz er μύθοιςι πολλόν èviκα. HGrimm nennt ibn nicht ühel einen historisch gebildeten general, er kommt noch im buch M vor. dort gibt er den rat die wagen am grahen zurückzulassen, seinem rate wird folge gegeben, er ist dann führer einer sturmcolonne, die gegen das griechische lager vorgeht, um ihn und Hektor scharen sich die tapfersten, als dann ein adler zur rechten erscheint mit einer schlange in den fängen und diese, weil sie ihn gebissen hat, vor schmerz fallen lassen musz mitten in den baufen der Troer hinein, da gibt er den rat den angriff zu unterlassen - 'denn anch wir werden nach anfänglichem

erfolge mit grossen verlusten heimkebrn? — und zieht sich dauche siene saharfen tadel von Hektor zu. und dook gibt ihm der erfolg recht, wie auch hei seiner rede im huch C, das muss Hektor selhst ingehen. Pulydamas ist wegen seines rates noch lange nicht mit Sir John Falstaff auf éine stufe zu stellen, der seine fußpeit hemäntelt mit dem auspruch: "vorsicht ist das hessere teil der tapfer-keil." er ist ein tapferer mann, ahet gewönkt klug zu bedenken, wo sein und der seinen können eine grenze hat. wo ist da und der mangel an einheit in der charakteristik, wenn Pulydamas sagt: 'in offener feldschlacht können wir es mit dem sohne der göttin nicht aufnehmen, wohl aber von der maner aus?'

Perner wird dem dichter die hreite der darstellung mm vorwurf gemacht: ich wiste inicht, was in der rede zu viel wäre, wiederholt wird nur éin gedanke: die aufforderung zum rückzug nach der stadt, selbst ein durch Moltkes schleu zur kanppheit des ausdrucks erzogener preuszischer generalstahsoffnier würde sich nicht schenen im krüischen moment einen gedanken, in dessen ausführung er die rettung seiner leute sicht, im kriegerat seinen zutüberra zweinal ans herz zu legen. Ameis-Hentze meinen, wenn überhaupt mit athetesen geholfen wäre, könnte nnbeschaedt des gedankeninhalts v. 257 —260 ausgeschieden werden, sher dann verdankeninhalts v. 257 —260 ausgeschieden werden, sher dann versich in siegeskoffungen gewiegt halte und nur unter den verhaufeten verhältnissen zum rückzuge rate; dann stehle red aus einer, der immer rückzugsgedanken mit sich herumgetragen hat, die istentivform in v. 259 f.

## χαίρες κον γάρ έγω γε θοής έπὶ νηυςὶν ἰαύων

έλπόμενος νήας αίρηςέμεν άμφιελίςςας wird von den erklärern auffällig gefunden, 'da nur in der vorhergehenden nacht die Troer in der ebene die heiwacht hezogen hahen': ich verhinde γαίρεςκον nicht mit ξαύων, sondern mit έλπόμενος und thersetze, wie ohen angegehen: 'ich freute mich immerfort, als ich . . rnhte, der hoffnnng. so, glauhe ich, ist jeder anstosz ent-fernt. auch das γάρ in v. 259 läszt sich wohl erklären. vorher heiszt es: so lange Achilleus sich fern hielt, waren die Achäer leichter zu hekriegen. daran schlieszt sich passend an: denn ich wenigstens freute mich der hoffnung die schiffe zu nehmen, sehr einfach zu ergänzen ist der gedanke: auch ihr werdet wohl diese hoffnung gehabt hahen, und in dieser hoffnung wird euch der kampf leichter gewesen sein. dasz der v. 272 ein späterer zusatz aus X 454 sei, wie Bekker Hom. hlätter II s. 31 meint, ist eine nnerweishare hehauptung. der ausdruck αὶ γὰρ δή μοι ἀπ' οὕατος γένοιτο scheint allerdings nur an diesen heiden stellen vorzukommen, aber ist er denn nicht in der rede des Pulydamas ehenso herechtigt wie im munde der Andromache? was findet man daran hefremdliches, wenn ein offizier den wunsch ausspricht: 'möchte ich doch nie davon hören (geschweige denn es sehen), dasz meine leute in

masse von hunden und geiern gefressen werden!" Ameis -Hentze nennen es eine auffallende werdung und eine unglückliche nachblidung von X 454. soll sich dies urteil etwa auf die form des ausdrucks heziehes? hier steht; al γάρο βήμ μο Δπ' ούστος ωθ ελγείνου και και είναι 
άστυ δὲ πύργοι ὑψηλαί τε πύλαι σανίδες τ' ἐπὶ τῆς ἀραρυῖαι μακραὶ ἐύἔεςτοι ἐζευγμέναι εἰρύςςονται

getadelt, sehr mit unrecht, dem Pulvdamas liegt daran seinen vorschlag zur anuahme zu empfehlen; je mehr er die sicherheit der festung hervorhebt, um so mehr werden die an sich schon verschüchterten Troer geneigt sein sich hinter ihre schützenden mauern zu begeben. die häufung der epitheta ist also ein mit bewustsein angewandtes rhetorisches mittel, nicht ungeschicklichkeit eines nachdichters, von allen anstöszeu, die den erklärern gegen die originalität unseres abschnitts zu zeugen scheinen, bleibt nur übrig v. 274 νύκτα μέν είν άγορη ςθένος έξομεν, schon die alten erklärer hahen diese stelle verschieden aufgefaszt. Aristonikos erklärte: διά νυκτός βουλευςόμεθα, τή βουλή κρατήςομεν. andere meinten, εθένος stehe hier gleichbedeutend mit cτρατιά und bemerkten: φηςίν οὖν ὡς γυκτὸς ἐν ἐκκληςία βουλευςόμενοι ςυνά-Eouci Toy Crogrov, noch andere faszten die worte ely groon als gleichhedeutend auf mit ἐν ἀθροίςματι und deuteten die stelle mit den worten: ἰςχυροποιήςομεν έαυτοὺς ήθροιςμένοι, τουτέςτιν έν τῶ ἡθροῖςθαι φυλαχθηςόμεθα, dasz cθένος hier heeresmacht bedeutet, ist wohl ausgeschlossen, erst die tragiker gebrauchen das wort in diesem sinne, und das schol. Townl. kann diese seine auffassung auch nur mit éiner Sophokles stelle stützen. Ameis-Hentze haben sich trotzdem dieser anffassung angeschlossen, bemerken aber dazu: côévoc so nur hier. Antenrieth in seinem lexikou erklärt nach Aristonikos: 'consultando vim assequemur.' ich glaube, eiv άγορη ist concret zu fassen 'auf dem versamluugsplatz', nemlich in der stadt, wie diese worte ührigens auch Ameis-Hentze erklären, und steht im gegensatz zu αμ πύργους v. 278. der sinn der stelle ist: die nacht hindnrch werden wir anf dem sammelplatz (in aller ruhe) stärkung fiuden (und uns von unserer jetzigen erschütterung erholen), and die stadt ist wohlbewahrt (so dasz wir ans mit ihrer hewachung in der nacht nicht sehr abzumühen hranchen). aber morgen früh müssen wir in waffen anf die türme. zuzugeben ist, dasz der ansdruck cθένος έξομεν nicht sehr glücklich gewählt ist, aher er ist immerhin verständlich, und es ist kein grund um dieses éinen anstoszes willen die ganze stelle zu verdächtigen.

Vou Hektors rede (285—309) urteilen Ameis-Hentze, dasz sie ihrem hauptinhalt nach sachgemäsz und dem charakter desselben entsprechend sei, aber auch nicht blosz in den in ihrer beziehung schwer verständlichen versen 300-02, sondern anch in den im zusammenhang befremdenden 288-92 auffallende störungen einer klaren gedankenentwicklung zeige. Hektor sagt in den versen 288-92, nachdem er den Pulydamas scharf getadelt hat wegen seines vorschlags, sie sollten sich wieder in der stadt zusammendrängen: 'habt ihr es noch nicht satt euch in der festung zusammenzudrängen? denn früher rühmten alle menschen an des Priamos stadt ihren reichtum an gold und an bronce, aber jetzt sind aus den häusern verschwunden die schönen kleinodien, viel von nnserm besitz ist nach Phrygien und dem lieblichen Mägnien verkauft worden. da der grosze Zeus zürnte.' gewis ist in diesen worten die anschauung Hektors ansgesprochen, dasz die folge des langen drinsitzens die verarmung sei. Ameis-Hentze thnn so, als wenn diese gedankenverbindung so ganz unpassend wäre, ich kann das durchaus nicht finden. während der langen zeit der belagerung, die sie ruhig über sich ergehen lieszen, sind sie der möglichkeit beraubt gewesen durch handel wie hisher ihren reichtum zn vergröszern, es sind viel mehr esser in der stadt gewesen, auch die fremden hilfsvölker, und um sie zu bezahlen und lebensmittel zu schaffen, hat manch ein wertstück ans den früher aufgespeicherten schätzen nach Phrygien und Mäonien wandern müssen (περνάμεν' ἵκει). was ist denn daran wunderbares? mit diesen versen stehen die ebenfalls beanstandeten verse 300 - 02 im zusammenhang. Hektor sagt: 'jetzt esset euer abendbrot im ganzen heere abteilungsweise, denkt auch an das ausstellen der feldwachen, und jeder sei auf dem posten, aber wer von den Troern gar zu sehr seiner besitztümer überdrüssig ist, der sammle sie und gebe sie den leuten zu verzehren. es ist besser, mancher von ihnen hat einen genusz davon als die Achäer.' er meint: wenn wir uns jetzt, wo wir einmal dranszen sind und hoffnnng auf erfolg haben, wieder hinter die mauern zurückziehen, dann ist es wieder die alte leier, wir müssen immer wieder noch mehr von unserm vermögen hergeben, wen danach verlangt, der gebe es doch gleich her, ernst gemeint ist das natürlich nicht, sondern ein soldatenscherz, der den zweck hat die lachlust der noch immer etwas bedenklichen leute zu reizen und sie für ein mutiges draufgehen zu gewinnen, es ist ebenso wenig ernst gemeint wie Xenophons ansprache an seine strapazierten, nach der θάλαςςα verlangenden Griechen beim anblick eines nenen feindes: 'dies sind die einzigen, die euch noch hindern nach hause zu gelangen, diese müsset ihr rohauffressen.' kleinlich ist die bemerkung von Ameis-Hentze, mit v. 292, in dem Hektor das schwinden des besitzstandes bedauert. harmoniere wenig der 293 folgende gegensatz, der den bei der jetzt ergriffenen offensive in aussicht stehenden ruhm (nicht etwa beute) hervorhebe. denn wo ruhm und sieg ist, da ist nach antiken begriffen auch beute, eine kleine härte ist allerdings das in unmittelbarer folge v. 290 und 293 in verschiedenem sinne stehende vûv bé: DANZIG.

zuerst ist es im weitern sinne von der letzten zeit des krieges im gegensatz zur fübern friedenzeit gebraucht, an der zweiten stelle von der augenblicklichen situation. aber ein genigender grund eine interpolation anzunehmen ist diese härte nicht, wie auch von der kritik anerkannt wird. ganz fehl geht Christ in den sitzungeber. der bair. akad. philos.-philol. classe 1880 s. 242, wenn er in den versen 303 f.

πρώι δ' ύπησῖοι ςὺν τεύγεςι θωρηγθέντες

νηυς ιν επιγλαφυρβειν γεγέρομεν δεύν Άρρα die worte ν. Ε. γλ mat tun deuetungelos findet, 'da hier bereits den ganzen tag bei den schiffen gekänpft worden war'. die worte sind ja doch offenbar eine replik auf des Phylamans worte πρώι δ' ύπησλοι cùν τεύχει θωρηγβέντες στης όμε θ΄ ψμ πύργους, auch 306 f. wähl Hektor absichtlich dieselhen worte wie Phylamans.

Ich glaube erwiesen zu haben, dasz in beiden reden alles in guter ordnung und im besten zusammenhang izt. wir haben in ihnen zwei musterhafte soldatische ansprachen, die des besonnenen, alle folgen reiflich erwägenden, auf das wohl der seinen bedachten führers und des führers, dessen anschauung sich am besten bezeichnen läst mit den worten des studentenliedes:

wer die folgen ängstlich zuvor erwägt, der beugt sich, wo die gewalt sich regt.

RICHARD GAEDE.

### 86.

## DER FROSCHMÄUSEKRIEG BEI PLUTARCH.

Frühere annahmen, dasz Plntarch eine anzahl von versen oder eine dichtung von fröschen und müssen gekannt habe, die dem erhaltenen komischen epos nicht entsprächen, hat nach Baumeistersvorgange Aludwich in seiner ausgabe 'die Homerische Batterschmachia des Karver Pigres' (Leipzig 1886) s. 17 ff. mit recht nrückgewiesen, einem wesentlichen teile seiner beweisübrung, nemlich der positiven erklärung der beiden Plutarcheitate, kann ich mich jedoch nicht anschlüssen.

Über das erste citat werden die meitungen wenig auseinandergeben: ŁORNY, ὑ ἄθΦΡΕ, ὅΤΕ ΔΩΡΕΘ ἡ Μεῖ ἐντιῦθε,
ἐκεῖ τις ἐν Ἀρκαθία γεγονέναι μυομοχία soll\* Alexander (bei Gaugamela) von dem Lamischen kriege gesagt haben (λ ges. 13), öffenbar
weil ihm disser krieg so unbedeuted erschien, ein sturm im glase
wasser. dast Plutarch müseskrieg sagte, gesehah wohl aus bequemlikheli, weil batrachonnyomachia etwas lang ist; 'um absietlich auf

<sup>\*</sup> es wird gnt sein zn crinnern, dasz ein solches apophthegma so gut wie keine historische gewähr hat, also die existens des epos im vierten jh. vor Ch. nicht bezeugt, sondern nur für Pintarchs zeit oder die seines unbekannten gewährsmannes.

µúetv anzuspielen nnd damit zugleich anf die nralten mysterien Arkadiens', meint Ludwich grnndlos. wenigstens liegt in den eben angeführten worten kein anlasz zu dieser auslegung, er kann höchstens von auszen bineingetragen werden. und das thut Ludwich mit hilfe des zweiten citates.

In der schrift über die niedertracht Herodots cap. 43 stehen die nicht mehr unversebrt erhaltenen worte τέλος δὲ (Ἡρόδοτός φηςιν) καθημένους έν Πλαταιαῖς άγνοῆςαι μέχρι τέλους τὸν άγῶνα τούς "Ελληνας, ώςπερ βατραγομυσμαγίας γινομένης (ην) Πίγρης ό 'Αρτεμιτίας εν έπεςι παίζων καὶ φλυαρών έγραψε, τιωπή διαγωνίςαςθαι ςυνθεμένων ίνα λάθωςι τοὺς ἄλλους, αὐτοὺς δὲ Λακεδαιμονίους άνδρία μέν οὐδὲν κρείττονας γενέςθαι τῶν βαρβάρων άνόπλοις δὲ καὶ γυμνοῖς μαχομένους κρατήςαι, die thätigkeit des Pigres läszt sich nach der überlieferung nicht in eine richtige satzconstruction bringen, weshalh Wyttenbach fiv, Reiske durch ein versehen ἡc ergänzen wollten, aher auszugehen ist zunächst von der frage, wozu die worte cιωπή διαγωνίςαςθαι cυνθεμένων gehören, die hgg, nnd erklärer scheinen meist sie dem durch ώςπερ eingeleiteten nebensatze zuzuschreiben, weshalb auch KOMüller h vor ihnen einschob, aber das kann nicht richtig sein. Herodot selbst berichtet IX 60, dasz Pausanias zu den Athenern schickte, um ihre hilfe zu erbitten, und dasz diese sich dazu sofort bereit fanden; dazu kommt die weitere angabe, dasz Pausanias die ührigen Hellenen, dh. die nach Plataiai abgezogenen contingente, des verrates beschuldigte, nach dieser darstellnng wollten also die Spartaner nebst den Tegeaten und die Athener, die nicht mit abgezogen waren, in der that ohne die ührigen, das hauptcontingent, kämpfen. das gibt Plutarch mit den drei worten cιωπή διαγωνίτατθαι τυνθεμένων (sc. τινών oder τών διαγωνιζομένων) wieder, wie richtig überliefert ist; wollte man dagegen mit Turnebus cuνθεμένους andern, so würde der gegensatz zum folgenden (ἵνα λάθωςι τοὺς ἄλλους) nnd die herausnahme eines teiles der gesamtmacht (τοὺς "Ελληνας) fälschlich beseitigt werden, den angeblichen verrat der übrigen erwähnt Plut, gar nicht, um seinen landsleuten nicht zu nabe zu treten, sondern legt dafür den kämpfenden die absicht beimlichen vorgehens unter mit einer kleinen aber für Herodots angahen doch wesentlichen verschiebung der situation und der motive; dessen thatsächliche angaben aher wollte er hier so gut wiedergeben wie im folgenden über die unbewaffneten Perser, sachlich gehört also der gen. ahs. cuνθεμένων ebenso wie grammatisch zu άγνοήςαι τὸν άγῶνα τοὺς "Ελληνας und night zu dem vergleiche Ϣςπερ usw. man mnsz demnach die worte ὥςπερ . . ἔγραψε als zwischenhemerkung Plutarchs auffassen, die er in den bericht aus Herodot eingelegt hat.

Hieraus folgt, dasz Plut, das epos des Pigres nicht in verbindung gebracht bat mit jener beimlichen verahredung, geschweige dasz er in dem epos etwa gegner gekannt und bezeichnet hat, die überein-

gekommen wären 'ihren streit geheimnisvoll unter sich auszufechten ohne wissen der übrigen'. damit erledigen sich alle vermutungen über ein verlorenes epos oder eine verlorene episode des erhaltenen epos. aber nun ist auch Ludwichs ansicht unmöglich: 'das tertium comparationis liegt demnach in dem nahezu märchenhaften weltentrückten, schweigsamen, geheimnisvollen thun, in der fast mystischen stille und exclusivität beider handlungen.' Plut. wollte nicht sagen: 'Herodot hahe den ἀγών hei Platas als ein ebenso weltabgeschiedenes und beinahe spaszhaft geheimnisvolles scharmützel dargestellt wie etwa Pigres seine märchenposse von dem ἀγών der frösche und mäuse,' etwas geheimuisvolles liegt ja auch gar nicht in dem komischen tierkampfe, schweigsam sind die frösche auch nicht, wie umgekehrt die entscheidungsschlacht in Boiotien für keinen Griechen einen spaszhaften anstrich hatte, nur die unwissenheit oder ahnungslosigkeit der Griechen in Plataiai forderte zu einem vergleiche mit dem tierepos heraus, nicht der verabredete stille kampf der andern, die das hauptcontingent nicht benachrichtigt haben. das tertium comparationis musz also etwas anderes sein.

Nach analogie der ersten Plutarchstelle wird man den vergleich sich so denken: die Hellenen in der stadt (ohne Athener, Lak, und Tegeaten) merkten nach Herodot von dem ganzen kampfe nichts. wie wenn es sich um einen froschmäusekrieg haudelte. läszt man Plut. dies sagen, so wird man ihn wohl nur unter annahme der ergänzung Wyttenhachs (fly) den scheinhar überflüssigen zusatz machen lassen können, diesen tierkampf hatte Pigres beschrieben. Pigres wird demnach mit Herodot, seine spielerei mit der historischen darstellung auf eine stufe gestellt, offenhar um den historiker verächtlich zu machen und den wert seiner arbeit herabzudrücken, nicht wahrscheinlich oder wenigstens nicht zu beweisen ist Ludwichs ansicht: 'die autorschaft des Pigres dahei zu erwähnen fühlte sich Plut. nur da hewogen, wo das überschwängliche lob, das nach seiner meinung Herodot der Artemisia spendete, ganz von selber dazu dräugte.' Herodots schilderung vom heldenmute der Artemisia hei Salamis ist allerdings unmittelbar vorher von Plut, angeführt, aber auch sie hespöttelt: in anderm zusammenhange wäre vielleicht der zusatz ὁ 'Αρτεμιτίας fortgeblieben, Pigres aber doch genannt,

Von dem inhalte des epyllions wird nichts ausgesagt, ebensoweig wie in dem ausspruche Alexanders. die frage, oh die autorschaft des Pigres irgend eine und welche gewähr hat, is atau von OCrasius (Philol. LIV [VIII] s. 742 I.) insofern noch nicht gam. bherreugend beantworte, als der nachweis fehlt, dass die beutung der Malschungen des Ptolemaios Chennos in der schrift über die niedertracht Herodots zeitlich möglich war. den Pigres als dichter überhaupt wie als den des froschnäusskrieges anzuerkennen oder nicht bleicht also vorlüftür glaubenssache.

GREIFSWALD.

ALFRED GERCKE.



#### 87.

#### DIE PHOINISSAI DES EURIPIDES.

Die urteile über die Phoinissai des Euripides giengen und geben weit aneinander. die vorwitter ierhten sich nicht nur gegen einzelne verse, sondern gegen game seenen und chorlieder, besonders aber gegen dem naagel an einheit der handlung\*, und haben zur ansscheidung kleinerer und gröszerer teile der tragödie anlasz gegeben. die folgende abhandlung will versuchen einen beitrag zur löhang dieser fragen zu geben.

Für die objective würdigung einer attischen tragödie ist es zuerst notwendig, von unsern definitionen einer tragödie abzusehen, weil wir mit ihnen nicht, wie wir sollten, attisches, sondern modernes masz anlegen. dagegen dürfen wir hei Euripides mehr noch als hei den andern tragikern nicht vergessen, was Böckh (gr. trag. princ. c. 14 s. 178 ff. u. 15; vgl. Klein ao. I 356) mit recht hervorhebt nnd vWilamowitz (Eur. Herakles I 43 ff.) mit nachdruck in seiner definition der attischen tragodie hetont, dasz seine dramen politische sind, dasz sie 'auf die heldengeschichte projiciert' ein zeitbild gehen; ja wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir in einer tragödie geradezu ein politisches tendenzstück finden, nnd vielleicht ein litterarisches dazu. warum auch? kann es für einen dichter eine schönere aufgabe geben als seinem volke ein lehrer und wegweiser zu sein? nicht in der politik! aber spielen denn in die politik nicht unausgesetzt die sittlichen fragen binein? für den antiken menschen sind, wie jeder weisz, diese von jenen nicht zu trennen. dasz aher die Athener so hohe ansprüche an ihre dichter stellten, zeigen die Frösche des Aristophanes v. 1009 ff. 1055 (vgl. Valckenser diatr. s. 350c). wenn dieser in Euripides einen schlechten lehrer des volkes sah, so lag das an seiner stellung zu den sophisten. da wir diese geistesrichtung heute anders beurteilen, so wird auch unser urteil über den tragiker ein anderes sein. also ein lehrer und mahner seines volkes sollte der tragische dichter sein, und dasz Euripides dies selbst in zeiten höchster politischer aufregung zu sein gewagt hat, beweist die aufführung der troischen tetralogie im i. 415, sollte er später geschwiegen baben, als der staat mit anstrengung aller kräfte um seine existenz rang? sollte er, der schon so oft während des peloponnesischen krieges sein volk an beispielen der bingebung und aufopferung für das vaterland aufgerichtet, der noch im i. 415 den getreuen Eckart gespielt hatte, sollte er nach der furchtbaren sicilischen katastrophe, wo er gewürdigt worden war den tapfer gefallenen das grablied zu

Jahrbücher für class, philol, 1896 hft. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GHermann praefatio seiner ausgabe, Hartung Eur. restitutus II 42 ff. <sup>8</sup> s. zb. Bernhardy grundriss der gr. litt. II 2<sup>3</sup> s. 405 ff. Klein geschichte des dramas I 426. <sup>3</sup> Leidloff de Eur. Phoen, argumento et compositione (Holzminden 1863). Wecklein in seiner ausgabe. Conradt in diesen jahrb. 1895 s. 396 ff.

dichten, sich in schweigen gehüllt haben? diese zeit gehört vielmehr zu den fruchtbarsten seiner arbeit, jahr für jahr fast können wir seit 415 eine aufführung durch ihn feststellen, und zwar greift er ietzt mit vorliebe zn stoffen, die bereits vor ihm behandelt waren (vgl. Wilamowitz anal. Eurip. s. 176 ff.), and setzt seine anfgabe darein, sie mit eignen mitteln und von modernen auffassungen aus nen zu gestalten, oft nicht ohne polemik gegen die vorgänger. bis znm j. 412 sind es stoffe des troischen sagenkreises, die er bevorzngt, in der zeit von 411 ab dagegen sehen wir ihn vorwiegend mit den thebanischen sagengeschichten beschäftigt, denn in diese zeit fallen Antigone, Hypsipyle, Chrysippos and Phoinissai, and eine etwas später reif gewordene frucht dieser studien sind die nach seinem tode aufgeführten Bakchai, dasz aber die stücke dieser periode nicht blosz ein litterarisches interesse hatten, beweisen die vielfachen politischen anspielungen in der Elektra, Helene, Iphigeneia in T., Orestes, in den Phoinissai sind solche von Zirndorfer de chronologia fab. Eur. c. 13 s. 82 (vgl. Haacke de Eur. fab., cui Phoen, nomen inditum est, iterum et acta et recensita, Breslan 1851) vermntet, von andern (Haupt die Suszere politik des Eur., Plön progr. 1877, § 92. 93. 66; Bartels beziehnngen zu Athen und seiner geschichte in den dramen des Eur., Berlin 1889, s. 18) abgelengnet. wir werden sehen, dasz es ein politisch-ethisches zeitdrama im edelsten sinne des wortes ist. doch dürfen wir nicht erwarten (vgl. Haupt ao. § 67), dasz der dichter für eine oder die andere partei oder person seine knnst hergeliehen hätte, wie er es zb. noch in den Hiketiden für Alkibiades gethan; vielmehr werden wir uns nicht geteuscht seben, wenn wir ihn hier auf einer äbnlichen hohen warte finden wie im i. 415.

Wünschenwert wire es allerdings für die bentreilung des stücker, senn eine genne datierung möglich wäre; ao aber müssen wir uns mit einer annähernden begrüßen. auf grund des scholions zu Ariskalischen daten hat man 'die aufführung der Phoinissai in die zeit und 111-409 genett, Spiro (de Euripidis Phoenissis, Berlin 1884, ann. 3) glaubt, indem er v. 852-857 N. auf den sieg bei Kyrikos bezieht, 410 annehmen zu dürfen, doch müste, wer in diesen versiene derartige historische anspielung sehen will, zunächst die möglichkeit zurückweisen, in inhem mit Welcker und Hartung einen hinweis auf den Erechtbeus des diebtler su finden angang der det lettere annahmen zur der kilkrung der stellen (wir kommen darauf zurück), so ist jeder andere erklärungsversuch überfüßssig und eine datierung auf grund dieser stelle unstätlnt. jedenfälls aber musz man nach dem ausdruck des sehol. Tüv πρό öλιγου bhoge@tynu das anfehrungsjahr ehr bernuter als binnafrücken, also 410 oder 409. eine

<sup>4</sup> Wilamowitz anal. Eur. im katalog; vor ihm Zirndorfor, dessen gonauere datierung nach der zeltgeschichte jedoch so wouig beweiskraft hat wie die von Haacke,

ganz sichere wahl zwischen diesen jahren ist nicht eher zn treffen, als his das jahr des archonten Nansikrates hekannt ist, unter dem nach der hypothesis des Aristophanes die aufführung stattgefunden hat.

Ausser den zeitunständen kommt für die würdigung der tragödie in betracht das verbältnis des dichters zu seinem stoffe. in betreff des verbältnisses zu Aischylou und Sophokleu und seinen eignen frühern dichtungen darf ich ausser am Welcker auf Spiros ben genannte dies. s. 16 i. und auf Kampfhenkel de Eur. Phoen, Berlin 1888, cap. 1 verweisen; das zur ältern sage erfordert eine ansführlichere untersuchung.

Ein dritter für die benrteilung der tragödie wichtiger punkt, der zusammenhang mit den übrigen stücken der tetralogie, ist von nicht geringerer bedeutung als die andern, wenn auch Euripides nicht grundsätzlich eine im stoff zusammenhängende tetralogie dichtet, so sind doch, wie sich an einer ganzen anzahl der uns hekannten nachweisen läszt, die drei tragödien keineswegs immer, jede für sich allein, in ihrer ganzen bedeutung zu verstehen, irgend eine heziehung pflegt zwischen ihnen, auch in der periode welcher die Phoinissai angehören, sich nachweisen zu lassen, sei es dasz dasselhe thema sich wiederholt, wie in der Helene nnd Andromeda, zu denen Wilamowitz wohl mit recht die Iphigeneia in T. stellt; sei es dasz das motiv mehr oder weniger abgewandelt wird, wie in der Antiope und Hypsipyle; oder dasz im zweiten und dritten stück gegenhilder znm ersten und zweiten aufgestellt werden. freilich ist hei der aufsuchung solcher Shnlichkeiten und gegensätze vorsicht gehoten, wie die mancherlei misgriffe beweisen, die Hartung gethan hat, weil er durch dies mittel auch trilogien zusammenstellen zu können glauhte. die als solche nicht überliefert waren. in unserm falle haben wir nach dieser richtung nichts zu hefürchten, sondern dürfen nur das thatsächliche finden und anerkennen. denn nach der sichern überlieferung der hypothesis sind die Phoinissai zusammen mit dem Oinomaos und dem Chrysippos aufgeführt; das satyrspiel ist nicht hekannt, im Oinomaos (vgl. Welcker griech, trag. II 674, Hartnng II 107) läszt Hippodameia, um mit Pelops, den sie liebt, vereinigt zu werden, zu, dasz ihr geliehter ihren vater im wettrennen hetrügt, wohei dieser umkommt: die tochter giht um ihres hräntigams willen ihren vater preis. im Chrysippos (vgl. Welcker ao. II 533) vergiszt Laios oh seiner leidenschaft vernunft, sitte, vaterland und treibt den edlen jüngling in den tod, welche heziehungen die Phoinissai zu diesen heiden stücken der trilogie haben, wird sich bei ihrer analyse ergeben, zu der wir jetzt übergeben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> die darstellung des inhalts kann wegen meiner auffassnag sowohl inzienler teile als auch des gannen nicht unterhleiben, obwohl als sich die manchen punkten mit andern darstellungen natürlich decken musz. sollte mir eine oder die andere wichtigere schrift entgangen sein, so sehrfung des matt den schwierigkeiten zu entschuldigen, welche die beschrung des materials für mich hatte.

Im prolog erzählt Iokaste die geschichte des Lahdakidenhanses. ausführlicher die geburt des Oidipus, seine anssetzung und begegnung mit dem vater am kreuzwege, und weil Euripides darin wesentlich von seinen vorgängern abweicht, von Oidipus entthronung und dem was nachher geschehen, nach der entdeckung seiner blutschänderischen ehe nemlich blendet sich Oidipus, behält aber die zügel der regierung in seinen händen, wobei ihm lokaste zur seite bleibt. als aber die söhne herangewachsen sind, stoszen sie den vater vom throne and sperren ihn ein, damit seine schmach in vergessenheit gerate. er jedoch verflucht sie deswegen: sie sollen die herschaft, um derentwillen sie ihm solches angethan, 'mit dem eisen' teilen, um dem fluche zn entgehen, schlieszen die brüder einen vertrag, wonach sie abwechselnd regieren wollen, jeder immer ein jahr, während der andere ins ausland geht. Eteokles, der ältere, übernimt zuerst die regierung. als aber nach einem jahre der bruder zurückkehrt, will jener die herschaft nicht abgeben. Polyneikes geht wieder in die verhannung, treiht sich lange (v. 295, 305, 367) im elend unter vielen entbehrungen und demütigungen nmher (dies erfahren wir erst später v. 385 ff. durch ihn selbst) und kommt znletzt, durch eine göttliche fügung geleitet (auch dies erzählt er selbst erst v. 409 ff. seiner mutter), nach Argos, heiratet die tochter des Adrastos und ist nun mit einem heere der Argeier vor Theben gerückt, nm sich sein recht mit gewalt zu verschaffen. die mutter aber. um den fluch des vaters, der nun in erfüllnng zu gehen droht, noch abzuwenden, hat beide söhne zn einer nnterredung vermocht, an der Polyneikes. dem hierfür sicherheit gewährt ist, jetzt eben von ihr heim königspalaste erwartet wird, nach dieser erzählnng haben zwar beide brüder gleichen anteil an dem vergehen gegen den vater, von da ab jedoch erscheint der jungere als im rechte befindlich, daher seine mutter schon hier v. 56 ihre sympathie für ihn zu erkennen gibt, wir sind durch diesen prolog nur auf die frage gespannt: wird es Iokaste gelingen eine einigung zu stande zu bringen? er gibt also kein programm für das ganze stück, sondern nur die exposition für das erste epeisodion, unmittelhar für das auftreten des Polyneikes. dieser tritt aber nicht sofort auf; denn im plane des dichters lag es. mit dieser handlung noch anderes zu verknüpfen, deshalb schieht er hinter dem prolog eine zweite exposition ein. was Aischylos durch den chor der Thebanerinnen und die charakteristik des Eteokles erreicht, das gefühl der angst und bedrängnis in einer belagerten stadt, das hewirkt Euripides, der einen andern chor einführt und dem könige einen völlig andern charakter gibt, durch eine besondere scene, die er, wie schon die alten erklärer bemerken, der teichoskopie der Ilias nachgebildet hat: die söllerscene, in welcher der hofmeister Antigone die feindlichen heerführer zeigt und nennt. dadnrch regt

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> vgl. Richard de Eur. Aeschyli Sophoclisque et correctore et emendatore, Kiel 1872, s. 33; Leidloff s. 9; Steudener de Eur. Phoen., Halle 1849, s. 13.

der dichter in mehrfacher heziehung ein neues interesse auf. es wird uns vor augen geführt, dasz der zwist der brüder keine private angelegenheit der königsfamilie, dasz durch ihn vielmehr die ganze stadt in mitleidenschaft gezogen ist. denn die feindlichen heerführer und ihre macht erscheinen furchtbar genug, um uns der stadt wegen sorge einzuflöszen (112 ff.); wir erfahren von der siegesgewissen drohung des Kapaneus, der zu ihrer ausführung bereits anstalten trifft (181); dies veranlaszt Antigone zu einem gehete, in welchem selbst die möglichkeit durchblickt, dasz die Thebanerinnen und die betende mit ihnen in argeiische sklaverei abgeführt werden; ja die worte des hofmeisters (155) legen die hefürchtung nahe, dasz die stadt auf die hilfe der götter schwerlich rechnen könne, da das recht auf Polyneikes seite sei, auszerdem giht der dichter Antigone gelegenheit ihre sehnsucht nach dem bruder drauszen auszudrücken (163 ff.), und wie es scheint wird anch ihre kindliche gesinnung gegen den im hause eingeschlossenen vater wenigstens angedeutet (88): wie hier, so werden wir auch im folgenden keine scene vorübergeben sehen, wo die gefahr und not der stadt nicht immer wieder nahe gerückt würde,

Nachdem Antigone und der hofmeister sich zurückgezogen hahen, tritt der chor auf: er besteht aus Phönikerinnen, wie fast allgemein angenommen wird, oder aus Karthagerinnen (Hartung, vgl. jahrb. 1895 s. 236 f.). Oher die ursache dieser wahl ist von alten und neuen erklärern (s. Leidloff s. 10 f.) viel gesagt und vermutet. der triftigste grund, der wohl anch allein genügen würde, ist der von GHermann s. XXI angeführte: Euripides wollte eben Aischvlos nicht copieren. 7 dazu mag noch anderes gekommen sein; jedenfalls ist der chor eine weihegabe, bestehend aus den schönsten seiner vaterstadt (214), hestimmt für Apollon (220), wie wir annehmen dürfen, infolge eines gelübdes, das sein landesherr in kriegsnot gethan (s. Hermann u. Hartung zdst.), dieser chor erzählt in der ersten strophe der parodos seine herkunft und weg und ziel seiner reise; in der antistr, warum er nach Theben gekommen (wiederholt und ergänzt 280 f.), sowie dasz er das ziel seiner reise noch nicht erreicht, nach dem er sich von herzen sehne (epodos). in der zweiten strophe erklärt er den grund seines aufenthalts in Theben und seine innige teilnahme an dem schicksal der stadt; endlich in der antistrophe nimt er stellung zu den heiden in prolog und söllerscene vorhereiteten handlungen, indem er die überzeugung ausspricht, dasz die kriegswetterwolke, die Ares beranführe, den söhnen des

Jasz diese wahl die veranlesung geween sei, dasz der chor meiste von diegen rede, die mit den hendling einen bleen oder greitenen messumenhang hitten, ja den fortgang derreiben beinnhe störreit ausstreiben (Arnolt cherische technic des Eurs 3 vf., der sich ganz an öhltermann anschlieset), werden wir nicht augestehen, die sich mes ergeben wird, dass die chorfleider diesen störreiden charakter durchans nicht haben, über die sehwierigkeiten von v.208-213 sehnist mir immer noch die Hartungesche erklätung am einfachtet hinwegtundelen.

Odipus zum unheil gereichen werde, rugleich aber ganz wie Antigone und der hofmeister seiner besorgnis wegen der argetischem
macht und wegen der gerechtigkeit der sache der angreifer anadruck
gibt, denen die götter um deswillen gewis helfen würden. während
der chor also über den ausgang des brudersuistes für diese keinen
zweifel begt, Ruszert er für die stadt hobe besorgnis, läszt ihr schicksal
also nnzewis.

Es folgt das erste epeisodion: Polyneikes tritt auf, voller mistranen, der chor gibt ihm seiner vorher (258) ausgesprochenen stellungnahme gemäsz seine sympathie durch wort und gebärde zu erkennen und ruft Iokaste heraus, sie erscheint und weist beim wiedersehen des lange vermiszten sohnes ihrer freude kaum zu genugen (313 f.), auch sie spricht es jetzt deutlich aus (319), dasz Eteokles nnrecht habe, and ansere zuneigung zu Polyneikes wächst, da nicht blosz Antigone, nicht blosz der fremde chor und die mntter, sondern auch die sippe, ja die ganze stadt sich nach ihm gesehnt hat (321), dann erzählt sie (322 ff.), wie sie die ganze zeit in trauer, Oidipus in reue bis zur verzweiflnng (334. 330 f.) hingebracht babe. die erinnerung endlich daran, dasz sie dem fernen sohne gegenüber nicht einmal die liebsten mntterpflichten, bei seiner vermahlung, habe ausüben können (gewis ein bedenkliches vorzeichen), läszt sie in eine leidenschaftliche verwünschung des urhebers aller dieser leiden ausbrechen (350 είτε Cίδαρος [vgl. Aisch. Sieben 713] είτ' "Ερις είτε πατήρ . . είτε το δαιμόνιον), die anf sie einströmten : ein fluch, den die chorführerin mit der mutterliebe entschuldigt, die ja nnmittelbar den anlasz dazu gegeben hatte. Polyneikes hat das mistrauen noch nicht völlig überwunden"; er weisz nicht, ob es klug war, mitten unter seine feinde, nemlich in die stadt zu kommen; jedoch war vorsicht geboten; denn der hinterlist des bruders war nicht zu trauen, und nur das vertrauen zur mutter hat ihm den mut gegeben sich in die mauern seiner vaterstadt hineinzuwagen. unter thränen hat er die stadt betreten und die stätten seiner kindheit (er zählt sie, den weg seiner wanderung zurückgebend, auf) wiedergesehen nach langer abwesenheit und klagt, dasz er widerrechtlich von ihnen vertrieben in der fremde wohnen mnsz. di' occuy ouu' έγων δακρυρροούν, aus den letzten worten musz Iokaste schlieszen, dasz es ihm in der fremde nicht gut geht bzw. gegangen ist; durch die erzählnng des sohnes über seine empfindnngen beim betreten der stadt gerührt, durch die worte οὐ δικαίως ἀπελαθείς schmerzlich an das dem geliebten sohne widerfahrene unrecht erinnert, bricht

bei der andeutung, dasz er sich in der fremde nicht glücklich fühle. ihr mütterlicher schmerz, der sich eben erst in einer verwünschung luft gemacht hatte (350), aufs neue, wenn auch nicht in worten, so doch, wie wir uns denken müssen, in gebärden hervor, darum bricht Polyneikes seine erzählung von dem elend in der fremde plötzlich ab: άλλ' έκ τὰρ ἄλτους ἄλτος αὖ ςε δέρκομαι ἔχουςαν\*, und gibt seinem kummer, den er noch auf dem herzen hat, in einem allgemeinen klageruf ώμοι τών ἐμών ἐγὼ κακών ausdruck. Iokaste aber, deren mutterherz zu erfahren verlaugt, warum es ihm in der fremde nicht gut gegangen, und gewis nicht am wenigsten, ob er in glücklicher ehe lehe (424), beschwichtigt ihn zunächst, indem sie darauf hinweist, dasz das ganze haus des Oidipus offenbar unter einer höhern macht leide, dasz man es also hinnehmen müsse, und fragt ihn dann vorsichtig, da sie fürchtet wieder schmerzliche empfindungen in ihm wachzurufen, nach dem was sie wissen will. das erste, was sie wissen möchte (387), ist gewis eigentlich nicht, ob die heimatlosigkeit ein groszes übel sei, sondern, wonach sie erst fast zuletzt fragt: ἀρ' εὐτυχεῖς οὖν τοῖς γάμοις; denn nach den umständen, unter denen diese ehe geschlossen wurde (344 f.), muste sie schlimmes befürchten, deshalb berührt sie diesen punkt, dessen erwähnung, wenn ihre schlimmen erwartungen richtig waren, den sohn am schmerzlichsten treffen muste, nicht sogleich, sondern kommt, indem sie mit einer allgemeinen frage beginnt, der sache 408 näher rückend erst fast zuletzt, gewissermaszen abschlieszend (ouv), auf jene frage. zugleich erfahren wir durch dies geschickt angelegte gespräch, was lokaste im prolog noch nicht erzählen konnte: 1) dasz Polyneikes eine lange zeit der demütigungen und entbehrungen durchgemacht, ja dasz er, von den freunden und verwandten des vaters im stich gelassen, am notdürftigsten mangel gelitten, bis er sich verheiratet hat; 2) dasz er von einer höhern macht geleitet nach Argos gekommen ist und dort mit dem weibe die mittel zu seiner heimkehr gewonnen hat, an dem zweiten teil der stichomythie hat man wohl nie anstosz genommen; auch an dem ersten würde sich kaum jemand gestoszen haben, wenn der dichter den Polyneikos, was dort steht, hätte in zusammenhängender rede erzählen lassen. dasz er die form der stichomythie gewählt hat, erklärt sich teils aus dem gesagten teils aus dem eifer und der teilnahme des mütterlichen herzens. inhaltlich dient es aber nicht nur zur ergänzung dessen, was lokaste im prolog erzählt hatte, sondern auch zur beurteilung der handlungsweise des Polyneikes: denn während in den vorangegangenen scenen lediglich sein recht betont wurde, wird hier nicht nur (im zweiten teil der stichomythie) erklärt, was ihm die möglichkeit und die mittel an die hand gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> aus diesem grunde ist v. 372 zn beseitigen, den Kirchhoff als nachbildnag von Alk. 427 athetiert hat; aber anch 375—78 sind von Usener mit recht hier entfernt, und 374 von Conradt, der dagegen 372 stehen läszt, weil er ἐξ ἄλγους άλγος nicht richtig bezieht.

so wie er kommt, er, der vertriebene und flüchtling, mit einer groszen heeresmacht zu erscheinen, sondern auch (durch den ersten teil der stichomythie) entschuldigt, dasz er, wie immer es sei, zurückkommt; entschnldigt nemlich durch die leiden der verbannung, die seine sehnsncht nach der heimat steigern musten (welche letztere durch die schilderung von einzelheiten überhaupt viel eindringlicher verständlich gemacht wird, als es der dichter durch eine noch so starke versicherung der liebe zur heimat seitens des Polyneikes hatte thun können), und die es erklären, dasz er sich bei seiner verheirstung das versprechen der heimführung geben liesz; entschuldigt aber anch dadurch, dasz die befreiung von den schlimmsten entbehrungen und demütigungen und die gewinnung der mittel zur heimkehr offenbar die fügung einer höhern macht war. nnangebracht ist deshalb die bemerkung des schol.: τοῦτο μετὰ ἤθους οὐκ ἐν δέοντι τὰρ τνωμολογεί τοιούτων κακών παρεςτώτων τη πόλει, überflüssig darum anch die entschuldigung Hartungs (II 449) und ungerecht Hermanns nrteil. ebenso wenig aber ist, da die scene ganz ans der situation heraus sich erklären läszt, ein grund vorhanden, nach einer anszerhalb derselben liegenden deutung zu anchen; daher haben wir kein recht an eine anspielnng auf Alkibiades zn denken, obwohl ja die möglichkeit einer solchen nebenher gewollten anspielung oder doch die möglichkeit, dasz die Athener bei jeneu versen au Alkibiades gedacht haben, nicht geleugnet werden kann; zu einem anhalt für die zeitbestimmung dürfen sie jedenfalls nicht benutzt werden (vgl. Haupt ao. s. 28). eher verdient die bemerkung von HGrotins (proleg. in Phoen. \$ 11 in Valckenaers ausgabe) beachtung: die hier geschilderten leiden der verbannung lieszen das unglück des später verbannten Oidipus um so schwerer erscheinen.

Nach dem, was wir in dem wechselgespräch zwischen mntter und sohn gehört haben, verstehen wir es, dasz die heimführung des letztern ibm selbst eine yápic ávayxaía (431), aber auch dasz sie λυπρά ist: denn er lieht seine vaterstadt, gegen die er nuu im felde liegt (432), akouciwe hat er das schwert gegen die nächsten verwandten (Φιλτάτοις 434) erhoben, die wollten es aber nicht anders. doch ist er nicht gekommen sich zu rächen (vgl. 488), er will anfrichtig die versöhnung, wenn ihm sein recht wird: 'an dir, mutter, ist es nun, mich, dich und die ganze stadt von aller not zu befreien durch versöhnung des verwandten blutes' (436). sein recht ist aber die herschaft an seines bruders statt, was soll nun da 'das alte lied' von dem gelde als dem höchstgeschätzten und mächtigsten gut des menschen, nm deswillen er das grosze heer herangeführt habe, denn ein armer edelmann sei nichts? das stimmt zu seinem frühern elend in der fremde vor seiner verbeiratung, aber darum ist er doch jetzt nicht gekommen, die verse 438-442 gehören also nicht hierher. 16

<sup>10</sup> sie sind übrigens, wie ich nachträglich sehe, auch von Zipperer de Eur. Phoen, versibus suspectis et interpolatis, Würzburg 1875, s. 16

streichen wir sie, so schlieszen sich unmittelbar an das von Polyneikes ausgesprochene verlangen nach versöhnung die worte des chorführers καὶ μὴν Ἐτεοκλῆς εἰς διαλλαγάς ὅδε γωρεῖ sehr passend an, and hieran die an lokaste gerichtete aufforderung dazu das ihrige beizutragen, dazu steht dann in schneidendem gegensatz das von vorn herein unversöhnliche, schroffe auftreten des Eteokles. nachdem Iokaste die söhne heide ermahnt hat nur den zweck ihrer zusammenkunft, die einigung über den streitigen punkt, im auge zu hehalten, bringt der jüngere ruhig, klar und bestimmt sein recht und seine forderung vor, nicht ohne zu drohen dasz, wenn es ihm nicht werde, er es sich mit gewalt nehmen und auch die stadt nicht schonen werde (490, 488),11 Eteokles bestreitet das recht des bruders nicht (das kann er nicht), aber, ein echter Nietzscheaner oder, um attisch zu reden, einer der τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον für καλὸν und bixmov hält, erklärt er, dasz er, einmal im glücklichen hesitze der herschaft, sie nicht abgeben werde: denn sie sei die höchste göttin, um derentwillen, wenn man auch sonst recht thun solle, er keine mühen und gefahren, ja kein unrecht zu scheuen für recht halte. 12 wirksam benutzt er in seinem sinne den ehrenpunkt: Polvneikes hätte vorher mit worten zum ziele zu gelangen versuchen sollen, jetzt dulde es weder seine noch der Thebaner ehre, vor der bewaffneten macht, die vor den thoren stehe, zurückzuweichen,

und vorher von Leidloff so. s. 15 angefochten. von der neigning zu einem compromiss bis zum verzicht anf den thron, wie Conradt no. s. 314 meint, ist nirgend die rede (vgl. v. 484).

11. v. 491 f. ist so en nedreben bydr updrupac bl turbe ballavorac and of comilich dans led dies than weste); sic ('denn' an begründen cando'; comilich dans led dies than weste); sic ('denn' an begründen gelte') is the den mention of the comilic sor fironore; fir dan verhans gelhan, anch für diesen, ich hin, am dem flische zu entgeben' . (triv turb van triv route cktyr v., ropolocytaphy), so wirde das 'monatrum von einem ker (Kinkel) anfabron sins xi sein; zum aryndeton vgl. Kühner gr. gr. 1184. 

11. gr. ist ein verfechter der dokted etwa weis Kallikles in Platon

Gorgias und Thrasymachos lu der Republik (Böckh gr. tr. pr. s. 177), wo die tyrannis τελεωτάτη άδικία (vgl. άδικία εύδαίμων 549) heiszt. Thrasymachos hat für und wider die verfassungsänderung des i. 411 einen λόγος ςυμβουλευτικός geschriehen (vgl. Wilamowitz Aristot. nnd Athen I 173); es ist möglich, dasz darin ähnliche verteidigungsgründe für und wider die Ιςότης, die doch hei der revolution eine rolle spielte, vorkamen wie hier in den reden des Eteokles und der Iokaste. jedenfalls, wie Wilamowitz ao, bemerkt, ist es kein zufall, dasz Platon gerade den Thrasymachos zum vertreter der doixía macht, und von ziemlich innigen beziehungen zwischen Euripides und jenem sophisten gibt Wilamowitz Herakles II 100 mehrere beweise. eine anlehning an die schrift kann natürlich hier, wo wir vom cυμβουλευτικός nnr das hrnchstlick hei Dionysios π. τής Δημοςθ. δεινότητος 5 haben, noch weniger behanptet werden als in einem ähnlichen falle, den W. Her. I 17 anm. 28 anführt. es waren eben gedanken, die zu der zeit, wo die Phoinissai gegeben wurden, in den sophistenkreisen und gewis auch im attischen publicum viel erörtert wurden, und so dürften die worte der Iokaste von den zuhörern mit groszem beifall anfgenommen worden sein, die des Eteokles von den ehrbaren Atbenern nicht ohne entrüstung,

Iokaste hält ihnen vor, dasz das wesen des ehrgeizes ungerechtigkeit sei, dasz er verderhen bringe; dagegen rühmt sie die icornc; diese sei ein grundgesetz, das in der ganzen natur walte, dem solle er anch folgen und seinem bruder geben, was sein recht sei (547. 548). was habe denn die tyrannis, die άδικία εὐδαίμων, für vorzüge, dasz er sie so üher gebühr schätze? die ehre, die sie hringe, sei eitel (551), ihr reichtum ein bloszer name.18 werde er darum 14, wenn er durch verzicht auf solche nichtigkeiten das vaterland retten könne, doch die tyrannis vorziehen? thue er dies, so sei damit, wenn er besiegt würde, in der that der untergang der stadt hesiegelt. sie heweist also 1) dasz der ehrgeiz gegen ein grundgesetz der natur verstosze nnd auf ungerechtigkeit gegründet sei; 2) dasz die tyrannis, auf welche der ehrgeiz gerichtet sei, die hohe wertschätzung nicht verdiene; 3) dasz er deshalb in diesem besondern falle erst recht auf sie verzichten müsse, weil er mit seinem streben die vaterstadt zu grunde richte. den letzten trumpf spielt sie auch gegen Polyneikes aus 568 ff.: sein recht kann sie ihm nicht hestreiten, dafür halt sie ihm seine absicht die stadt zu zerstören vor und zeigt ihm anderseits die folgen für ihn, wenn er hesiegt werde, doch ihre reden nützen nichts, da keiner der söhne nachgiht. sie reizen einander mit hösen worten und entflammen sich gegenseitig zu hellem hasse, der sich am ende in der herausforderung zum zweikampfe luft macht (621). das schicksal des hauses droht sich nach dem fluche des Ojdipus zu erfüllen; was die mutter verhindern wollte, das hat sie nun selbst gefördert: das verhängnis geht seinen gang, die söhne werden mit dem eisen um die herschaft kämpfen, so ist durch das erste eneisodion die eine handlung, der zwist der brüder, stark vorgeschritten, und die andere? was Iokaste durch den versöhnungsversuch für das hans des Oidipns erhoffte, das wäre auch für die stadt eine rettung gewesen : denn die versöhnung hätte die helagerung aufgehohen, die feinde wären abgezogen (485 ff.). jetzt aber musz es zum kampfe kommen. beiden hrüdern gilt dem einen die herschaft und der ehrgeiz, dem andern sein recht mehr als die rettung des vaterlandes, im falle der niederlage des Eteokles ist für Thehen das schlimmste zu erwarten, die mutter hat es den söhnen vorgehalten (561 f. 570 f.), Polyneikes hat es selhst gedroht (490 vgl. 629) und hegt, wie seine letzten worte (629, 634, 635) zeigen, starke hoffnung, dasz er seinen hruder töten und dann die stadt in seine gewalt hekommen werde, also nicht nur für das haus des Oidipus, sondern auch für diese ist die besorgnis gestiegen, steht die gefahr nahe hevor.

Es ist deshalb natürlich, dasz der chor als der vertreter der

<sup>11</sup> v. 554-557 streicht Nanck mit recht. 11 mit dyr aicht sie eine wirkame folgerung. daher hat die erwiknung des reichtungs 565. 567 hier keinen platz, die verse sind nach Dindorf beide zu streichen. Geal mit eine flicke an, darin könnte nur zusammenfassend gestanden haben, was an anfang der beweisführung 533 gesagt ist. jedoch würde das den obigen viel wirkamere schlusst der beweisführung urr abschwächen.

stadt vornehmlich dieser besorgnis in seinem nächsten liede ansdruck gibt. in der form 15 nach der aufgeregten scene beruhigend, ist es dnrch erwähnung gewisser thatsachen doch vielmehr geeignet die sorge um die stadt zu steigern, ein thebanischer chor würde in diesem angenblick nicht so ruhig von längst vergangenen zeiten Thebens haben reden können und, ganz der gegenwart hingegeben, anch nicht im stande gewesen sein, jetzt einer alten schuld zu gedenken, den Phoinissenchor, der zwar innigen anteil an dem geschicke der stadt nimt, aber doch nicht so unmittelbar, nicht mit seiner geweihten person beteiligt ist, benutzt der dichter geschickt, um in ruhigem tone auf einen neuen gefährlichern gegner hinzuweisen, dadnrch die sorge nm die stadt zn erhöhen und überzuleiten zu der folgenden scene, die ruhiger erwägung dessen was ihr frommt dienen soll, der chor erzählt nemlich in der stropbe die gründung der stadt, nm deren existenz (560) es sich jetzt handelt, dnrch Kadmos; er hebt die gesegnete und gefeierte örtlichkeit der Dirke hervor, an der sie gegründet wurde und die im stück noch eine rolle spielen soll; er erinnert in der antistrophe an die bei der gründung bier vorgefallene tötung des Aresdrachen und an die saat und den tod der drachenmänner: αίματος δ' έδευςε ταίαν, α νιν εὐηλίοιτι δείξεν αἰθέρος πνοαίς (674). darum wird Epaphos (coi νιν έκγονοι κτίςαν 682) gebeten, dem land, αν έκτήςαντο (687). Demeter and Persephassa zu hilfe zu schicken. nicht Ares wird angerufen, dem bei Aischvlos (Sieben 103, 125) die stadt gehört. warum nicht? er ist ihr eben feindlich gesinnt wegen der tötung seines drachen, die noch nicht gerächt ist. er hat darum die Sphinx gesandt (vgl. 806-11. 1032. 1065. 1066; dazu die scholien und Aristoph, hypothesis s. 395 z. 20 Nauck), durch das infolge ihrer verwüstungen erlassene aufgebot des Kreon herbeigelockt hat Oidipns ihr rätsel gelöst und mit lokastes hand den thron von Theben erworben (v. 45; vgl. Leidloff ao. s. 6). es ist bedeutsam, dasz Euripides nicht die schuld des Laïos an Chrysippos und den fluch des Pelops, wovon doch in dem vorangehenden stück, dem Chrysippos, die rede sein muste, benntzt hat, um das unglück des hauses zu motivieren: er wollte ehen zugleich das unglück der stadt begründen, und dazu konnte er den zorn des Ares gut gebrauchen. mit absicht also geschieht im chorliede der Dirke und ihrer celebrität reichliche erwähnnng, wird die in ihrer nähe vorgefallene geschichte ausführlich er-25hlt 16; mit absicht schlieszt sich in enger verbindung (καὶ 676) gerade an diese erzählung die bitte um hilfe für die stadt und wird diese nicht an Ares gerichtet; mit absicht wird anch, wie wir noch

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> GHermanu ao. s. XVI: 'cauit ille leuissimis et placidissimis numeris'; im übrigen ist sein urteil über dies chorlied und die folgeude seene sehr abfällig, nnd Bernhardy hält es für rhetorischen überflusz.

<sup>16</sup> vgl. Steudeuer ao. s. 16: Leidloff ao. s. 18 verkennt die bedeutung.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> vgl. Steudener ao. s. 16; Leidloff ao. s. 18 verkennt die bedeutung des liedes und ist deshalb in seiner verteidigung gegen Hermaun nicht glücklich.

and a manufacture the Street and out neuer feind wird, a brought a state and Appellist Ares.

was and the restriction and hilfe vor. ed dischylos erscheint Eteokles with under Etaphia when the unser Eteckles der mann, von Bed bisher hat er von solchen eigennation where the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the side of the s ergeize nad dem basse wider den bruder de herschaft nehmen will. wird er sie im Account neumen will. wird er sie im Average Albertsich, ihm mit untergang zu drohen, nm seines hreckies liebe zur stadt, wenn er solche bei seinem and a glothaupt besitzt, ist noch viel weniger fähig gewesen wonger lang gewesen doch besitzt er ehrgefühl (510), person seems herschbegierde wird ihn antreiben das mögliche zu thun, tyrannis, die mit der stadt steht und fällt, zn behaupten. wind er besonnenheit und klugheit genug besitzen, um das staatsschiff durch die brandung stenern zu können? sehen wir nns de beratungsscene (ψε οἰκεῖα καὶ κοινὰ χθονὸς θέλω πρὸς αὐτὸν τυμβαλείν βουλεύματα 692) zwischen Eteokles nnd Kreon an! jener gibt, seinem leidenschaftlichen charakter gemäsz, ein anzahl kühner. verwegener, ja sinnloser (713) pläne zum besten, die der bedächtige Kreon, einen nach dem andern, als unausführbar verwirft, so dasz der andere schlieszlich seine rat- und hilflosigkeit eingesteht (734). dabei zeigt es sich durch die mitteilungen, die Kreon macht, dasz und inwiefern die lage der stadt höchst bedenklich ist: die macht der Argeier ist so gewaltig, ihre angriffswut so grosz, dasz die Thebaner nicht wagen dürfen ihnen im offenen felde zn begegnen, sondern sich darauf beschränken müssen, ihre mauern und thore zu verteidigen, und dazu der könig, der im angenblick der höchsten gefahr alle besonnenheit verloren zu haben scheint, der anch jetzt, indem er auf den rat Kreons, die sieben thore mit den wackersten mannschaften und führern zu besetzen (741-747), eingeht, sich nicht einmal die zeit nimt die führer zu ernennen 18, sondern nur an

die befriedigung seines hasses denkt (754, 755). dieser könig kann

<sup>17</sup> anch deren verteidigung durch Leidloff so, s. 19 gegen Hermann ist völlig nuzureichend, zum teil nicht antreffend. 18 v. 753 ist nach Trendelenburg und Zipperer zu streichen. 751, 752 sollen nach Didymos ein ausfalt gegen Aischylos sein. wenn es wahr ist, so hätte Hermann s. XIX mit seinem echarfen nrteil recht: 'quod (Enripides) non solum injustissime, sed etiam ineptissime coque ineptins fecit, quia quod in Aeschylo reprehendit, eins peccati ipse statim se reum praebet.' nach uncerer anffassung dienen die verse nur zur charakteristik des Etcokles, die Hermann im übrigen ganz treffend gibt, nnr dasz er anch hier gu einem tadel gegen den dichter benntzt, was von diesem doch beabsichtigt and für seinen zweck wohlberechnet war. - Anders wieder Richard ao, s. 34.

das vertranen nicht einflöszen, dasz es nm die sicherheit der stadt wohl bestellt sei, vielleicht aber ist Kreon der rechte mann, besonnen und umsichtig ist er: er hat die absichten der feinde erkundet. er sieht, dasz man sich anf die verteidigung der stadtmauern heschränken musz, dasz zum schutze der thore hesonders geeignete männer auszuwählen sind, aher vertrauen auf den sieg giht auch das, giht auch er nicht; hesitzt er doch selher keins; είς θεούς γρη ταῦτ' ἀναρτής αντ' ἔχειν, sagt er (705), nnd so ist es denn he greiflich, dasz man den willen der götter erfahren möchte (765): Eteokles befiehlt den Teiresias durch Kreons sohn Menoikens holen zu lassen. doch auch ein zeichen dafür, dasz die menschen mit ihrer knust zu ende sind, dasz vielleicht nur eine mehr als menschliche that noch retten kann, in Eteokles munde, der die seherkunst bisher verachtet hat (772, vgl. 865, 878), ist dieser wansch nach herbeiholung des Teiresias noch ganz besonders bezeichnend für seine ratlosigkeit. nach allem zweifeln wir hillig, ob die εὐβουλία des Kreon, zu der schlieszlich auch der könig seine zuflucht nimt, die stadt retten, nnd ob des letztern gehet (782) erhört werden wird, so sehr er sich auch einreden möchte, dasz seine δίκη νικηφόρος sei (781).

Die letzte grosze rede des Eteokles hat hei denen, welche den zussmmenhang der handlungen des stückes leugnen, besondern anstosz erregt; nach Hermann geschieht des Teiresias und des Menoikeus bier nnr wegen der folgenden scene erwähnung. über das zweite epeisodion im ganzen wird nnsere abweichende ansicht nach dem bisher gesagten schon hinreichend annehmbar erscheinen, auch die erwähnung des Teiresias läszt sich danach noch sehr wohl nnd nnschwer mit dem ganzen verhinden und aus dem zusammenhange des ganzen erklären: denn die heranziehung des sehers gehört wie die ührigen βουλεύματα, die wir hesprochen hahen, zu den κοινά χθονός (692), die wir gerade an dieser stelle als notwendig erkannt haben, aber Eteokles herät mit Kreon anszerdem olkeja, die denn freilich ihrer natur nach zum teil auch κοινά sind: er bestimmt (756 ff.) als hruder an des unglücklichen vaters stelle, dasz Kreon seinem sohne Haimon die diesem verlohte schwester Antigone vermählen solle, nnd empfiehlt letztere seiner ohhut (761. 762); sodann ordnet er als herscher an, dasz, wenn er siege, Polyneikes leichnam hei todesstrafe nicht hegrahen werden solle, es ist wahr, diese maszregeln ergehen sich nicht mit notwendigkeit aus dem vorhergehenden, sie sind lediglich zur vorhereitung für die letzte scene des stückes da, wir werden später sehen, was der dichter mit dieser bezweckte. man gehe uns vorläufig zu, dasz er ursache hatte jene schluszscene zu schaffen, so wird man zugestehen, dasz ihre vorhereitung an dieser stelle geschickt genug ist. zwar steht die liehevolle fürsorge, die Eteokles für seine schwester (die doch im prolog 57 genannte, 616 mit Antigone zusammen erwähnte Ismene erfährt hier keine herücksichtigung) zeigt, in schneidendem gegensatz zu dem tödlichen hasse wider den bruder; er, dessen wesen bisher nur absehen werden, von den Cπαρτοί gesprochen. ein nener feind wird, wenn auch vorerst in abnungsvoller weise, gezeigt: Ares.

Um so ernster drängt sich die frage nach rettung und hilfe vor. ihr ist die folgende scene gewidmet. 17 bei Aischylos erscheint Eteokles infolge seines charakters und seines ganzen verhaltens als zuverlässiger helfer in der not. aber ist nuser Eteokles der mann, von dem sich solches erwarten läszt? bisher hat er von solchen eigenschaften nichts zu erkennen gegeben: er zeigte sich nur von herschsncht erfüllt und seinem ehrgeize und dem hasse wider den bruder hingegeben, der ihm die herschaft nehmen will. wird er sie im kampfe hehaupten können? Polyneikes lieht sein vaterland, und doch bringt er es über sich, ihm mit untergang zu droben, um seines rechtes willen: Eteokles liehe zur stadt, wenn er solche bei seinem egoismus überhanpt hesitzt, ist noch viel weniger fähig gewesen seine herschsucht zu hezwingen. doch hesitzt er ehrgefühl (510), und seine herschhegierde wird ihn antreiben das mögliche zn thun, um seine tyrannis, die mit der stadt steht und fällt, zu hehaupten. aher wird er besonnenheit und klugheit genug hesitzen, um das staatsschiff durch die brandung steuern zu können? sehen wir uns die heratungsscene (ώς οἰκεῖα καὶ κοινὰ χθονὸς θέλω πρός αὐτὸν cuuβαλείν βουλεύματα 692) zwischen Eteokles und Kreon an! jener gibt, seinem leidenschaftlichen charakter gemäsz, ein anzahl kühner. verwegener, ja sinnloser (713) pläne zum hesten, die der hedächtige Kreon, einen nach dem andern, als nnausführhar verwirft, so dasz der andere schlieszlich seine rat- und hilflosigkeit eingesteht (734). dahei zeigt es sich durch die mitteilungen, die Kreon macht, dasz nnd inwiefern die lage der stadt höchst hedenklich ist: die macht der Argeier ist so gewaltig, ihre angriffswut so grosz, dasz die Thebaner nicht wagen dürfen ihnen im offenen felde zu begegnen, sondern sich darauf beschränken müssen, ihre mauern und thore zu verteidigen, und dazn der könig, der im augenblick der höchsten gefahr alle besonnenheit verloren zu hahen scheint, der auch jetzt, indem er auf den rat Kreons, die siehen thore mit den wackersten mannschaften und führern zu besetzen (741-747), eingeht, sich nicht einmal die zeit nimt die führer zu ernennen 18, sondern nur an die befriedigung seines hasses denkt (754, 755). dieser könig kann

das vertrauen nicht einflöszen, dasz es um die sicherheit der stadt wohl hestellt sei, vielleicht aber ist Kreon der rechte mann, hesonnen und umsichtig ist er: er hat die absichten der feinde erkundet, er sieht, dasz man sich auf die verteidigung der stadtmauern heschränken musz, dasz zum schutze der thore hesonders geeignete männer auszuwählen sind, aber vertrauen auf den sieg giht auch das, giht auch er nicht: hesitzt er doch selher keins: εἰς θεοὺς χρὴ ταῦτ' ἀναρτήςαντ' ἔχειν, sagt er (705). und so ist es denn hegreiflich, dasz man den willen der götter erfahren möchte (765): Eteokles hefiehlt den Teiresias durch Kreons sohn Menoikeus holen zu lassen. doch anch ein zeichen dafür, dasz die menschen mit ihrer kunst zu ende sind, dasz vielleicht nur eine mehr als menschliche that noch retten kann, in Eteokles munde, der die seherkunst hisher verachtet hat (772, vgl. 865, 878), ist dieser wunsch nach herheiholung des Teiresias noch ganz besonders bezeichnend für seine ratlosigkeit. nach allem zweifeln wir hillig, oh die εὐβουλία des Kreon, zu der schlieszlich auch der könig seine zuflucht nimt, die stadt retten, und oh des letztern gehet (782) erhört werden wird, so sehr er sich auch einreden möchte, dasz seine δίκη νικηφόρος sei (781).

Die letzte grosze rede des Eteokles hat bei denen, welche den zusammenhang der handlungen des stückes lengnen, besondern anstosz erregt: nach Hermann geschieht des Teiresias und des Menoikeus hier nur wegen der folgenden scene erwähnung. über das zweite epeisodion im ganzen wird unsere abweichende ansicht nach dem hisher gesagten schon hinreichend annehmhar erscheinen, auch die erwähnung des Teiresias läszt sich danach noch sehr wohl und unschwer mit dem ganzen verbinden und aus dem zusammenhange des ganzen erklären: denn die heranziehung des sehers gehört wie die übrigen βουλεύματα, die wir besprochen hahen, zu den κοινά yθονός (692), die wir gerade an dieser stelle als notwendig erkannt haben. aher Eteokles herät mit Kreon auszerdem olκεῖα, die denn freilich ihrer natur nach zum teil auch κοινά sind: er hestimmt (756 ff.) als bruder an des unglücklichen vaters stelle, dasz Kreon seinem sohne Haimon die diesem verlohte schwester Antigone vermählen solle, und empfiehlt letztere seiner obbut (761, 762); sodann ordnet er als herscher an, dasz, wenn er siege, Polyneikes leichnam hei todesstrafe nicht begrahen werden solle. es ist wahr, diese maszregeln ergehen sich nicht mit notwendigkeit aus dem vorhergehenden, sie sind lediglich zur vorhereitung für die letzte scene des stückes da, wir werden später sehen, was der dichter mit dieser hezweckte. man gebe uns vorläufig zu, dasz er ursache hatte jene schluszscene zu schaffen, so wird man zugestehen, dasz ihre vorhereitung an dieser stelle geschickt genug ist. zwar steht die liehevolle fürsorge, die Eteokles für seine schwester (die doch im prolog 57 genannte, 616 mit Antigone zusammen erwähnte Ismene erfährt hier keine herücksichtigung) zeigt, in schneidendem gegensatz zu dem tödlichen hasse wider den hruder; er, dessen wesen hisher nur ahneigung erzeugen konnte, weckt zum ersten male sympathie. dasz aber der dichter ibn nicht ganz ohne diese lassen will, beweisen später die vorgänge bei seinem tode, wo er, nm unnützes blutvergieszen zu vermeiden, tapfer mit seiner person im zweikampfe den streit entscheiden will, und der stumme abschiedsgrusz an die mntter. und wie tragisch erscheint sein geschick! in derselben rede. die seinen letzten willen kund thut, bereitet er für dieselbe schweeter. nm deren glück er so hesorgt ist, durch das verbot der bestattung seines bruders abnungslos eine schwere verwicklung, welche, wie die mit Sopbokles Antigone hekannten börer wenigstens annebmen müssen, ibren tod berbeiführen wird. ja, mebr noch des tragischen und bedentungsvollen gerade in dieser rede für ibn selbst. 'wenn meine partei siegt (775), soll Polyneikes leichnam nie in thehanischer erde begrahen werden.' er sagt nicht: 'wenn ich siege.' natürlich nicht: denn dann könnte er das selher besorgen. liegt bierin nicht eine vorahnung, dasz er den befehl später nicht mehr werde geben können? ebenso wie in der empfeblung seiner schwester an Kreon : es ist sein testament, das er macht und mit dem er diesen zu seinem nachfolger einsetzt, spricht er es doch auch geradezu aus, was jeder nach diesen worten befürchten musz: ἡμᾶς τ' (πατήρ) ἀραῖςιν, ἡν τύγη, κατακτένει (764); das futurum ist absichtlich gewählt und deutet an, dasz es wirklich so zutreffen wird.

Was ist natürlicher als dass der chor, der nun mit einem weiten staimon einsekt, jetzt, wod er fenülliche angriff nuntitelber zu erwarten stebt, von den schrecken des Ares singt, dessen gettimmel einen mislönenden gegenast bildet zu den freuden und tänzen des Dionysos", der die mauern umtobt und Argeier und Thebaner gegen einander erbitzt? ja, das ist die folge der wiettracht, welche das königsbans beimsucht (ctrophe). und woher kommt diese? ach, die urascho leigt weit zurdek (vgl. lokaste 378 f.), das unglück schreibt

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> man hat darauf hingewiesen, dasz die Athener bei diesen versen des misklanges gedenken musten, der in ihr Dionysosfest durch die belagerung seit 413 hineingebracht wurde,

sich ber von der gebnrt des Oidipus, von der Sphinx, die, aus der unterwelt als rachegottin (vgl. 1029 and schol. 810. 1032) gesandt, die nachkommen des Kadmos schrecklich heimsnehte, und von der durch sie herheigeführten unseligen heirat mit der mutter, denn aus bösem kann nichts gutes kommen 815 (antistrophe). einst gah es im lande treffliche männer, welche die stadt an der Dirke herühmt und grosz and herlich vor andern gemacht hahen, darch welche sie wohlthaten auf wohlthaten genosz: so Amphion und Zethos, die erbauer der mauern, so die γέννα όδοντοφυής, Θήβαις κάλλιςτον δνειδος (epode). nun, wie aus hösem höses hervorgegangen war, konnte nicht ebenso aus gutem gutes erwachsen? οὐδὲν θνήςκει τῶν γιγνομένων hatten die hörer ehen im Chrysippos vernommen: das gilt wohl auch von den sittlich guten kräften. die mauern Amphions standen ja noch: sollten sie, durch die himmlischen selhst wanderbar aufgeführt, nicht auch jetzt noch die stadt schirmen? auch das geschlecht der Cπαρτοί war noch nicht ausgestorhen: sollten sie nicht wieder Θήβαις κάλλιςτον ὄνειδος werden können? ja, er der so ehen zum künftigen herscher der stadt designiert war, Kreon selbst war ja ein Cπαρτός. das θράςος des Eteokles hatte sich als ein unznlänglicher schutz erwiesen, es maste ihn selbst und würde, wenn kein anderer retter erschiene, auch die stadt ins verderben stürzen; aher Kreon ist ein besonnener mann, wie er ehen gezeigt hat. wird er der retter sein? er — oder ein anderer nachkomme der berlichen helden, die Thehen einst hervorgebracht bat? das chorlied eröffnet, indem es an den gegenwärtigen augenblick anknüpft und hedentungsvoll Ares und seine rache am Kadmosgeschlecht durch die Sphinx hervorheht, dnrch einen hinweis auf die ruhmvolle vergangenheit Thehens für die frage, welche schon in der vorangegangenen scene hange auftauchte, die aussicht auf eine antwort, die nun in der nächsten scene wirklich erfolgt, die antwort ist nur angedeutet 10, aber doch nicht undeutlicher als die antike tragödie selbst die politischen zeitgedanken im spiegel der heldenzeit wiedergibt, allzu deutlich durfte der dichter auch hier noch nicht werden; denn er hat erst noch darzuthun, dasz Kreon nicht selbst der helfer sein kann, um dann erst den wahren retter zu zeigen. das geschieht im dritten epeisodion.

Teiresias tritt auf, von seiner tochter geführt, von Menoikeus, Kreons sohne, begleitet, nach einigen einleitenden worten, in denen durch die anspielung auf den Erechtheus des dichters hereits dentlicher, wenn auch nicht für Kreon, auf den weg der rettung angespielt wird (852 ff.)<sup>14</sup>, werden wir noch einmal daran erinnert,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Harrung hat mit seinem tadel II 467 nicht so gann nnrecht, obwid er selbst die bedeutung des horifelse für das ganse und den zusammenhang seiner teile auch nicht voll erkannt hat.

11 dies ist die stelle, die Spiro auf den siege hei Kyzikos deutet. eine besondere beziehung mass sie jedenfalls hahen; denn die ermüdung des alten ist durch seine sekwäche (837), den langen (814) mod stellen (301) weg zur

dasz die stadt in höchster gefahr steht (859, 860), und dasz es sich um ihre existenz handelt (864). Teiresias bestätigt das und schiebt die schuld auf die stadt selbst (867), weil sie die zeichen, welche die götter, sichthar für Hellas (871), gegehen, nicht heachtet hat. 21 den söhnen des Oidinns, sagt er, wird nun geschehen, was sie verdienen, sie werden durch gegenseitigen mord fallen (880), und viel blut wird um ihretwillen vergossen werden (881-883). aber anch die stadt wird dem erdboden gleich gemacht werden, wenn sie nicht hört. denn sie hätte das geschlecht des Oidipus von vorn herein nicht dulden sollen, nun giht es nur eine rettung, da der seher zögert sie zu nennen, dringt Kreon in ihn, aber als iener das mittel nennt: opfere deinen sohn Menoikens auf dem altar des vaterlandes. da versagt er. dem es eben noch als selbstverständlich galt (900. 910), dasz jeder entschlossen sein müsse die stadt zu retten. dahin ist plötzlich seine besonnenheit, dahin seine vaterlandsliehe, jetzt wo er das liebste opfern soll. seine εὐβουλία hält so wenig stich wie das θράτος des königs: denn auch ihm ist das vaterland nicht das höchste: χαιρέτω πόλις ruft er 919, wie Eteokles 624 έρρέτω πρόπας δόμος. warum gerade er das opfer bringen solle, fragt er, wie alle egoisten. und nun erklärt Teiresias, dasz und warum durck dies opfer allein der zorn des Ares wegen der tötung seines drachen durch den gründer der stadt, Kadmos, hesänftigt und der gott zum τύμμαγος (936) gewonnen werden könne. allein Kreon bleiht dabei: das opfer ist ihm an grosz, sein kind gilt ihm mehr als das vaterland (964 ff.). 23 er versagt sich der forderung, und die stadt würde also nm seinetwillen zu grunde gehen, wenn nicht in seinem edlen sohne der freiwillige retter erstunde. der jungling halt sein lehen nicht für zu hoch, um es für seine verwandten (1003) und für die stadt in die schanze zu schlagen. von aller selbstsucht frei denkt er nur an die rettung und befreiung des vaterlandes und hringt ihm sich selbst zum opfer dar.

Werfen wir einen kurzen rückhlick auf die hisherige entwicklung des drams, der hader der brüder, ihre sebstancht und leidenschaft stürzt nicht nur sie selbst und ihr haus in den ahgrund, sondern hringt auch die stadt an den rand des vereirbenes, auf welcher überdies der zorn des Ares lastet. den doppelmord der entweiten kann auch die liebe der mutter nicht ahwenden, weil beide von seinstsacht erfüllt sind. aher auch die stadt vermögen ihre berufensteken vertreter nicht zu erhalten, weder der külnen mat des Eteokles, den

genüge erklärt, es branchte dazu nicht noch einer athenischen reise. die oben angenommene auffassung läszt aber die worte als bedentungsvoll für das folgende erscheinen; deshalh ist es nunötig und überflüssig nach einer anderweitigen erklärung zu suchen.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> zu diesen zeichen gehört auch die Sphinz, sie dürfte daher in der von Valckenaer nach 869 angenommenen lücke erwähnt worden zein. <sup>12</sup> y. 968, 969 werden mit recht von GHermann aus verschiedense gründen gestrichen, nach unserre auffassung zeines charzktiers wie des ganzen zütickes ist dieser Kreon eines solchen entschlusses nicht fähig, soll es nicht sein.

die hitze und leidenschaft blind und unfähig macht, noch die ruhige staatsmännische üherlegung Kreons: des erstern kübnheit musz an der überwältigenden macht der feinde, denen göttliche hilfe zur seite steht, zerschellen, und des letztern besonnenheit schrickt vor einem groszen persönlichen opfer zurück, nur die völlig selbstlose bingebung kann den staat ans höchster not und aus alter schuld erretten 24; denn nur sie ist der schwersten opfer fähig; das höchste und letzte aber, was der bürger dem staate opfern kann, ist das leben, mehr kann er nicht geben, ein solches opfer aber versöhnt auch die erzürnte gottheit und macht sie willig zu helfen. ich gehe zu, Euripides hätte, nm den ethisch-politischen gedanken, der hier dargestellt wird, noch mehr zur wirkung zu bringen, nicht blosz (was er thut) in den vorangehenden scenen und chorliedern auf die that des Menoikens spannen, sondern diesen selbst in breiterer weise zum mittelpunkt des ganzen stückes machen, etwa seinen charakter in der entwicklung darstellen sollen. aber es war nicht nusere aufgabe zn meinen, was der dichter hätte thun oder nicht thun sollen, sondern zu zeigen, was er gethan hat.

Das letzte epeisodion hat einerseits die gewisheit, dasz die söhne des Oidipus einander im zweikampfe vernichten werden, anderseits der stadt den retter gehracht, den erlöser ans gegenwärtigen leiden und uralter schuldhelastung. diese gedanken bilden denn auch den gegen-tand des dritten stasimons, das der chor nun singt, er selbst - dessen erinnern wir uns jetzt - eine weihegabe, dem gotte nm des sieges willen geloht, und demnach eine verkörperung der idee der tragodie, vom dichter ans diesem grunde zum träger des gedankens der opferung des Menoikeus gewählt, und eine lehendige mahnung für die Thehaner wie auch, was wir gleich ansgesprochen finden werden - für die Athener; das letztere um so eindringlicher. wenn wir in den jungfranen Karthagerinnen sehen dürfen. darnm hat er anch mit fug dem stücke seinen namen gegeben, hatte der chor im ersten stasimon (Κάδμος ἔμολε) an die schuld, welche der stadt bei ibrer gründnig durch Kadmos aufgebürdet war, gemahnt, so erzählt er hier im dritten in erinnerung an die worte des Teiresias von der ersten furchtharen heimsuchung, die der erzürnte Ares in gestalt der Sphinx sandte (1029, 1032, 1066 and die scholien hierzu), und in der antistrophe, wie Oidipus die stadt zwar von diesem übel befreite, aber nur nm sie in neues leid zu stürzen (1046); denn er befleckte sie durch seine blutschänderische ehe und jagte durch seinen fluch die söhne in den tod. der ganze zusammenhang alter und nener leiden der stadt und der königsfamilie ist durch den seher klar ge-

worden und findet an dieser stelle seinen rechten platz. zwar ist die stadt nun von allem frei, aber das schicksal des Oidipus, des ersten. wenn auch nicht endgültigen retters, dessen eben in diesem augenblicke das schlimmste wartet (er soll ja auch noch auftreten). läszt eine nngemischte freude nicht aufkommen; daher schlieszt der chor seine gedanken über ihn ausdrucksvoll mit dem worte μέλεος (1054). dagegen (asyndeton) seine liebe nnd bewnnderung gehört dem im vorhergebenden stasimon aus dem κάλλιστον Cπαστών δνειδος erbofften wirklichen retter der stadt, der zwar selbst nicht wie Oidipus καλλίνικος (1048) sein, aber diese dazu machen (1059) und sie en dgültig von der schuld des Kadmos befreien wird, welche die im anfang des liedes geschilderte furchtbare beimsnehung der Sphinx (den anfang aller folgenden leiden) verursacht hatte. also kurz: von alter schuld, die Oidipus nicht sübnen konnte, und neuer not, in welche die stadt durch jenen gekommen, bat Menoikens sie errettet. jenen beklagen wir, denn seiner wartet fnrchtbares; diesen bewundern und lieben wir, denn er wird dem vaterlande sieg verleihen. " solche söbne mögen uns beschert sein, singt der chor (1060), nicht im sinne der fremden jungfrauen, die ja zum weihgeschenk für Apollon bestimmt sind, sondern aus dem herzen athenischer mütter heraus; ist ja doch diese bitte auch an Pallas gerichtet. so stellt dies lied gewissermaszen in nuce den grundgedanken des stückes dar; aus groszer schuld und höchster not errettet nur ein reiner, selbstloser wille: zngleich deutet es in v. 1060 die tendenz an, diese ist, wie wir schon sagten, lediglich eine ethisch-politische, nicht eine religiöse, wie Hartung meint, der sie nur nebenher in der moralischen richtning sucht, wenn er zu v. 838 seiner ausgabe sagt: 'gegenüber den fortgesetzten versuchen des hauses des Oidipus, das schicksal zn überlisten, stebt die anfopferung des Menoikens als das einzige, richtige mittel den eigensinn des schicksals zu brechen und den fluch zu versöbnen. mit dem teufel mag man wetteifern mit list . . aber mit der macht, welche die welt regiert und die schicksale bestimmt, ringt man nur durch ergebung richtig, und diese führt zum siege.' aber Euripides stand 410 nicht anders als in frühern jahren und noch zuletzt, da er die Bakchai (s. Bruhns' einleitung) schnf. zu den göttern; er henutzt die religiösen vorstellungen des volkes, die er selber nicht teilt, nur dazu, um das opfer des Menoikeus äuszerlich zu begründen; der zorn des Ares ist ihm nur der deus ex machina. den er in den chorliedern hauptsächlich dazu benntzt, um die beiden bandlungen des stückes, das schicksal der brüder und das der stadt, zu verbinden und die opfernng vorzubereiten, dasz seine tendenz übrigens in der von uns angegebenen richtung liegt, hat, wenn er

<sup>3</sup>º so im ganzen auch die auffassung Stendeners nud Hartungs II 459, es kommt eben bei beurteilung anch dieser partie nicht darauf an, was nach unserer ansicht hier schöner gewesen wäre, sondern was den dichter veranlaszt haben mag so und nicht anders zu dichten: denn οὐ πάcι ταὐτό χαλύν έψυ.

auch sonst den gedanken verflacht hat, doch richtig erkannt der verfasser der verse 1015-1019:

εί γὰρ λαβών ἔκαςτος ὅ τι δύναιτό τις χρηςτὸν διέλθοι τοῦτο κεἰς κοινὸν φέροι πατρίδι, κακῶν ἂν αἰ πόλεις ἐλαςςόνων πειρώμεναι τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖεν ἄν.

Die vollendung der hisher vorbereiteten und entwickelten handlungen geschieht nnn in mehreren hotenreden hinter einander, die alle von höchster dramatischer wirkung sind, so dasz auch die schärfsten tadler an ihnen meines wissens nichts auszusetzen gehabt hahen, so wenig wie an dem letzten chorliede 1284 ff. es wird berichtet, dasz nach der selhstopferung am Dirkequell das feindliche heer von den manern der stadt zurückgedrängt und die Thebaner den feinden nach anfe freie feld gerückt seien. dann hat Eteokles, nm weiteres blutvergieszen zn vermeiden, den bruder anfgefordert die schlacht und den streit nm die herschaft durch einen zweikampf zu entscheiden. Euripides weicht hierin wieder von Aischylos ab; er muste durch die vorbereitungen zum zweikampf ehen zeit gewinnen für die henachrichtigung der Iokaste, die nun mit Antigone (diese muste wegen der in der söllerscene angedeuteten, im dritten epeisodion vorbereiteten schlaszscene mit) auf das schlachtfeld eilt. nm das furchtbarste zu verhindern, sie kommt zu spät: heide söhne liegen schon in ihrem blute. rührend ist der abschied des Polyneikes von mutter und schwester, die er nm seine hestattung hittet; aher auch Eteokles verliert durch sein verhalten im sterhen etwas von seiner wilden gefühllosen natur. Iokaste aber kann das schreckliche nicht üherleben, sie tötet sich üher den leichen der söhne, wir hahen nicht das gefühl, dasz ihr selbstmord nnhegründet, sondern dasz er für sie eine erlösung ist. den schlusz hildet in passender weise ein klagelied der zurückgehliehenen, zunächst der mit den leichen zum palast zurückgekehrten Antigone, welcher sich der von ihr herausgerufene unglückliche hlinde vater gesellt.

Was weiter ans Öidipus und Antigone würde, das brauchte den dichter der Phoinisasi violieiteth nicht zu Mummern: der schlusz ist dann auch ganz oder teilweise für nachdichtung erklatt worden, dennoch hat Euripides seiner tragdöle noch einen eine neue handlung nunfassenden schlusz gegeben, den er wiederholt vorbereitet, um deswillen er den Joilpus überhaupt leben und die Antigone auf reten liezz, und allerdinge nach der Antigone des Sophokles, die gewis fest im gemüte der Altener haftete, war es nicht leicht den der Sophokles nud ihr schlickal von einander zu trennen, nach der sage aber und nach attischem recht (vgl. das schickal Antiphons und seiner genossen im Silot (Avrup. § 24) durfte nun einmal der vaterlandsverräter nicht bestattet werden. Aischylos hat die thatsache doch anch am schluss seiner Siehen zu erwähnen für nötig befunden, aber dem Enripides gefiel es nicht, diesen oder den Sophokles zu copieren, er wollte eine neue Antigone darstellen. zeigen

wir zunächst, dasz er dies gethan, vielleicht findet sich hernach auch ein grund, war um er es gethan.

Nachdem Antigone ihrem vater den doppelmord seiner söhne und den selbstmord seiner gattin erzählt und nachdem die chorführerin (1583) neues unglück für ihu angedeutet hat, erscheint, noch bevor jener zeit gebabt hat seinen jammer kund zu thun, Kreon, die klagen unterbrechend, und kündigt sich ihm als gesetzmäszigen herscher des landes an, wozu er durch Eteokles eingesetzt sei. als solcher gehiete er ihm das land zu verlassen: denn deutlich habe Teiresias gesagt, dasz des landes wohl das heische (1590 ff.). direct hatte der seher das zwar nicht gesagt, aber es war eine richtige folgering aus seinen worten 867-71 und 886. die erklärung gibt Kreon denn auch hei (1593): διὰ δὲ τοὺς ἀλάςτορας τοὺς ςοὺς δεδοικώς μή τι τη πάθη κακόν, nun erst (1595) kommt Oidipus zu worte, um sein unglück, es vom anfang bis zum ende in wenigen worten zusammenfassend zu hejammeru, und zuletzt (1615) ob dem neuen ratlos zu klagen: was soll ich nun thun? wer wird mich blinden mann geleiten? sie, die es gethan hätte (Iokaste), liegt hier : für mich ist die verbannung der sichere tod. aber er verschmäht es unwürdig zn bitten (1623). und Kreon erklärt das auch für überflüssig, da es doch nichts helfen werde. dann befiehlt er den leichnam des Polyneikes über die grenze des landes zu werfen (1630) und erläszt das hekannte verbot. Antigone - wir dürfen annehmen. disz die worte des vaters: 'wer wird mich blinden mann geleiten?' nacht ungehört an ihrem ohre vorübergegangen sind, dasz sie bereits an ihrem herzen nagen. denn als der könig sich jetzt an sie wendet und ihr hefiehlt ins haus zu gehen und dort ihren hräutigam zu erwarten (1636), beachtet sie zunächst, obwohl sie es gehört hat, weder dies noch sein ehen ausgesprochenes verbot, sondern wendet sich vorerst dem nnglücklichen vater zn. dessen loos ihr noch schlimmer erscheint als das der toten (1641) und in welches sie sich mit einschlieszt (1639), obgleich ihrer nach den letzten worten des Kreon ein besseres wartet. aber noch ist der entschlusz, zu dem das schicksal des vaters sie zu drängen scheint, in ihr nicht reif, erst der nnn folgende streit mit dem könige um die hestattung ihres bruders bringt ibn zur reife und zur anssprache, sie weist Kreon nach, dasz es unrecht sei dem Polyneikes ein grah im lande zu versagen (1646-55); er aber, da er zuletzt nichts gegen ihre grüude vorzuhringen weisz, wiederholt nur hartnäckig sein verbot (1656). da erklärt sie, dasz sie den hruder begrahen werde (1657) und dasz sie den dafür angedrohten tod nicht fürchte (1659). Kreon will sie mit gewalt ins haus bringen lassen (1660), sie sträuht sich, und da iener fortgesetzt anf seinem harten willen besteht (1664) and sie mit grunden nichts ausrichtet, legt sie sich aufs bitten (1665). aber er giht auch diesen nicht nach, nicht einmal gestattet er ihr den leichuam zu waschen und die hlutigen wunden zu verhüllen, ja selbst nicht ihn zu küssen, dies weist er ab mit der bemerkung,

dass ihr jammern ihrer ehe nußluck bringen werde, aber nm ist ihr entschluss gefasst; die härte Kreons hat ihn zur reife gebracht, soll sie in dieses mannes bause, der ihr die letzte, auch die geringste pflicht am brader zu thun verswehrt, als frau seines sohnes winne während ihr vater im elend umberirrt? nein, sie erklätt mit barter entschlossenheit und unter drohungen", dass sie als hännen nie beitarden (1673), reiember mit ihrem nußlücklichen vater in die verbannung gehen, ja dass sie mit ihm sterben werde (1681). Kreon geht ab, und Oldigus bleibt mit der tochter und den leichen allein auf der bilden, er versucht sie von ihrem entschluss abzubringen (1683 fl.); weil sie aber dabei beharrt, so ergibt er sich darvin (1693) und simt, ovn der tochter hand geführt, von den leichen abschied." es folgt die exodos der beiden: Oldigus verlässt, von seiner tochter gestützt, die buften, beide nuter klagen ther ihr schicksver in der och er gestützt, die buften, beide nuter klagen über her ir schicksver.

Wie nun? wird Antigone ibren vater begleiten nnd doch ihren bruder noch bestatten und dabei sterben? es scheint so: denn 1745 sagt sie es: µ£kecc, őv. éf µɛ kul θονείν, πότερ, χρειών, κότει τη δικόψω, aber likat sich denn dies beides vereinigen? Hartnug sagt ja, Euripides überlasse es den hörern sich ru denken, dasz Antigone, nachdem sie ihren vater nach Attika gebracht, mrückkehre aur bestattung ihres bruders, wobei sie sterbe. aber abgesehen von andern umniträglichkeiten dieses ausweges (vgl. Müller de Eur. Phoen, parte extrema, Leipsig 1881, s. 17, dessen folgerungen ich im übrigen nicht mitmachen kann), sie will ja mit dem vater in der fremde sterben (1881), Gebauer (Eur. Phoen, parte etrama uw., Halle 1888, s. 25) meint, hier stecke eben ein fehber, den Euripides nicht habe verdecken können, hervorgehend 'e nimio eins studio argumen-

<sup>26</sup> v. 1675-78 haben manches anstöszige (Leidloff ao. s. 27). fast scheint es, als sollten sie nur hegründen, warnm Kreon so schnell und bereitwillig von der heirat absteht (1682); dann hätte φονεύcεις den gedanken an die Danaiden nahe gelegt, verständlich wäre das ganze auch ohne diese verse, dann würde Antigone auf die frage: ποί γάο έκφεύξει λέχος; antworten: cuμφεύξομαι τῷδ', und οὐ φονεύσεις hätte den sinn: du wirst ihn damit nicht nmbringen, er wird davon nicht sterben. indessen ist sehr wohl denkbar, dasz Enr. für nötig gehalten hat dem einwande, Kreon gebe die sache seines sohnes zu schnell auf, zu begegnen, er that dergleichen auch sonst oft in fast peinlicher weise: 141. 142, 1139, 40, 1327, 1357, 1675, in diesem falle hedentet 1682; 

\*geb, dann wirst du ihn nicht töten!' 

\*geb, dann wirs so. s. 28 richtig bemerkt, v. 1703-07. der gedanke, dasz es Oid. hestimmt sei in Athen zu sterhen, taucht ganz plötzlich, ohne alle he-gründung, ohne jeden zusammenhang auf und findet weiter keine verwertung. die Athener wasten, dasz in ihrem lande das grab des Thebanerkönigs war: wollte Enr. ihnen etwas angenehmes sagen, so håtte er den gedanken wohl weiter ausgeführt, nölig war es bier nicht. Soplokles seig im Old, Tyr, ia nuch nicht, wohin der könig in die vorshannung geht, und wie? Antigone seheint 1736 röhe c' drejuwy 164a mödea guydab angrißoc öm cyrodysevov. Sowiw mon nicht mehr zu wissen, wo der vater sterhen soll, sollten die verse deshalh, vielleicht mit rijeksicht auf den apktern OK, interpoliers sein? dann wirde nach 1702 Oid, mit άλλ' εία (1708) zum anfbruch mahnen.

tum fabulae in scena agendae quam copiosissimum reddendi': ein schlimmer vorwurf für den dichter, er würde so schwer wiegen wie der, den man gewissen romanschriftstellern macht, die, nm die neugierde ihrer leser zu befriedigen, die geschichte ihrer helden bis zum seligen tode oder bis zur hochzeit verfolgen, so viel steht fest: unmöglich ist es. dasz Antigone zugleich um des bruders willen und mit dem vater in der fremde stirbt. da hilft auch der ausweg nicht. dasz sie scheinbar nachgebend Kreon teusche, um später, wie sie für das publicum 1745 offen erkläre, den bruder heimlich zn bestatten. warum sollte sie denn auch (1743 τάλαιν' έγιμ συγγόνου 'φυβριςμάτων [so FWSchmidt und Gebaner] δε έκ δόμων νέκυς άθαπτος οίγεται) beklagen, dasz er nicht begraben wird, wenn sie in demselben atem erklärt, dasz sie es thun werde? also müssen wir annehmen, dasz sie es 1667 bereits endgültig aufgegeben hat Polyneikes zu bestatten (vgl. Kampfhenkel ao. cap. 2). ihre bruderliebe hat sie darum nicht weniger bekundet, weil sie ihre absicht auszuführen durch gewalt verhiudert wird, sie bleibt also ihrer gesinnung nach die treue schwester, die es beklagt, dasz sie dieselbe nicht habe bethätigen können, dann müssen wir aber mit Kampfhenkel die worte (1745 f.) μέλεος, δν, εἴ με καὶ θανεῖν, πάτερ, χρεών, ςκότια τά καλύψω streichen, weil sie in unvereinbarem widerspruch stehen mit der Antigone, die Euripides bat darstellen wollen, aber bleibt nun nicht ein widerspruch zwischen 1659 άλλ' εὐκλεές τοι δύο φίλω κεῖςθαι πέλας, was doch auf ihren tod für des bruders bestattung hindeutet, und 1681 καὶ ξυνθανοῦμαὶ τ' (πατρὶ) ώς μάθης περαιτέρω? doch nicht: denn an ersterer stelle kämpft sie noch für das begräbnis des Polyneikes und kaun dabei sehr wohl sich zu diesem äuszersten bereit erklären. als sie aber den widerstand und den entschlusz den bruder in der beimaterde zu begraben aufgegeben. hat sie damit auch die absicht wo möglich den tod dafür zu erleiden aufgegeben, denu im verlaufe des gesprächs mit dem uuerbittlichen Kreon ist es ihr zur nnumstöszlichen gewisheit geworden, was ihrem gefühle schon vorher (1639) nahe getreten war, dasz ihr platz nicht an der seite des toten bruders, aber auch nicht an der ihres brautigams, sondern allein bei ihrem vertriebenen vater sei, mit dem sie fortan leben und sterben will. so hat Euripides die schwesterliebe, welche durch die sage und besonders durch Sophokles Autigone gegeben war, zwar nicht ignorieren wollen, aber er hat sie doch nur benutzt, um seine neue Antigone, die treue tochter, darzustellen, die ihren bräutigam und ihre heimst aufgibt, um ihrem vater ins elend zu folgen und mit ihm zu sterben 25; und wenn es die aufgabe des dramas ist, das innere leben, das werden der entschlüsse darzustellen.

<sup>\*\*</sup> wem es kummer macht, dasz nun Polyneikes nnbeerdigt bleibt, der mag sich immerhin vorstellen, dasz, da seine leiche nach dem befehl des Kreon über die landesgrenze geworfen wird, Antigone aber mit ihrem vater ebenfalls das land verläszt, sie ihn wenigstens jenseit der grenze bestätten werd.

so müssen wir zugestehen, dasz sich gerade in dieser seene die dramatische knnst des Euripides glänzend bewährt hat, da er uns zeigt, wie der entschlusz im gemütte der Antigone entsteht, wie die pietätvolle sehwester zur pietätvollen teother wird, einen sehr passenden sehlusz wörden daher gerade für diese seene nnd diese Antigone die worte bilden (1740—44): worte bilden (1740—44):

> είς πατρός γε τυμφοράς εὐκλεὰ με θήςει τάλαιν' ἐγὼ τυγγόνου 'φυβριςμάτων δς ἐκ δόμων νέκυς ἄθαπτος οίγεται,

sie sind deshalb nicht nach Kampfhenkel auch zu streichen, da sie fast absichtlich den gegensatz zu der Sophokleischen Antigone bervorzuheben scheinen. wirklich berühmt ist diese neue Antigone freilich erst durch Sophokles Oldipus auf Kolonos geworden.

Was also Euripides mit der schluszscene der Phoinissai hat darstellen wollen, dürfte nnnmehr klar sein, die frage ist jetzt: war sie nach der anlage des dramas notwendig? und wenn nicht, was bezweckte er damit? vorbereitet nnd auszerlich verbunden ist sie mit den vorhergehenden teilen der tragödie zur genüge und recht geschickt. Antigone zeigt ihre bruderliebe bereits in der söllerscene, Eteokles beauftragt Kreon, die bestattung des Polyneikes in der heimaterde zu verbieten, dieser bittet im sterben mutter und schwester um die letzte ehre. und was Oidipus betrifft: schon in der söllerscene heiszt Antigone έν οίκοις . . θάλος πατρί; wiederholt wird darauf hingewiesen, dasz sein fluch unglück auch über die stadt gebracht hat, dasz diese ihn auf die sichtbaren zeichen der göttlichen strafe hin nicht länger hätte als herscher dulden sollen. ans alledem mochte ein vorsichtiger fürst wie Kreon immerhin mit grund schlieszen, dasz das fernere wohl der stadt, worauf dem dichter im ganzen stück doch sehr viel ankam, gefährdet sei, wenn die άλάςτορες eines solchen mannes noch weiter im lande geduldet würden, endlich wird gerade in der letzten hälfte des stückes oft genng auf das dasein des Oidipus, gewissermaszen anf sein stilles thun und leiden hinter der scene, hingewiesen, so dasz sein weiteres schicksal vielleicht nicht unerwähnt bleiben durfte, wenn wir nicht gar annehmen wollen, dasz er aus sogenannten poetischen gerechtigkeitsgründen strafe erleiden muste, woran allerdings der dichter sicher nicht gedacht hat (vgl. 1726 nnd 1608 ff.). 50 es kommt dazu dasz, nachdem Kreon von Eteokles als nachfolger be-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> über den rest 1747 bis zum achlasz ist das lettst wort noch nicht gesprochen. 1761—57 gebren joterfalis inch thierber (Gebauer), and die trochlischen tetrameter zeigen, wie längst nachgewiesen, starke nachknimmig den Sopholken und des Euripides subsit, des letteren in nachknimmig des Sopholken und des Euripides subsit, des letteren in wielleicht auch ein anhalt für den abschied ripce fiktore und dik' die putjecte zu sechen sein. <sup>30</sup> die poetfachen ungerechtigkeit, wie sie

stimmt war, sich beim auftreten des Oidipus die frage aufdrängen muste; was wird nun aus dem unglücklichen? und darauf war die antwort freilich einfach genug: im lande ist kein platz für ihu, er kann ihm höchstens neues unbeil bringen, also musz er fort. gewis, wenn diese frage in dem stück eine erledigung beischte, daun war die antwort ja überdies schon durch die attische sage gegeben, wonach er in Attika ein grab hatte, und durch den Tyrannos des Sophokles, aber auch die Antigone als treue schwester war ja durch die sage und durch Sophokles gegeben, nnd dasz Euripides die verbindung beider thatsachen glücklich gelöst hat, ist oben gezeigt, das alles schlieszt jedoch eine inuere notwendigkeit nicht ein. auch Gebauers ausführungen gegen Wecklein (ao. s. 20 ff.) können nur beweisen, dasz, nicht warnm Euripides den schlusz gedichtet hat, die 'argumenti coucinnitas' (s. 21), die fordere, dasz wir sehen, was mit dem greis geschieht, soll eben erst als zwingend nachgewiesen werden, denn wie? würde das stück bis 1582 einen mangel baben, wenn der dichter wie Aischylos augenommen hätte, dasz Oidipus nicht mehr lebte? er hat ihn eben überhaupt nur leben lassen, weil er den schlnsz mit ihm beabsichtigte. ebenso beweist (s. 22) die echtheit der verse 774-77 nnd 1447-50, welche den schlusz vorbereiten, nur, dasz der dichter den schlusz mit Antigone gewollt hat, und man kann auch hier nur sagen: weil er diesen gewollt hat, hat er ibu dort vorbereitet. wir kommen also damit in der frage nach dem warum nicht weiter, uud in der that läszt sich für die schluszscene der Phoinissai, wie mir scheiut, ein zwingenderer grund auch nicht finden als zb. für die der Sieben des Aischylos; und wem für diese die grüude Kleins (ao. I 232 ff.) nicht geuügen, dem werden abnliche für jene, wie sie dem Euripides nun einmal beliebt hat und wie sie uns überliefert ist, noch weniger geuügen, Aischvlos copieren durfte er nicht, er hat daber einen andern schlusz gemacht als jener uud zugleich den Sophokles übertrumpft. und bat sein schlusz nicht eine ähnliche wirkung wie der der Sieben? wie der dichter gegen das ende des stückes schon begounen hat die schroffen züge des Eteokles zu mildern, so erscheiut hier nach dem wilden schmerzeusausbruch der Antigone aller basz und fluch versöhnt und gesübut durch den schmerz und die tiefe reue des Oidipus, durch seinen edlen stolz im neuen unglück, durch die treue liebe der schwester, die zärtliche aufopfernde fürsorge der tochter, die auf das schlimme ende des unglücklichen, im leben von den eignen kinderu schlecht behandelten greises den mildeu schein der liebe wirft. diesen abschlusz einer tragodie von wilder, selbstsüchtiger leidenschaft, mag er immerbin mit den einheitsgesetzen nicht völlig verträglich erscheinen, kann man sich schon gefallen lassen - auch wenn es nicht noch andere gründe gäbe, die den



sich ja an Menoikens am crassesten zeigt, tadelt Stendener ac. s. 20 besonders; doch findet er, dasz im übrigen den meisten handelsden personen ganz recht geschieht.

dichter veranlaszt haben der haupthandlung noch einen und gerade diesen schluszact binzuzufügen.

Was zeigt sich uns hier für ein bild? wir sehen eine jungfrau. die, nachdem sie vergeblich versucht hat an ihrem bruder die letzte pflicht zu üben, eheglück und heimat aufgibt, um ihreru unglücklicben vater in die verbannung zu folgen. was erzielte der dichter hiermit? wir müssen zur beantwortung dieser frage auf die übrigen stücke der trilogie zurückgreifen. in allen drei tragödien zeigt Euripides, dasz die leidenschaften und die selbstsüchtigen triebe im menschen mächtiger sind als vernunft und pflichtgefühl: beweis Hippodameia im Oinomaos, Laïos im Chrysippos, in den Phoinissai die feindlichen brüder und Kreon, es ist eine wabrheit, die der treffliche menschenkenner aus dem leben entnabm, wie es sich um ibn abspielte, gerade in jener zeit seiner vaterstadt schlimmer als je. aber der dichter, der ein lehrer seines volkes sein will, begnügt sich nicht die menschen darzustellen, wie sie sind, er zeigt auch, wie sie sein sollen, indem er ideale schafft als vorbilder des sittlichen handelns, so stellt er jenen personen den Chrysippos, so den Menoikeus gegenüber, nnd - so dem über den tod binaus hassenden bruder die über den tod hinaus liebende schwester, dem um jeden preis aus herschaucht und nm seines rechtes willen die beimkebr erzwingenden Polyneikes die aus selbstlosigkeit das vaterland verlassende jungfrau, den ihren vater schlecht bebandelnden söbnen die zärtlicbe tochter, welche den durch jener schuld verbannten im elend pflegt, endlich der braut, welche um ihres bräutigams willen den durch diesen unglücklich gemachten vater und die beimat verläszt 81, nemlich der Hippodameia im Oinomaos, die andere braut, die um ihres durch den erzeuger ihres bräutigams vertriebenen vaters willen brautigam und heimat aufgibt; seine Antigone in den Phoinissai.

<sup>31</sup> v. 1681 καὶ Ευνθανοῦμαί γ' (πατρί) scheint mir eine recht bedeutsame weitere beziehung gerade durch den gegensatz zu Hippodameia zu erhalten, die nicht einmal bei ihrem sterbenden vater aushält,

ein zeichen für seine auch in der synzhe und den reden pro und contra hervortetenden antioigstiesben neigungen — gefallen an der manigfachsten abwechslung in der zeichnung fähnlicher, entstagen gegengesetzter, einander ergänzender charktere und sitaationen anderer beiehung hährlicher, entsten wobei der dichter vielleicht manchmal hinter dem maler und (in manchmal hinter dem maler und (in manchmal hinter dem maner und (in maler seines genies würde wohl mit vorliebe gegenstücke geschaffen haben, ein moderner dichter in ovorlitischer form die gegenblich liche behandlung psychologischer probleme vorzieben. die dichterterische kunst/örm, die ihm, dem zhoen den fürfen jb, duerfelicher war, die er kannte und füte, war nun einmal die tragödie: in dieser form hat er das gute, wahre und sehöne, das er seinem volles zu asgen batte, dargestellt, und nnsere aufgabe ist, es so wie es ist zu finden und an versteben.

Es gab wohl auch in jener zeit für den Athener eine andere schriftstellerische form, nm auf das volk durch belehrung und ergötzung zugleich zu wirken. das war die sophistische rede oder broschüre, die Enripides gewis anch gewählt hätte, um seine ethischpolitischen gedanken zum ausdruck zu bringen, wenn er eben nur ein sophist gewesen wäre und nicht auch und vor allem ein dichter. und es ist lehrreich, dasz wir von einem sophisten seiner zeit eine schrift kennen, die ähnliche gedanken zum inhalt hatte, wie sie Euripides in den Phoinissai gestaltet hat: ich meine die schrift des Antiphon περί όμονοίας. " während diese nachweist, dasz alles staatliche leben auf der ὁμόνοια, dem altruismus, wie Wilamowitz den modernen ansdruck tadelnd übersetzt, beruht, der egoismus dagegen zur auflösung und barbarei führt, so zeigt auch Euripides znnächst, dasz die selbstsüchtigen triebe zur vernichtung des einzelnen. der familie, des staates führen, und weiter, indem er den altruistischen gedanken bis zur letzten consequenz verfolgt, dasz in höchster not den staat nur die selbstlosigkeit seiner bürger bis zur selbstopferung retten kann, diese zasammenstellung soll und kann natürlich nichts weiter beweisen als dasz die in den Phoinissai sich darbietenden grundgedanken, wie wir sie verstanden haben, dem geiste der zeit des peloponnesischen krieges nicht fremd waren, es sind eben gedanken, die immer in zeiten schwerer allgemeiner not den denkern sich aufdrängen werden, wo der kampf nms dasein neben den schlimmsten auswüchsen der egoistischen triebe zugleich auch ihr gegengewicht, die socialen, hervortreibt, stärkt und zu den schönsten und edelsten blüten bringt, eine solche zeit war aber damals in Athen, wie viele mochten in dem unglück des staates ihren persönlichen vorteil in der gemeingefährlichsten weise suchen ! man

<sup>\*\*</sup> s. Wilamowitz Aristot. und Athen I s. 173 anm. 77. zu dem dort am achlusse der anm. angeführten spruch des Protagoras: φύειως και ἀκκήςιως ολοάκαλία beltrui και ἀπό νεότητος δ' ἀπαρξαμένους δεί μανθάνειν wirs auch Hippokr. νόμος 2, 3 zu stellen, und mit dem hier c. 3 gezogenen vergleich wiederum Antiphon 134 zu vergleichen.

lese die bekannten stellen im Tbukydides nach. die oligarchen benntzten es 411, nm die verfassung zu stürzen, manche gewis in guter meinung, andere in selbstsüchtiger absicht. auf sie sind wohl die verse über die Ιςότης gemünzt. Alkibiades benutzte die verwirrung, um in die heimat zurückznkehren, aber er brachte wenigstens wieder neuen sieg. ob er aber der retter mit dem reinen, selbstlosen willen war? auch die karthagischen unternebmnngen anf Sicilien lieszen gutes für Athen erhoffen. wenn jetzt alle kräfte angespannt wurden und jeder für das allgemeine that, was in seinem vermögen stand, selbstlos und rücksichtslos gegen den eignen vorteil, ja gegen das eigne leben, dann war es vielleicht doch noch möglich der feinde ringsum herr zu werden. das scheint mir die stimmung zn sein, aus welcher beraus Euripides seine Phoinissai schuf. und war er ein prediger in der wüste? wobl bat das volk, seine letzte kraft zusammenraffend, gewaltige opfer gebracht, aber die feindlichen mächte sind doch stärker gewesen. Euripides bat zu seinem glück das ende nicht erlebt. glücklich preisen aber müssen wir gleichwohl das volk, das in solcher schweren zeit einen dichter batte, der zu sagen verstand was not that, und in einer weise, die sein werk, trotzdem es für den augenblick wirken wollte, doch zu einem krijug éc ácí machte; glücklich preisen aber auch den dichter, der nach der schweren entteuschung, welche ihm das leben und die tbaten des Alkibiades gebracht batten, und nach den schweren schicksalsschlägen seiner vaterstadt sich wieder sammelte und zu neuen schönen schöpfungen, ähnlich denen einer frühern, glücklichern zeit, mut und kraft fand.

LISSA IN POSEN. PAUL VOIGT.

(56.) ZU CATULLUS.

64, 108 illa procul radicitus exturbata prona cadit lateque † cum eius obvia frangens.

es ist anfallend, dasz noch kein bg, an der befremdenden lesart extrabata anstosz genomem hat, objeleid doch die verbindung arbor extrabata ohne littearischen beleg ist. es ist für exturbata jodenfalls exstirpata zu lesen. die pointe des vergleiche mit dem Minotaurus liegt ja viel weniger in dem fernen wegeschiedern der eichel, ans vielmehr in dem massigen hinstarz, sie stürtz weitbin (pronl, nach vorn (prona), einen breiten raum bedeckond (late), ohenso dtw. Minotaurus, extirpare ist das eigentliche wort vom entwurzeln der bäume: vgl. Curtius VII 34 tu ignoras arbores ... una hora exstirpari radicitus exstirpata beist 'mit stumpf und stiel entwurzelt'. — Die folgende corruptel cum eius bat ein ganzes heer von verbesserungsversschen hervorgerufen, deren menge sehon lire unzureichen wahrzelsvinlichkeit beweist, es steckt in dem verderheten cum eins sieber dumert is 'mit dem dicktich thres gefestes alles im wege stebende

niederschmetternd", dasz mit dumentum nicht immer der begriff von dornen verbnaden nu sein hruscht, zeigt das wort in übertragener bedeutung: vgl. Cio. acad. pr. 11 35, 12 dumeta stoicorum. de nad. d. I 24, 65 guod aum efficere volltis, in dumeta correptits "liv verkriecht uch in das dickielst, wohin man ench nicht folgen kann". das dichte geste einer alten eiche aber mit einem dickielt zu vergleichen ist jedenfalls dichterisch seböh. das gue in lategue fasse ich als dittographie auf, wahrscheinlich durch das folgende zu veranlaszt, eine sehr batunge graphische erscheinung. es ist als folgendermassen zu lesen:

illa procul radicitus exstir pata prona cadil late, dumet is obvia francens.

von den frühern emendationsversnchen hebe ich nur folgende hervor: Lachmann qua est impetus, Bergk tumultibus, Madvig furit vis, Busche icit vis,

c. 96. das gedicht ist eine consolatio ad L. Calvum nnd lautet: Si quicquam mutis gratum acceptumve sepulcris

accidere a nostro, Calve, dolore potest, quod desiderio veteres renovamus amores

atque olim missas flemus amicitias, erte non tanto mors immatura dolori est

certe non tanto mors immatura dolori est Quintiliae, quantum gaudet amore tuo. liche versuche die corruptel olim missas zn l

sämtliche versuche die corruptel olim missas zu beseitigen sind an der schiefen auffassung des ganzen gedankens gescheitert und haben zu den merkwürdigsten vorschlägen geführt, so beziehen Haupt und die meisten hgg. die worte olim missas amicitias auf die verstorbene Quintilia, Busche (in diesen jahrb. 1894 s. 398) gar auf Catnll and sein verhältnis zur Quintilia, während beides ganz und gar falsch ist. der gedanke, den Cat. in diesem epicedion zum ausdruck bringen will, ist folgender: 'wenn der verblichenen etwas liehes aus unserm klageliede zu teil werden kann, so ist es dies, dasz wir als dichter durch sehnsnchtsklagen die alte liebe im berzen des verwaisten gatten zu ernenern und einst geknüpfte, durch den tod gelöste frenndschaftshande zu heweinen wissen; darum ist sicherlich Quintilia nicht so sehr über ihren allzu frühen tod betrübt, wie sie sich freut über deine liehe, Calvus, die ihr nun unwandelbar für immer durch mein lied gehören wird.' die fraglichen verse heziehen sich also gar nicht auf Quintilia, sondern sind allgemeinen inhalts und zielen auf die macht des gesanges und sängers, die liehe nnd freundschaft in den herzen der beteiligten überlebenden zu verewigen, darum ehen werde der verstorhenen sein epicedion gratum acceptumque sein. daraus folgt, dasz olim richtig ist. für missas ist wohl sicher mistas - mixtas zu lesen, ein wort das ganz wie iunctus von der liebe und frenndschaft gehrancht wird: vgl. Statius silv. I 4, 49 sic mixto reverentia fidit amori. ehd. I 1, 96 miscebitque oscula tuxta. Cic, Lael. 21, 81 anquirit, cuius animum cum suo misceat - iungat.

SCHRIMM. LUDWIG POLSTER.

## 88.

## DER WERT DES CODEX GYRALDINUS FÜR DIE KRITIK DER AETNA.

Der codex Gyraldinus (G) gilt gegenwärtig so ziemlich nnbestritten als die beste hs. der Aetna (vgl. Teuffel - Schwabe RLG. 5 s. 753. Schanz RLG. II s. 53). früher war es nicht so. Wernsdorf (poëtae Latini minores. bd. IV, Altenburg 1785) brachte demselben das gröste mistrauen entgegen, und Munro (Aetna revised, emended and explained, Cambridge 1867, s. 30 ff.) stützte sich bei der textgestaltung ganz auf den Cantabrigiensis (C) uud nahm nur dann, wenn ihn dieser im stiche liesz, zu G seine zuflucht. über das verbältnis dieser heiden has, zu einander vermochte er kein bestimmtes urteil zu fällen. wiederholt trug er zweifelnd die vermutung vor, dasz die verschiedenen lesarten der beiden bss. ihren grund in einer doppelten recension des gedichtes in alter zeit baben (ao. s. 32. 54, zu v. 189 und 190). FJacob (Lncilii inn. Aetna, Leipzig 1826, s. XI ff.) und MHaupt (P. Vergilii Maronis opera iterum recognita, Leipzig 1873, vgl. das procemium vor dem Berliner sommerkatalog 1854 'de Aelnae carminis emendatione' - opusc. II s. 26 -51) schlossen sich zwar gern an G an, lieszen jedoch bei dessen gebrauch die nötige vorsicht nicht anszer acht, erst Bachrens (PLM. II s. 21 ff.) glaubte G ein fast unbedingtes vertrauen schenken zu dürfen und zog seine lesarten, wo es nur irgend angieng, jenen der übrigen hss. grundsätzlich vor.

Im i. 1884 erschien PRWaglers schrift 'de Aetna poëmate quaestiones criticae' (Berlin, Calvary u. c.), in welcher dieser ausfübrlich 'de praestantia codicis Gyraldini' bandelte und darlegte. dasz derselhe allein echt sei, während alle andern hss. der Actna interpoliert seien. Waglers beweisführung ist bis ietzt nicht widerlegt worden, der einzige gelehrte, welcher sich trotz derselben nicht von der vorzüglichkeit des Gyraldinus überzeugen konnte, ist Robinson Ellis. dieser hat auch in allen seinen kritischen arbeiten über die Aetna die lesarten der andern has, zu grunde gelegt, in meiner inauguraldiss, 'studia in Aetnam collata' (Leipzig 1896) bandelte es sich speciell nm die eruierung der abfassungszeit der Actna2; kritische studien liefen nur nebenher, nnd so lebhafte

<sup>1</sup> journal of philology XVI s. 293: 'so many of its variants are irreconcilable with the text of CS and are so very like the ingenious conjectures of some modern scholar, as to throw suspicion on the integrity of the whole of them.' vgl. cbd. XXII s. 316. 2 NFesta hat in seiner recension ('la cultura' XV s. 78-80) meine beweisführung durch den einwand zu entkräften gesucht, in den versen 594 -600 spreche der dichter nicht mehr von reisen, damit setzt er sich aber in widerspruch mit sämtlichen commentatoren der Aetna, ich weise ihn nur hin auf die übereinstimmenden erörterungen dieser stelle von Haupt opusc, II 162, Munro ao. s. 76, Wagler ao. s. 63, die er nicht

rweifel an der echtheit der G auch im mir aufstiegen, zu wallte ich doch die frage vorläufig alt mie meiene behandeln. inzwischen überzeute ich mitch immer meier ein der untulänglichkeit des Baehrenschen tstes; eine amsdiegender wichtigkeit aber ist hierbei die frage nach dem wert des G. sind die argumente Wagters tielsbaltig oder nicht? wollen wir diesel hat die argumente Wagters tielsbaltig oder nicht? wollen wir dieselben der reibe nach durchgehen und prüfen!

Der erste und wichtigste beweis für die echtheit des G ist Wagler s. 15 v. 253, welcher nach G lautet: quaeque in ea miranda tulit natura notare. CH(elmstadiensis) haben dagegen: et quae nunc miranda tulit natura notare. Wagler kann das nunc nicht versteben und ruft aus: 'quid ineptius hoc loco vocula nunc?' was aber unter dem 'wunderharen, das jetzt die natur erscheinen liesz', zu verstehen ist, dürfte aus dem nachfolgenden klar hervorgeben. miranda ist in v. 257 mit tantum opus wieder aufgenommen. opus aber gebraucht der dichter, wie Wagler selbst im index sagt, 'saepissime de Aetna', namentlich von dem aushruche des Aetna (vgl. v. 25, 159. 184. 194. 459. 491). die stelle bezieht sich also auf einen unmittelhar vor ahfassung des gedichtes erfolgten groszen aushruch des Aetna, wohl den des j. 49 vor Ch. (vgl. meine diss. s. 46). Wagler kommt s. 30 nochmals auf diese stelle zurück und sucht zu erklären, wie aus dem seiner ansicht nach richtigen quaeque in eg das von ibm als falsch erklärte et quae nunc entstanden sei. er sagt: 'hie versus sic videtur in interpolatoris libro scriptus fuisse: quae in ea miranda eqs. omissa particula que, metro coactus primum praescripsit interpolator et, deinde autem verha in ea eiecit substituens nunc plane languidum hoc loco.' aher es ware doch höchst seltsam, wenn dieser geriebene interpolator nicht gemerkt hätte, dasz die lücke mit einem einfachen que auszufüllen sei. thatsächlich ist die sache umgekehrt. der interpolator des G fand in seiner hs. das richtige et quae nunc usw, er hatte aber nie einen ausbruch des

zn kennen scheint. zu seiner falseben anffassung kam Festa dadurch,

Aetna gesehen, auch in seiner zeit (nunc) von keinem solchen gehört, da erschien ihm das nunc ehenso unpassend wie jetzt Wagler, und kurz entschlossen warf er es hinaus und setzte dafür in ea. da ihm aber die elision des diphthonges ae zu hart erschien\*, änderte er et quae in quaeque.

An zweiter stelle behandelt Wagler v. 256. hier ist ihm die lesart von G: in Iovis errantem regno perquirere divos 'elegans atque integra sententia'. aber von einem perquirere divos kann hier nach dem ganzen zusammenhang keine rede sein. der dichter erörtert von v. 224 an, dasz es zwar ein 'göttliches vergnügen' sei den him melsraum zu durchforschen (vgl. v. 227 caputque attollere caelo), dasz es aber für den menschen eine prior cura sei cognoscere terram (v. 252). Iovis regnum ist also hier nichts anderes als caelum. Wagler scheint es ferner nicht aufgefallen zu sein, dasz auf den comparativ major (v. 255) kein quam folgt, die weglassung desselhen wird nur dann klar, wenn wir auch im vorausgehenden verse nach dem vorgange Munros und Haupts C folgen und schreihen:

nam quae mortalis spes quaeve amentia major, in Iovis errantem regno perquirere velle.

wir haben hier die verschmelzung zweier constructionen, welche vollständig in folgender weise lauten: nam quae mortalis (gen.) spes est, se . . perquirere posse, quaeve amentia maior est quam perquirere velle. wie posse wegen amentia fallen muste, so konnte quam wegen des vorausgehenden spes nicht gesetzt werden.

Musten wir hereits bei dieser stelle gegen die lesart von G den vorwurf erhehen, dasz sie den zusammenhang nicht berücksichtige. so ist das noch mehr der fall hei v. 273, welcher nach G lautet: implendus sibi quisque bonis est artibus: illae usw. nach dem zusammenhange kann der dichter unmöglich hier die pflege aller bonge artes empfehlen, er spricht, wie schon ohen erwähnt, von v. 224 an von der erforschung des himmels, dann von v. 252 an von der erforschung der erde, der astronomie spendet er volles lob, wichtiger aber erscheint ihm die erdkunde, wenn sie wissenschaftlich als bong, nicht sordidg grs betrieben wird und geistigen. nicht materiellen gewinn bringen soll. trefflich schildert der dichter die schmutzige durchwühlung und ausbeutung der erde um schnöden mammons willen (v. 258-272) und fährt dann, wenn wir CSH (S - fragmentum Stahulense) folgen, in folgender weise fort (v. 273 ff.):

> sic avidi semper, qua visum est carius istis. implendus sibi quisque bonis est artibus illis;

sunt animi fruges hae, rerum maxima merces. v. 273 bedarf kaum einer änderung. zu avidi ist sunt zu ergänzen; der gedanke ist: 'die habsüchtigen (- die egoistischen durch-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. Lucian Müller rei metricae summarium s. 62: 'omnium plurimum offensionis habet elisa diphthongus ac.

forscher der erde) sind nur da, wo sich etwas wertvolleres geseigt in hat als jenes (== jene wunderbaren naturenchennagen, v. 263, 263) die hat als jenes (== jene wunderbaren naturenchennagen, v. 263, 263) eleart, welche 6 für diesen reven bietet, paset nicht in den rusammenhang; nach G lautet er nemlicht sie artiks semper quewie set currior jests, woraus Bachrens unter dem heifalle Waglers sie artiks zemper quae vis res carrior jests berstellte: 'so ist den habsüchtigen aller lieber als i inr e gipn person' dieser satz gith vool insurerbalt des rusammenhangs einen richtigen sinn; es ist ja hier der hekannte satt des Horatius wiedergegeben (epist. 1, 2, 56 f.): zemper auerus get .: inridus alterius maarzesti rebus opimis; ja sogar im andreke schloss sich der interpolator an jene psielel an: vgl. 1. s. 3 ut le ipsu m zerves. was aber dieser Horatische gedanke an unserer stelle zu than haben sollte, ist mit unerklätlich, wenn dem interpolator die lesart von C nicht gefiel, so hätte er ungefährlicher und besser orrigiert: sie audies zemper quidzie stelle strais ist ist.

Noch deutlicher zeigt sich die hand des interpolators im folgenden. in v. 274 konnte er das bonis est artibus illis nicht hegreifen : um so geläufiger war ihm der einfache ausdruck bonis artibus. der dichter aber versteht unter bonis artibus illis nach der vorausgehenden erörterung die physica und speciell die wissenschaftliche erdkunde, die geologie. mit illis weist er nachdrücklich hin auf v. 252 and 253. G schreiht ann: illae sunt animi fruges, haec rerum est optima merces, indem er illis in illae, hae in haec, maxima in est optima verwandelt. auffallend ist hier der wechsel illae - haec, die doch beide in gleicher weise auf das folgende hinweisen sollen: noch auffallender optima merces, das schon Munro als interpolation erklärte. optima merces 'der beste lohn' erscheint 'gemacht', während der lat. ausdruck ehen maxima merces ist. wie klar ist auszerdem der gedanke in C ausgedrückt! während der habsüchtige bei seiner durchwühlung der erde nur materiellen gewinn findet, erntet der wissenschaftliche forscher geistige früchte (animi fruges), die der höchste lohn sind, den die welt uns gehen kann (rerum maxima merces ist appositionell zu animi fruges hae gesetzt), welches ist nnn dieses höchste? der dichter sagt das sofort v. 279 f.

> non subito pallere sono, non credere subter caelestis migrasse minas aut Tartara rumpi.

mächtig klingt hier das Lucrezische pacata posse omnia mente tueri (V 1201) durch (vgl. meine diss. s. 39), das höchste glück ist nichts anderes als die átapažía, die gemütsruhe.

Wagler hehandelt nunmehr (s. 19 fl.) v. 213 f. anch hier verteldigt ef 0, whole ir frelitich dessen aër in ardet und pars in per se verwandeln musz. diese Kaderungen sind ziemlich gewaltsam und befriedigen doch nicht. denn der in v. 213 ausgesprochene und auch von Wagler richtig erfastte gedanke: 'die lava im krater ist eine träge masse, die der spiritus in hewegung setzen mass', wird durch ardet enim prope nequiquam per se violentia Ramma inch Inher begründet; dadurch wird nur languertubus sehr unbehölfen umschrieben. C hat ger nam prope nequiquam par est violentia: semper usw. der ausdruck par zeigt an, dasz es sich um einen vergleich handelt, ein glied der vergleichung ist sicher spiritus, von dem im vorausgehenden die rede ist. dasz damit nur die feuerskraft verglichen werden kann, ist nach dem ganzen zusammenhange klar. auch v. 146 ff. vergleicht der dichter die kraft des windes mit der des feuers.4 das wort, welches den begriff 'feuerskraft' zum ausdruck bringen soll, fehlt aber, das entgieng auch dem interpolator von G nicht, und so setzte er für das scheinbar überflüssige semper ein flamma, wie er in v. 256 für das ihm matt erscheinende velle einsetzte divos. semper ist indes nicht zu entbehren: es gehört zu ingenium velox illi, zu motus perennis freilich nicht mehr. auszerdem ist flamma nicht der richtige ausdruck für 'feuerskraft, wallende glut'. diese beiszt vielmehr acstus: vgl. Verg. Aen. II 706. 759. wo ist aber dieses wort einzusetzen? ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich in dem von allen hgg, seit Munro verworfenen aer das verstümmelte aestus vermute. die verse lauten jetzt:

> aestus nam prope nequiquam par est violentia; semper

V. 237 lautet nach G nubila cur Panope caelo denuntiel imbres.
für das ganz falsche Panope, das Munro als 'gross and palpable
interpolation' bezeichnet, setzt man jetzt allgemein das von Matthiae

ich lege auch hier C zu grunde und schreibe: nam quo liberior, non est animosiar ignie; surelt is inclusus; nee ventus segnior ira est sub terra, penitusque movent; hoe dura necesse est

der diehter, welcher vohre gangt, has obstande gerlowt, der diehter, welcher vohrer gangt, man solls eitst processe, die für uns nicht sichthar sind, dadurch erklären, dasz man ähnliche sichtbar beobachte (manfeste rebub, vergleicht hier die winde in der orde mit dem eingeschlossenen feuer. vgl. Verg. georg. IV 263 nertaut ut elamis propints formatisch gink; Ov. net. IV 64. bestülich der panse vor dem leitsten inses des v. 213 verweise ich auf das was Manro au. v. 60 dem leitsten inses des v. 213 verweise ich auf das was Manro au. v. 60 dem einten inses des v. 213 verweise ich auf das was Manro au. v. 60 dem einte in den der verweise ich auf das was Manro au. v. 60 dem einten in den der verweise ich auf das was Manro au. v. 60 dem einte in der verweise ich auf das was Manro au. v. 60 dem einte des v. 213 verweise ich auf das was Manro au. v. 60 dem einte des v. 213 verweise ich auf das was Manro au. v. 60 dem einte dem v. 213 verweise ich auf das was Manro au. v. 60 dem einte dem v. 213 verweise ich auf dem en einer verweise dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem v. 61 dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem v. 61 dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem verweise dem v

forscher der erde) sind nur da, wo sich etwas wertvolleres gezeigt hat als jenes (= jene wunderharen naturerscheinungen, v. 253).' die lesart, welche G für diesen vers hietet, passt nicht in den zusammenhaug; nach G lautet er nemlich: sic avidis semper quovis est carior insis, woraus Bachrens unter dem beifalle Waglers sic avidis semper quae vis res carior ipsis herstellte: 'so ist den hahsüchtigen alles lieher als ihre eigne person.' dieser satz gibt wohl auszerhalb des zusammenhangs einen richtigen sinn; es ist ja hier der hekannte satz des Horatius wiedergegeben (epist. I 2, 56 f.): semper avarus eget .. invidus alterius macrescit rebus opimis; ja sogar im ausdrucke schlosz sich der interpolator an jene epistel an: vgl. v. 33 ut te ipsum serves. was aber dieser Horazische gedanke an unserer stelle zu thun hahen sollte, ist mir unerklärlich. wenn dem interpolator die lesart von C nicht gefiel, so hätte er ungefährlicher und besser corrigiert: sic avidis semper quidvis est carius istis.

Noch deutlicher zeigt sich die hand des interpolators im folgenden. in v. 274 konnte er das bonis est artibus illis nicht begreifen : um so geläufiger war ihm der einfache ausdruck bonis artibus. der dichter aher versteht unter bonis artibus illis nach der vorausgehenden erörterung die physica und speciell die wissenschaftliche erdkunde, die geologie. mit illis weist er nachdrücklich hin auf v. 252 und 253. G schreibt nun: illae sunt animi fruges, haec rerum est optima merces, indem er illis in illae, hae in haec, maxima in est optima verwandelt. auffallend ist hier der wechsel illae - haec, die doch beide in gleicher weise auf das folgende hinweisen sollen: noch auffallender optima merces, das schou Munro als interpolation erklärte, optima merces 'der heste lohn' erscheint 'gemacht', während der lat. ausdruck ehen maxima merces ist. wie klar ist auszerdem der gedanke in C ausgedrückt! während der habsüchtige bei seiner durchwühlung der erde nur materiellen gewinu findet, erntet der wissenschaftliche forscher geistige früchte (animi fruges), die der höchste lohn sind, den die welt uns geben kann (rerum maxima merces ist appositionell zu animi fruges hae gesetzt), welches ist nun dieses höchste? der dichter sagt das sofort v. 279 f.

non subito pallere sono, non credere subter caelestis migrasse minas aut Tartara rumpi.

mächtig klingt hier das Lucrezische pacata posse omnia mente tueri (V 1201) durch (vgl. meine diss. s. 39), das höchste glück ist nichts anderes als die άταραξία, die gemütsruhe.

Wagler behandelt nunmehr (s. 19 ff.) v. 213 f. auch hier verteidigt er G, wohei er freilich dessen aer in ardet uud pars iu per se verwandeln musz. diese anderungen sind ziemlich gewaltsam und hefriedigen doch nicht. denn der in v. 213 ausgesprochene und auch von Wagler richtig erfaszte gedanke: 'die lava im krater ist eine trage masse, die der spiritus in hewegung setzen musz', wird durch ardet enim prope nequiquam per se violentia flamma nicht naher hegrundet; dadurch wird nur languentibus sehr unbeholfen

940

umschriehen. C hat aër nam prope nequiquam par est violentia; semper usw. der ausdruck par zeigt an, dasz es sich um einen vergleich handelt. ein glied der vergleichung ist sicher spiritus, von dem im vorausgehenden die rede ist. dasz damit nur die feuerskraft verglichen werden kann, ist nach dem ganzen zusammenhange klar. auch v. 146 ff. vergleicht der dichter die kraft des windes mit der des feuers.4 das wort, welches den begriff 'feuerskraft' zum ausdruck bringen soll, feblt aber. das entgieng auch dem interpolator von G nicht, und so setzte er für das scheinbar üherflüssige semper ein flamma, wie er in v. 256 für das ihm matt erscheinende velle einsetzte divos. semper ist indes nicht zu enthehren: es gehört zu ingenium velox illi, zu motus perennis freilich nicht mehr, auszerdem ist flamma nicht der richtige ausdruck für 'fenerskraft, wallende glut'. diese heiszt vielmehr aestus: vgl. Verg. Aen. II 706. 759. wo ist aber dieses wort einzusetzen? ich glaube nicht fehl zu gehen. wenn ich in dem von allen hgg, seit Munro verworfenen aer das verstümmelte aestus vermute, die verse lauten ietzt:

aestus

# nam prope nequiquam par est violentia; semper ingenium velox illi (sc. aestui) motusque perennis;

'die gewalt der wallenden glut ist in keiner weise der des spiritus gleieb; zwar ist ihr immer schmelligkeit eigen, zwar ist sie in steter bewegung, aber sie hedarf einer hilfskraft, um die masse fortzuhewegen' usw." ich habe vorhin behauptet, der interpolator des G settet für das ihm nicht nötig erscheinende semper ein flamma. Wagler ist hicht im stande das gegenteil zu behaupten und zu asgen: für das richtige flamma haben die andern hss. das 'interpoliert' ur annahme einer lücke, welche der interpolator, blosz um das vers-must ermustellen, mit semper ausfüllte, 'diese lückentheorie trägt Wagler auch bei behandlung der nun folgenden verse 237. 239, 235. 218. 139, 271. 142 vor.

V. 237 lautet nach G nubila cur Panope caelo denuntiet imbres. für das ganz falsche Panope, das Munro als 'gross and palpahle interpolation' hezeichnet, setzt man jetzt allgemein das von Mattbiae

<sup>4</sup> ich lege auch hier C zu grunde und schreibe: nam quo tiberior, non est animosior ignis; suevit is inclusus; nec ventis segnior ira est sub terra, penitusque movent; hoc dura necesse est

No. Labilitier: der wert der cod. Greath, für die kritik der Andrewe. recognishing the Phalms oil. abor die aus resteldigung dieuer consrespectables on Phone ein. aber die aus verteinberung dieser eine werd ver ihm angeneumm stellen Artice thesein. 10 E., 20d E. over row that any encourage stellers Aratos ordered beweisen nichts. Freiche auch Wagles erretbat, beweisen nichts. Freiche auch Hraden, dann anech die traden die Hraden, dann anech die traden die Hraden der Braden der B Averaged katast, 11, welche auch Wagter errann, ownersen nichts.

Ab revente katast, 11, welche auch die Hynden, dann auch die Pleiaden,
ab reventerstring gitten den alten die Hynden, dann auch die Pleiaden, als representing patter den alten die Hymore, was nuch die Pleiaden, als representing patter in m. dies. 2, 26 für Pamope vorgeschlagen wie habe aben kaum eine gewaltsamere conjectus ist. Proise, welches kaum eine gemusen vor seine verschlag ist nur ein notbehelf, ebenso schlimm aber auch dieser vorschlag ist nur ein notbehelf, ebenso schlimm aber auch dieser vorschlag ist nur ein notbehelf, ebenso schlimm aber auch dieser vorschieg in und die dem folgenden verse, sobald wir ihn mit G von dem stebt es mit dem folgenden verse, sobald wir ihn mit G von dem stebt es mit dem folgenden verse, quo rubeat Phoebe, our fund. stebt es mit dem folgenaen eine, soosia wir inn mit G von dem stebt es mit dem folgenaen nu rubeat Phoebe, quo frater palleat igni vorberge benden isolieren guo rubeat Phoebe, quo frater palleat igni vorberge benden sinn. soll das heiszen: 'danah mala nu la palleat igni vorbergebenden isolieren. ym ruscus z nocue, quo frater palleat igni vorbergebenden isolieren. soll das heiszen: 'durch welches fener der gibt keinen klaren sinn. soll das heiszen: 'durch welches fener der gibt keinen ginen blasz ist'? das widerspräche augenscheinlichen mond rot, die sonne blasz ist'? das widerspräche augenscheinlichen mond rot, die sonne ist doch in wahrheit silbern, die sonne fenerthat suchen use georg. I 231. Aen. VII 9. Cir. 37). oder ist in dem not (vgi. 1018.3 uergänzen, der unserm "zeitweise, ausnahmsweise" satze ein oeg. (vgl. Seneca nat. quaest. VII 27, 1). die parallelstellen entsprices. I 438 ff. 445 ff. 453 ff. and namentlich 431 deuten werg. georg.

aber darauf hin, dasz es sich hier um eine wetterprognose handelt. you einer solchen ist indes in diesem verse, wenn wir ihn für sich

selben, wenn wir igni in ignis ändern: nubila cur caelos, terris denuntiet imbres,

quo rubeat Phoebe, quo frater palleat, ignis.

warum das feuer, das (= wenn es) den mond rötet, die sonne blasz färbt, dem himmel wolken, der erde regen verkundet.' dasz thatsächlich die röte des mondes und die blässe der sonne schlechtes wetter bedeuten, besagen die eben erwähnten Verg.-stellen zur genüge, wie hier die andern has, an der stelle, an welcher jetzt das monströse Panope von G steht, eine lücke gehabt haben sollen, so behauptet Wagler auch eine solche in v. 239, welcher in G heiszt: tempora cur varient anni, ver, prima iuventa, | cur aestate perit usw. CH dagegen haben nur: tempora cur varient anni, primaque iuventa | cur aestate perit usw. gegen G ist einzuwenden, dasz ver nicht prima iuventa anni, sondern eben iuventa anni ist. ob es nun notwendig ist, diese iuventa anni (vgl. unser 'frühling') noch eigens mit ver zu bezeichnen, sei dahin gestellt, wer ver nicht entbehren zu können glaubt, der lese nach den excerpta Parisina:

allein betrachten, keine rede. in den andern has aber bildet er mit dem vorhergehenden ein ganzes. die beiden verse lauten nach den-

tempora cur varient anni, primaque iuventa

ver aestate perit usw.

der wechsel des conj. und ind. in der abhängigen rede hat auch bei dieser engen verbindung nichts auffälliges (vgl. Baehrens zn v. 198. Wagler ac. s. 36 f.), es könnte nur noch eingewendet werden, dasz die verbindung prima iuventa deswegen als echt zu bezeichnen sei,

<sup>7</sup> ich bemerke, dasz an eben dieser stelle (Verg. georg. I 437) Panopeae vorkommt, hat vielleicht infolge eines misverständnisses der interpolator aus der hier erwähnten harmlosen meernymphe eine wetterprophetin gemacht? \* vgl. Lner. I 6. VI 214. Verg. georg. II 166.

weil sie Vergilisch ist (Aen. VII 51, in einem andern sinne Aen. IX 181). aber ebenso Vergilisch ist die verhindung prima aestas (Aen. III 8).

V. 235 lautet nach CH Par.: scire vices etiam signorum, tradita iura. Wagler vermiszt nach signorum ein et, welches auch G bat; aber G bat nicht blosz dies, sondern auch anschlieszend an diesen vers einen neuen, der in allen andern has. fehlt: sex cum nocte rapi, totidem cum luce referri, dieser vers ist in manigfachen variationen ein gemeinplatz der dichter (vgl. auszer den von Munro citierten stellen auch Ov. fast. III 517), und ist, wie schon Wernsdorf erkannt hatsein glossem zu vices, freilich ein unrichtiges: denn nach dieser erklärung müste vices hier 'wechsel' bedeuten. dasz aher vices hier 'amt, rolle' bedeutet, zeigt ein vergleich mit Manilius I 110 (Jacob) quasque vices agerent sc. signa, dann namentlich das beigefügte tradita iura (vgl. Manilius I 806). durch diese beifügung, die, weil apposition, des erklärenden et nicht hedarf, hat der dichter eine andere auffassung des vices einfach unmöglich gemacht. und wenn nun im G doch ein vers folgt, in dem eine andere auffassung zu tage tritt, so müssen wir denselhen als dem dichter fremd erklären, wenn es also ganz klar ist, dasz der interpolator von G hier einen völlig unpassenden vers eingeschmuggelt hat, so werden wir auch den zweiten vers (186), mit dem dieser unser gedicht 'hereichert' hat, nicht uncontrolliert passieren lassen. dieser vers lautet: haec operis visenda sacri faciesque domusque und folgt in der hs. nach v. 188. dasz er aber dahin gar nicht passt, erkannte schon Matthiae. dieser setzte ihn nach v. 185, wo er noch jetzt in der ausgahe von Bachrens steht; zugleich sah sich Matthiae gezwungen den folgenden vers entsprechend anzupassen, und veranderte illis (CH), wofur G illi hat, in igni. Jacob hinwiederum reihte ihn nach v. 187 ein. Munro dagegen opferte ihm einen andern vers. da ihm v. 186 'clearly genuine' erschien, warf er, um ihn notdürftig unterzubringen, den in allen hss. nach v. 185 folgenden vers ut major species Aetnae succurrat inanis ganz hinaus, während ihn Baehrens als v. 195 heibehielt. da möchte man denn doch ausrufen: 'das eben ist der fluch der bösen that.' denn der einschuh des verses in G ist sicherlich eine höse that, er ist, wie schon Wernsdorf erkannt hat, nur eine umschreibung des echten verses haec illis (sc. ignibus) sedes tantarumque area rerum est, und noch dazu eine falsche, denn während mit area und sedes das innere des Aetna gemeint ist, in welchem sich die vom dichter vorher erwähnten vorgänge abspielen, und in v. 158 ff. ausdrücklich zurückgewiesen wird, dasz es sich hier um processe, die sich auszen ahspielen, handle, spricht der interpolator von visenda faciesque domusque, das sich doch nur auf das äu-zere der erscheinung heziehen kann (vgl. Munro: 'such is the aspest, such the home of its unearthly working'), erst wenn wir diesen üherschüssigen vers binausgeworfen haben, wird der vers: ut maior species Actnae sucvorgeschlagene Phaine ein. aber die zur verteidigung dieser conjectur von ihm angezogenen stellen Aratos diosem, 160 ff., 264 ff. Eratosth. katast. 11, welche auch Wagler erwähnt, heweisen nicht s. als regengestirn galten den alten die Hyaden, dann auch die Pleiaden. ich habe daher früher in m. diss. s. 26 für Panope vorgeschlagen Pleias, welches kaum eine gewaltsamere conjectur ist als Phaine. aber auch dieser vorschlag ist nur ein notbehelf, ebenso schlimm steht es mit dem folgenden verse, sobald wir ihn mit G von dem vorhergehenden isolieren. quo rubeat Phoebe, quo frater palleat igni gibt keinen klaren sinn. soll das heiszen: 'durch welches fener der mond rot, die sonne blasz ist'? das widerspräche augenscheinlichen thatsachen, der mond ist doch in wahrheit silhern, die sonne fenerrot (vgl. Verg. georg. I 231, Aen. VII 9, Cir. 37), oder ist in dem satze ein begriff zu ergänzen, der unserm 'zeitweise, ausnahmsweise' entspricht? (vgl. Seneca nat. quaest. VII 27, 1). die parallelstellen Verg. georg. I 438 ff. 445 ff. 453 ff. und namentlich 431 deuten aber darauf hin, dasz es sich hier um eine wetterprognose handelt.\* von einer solchen ist indes in diesem verse, wenn wir ihn für sich allein betrachten, keine rede, in den andern has, aber bildet er mit dem vorhergehenden ein ganzes. die beiden verse lauten nach denselben, wenn wir igni in ignis ändern:

nubila cur caelos, terris denuntiet imbres, quo rubeat Phoebe, quo frater palleat, ignis.

'warum das feuer, das (= wenn es) den mond rötet, die sonne blasz färbt, dem himmel wolken, der erde regen verkündet,' dasz thatsächlich die röte des mondes und die blässe der sonne schlechtes wetter bedeuten, hesagen die eben erwähnten Verg.-stellen zur gentige. wie hier die andern hss. an der stelle, an welcher jetzt das monströse Panope von G steht, eine lücke gehabt haben sollen, so hehauptet Wagler auch eine solche in v. 239, welcher in G heiszt: tempora cur varient anni, ver, prima iuventa, | cur aestate perit nsw. CH dagegen hahen nur: tempora cur varient anni, primaque iuventa | cur aestate perit usw. gegen G ist einznwenden, dasz ver nicht prima iuventa anni, sondern eben iuventa anni ist. ob es nun notwendig ist, diese iuventa anni (vgl. unser 'frühling') noch eigens mit ver zu bezeichnen, sei dahin gestellt. wer ver nicht entbehren zu können glaubt, der lese nach den excerpta Parisina:

> tempora cur varient anni, primaque iuventa ver aestate perit usw.

der wechsel des conj. und ind. in der abhängigen rede hat auch bei dieser engen verbindung nichts auffälliges (vgl. Bachrens zu v. 198. Wagler ao. s. 36 f.). es könnte nur noch eingewendet werden, dasz die verbindung prima iuventa deswegen als echt zu bezeichnen sei,

<sup>7</sup> ich bemerke, dasz an eben dieser stelle (Verg. georg. I 437) Panopeae vorkommt, hat vielleicht infolge eines misversländnisses der interpolator aus der hier erwähnten harmlosen meernymphe eine wetterprophetin gemacht? \* vgl. Lucr. I 6. VI 214. Verg. georg. II 166.

weil sie Vergilisch ist (Aen. VII 51, in einem andern sinne Aen. IX 181). aber ehenso Vergilisch ist die verbindung prima aestas

(Aen. III 8). V. 235 lautet nach CH Par.: scire vices etiam signorum, tradita iura. Wagler vermiszt nach signorum ein et, welches auch G hat; aber G hat nicht blosz dies, sondern auch anschlieszend an diesen vers einen neuen, der in allen andern has, fehlt: sex cum nocte rapi, totidem cum luce referri, dieser vers ist in manigfachen variationen ein gemeinplatz der dichter (vgl. auszer den von Mnnro citierten stellen auch Ov. fast. III 517), und ist, wie schon Wernsdorf erkannt hatsein glossem zn vices, freilich ein nnrichtiges: denn nach dieser erklärnng müste vices hier 'wechsel' bedeuten. dasz aber vices hier 'amt, rolle' bedeutet, zeigt ein vergleich mit Manilius I 110 (Jacob) quasque vices agerent sc. signa, dann namentlich das heigefügte tradita iura (vgl. Manilius I 806). durch diese beifügung, die, weil apposition, des erklärenden et nicht bedarf, hat der dichter eine andere auffassnng des vices einfach unmöglich gemacht, und wenn nun im G doch ein vers folgt, in dem eine andere anffassung zu tage tritt, so müssen wir denselben als dem dichter fremd erklären, wenn es also ganz klar ist, dasz der interpolator von G hier einen völlig nnpassenden vers eingeschmuggelt hat, so werden wir auch den zweiten vers (186), mit dem dieser unser gedicht 'hereichert' hat, nicht nncontrolliert passieren lassen. dieser vers lautet: haec operis visenda sacri faciesque domusque nnd folgt in der hs. nach v. 188. dasz er aber dahin gar nicht passt, erkannte schon Matthiae. dieser setzte ihn nach v. 185, wo er noch jetzt in der ausgabe von Bachrens steht; zugleich sah sich Matthiae gezwnngen den folgenden vers entsprechend anzupassen, und veranderte illis (CH), wofur G illi hat, in igni. Jacob hinwiederum reihte ihn nach v. 187 ein. Munro dagegen opferte ihm einen andern vers. da ihm v. 186 'clearly genuine' erschien, warf er, nm ihn notdürftig unterzubringen, den in allen hss. nach v. 185 folgenden vers ut major species Aetnae succurrat inanis ganz hinans, während ihn Baehrens als v. 195 beihehielt. da möchte man denn doch ausrnfen: 'das eben ist der fluch der hösen that.' denn der einschuh des verses in G ist sicherlich eine höse that, er ist, wie schon Wernsdorf erkannt hat, nur eine umschreihung des echten verses haec illis (sc. ignibus) sedes tantarumque area rerum est, und noch dazn eine falsche, denn während mit area und sedes das innere des Aetna gemeint ist, in welchem sich die vom dichter vorher erwähnten vorgänge abspielen, und in v. 158 ff. ausdrücklich zurückgewiesen wird, dasz es sich hier nm processe, die sich auszen abspielen, handle, spricht der interpolator von visenda faciesque domusque, das sich doch nur auf das äuszere der erscheinung beziehen kann (vgl. Mnnro: 'such is the aspest, such the home of its unearthly working'). erst wenn wir diesen üherschüssigen vers hinausgeworfen haben, wird der vers: ut major species Aetnae succurrat inanis, 'der Aetna ist zum gröszern teil inwendig hohl' ver-

ständlich (vgl. Juv. 9, 57 Gaurus inanis).

Merkwürdig ist, dasz Wagler (s. 30 f.) anch in v. 218 die 1esart von CH magnosque sub hoc duce für interpoliert hält, obwohl alle hgg., abgesehen von Baehrens, dieselbe mit einziger veränderung des magnosque in magnusque oder magnoque beibehalten haben. richtig ist magnoque. unter den vorher verglichenen kräften des spiritus und feuers ist die des spiritus, obgleich auch die des feuers grosz ist (v. 215), die erste (princeps). dieser ausdruck wird dann durch eine der bei unserm dichter sehr beliebten metaphern aus dem kriegswesen (magnoque sub hoc duce militat) illustriert. aus dieser erörterung schon geht hervor, dasz die lesart von G hine princeps magnusque qui sub duce, aus der Baehrens hic princeps magnus, quo sub duce militat ignis hergestellt hat, unbrauchbar ist. es handelt sich ja doch hier nicht um einen princeps magnus. wir könnten diese stelle verlassen, wenn nicht die art, wie Wagler die echtheit von G und die interpolation der andern has, beweist, gerade hier belenchtet zu werden verdiente. zunächst erklärt er magnusque qui sub duce in G verschriehen für magnus qui sub duce; dann behauptet er weiter, in dem texte, den der interpolator zur hand hatte, habe qui gefehlt, so dasz nur magnos sub duce militat ignis dagestanden; daraus habe dieser dann des metrums halber magnos que sub hoc duce gebildet. Wagler macht hier während der beweisfübrung stillschweigend aus magnus ein magnos. dadurch wird die ganze argumentation, die sich ohnehin nur auf einer reihe ganzlich unwahrscheinlicher hypothesen aufbaut, vollständig hinfällig.

Von v. 139 behauptet Wagler, dasz Baehrens, der hier unter allen hgg. allein G zu grunde gelegt hat, das richtige getroffen habe, indem er schrieb: prospectare, chaos vastum et sine fine ruinas. vastum musz aher doch sofort verdächtig erscheinen, da es in G nur an den rand geschrieben ist, auszerdem scheint mir der interpolator von G sich zu viel nnter dem chaos vorgestellt zu haben, wenn er das attribut vastum für nötig erachtete, dasz chaos hier nichts anderes als chasma (vgl, Seneca nat. quaest. VI 9, 2) bezeichnet, hat schon Scaliger und nach ihm Wernsdorf dargethan, nicht einmal Jacob brachte es über sich hier seinem sonst so hochgeschätzten Gyraldinus zu folgen, er äuszerte sich hierüber in höchst beachtenswerter weise folgendermaszen: 'aut omnia me fallunt, aut haec etiam prae se ferunt correctorem elegantem.' in CSH fehlt richtig, nicht etwa, wie Wagler s. 33 annimt, infolge einer lücke, vastum; dafür haben diese has, die bei unserm dichter so beliebte (vgl. m. diss. s. 49) allitteration: prospectare procul - chaos ac sine fine ruinae!

V. 271 lantet in den zuletzt genannten hss.: horrea uti saturent, tumeant et dolea musto. ich wüste nicht, was hieran auszusetzen wäre. Wagler ereifert sich ganz unnötigerweise, wenn er ausrnft: 'animi et corpora horrea saturant nemo dicit sobrius.' der 'ntichterne' dichter wollte gerade das gegenteil davon sagen, horren uti saturent beiszt wörtlich: 'dasz die vorratskammern sättigen.' horrea ist, wie schon Wernsdorf richtig erkannt hat, subject und metonymisch für das darin enthaltene gebraucht. aus dem vorhergehenden verse animos et corpora hieher zu beziehen ist nicht nötig; es ist ja eine eigentümlichkeit unseres dichters, die schon Mähly (beitrage zur kritik des lehrgedichtes Aelna, Basel 1862, s. 27) beobachtet hat, transitive verha ohne object zu gebrauchen. für diese vollkommen tadellose lesart hietet G: horreaque ut sature. tumeant ut dolia musto. ich möchte nun Wagler darin nicht beistimmen, dasz diese lesart deswegen bart ist, weil sint fehlt, das seiner behauptung nach in unserm gedichte niemals weggelassen ist (ao. s. 34). der conjunctiv von esse fehlt heispielsweise auch v. 25. als viel härter, ja als unbrauchhar erscheint das que hinter horrea, das in allen andern hss. nicht, wie Wagler meint, infolge einer lücke, sondern richtig weggelassen ist, und das kein einziger hg. in den text gesetzt hat, sature, aus dem Mähly satura bildete, scheint im hinblick auf Verg. georg. III 214 (satura ad praesaepia) corrigiert zu sein.

Noch einmal nimt Wagler seine zuflucht zur constatierung einer lücke, um die lesart von G als echt, die der andern bss. als interpoliert zu erklären. letztere hieten nemlich v. 142 in folgender form: incomperta via est operum, tantum effluit intra, allseitig ist erkannt, dasz durch die ganze stelle von v. 135 an v. 134 (haud mirum, clausis etiam si libera ventis spiramenta latent) nüber erleutert werden soll. aber gerade das wichtigste wort (ventus, spiritus oder aura) fehlt; dafür steht das sinnlose intra. ich vermnte in diesem worte das vom zusammenhange geforderte aura. anch der interpolator des G merkte, dasz ein wort, das nnserm hegriffe 'luft' entspricht, fehlt, und setzte statt des von ihm nicht verstandenen operum ein aëri, indem er dieses zu incomperta est construierte. effluit anderte er in effugit, da die luft nicht 'flieszt', sondern 'entweicht'. aber Lucretius gebraucht fluere auch vom winde (I 280). statt intra setzte er ultra, das aber ganz überflüssig ist. dasz dagegen operum, von dem Wagler s. 34 kurzweg sagt: 'sensui loci non satisfacit', nicht zu enthehren ist, zeigte schon Munro, indem er interpretierte: 'you cannot trace out these constructions,' wenn wir die vorausgebenden verse so lesen, wie sie unter zugrundelegung von C herzustellen sind, werden wir erkennen, dasz operum nicht zu Endern ist, sie lauten:

cernis et in silvis specibusque<sup>3</sup> cubilia retro antraque demissis pecudes<sup>10</sup> fodisse latebris.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> während C spatioque bietet, finden wir in H3 spacioque. Scaliger emidiete spatioaa, das nuch G hat. <sup>10</sup> Scaliger schricb prdites; Gorallus wollte statt retro; (v. 140) güres oder mures setzen; beide ekannten, dasz cs sich hier nm werke (opera) handelt, während im vorausgehenden von erdsenknungen die rede ist (v. 136-139).

die tiere haben sich in den wäldern und höhlen lagerstätten und schlnpfwinkel gegraben. mit operum hezeichnet also der dichter diese cubilia antraque, die als versteck gebaut sind (zn demissis latebris vgl. Verg. georg. II 231). opera ist auch als subject für den nachfolgenden v. 143 nicht zu entbehren,

Zwei stellen sind es namentlich, die von jeher den verdacht der interpolation erregt haben, nemlich v. 189 ff. und v. 227.

erstere ist in C folgendermaszen überliefert: non illam parvi aut tenuis discriminis ignes mille sub exiguo ponentibus tempore vera.

res oculique docent, res ipsae credere cogunt. ganz bedentend weicht hievon G ah, nach welchem die verse folgendermaszen lauten:

> non illam parvo aut tenui discrimine: sianis mille sub exiguum venient tibi pignora tempus res oculos ducent, res ipsae credere cogent.

Wernsdorf erklärte letztere verse ohne nähere hegründning als 'recens procesi'; anch Mnnro bezweifelt die echtheit derselben, schlieszt aber die möglichkeit, dasz dieselhen durch die annahme einer zweiten recension des gedichtes erklärt werden können, nicht aus. Jacoh, Haupt und Baehrens hahen sich in ihren ausgaben an G angeschlossen, dessen lesart Wagler s. 31 von vorn herein als richtig annimt. er will nur darthun, wie durch die unglaubliche nachlässigkeit des schreibers des archetypus der andern has.' die echte lesart von G verderht worden sei. da aber aus der lesart von G namöglich ohne weiteres die der andern has, entstanden sein kann, so hilft er sich wieder durch die in keiner weise begründete hypothese, der schreiher jenes archetypus hätte in seinem exemplar v. 189 f. in folgender form vorgefunden:

non illam parvo aut tenui discrimines ignes mille sub exiguo ponentibus tempora.

in welcher weise aus diesen zwei versen die lesart von C entstanden sein soll, hat Wagler mit groszer breite zn erklären versncht; aber seine ausführungen werden kaum jemand überzeugen können. -In der lesart von G ist zunächst der unlateinische ausdruck venient tibi pignora verdächtig. schon Munro erklärte denselhen für eine conjectur; tibi pignora scheint von andern stellen der Aetna (vgl. v. 135, 520) entlebnt zu sein. verdächtig ist auszerdem sub exiquum tempus, das hier in der hedeutung 'in kurzer zeit' gehrancht ist. unmöglich können diese verschlechterungen des textes in einer zweiten recension des gedichtes ihren grund haben. es sind dies ungehörige fremde zuthaten, deren genesis leicht aufzuhellen ist, der interpolator des G erkannte nemlich zunächst ganz richtig, dasz in v. 189 statt ignes zu schreiben ist signis. jetzt passte ihm aber das vorausgehende discriminis nicht mehr in den vers; daher setzte er statt des gen, qual, parvi aut tenuis discriminis den ihm gleichwertig erscheinenden abl. qual. im folgenden verse stiesz er sich

ss.

an ponentibus tempore; er glaubte die silbe us müsse positione lang sein; so setzte er statt ponen-tibus mit umstellung der beiden teile tibi pignora; jetzt aber konnte er sub exiguo tempore nicht mehr gehrauchen; er muste dafür sub mit acc. nehmen, da aher letzteres immer eine bewegung voraussetzt (vgl. Stolz und Schmalz lat, gramm. s. 453), so wählte er das verhum der bewegung veniunt, mit dem er auch in v. 208 das von ihm nicht verstandene faciunt ersetzte. wie wir sahen, führte den interpolator die meinung irre, die endsilben -is und -us müsten vor einem consonanten lang sein. der Aetna-dichter aber berücksichtigte hier das auslautende s ebenso wenig wie sein vorbild Lucretius, dem er auch der zeit nach nahe stand, die lesart von C ist also heizuhehalten und zu schreiben :

> non illam parvi aut tenuis discrimini'11, signis mille sub exiguo ponentibu' tempore 12 vera.

auch v. 191 ist genau so zu lesen, wie er in C steht, der interpolator von G stiesz sich an dem hendiadys res oculique ('der augenschein') und glauhte daher den ausdruck nach Lucr. II 869 corrigieren zu müssen.

Noch hedeutender weicht G von den ührigen hss. in v. 227 ah, welcher in letztern mit sacra peringentem beginnt, wofür G ingenium sacrare hietet. sichtlich ist dieser ausdruck durch umstelling und gewaltsame veränderung der lesart der andern bss. entstanden, an eine zweite recension kann hier schon deswegen gar nicht gedacht werden, weil ingenium sacrare 'den geist heiligen' weder antik ist noch in den zusammenhang passt, der dichtor spricht hier nicht von der hoiligung des geistes, sondern von der erforschung des himmelsraumes. nicht viel hesser wird die sache, wenn man caelo zu ingenium sacrare construiert ('den geist dem himmel - der erforschung des himmels weihen'). sogar Jacob, der doch auf G so viel hielt, erklärte denselhen hier für interpoliert und nahm sacra perurgentem in den text auf, was ist aber mit der lesart der andern has, zu machen: sacra peringentem capitique attollere caelum? mein hr. college FWalter machte mich darauf aufmerksam, dasz dieser vers aus den trümmern zweier zusammengeschmolzen sei, die vollständig etwa so lauteten:

sacra per ingentem (mundi labentia tractum

sidera cuncta notare 13 > caputque attollere caelo. 14 der ähnliche versanfang sacra - sidera mag diese verschmelzung veranlaszt haben. - In der angegehenen form entsprechen die zwei verse vollkommen dem zusammenhange, es ist hier ganz allgemein

von der hetrachtung des gestirnten himmels gesprochen, während im folgenden näher auf die einzelnen gestirne eingegangen ist, Die nunmehr (s. 35) von Wagler erörterten verse 232 und 234

<sup>11</sup> vgl, auszer der von Munro citierten stelle Ov. met. VI 62. 12 vgl. auszer den stellen bei Munro Manilius III 249, 671, V 635. 13 vgl. Aetna v. 253. Verg. Aen. III 515. 14 vgl. Verg. Acn. IX 682, Ov. met. V 503.

sind bereits früher von mir besprochen worden in m. diss, s. 19\_ freilich schwankte ich damals noch, oh in letzterm verse motus (G) o der cura (C) vorznziehen sei. jetzt schliesze ich mich anch bezuglich dieses verses an Ellis im journal of philology XX s. 227 an.

Zum schlusz behandelt Wagler noch kleinere varianten, bei welchen ich jetzt überall die lesart von C zu grunde gelegt wissen möchte, so schreibe ich jetzt v. 203 magnos, v. 245 tendant (vgl. Verg. Aen. III 268, 683. V 32), v. 249 disiecta, welches schon Ellis so. XXII s. 316. XXIII s. 12 aus digesta (CH Par. hergestellt hat, v. 258 premimur, ein lieblingswort des dichters, wie schon Mnnro bemerkte, während terimur viel zu derh und wohl eine übel angebrachte nachhildung von Verg. georg. IV 114 oder Ov. met. XV 124 ist, v. 267 platanis wegen der parallelstelle Verg. georg. I 52 (platanis = arborei fetus), v, 281 nosse quid impediat ventos, quid nutriat illos, da mit diesem verse nachdrücklich anf den anfang des abschnittes (v. 220 f.) hingewiesen wird, v. 282 unde repente wegen des Lucrezischen versanfangs (Lucr. VI 667, 1088) und in demselhen verse am schlusse sit wegen der indirecten frage,

Somit habe ich gezeigt, dasz an allen den stellen, die Wagler zum heweise der echtheit des Gyraldinns beranzieht, die lesarten von C und den übrigen bss. 2n grande zu legen sind, die varianten von G passen zum groszen teil nicht in den zusammenbang, ja sie erregen sogar oft durch die ausdrucksweise anstosz, halten wir damit zusammen, dasz Wagler selbst s. 32 u. 38 eine anzahl von lesarten desselhen als falsch bezeichnet hat, so wird iedem unbefangenen klar werden, dasz dieser interpoliert ist. diese ansicht kann auch durch den binweis darauf, dasz G an einzelnen stellen treffliche conjecturen entbält, nicht erschüttert werden, im gegenteil erhält sie gerade dadurch eine bedeutende stütze. in diesen conjecturen allein liegt aber auch der wert des codex Gyraldinus.

Wenn Baehrens hezüglich der hss., in welchen die appendix Vergiliana überliefert ist, sagt ao. (s. 9): 'libri V(ossiani) in Culice Copagne et libri G in Aetnae parte plane eadem est indoles', so werden wir diesen worten jetzt gern beipflichten, freilich nicht in dem sinne, dasz wir V nnd G mit Baehrens für die vorzüglichsten hss. der appendix Vergiliana erklären. über V ist ja das urteil längst gefällt. 15 was Leo von V gesagt hat ('lectionem habet ah homine docto andacibus correcturis interpolatam neque quicquam utile prachet practer conjecturas'), das gilt nunmehr in vollem nmfange auch für G.

Übrigens ist die zahl der wirklich guten conjecturen in G keine besonders grosze. richtig ist v. 138 licet, das auch Scaliger unabhangig von G herstellte, wie dieser auch v. 140 spatiosa mit G las. dagegen ist v. 138 densacque . . nocti, das CSH haben, der lesart

<sup>15</sup> vgi. Hildebrandt studien auf dem gebiete der röm, poesie und metrik, I. Verg. Culex s. 38 ff. Leo: Culex carmen Vergilio ascriptum s. 20.

von G densaque .. nocte nach dem vorgange Munros vorzuziehen. falsch ist v. 150 rivos, ebenso v. 151 flammaeve ruit. es ist nach CS flamen verrit zu lesen: vgl. Lucr. I 279, V 266, 388, 1225. VI 624. Verg. georg. III 201. ebenso unrichtig ist v. 152 qua causa tenerrima caussa est. nach den andern hes, ist mit Haupt qua visa tenerrima crusta est zu lesen. v. 153 scheint hiantes venas nach Verg. georg. I 91 hergestellt zu sein; hierbei könnte aber hiantes nur consecutiv gefaszt werden; hiatu, welches die übrigen has. haben, ist auch hier vorzuziehen, keine kunst war es, v. 155 ans amni omni, v. 157 aus confert conferta, wie anch Scaliger emendierte, v. 158 aus concredere concrescere herzustellen. im folgenden hat der interpolator viel zu leichtfertig geändert. ich lese unter zugrundelegung von C:

sed summis si forte putas concrescere caulis 158 tantum opus et summis alimentum faucibus, ora quod valida in promptu cernis validosque recessus, 160 falleris et nondum tibi lumen " certaque res est; namque illic quocumque vacat motu 17 impetus omnis 18, et sese introitu solvunt adituque patenti conversae languent vires animosque remittunt. 165

quippe ubi quod teneat ventos acuatque morantis in vacuo desit, cessant, tantumque profundi explicat erruntis et in ipso limine tardant. angustis opus est turbare in faucibus illos:

fervet opus densique premunt premiturque ruina nunc cauri boreaeque notus, nunc huius uterque.

in G ist im letzten verse die unverständliche lesart der andern has. hinc furtim (furtum C) boreeque (borcaeque C) noto in nunc euri boreaeque notus geändert. aber es ist klar, dasz der eurus (südostwind) nicht den notus (südwind) verdrängen kann; nur ein aus der entgegengesetzten richtung kommender wind kann den andern zurückwerfen, ein solcher ist der caurus (nordwestwind), welcher auch Verg. georg. III 287 in verbindung mit dem boreas genannt wird.

Richtig ist v. 172 soli für solo, welches die übrigen has, bieten, gesetzt "; dagegen ist v. 176 trahat allseitig als falsch anerkannt. leicht war v. 179 die emendation ipsae, ebenso v. 182 porrigit. im folgenden ist die lesart von C quos exigit ultra (sc. usque ad mare) beizubehalten: vgl. Servius zu Aen. III 571 in seiner inhaltsangabe der Aetna Vergilii: Actnam constat ab ea parte, qua Eurus vel Africus flant, habere speluncas et plenas sulpuris et usque ad mare deductas. v. 183 ist nach den andern has, spissae rupes zu lesen 10: vgl. Verg.

<sup>16</sup> lumen = deutlichkeit, klarbeit (vgl. Cic. de or. II 353).
Aetna 153.
18 vgl. Lucr. V 811.
19 die casusverwechalung is die easusverwechslangen bilden überhaupt eine ständige calamität in unserm gedicht, einzelne derselben sind noch immer nicht erkannt. so ist im letzten verse (646) statt securae su lesen securas. securas domus — securum Elysium: vgl. Val. Flaccus I 649 quietum Elysium manesque piorum. Verg. Aen. VI 638.

Aen. V 336. Lucr. VI 127. v, 184 ist aus varies (CH) nicht nach G aliae, sondern variant herzustellen: vgl. Lncr. III 373 alternis variare ac nectere membra, richtig ist v. 187 die stellung tantarumque area rerum est, die aber nach Muuro auch der Sloanens 777 hat, ehenso v. 192 moneant, welches indes auch der Arundelianus und Sloaneus bieten. v. 192 war aus toto leicht, wie schon Scaliger that, tuto herzustellen, ebenso v. 194 operi est aus operum est und v. 197 quid aus quin. v. 197 hat selbst Bachreus torqueat, welches C bietet, wieder hergestellt. auch v. 261 wird torquentur (CHPar.) beizubehalten sein wegen des folgenden verumque professae, die erde wird der tortnr des feuers unterworfen, damit sie die wahrheit gestehe, nemlich dasz sich edle metalle in ihr vorfinden (vgl. Munro ao. s. 58). torrentur flamma scheint Verg. Aen. I 179 torrere parant flammis hlindlings nachgebildet zn sein. v. 199 hat G das spätlat. (vgl. Georges ndw.) glomeratim eingeschmuggelt. richtig hat schon Matthiae aus exut(a)e glomeratur, das die übrigen hss. aufweisen, exustae glomeratus hergestellt. falsch ist v. 204 ne (vgl. Wagler s. 14). v. 206 haben nach Munro auch der Arundelianus und Sloaneus die richtige correctur vertat. in demselben verse dürfte die lesart von G tremit richtig sein, obwohl Munro premit (CH) mit entschiedenheit hält, kaum aber omniaque extra, dem ich Scaligers omnia taetra hei weitem vorziehe. den verdacht der interpolation erregt v. 207 grenge, das nur Haupt ju den text aufzunehmen wagte. und v. 208, wie schon früher erwähnt, veniunt. im gleichen verse ist corporis ulli entgegen der lesart von G ullis wohl mit Scaliger, der ulli als archaischen genitiv erklärt (vgl. Plautus Truc. 292), beizubehalten, ehenso robustis viribus (vol. Lucr. III 449), im folgenden weicht G weit ab von den ührigen hss. ich lese uach C:

> exigitur21 ventis turbo, si vertice saevo in densum coniecta rotant volvuntque profundo. hac causa exspectata ruunt incendia 11 montis; spiritus inflat eis momen languentibus usw.

v. 220 war unschwer unde aus una herzustellen; nnrichtig dagegen ist, wie anch Wagler s. 13 zugehen muste, in v. 221 cohibent, ebeuso iners, wofür inest, das die ührigen has, hieten, zu lassen ist, ferner 223 pigra nud laboratis, das freilich auch Scaliger vermutete. leicht war v. 224 aus fuere herzustellen tueri, ebenso v. 226 aus rebus rerum, v. 228 aus quod quot, v. 231 aus luna lunae, v. 233 aus sidere sidera 23, v. 269 aus ulmus ulmis; auch mit meet (v. 232) und dura et (v. 268) scheint das richtige getroffen zu sein.

ao. s. 136: \*spissae sensu non minus commodo dici apertum est, ut, nisi anctoritate vinceret Flor., illud praeferrem.' 21 exagitant (G) scheint ans Aetna 154 und 320 herübergenommen

<sup>22</sup> gemeint ist der lavastrom. 24 die verwechslung von a nnd e ist, wie schon Munro hervorgehoben (ao. s. 30), sehr häufig. so ist auch v. 593 at statt et zu lesen; impiger at victus ist attribut su ultor (bestrafer, züchtiger).

Es erscheint bemerkenswert, dasz G an den letztgenannten sieben stellen mit exc. Par. übereinstimmt.\*4

Diese immerhin anffallende ühereinstimmnne möchte vielleicht. zu der annahme verleiten, dasz G und exc. Par. aus éiner quelle geschöpft hätten, von der wir jetzt keine kenntnis mehr haben. schon Baebrens hat diese ansicht, soweit sie die exc. Par, betrifft, mit folgenden worten zurückgewiesen (ao. s. 15): 'quas (sc. meliores aut certe singulares scripturas) ne ad originem reconditiorem referamus, vetat excerptoris in mutandis auctorum verbis babilitas aliunde nota.' das nemliche gilt von unserm interpolator, dessen kritisches talent zweifelsohne ganz bedeutend war, dasz aher zwei kritiker nicht blosz an éiner, sondern an mehreren stellen eines textes dieselbe conjectur unahhängig von einander machen, ist eine bekannte thatsache, die wir gerade in unserm gedichte hereits öfters heobachtet haben und noch beobachten werden, wie selbständig der interpolator von G und der samler der exc. Par. hei ihren emendationsversuchen zu werke giengen, heweist am deutlichsten v. 239. beide vermiszten hier das wort ver, aher jeder setzte es an einer andern stelle ein.

Kehren wir wieder zu v. 228 znrück! dort haben CPar. das richtige natalia, G dagegen das von allen hgg. zurückgewiesene fatalia. falsch ist auch das v. 232 von G gebotene hoc, ehenso v. 234 quae suos servent motus, wofur, wie schon früher erwähnt, nach CH - Par. weisen hier eine lücke auf - quaeve suo derrent gyro zn schreiben ist. v. 246 erscheint excubet (vgl. Jacob ac. s. 154 und m. diss. s. 26), welches G. hietet, richtig, ebenso v. 254 magis. dagegen ist v. 252 omni nicht blosz von Munro und Haupt, sondern anch von Baehrens und Wagler (s. 16) abgelehnt worden. sinnlos ist v. 257 segne est, ebenso ist, wie auch Wagler s. 32 zugiht, v. 263 humilesque jacent falsch, es musz hier die lesart von CSH viles taceant (gegensatz professae v. 262) wohl unverändert beibehalten werden. der v. 265 von Wernsdorf gemachten richtigen conjectur expenditur usus, die auch Haupt und Baehrens in ihren text anfnahmen, kommt expendimus usum (G) sehr nahe; nur ist hierbei nicht herücksichtigt, dasz das absehätzen sache der coloni (v. 264) ist. kein gewicht ist v. 266 der lesert von G segeti beizulegen, die sich lediglich als schreihfehler darstellt. v. 276 mag die wortumstellung in G terrae natura richtig sein, wenn auch excultă natura terra, wie nach C zu lesen ist, nicht kurzweg von der hand gewiesen werden darf. v. 277 war es Scaliger vorhehalten das sinnlose multos (CS) in mutos zu verbessern; G bietet die unhedeutende variante multum. v. 279 ist pallere eine selbstverständliche correctur, die auch die Itali machten. dasz die in CSH auf diesen vers folgenden drei verse nicht an diesen platz gehören, hat auch Scaliger erkannt, Par. hringen dieselben mit veränderter ordnung

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Munro hat die exc. Par. ebensowenig wie S berücksichtigt und dadurch ein wichtiges moment für die beurteilung von G entbehrt.

nach v. 263. der richtige plate ist ihnen in G nach v. 258 angewiesen. so gut v. 280 rumpi ist, so falsch ist v. 283 porta, das freilich Bachrens heibehalten zu müssen meinte. tenuez (v. 285) und ventis (287) sind die letzten guten conjecturen von G, dagegen less ich v. 286 nach C: plemius hac etiam, rigida quia vertice surgit.

So laufen in G gute und schlechte onjecturen neben einander her, wie in den arbeiten jestiger teatkritiker. es findet sich aber unter den guten lesarten nicht eine einzige, die man nicht dem scharfain eines gelehrten kenners der lat dichtung, besonders des Vergilius, antrauen dürfte, thatsischlich machte Scaliger mehrere dieser conjecturen seinktandig, und vielfach finden wir die nemlichen lesarten in den allseitig als interpoliert erkannten jüngern has, der Adras.

Der coder Gyraldinus — das ist das resultat naserer untersuchung — hat seine rolle als 'heste quelle' ansgespielt. als grundlage für die textesgestaltung der Adma können fortan nur CS golten, so verderbt und verstümmelt dieselben auch überliefert und so schwer sie anch zu enträtteln sind.

München.

LUDWIG ALZINGER.

# 89. ZU HORATIUS.

carm, II 17, 25 hat Lachmann den anstosz, den man an Ioris, tutala , fali tardavil alas, cum populus . orguit somum genommen, an behen gesucht, indem er cum in cui änderte. Kiessling nint dieses nur darum nicht auft, weil es der überlieferang widerstreitet, aber der beiläufig eingefügte geschichtliche bericht nimt der stelle ihre antibetische kraft; Orelli-Baiter-Hirschfelder hemerkt mit recht: Volussam infert narrationem, simis diunctam a salute, quam nactus erat Macconas. dasz aher der vergleich mit Cie. domo sus al 36 oder epist. MII 75 (cum = wo da nn) eine sehr gezwungene grammatische erklärung gibt, wird man Kiessling zngeben missen, ich glaube, es hedarf nur einer änderung der herkömmlichen interpunction, und lese:

te towis impio

tutela Saturno refulgens eripuit volucrisque fati tardavit alas: cum populus frequens lactum theatris ter crepuit sonum, me truncus inlapsus cerebro sustulerat, nisi Faunus ictum dextra levasset, Mercurialium

custos virorum.
München-Gladbach.

ERNST SCHWEIKERT.

## 90. ZU LIVIUS ANDRONICUS.

Nonins sagt s. 475, 10: Livius Equo Troiano: da mihi hasce opes, quas peto, quas precor | porrige opitula. ist diese notiz richtig, so folgt daraus, dasz Livins Andronicus eine tragodie nnter dem titel Equos Troianus verfaszt hatte. ORibbeck rom. trag. s. 26 ff. ist geneigt in dem von Hesychios einige male erwähnten Civwv des Sophokles das griechische vorbild dieses stückes zu sehen. dem gegenüber hat RLallier in den mélanges Graux s. 103 ff. die behauptung aufgestellt, der römische dichter habe neben der Sophokleischen tragodie mittels der sog. contamination noch eine andere quelle herangezogen, und hat dabei an die Ἰλίου πέρεις eines Agathon 1, Iophon oder Nikomachos gedacht. dasz die verarbeitung zweier griechischer originale zu einem werke bei den römischen dramatikern äuszerst beliebt war, ist hinlänglich bekannt. ja dieses verfahren, glaube ich, ist nicht lediglich auf die scenischen dichter beschränkt gewesen, sondern hat sich auch noch auf andere zweige der litteratur erstreckt, und zwar in einem viel weitern umfang als man heutzutage anznnehmen geneigt sein dürfte. es ist also von dieser seite gegen Lalliers hypothese nichts einzuwenden. aber andere grunde hindern mich seiner und Ribbecks ansicht über die benutzung des Sophokleischen Sinon beizupflichten, ich möchte es für richtiger halten, in dem 'Επεός oder vielmehr 'Επειός des Euripides das vorbild des Livius zu suchen. bei den schriftstellern wird zwar dieses stück nirgends erwähnt, wir verdanken aber die kenntnis seines titels einem inschriftlich erhaltenen verzeichnis Euripideischer dramen CIG. 6047.8 dasz ein stück, welches von der einnahme Trojas durch das hölzerne pferd handelte, ebenso gut Equos Troianus wie Epius heiszen konnte, liegt auf der hand, anch Naevius hatte unter dem erstern titel ein drama gedichtet, in welchem Ribbeck ao. s. 48 eine umarbeitung des Livianischen vermutet, dann müste auch Naevius wenigstens mittelbar sich an Euripides angelehnt haben. da nun Plautus in den Bacchides 935 ff., wie Ribbeck annimt, jenes tück des Naevius im auge hatte, nnd als eine der ersten hauptpersonen daselbst Epius erscheint\*, so hatten wir in der ansprechenden vermutung dieses gelehrten eine weitere stütze für unsere ansicht von der benutzung des Euripideischen 'Επειός durch Livius Andronicus.

nam ego has tabellas obsignatas consignatas quas fero non sunt tabellae, sed equos quem misere Achivi ligneum: Eniust Pistoclerus new.

ob thrigens jene verse, welche im Ambrosianus fehlen, von Plautus selbst herrühren oder nicht, kann für diese frage einigermaszen gleichgültig sein, da sie jedenfalls eine anspielung auf Naevins enthalten

Den Sophokles und zwar in seiner Eputovn wollte Ribbeck ao. s. 31 auch für eine andere gleichfalls Hermiona genannte tragodie des Livius als vorhild in den hauptzügen annebmen, er stützt sich dabei auf den einzigen hei Nonius s. 111, 12 erbaltenen vers: obsecra te. Anciale, matri neguid tuge advorsus fugs. man bat bisber geglauht, der bier genannte Ancialus oder Anchialus sei der sohn des Neoptolemos und der Andromache, welcher in der Euripideischen 'Aγδρομάχη den namen Molossos führt. dasz diese annabme falsch ist, heweist das schol, zu Eurip, Andr. 32 (ESchwartz), welches auf diese verhältnisse ein überraschendes licht wirft. es heiszt dort nemlich: ὁ μὲν Εὐριπίδης ἄπαιδα ἐκ Νεοπτολέμου φηςὶν εἶναι τὴν Έρμιόνην . . Φιλοκλής δε ό τραγωδοποιός καὶ Θέοτνις προεκδοθήναι φαςιν ύπο Τυνδάρεω την Έρμιόνην τῶ Όρέςτη και ήδη έγκυμονούς αν ύπο Μενελάου δοθήναι Νεοπτολέμω και γεννής αι 'Αμφικτυόνα ' ὕςτερον δὲ Διομήδει ςυνοικήςαι. ζωςιφάνης δὲ καὶ 'Αςκληπιάδης φαςίν έξ αὐτής Νεοπτολέμω 'Αγχίαλον γενέςθαι usw. es ist also danach Ancialus der sohn der Hermione und des Neoptolemos, und Livius folgte wohl einem stücke des Sosiphanes oder Asklepiades, von ersterm sind ja noch fragmente erhalten (vgl. Nauck ao. s. 819 ff.) und ein tragodiendichter des letztern namens ist durch zwei inschriften bezeugt. die eine derselben CIA. II 992, welche wir so eben erwähnt haben, bietet zeile 16 in einem fragmentarisch überlieferten verzeichnis von sehr verschiedenartigen poetischen und prosaischen werken inmitten griechischer dramen und dramatiker das wort 'Αςκληπιάδου. in der zweiten, welche zuerst von Haussoullier im hulletin de corresp, hell, II (1878) s, 590 veröffentlicht ist und jetzt auch bei Dittenberger IGS. I 540 steht, heiszt es unter anderm: [Γλ]αύκου τοῦ Βουκάττου οἵδε ένίκων τὸν άγωνα τ[ων] Cαραπιείων . . τραγωδιών ποιητής 'Ακκληπιάδης 'Iκετίου Θηβαΐος, nach dem Euripides-scholion ist es sehr gut möglich, dasz sowohl Sosiphanes als auch Asklepiades eine Eputóva schriehen; beweisen läszt es sich allerdings nicht. mit einiger sicherheit aber dürfen wir aus derselben notiz schlieszen, dasz in der Hermione des Sophokles Anchialos nicht vorkam, wie denn auch in der wahrscheinlich dieses stück henutzenden achten heroide Ovids seiner nicht erwähnung geschieht: vgl. meine quaest, ad beroides Ovidii spect, s. 67 ff.

KÖNIGSBERG IN PREUSZEN. JOHANNES TOLKIERS.

<sup>4</sup> so ist die überlieferung, obzera gibt keinen nien. Lucian Müller schling obzera fu oder obzerato, Ribbeck observe vor. das nichstliegende scheint mir, den ausfall eines t vor te anzunehmen und an leusen: obzerat te, Anciale unw., wobei dann etwa an die wiedergebe eines ansfrags durch den sprechenden zu denken wäre. finas mit LMüller in funt zu findern halte ich nicht für nütz.

## VERZEICHNIS

## DER IM JAHRGANG 1896 BEURTEILTEN SCHRIFTEN.

|                      |                    |                                   |                                            |                                                 |                                                     |                                                         |                                                           |                                                              |                                                                 | selle                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fick: die griechisch | en personenn       | amen. 2e s                        | nflag                                      | e (G                                            | itt                                                 | ing                                                     | en                                                        | 189                                                          | 94)                                                             | 41                                                                                                                                                                       |
|                      |                    |                                   |                                            |                                                 |                                                     |                                                         |                                                           |                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                          |
| his fünfter hand     | (Leipzig 1889      | —1894) ·                          |                                            |                                                 | ٠                                                   |                                                         |                                                           |                                                              |                                                                 | 81                                                                                                                                                                       |
|                      | von Gutschmid: kle | von Gutschmid: kleine schriften 1 | von Gutschmid: kleine schriften herausgege | von Gutschmid: kleine schriften herausgegeben v | von Gutschmid: kleine schriften herausgegeben von F | von Gutschmid: kleine schriften herausgegeben von F. I. | von Gutschmid: kleine schriften herausgegeben von F. Rühl | von Gutschmid: kleine schriften herausgegeben von F. Rühl: e | von Gutschmid: kleine schriften herausgegeben von F. Rühl: erst | Fick: die griechischen personennamen. 2e anflage (Göttingen 1894) von Gutschmid: kleine schriften herausgegeben von F. Rühl: erster his fünfter hand (Leipzig 1889—1894) |

# ${\bf SACHREGISTER.}$

| achäischer bund 397 ff.                                     | Chalcidius 308 ff.                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| άδειν - λέτειν 116 f.                                       | Cicero (reden) 565 ff. (epist.) 271 ff.                       |
| Agypten (inschriften) 145 ff. (rhyth-                       | 354 ff. (ad Att.) 263 ff. 426 ff. 536.                        |
| mische prosa) 347 ff.                                       | 781 f. (Tusc.) 473 ff. (de leg.) 421 ff.                      |
| Aeina 845 ff.                                               | (dichterfragment bei Cic.) 784                                |
| Agatharchides 327 ff.                                       | Claudianus 430 ff.                                            |
| αίρειν - μέγαν αίρειν 117 f.                                | Coelins 73 ff.                                                |
| Aischylos (Prom.) 225 f. (Agam.)                            | Cornelius Nepos 128 ff. 357 ff.                               |
| 192 ff. 433 ff. (Enm.) 183 ff.                              | Cremera (schlacht) 685 ff.                                    |
| anapäste der parabase 346                                   | $\delta \tilde{a} v = \delta \tilde{\eta} \tilde{a} v 115 f.$ |
| anapästische einzugslieder des trag.                        |                                                               |
| chors 173 ff.                                               | δείν — δέον 115                                               |
| Andokides (mysterienrede) 545 ff.                           | Deinias ('Αργολικά) 407 ff.                                   |
| Androniens (Livins) 861 f.                                  | Delphi (basis der Messenier und                               |
| anthologie, latein. 783 f.                                  | Nanpaktier) 505 ff.                                           |
| Antigonos von Karystos 773 ff.                              | Demosthenes (rede f. Phormion) 35 ff.                         |
| Apollodoros π. θεών 218 ff.                                 | Dikaiarchos 475 ff.                                           |
| Appian 358 ff.                                              | Diodoros 317 ff. 327 ff. (chronologie)                        |
| άπτερος 441 ff.                                             | 641 ff.                                                       |
| Aratos von Sikyon 397 ff.                                   | είκαί — είδή <u>118</u>                                       |
| Aratos von Soloi 383 ff.                                    | είc — τις 116                                                 |
| archäologisches (Delphi) 505 ff.                            | ἔνθεν έλών <u>118</u>                                         |
| Aristoteles ('Aθ. πολ.) 32 ff. 258 ff.                      | epos (griech.) im verhältnis zur                              |
| astronomie 305 ff.                                          | historiographie 369 ff.                                       |
| Athen (älteste mönze) 537 ff.                               | έρειν - λέγειν 119                                            |
| attische volksbeschlüsse, deren                             | Euripides (Helene) 446 (Phoin.) 817 ff.                       |
| publicationskosten 227 ff.                                  | Exacrambus 261 ff.                                            |
| Βάληος (Ζεύς) 472                                           | Fabier am Cremera 685 ff.                                     |
| Britannien, Caesars zweite expedi-                          |                                                               |
| tion dahin 209 ff.                                          | Gracohen 357 ff.                                              |
| bnkolische poesie 457 ff.<br>Caesar (zweite expedition nach | griechische geschichte (411-404) 721 ff.                      |
| Britannien) 209 ff. (congruenz)                             | vGutschmid, A. 81 ff.                                         |
| 689 ff. (b. Gall.) 684                                      | Hannibal gegen Scipio 202 vor Ch.                             |
| Cassins Dion 269 ff.                                        | 578 ff.                                                       |
| Catulins 485 ff. 843 f.                                     | Hephaistos 109 ff.                                            |

ob übrigens jene verse, welche im <u>Ambrosianus</u> fehler selbst herrühren oder nicht, kann für diese frage eini gültig sein, da sie jedenfalls eine anspielung au<sup>r</sup>

Den Sophokles und zwar in seiner 'Eopufe 5, 31 auch für eine andere gleichfalls Herr des Livius als vorbild in den hauptsüger dahri auf den einrigen hei Nonius a. 11\* te, Anciale, matri neguid tute advor glaubt, der bier genannte Ancialur Neoptolemos und der Andromet'

Aνδρομάχη den namen Molor ist, beweist das schol. zu Ev diese verhältnisse ein über lich: ὁ μὲν Εὐριπίδης 'Ερμιόνην . Φιλοκλή

θήναί φαςιν ύπὸ ΄΄ ἐγκυμονοῦςαν ὑπὸ ΄΄ ᾿Αμφικτυόνα ΄΄

'Αςκληπιάδης es ist also rephisches) bbb ff.

Asklepi Nauc' 410 ff.

Naur 410 ff.
ist vermens 140 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
vermens is in Delphi) 505 ff.
ve

"131 f.

sumismatisches (Athon) 537 ff.

osomatologie, griech. 41 ff.

Oridius (fasti) 637 f. (ex Ponto) 62,640

ofte, GAA' obbé 120 f.

Perslens steuerbezirk 785 ff.

Persiens steuerbezirk 785 ff.
personennamen, griech. 41 ff.
Peutingersche tafel 141 ff.
Philodemos π. εὐτεβείας, quellen

Pigres 814 ff.

ra ff. verwandt-

294 (N) 63 ff.

chriften) 145 ff.

prosa 347 ff.

μα (trnppenkörper) 153 sextos Empeirikos 316 Sokrates 447 ff. 741 ff.

Sophokles (Aias) 16 ff. 122, 178 ff. (El.) 53 ff. 379 ff. (Phil.) 182 f. Statins (silv.) 131 f. Stables (anth.) 252

Stobaios (anth.) 353 Tacitus (ab exc) 554, 770 ff. (Aist.) 133 (Agr.) 560 ff.

ταυτί — τα**0τα similia 119**Teutohurger wald (schlachtfeld)
500 ff. 170 ff.

theater (altgriech.) 207 f. Θηβάρχης 149 ff. Theokritos 383 ff. 457 ff. Theon von Smyrna 307 ff. Theophrastos (π. φυτών icτ.) 679 f.

Theopompos 317 ff.

Trivèc ol 119 f.

tragödien (griech., deren anfbau)

173 ff.

40 Τρωγλοδύται und Τρωγοδύται 154 ff. Vergilius [Actna] 815 ff. Vitruvius 306 f. Xenophon (apomn.) 170, 447 ff. 741 ff.

(Ages.) 297 ff. (Hell.) 289 ff. (Kyneg.) n 209 ff.

Xerxes' rückmarsch <u>673</u> ff. Ζεύς Βάληος <u>472.</u>

#### BERICHTIGUNGEN IM JAHRGANG 1896.

s. 473 z. 12 v. o. lies 'nus' statt 'nnr' s. 477 z. 20 v. o. lies 'noch' statt 'nach'.

# **JAHRBÜCHER**

FUR

# AT UND PAEDAGOGIK.

Herausgegeben unter der verantwortlichen Redaction

Dr. Alfred Fleckeisen und Dr. Richard Richter
Professor in Dreiden Rektor a. Professor in Laipzig.

LXVI. Jahrgang. 153. und 154. Band

11. Heft.

An gegeben am 18, Dezember 1896.

噩

Leipzig

Bruck and Verlag v n L. G. Teubne

und Padagogik I The News Individuals (or Philologies Line) I taken gara as we selected as general as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selected as the selec Es crebeines jährlich 12 Monatah fte zu je etwa. Dranter der Prais fir den Jahrgang beträgt 30 Mark. Alle Buchland und Potautalten uehmen Bestellungen au.

Druck and Verlag von B. G. Teubner in Leipzig

## XI. HEFTES. INHALT DES

# L ABTEILUNG (153. BAND).

- Zur griechischen geschichte 411 404 ver Ch Zu ground neu geometric geometric ground france in John Schwitz und Xonophon. Η von K Lincke in John Zu Protagoras περί θεών. von demselben
- Die dreiseitige basis der Messenier und Nanpakter Delphi, (schlusz.) von H. Pomtow in Eberswald
- Noch einmal zu Tucitus ab exc I 64 von F Amb
- Studien zu Antigonos von Kurystos, Il V von R. Neb II
- Zu Geeros briefen un Atticus [V 12, 2 XIII 22, 4]

# ABTEILUNG (154. BAND).

- 85. Zum sprachgebrauch Ciceros in

  - Zum deutschen unterricht von Alfred Book in Cook

Der tatem erfaire tin bridge son is. G. tenber in Lenglisches

im englien Anschluß an bie Unterrichtswerf

Dr. Otto Boerner,

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

# Hettner's Geographische Zeitschrift

verbreitetste für Schulgeographie.

Monatlich I illustr. Heft von ca. 60 S. Halbjährl. 8 Mk.

- Jedes Heft enthält: I. Mehrere Original-Aufsätze.
- II. Berichte über die Fortschritte der Geographie.
- III. Kleinere Mittellungen. IV. Geographische Neuigkeiten.
- V. Neu erschienene Bücher und Karten.
- VI. Bücher- und Kartenbesprechungen.
- VII. Zeitschriftenschaf

Prospekte und Probehefte gratis und franko von der Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner in Leipzig, Poststr. 3. Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhand-

# B.G. TEUBNER IN L.F.L. VERLAGSHUL HILLA NIDI UNG.

Zu geneigter Berücksichtigung bei der Au wit Lektürezu Grundezu l. genden Ausga ben gestatie in b. r. SAMMLUNGEN VON AUSGABEN

I. Textausgaben der griechischen und lateinischen Kl. (Biblishes enjarom Gracorum et Romanorum Feubner (Biblishes enjarom Gracorum et Romanorum Feubner Die Sessing en Textangaben enthält in (mmor aufe noue ve Angen alle Aren, sellet für den Schulgsbrauch nur irgenei 1. Denes Steinen, in religioriges, auf kritischer Grundlage berahenden Ausgaben sinstellich steiner Friese.

II. Schultexte der "Bibliotheca Teubneriana".

Die Schnitzer bieten in denkbar bester Ausstatt erner er wohlfelten besten der Schieb beweider entsprechende, in kluber eine Ser der 3 bei der Schieb beweider entsprechende, in kluber eine der der 3 befehr der Schieb beweider entsprechende in kluber eine der der Schieber der Schieber eine Grandlichen der der Schieber Schülerkommentare erganzen beide Sammlung n von Textausgaben a rdentlish wokifelies kommentiorien Auszahon.

III. Schülerausgaben griechischer und lateinischer Schrifts

IV. Schulausgaben griechischer und lateinischer Klassik

deutschen erklärenden Anmerkungen. utfolion erkintentuen and the strength of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

B. G. Teub zur Verfügung, ebenso au fehrhebt. Prospekt Militarie

Verlag von Georg Reimer in Berlin.

Dhilonis Alexandrini opera quaest sunt recogn. L. Cohn et P. Wendland. minor. Vol. 1 recogn. L. Cohn. nonymus Londinensis. Au zagodan

kamter aus Aristotule- Megons H endu A. V n.n. Werken n filt. As rates orders without H. mets. , R. Beckh, Dr. 1961b. a. F. Spht, Dr. on

flore one fieldance on B. C. Tenhaps on London

